## Nachrichten

### von dem Leben und den Werken

## Kölnischer Künstler.

Von

Joh. Jac. Merlo.

Mit 174 Monogrammenabbilbungen.



Köln, 1850.

Commissions-Verlag von J. M. Beberle (B. Lempert).

Drud von J. G. Steven.

## Seiner Majestät

dem Könige

# Friedrich Wilhelm IV.

von

Preußen,

dem hochherzigen Beförderer

Des

Kölner Dombaues

unterthänigft gewidmet

vom Verfaffer.

### Dorwort.

Während in ben zunächst hinter uns liegenden Decennien bie Geschichte von Köln in andern Zweigen des historischen Forschens mit schätbaren Beiträgen bereichert wurde, hatte sich bie Runftgeschichte nicht in gleichem Mage ber Aufmerksamkeit zu erfreuen, und eine Lucke blieb fortwährend offen liegen, beren Ausfüllung auch für die allgemeine Kunstgeschichte eine nicht zu verkennende Wichtigkeit hat. Oft ift bas Bedürfniß empfunden und ausgesprochen, und mehr als einmal sind Vorfate gefaßt worden, ihm abzuhelfen. Unfer Wallraf, in einer Unmerfung zu seinem Feiergesange an Barby (1803), außerte einst, "er hoffe bei befferer Muße und Unterstützung ein unterrichtenbes Werk über bie Runstgeschichte Roln's zu Stanbe gu bringen", ohne bag biefer für ben Ruhm ber Stadt fo begeisterte ehrwürdige Mann, ber burch seine Renntnisse, seinen Patriotismus und bie bamals noch zu Gebote gestandenen Hülfsmittel vor Allen bazu befähigt und berufen gewesen wäre, fein Borhaben ausgeführt hatte. Früherhin hatte zwar schon Hartheim, der gelehrte kölnische Jesuit, auf bas Titelblatt seiner Bibliotheca coloniensis gesett: "accedunt vitae pictorum, chalcographorum, & typographorum celebrium nostratium", und so burfte man erwarten, bort eine ergiebige Fundgrube anzutreffen - aber es fommen nur 39 Kunftler, einschließlich ber Buchbrucker, vor, die übrigens nicht der Stadt Köln allein angehören, sondern aus dem Gebiete der ganzen Erzdiözese herangezogen sind.

Unter biesen Umständen wandte ich bei meinen funstgeschicht= lichen Studien Allem, was auf meine Baterstadt Bezug haben fonnte, ein vorzügliches Augenmerk zu, und Runftwerke jeber Art, die in Röln entstanden waren, wurden mir die liebsten Erwerbungen für meine Sammlung. Ich begann Rünftler= nachrichten aufzuzeichnen, ursprünglich nur zur eigenen Belehrung bestimmt, die im Laufe ber Zeit zu einem nicht geahnten Umfange heranwuchsen, so baß sie in ihrer hier vorliegenden Gestalt, mit Einschluß ber Bugaben, nabe an 2000 Ramen umfaffen, und boch muß ich bie Ueberzeugung aussprechen, baß manches hierher Gehörige mir unbefannt geblieben fein wirb, indem ich die Uebelstände der Geheimthuerei so wie der erschwerten Zugänglichkeit mehrerer wichtigen archivarischen Quellen nicht immer zu überwinden vermochte. Chi non può quel che vuol, quel che può voglia! rief mir ein Ausspruch bes großen Malerfürsten Lionardo ba Binci zu, und obgleich meine Arbeit bas Biel ber Bollständigkeit nicht erreicht haben mag, eine nütliche wird fie immerhin fein und einen unbetretenen Weg nicht unbedeutend angebahnt haben; diese Anerkennung bas hoffe ich — wird man ihr nicht verfagen wollen, benn sie war eine mühevolle, die nur ein vieljähriger treuer und feinerlei Opfer scheuender Bleiß zu Stande zu bringen vermochte.

Daß ich zuweilen die engeren Grenzen der eigentlichen Kunstsattungen überschritten und in die annähernden Gewerbe einzegeriffen habe, könnte mir zum Vorwurfe gemacht werden. Ich wollte inzwischen in dieser Beziehung nicht strenger versahren als andere Schriftsteller, die einen ähnlichen Stoff vor mir behandelt haben; ich konnte dies um so weniger wollen, da auch die Gesschichte der Gewerbe nur allzusehr von den vaterstädtischen Schriftsstellern vernachlässigt worden ist, während manche derselben, und gerade die ebleren, seit Jahrhunderten hier mit einer Vollkoms

menheit betrieben wurden, die der Stadt einen weithin verbreiteten Ruf erward: ich brauche nur an die kölnischen Goldarbeiter und Waffenschmiede zu erinnern. Mit Interesse wird man in dieser Beziehung besonders die den Schluß des Buches bildende zweite Zugabe durchlesen, womit übrigens die reiche Duelle unserer alten Schreinsurkunden keineswegs erschöpft ist. Hätte ich aber so weit abschweisen wollen wie J. H. Füßli in den Fortsetzungen des großen allgemeinen Künstlerlerikons, wo man Kunstgärtner, Hoftapezierer, Kupferschmiede, Zinngießer, Glaser, Maurermeister, Drechslergesellen und ähnliche Personen in Menge antrifft, von denen nichts als der obscure Name und die Lebenszeit des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts anzugeben war, so würde die Zahl meiner Artikel leicht auf das Doppelte zu vermehren gewesen sein.

Die beim kurfürstlichen Hofe zu Bonn bediensteten Künstler wurden angereiht, indem dieselben ihre Wirksamkeit fast durchsgängig auf die Stadt Köln ausdehnten, ja nicht selten hier ihren regelmäßigen Wohnsitz hatten.

Wo sich treffende Urtheile, gelungene Beschreibungen schon anderswo vorfanden, trug ich kein Bedenken, dieselben, unter gewissenhafter Angabe der Quelle, ihrem Wortlaute nach aufzunehmen, statt den unnützen Versuch des Bessermachens zu wagen, oder durch das eben so leichte als verwerkliche Mittel der Umschreibung mir fremde Verdienste aneignen zu wollen.

Eine große Anzahl Künstlernamen, welche ben Schriftstellern bisher unbekannt geblieben sind, werden hier zuerst vorgeführt, auch erhält die Monogrammenkunde manche neue Beiträge, und hoffentlich wird fortgesetztes Forschen und die Gunst des Zufalls mir fernere Entdeckungen ermöglichen, deren Veröffentslichung ich späterhin nicht unterlassen würde. In Betress der lebenden Künstler sinde ich mich noch besonders zu der Erkläsrung veranlaßt, daß es eine angenehme Pflicht für mich sein wird, absichtslos eingeschlichene Versäumnisse nachzuholen; jede ergänzende Mittheilung werde ich dankbar entgegennehmen, und

#### VIII

nur um nicht zu oft mit Nachträgen hervorzutreten, verzichte ich barauf, schon jetzt einiges Derartige anzuhängen. \*)

Neben diesen Künstlernachrichten ist ein abgesondertes Werk der Kunstgeschichte und Kunsttopographie von Köln zugedacht, mit dessen Ausführung ich ebenfalls seit lange beschäftigt bin. Es unterbleibt daher auch hier eine geschichtliche Uebersicht, die man als Einleitung sonst wohl hätte erwarten mögen.

Roln, gegen Enbe 1849.

Der Berfaffer.

<sup>\*)</sup> Nur die nachfolgenden Sterbefälle seien hier angemerkt, die sich während der Herausgabe meines Buches ereignet haben:

De Noël, Mathias Joseph, † 18. November 1849, 67 Jahre alt.
Hagbold, Jacob, "13. Juni ", 75 "
Mengelberg, Egidius, "26. October ", 79 "
Pallenberg, Jacob, "4. ", 53 "
Themer, Wilhelm, "11. September ", 34 "

### Nachrichten

von dem Leben und den Werken

Kölnischer Künstler.

chen, Johann von, einer ber namhaftesten beutschen Künstler feiner Zeit, wurde zu Koln im Jahre 1552 geboren. Gein Bater, ein Biedermann aus bem Mittelstande, stammte aus der benachbarten Raiserstadt Uchen, deren Rame badurch auch auf den Sohn übergegangen ist. Schon in früher Jugend offenbarte sich in Johann die Bestimmung für die Malerfunst. hatte er seine Schulstunden beendigt, so bestand seine liebste Erholung im Zeichnen; sah er bann ein statt= liches muthiges Roß, wie es sein Haupt stolz einhertrug und mit sei= nem Reiter leicht und rasch fortantrabte, gesellte sich in seine Nabe ein liebliches Madchenangesicht, oder führte der Zufall sonst einen anziehenden Gegenstand vor sein Auge, so wandte er allen Fleiß an, jegliches, so gut er vermochte, bald mit der Feder, bald mit dem Stifte in seinen Schreibheften nachzubilden. Solche Darstellungen gelangen ihm häufig über Erwarten, und mit besto frohlicherem Bestreben ging er bann zu neuen, stufenweise schwierigeren Aufgaben über. Die Na= tur, welche er auf biese Beise zu seiner ersten Lehrmeisterin annahm, schien auch ihrem Zöglinge eine besondere Zuneigung zuzuwenden, inbem fein Eifer, in seinen Bersuchen ihrem Borbilde mit Treue zu fol= gen, in gleichem Berhältnisse zu der Bereitwilligkeit stand, womit sie fich seinem Geiste einprägte. Besonders erregten seine Anlagen Aufmerksamkeit als er, ein noch zarter Knabe, das Bildniß einer Herzogin, welche in Köln anwesend war und sich in seiner Nachbarschaft manchmal am Fenster zeigte, mit folder Aehnlichkeit gezeichnet batte, baß jeder fie auf ben ersten Blid erfannte. Selbst Künstler erstaun= ten über des Knaben Geschicklichkeit und fanden sich bewogen, seinen Bater auf so außerordentliche Anlagen, woraus der Beruf für die Runft deutlich hervorsprach, hinzuweisen; sie gaben ihm die Busicherung, baß ein solches Talent nur ber Vorbote eines großen Mannes sein könne, und veranlagten ihn baburch, ber Neigung des Sohnes nachzugeben und benselben sich gang ber Kunft widmen zu lassen. wurde nun zu einem fehr mittelmäßigen Maler in die Lehre gethan, bei welchem er versuchsweise ein Jahr verbleiben sollte. Johann eingesehen, daß bei diesem Manne nichts Rechtes zu lernen war; er verließ ihn daber sogleich beim Auslaufe ber bedungenen Probezeit und wurde Schüler des geschickten Malers Jerrigh. Dieser führte ihn auf einen bessern Weg, nach guten Mustern ließ er ihn fleißig zeichnen, wodurch seine Hand immer mehr Festigkeit erlangte und sein Auge an richtige Auffassung gewohnt wurde, und machte ihn mit der Zauberkunst des Farbenauftrages vertraut. Wunderbar ma= ren die Fortschritte, welche Johann in ten seche Jahren gemacht hatte,

die er unter der Leitung dieses Meisters zubrachte; besonders im Bildnißmalen hatte er sich hervorgethan, dabei auch eine verständige und

gefällige Darstellung geschichtlicher Gegenstände sich angeeignet.

Alls er in das Mannesalter getreten war, entschloß er sich in Italien, dem Lande der größten Maler, seine Ausbildung zu vollenden. Zwei und zwanzig Jahre alt, verließ er seine Vaterstadt und reiste nach Benedig, wo sich der niederländische Maler Caspar Rems aufhielt, bei welchem er Zugang suchte. Dieser aber war ein Mann voller Vorurtheil, welcher die Künste als das ausschließliche Eigenthum gewisser Landstriche betrachtete; baber wurde Johann, als er ihm den Ort seiner herfunft genannt hatte, mit Unart von ihm abgewiesen, indem nach seiner Meinung ein Deutscher, also auch ein Kölner, untauglich war, in ber Malerkunft mit gutem Erfolge unterrichtet zu werben. Er nannte ihm einen schlechten italienischen Maler, mit Namen Morett \*), welcher reisenden Kunftlern Arbeit zu geben pflegte und mit ihren Gemälden Handel trieb; an diesen möge er sich um Unterkom= men wenden. Bei der Berlegenheit, worin sich Johann in der fremben Stadt befand, mußte er sich bequemen biesem Rathe zu folgen. Er empfing von Morett sogleich ten Auftrag mehrere in den Kirchen zu Benedig befindliche Bilder zu kopiren. Hierauf malte er für Rems dessen Bildniß, wie er lachend aus einem Spiegel schaut, und zwar mit folder Vortrefflichkeit und sprechenden Achnlichkeit, daß dieser die harten Worte, welche er bei Johann's Ankunft sich gegen ihn erlaubt batte, bereuen und mit Beschämung die große Kunstfertigkeit des jungen beutschen Malers anerkennen mußte. Das Bild bewahrte er sein Le= ben lang und so oft er es jemand zeigte, fügte er die stärksten Lobeserhebungen hinzu; er schloß mit Johann ein aufrichtiges Freundschafts= bündniß und suchte, so viel er nur konnte, ihn zu empfehlen und ihm förderlich zu sein.

Johann von Achen reiste hierauf nach Rom, wohin ihm der Ruf seiner Geschicklichkeit vorangeeilt war. Biele Bilder wurden ihm hier bestellt, die er alle auf eine Art aussührte, welche ihm großen Beisall erwarb. Bornehmlich zeichnen sich darunter eine Altartasel in der Kirche der Jesuiten nahe beim Capitol: Die Geburt des Heilandes, wobei er mehrere Engel mit dem lieblichsten Ausdrucke andrachte — so wie sein eigenes Bildniß, wie er an der Seite einer schönen Lautenspielerin, Donna Venusta geheißen, mit fröhlicher Miene eine Schale Weines in der Hand hält, als berühmte Meisterwerke seines Pinsels aus. Lesteres Bild wurde in spätern Jahren von Kunstverständigen für seine gelungenste Arbeit erklärt. Von Rom begab er sich nach Florenz, um außer verschiedenen andern vornehmen Herren und Frauen auch den Großherzog Franz zu malen. Besonders gelang ihm hier das Bildniß der Dichterin Donna Laura, wovon er, da sie ein sehr schnes Frauenzimmer war, eine wiederholte Nachbildung für sich bes

700

Dieser Morett, von bem Ban Manber ausbrücklich sagt, daß er ein schlechter Maler gewesen sei, wird von einigen Schriftstellern, namentlich auch in FüßIt's Künstlerlexison, für den rühmlichst bekannten Alessandro Bonvicino, den man il Moretto di Brescia nennt, mit Unrecht angesehen. Letterer, geboren 1514, ging aus Tizian's Schule hervor, hielt sich aber nur in seiner Jugend in Benedig auf, wirkte dann in seiner Heimath Brescia, wo er auch gestorben ist.

hielt, die später in den Besitz des Peter Isaac zu Amsterdam gelangte. Bei seiner Rücksehr nach Benedig wurde er mit einem reichen nieder-ländischen Handelsherrn, Ban Blaaten aus Mastricht, bekannt, der ihm mehrere Bilder in Auftrag gab; er malte für ihn eine Verspottung Christi mit lebensgroßen Figuren, dann ein ausnehmend schönes Bild, die Danae vorstellend; ein kleines Mariabild mit der heiligen Catharina und einigen Engeln, welches von Naphael Sadeler in Kupfer gestochen worden ist; ferner Benus mit Cupido, wie sie bei der Landung auf Cypern von den Horen beschenkt wird.

Nach manchen Jahren eines ruhmreichen Wirkens in weiter Frembe, führte ihn die Anhänglichkeit an seine Baterstadt Köln zu einer, wenn auch nur kurz währenden, Rücksehr in dieselbe. Unter den vielen Bildern, welche er hier lieferte, bewunderte man besonders das Urtheil des Paris, welches er für einen kunstliebenden Kaufmann, Namens Boots, malte. Dieser erste Besuch in Köln war um 1588; von einem

zweiten weiß man, daß er um 1600 geschah.

Eine Einladung des Grafen Otto Heinrich von Schwarzenberg, Hofmeisters Herzog Albert's V. von Baiern, bestimmte ihn schon nach kurzer Zeit zur Reise nach München, um daselbst die Begräbnißkapelle des Grafen mit einem Gemälde auszuschmücken, zu dessen Gegenstande die Auffindung des h. Kreuzes durch die Kaiserin Helena gewählt worden war. Unser Künstler gewann sich mit diesem Werfe die Zustriedenheit des Grafen in so hohem Grade, daß er dem Herzoge vorgestellt und nach der huldvollsten Aufnahme von diesem mit dem Aufetrage beehrt wurde, ihn selbst sammt der Herzogin und ihren beiden jüngsten Kindern, einem Prinzen und einer Prinzessen, in einem grossen Familienbilde zu malen. Der Herzog überhäuste ihn mit Lob, gab ihm reichliche Belohnung und umhing ihn mit einer goldenen Ketzte. Auch der Graf zeigte sich als sein warmer Verehrer und beschenkte ihn mit einer ansehnlichen Summe.

Um diese Zeit hatte Kaiser Rudolph II. seinen Hof in Prag, ber Hauptstadt seines von ihm begünstigten Königreiches Böhmen, aufge= schlagen. Vergessend die erhabenen Pflichten des Herrscherstandes, gab er sich hier ganz seiner Neigung zu den Künsten und Wissenschaften bin. Vor allem war es seine Leidenschaft, über den Thorheiten der Alchymie und Astrologie zu brüten. Da er auch der Malerkunst sehr gewogen war und viele ausgezeichnete Kunstler um sich versammelt hatte, so mußte ber Ruf seine Aufmerksamkeit bald auf Von Achen hin= lenken. Vornehmlich hatte ben Kaiser das Bildniß des berühmten nie= derländischen Bildhauers Johann da Bologna, welches Bon Uchen gemalt hatte als sich dieser in Florenz aufhielt, sehr für ihn eingenom-Schon seit vier Jahren war er an ben hof entboten worden; men. er reiste nunmehr nach Prag ab und erwarb sich mit dem ersten Bilbe, welches hier aus seiner kunstreichen Hand hervorging, Benus und Abonis vorstellend, besonders des wunderschönen Kolorits wegen, sogleich des Raisers vollkommenen Beifall. Doch scheint es, daß ihm aus sei= ner dermaligen Stellung nicht die vergnügtesten Tage erblühten, indem er sich veranlaßt fand, vielleicht durch die das Verdienst von je ber befehdenden Unstrengungen des Neibes, Prag zu verlassen und nach dem Baierlande zurückzufehren.

In die Jesuiten- oder Malthesersirche zum heiligen Michael zu München malte er eines seiner schönsten Werke: den Martertod des heiligen Sebastian. Einen geschätzten Kupferstich hiernach hat man von dem berühmten niederländischen Stecher Johann Müller. Diese Kirche ist außerdem mit noch mehreren Gemälden von ihm geschmückt, worunter in der Kreuzkapelle das schöne, ausdrucksvolle Altarblatt: Christus am Kreuze nebst Maria und Johannes. Ueber die in andern Kirchen und öffentlichen Gebäuden zu München von ihm vorhandenen Gemälde berichtet Kittershausen (Merkw. d. Res. München). Bei einem kurzen Ausenthalte in Augsburg malte er mehrere Bildnisse für die bekannte Familie Fugger, welche von Dominicus Custos in Kupfer gestochen worden sind.

Johann war in München mit dem als ein Wunder seiner Kunst gepriesenen Kapellmeister Orlando de Lasso \*) in Umgang getreten. Dieser hatte eine Tochter, Regina, welche nicht minder durch Körperschönheit als durch die trefslichen Eigenschaften ihres Herzens sich unseres

Künstlers Liebe gewann und seine Gattin wurde.

Die stille Zurückgezogenheit, in welche bas aus dieser Verhindung hervorgegangene glückliche Familienleben ihn versetze, wurde bald unsterbrochen. Der Kaiser, welcher Johann's großes Malertalent seit seiner Abwesenheit noch mehr hatte schäuen gelernt und das Angenehme seines edlen und geistreichen Umganges schmerzlich vermiste, suchte ihn abermals mit den schmeichelhaftesten Aeußerungen in seine Residenzstadt zu ziehen, indem er ihn zu seinem Hosmaler ernannte. Er nahm diese ehrenvolle Stelle an und begab sich mit seiner Gattin nach Pragzurück, wo von nun an der Kaiser ihn seiner vertrautesten Freundschaft würdigte. Täglich mußte er die freien Stunden der Unterhaltung mit seinem hohen Gebieter widmen und ihm, wie ein alter Biograph sich ausdrückt, in den Sälen seines Pallastes allenthalben die liebliche Ausgenfost seiner Kunstschöpfungen vorsühren.

Auf seinen Reisen in Italien hatte Von Achen viele wichtige Malereien der Künstler dieses Landes in verkleinertem Maßstabe mit erstaunlicher Schönheit nachgebildet. Dem Kaiser gesielen diese Stücke so wohl, daß er ihn von neuem für einige Zeit nach Rom sandte, um

bie Sammlung fortzusetzen.

Durch des Kaisers so besonderes Wohlwollen stieg Johann am Hofe zu einem unbegrenzten Ansehen. Wer eine Gnade von dem

Section 1

Porlando be Lasso wurde 1532, nach Andern 1520, zu Bergen im Hennegau geboren. Herzog Albert V. von Baiern berief ihn 1557 an seinen Hof und ernannte ihn zum Kapellmeister. Durch seine Anstrengungen erhielt die herzogliche Kapelle einen Ruhm, der sie den besten in Europa gleichstellte. Uederall wo Orlando auftrat, ärndtete er die größte Bewunderung ein, man erhob ihn himmelhoch, man verglich ihn mit Orpheus und Amphion. Kaiser Marimilian II. adelte ihn und seine Nachsommen; König Carl IX. von Frankreich ließ ihm die Stelle seines Hostapellmeisters andieten; Papst Gregor XIII. ernannte ihn zum Ritter des goldenen Sporns. Ungeachtet sich viele Höse mit versührerischen Anerdietungen um seine Dienste bemühten, blieb er dem baierischen Hause, wo er allgemein beliebt und hoch geachtet war, die an sein Lebensende, welches 1594 zu München erfolgte, getreu. Er hinterließ vier Söhne, deren drei mit Erfolg die Kunst ihres Vaters betrieben; sie gaben bessen musikalische Compositionen unter dem Titel: Magnum opus musicum Orlandi de Lasso vollständig heraus.

Monarchen zu erstehen hatte, oder Zutritt zu demselben zu erlangen wünschte, selbst die vornehmsten Personen bewarben sich um seine Bermittelung und Fürsprache. Fern sich durch diese Auszeichnungen zu Stolz und Hochmuth verleiten zu lassen, blieb er leutselig und dienstsertig gegen sedermann. Besonders suchte er den Künstlern nüplich zu sein; sene Mißgunst und sene kleinliche Sucht, zum Emporheben der eigenen, die Berdienste Anderer herabzuwürdigen — Eigenschaften, die leider den Charakter manches Künstlers bestecken — kannte er nicht. Eben so sehr wie er durch seine Tüchtigkeit als Maler hervorstrahlte, war er auch ausgezeichnet als Mensch, daher ihm Personen vom höchsten Range sowohl, als geringere, durch allgemeine Liebe und Berehrung die verdiente Anerkennung seiner Tugenden zollten. Auch mit Schäßen und Reichthümern wurde er, da er so vieles für Fürsten und ihre Großen gearbeitet hatte, überhäuft, so daß zu seiner Zeit kein Künstler

in der Welt ihm an Glücksgütern gleichstand.

Werfen wir einen umfassenden Blick auf die Lage, worin Johann damals lebte, so ist es faum benkbar, daß das Glud ihm seine Gunst in reichlicherem Maße hätte zuwenden können. Manche Jahre vergin= gen ihm in diesen beneidenswerthen Verhältnissen, bis endlich am Abende seiner Laufbahn die Widerwärtigkeiten, welche das Schicksal über den Raiser verhängte, den Hof zu Prag einer traurigen Umgestaltung un= Nachdem Rudolph schon 1608 seinem Bruder Matthias terwarfen. die Herrschaft über den größeren Theil seiner Lande hatte abtreten mussen, wurde er, in Folge eines erneuerten Ausbruchs des Krieges, 1611 gezwungen, auch die böhmische Krone zu Gunsten besselben förmlich abzulegen. Er zerbiß, sich seinem Unmuth hingebend, die Feder wo-Der unglückliche mit er die Entsagungsurkunde unterzeichnet hatte. Monarch überlebte seinen Kall nicht lange. Als ihm sogar die Mittel zu einer seinem Range gemäß anständigen Erhaltung verweigert wur= ben, brach sein Herz; er starb mit dem Ausruse: "Israel hat doch noch Gott zum Troste" am 10. Januar des darauffolgenden Jahres. Johann von Achen blieb zwar unter der Negierung des neuen Kaisers Matthias in der Würde eines Hofmalers so wie in den damit ver= bundenen Einkünften ungeschmälert; boch auch sein Leben sollte nur noch von kurzer Dauer sein; er verschied zu Prag am 6. Januar 1615 im drei und sechszigsten Jahre seines Alters, und wurde an der Metropolitankirche zu St. Beit zur Erde bestattet, wo bereits früher auch seine Mutter und zwei Töchter die letzte Ruhestätte gefunden hat-Eine Marmorplatte auf seinem Grabe hat folgende Inschrift:

D. O. M.
Clarissimo. Et. Excellentissimo. Romanor. Imperator. Rudol:
phi II. Et Mathiae I. Pictori. Cubiculario. Joanni. Ab. Ach.
Marito. Desideratissimo. Ann. Christi. M.DC.XV. Actatis.
LXIII. Die. VI. Jan. Functo. Coniux. Moestiss. Regina de Las:
so. Monumentum. Hoc. Memoriae. Causa.

P. C.

Dlabacz (Künstl. Lex. für Böhmen, I. 25.) theilt dieselbe mit, bemerkend, daß er sie im Jahre 1807 daselbst noch ganz gut erhalten angetroffen habe. Durch diese Grabschrift wurde Licht ertheilt über die irrigen Angaben sowohl des Geburts- als des Sterbejahres unseres

15.000

Künstlers, welche man bei ältern und noch fortwährend bei manchen leichtfertigen neuern Schriftstellern antrifft. Gewöhnlich wird 1556 für sein Geburtsjahr ausgegeben, weil Carel van Mander (Schilder-Boeck, 289a—290b.), sein ältester Biograph, dieses unrichtig aussagte. Joachim von Sandrart schöpfte die Nachrichten, welche er in seiner "Teutschen Academie" (Th. II des ersten Bandes, 285—286.) über ihn mittheilt, aus van Mander's Werk; er schildert die glücklichen Vershältnisse, das hohe Ansehen worin Johann am kaiserlichen Hofe gelebt und schließt mit der Bemerkung:

"So daß es scheinet, es haben die neidische Parcae ihm den Lebens-Faden darum nicht länger gesponnen, damit er nicht alle andere Künstlere, so jemals gelebet, übersteigen, und der glück-

seligste genennet werden möchte."

ohne eine genauere Angabe über ber Zeitpunkt beizufügen, wann er sein Dasein beschloß, worüber er freilich bei Van Mander keine Aus-kunft suchen konnte, da dessen Malerbuch zu einer Zeit (1604) er-

schien, wo Johann noch lebte.

Manche Schriftsteller begehen den Irrthum, Johann von Achen für einen Schüler des Bartholomeus Spranger auszugeben, was dabin zu berichtigen ist, daß seine Zeichnung wohl zu der Manier dieses Malers in einem verwandtschaftlichen Verhältnisse steht, indem sein Lehrer Jerrigh sich denselben zum Vorbilde gewählt hatte; am wenigsten aber konnte Johann, als Prag sein Aufenthaltsort geworden war und er hier an Kaiser Rudolph's Hose mit Spranger zusammenlebte, diesem gegenüber die Stellung eines Schülers einnehmen; im Gegentheile berichtet E. van Mander (Schilder-Boeck, 274a.), von Spranger selbst vernommen zu haben, daß dieser anfänglich in seinen Arbeiten auf das Kolorit nicht sonderlich geachtet habe, die er durch den Ansblick der ausgezeichnet schön gemalten Bilder des Johann von Achen und Joseph Heinz veranlaßt worden, sich darin zu verbessern.

Dem Einflusse, welchen Spranger auf seine Grundbildung mittel= bar ausgeübt hatte, so wie überhaupt dem von Heinrich Golzius und Spranger beberrichten Geschmacke seiner Zeit, ift es zuzuschreiben, baß Johann von Achen in seinen historischen Bilbern als Manierist er= scheint; aber jene alle Schranken übersteigenden Uebertreibungen in gespannten, frampfartigen Stellungen und Berdrehungen, aus einer übel verstandenen Nachahmung des gigantischen Michel Angelo Buonarotti hervorgegangen, welche an den Werken der genannten beiden Maler einen so widrigen Eindruck machen, findet man bei ihm nur selten und auch dann in einem wesentlich gemäßigten Grade. Sinnreiche Composition, schöner Ausbruck ber Röpfe, ein vortreffliches, ber besten Periode der venetianischen Schule verwandtes Kolorit, sind die bebeutenden Vorzüge, welche vielen seiner Leistungen einen klassischen Werth verleihen. Als Portraitmaler hat er ebenfalls große Verdienste; seine Bildnisse sind von guter Zeichnung, lebensfrischer Farbe und nicht Er malte meist auf Holz, zuweilen selten auch sehr ausdrucksvoll. auch auf Leinwand und Kupfer, sowohl im Großen als Vilder von geringem Umfange, welche letteren er mit vieler Feinheit auszuführen Man kennt einige wenige Stude von ihm auf Mamor und Mabaster.

-171 HOLE

Auf seinen Gemälden und Zeichnungen trifft man mitunter das Monogramm Nr. I; auch soll er, nach Apin (Anleit. Tafel 6 b. Mo-

nogr.), sich ber Anfangsbuchstaben IVA bedient haben.

Bielfach ist der Name unseres Künstlers, besonders von Ausländern, entstellt worden. Lacombe (Dict. d. B.-A. 195.) nennt ihn Dac, und Brulliot (Dict. d. Monogr. III. 87. Nr. 622.) berichtet, einen Kupferstich von einem französischen Meister — den Gegenstand weiß er nicht mehr anzugeben — gesehen zu haben, auf welchem der Maler "Jean Dac" genannt ist; Orlandi (Abec. Pitt. 241 und 242.) bringt ihn zweimal vor, als Abaf und als Aquano; Descamps (La vie d. P. I. 219—222 und 251.) ebenfalls zweimal, mit seinem wahren Namen und als "Jean Dach"; andere heißen ihn Fanachen, Fanchen, Ack, Janachen u. s. w.; häusig wird er Ban Afen genannt, wobei man sich auf Van Mander stügen könnte, der inzwischen die unlöbliche Gewohnheit hatte, die Namen der ausländischen Künstler der Ausdrucksweise seines Landes gemäß umzusormen. Aus der Grabschrift und aus den Angaben auf Kupferstichen von Johann's Zeitgenossen erweist sich, daß er sich abwechselnd "Von Ach" oder "Von Achen" nannte.

Sein erster Schüler war Peter Isaac, geboren 1569 zu Helvezor,

Sein erster Schüler war Peter Jsaac, geboren 1569 zu Helvezor, ber auf den Reisen in Italien und Baiern sein Gefährte war. Als sie sich später getrennt hatten, schickte ihm Johann im Jahre 1601 von Prag aus sein von ihm selbst gemaltes Bildniß. Isaac achtete dieses Zeichen der Werthschätzung seines Lehrers so hoch, daß er ihm in der kostbaren Gemäldesammlung, welche er bei seiner Niederlassung in Amsterdam angelegt hatte, als einem Hauptschatze, den Ehrenplatzeinräumte. Auch ließ er es durch Saenredam's meisterhaften Grabstichel verewigen. Ein anderer Schüler Bon Achen's war Joseph Heinz, ein Schweizer, der in Rom mit ihm bekannt geworden war und besonders

seine zarte, harmonische Färbung sich anzueignen strebte.

Gemälde von Johann von Achen trifft man in allen Ländern an, indem sie in den berühmtesten Sammlungen Aufnahme fanden, auch in vielen Kirchen zur Zierde und Erbauung bienen. Chr. von Mechel's Catalog ber faiserlich-königlichen Gallerie zu Wien zählt sechszehn ber vorzüglichsten Bilder von ihm auf, darunter die Bildnisse Raiser Rubolph's II. und seines Bruders des Erzherzogs Ernst (S. 266, Nr. 12—13.), und senes ber Gattin bes Künstlers in jugendlichen Jahren (S. 277, Nr. 59.); bie altern Cataloge ber Gallerien zu Munchen, Schleisheim, Duffeldorf, Mannheim, Salzthalen u. a. enthalten gleichfalls oftmal feinen Namen. In Köln fommen häufig Arbeiten von ihm vor, die jedoch großentheils aus den schwächern Leistungen seiner Jugend bestehen, in welchen mitunter eine Unnäherung zur altdeutschen Schule noch vorherrscht. Mehrere gute Bilber von seiner Hand bewahrt die flatisch=Ballraf'sche Gemalbesammlung:

Die Erweckung bes Lazarus; mit ber Jahrzahl 1589.

Der Martertod bes beiligen Stephan.

Die Geburt des Heilandes, mit anbetenden Hirten und Engeln; zur rechten Seite kniet der Fundator in Prieskerkleidung; mit der Jahrzahl 1600.

In der den Evangelischen übergebenen ehemaligen Antoniter=Drdenskirche hängt ein sehenswerthes Gemälde von ihm: die Kreuzigung Christi.

---

Aus hiefigen Privatsammlungen führe ich an:

Die Grablegung Christi. Soch 3 Fuß 5 Zoll, breit 2 F. 10 3. Bis 1847 im Besite bes Pfarrers Scheiffgen zu Stg. Maria in der Kupfergasse, jest bei Herrn Rentner Johann Friedrich Fromm.

Das jüngste Gericht; im Vorgrunde bas Bilbniß bes Stifters. 5. 3 F. 7 3. br. 2 F. 71/2 3. Bis 1841 in ber Kerp'schen Samm= lung, gegenwärtig bei herrn Dr. med. hubert August Dormagen.

Die Anbeiung ber Konige. S. 1 F. 11 3. br. 2 F. 81/2 3.

Im Besite des Berfassers biefer Schrift.

Alle vorgenannten Bilder sind auf Holz gemalt. Gelenius (De magn. Col. 407.) berichtet, daß zu seiner Zeit (1645) bie "Bundvverder Zunfft" sehr schöne Gemälbe von Johann von Achen besessen, und Köln deren überhaupt eine beträchtliche Anzahl aufzuwei= sen gehabt habe.

Descamps (La vie d. P. I. 251.) rühmt Zeichnungen von ihm, welche man in England sah, die er wegen der Reinheit und Eleganz der Umrisse und der kunstvollen technischen Behandlung ausgezeichnet

Auch bas Glück wurde Johann zu Theil, daß viele Kupferstecher, barunter einige ber vorzüglichsten ber bamaligen Zeit, sich beeifert haben zur Verbreitung seines Ruhmes badurch mitzuwirken, daß sie seine Kunsterzeugnisse durch den Grabstichel vervielfältigten. Der verdienstvolle Baron von Heinecken (Dict. d. Art. I. 19—27.) hat zuerst versucht, ein Verzeichniß aller Blätter aufzustellen, welche nach Johann von Achen erschienen sind, wobei er die Zahl von 117 erreichte, jeboch der Unvollständigkeit nicht entgangen ist. Ich vermehre dasselbe in dem nachfolgenden Verzeichnisse um manche Stücke, die ich theils selbst besitze oder boch zu Gesicht bekam, theils in verschiedenen Schriften angegeben fand.

#### I. Bildniffe.

Buvörberst biejenigen bes Malers selbst: 1. J. Saenredam sculp. et excu. Ao. 1601. Brustbilb nach links gewenbet in cinem Ovale mit der Umschrift: IOHANNI AB ACH. CAESAREAE MAIESTATIS PICTORI, ARTIFICI ET PHILOCALO EXIMIO PETRVS ISAACH DISCIPVLVS PRECEPTORI ET POSTERITATI L. M. A. P., von allegorischen Figuren umgeben; über bem Ovale steht: VIVIT POST FVNERA VIRTVS. Gr. fol. Man hat zweite und britte Abdrucke, welche an ber Aenderung der Jahrzahl in 1605 und 1608 kennbar find. Zu diesem schönen Ehrenblatte wurde bas Bilbniß benunt, welches ber Künst-

ler von sich selbst gefertigt und, wie bereits gesagt worden, an Peter Isaac nach Amsterdam gesandt hatte.

2. Ilh. exc. mit bem Namen: Joannes Aquanus und ben Berfen:

Picturae Aquanus primis se tradit ab annis: Quae praestat juvenis, vix potuêre Viri. Germanum juvenem cum temneret Itala tellus, Mox artem observans Roma magistra stupet.

Gebort zu ber Sammlung von Künstlerbildnissen, welche Beinrich Al. fol. Hondius ber Aeltere herausgegeben hat; eine spätere Ausgabe murbe von P. Jansonius veranstaltet.

3. Jacobus Lutma fecit aqua forti et exc. Joannes Lutma d'oude inv. Ein Maler, in Salbfigur, malt ein Bilbnif, neben einem bereits fertigen; Rundbilb in phantastischer, muschelartiger Cartouche mit ber Inschrift: In hao tabella qui

pingitur Joannes ab Aken qui pingit Paulus Vianensis Uterque arte celeberrimus. Seltenes und geschätztes Blatt, bessen erste Abbrücke vor ber lateinischen Inschrift sind.

- 4. P. Isaac exc.
- 5. Waldreich fe: Brustbilb mit ber Ueberschrift: IOHANN VON ACH MAHL., nebst fünf andern Bilbnissen auf ber Platte H. H. im zweiten Theile bes ersten Banbes von Sandrart's Academie. In-ber lateinischen Ausgabe von 1683 ist die Ueberschrift verändert in: IOHANNES AB ACH COLONIESIS. (sic.)
  - 6. G. C. Kilian sculpsit.
- 7. Jan Ladmiral sec. Brustbilb, nebst zwei andern Bilbnissen auf ber Platte N N zum zweiten Theile ber 1764 burch Jacob be Jongh zu Amsterbam beforgten neuen Ausgabe von Ban Mander's Leben ber Maler.
- 8. Franck secit. Brustbild; unten eine kurze biographische Notiz. Kl. fol. Zu ber von Max Franck 1813 in München herausgegebenen beutschen Künstler- Gallerie. Die Bilbnisse sind lythographirt.

### Blatter nach feinen Gemalben:

- 9. Dom. Custos sc. 1592. Andreas Athemstaedt, Arzt; unten seche lateinische Berse: Patris, Jane, tui u. s. w. Oval. 4.
- 10. Id. sc. Georg Basta; unten sechs lateinische Berse: Pugnandi ob Patriam u. s. w. Oval. Gr. 8.
  - 11. Id. excud. Sigismund Bathori. Oval. 4.
- 12. Id. sc. Joh. ab Ach Colon. ad vivum depinx. Monachii Boior. 1591. Marcus Bragarbinus. 8.
- 13. Id. sc. Joan: ab Ach. Colloniens: ad Viuum depinxit. Anton Fugger ber Aeltere. Oval. Gr. 8.
  - 14. Id. sc. Joannes ab Ach depinxit. Christoph Fugger. Dval. Gr. 8.
  - 15. Id. sc. 1592. Johann Fugger. Oval. Gr. 8.
  - 16. Id. sc. Marcus Fugger. Oval. Gr. 8.
  - 17. Id. sc. Joan. ab Ach depinxit. Octavian Secundus Fugger. Oval. Gr. 8.
  - 18. Id. sc. Philipp Ebuard Fugger. Oval. Gr. 8.
- 19. Id. sc. 1600. Zacharias Geizkoffer von Gallenbach; unten sechs Verse: Nunc ut Caesareum u. f. w. Oval. 4.
- 20. Id. sc. J. ab Ach p. Maria Christina Carolina, Erzherzogin von Desterreich, Bathori's Gemahlin. 4.
- 21. Id. sc. Christoph Schwaiger. Lipowsky (Baier. R.-L. II. 86.) sagt, baß dieses Bilbniß von L. Kilian so wie auch von D. Custos herausgegeben worben sei.
- 22. Bl. Höfel Prof. in W. Neustadt gest. Hans von Achen gem. Kaiser Rubolph II. 4. Zum vierten Banbe (55. Heft) bes nach ben Zeichnungen bes Hofmalers Sigmund von Perger von verschiebenen Kunstlern in Aupfer gestochenen Galleriewerks bes Belvebere in Wien.
- 23. Id. sc. S. v. Perger del. Hans v. Achen pinx. Kaiser Rubolph II. 12. Zu bem 1837 in Wien erschienenen Taschenbuche "Immergrün".
- 24. L. K. f. (Lucas Kilian fecit.) S. C. M: Pictor Jo: ab Ach pinx. Abolph von Althan; unten sechs lateinische Versc: Te Laudata u. s. w. Oval. 4.
  - 25. Id. f. Sirtus Baron von Althan. Oval. 4.
  - 26. Id. sc. Siegfried von Colonitsch. Oval. 4.
- 27. Id. f. Meldior Baron von Rebbern; mit seche lateinischen Bersen: Arx stetit incolumis u. s. w. Oval. 4.
- 28. Id. f. Hermann Christoph Rueswormb, kaiserlicher Rath; unten sechs lateinische Berse: Antiquis Domibus u. f. w. Oval. 4.
- 29. Id. sc. Christoph Schwaiger; mit seche lateinischen Versen: Caelandis gemma, u. s. wal. 4.
- 30. Id. f. Joan ab Ach ad vivum depinxit. Abolph Graf von Schwarzenberg. Oval. 4.

- 31. Joan. Mullerus incid. D. D. Joannes ab Ach. S. Caes. M. pictor. Ao. 1597. Bartholomeus Spranger. Oval, mit allegorischer Verzierung. Fol. Spätere Abbrücke haben die Abresse: Cornelis Danckerts Excud. (Bartsch: P.-G. III, 272.)
  - 32. Egid. Sudeler sc. 1603. Raifer Rubolph II. Gr. fol.
  - 33. Joh. Sadeler sc. J. ab Ach pinx. Chriftoph Baron von Teuffenbach. 4.

#### II. Religiofe Borftellungen.

- 34. George André sc. Joh. ab Ach pictor. Christus, von ben Solbaten entkleibet, wird bem Volke zur Schau ausgestellt. Gr. fol.
- 35. Joh. Barra sc. Herobiabe mit bem Haupte bes h. Johannes; unten: Quid mater mali suades u. s. w. 4.
- 36. John Bernynkel sc. Die Anbetung ber hirten. heineden (Dict. d. Art. I. 635.) führt bieses Blatt an, mit Berufung auf Strutt; vergaß aber, es bem Verzeichnisse ber Rupferstiche nach Joh. von Achen einzureihen.
- 37. A. Blooteling sc. Die heilige Familie, Halbfiguren; links auf bem Gewande ber Maria ein Bogel. Oval. Kl. fol.
- 38. Boët. a Bolswert sc. Christus am Kreuze, unten Maria und Johannes. Gr. fol. Nach bemselben Bilbe wie Nr. 84.
- 39. Dom. Custos sc. Johann von Achen pinx. Jubith überreicht ihrer Dienerin bas haupt bes Holofernes. Gr. fol.
- 40. Id. sc. Die heilige Familie, halbsiguren; in ber höhe schwebt ber heilige Geift. 8.
- 41. Corn. Galle sc. Dieselbe Borstellung. Al. fol. Nach bemselben Bilbe wie Rr. 40.
- 42. Id. sc. Die Büßerin Magbalena, ganze Figur, mit ber Ueberschrift: S. Maria Magdalena. Kl. fol.
- 43. Joh. Jac. Haid sc. J. v. Anchen pinx. Die h. Jungfrau mit bem Kinbe, welchem ber kleine Johannes Trauben reicht. Kl. fol. Schwarzkunstblatt.
  - 44. II. Hondius exc. Die bugenbe Magbalena. Fol. Kopie von Nr. 94.
- 45. Jaspar Isaac exc. Die Verkündigung ber h. Jungfrau; ohne den Namen bes Malers. 4.
  - 46. Peter de Jode (ber Acltere) sc. Der b. Albert. 4.
- 47. Lucas Kilian sc. Die Verfündigung ber h. Jungfrau, mit ber Unterschrift: Quis Juvenis u. s. w. Oval. Fol.
- 48. Id. sc. D. C. exc. Aug. Die beilige Familie nebst Magbalena, welche ben linken Fuß bes Kindes fast. Ohne bes Stechers Namen. 4.
  - 49. Id. sc. Die beilige Familie, ohne Magbalena; Salbfiguren. 4.
  - 50. Id. sc. Chriftus, von Solbaten umgeben, vor Pilatus; Salbfiguren. 4.
- 51. Id. sc. Venetiis. Joan ab Achen pinx. Der tobte Heiland auf bem Schooke Maria's, von Magdalena und Engeln beweint; mit ber Schrift: Non est dolor. u. s. w. Gr. fol.
- 52. Id. sc. S: C: Mis pictor Jo: ab ach pinxit. Die Büßerin Magbalena vor einem Kruzisire; unten vier lateinische Berse: Quam male u. s. w. und die Wibmung bes Verlegers Dominicus Custos an die Herzogin von Baiern. Gr. fol.
- 53. Jac. Laurus 1600. Der Martertob bes h. Sebastian. Gr. fol. Kopie von ber Gegenseite nach Nr. 57, in Nom erschienen.
- 54. P. J. Lauterburger sc. 1716. Die Hirten beten ben neugebornen Seiland an; ohne bes Malers Namen, Kopie nach Nr. 85. Oval. Kl. fol.
- 55. Chr. de Mechel dir. à Basle en 1776. Die Berkündigung der Maria; in der Höhe der himmlische Bater, von Engeln umgeben. Nebst neun andern Heinen Borstellungen nach verschiedenen Meistern auf der siebenten Platte des von Christian von Mechel 1778 zu Basel herausgegebenen Kupferstichwerkes der Düsseldorfer Gallerie.
- 56. Godfried Müller exc. Die Verkündigung, Halbsiguren; unten steht: Annuntiatio Mariae. Du. fol.
  - 57. Joan. Mullerus sculpsit. Joannes ab Achen inuentor. H. Muller excud.

Der Martertob bes h. Sebastian; unten sechs lateinische Berse: Cum fera tela sinus u. f. w. In ber bobe gerundet. Gr. fol. Spätere Abbrude haben unten rechts bie Abresse: J. C. Visscher excud:

- 58. Egbert van Panderen sc. Die brei Marien besuchen bas Grab bes Er-
- lösers. 8.
  59. Crispin van dem Passe sc. Die Berfündigung ber h. Jungfrau, mit ber Unterschrift: Salutatio Angelica. Fol.
- 60. Jac. Peterus sculp. Joan ab Ach pinxit. Die beilige Familie. Fol. Ropie von Nr. 49.
  - 61. Piter de Regger exc. Die bußenbe Magbalena. Fol. Kopie nach Mr. 94.
- 62. Egidius Sadeler excud. H. V. Ach. Inue. Jubith legt bas haupt bes holofernes in einen Sad, ben eine Dienerin barhalt. Fol.
- 63. Id. sc. 1588. Joan. von Ach. Inue: Die Geburt bes heilandes; in ber Sohe brei Engel mit bem Spruche: Gloria in excelsis u. f. m.; unten vier Zeilen Verse: Discite pauperiem u. s. w. Fol.
- 64. Id. sc. Hans von Ach inv. Die Anbetung ber Könige, Halbfiguren; mit ber Schrift: O nomen praedulce u. f. w. 12.
- 65. Id. sc. Die Anbetung ber Könige; Maria sist etwas erhöht, bas Kinb auf ihrem Schoofe; hinter ihr fleht Joseph betrachtend; bie Rönige reichen ehrfurchtsvoll ihre Geschenke. Qu. 4.
- Id. sculps: Veron: S: C: Mis pict: Johan ab Ach pinxit. Die beilige Familie, halbfiguren; ein Engel reicht einen Lilienzweig; auf bem Tifche rechts steht eine Schussel mit Obst; unten 4 lateinische Verse: Auctori rerum u. f. w. Fol.
- Id. sc. Die heilige Familie mit mehreren Engeln; einer berselben halt ein Buch worin man die Worte: Deus spiritus est u. f. w. liest; unten steht: Ignea vis u. s. w. Fol.
- 68. Id. sc. Die heilige Familie, wobei ein Engel ein Weihrauchgefäß hält und bem Jesuskinde einen Lilienzweig barbietet. Gr. fol.
- Die h. Jungfrau halt auf ihrem Schoofe ben kleinen Beiland, 69. Id. sc. welcher mit Johannes spielt. Rl. fol.
- 70—82. Id. sc. Zwölf Blätter Borstellungen aus bem neuen Testamente, nebst Titelblatt: Salus generis humani elegantissimis siguris ac emblematibus proposita a Georg Hosnaglio Belga. Jedes Blatt mit emblematischen Bergierungen; auf bem Titel: Joannes ab Ach figurav. Die Anbetung ber Könige ift bezeichnet: Hans von Achen invenit. Rl. fol.
- 83. Id. sc. Christus betet am Delberge; mit ber Schrift: Gethsemani colles u. f. w. Al. fol.
- 84. Id. sc. Christus am Kreuze, zu ben Seiten stehen Maria und Johannes. Gr. fol.
- 85. Joan. Sadeler scalpsit Monachij. Joan. ab Ach depinx. Der neugeborne Beiland von ben hirten angebetet; im Borgrunde eine Frau in halbfigur, welche ein Kind trägt. Oval. Kl. fol.
- 86. Id. fec: Monachij. Joan: ab Ach, Coloniensis pinxit. 1591. Maria mit bem Jesustinde, welchem ber kleine Johannes eine Schussel mit Obst reicht; Halb-fignren; unten vier Berse: Dulcis, Virgo Parens u. s. w. 4.
- 87. Id. scalp: Monachij. Joan ab Ach pinxit. 1591. Die beilige Familie nebst Magbalena, welche ben linken Fuß bes Jesuskindes faßt; Halbsiguren. Das Blatt hat die Neberschrift: Verum Asylum; unten steht: Spiritus Domini u. s. w. 4. 88. Id. scalpt. 1589. Joan von Achen sigura: Maria mit dem Kinde auf
- bem Throne sigend, ihr zur Seite steht links St. Johann ber Täufer, rechts St. Johann ber Evangelist, vor ihr knien zwei Engel, welche Weihrauchgefäße schwinsgen; unten die Widmung an Bischof Philipp von Regensburg. Du. fol.
- 89. Id. sc. Chriftus im Delgarten. Fol. Wird von Ragler (Künftl-Lex. XIV. 142.) genannt.
- 90. Id. sc. Der Tob bes Heilandes. Gr. 4. Bon huber (Man. V. 158.)
- angegeben. 91. Id. sc. Hans von Achen pinx. Christus erscheint vor Magbalena als Bartner, halbfiguren; mit ber Schrift: Maria Rabboni u. f. w. 4.

- 92. Id scalp: et exud: Hans von Achen sigura: Der heilige Albert, Halb-figur; unten zwei Zeilen Schrift: Clara fugat u. s. w. 4.
  - 93. Id. sc. Der beilige Augustin, halbfigur. 4.
- 94. Id. excud. Venet. Die Büßerin Magbalena vor einem Kruzisire, ganze Figur; mit ber Schrift: Quam male virgineum u. s. w. Fol. Ist bieselbe Vorstellung wie Nr. 42.
- 95. Raph. Sadeler sc. 1589. Die heilige Familie, bestehend aus Maria mit dem Kinde, Elisabeth mit dem kleinen Johannes, Joseph in einem Buche lesend, einem Engel und zwei halbsiguren, welche letteren sich an der linken Seite besinden. Fol.
- 96. Id. sc. Derfelbe Gegenstand verändert; außer Maria, dem Jesuskinde und Johannes, sind hier nur noch zwei Engel in Halbsiguren, welche Blumen und Obst darreichen. Gr. 4.
- 97. Id. sc. Abermals veränderte Darstellung besselben Gegenstandes; hier ist nur ein Engel, welcher eine Schüffel mit Obst hält; unten liest man: Felices genii u. s. v. 4.
- 98. Id. sc. Maria mit bem Kinde, ber h. Catharina und mehreren Engeln. 4.
- 99. Id. sc. Der tobte Beiland von zwei Engeln beweint, mit ber Schrift: Hanc cernens Petrum u. f. w. Kl. qu. fol.
- 100. Id. scalpsit Monachij. 1593. Joan. ab Ach depinx. Die Grablegung bes Heilandes, im Borgrunde eine weibliche Halbsigur. Oval. Kl. fol.
  - 101. Id. sc. Der beilige Albert. 12. Kopie nach Nr. 92.
- 102. Id. scalpsit. Joan von ach inuent: Magbalena als Büßerin in einer Felsengrotte, Halbsigur; unten zwei lateinische Berse: Nix ego, Sol Christus: u. s. w. 4.
- 103. Raph. Sadeler jun. sc. 1614. Joan ab Ach pinx. Die Auferstehung bes Erlösers, mit ber Ueberschrift: Christi de morte triumphus; unten acht Berse: Vrgeat occlusum u. s. w. und die Widmung bes Stechers an Hieronymus Rathius. Gr. fol.
- 104. v. Schuppen exc. Joan. v. Achen pinx. Die h. Jungfrau mit bem Kinbe, ber h. Anna und einem Engel; Halbsiguren. Oval. Fol. Wird im Cataloge ber Einsiedel'schen Sammlung (l. 366. Nr. 3406.) angesührt.
- 105. J. G. Seiler sc. Maria mit bem Jesustinde, bem ber kleine Johannes Obst reicht. Gr. 8. Kopie nach Nr. 86 in Schabmanier.
- 106. Christoph van Sichem f. Die heilige Familie; unten rechts bei ber Schüssel mit Obst bas Monogramm bieses Künstlers, aus ben verschlungenen Buchstaben CVS gebilbet; ohne ben Namen bes Malers. H. 3½ 3. br. 2½ 3. Ropie in Holzschnitt nach dem Blatte Nr. 66 und zu Sichem's Bilberbibel gehörend.
  - 107. G. Valck excud. Die beilige Familie. Gr. 4. Kopie nach Nr. 96.
- 108. Vernesson exc. Die heilige Familie nebst einem Engel, welcher einen Lilienzweig reicht; ohne den Namen des Malers. Du. fol. Ist mit kleinen Beränderungen und von der Gegenseite dieselbe Borstellung wie Nr. 66.
- 109. Anonym. Die Berkündigung ber h. Jungfrau; mit acht lateinischen Bersen: Virgo haec virga u. s. w. Kl. fol.
- 110. Ebenso. Der Besuch Elisabeth's bei Maria, Halbsiguren; mit ber Umschrift: Vox enim tua u. s. w. Oval. 8.
  - 111. Ebenso. Die Anbetung ber hirten, mit Blumeneinfassung. Fol.
- 112. Ebenso. Die Anbetung ber Könige, mit emblematischer Einfassung; unten liest man: O nomen praedulce u. s. w. Kl. fol. Zu einer Folge gehörenb und mit Nr. 2 bezeichnet.
- 113. Ebenfo. Die heilige Familie, Halbsiguren; mit ber Schrift: Hac tegimus u. f. w. 4.
- 114. Ebenso. Joan ab Ach pinx. Dieselbe Vorstellung mit berselben Schrift. 4. 115. Ebenso. Maria mit bem Kinde, bem Johannes Obst reicht. Gr. 8. Ropie nach Nr. 86.

a data de

1 - 171 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 17

- 116. Ebenfo. Christus unter einem Thronhimmel zur Verspottung ausgestellt (Ecce homo!), Halbsigur. 4. Gebort zu einer Folge und hat die Aufschrift: Theatrum Passionis Christi.
- Christus bem Volke ausgestellt (Ecce homo!), mit Blumen-Ebenso. 117. einfassung. Gr. fol.
- 118. Ebenfo. Die Kreuzigung bes Erlöfers; veränberte Darftellung bes Blattes Nr. 84: Maria, in einem Gewande mit breitem Faltenwurfe, steht mit gefaltenen Sänden und hat bas Saupt beinahe in Profil; Johannes halt bie rechte hand auf die Bruft; im hintergrunde zeigt sich Jerusalem. Gr. fol.
- 119. Ebenfo. Die brei Marien besuchen bas Grab bes Erlöfers; mit Randverzierung; unten acht Verse: Christus nostra caro u. f. w. Gr. 8.
- 120. Ebenso. Die h. Magbalena in Betrachtung, Kruzifix und Buch haltenb; unten: Mulierem fortem quis u. f. w. 4.

### Mut. Mythologisches, Allegorisches und Profangeschichte.

- Rob. de Bodoux sculp. Pallas, Benus und Juno, Halbfiguren. Qu. 121. 4. Kopie nach Nr. 143.
- 122. C. Bois. F. et excud. Allegorie auf ben Frieden und ben Krieg: ein Beib zwischen einem Engel und einem Rrieger stehend. Gr. qu. fol. Rabirt.
- 123-126. Rob. Boissart sc. Jo. ab Ach figuravit. Bier Blatter: Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich sinnbilblich bargestellt. Du. fol. Kopien nach Nr. 145—148.
- 127—130. Alessandro Fabri exc. Dieselben vier Borstellungen, gleichfalls nach Mr. 145—148 kopirt mit ber Abanderung, daß die gegenwärtigen in die höhe geformt sind. Fol.
- 131. Goltzius sc. Der Gelbstmorb ber Lucretta, mit ber Schrift: Stulta quid in corpus u. f. w.; ohne ben Namen bes Malers. 4. Kopie von ber Gegenseite nach Mr. 142.
- 132. Jac. Honnervoogt exc. Dieselbe Borstellung. 4. Ropie nach Nr. 142 von ber Seite bes Originals.
- Luc. Kilian sc. Die Gerechtigkeit und bie Wahrheit, mit ber beutschen Schrift: Wo allhier Gerechtigkeit u. f. w. Gr. fol.
- 134. Gottfr. Müller exc. Der Gelbstmorb ber Lucretia. 4. Ropie nach Nr. 142.
- 135. Joannes Muller sculpsit A o 1602. Joannes ab Ach Caes. Mtis Pictor cubic. Delineavit. Adrianus de Vries Hagien. inuentor. Der Springbrunnen auf bem Weinmartte ju Augsburg mit bem ben Cerberus überwindenden Berfules. 5. 21 3. br. 18 3. 11 L.
- 136. Sigism. Novosadi seeit. Die Parzen, mit ber beutschen Unterschrift: Die Betrachtung bes Lebens. Gr. fol. Ropie nach Nr. 141.
- 137. Egidius Sadeler sc. Monachii. S. C. Mtis pict: Johan: ab ach pinxit. Minerva führt die Malerkunst in den Chor ber Musen ein; mit der Schrift: Nobile si quid humus u. f. w. Gr. fol.
- 138. Id. sc. Hoesnagl inv. J. ab Ach Coloniensis sig. Die Bereinigung Minerva's und Merfur's; mit der Ueberschrift: Hermathena. Gr. fol.
- 139. Id. sc. Die Liebe und die Malerkunft; unten die Schrift: Nectar in ore sapit u. f. w. Rl. fol.
  - 140. Id. sc. Die Charitas: ein Weib mit brei Rinbern. 4.
- 141. Id. sc. 1589. Hoefnagl. inuen. Joannes von Ach figura. Die brei Parzen; mit ber leberschrift: Nicomaxia vitae. Runbbilb. Fol.
- 142. Id. sc. Der Selbstmorb ber Lucretta, mit ber Schrift: Stulta guid in corpus u. s. w. 4.
  - 143. Joan. Sadeler sc. Juno, Benus und Minerva, Salbfiguren. Kl. qu. fol.
- 144. Id. sc. Benus und Amor. Al. fol. 145. Id. sc. et excud. Monachii. Deutschland (Germania), sinnbilblich bargestellt; unten steht: Hic Regina u. f. w. Kl. qu. fol.
- 146. Id. et Raphael Sadelerii autores. Italien (Italia), auf abnliche Weise bargestellt; mit ber Schrift: Me beat ingenium u. f. w. Kl. qu. fol.

147. Raph. Sadeler sc. Spanien (Hispania), sinnbilblich; mit ber Schrift: Regna tot una rego u. s. w. Kl. qu. fol.

148. Id. sc. Frankreich (Francia), sinnbilblich; mit ber Schrift: Numina bina mihi u. s. w. Rl. qu. fol.

Mr. 145-148 bilben eine Folge.

149. Id. sc. Benus und Amor. Gr. 8. Bon Magler (Künstl.-Ler. XIV, 151.) genannt.

150 Id. sc. 1591. Benus mit ben Attributen ber Malerei und Musit, nebst Cupido; mit ber Neberschrift: Amor sucatus, unten vier lateinische Berse. Kl. fol.

151. Id. sc. et exc. 1589. Das Urtheil bes Paris. Gr. qu. fol.

152. J. Saenredam sc. Bemus, Mars und Cupido, mit ber Schrift: Quod Veneris prisci u. s. w. Qu. fol.

153. G. A. Wolffgang sc. Die Gerechtigfeit und bie Wahrheit vernichten ben Betrug burch einen wuthenden Löwen, mit der Schrift: Non bene conveniunt u. f. w. Gr. fol.

154. Anonym. Joan. ab Ach inventor. Mars, von Benus entwaffnet. Fol. 155—158. Ebenso. Bier Bläter: die Hauptländer Europa's, unten beutsche Reime. Gr. qu. 4. Kopien nach Nr. 145—148.

159. Ebenso. Der Gelbstmord ber Lucretia. 4. Kopie nach Nr. 142.

Schließlich bleibt mir zu bemerken übrig, daß unser Künstler mit einem holländischen Landschaft= und Pferdemaler, der auch in Kupfer ätzte und sich auf mehreren seiner schönen und seltenen radirten Blätter "J. van Aken" nennt, nicht zu verwechseln ist.

Achilius. Egibius genannt Achilius war Steinmetz zu Köln in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts. 1258, als er sich mit Christine zuerst verheirathete, war er Miether eines Hauses, das der Dombaumeister Gerhard auf der Johannisstraße, dem Gebührshause gegenüber, gedaut hatte, und welches Eigenthum des Dechanten des Stiftes Maria ad gradus war. Als er bald nachher seine zweite Frau, Ida, heimgesührt hatte, verdesserten sich seine Glücksumstände bedeutend; nicht nur kaufte er mit ihr das genannte Haus, sondern er erward auch noch viele andere Grundbesitzungen, so daß er im Jahre 1293 seinem Sohne Everhard, der ebenfalls Steinmetz war, ein bedeutendes Vermögen hinterließ. Im Schreine Niderrich sommen Bater und Sohn im Buche "A Pistrino et Maximini" mit den Jahresangaben 1289, 1292, 1293, 1300 und 1301 vor.

Acht, Jakob, Decorationsmaler zu Köln, der auch Staffeleisbilder in Delfarben ausführt. 1845 gab er ein Blumenstück, auf Leinwand, h. 2 F. br. 1 F. 5 Z., zur Ausstellung des hiesigen Kunstewereins. (Nr. 367 d. Cat.)

Adam, Meister, Steinmetz zu Köln um 1487, in welchem Jahre er sich nach Xanten begeben hatte, um bei den beabsichtigten baulichen Beränderungen an der dortigen Stiftsfirche Nath zu ertheilen. Ein Auszug aus der Kirchenrechnung des Fabrismeisters Gerard de Goch, den Spenrath (Alt. Merkw. II. 38.) mittheilt, hat folgende ihn betreffende Stelle:

"1487. Item magistri fabricae Ecclesiae Coloniensis et magister Adam lapicida applicuerunt Xantis accersiti precibus Capituli

11.000

pro consiliis dandis ad utilitatem structurae novae in ecclesia nostra inchoata.

Item mgr. Adam lapidicida opidanus Coloniensis pro prima Reisa accersitus per Dnos. Scholasticum et g. de Raesfeld ex parto capituli pro consiliis recipiendis ab eo ad erigendas columpnas per magistrum Gerardum recepit etc."

Adams, Johann Rubolph, Bildnismaler, geboren zu Düsselzdorf 1820, hat sich auf der Malerafademie iu München, dann auf Reisen in Italien, Frankreich und Belgien an den Musterbildern der ältern klassischen Meister herangebildet, und seit einigen Jahren in Köln niedergelassen. Die Ausstellungen des hiesigen Kunstwereins hatzten 1847 (Nr. 291 und 491 d. Cat.) und 1848 (Nr. 499 d. Cat.) Arbeiten von ihm aufzuweisen; eines dieser Bilder bezeichnete er mit dem Monogramme Nr. II. Ein männliches Bildnis, sebensgroße Halkstellung in Brüssel, wo dasselbe, als ein in Rembrandt's Geiste gezlungen aufgesastes Werk, in öffentlichen Blättern mit Beisall beuretheilt wurde.

Ahlert, Friedrich Adolph, königlich preußischer Wegebau-Inspector, geboren 1788, wurde 1821 von der Regierung beauftragt, über die zur Erhaltung des Kölner Domes nothwendigen Ausbesserungen gründliche Untersuchungen vorzunehmen und Kostenanschläge anzusertigen, worauf 1824 der Herstellungsbau unter seiner Führung, jestoch unter der obern technischen Leitung des Regierungssund Bauraths Frank zu Koblenz, begann. Uhlert's Wirksamseit am Dome währte die 1833, in welchem Jahre er am zehnten Mai hier gestorben ist. Ein Aussassischen Nachfolgers Zwirner, überschrieben: "Versgangenheit und Zukunst des Dombaus", den man im Domblatte (Jahrg. 1842. Nr. 1—6.) las, berichtet über die zu Uhlert's Zeit ausgeführten Arbeiten folgendes:

"Zunächst war die Erneuerung des Chordaches dringendes Bedürfniß, und ist dasselbe sowohl in seinem Dachstuhl, als auch in der Bleideckung ganz neu, in gleicher Weise auch ein neues Bleidach über den nordwestlichen Seitengewölben der vordern Kirchenräume angelegt, und vom Jahre 1824 bis 1827 die Umfassungsmauer daselbst reparirt worden. Das steinerne Fensterwerf mußte ganz erneuert werden, um die prachtvollen Glasmalereien, die bei dieser Gelegenheit von dem

Glasermeister 28. Duffel restaurirt wurden, sicher zu stellen.

Die südliche Kreuzslügelmauer mit ihren beiden großen Fenster-Con-ftructionen war gefahrdrohend und bedurfte einer Verstärkung des Mauer-

werts unter Einführung neuer Fensterrüftungen.

Bei diesen bis zum Jahre 1829 ausgeführten Arbeiten hatten die Steinhauer Gelegenheit zu ihrer Ausbildung gefunden, und es konnte demnach, mit Boraussicht eines günstigen Erfolges, die Hauptreparatur am hohen Chore selbst unternommen werden. Hier befanden sich die das innere kühne Chorgewölbe stützenden Strebebogen und Pfeiler in einem höchst gefahrvollen Zustande, indem theils sehlerhaft durch das Steinwerf geführte Wasserableitungen, theils zweitwidrige Eisenverbin=

dungen, theils mangelhafte Auswahl des Materials und endlich gänzliche Berwahrlosung der Unterhaltung die Steinmassen zerstört hatten
und deren Einsturz befürchten ließen. Es blied also nichts Anderes
übrig, als diese wichtigen Constructionstheile umzubauen, und es darf
demnach nicht befremden, wenn mit diesen folossalen und fühnen Arbeiten, in Andetracht des geringen Baufonds, 11 bis 12 Jahre dahingingen. Im Ganzen waren 14 Strebespsteme, wovon 8 mit 4 Bogen und 6 mit 2 Bogen versehen sind, umzubauen; sämmtliche Bogen
und mehrere Pfeiler sind ganz neu, und die übrigen reich componirten
Pfeiler in allen Einzeltheilen überall mit Haustein ergänzt. Bereits
im Jahre 1833 waren 4 Strebespsteme nach der Südseite restaurirt,
als der Bau-Inspector Ahlert in seinem 46. Lebensjahre starb und
der Bau-Inspector Iwirner zum Nachfolger ernannt wurde."

Die Fähigkeiten dieses Mannes reichten nicht aus, wo es galt, sich auf eine höhere Stufe in seinem Fache zu erheben; Gefühl für edle Berhältnisse, für Formenschönheit ging ihm ab, selbst da, wo es nur darauf ankam, den vor Augen habenden Mustern mit Treue zu folgen.

Leider! muffen bies feine Thaten am Kölner Dome beweisen.

Albero, der Name eines alten Baufünstlers, der im Jahre 1219, zur Zeit des Propstes Gerard von Elso, die Gewölbe der Apostelnstirche errichtet hat, was man aus einer Urkunde ersuhr, die im Chore der Kirche in einem Reliquienkasten ausbewahrt wurde. Von Mering (Gesch. d. Cun. u. Apost. Kirche in Köln. 36.) theilt dieselbe vollsständig mit; hier die betreffende Stelle:

"Ao. 1219, mense martis — quo tempore haec Ecclesia testudinata est ab Alberone laico viro religioso cum multa sol-

licitudine hoc procurante."

Fahne (Gesch. d. Köln. Geschl. I. 377.) führt diesen Albero als ein Glied der kölnischen Patrizierfamilie Schall von Bell, und als den Bater des später zu nennenden Albero Schallo, beide aber als Steinmetzen, und zwar den ältern Albero, welcher vor 1220 gestorben sei, als den Erbauer der Apostelnkirche an, was in dem beschränkenden Ausdrucke "testudinata" der obigen Urfunde seine Bestätigung nicht sindet.

Albert der Große, aus dem gräflichen Geschlechte der Bon Bollstädt entsprossen, wurde 1193 zu Lauingen an der Donau, in Schwaben, geboren. Er vollendete seine Studien zu Padua und trat dort in den neugestifteten Predigerorden ein. Ausgerüstet mit einem Reichthum von Wissenschäßen, wurde er von seinem Obern nach Deutschland gesandt, lehrte in Hildesheim, Freiburg im Breisgau, Regensburg, Straßburg, dann in Köln, wo 1221 ein Kloster seines Ordens gegründet worden war. Hier trug Albert vor zahlreichen Zuhörern die Erklärung der heiligen Schrist vor, und erlangte bald einen weit verbreiteten Ruf; unter den Lernbegierigen, welche ihm zusströmten, ist besonders Thomas von Aquino zu nennen, der sein Lieb-lingsschüler ward. Dann ging Albert nach Paris, empfing hier die Würde eines Doctors der Gottesgelehrsamkeit, und erward sich durch sein vielseitiges und tieses Wissen, verbunden mit dem heiligsten Wandel,

eine solche Bewunderung, daß ihm der Beiname "der Große" zuerkannt wurde — eine Auszeichnung, die ihm die Annalen der Geschichte beisbehalten haben. Das unwissende Volk aber argwohnte nicht selten in ihm einen Zauberer. Albert's Andenken ist in Paris dis zum heutigen Tage auch dadurch geehrt, daß eine Straße, an der Stelle wo er seine Borlesungen gehalten, nach ihm benannt wird.

Nach Köln zurückgefehrt, erhielt er vom Papste die Ernennung zum Bischose von Regensburg, verwaltete dieses hohe Amt jedoch nur während des furzen Zeitraumes von 1260 bis 1262, und begab sich abermals nach Köln, um sein geliebtes Lehrsach und das stille Kloster-leben fortzuseßen. Hier bereitete man ihm bei Gelegenheit seiner Wiederankunft einen seierlichen Empfang: "Ind do wart he intsangen mit groisser eren van aller mallich" sagt die alte Chronis der Stadt (Cronica v. Coel. Elxrriij a). Als Weihbischof von Köln starb er 1280 und wurde mitten im Chore der Dominisanersische zur Erde bestattet; beim Abbruche derselben, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, samen seine Gebeine in die benachbarte St. Andreassische, wo sie ein einsacher Sarg verschließt, der die Ausschlicht trägt:

### RLQ. S. ALBERTI. M.

und an dem Seitenaltare beim nördlichen Eingange aufgestellt ist. Albert erreichte das hohe Ulter von 87 Jahren, wie die zu Nürnberg 1493 erschienene sogenannte Schedel'sche Chronif (Bl. CCXIIII a) berichtet, und da das Sterbejahr 1280 allgemein als zuverlässig angenommen ist, so wäre demnach auch dassenige seiner Geburt ermittelt.

Der Ruhm Albert's bes Großen ist nicht weniger auf seine schriftstellerischen Werke begründet, als auf seine öffentlichen Lehrvorträge; der Schriften aber, sagt Kreuser (K. Dombr. 193—196.), sind so viele und so mannigfache über Dialeftif, Mathematif, Physif, Sitten= Iehre, Gottesgelehrsamkeit, Erklärungen über bas alte und neue Testament, über Aristoteles, Euflid, Peter Combardus u. s. w., daß man kaum den Angaben glauben möchte, hätten wir nicht an Aristoteles einen lebendigen Beweis, wie verschiedenartiges Wissen ein einziger Menschen= kopf beherbergen kann. Dazu war Albert öffentlicher Lehrer, Prediger, Beichtvater und ein pünktlicher Erfüller seiner vielen Pflichten, bei al-Ier griechischen, lateinischen, grabischen, hebräischen und sonstigen Weisheit immer ein schlichter demüthiger Mönch unter Leo, dem zweiten Prior des Kölner Predigerklosters. In der That ein seltener Mann, ber einen würdigen Lebensbeschreiber verdiente, sowohl für sich als sei= ne Zeit, deren Mittelpunkt er war, wie wenige Größten der Erde. Nicht übertrieben ist über ihn der Ausspruch, daß kein Gleicher nach ibm wieder auferstand, und er die Wissenschaft seiner Zeit erschöpft hatte, wenn eben Wissenschaft zu erschöpfen wäre. Gottesgelehrsamfeit und eigentliche Philosophie verband er zuerst, und gab so seiner Zeit eine neue geistige Richtung. Dabei hatte er bas Vertrauen der Großen und Aleinen, trat, wie die Kölnische Chronik erzählt, in den öffentlichen Ungelegenheiten unter Conrad von Hochsteben und seinen Nachfolgern als gerufener Verföhner vermittelnd auf, und so ift es fein Wunder, wenn Stadt und Land, Erzbischof und die mit ihm zerfallenen Bürger den seltenen Mann bei seinem hinscheiben aufrichtig beklagten.

Unter den vielen ausgezeichneten Eigenschaften des großen Mannes wurde aber bisher eine verschwiegen, und zwar gerade diesenige, welche ihn in die vorliegende Schrift einführt: er war auch ein tüchtiger Baumeister. Wichtig ist hier zunächst eine Stelle, die ich Hei-

beloff (D. Bauh. d. Mitt. 13-15.) entlehne:

"Fast bis zur letten Hälfte des Mittelalters stand die Baufunst unter der ausschließlichen Obhut der Bischöfe, Aebte und Mönche, welche sie als die gottgefälligste, vorzüglichste aller Künste nicht gern profanen Händen anvertrauen wollten; aber diese geweihten Baumeister waren auch damals fast ausschließlich im Besitz aller Kunst und alles Wiffens; ihnen verdanken wir die berrlichen Formen in der sogenannten byzantinischen Baukunst und die prachtvollste Ornamentik, sie waren Künskler aller Fächer; Mathematik mit allen ihren Nebenwissenschaften, Musik, Kalligraphie hatten in den Klöstern ihre Meister, die Chemie jener Zeiten war ganz in ihren Sanden und lieferte ihrer Arzneifunde Mittel, die beute noch in unsern Offizinen vorkommen; sie waren sogar Juweliere und Goldschmiede, und als die deutsche Baufunst bamals den Culminationspunkt er= reicht hatte, waren es wieder Mönche, die sich Meister dieses Styles nennen durften; vielleicht gab die Erfindung dieses neuen Styles die Veranlaffung, jedem Ausländer die deutsche Baubütte zu verschließen. Und wer war der Erfinder dieses neuen Baustyles? Abermals ein Mönch Bene= bictiner-Drbens zu Straßburg, in ben Steinmegbüchlein unter bem Na= men Albertus Argentinus befannt, aus bessen Schule im Jahre 1270 der berühmte Erwin, und andere bedeutende Künstler hervorgingen.

Dieser Albertus war ein Mann, ber bas System bes Pythagoras auf das Großartigste auffaßte, das sogenannte Achtort erfand und die Aecht= beit seiner Erfindung auch sogleich in Erbauung des Straßburger Mün= sters beurkundete, in welchem Driginalität mit Kühnheit und Neuheit des Styls um die Palme rang — 2c. Obwohl Bischof Werner das erste Fundament im Jahre 1015, und zwar in einem weit größeren Maßstabe legte, bei welchem Unternehmen er burch Raiser Beinrich III. vorzüglich begünstigt wurde, so blieb boch ber Bau nach dem bald barauf erfolgten Tode des Bischofs liegen, bis Papst Leo IX. ein geborener elfaßischer Graf, auf seiner Reise nach Rom Straßburg besuchte und benselben Bau mit Eifer wieder aufnahm, und hier soll es vorzüglich Albertus Argentinus gewesen sein, ber als angesehener Geistlicher und ausgezeichneter Baufünstler ben Bau ber Kirche leitete; schabe, daß von diesem Manne als Künstler und Mensch nichts Näheres befannt ist; doch lebt sein Name — zwar ohne nähere Angaben — in den Ur= funden und Papieren der Bauhütten, wo es heißt: nach Albertis Sy= stem bes Achtorts, — auch wird erzählt, daß er in der Baufunst im Geist der damaligen Philosophie mit cabbalistischer Geheimdeuterei auftrat, und die Kunst durch mystische Erklärungen der Constructionen, be= sonders durch die Gematria, ausschmückte, u. s. w.

Man möchte fast vermuthen, daß dieser Albertus Argentinus mit Albertus Magnus ein und dieselbe Person sei; letzterer lebte um das Jahr 1230 als Benedictiner-Mönch in Straßburg, wo er Theologie, vorzüglich aber Philosophie, Mathematik, Physik und Metaphysik lehrte; und so könnte ihm wohl damals der Name Argentinus beigelegt worden sein. Dem sei nun wie ihm wolle, die klare Auffassung eines

101000

großartigen Gedankens — des Achtorts — und seine Anwendung auf praktische Baukunst beurkundet den großen Mann, der schon am Kölner Dombau die Prinzipien seiner Ersindung angewandt haben soll, wie

Biele mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten wollen."

Bestimmtere Zeugnisse bestigen wir über seine Thätigkeit im Fache der Baukunst in unserm Köln. Er beförderte nicht allein den Bau seines eben erstandenen Klosters, sondern baute auch ganz trefflich nach den Regeln der Baukunst oder, wie die Alten sagen, der Geometrie den Chor der Predigerkirche zu Köln, und zwar in dreisacher Gliederung (wie auch am Dome) in Chor und Nord= und Südhalle nebst Umgang, weshalb er auch mitten im Chore begraben ward, wie es bei Stiftern alte Sitte war. Dieses bezeugt Vincentius Justinianus in seiner Lebens= beschreibung Albert's, welche man in dem seltenen Werkden:

Biblia Mariae Opus A. B. Alberto Magno etc. conscriptum etc. Coloniae Agrippinae apud A. Boëtzeri heredes. 1625. (Beige=fügt ist am Schlusse Heinrich von Wyck's Lobrede auf Albert.)

antrifft, das Kreuser bei seinen Dombriefen zur Benutung vorlag.

Die betreffenden Stellen lauten:

5. 18: Chorum ecclesiae Fratrum Praedicatorum Coloniae civitatis tanquam optimus Architectus juxta normam et verae Geometriae leges in hanc, quam hodie cernimus, formam erexit.

S. 50: relicto Episcopatu Ecclesiae Ratisponnensis Coloniam venit, et Ecclesiam Fratrum Praedicatorum S. Crucis amplians, Chorum

trifarium extruxit.

S. 230 sagt Bon Byd: Chori formam et ideam suis manibus

expressit.

Die Chronik der Stadt (Vl. Clerriija) sagt in Betreff dieses Baues von Albert: "Ind bald dairnae anmirckte he dat der choir van der kyrchen des hilligen cruytzes dae die broder van dem Prediger orden woinden. sere enge und nauwe was. darvmb mit gunst ind hulpe der ouersten der Stat van Coellen. dede hey affwerpen den seluen alden choir zu grunde Ind dede meysterlich buwen den choir. der nu zerhijt is."

Merkwürdig ist auch die Inschrift, welche sich auf den kostbaren gemalten Fenstern in diesem Chore bei dem Bildnisse Albert's befand:

Condidit iste Chorum Praesul qui Philosophorum Flos et Doctorum fuit Albertus Scholaque morum Lucidus errorum destructor obexque malorum, Hunc rogo Sanctorum numero Deus adde tuorum.

In neuerer Zeit ist, in Folge der vorstehenden Zeugnisse, die Meisnung laut geworden, daß wahrscheinlich Albert auch der Ersinder des Planes zum Kölner Dome, oder doch ein Mitberather dabei gewesen sei. So sagt Kreuser: "Ein Augenzeuge, unser alter ehrwürdiger Erzbürger und Lehrer Wallraf kannte die leider abgebrochene Predigerstirche aus eigenem Anschauen, und er, der sowohl Banwerke als den Albertus (dessen Handschriften er besas) zu beurtheilen wußte, sprach, wie viele sich noch erinnern werden, oft genug und Zöglingen es aus, daß der Chor der Predigersirche unser Domchor im Kleinen gewesen sein sei, und deswegen meint er auch in seinen Beiträgen (z. Gesch. d. Soln. 195—196.), Albertus habe bei dem Kölner Dombaue

mitgewirft. Auf jeden Fall ist Wallraf's Zeugniß unverwerflich, bas in ben Jahren 1812 und 1813 noch durch eine Menge Bürger, ja noch jest durch einen achtzigjährigen Greis bestätigt ward. Wenn nun im Jahre 1280, dem Todesjahre Albert's, an eine Vollendung des Kölner Domchores noch gar nicht zu benken ist, und wenn Albert nach seinem Abgange von Regensburg schon in den sechsziger Jahren höchstens einen Kölner Domchor in seiner Predigerfirche erbaut, ein Nachbild gibt, ehe das Vorbild da ist, was soll man denn dazu sagen? Ich denke, bas einfachste: entweder war er als berühmter Baumeister ber Schopfer bes Planes, oder er hatte Mitwissenschaft um den Plan, und er lieferte das fleinere Vorbild zum größern Nachbilde, denn ein Drittes ist nicht möglich, am wenigsten aber der Zufall. Go hatten wir also einen ersten Dombaumeister ober Schöpfer bes Planes." In Betreff dieser Frage vergleiche man übrigens die Artikel: Meister Gerhard und heinrich Sunere.

Auch soll Albert der Große den Chor der Predigerkirche zu Freisburg im Breisgau, die Kirche zu Soest und mehrere Klöster erbaut

baben.

Alberts, F. Xilograph; man hat von ihm:

1. Ansicht von Köln; unten links: Alberts. Du. 8.

2. Ansicht von Duffelborf; unten rechts: ALBERTS. Du. 8.

Beibe findet man abwechselnd über bem 1821 zu Köln gebruckten: Blatt ber

Ankündigungen.

3. Titelbilb zu bem in Lumscher's Buchbruckerei zu Köln jährlich erscheinenben Kalender: "Der große unterhalteube und hinkende Bothe am Niederiheine." Ein Bote, vor welchem eine Schnecke friecht, überreicht mehreren Personen einen Brief; tiefer die Ansicht ber Stadt Köln; unten rechts: F. ALBERTS. 4. Der mir vorliegende Jahrgang ist von 1839, der einundzwanzigste seit dem ersten Erscheinen.

Albertus genannt Albero Schallo — siehe Schallo.

Aldenbruck, Anton Wilhelm, war 1762 Stadtbaumeister zu Köln; der im genannten Jahre von F. B. Neuwirth hier herausgezebene: Nieder=Rheinisch=Westphälische Kreiß=Calender nennt ihn (S. 151) als "zeitlicher so genanter Umlauf", welchen Titel der Baumeister der Stadt führte.

Aldenburgh, Daniel, Rupferstecher, dessen seltene Arbeiten dem ersten Biertel des siebenzehnten Jahrhunderts angehören, und theilweise im Berlage der hiesigen Kunsthändler Johann Bussemacher und Ger= hard Altgenbach erschienen sind. Dazu gehören:

- 1. Christus am Delberge, in einem von vier Blumen umgebenen Ovale mit ber Umschrift: CVNCTA. VOLVNTATI. PATRIS. COMMENDAT. JESVS. ARBITRIS. DOMINI EST CRVX TOLERANDA DEVI. Bezeichnet mit bem Monogramme Nr. III, welches Brulliot (Dict. d. Monogr. I. 15. Nr. 108.) auf ihn beutet.
- 2. Christus vor Caiphas, von Männern umgeben, beren jeder einen Schilb mit Namen und Votum hält; unten steht auf einer Tafel: Hoc est inventum Viennas austrias, sub terra lapidi incisum. Ferner liest man die Bezeichnung: Daniel Altenburgh sch. und die Abresse des Joh. Bussemacher. Qu. fol.
- 3. Die Mutter Gottes wird von Engeln und Beiligen für einen Sterbenben angerufen. Für G. Albenbach's Berlag. Fol.

a street.

Leptere beibe Blätter von Ragler (Runftl.-Lex. I. 82.) genannt.

In meiner Sammlung befinden sich ferner:

4. Maria in einem Garten sitzend, einen Blumenkranz auf bem Haupte; unter bem sich in vielen Falten brechenden Mantel zeigt sich ein reich gesticktes Kleid, ihre rechte Hand faßt auf bem Schoose eine Traube, mit der Linken hält sie einen Apfel in die Höhe, rechts neben ihr steht der kleine Jesus; unten zwei Zeilen Schrift: Veniat dilectus meus u. s. w. tiefer rechts: Daniel Aldenburgh fecit et ex. coloniae. 8.

Ein mit ber altbeutschen Gemüthlichkeit erbachtes Blättchen, in seiner zarten und fleißigen Behandlungsweise ben Arbeiten ber nieberländischen Feinstecher Wierz, Balbor und Mallern ähnlich.

5. Die heilige Agatha, Halbsigur, Palme und Zange mit ber abgerissenen Brust haltend; unten: S. AGATHA. VIRGO. ET. MARTYR. | Daniel aldenburgh fecit et ex. coloniae. 8,

Ebenfalls von fehr garter Ausführung.

Aldenkirchen, Heinrich Joseph, Silber- und Bronzearbeiter, auch Gürtlermeister zu Köln, daselbst 1798 geboren, hat sich in Mainz, Wien und Nom ausgebildet, und nach einem vielsährigen Aufenthalte in letztgenannter Stadt bei seiner Rückschr nach Köln eine bedeutende Sammlung römischer Alterthümer, besonders Münzen, mitgebracht, die er fortwährend durch die bei Bauanlagen auch hierorts vorsommenden Ausgrabungen bereichert.

Ein Werf Aldenkirchen's ist der die Gebeine des heiligen Evergis= lus bewahrende neue Sarg in der Kreuzkapelle der St. Peterskirche hierselbst, dessen Seitenwände mit den Bildern der Apostel, die Frontfelder mit jenen der heiligen Bischöfe Evergissus und Severinus in vergoldeter eiselirter Arbeit geschmückt sind. Die Anfertigung verdankt man zunächst der Anordnung des Erzbischofs Clemens August von Droste-Vischering. 1838 wurde er vollendet.

Alebrand, Steinmetz zu Köln, dessen Frau Alstrade hieß, bewohnte ein Haus in der Johannisstraße, welches nach seinem um 1290 ersfolgten Tode sein Sohn, der Steinmetz Florkin, bezog. Im Buche "Generalis sive Sententiarum" des Schreins Niderrich geschieht seiner

Erwähnung.

Altenberge, Meister Gottschalf von, Zimmermeister zu Köln schon um 1350, ist im Buche "Veteris Portae" des Schreins Airsbach genannt. Gottschalf starb 1393, viel Vermögen und eine zahlreiche Nachsommenschaft hinterlassend.

Altenburgh, Daniel, - siehe Albenburgh.

Alhenbach, Gerhard, Aupferstichhändler und Bürger zu Köln, vielleicht auch selbst Aupferstecher, hat während eines sehr ausgedehnten Zeitraumes hier gelebt und viele unserer Künstler, theils als Zeichner, theils als Stecher, für seinen Verlag beschäftigt. Das älteste mir bestannte Blatt mit seiner Adresse ist eine bildliche Vorstellung in qu. fol., welcher eine gedruckte lange Erklärung in Versen angeklebt ist, mit der Ueberschrift: "Eigentliche, Glaub und Warhaffte Zeittung und Histo-rische Erzehlung, welcher gestalt zu Ling, bestzleichen zu Erpel, Vnckel,

Hunff, Königswinter, Bonn anderswo, | etliche wegen vnerhörter Schelm= vnd Mordstücken, durch die Rechtliebende Obrigseit hingerichtet worden seind." Am Schlusse steht: "Zu Cöllen, Bey Gerhardt Altgenbach | Auff S. Marimin Strassen. | Im Jahr 1613." Auf Blättern, welche 1656 bis 1660 bei ihm erschienen sind, z. B. auf zwei großen Ansichten der Stadt Köln, die eine gestochen von Hollar, die andere nach Toussyn's Zeichnung von Aubry, lautet seine Adresse: "Cölln, Bey Gerhard Altgenbach, im Minnenbrüder Ambgang zu sinden." Er lebte noch 1672, in welchem Jahre er das große Blatt mit dem Grundrisse der Stadt und der Abbildung der Frohnleichnamsprozession, gestochen von dem jüngern Lössler nach Schott's Zeichnung, herausgab.

Sein hiesiger Aufenthalt scheint nicht ohne Unterbrechung gewesen zu sein; bei Heinecken (Diet. d. Art. I. 160.) kommt er als Aupferstich-

händler in Straßburg vor.

Manche Blätter mit Alkenbach's Abresse, auf welchen kein anderer Stecher genannt ist, haben die Muthmaßung erregt, daß er auch selbst den Grabstichel geführt habe.

Altenbach, Wilhelm, vielleicht bes Vorhergehenden Sohn, war in der Schlußhälfte des siebenzehnten Jahrhunderts gleichfalls Bilder= händler und Kupferstecher zu Köln. Nach Johann Toussyn hat er gestochen:

Sta. Brigitta vor bem Beilanbe fnienb.

Der Martertob ber b. Margaretha.

Eine Folge von Blumenstücken; biefe gemeinschaftlich mit Franz Brun.

Kerner bat man von ibm:

Biblische Vorstellungen, Folge von zwanzig Blättern, theils von Albenbach, theils von Andern gestochen.

Christus als Sieger, mit ber Schrift: Ubi est mors u. s. w. G. Altzenbach exc. Kl. fol.

Die Verlobung ber h. Catharina, Halbsiguren. Gerh. Altzenbach exc. Kl. fol. Auf letterm Blatte nennt sich der Stecher: W. Altzenbach junior, wodurch Heinecken (Dict. d. Art. I. 160.) zu der Voraussetzung geführt wurde, es habe zwei Aupferstecher mit dem Namen Wilhelm Altzenbach gegeben; ich bin hingegen der Meinung, daß darin nur eine genauere Unterscheidung von dem ältern Gerhard Altzenbach zu suchen ist. Nach demselben Schriftsteller hätte Wilhelm auch zu Paris für Landry und zu Straßburg gearbeitet. Mir liegt ein von G. C. Stich um 1670 gestochenes Blatt vor, das die Adresse trägt: W. Altzenbach exc. Coloniae. und auch im Jahre 1680 kommt er noch als Verleger in Köln vor.

Amerfort, Heinrich von, Steinmes, bewohnte mit seiner Frau, Mechtildis, im Jahre 1425 bas Haus "Brüssel" auf dem Altenmarkt. Er ist im Buche "Martini" des Schreins Scabinorum genannt.

Andernach, Johann, Glockengießer, der 1506 eine Glocke für das St. Georgsstift zu Köln fertigte; sie hat die Inschrift: O Rex Gloriae veni cum Pace. | Jesus, Maria, Georgius, Anno, Catharina. | Joes Andernach me fecit. Ao. Di. 1506.

Andernach, Johann von, ebenfalls Glockengießer zu Köln, vielleicht ein Enkel des Borhergehenden. 1594 lieferte er eine Glocke für die St. Andreasfirche mit der Inschrift: Andreas ist der name min, zo der Ehren Gottes | und Maria der Jonstau lud ich alzit ein, | Ungeweder vliegen mich, Johan von Andernach | gos mich. Anno Dni CIDIOXCIIII.

Andriessen, Fr. Landschaftmaler, von welchem man 1840 auf der Ausstellung des kölnischen Kunstvereins eine Ahransicht, auf Lein-wand, h. 1 F. 10 Z. br. 2 F. 9 Z. (Nr. 55 d. Cat.) sah. Gemäß der Angabe im Cataloge, lebte der Künstler in Köln. Eine Ansicht von Elberfeld in gr. qu. fol., welche Andreas Borum um 1830 zu München lythographirte, ist unten links bezeichnet: Gemalt v. Audriessen, Geometer in Elberseld.

Anthehius. Unter den Baumeistern, welche den Dom zu Mai= land ausgeführt haben, wird Anthehius von Köln mit dem Jahre 1399 genannt. Ich sinde diese Nachricht bei Kreuser (K. Dombr. 246.), der sich auf die 1838 zu Mailand erschienene erste deutsche Ausgabe einer "Beschreibung des Domes von Mailand" berust, wo am Schlusse unter andern der obige Name zu lesen wäre.

Appelman, G. Aupferstecher, arbeitete noch 1724 zu Köln, nach Heinecken (Diet. d. Art. I. 351.) auch schon im siebenzehnten Jahrhundert. Ich besitze von ihm:

Der h. Benedict, Stab und Buch haltenb, Brustbild; unten: Vera estigies S Benedicti | Ex archivis u. s. w. (10 Zeilen); tieser rechts: G. Appelman. se. 8.

Der Heiland vor bem Bolke ausgestellt; unten: Ecce homo. Joan. 19. v. 5. u. s. viefer links: E. Gossart exc. rechts: Appelman. sc. Fol. Gossart's Abresse ift an die Stelle einer weggeschliffenen gesetzt.

Christus, unter einem zurückgeschlagenen Vorhange sitzend, rebet zu einem Weibe; unten links: G. Appelman. s. tieser: "Ich will in ihr hert reben." 12. Auf ber Kehrseite ber Titel zu der 1724 bei F. Metternich in Köln erschienenen Uebersetzung einer lateinischen Schrift bes Jesuiten Daniel Pawlowski: Göttliche Ansprach u. s. w.

Beineden nennt:

Bilbnig bes Th. Bartolinus, nach S. Dittmar.

Appelmans, Johann, ein Kölner, wird als der Erbauer des im Jahre 1422 begonnenen (jedoch erst 1518 vollendeten) Thurmes der Cathedrale oder Liebfrauenkirche zu Antwerpen genannt. Er starb daselbst 1434 und wurde in der St. Georgsfirche, die ebenfalls sein Werk ist, beerdigt; ein nun verschwundener Grabstein, der vor dem Hochaltare lag, zeigte die Stätte an.

Ich muß bedauern, die Quelle nicht mehr angeben zu können, aus welcher ich vorstehende Nachrichten über einen der bedeutendsten Bau=künstler entnommen habe; um so mehr freut es mich, auch in dem 1843 zu Koblenz erschienenen Buche: "Belgien. Handbüchlein für Reisende." (S. 101) denselben kölnischen Meister als ersten Erbauer des

weltberühmten Thurmes zu Antwerpen angegeben zu finden.

Auch wird ber Thurmbau einem Johann Umelius zugeschrieben.

Are, Thilmannus de. Rach Hüsgen's Angabe (Art. Mag. 534—535.) befand sich noch 1790 unter den Handschriften in der Bibliothek bes St. Bartholomeusstiftes zu Frankfurt a. M. ein Werk in fol. auf Pergament: "Historia Lombartica di Jacobi di Janua", welches von Thilmannus de Are für den Frater Johannes de Dusburg 210. 1324 in Köln geschrieben wurde; daffelbe ift mit Initial= buchstaben verziert, welche Miniaturgemalbe mit Glanzgold aus ber Leibensgeschichte des Erlösers enthalten. Bey ben mehresten, sagt ber genannte Schriftsteller, ift ber Joh. be Dusburg im beutschen Ordens-Habit auf der Seite knieend im Gebeth angebracht, doch - fahrt er wißelnb fort — versiehet auch einmal ein Haas seine Stelle, ber vor ber Maria, welche die h. Anna auf ihrem Schoos, und diese hinwieberum das Kind Jesu sigen hat, auf den hinteren Läuf sigt, und mit ben vorderen Pfoten seine Devotion bezeigt, mit welch letterem die profanen Vorstellungen auf den bis unten bin geschmacklos ausgedehnten Bierathen übereinstimmen, lächerliche Zwerge allerlen Zusammensetzung hauen und duelliren sich ba nach ber Musik einer Baßgeige ober andern Instrument tapfer berum. Die h. Christliche Kirche contrastiret also hier mit einer Maskerate, und es past barauf, was der h. Bernhard zum Pabst Eugen sagte: Die Gottesfurcht wird für Einfalt, wo nicht für Narrheit gehalten."

Ark, Friedrich, der Sohn eines hiesigen Rheinschifffahrtsbeamten, geboren um 1808, widmete sich dem Baufache und wurde vor wenigen Jahren von Köln nach Achen berufen, wo ihm das Amt eines Stadtbaumeisters übertragen worden ist.

Arnold, Dombaumeister zu Köln, der Nachfolger des Meisters Gerhard. Die Nachrichten über ihn sind dürftig; seiner wird nur in einem einzigen Notum vom Jahre 1295 im Buche "Berlicus" des Schreins Columbae gedacht, welches mit den Worten beginnt:

Notum quod Johannes filius magistri arnoldi, magistri operis maioris ecclesie et M. (Mechtildis) uxor ejus. acquisiverunt u. s. w. und am Schlusse das Datum hat:

actum anno dni. Mo. cco nonagesimo Vo crastino letare.

Nur furze Zeit, nach Fahne's (Dipl. Beitr. 20—21.) Angabe von 1295 bis 1301, stand das Domwerf unter seiner Leitung. Mit seiner Frau, Fredesundis, zeugte er sechs Kinder: 1. Gerhard, 2. Hilger, welche beide im Jahre 1302 Mönche in der Abtei Pantaleon zu Köln waren, 3. Hupert, 4. Nütger, 5. Hadewig, vermählt mit Friedrich vom Orde (de ordone) und 6. Johann, des Vaters Nachfolger als Dombaumeister.

Arnold, Steinmetz zu Köln, ein Sohn des Steinmetzen heinrich, arbeitete um 1330 und war verheirathet mit Druda. Vielleicht ist er derselbe Urnold, von dem die nachfolgende Schreinsstelle spricht, die Fahne (Dipl. Beitr. 75.) als Anlage zu den Nachrichten über den Dombaumeister Johann mittheilt:

Bud "Ab hospitali sancti Andreae" bee Schreine Niberrich. 1321.

Sen B

Item notum sit tam presentibus quam futuris, quod magister Arnoldus lapicida dictus poleyr virtute potestatis sibi reservate tradidit et remisit magistro Johanni rectori fabrice ecclesie colon. et Katharine eius uxori domum sitam in vico dicto Cederwalt contra ascensum domus trappe situm iuxta turrim dictum Rodewighus. u. s. w. datum in die bti Remigii anno dni M°. ccc°xxj°.

Arnold, Johann Georg, "berühmter Orgelbauer", wie es auf seinem Todtenzettel heißt, starb zu Köln am 17. Februar 1824, im Alter von 86 Jahren.

Arnould, Johann Nicolas, Baumeister zu Ende des vorigen Jahrhunderts, wahrscheinlich Franzose von Geburt. Er gab 1791 in der Langen'schen Buchhandlung zu Köln heraus:

"Johan Nicolas Arnould, Sr. Kurfürstl. Durchlaucht zu Köln, wie auch Sr. Kurfürstl. Durchlaucht zu Pfalzbaiern vereideten Geometers und Baumeisters Beiträge zur Civil-Baufunst ans eigenen Erfahrungen gesammlet und mit Zusätzen versehen."

ein Octavband von 216 Seiten, welchem brei radirte Tafeln mit Abbildungen beigegeben sind. Er widmete das Buch dem "Hochedeln und Hochweisen Magistrat unter dem Vorsizze der Hochwohlgebohrnen Herren Herren Franz Kaspar von Herresdorf und Neiner Joseph Anton von Klespe zur Zeit regierenden Herren Bürgermeistern." 1794 trat er wiederum als Schriftsteller auf mit dem Werke:

"Civil Baukunst von der besten Wahl der Saülen Ordnung, und Treppen von den geringsten bis zu den grössten mit 55 Kupfertafeln Erster band Frankfurt und Leipsig 1794. Herausgegeben

von Joh. N. Arnould architecte." Fol.

Dieser erste Band enthält achtzehn Rupfertafeln, welche von Carl Dupuis gestochen sind. Gine Fortsetzung ist mir nicht befannt.

Aubry, Abraham, Kupferstecher, aus Oppenheim gebürtig, ein jüngerer Bruder und Schüler Peter Aubry's, hat seine Kunst in verschiedenen Städten ausgeübt; anfänglich lebte er in Straßburg, wo er um 1650 bei dem Kupferstichverlage seines Bruders betheiligt war; in Nürnberg arbeitete er für den Kunsthändler Paul Fürst; um 1653 hielt er sich in Frankfurt a. M. auf, und kam dann nach Köln, wo er viele Blätter, großentheils für den Verlag des Gerhard Alkenbach, geliefert hat, wovon einige, ungeachtet ihres nicht bedeutenden Kunstwerthes, als örtlich interessante Seltenheiten geschätzt werden. Nach Füßli (Allg. Kstrlex. Forts. u. Erg. 23.) hat er 1682 noch gelebt.

Heinecken (Diet. d. Art. I. 428-429.) und Hüsgen (Art. Mag.

223—225.) nennen folgende Blätter von ihm:

Die berühmten Männer bes alten Testaments, Folge von 24 Blättern.

Die zwölf Monate des Jahres, nach Joach. von Sandrart; der Mai ist von Franz Brun gestochen; auf dem ersten Blatte liest man: "Newen und alter Schreib-Kalender auff daß Jahr Christi 1653." und am Schlusse der Berse: "ben Abraham Aubry Kupserstecher in Franksurt zu sinden." Auch das letzte hat die Jahrzahl 1653. Fol.

Der hochverbiente und wohlbelobte Greise; unten bie Abresse: "Frankfurt am Mann ben Abraham Aubry, Aupferstecher in ber Mannzer-Gaß zu finden."

- Carrolla

Officia Christiani, nach bem Evangelisten Mathaus XXV, 34.; eine Folge, gestochen von Aubry und Hogenberg (von welchem? ist nicht gesagt, boch wird es nur Abraham Sogenberg fein können).

Innere Ansicht bes Domes zu Strafburg. Ein Abler, auf bessen Bruft man bie Krönung und bas Bilbniß Kaifer Leopolb's, umgeben von ben Wappen ber Kurfürsten, sieht.

Ovidii Metamorphosis, Folge von 150 Blättern nach J. B. Baur, für Paul

Fürft's Berlag zu Nürnberg.

Nach Nagler's (Künstl.-Lex. I. 185—186.) Aussage sind die Ovid'schen Metamorphosen auch 1652 in 148 Blättern in fl. qu. fol. von ihm zu Köln herausgegeben worben.

Bilbniffe: Der ungarische General Graf Nicolai de Serini. Gr. fol.

Michael Abrian Ruyter, Abmiral. Fol. Conrad Dietericy, Theolog. 4. Georg Philipp Lichtstein. 1682.

Johannes Berbst.

Bu seinen in Frankfurt gefertigten Arbeiten gebort noch:

Folge von 8 Blättchen in 16. einschließlich bes architektonisch verzierten Titels: Die Sieben Tugend. Inventiret Durch Abraham Bosse. Abraham Aubry fecit et Excutit Francofurti.

Von in Köln Erschienenem besitze ich:

Abbildung bes Nathhauses zu Köln. 1655. Große Rheinansicht ber Stadt. 1660.

Der Alte-Martt bafelbft.

Der versammelte Rath ber Stabt. Das Schiff mit ben Burgermeistern und Rathsherren.

Diese 5 Blätter nach Johann Tousson's Zeichnungen.

Ansicht ber Stadt Köln mit weiter Fernsicht. Titelblatt zu bem Buche: Christliche Haushaltung. 1677.

Beibe nach Johann Schott.

Titelblatt in fol. mit ber Ueberschrift: "Stätte bes Bralten Ery Stiffts Collen Die obere Abtheilung zeigt auf neun Schilden bie Ansich-Mheinischen Theilg." ten von "Andernach. Reuß. Bonn. Arweiler. Ling. COLONIA METROPOLIS. Rheimbach. Bruel. Kanserswerth." In ber Mitte bie Titelschrift: "APOLOGIA | Des | Ert Stiffts Collen | wiber | Burgermeister und Rhats begen | Haupt Statt Collen auff bas Churfurst | liche Manisest abgangenen ver | meinten gegenberichts." barüber bas Wappen bes Kurfürsten Mar Heinrich. Zu ben Seiten stehen links St. Peter mit ben Schlüsseln, rechts ber Kurfürst mit zwei andern Männern. Die untere Abtheilung nehmen die eilf Ansichten von "Lechenich. Linn. Brbingen. Rempen. Bncel. Zulpich. Rheinbergk. Dursten. Medenheim. Recklinghausen. Zonß." ein; unter der Randlinie steht rechts: Abraham Aubry seeit. Ein zweites, mit beweglicher Schrift gebrucktes Titelblatt hat den Schluß: "Getruckt in der Churfürstlicher Residentz Statt Bonn." und in einem Chronogramme die Jahr-3abl 1659.

Wappen mit bem Wahlspruche: Solide et constanter, und ber lleberschrift: Aussemiorum Insignia u. f. w.; unten rechte: Aubry Sculpsit. Fol.

Wo Aubry seinen Vornamen nur durch ein A andeutete, pflegte er dieses mit dem A des Hauptnamens zu verschlingen, wie das Mo= nogramm Nro. IV zeigt.

Avanzo, Johann, Zeichner und Kunsthändler zu Köln, geboren um 1803 zu Pieve Teffino bei Trient. Nach seinen Zeichnungen ließ er eine Folge von Landschaften, numerirt in der Höhe links von 1 bis 10, lythographiren; die ersten sieben haben die Unterschrift: Vue des bains d'Ems. Mr. 8: Vue de Nassau. Mr. 9: Vue du chateau de Stolzenfels. Nr. 10: Vue de Coblenze et de la forteresse d'Ehren-

breitstein; alle sind bezeichnet unten links: J. Avanzo del. rechts: Etablisst. Lith. de H. Borremans et Cie. Bruxelles. tiefer die Adresse: Chez les Frères Avanzo à Cologne.

Er ist Inhaber der von seinem Vater Dominicus unter der Kirma

"Gebrüder Avanzo" hier begründeten Kunsthandlung.

Baaden, Franz Xaver, königlicher Geometer zu Köln, von bem man einen Grundriß der Stadt in qu. fol. hat, mit der Bezeich= nung unten rechts: Gezeichnet und lithographirt von dem Königl. Geometer F. X. Baaden. Derfelbe gebort zu bem Buche: Köln und Bonn mit ihren Umgebungen. Köln, Verlag von J. P. Bachem. 1828. 12.

Bas ober Basse, Martin, Rupferstecher, der das Bildniß bes Doctors der Theologie Wilhelm Estius gestochen hat, ein Bruftbild. mit der Ueberschrift: Obiit ano. 1613. 20. Sept. unten vier Zeilen Berse: Quicumque estigiem Gulielmi conspicis Esti, u. s. w. und rechts die Bezeichnung: Mart. bas. f. Fol. Gehört zu dem 1631 bei Peter Henning zu Köln erschienenen Buche: Absolutissima in omnes beati Pauli et septem catholicas apostolorum epistolas commentaria. Auctore Dn. Guilielmo Estio SS. Theolog. Doctore.

Kerner besitze ich das Bildniß eines Ordensgeistlichen, Oval mit der Umschrift: F. Philippus Bosquierus. Caesarimontanus. im Hintergrunde bie Jahrzahl 1619, unten vier Zeilen Verse: Os, Oculos, u. s. w.

bann rechts ber Name bes Stechers: Mart. Basse. f. Fol.

Beineden (Diet. d. Art. II. 212 u. 221.), bem beibe Blatter be= fannt waren, schreibt sie zwei verschiedenen Kunstlern zu, was aber sicher irrig ift, indem es sich hier nur um eine der so häufig bei ben Kunstlern älterer Zeit vorkommenden Abweichungen in der Schreibart des . Namens handelt. Von Basse führt er noch das Bildniß des Jesuiten Edmund Genings von 1591, und ein Titelbild mit Petrus und Paulus von 1622 an.

Baum, Johann Caspar, Lythograph zu Köln, seiner Geburtsstadt. Bu seinen Arbeiten geboren:

Bildniß bes Malers Anton Greven.

Dr. W. Smets, Bruftbilb. Nach der Natur gez. v. J. C. Baum. Lithographie v. J. C. Baum in Cöln. In Commission der Buch- u. Kunsthandlung von F. C. Eisen in Cöln.

P. F. Severinus a S. Theresia letztes Mitglied des ehemaligen Barfüsser-Karmeliter Klosters in Coln. unten rechts: J. C. Baum. Fol.

General Ernst von Pfuel, nach S. Meister. C. J. Freiherr von Mylius, nach Mengelberg Bater.

Joh. Corn. Debenthal, Erzieher und Lehrer, nach J. A. G. Debenthal.

Maria mit bem Kinde. Gemalt v. Joh. van Eyck. Auf Stein gez. v. C. J. Baum. Das Gemülde, von gleicher Grösse, in d. Sammlung d. Hrn. J. J. Merlo in Coln. Lith. v. J. C. Baum. Coln. Kl. fol. Es gibt nur wenige Abbrucke.

Die Bision bes beiligen heinrich. Erfund. u. gez. v. Jos. Führich in Prag Auf Stein gez. v. J. C. Baum in Cöln. Die Original-Zeichnung von gleicher Grösse in der Kunst-Sammlung des Herrn Joh. Jac. Merlo in Cöln. Fol. Ift mit ber Feber ausgeführt.

Röln's Carneval, nach M. Welter.

Der Dom zu Köln von ber Borberseite mit ben Thurmen, wie er hatte werben sollen; unten rechts: J. C. Baum. Lith. Verlag von Renard & Dubyen in Coln. Gr. fol.

Gehört zu einer Folge von verschiedenen Ansichten des Domes und ist barin das britte Blatt; die übrigen sind ohne Bezeichnung des Lythographen. Dasselbe Blatt in Stein gravirt, wogegen das erstere mit der Kreide ausgeführt ist. Bon gleicher Größe.

Die Kirche Groß-St. Martin zu Köln, nach h. Debenthal. Nach seiner Zeichnung wurde in Stahl gestochen:

Das Innere bes Domes zu Köln. J. C. Baum gez. Imp. de Bougeard. Gest. von Rouargue. 4. Zu: Der Kölner Dom erläutert von A. v. Binzer. Köln, Berlag von Lubwig Kohnen.

Paur, Johann, Bildhauer zu Köln, von dem man auf dem Friedhofe zu Melaten Arbeiten sieht; eines der dortigen Denkmäler fand ich mit seinem Namen und der Jahrzahl 1843 bezeichnet.

Bauttats, Gerhard — siehe Bouttats.

Beckenkamp, Caspar Benedict. Seine Aeltern waren Laurenz Bedenkamp, ein Bildnismaler, und Scholastica Hofmann, die Tochter eines Malers, benen er am 5. Februar 1747 im Thal Ehrenbreitstein bei Koblenz geboren wurde. Sein Bater, der ihn in ben Anfangsgründen seiner Kunst unterrichtete, starb als Benedict sechszehn Jahre alt war. Der junge Mann wurde nun Schüler bes bekannten Malers Januarius Zick in Koblenz, der ihn in der Historienmale= rei unterrichtete; boch zog ihn seine Reigung mehr zum Landschaftsache, worin ihm ber Frankfurter C. G. Schütz zum Vorbilde biente. Nach= bem er einige Zeit in Würzburg zugebracht hatte, fehrte er zurück nach Ehrenbreitstein, wo sich der trierische Hof aufhielt. ihn ein eigener Vorfall zur Bildnismalerei. Der furfürstliche Hofstall= meister beauftragte ihn, die Pferde des Hofmarstalles, und auf jedem der= selben einen Cavalier aus bes Fürsten Umgebung als Reiter abzubil-Nur ungern und nach langem Bitten entschloß er sich zu dem Wagnisse, in einem Fache aufzutreten, bas ihm bis dahin fremd ge= blieben war — und doch gelang ihm die Lösung der schwierigen Aufgabe so überraschend gut, daß der allgemeine Beifall, welcher seiner Arbeit zu Theil wurde, ihn bestimmte, sich fünftig ganz der Bisdniß= malerei zu widmen.

Clemens Wenzeslaus, ein Freund der Künste, saß damals auf dem Kurstuhle von Trier. Er erkannte Beckenkamp's Talente und gewann ihn wegen seines Fleißes und seines sansten Charakters lieb. Unauszgesett wurde er von ihm beschäftigt, und immer mehr entwickelte sich in ihm die Gabe der richtigen Auffassung und ansprechenden Darstellung von Bildnissen. Von den vielen den Hof besuchenden Fremden malte er unter andern den Herzog und die Herzogin von Sachsen-Teschen, damalige Verwalterin der österreichischen Niederlande, den letzten Kurfürsten von Köln Maximilian Franz, die beiden Könige Ludwig XVIII. und Karl X. von Frankreich, welche, damals noch Prinzen, bei ihrer Auswanderung am

trierischen Hofe ein Asyl gefunden hatten.

Comb

Mit dem Kurfürsten von Köln reiste Beckenkamp an den bönnischen Hof, wo sich auch sein jüngerer Bruder Peter als Dekorationsmaler befand. Hier lernte ihn der Graf von Salm-Neisferscheid kennen, der ihm die Abbildung seiner in Köln wohnenden Familie auftrug. Diese Arbeit, so wie ein ähnlicher Auftrag von der gräslich Sternberg'schen Familie, beschäftigte ihn um das Jahr 1785.

Beckenkamp hatte seine Gattin, mit welcher er vier Jahre vermählt war, 1784 durch den Tod verloren; zwei Kinder entbehrten der mütter-lichen Pflege, und der befümmerte Vater einer sorglichen Hausfrau; da vermählte er sich 1786 zum zweitenmal. Aus dieser Ehe wurden ihm fünf Kinder geboren, deren drei, so wie die beiden aus der frühern Ehe, in zartem Alter starben. Es blieb ihm ein Sohn, Sigismund August, den er für die Kunst heranbildete, und eine jüngere Tochter.

Die Absicht Bedenkamp's war gewesen, nach Vollbringung seiner Aufträge von Köln wieder in seine frühern Verhältnisse zurückzukehren. Da erfolgte die Einnahme der Rheinlande durch die siegenden Heere der Clemens Wenzeslaus, sein Gönner, hatte seinen Aufenthaltsort verlassen, und Beckenkamp sah sich an Köln gefesselt. bamaligen Kriegsereignisse im Allgemeinen sehr störend auf die Kunst ein= wirkten, so traf auch unsern Beckenkamp eine fast zweijährige Ge-schäftlosigkeit, während welcher er indessen in dem Talente und dem Fleiße seiner Gattin, einer kunstgenbten Stickerin, eine wesentliche Stütze seines Hausbedarfs fand. Zugleich aber gestattete ihm diese Epoche die erneute Uebung in seinem ehemaligen Lieblingsfache, der Landschaftma= lerei; auch fallen mehrere Versuche in der geschichtlichen Gattung, welche man in Köln von ihm antrifft, in diese Zeit. Doch stieg ber Ruf seines ausgezeichneten Talents, sprechend ähnliche Bildnisse zu lie= fern, immer mehr; vielfach wurde er zu Auswärtigen berufen, mehrere Reisen machte er in die Gegend von Achen bis in's Hollandische, und hielt sich längere Zeit zu Gröningen in Friesland auf. Es fanden sich nun auch Schüler zu ihm, benen er ein ausdaurender und offener Lehrer war.

Als die Rheinlande sich wieder deutscher Herrschaft erfreuten und der Sinn für die deutsche Kunst aus unrühmlichem Schlummer allent= halben aufwachte, öffnete sich für Beckenkamp ein neues Feld des Wir= kens, dem er sich mit eben so vieler Liebe als Erfolg hingab: die Nach= bildung altdeutscher Gemälde. Ein Beweis seiner Treue und Ge= schicklichkeit in diesem Fache ist uns in der Kopie des herrlichen, Ma= buse zugeschriebenen Gemäldes \*) in der Kirche zur h. Maria in Lys=

<sup>3)</sup> In einem Stiftungsbuche ber Kirche fant man folgenbe Anmerkung hinsicht- lich bieses Gemälbes:

<sup>&</sup>quot;In altari huius Beneficii est tabula dolorosae Matris Mariae miro artificio picta, quam amatores artis videre desiderant; pictor dictus est MABUSHS; eius facies in ipsa tabula ab authore picta extat et est ea, quae sine barba mento raso est a dextris imaginis Mariae Virginis. Idem pictor similem fecit picturam in Gladbach prope Erckelentz. Ita retulit mihi Pastor Loci a. 1661."

Gelenius (De magn. Col. 410.) berichtet bei Beschreibung ber Rirche:

<sup>&</sup>quot;Praecipuum huius Ecclesiae monumentum et ornamentum inter excellentiora artis pictoriae opera, est tabula repraesentans Diuam Virginem dolorosam cum Saluatore nostro in sinum ex cruce deposito, et astantes B. Mariam

firchen geblieben, welche sich an der Stelle des leider aus Köln gewanderten Driginals in einem Seitenaltare links besindet. Die Flügelbilder sind von Beckenkamp's Sohne gemalt.

Mehrere Jahre hindurch beschäftigten unsern Künstler dann fast ausschließlich die wiederholten Nachbildungen unseres berühmten Domgemäldes, wozu ihm die Aufträge von dem preußischen Regentenhause
zugekommen waren. Auch ergänzte er mit Beihülfe seines Sohnes in
einem modern-christlichen Style ein seines alten Schmuckes an Schmelzgemälden bedeutend beraubtes, sehenswürdiges Kunstwerk in der Severinskirche: den dort besindlichen Reliquienkasten, welcher die Gebeine
bes Schutheiligen der Kirche enthält.

So wirkte Beckenkamp's Fleiß fort bis zum Jahre 1827, wo eine bebeutende Krankheit seine Thätigkeit mehrere Monate hindurch unter-brach. Kaum sich hergestellt fühlend, griff der Greis wieder zur Pa-lette, um seinem letten Werke, dem lebensgroßen Familiengemälde des bekannten Kalligraphen Heinrigs, seines Freundes, die Vollendung zu geben — da trat seine eigene Vollendung zwischen ihn und sein zeit-liches Wirken. Ein Hinschwinden aller physischen Kräfte gesellte allmälig und sanft den Sanstmüthigen zu den Verklärten: der erste Tag des Aprils 1828 war der letzte seines einundachtzigjährigen Erdewallens. Eine Gesellschaft seiner vertrautesten Freunde und Schüler geleitete seine Hülle zum friedlichen Ruhebette der Wiedererstehung.

Beckenkamp, der Enkel und Sohn von Malern, hatte sich nicht nur durch seinen Fleiß und seltene Talente den Ruf eines tüchtigen Malers gewonnen; sein Charafter, sein echt frommer Sinn, sein leisdenschaftloses sanstes Gemüth machten ihn als Mensch, Bürger und Vater nicht weniger schähenswerth. So empfänglich er für die Anerstennung fremden Verdienstes war, eben so wenig that er sich auf eigene Leistungen zu gut. Fern von großen Ansprüchen und Eigennut, glich er in seiner Genügsamkeit seinem Urgroßvater von mütterlicher Seite, dem zu Cochem an der Mosel, später in Koblenz wohnhaft gewesenen namhaften Bildhauer Molitor, der, ein Schützling des Kurfürsten von Trier, Grafen Schönborn, sich dessen Besuches in seiner Werkstätte zu erfreuen hatte, und von diesem hohen Gönner zur Aussbittung einer Gnade wiederholt aufgefordert, nur um die Erbanung einer Kirche an die Stelle der zu wenig geräumigen Wallfahrtsfapelle

----

Magdalenam et S. Joannem Apostolum; huius spectandae causa artis cultores solent accedere ecclesiam, ca donata est à Jobelino Schmitgen Senatore Agrippinensi Anno 1524."

Durch Berkauf an den hiesigen Pfarrer Fochem wurde das Bild um 1816 seinem ursprünglichen Bestimmungsorte entzogen, und ging als Handelswaare durch verschiedene Hände, bis es für das Städel'sche Museum in Franksurt a. M. erworden wurde, wo es gegenwärtig als eine Hauptzierde prangt. Mit dem Doppelgefühle der Bewunderung und des Berdrusses stand der Verfasser hier manchmal vor demselben, einem Schape, den der fromme Sinn eines ehrenwerthen Kölners in seiner Pfarrkirche aufgestellt hatte, deren erster Schmuck und Nuhm er Jahrhunderte hindurch war, dis es der Gewissenlosigsteit unserer Zeit gesiel, ihn zu verschachern. Glücklich noch, daß das kost dare Bild eine feste und würdige Stätte in dem schönen Frankfurt sand, und nicht in das Landhaus eines reichen Lords vergraben wurde.

zu Bornhoven bei Roblenz bat, welchem Wunsche ber Kurfürst nicht nur entsprach, sondern noch ein Rapuzinerkloster bazufügte. \*)

Bon Bedenkamp hat man ein rabirtes Blatt:

Die Gulichsfäule, mit ber Unterschrift: SAEULE | des im Jahre 1686 am 23 Febr: zu Mülheim enthaupteten kölnischen Burger | Niclas Gülich, welche, nachdem sein Haus geschleisset worden war, in der | Mitte des leeren Hausplatzes aufgeführt, und errichtet, nunmehro aber | am 17. Sept: 1797. von den kölnischen Freyheits Freunden mit grosser Feyerlichkeit | und in Zulauf einer grossen Volksmenge zu Boden geworsen und zernichtet worden ist. Links bezeichnet: Carl Seyfrid: Des:, rechts: B: Beckenkam: grav: Fol. Eine lythographirte Kopie in gr. 8 ift bem Werke: Bur Geschichte ber Stadt Köln von F. E. von Mering und 2. Reischert im zweiten Bande beigegeben.

Rach seinen Gemälden und Zeichnungen erschienen:

1. Jean Buil. Charl. Abolphe Baron be Supich, Bruftbilb; unten find Antiquitäten, Bucher, Thiere, u. s. w. angebracht. Benedict Beckenkam depinx. ad Vivum Coloniae 1789. Christoph. Guilielm. Bock sc: Norimbergae 1790. Gr. fol.

2. Bern. Caspar Harby, Brustbild in Oval. Bened. Beckenkamp pinx. Col. 1808. P. J. Lützenkirchen Coloniensis Sculps. Francof. ad/M 1816. Fol.

3. Ferd. Fr. Wallraf, Brustbild in Oval. Bened. Beckenkamp pinx. Col. 1812. P. J. Lützenkirchen Coloniensis Sculps. Francof. ad/M. 1816. Fol.

Christian Aug. Jos. Bruchman, Kniestud. Bened. Beckenkam pinx. Viennae 1811. Fol. Franz Kolb sculps.

5. Joh. Michael Dümont Dom-Pastor zu Cöln, Halbsigur. Gem. v. B. Beckenkamp. Lithogr. u. Gat von J. B. Hützer Cöln. Fol.

- 6. Ferdinand August Spiegel Graf zum Desenberg Erzbischof von Cöln, istbild. Gez. von Beckenkamp. Lithographirt v. W. Goebels. Fol. Bruftbilb.
- 7—8. Das Dombild zu Köln, auf zwei Blättern. Das eine, in kl. qu. 4., zeigt die äußeren Flügelmalereien: die Botschaft des Engels dei der heiligen Jungfrau; gezeicht. von B. Beckenkam in Köln. gestochen von E: Thelott in Düsseldt. Das andere, in schm. qu. fol., hat drei Abtheilungen: das Mittelbild mit der Andetung der Könige, und die inneren Flügelbilder: Sta. Ursula und St. Gereon mit ihren Gefellschaften; gezeicht. von B. Beckenkam in Köllen. gestochen von E. Thelott in Düsseldorf.

9. Der Erzengel Michael überwindet ben Drachen, mit Arabeskeneinfassung. n: d: Orig: gezt. v. Beckenkamp in Cölln. gest: v. E. Thelott in Düsseldt. St. 4.

- 10. Die h. Catharina, im hintergrunde ihr Martertod, mit Arabeskenein-fassung. gezeicht. von B. Beckenkam in Köln. gestochen von E. Thelott in Düsseldorf. RI. 4.
- 11. Maria in reicher Lanbschaft bei einem Springbrunnen figend, bem Rinbe bie Bruft reichend. n. d. Orig: gezt. v. Bechenkamp in Colln. gest. v. E. Thelott in Düsseldt. R1. 4.

Nro. 7—11 für bas: Taschenbuch für Freunde altbeutscher Zeit und Runft auf

bas Jahr 1816.

12. Lanbschaft. Rhein-Gegend bei Koblenz und der Vestung Ehrenbreitstein. Bend: Beckenkam deliniavit. H. Cöntgen Sculps. Mog. Mit der Abresse ber Himmessischen Buchhandlung in Koblenz. Du. sol.

Wahrscheinlich ist er der bei Heinecken (Diet. d. Art. I. 381.) vor-

fommende Fridr. Bernard Beckenfamp, Maler, von welchem man bas Bildniß bes trierischen Ministers Joh. Hugo Cas. Edm. Baron von Kesselstadt, ein Blatt in gr. fol., habe.

Deckenkamp, Peter, Benedict's jungerer Bruder, verfah am fur= kölnischen Hofe das Umt eines Decorationsmalers und war mit einer dortigen Hoffängerin verheirathet. Er hat Verschiedenes radirt:

<sup>9)</sup> Ein im Beiblatte Nr. 7 zur Kölnischen Zeitung von 1828 enthaltener Auf fas von einem ungenannten Berfasser wurde bis hierher benutt.

- 1. Denkmunze mit bem Bilbniffe bes Kurfürsten Max Franz von Köln, Avers und Revers. P. Beckenkam Sculps:
  - 2. Das Siegel ber Universität Bonn 1786. Beckenkam Sculps:
- 3. Chrenpforte mit einem von vier aufspringenden Nossen gezogenen Triumphwagen in der Höhe. inv: et Direx: H: Sandsort Liet: d'artil: et Proses: de Mathemat: P: Beckenkam. pinx: et Sculp: Gr. qu. fol.

Diese brei Platten zu: Entstehung und Einweihungsgeschichte ber Kurkölnischen Universität zu Bonn im Jahre 1786. Bonn, bei J. F. Abshoven. Al. fol. Die Münze und bas Siegel sind auf demselben Blatte in kl. fol. abgedruckt.

- 4. Die Berspottung Christi. Nach dem Original Gemählde vom alten Franck. Gest: von P: Beckenkam 1790. Du. fol. Ein lobenswerthes, fräftiges Blatt.
  - 5. Lanbschaft; unten rechts: P. Beckenkam pinx: et sculp. 1791. Qu. fol.
- 6. Aussicht bei bem Dorfe Schweinheim auf ben Draitschbrunnen und bie Sieben Berge. Pet: Beckenkam fecit Bonnac 1791. Qu. fol.
- 7. Aussicht bei bem boben Creuz nach ber Residenzstadt Bonn. Pet: Beckenkam secit. Bonnae 1792. Qu. fol.

Deckenkamp, Sigismund August, der Sohn und Schüler Caspar Benedict's, geboren 1788, ist an mehreren Arbeiten seines Vaters betheiligt, wie vorhin berichtet wurde. Dem Lettern ging er am 8. Mai 1823 zur bessern Welt voran.

Becker, Carl, Goldschmied zu Köln, der die Decken einer Abresse, welche in Form eines Album's der Dombau-Verein im Juli 1848 an Se. Heiligkeit Papst Pius IX. nach Rom absandte, mit den Wappen des Papstes und der Stadt Köln im reichsten Helmschmucke, hocherhaben in Silber, Gold und Emaille, wie auch mit Eckeschlägen, Krampen und Einfassungen ausschmückte, so daß das Ganze im Neuspern an die Prachtarbeiten ähnlicher Art erinnerte, wie sie die Goldschmiede= und Cisclirkunst besonders im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderte in Deutschland und Italien lieferte.

Deckers, J. H. Zeichner zu Köln um 1825, brachte Nubens' berühmtes Gemälde in der Petersfirche auf Stein, ein Blatt in kl. fol. bezeichnet unten links: Gemalt von P. P. Rubens. rechts: Gezeichnet von J. H. Beckers. in der Mitte steht: Die Kreuzigung des heiligen Petrus. und tiefer die Adresse: Lith. u. verlegt bei F. A. Mottu in Cöln.

Beeck, hans be, kölnischer Rupferstichverleger um 1600, beffen

Namen ich auf folgendem seltenen Blatte finde:

Das jüngste Gericht, nach Michel Angelo Buonarotti; unten links auf einer Grabplatte liest man: Johan | Wirings | caelauit. | Hans | d. Beeck | excudit | Coloniae. Kopie nach Martin Rota's Blatt. Heisenecken (Nachr. v. Kstlrn. I. 401.) kannte auch Abdrücke mit der Abresse: Aper van der Howe excudebat, die er für spätere zu halten scheint.

Anderes kam mir mit Hans de Beeck's Adresse nicht vor; seine Lebenszeit ist deßhalb nur nach jener des Kupferstechers Wirings (ge=

wöhnlicher Wierr ober Wierir) muthmaßlich angegeben.

Beer, J. de, malte gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts Bildnisse zu Köln; seine Manier nähert sich Pottgießer, doch besaß er

15.000

weit geringere Fähigseiten als Dieser. Auf dem Bildnisse eines alten Mannes, Kniestück in Lebensgröße, las ich die Bezeichnung: J D Beer. Ao 1680. Auf einem andern, einen jungen Mann in der Gestalt eines mythologischen Helden lebensgroß darstellend: J De beer seeit 1694. und ein drittes, das eines seisten Kausmannes, im Kniestücke, läßt denselben einen Brief in der Hand halten mit der Aufschrift: a Monsieur Romer | marchan | a Colongie. | J De Beer. seeit. 1696. Sämmtliche Bilder sind auf Leinwand gemalt.

Degas, Carl, wurde am 23. September 1794 in dem zum jesigen Regierungsbezirke Achen gehörigen Städtchen Beinsberg geboren, wo sein Bater ein Umt bekleibete. Durch ben Umstand, daß Dieser 1801 als Vicepräsident bei bem Tribunal erster Instanz nach Köln verset wurde, hatten wir das Glud den nun so berühmten Kunstler eine Reihe seiner Jugendjahre hier verleben zu seheu. Obwohl er schon in seinem sechsten Jahre durch sein Malertalent Bewunderung erregte, ward er boch für bas Rechtsfach bestimmt und dem Lyceum zu Bonn Allein der innere Beruf ließ sich nicht zurückbrängen; von dem Maler Philippart erhielt er dort den ersten Unterricht in der Delmalerei, und eine Kopie bes Raphael'schen Johannes aus ber Dufseldorfer Gallerie machte schon damals so ungemeines Aufsehen, daß sie ihm, der erst vierzehn Jahre alt war, die Ehre verschaffte, von der litterarischen Gesellschaft zu Bonn zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt zu werden. Er fehrte 1808 nach Köln zurud und besuchte die Zeichnenund Malerschule bes noch unter uns wirksamen Malers Franz Kat, wo sich sein Talent immer glänzender entwickelte. 1812 begab er sich nach Paris und wählte zur Bollendung seiner Ausbildung die Leitung bes damals in hohem Ansehen stehenden Barons Gros. Als nach dem Sturze Napoleon's die verbundeten Monarchen zu Paris anwe= send waren, zog seine Kopie ber Raphael'schen Madonna della seggiola die Aufmerksamkeit des Königs von Preußen auf den jungen Künstler; ber König faufte bieses Bild so wie 1816 ein zweites: Siob von seinen Freunden umgeben, und beschenfte Begas mit einer Pension von 2000 Franken. König Friedrich Wilhelm III. blieb nun fortwährend sein großmüthiger Gönner; er gab ihm Auftrag zu einem großen Altar= bilde für die Garnisonkirche zu Berlin: Christus am Delberge, bas 1818 beendet wurde, und zugleich zu einem zweiten großen Werfe für ben Dom daselbst: die Ausgießung des heiligen Geistes, das 1821 an seine Stelle gelangte. Besonders durch dieses lettere vollendete Runftwerk hat er sich als einen der tüchtigsten unter seinen Zeitgenossen be= währt; es ist gleich vortrefflich in Hinsicht ber Composition, ber Zeichnung, bes Ausbrucks, wie an technischen Borzügen. Der König bewilligte ihm nun eine breijährige Pension zu einer Reise nach Italien, wo es ihm gelang auch ben letten Reft ber Eigenthumlichkeiten der französischen Schule abzulegen. In Rom entstand seine Taufe Christi, welche mit allgemeiner Bewunderung aufgenommen wurde und später ihre bleibende Stelle in der Garnisonfirche zu Potsdam erhielt. 1826 verließ er Italien und wählte zu seinem Wohnsitz die preußische Hauptstadt; er ward bort Professor und Mitglied des Senats bei der königlichen Akademie der Künste.

Committee of

Ohne alle die übrigen Meisterwerke hier aufzuzählen, welche Begas hervorgebracht hat — wobei zu bemerken ist, daß er auch im Bildnißfache Hervorragendes leistet — führe ich noch diesenigen seiner Arbeiten an, welche zu den jährlichen Ausstellungen unseres kölnischen Kunstvereines gelangt sind.

1839. Die Lorelei. H. 4 F. br. 4 F. 4 J. (Nr. 79 b. Cat.)
Das Bilbniß bes Künstlers. H. 1 F. 9 J. br. 1 F. 7 J. (Nr. 80 b. Cat.)
Bilbniß seines Sohnes. H. 11 J. br. 10 J. (Nr. 81 b. Cat.)
Bilbniß seiner ältern Tochter. H. 9 J. br. 9 J. (Nr. 82 b. Cat.)
Bilbniß seiner jüngern Tochter. H. 8 J. br. 9 J. (Nr. 83 b. Cat.)

- 1840. Ein sterbender König bes Mittelalters. H. 3 F. br. 3 F. 2 J. (Nr. 59 b. Cat.)

  Der Zinsgroschen. Evang. Math. Cap. 22, B. 15. H. 6 J. br. 1 F. (Nr. 60 b. Cat.)

  Der Sohn bes Künstlers bei Tische eingeschlasen. H. 5 J. br. 7 J. (Nr. 61 b. Cat.)

  Brustbild bes Erbgrasen von Schönburg. H. 1 F. 10 J. br. 1 F. 7 J. (Nr. 62 b. Cat.)
- 1843, Christus ben Untergang Jerusalem's weissagenb. H. 7 F. 4 3. br. 8 F. 9 3. (Nr. 449 b. Cat.)
- 1844. Christus labet die Mühseligen und Beladenen zu sich. H. 10 F. br. 12 F. 10 J. (Nr. 352 d. Cat.) Die Mohrin mit dem Kinde. H. 2 F. 8 J. (Nr. 474 d. Cat.)
- 1848. Bildniß bes Direktors Schadow in Berlin. (Nr. 71 b. Cat.) Abam und Eva vor ber Leiche Abel's. (Nr. 72 b. Cat.)
- Beiß, Gerhard, Maler, wurde am 27. Februar 1628 in der Pfarrfirche von St. Alban zu Köln mit Sara Fornari vermählt.
- Derg, F. T., ein geschickter Miniaturmaler, der zu Anfang dieses Jahrhunderts in Köln thätig war; er hat auch radirt, unter Anderm zweismal das Bildniß des 1803 als Mörder hingerichteten Pfarrers Peter Joseph Schäffer: das eine, wie er im Kerker sist, ist Kniestück, unten bezeichnet: Peint et gravé a l'eau forte par F. T. Berg, tiefer folgt die Abbildung der Mordthat und sechs Zeilen Schrift. Kl. fol. Das andere, Brustbild in Oval, hat unten gegen links die Bezeichnung: Berg p: et sc: und tiefer liest man: P: J: Schaesser. | ex Pastor in Cöln. 8. Es gehört zu dem Buche: Biographie des doppelten Meuchelmörders Pet. Jos. Schäffers Pfarrers. Cöln, 1804.
- Bergerhausen. Den Namen dieses kölnischen Malers entnehme ich einer aus archivarischer Quelle gezogenen Notiz des Canonikus von Büllingen, welche das Jahr 1434 für die Lebenszeit des Künstlers beifügt.
- Desgen, St., Steinmetz bei der hiesigen Dombauhütte, empfing 1848 bei der Preisvertheilung die Medaille in Bronze für Fleiß und Geschicklichkeit.
- Diemüller, Carl, Steinmespolirer bei der Dombauhütte zu Köln, dessen Tüchtigkeit 1845 und 1848 bei den Preisvertheilungen durch Verleihung der silbernen Medaille hervorgehoben worden ist.

Diercher, Mathias, königlicher Baurath zu Köln, wo er 1797 geboren wurde. Außer vielen Privathäusern, hat er folgende Gebäude hier aufgeführt:

Das Regierungsgebäube in ber Zeughausstraße, im italienischen Styl.

Das Schauspielhaus.

Das Casino auf dem Augustinerplatze, nach dem Plane des Professors Strack in Berlin, von welchem sedoch in der Ausführung mehrfach abgewichen worden ist.

Diese entstanden sammtlich um das Jahr 1830.

Das neue Arresthaus unweit der Gereonsfirche, nach dem nordamerikanischen System strahlenformig erbaut, um 1838.

Auch hat Biercher die Herstellungsarbeiten der ehemaligen Abtei-

firche zu Altenberg geleitet, womit 1835 begonnen wurde.

Piltius, Cornelius, malte todtes Geflügel, Waffenstücke, Jagdsgeräthe und Quodlibete mit täuschender Wahrheit und fleißiger Aussführung. Er hielt sich in den 1670er Jahren in Köln und Bonn auf und muß, nach der großen Anzahl seiner Bilder zu schließen, ein sehr arbeitsamer Künstler gewesen sein. Ein mittelgroßes Geslügelstück bezeichnete er: Cornelius biltius s: anno 1672. ein anderes von ungemeiner Größe mit Pferdegeschirr und Wassen: Corn: Biltius see: Ao. 1673 Auf einem kleinen Bilde in meiner Sammlung, ein aufgesnüpstes todetes Rebhuhn vorstellend, steht: C. bilcius. Ob er sich auch der Schreibeart "Bilzius" bedient hat, die von verschiedenen Schriftstellern angenommen wird, ist mir unbefannt.

Bei Jack (Astlr. Bamb. I. 30.) wird die Vermuthung ausgesprochen, daß er aus Bamberg gebürtig sei oder daselbst lange gelebt habe, indem man auf den meisten seiner Quodlibete eine auf Bamberg gerichtete Adresse antresse.

Dinck, Jacob, wurde nach der Angabe einiger Schriftsteller 1490, nach andern 1504 geboren. Er ist einer der ersten Künstler, die sich durch ihre Arbeiten in Dänemark bekannt machten; es ist gewiß, daß er schon vor dem Jahre 1546 in diesem Lande als königlicher Maler unter Christian III. angestellt war, wovon der Beweis in den nach-folgenden beiden Briefen liegt:

Schreiben des Herzogs Albert von Preußen an König Christian III. datirt: Königsberg d. 21. Januar 1546.

"Durchlauchtiger Fürst, großmechtiger König etc. etc. Wir fügen E. R. W. himit freuntlicher Wolmeinunge zu vornemenn, daß wir gerne E. R. W. bestgleichen Irer geliebtenn Gemabel, auch aller E. R. W. junngen Hernn vnnd Frewlein warhasste Abconterseiung haben wolbenn. Derhalbenn ist ann E. R. W. vnnser freunntlich vnnd schwegerliche Bitte, Dieselbe wolle vnns zu freunntlichem Gefallen solche abconterseienn, auch eins Jebenn Alber baben schreibenn lassenn vnnd vnns freunntlich mittheplenn, damit wir sollche zwischenn bie vnnd Osternn bekohmenn möchtenn. Das seient vmb E. R. W. (die der liebe Gott für allem Bunsall zu bewarenn gnebiglich geruhe) wir zum freunntlichsten zu verdienen erputtig."

Auszug der Antwort des Königs, datirt: Aarhausen b. 4. März 1546.

"Der Conterfehung halbenn, wollen wir C. L. Irem Begerenn nach biefelbenn gerne vberschickenn, weil aber unn fer Conterfeher Jacob Binck,

ben wir vor ehinner Zeitt E. L. vf Ihr freundtlich Begehrenn zugeschickt, noch nicht wider ann vnns gelanngtt, konnen wir dieselbe E. L. vor seiner Ankunsft nicht vbersendenn, bittenn berwegenn freundtlichen, wo ehr noch bep E. L. wehre, Dieselbe wollenn Ihne mit dem Erstenn widerumb ann vnns befordernn, alsbanne wollenn Wir solliche Contraseihung durch Ihne verfertigenn lassenn, vnnd E. L. zuschickenn."

In demselben Jahre erhielt der König unter dem 10. April einen Brief vom Herzoge, worin dieser ihm schrieb, daß er von dem sungen Könige von Polen Sigismund August sei ersucht worden, demselben die Bildnisse Seiner Majestät von Dänemark, Ihrer Gemahlin, Kinder, und der ganzen königlichen Familie zu verschaffen, um damit, in der Reihe anderer Abbildungen von königlichen und fürstlichen Personen, seinen neuen Pallast zu Wilna zu schmücken. Der König antwortete darauf, daß er die verlangten Bildnisse, so gerne er auch wolle, nicht überschicken könne, weil Binck, sein Hofmaler, noch immer nicht zurückgekommen sei; sobald aber derselbe sich einfände, würden die Gemälde erfolgen. Hier beide Briese im Auszuge:

Der Herzog an den König, batirt: Königeberg b. 10. April 1546.

"Hiernebenn wollenn Wir E. A. W. nicht verhalbenn, daß hoch vnnb vielgenumbte Junge Konigl. Mat. (Sigismundus Augustus in Polen) einenn statlichen Bau zur Wilna in Lithauen angefanngen vnnd darzu allerlen Konigl. Chur- vnnd Furstenn, sonnberlich aber E. R. W. berselben Gemabel, Junngenn Serschafftenn, Brudernn, E. K. W. Elberenn vnnd gantes Geschlechts Contersenung gerne habenn wolt, mit Bitt, Wir ben E. K. W. vorsurdernn wolthenn, auss das S. K. Mat. solche zu erlangen. Wie wol Wir nun E. R. W. berhalbenn zuvornn geschriebenn, so ist nochmals an E. R. W. vnnsser freuntlich Vitt, Dieselbe wolle solche Conterseungen, souiel Dero zu bestommenn, Bnns weitter S. K. Mat. zu vberschickenn, zusennbenn, damit werdenn E. R. W. einenn sondernn Dannst verdienenn, vnnd Wir seint es freuntlichen zuvordienenn erbutig." u. s. w.

Antwort des Königs, datirt: Kolding d. 6. Junius 1546.

"Die begerten Contrasehung woltenn Wir E. L. vff ber Ko. W. zu Polen Anlangenn gerne vbersandt habenn, weill es aber ann deme ist, bas Wir dieselbigenn nicht fertigk, auch unsern Contraseher Jacob Pinkenn, so Wir vorschinner Zeit E. L. vberschicktt, noch nicht wider bekommen, so wollenn wir, alspaldt gedachter Jacob Pinke widder anlangenn wirdett, dieselbigenn versertigenn lassenn, unnd E. L. sy forder darbin zu gelangenn vbersendenn."

Nachdem der König auf diese Weise seinen Hofmaler einigemal vergebens zurückverlangt hatte, ließ er folgendes Schreiben an ihn selbst ergehen:

"An Jacob Pinck, Ko. Matt. Conterfenher, baß ehr sich strach aus Preufsen anhero vorfügen solle. Copenhagen b. 10. Julij 1547.

Christian u. s. w. Lieber getrewer, nach dem Wir dich zum offtern mahl, bass du dich widder anhero an vns begeben soltest, vorschreiben lassen, also hetten Wir vns wohl vorsehenn, du soltest dich in Ansehunge, dass wir dir nicht so lange vorleubtt, vorlengsten deinem selbst zuschreiben vnnd Erbieten nach, widderumd an Vns vorsugt haben, so ist doch dasselbe anhero von dir vnderlassen, wellichs vns dan weyl du dermassen vber vnser Zuudrsicht aussen bleibest, vsf dich nicht wenig befromden thutt, dann du zuerachten, daß wir dich nicht dermassen, wie von Vns beschen, erfordern lassen. Und ist wy dem allen nochmals ann dich vnser ernster Beuehl vnd Meynung, du wollest dich strax ohne lengere oder weitere Ausslucht vnd Entschuldigung erheben, vnd sorderlich ann Vns vorsügen vnd keines Weges aussen bleiben, daran geschicht vnser ernnste zuudrlessige Meinunge."

Ehe noch Bind biesen Brief erhalten fonnte, empfing ber Konig

- Total b

ein Schreiben von dem Herzoge, worin dieser den Maler entschuldigt und bie Ursache seines Ausbleibens ganz auf sich nimmt; biefer Brief,

aus Königsberg vom 13. Juli datirt, lautet im Auszuge:

"Wie aber E. K. W. bass Wir berselben Contersepern Jacob Pinckenn widerumb erleuben vnnd ann E. K. W. mit dem schirsten absertigenn wolten, bittenn, sugenn E. K. W. Wir borauss freundlichenn zuwornehmen, dass Wir gedachtem Conterseper auss E. K. W. auch vor dieser Zeit beschehenes Schreybenn widerumb gerne ann Dieselbe sich zu begebenn vergunnet hettenn; Es hat aber alleint baran gemangelt, dass er vor vnnser Gertlichten Gemakel zeliger Absterbenn inn ettlicher Inc. herpliebsten Gemabel zeliger Absterbenn inn etlicher Ime vonn vnus aufferlegtenn Arbent gewesenn, bie er nicht so balt, als Wir wol gern gesehenn, fertigenn konnenn, weil bann auch nun zu bem vnnfere Geliebte Gemabel also von bem allerhöchstenn Gott vonn bieser Welt geforbert, haben Wir Inenn, wegenn etlicher mehr Arbeit, bero wir doch, bo es Gottes Wille, villieber ohnig gewesenn, als mit Vorfertigung hochgebachter vnnserer geliebtenn Gemahels Spitaphium vnnb anders, dass berselben zu einem ewigenn Gedechtnus zugericht, von welcher Arbeyt bann auch, wie Wir vnns nicht anderst verhoffen, E. K. W. genumpter Conterfeyer zu seiner Ankunst, wils Gott, ein Stuck, berhalbenn ehr zum Theil, so lannge albie verzeucht, mit-bringen wird, bisber aufgehaltenn. Versehenn vnns aber genutlichenn solche inn kurpenn von Ime allennthalbenn gefertigt werdenn solle, vnd so bald es geschicht, soll ehr lenger vonn vnns nicht auffgezogenn, sonnder forderlich widerumb an E. N. W. geschickt werdenn, mit angehefftem freundtlichem vnnd vleissigem Bitten, E. R. W. wollen biffale vff obgedachtenn Irenn Conterfeier fein Bugnab werffenn, ober benden, bafs ehr vorsetlich ober mit Willenn so lang ben vnns verzogenn, sonder aus angezogenenn Brfachenn, vnnd omb vnnserennt Willenn gnebigst enntschulbigt haltenn. Das seint Wir vmb E. R. W." u. f. w.

Nachdem dem Herzoge hierauf noch zwei Briefe vom Könige zu= gekommen waren, der erste vom 30. Juli, der andere vom 14. Sep= tember 1547, in welchen das dringende Verlangen nach Bind's Rudkunft wiederholt ausgesprochen wurde, antwortete er auf den letten mit einer Danksagung und bot seine Diener bem Könige auf gleiche Weise zum beliebigen Gebrauche an; dieses Schreiben ift batirt: Ronigsberg b. 6. October 1547. Endlich am 1. März 1548 melbet er ibm, daß Binck die Rückreise nach Danemark antreten und eine seiner in Königsberg ausgeführten Arbeiten mitbringen werde; zugleich bittet er auf's neue um die Erlaubnig Bind, wenn die nothigsten Werke, welche der König ihm aufzutragen habe, fertig seien, auf seine Rech-nung nach den Niederlanden senden zu dürfen, um ein Spitaphium für seine selige Gemahlin zu bestellen. Un demselben Tage schrieb Herzog Albert auch an Berzog Hans ben Aeltern von Schleswig-Holftein, und meldete ihm, daß ber Hofmaler bes Königs von Danemark, Jacob Bind, zu seinem herrn zurudreisen und bem herzoge bei biefer Gelegenheit ein in Königsberg verfertigtes Kunstwerk überreichen werbe, welches er als ein Andenken an die selige Herzogin von Preußen annehmen möge.

Bind war nicht lange in Danemark angekommen, als ber König einen neuen Brief vom Herzoge erhielt, geschrieben am 14. Juni 1548, worin er ihm anzeigte, daß er seinen Rath Claus von Gadendorff mit einigen früher von dem Könige verlangten Bildniffen an ihn abgeschickt habe, und ihn zugleich an bas Versprechen erinnerte, Jacob Binct bie Erlaubniß zu einer Reise nach ben Niederlanden zu ertheilen.

Einige Monate später befand fich Bind in dem feierlichen und prachtigen Gefolge, welches die königliche Prinzessin Unna von Dänemark

431 100

Bind. 38

als Braut nach Sachsen begleitete, wo sie am 7. October 1548 mit Herzog August, nachherigem Kurfürsten von Sachsen, vermählt wurde.

Aus einem Briefe Bind's an König Christian geht hervor, daß er von Sachsen aus wirklich nach ben Niederlanden gereist ift, indem derselbe geschrieben wurde, nachdem er sich schon eine Zeit lang bort aufgehalten hatte; auch ersieht man baraus, bag eine Quittung, welche er am 1. Juni 1549 an Magnus Gylbenstierne ausstellte, ungeachtet er den Ort nicht nennt, in Antwerpen musse geschrieben sein.

Der König hatte nach diesem Briefe seines Hofmalers erwartet, daß berselbe in Zeit von vier Wochen nach Dänemark zurücksommen wür= be; ba bieses nicht geschah, erließ er folgendes Schreiben an ihn:

"An Jacob Pinden. Rö. Mant. begerrnn Fr Wapen und Conterfait zur Bibel abzureisen und schneiben zu lassen, sich auch widerumb anbero zu-

uorfügen. Actum Coppenhagen beu iij Octobris anno 1549.

Christian 2c. Wir hettenn Bnns vorsehenn, du werst beinem vorigenn Zuschreibenn nach vorlengst widderumb ben Ans ankommen, was dich aber vsgehaltenn, ist Uns vnwissendt. Unnd nachdem die Bibel iso zu Coppenhagen gedruckt wirt, auch schirft mit gotlicher Hulff gesertigt werdenn, begeren wir gnstl. du wilt Unser Contersect vf beiligendt Holz vss beste, wie du weist zu thun, abreisenn, auch vnser Wapenn vss dasselb schneiden lassen, achten, dass der Ort Leute bartzu zu bekommen. Was auch dartzu erfordert, sol zur Gnuge erlegt werdenn. Du wilt auch schassen, so baldt solchs geschnitten, das es anhero vnuorzuglich gesertigt, dan der Drucker darauf wartten und vortziehen muss: Weil solche Contersect und Wapen vor an wartten und vortziehen muss; Weil solche Contersect und Wapen vor an die Bibel gedruckt und gesetht werdenn soll. Du wilt hierin bein Bleis erzeigen unnd mit dem Ilichsten die Vorsertigung befurdern, dich auch mit bem ersten anbero wibberum vorfugenn. Daran geschicht vnns zu gefallenn vnnb feint bir mit Gnaben vnnb allem guten geneigt." \*)

1550 war Binck nach Dänemark zurückgekommen, und wurde in bemfelben Jahre mit dem foniglichen Baumeister Martin Buffart nach der Stadt Crempe in Holstein geschickt, um daselbst die Anlage einer Festung zu berathen, die der König beabsichtigte und wozu sie den Entwurf bereits gemacht hatten. Der König schrieb in dieser Angelegen= beit einen Brief an seinen Rath und Amtmann Dietrich Blome in Crempe, von welchem bier ein Auszug:

Actum Flensburg b. 11. May 1550.

Erbar lieber Nath vnnd getreuer, bu hast bich zu berichtenn, was Wir bes Bawes zur Crempe halbenn, jüngst verabschiedet. Rhu habenn Wir die Gelegenheit burch Bunsern Bawmeister Marten Bussart vnnd Bunsern Controseber Jacob Bincken allenthalbenn besichtigenn lassenn, die auch ein Muster entworffenn, wie bu birben ju feben, wie die Bhefte foll angelegt fein, bu wirst auch das ein clare Borzeichnus mit A signirt, vnnd barneben ein Denckzettel mit B gezeichennt darben sindenn, wie der Baw antzugreiffenn vnnd zu vorfertigenn, vnnd wilst mit ernst darahn sein, dass dem also nachgesett" u. s. w.

Aus einem Briefe des Herzogs Albert an den König erfährt man, baß jener nach der Zurückfunft unseres Künstlers aus den Niederlanden abermals beim Könige bas Gesuch stellte, Bind zu erlauben, bas Epitaphium nach Königsberg zu bringen, um es daselbst an dem bestimmten Orte aufzustellen; daß aber ber König biese Bitte unter bem 10. Sep= tember 1550 von Lunden aus mit der Entschuldigung abgeschlagen, daß

<sup>\*)</sup> Dieser Brief bietet ein merkwürdiges Zeugniß zu Gunsten ber Ansicht, baß bie alten Maler nicht selbst in Holz zu schneiben, sondern nur die Zeichnung auf die Holzplatte zu fertigen pflegten.

er seinen Hofmaler unmöglich eher fortlassen könne, bis die Arbeit, welche ihn beschäftige, vollendet sei. Die Antwort des Hetzogs hierauf,

batirt: Königsberg b. 29. October 1550, war folgende:

"Durchleuchtiger Furst 2c. E. R. W. Schrenbenn, batirt Lunbenn benn X Septemb. ipiges 50ten Jares, habenn Wir empfangenn, vnnd baraus, welcher gestalt E. Ko. W. Irenn Contraseher Jacob Bincenn, bass er sich mit dem versertigtem Epitaphio, inn so langer Zeit ben Bnus nit eingestellt, entschuldigenn, vnnd ferner begeren und bitten thun, verstanden. Run follen es E. Ro. W. vnzweifflich dafur haltenn, dass wir berselbenn ein solche Personn, auch wol Bunsere eigene Dyener, bie bo gleich mit E. Ro. W. Dienstenn nit behasstet, ein Zeit lang Ihr zum Bestenn zunerstadtenn gant vnbeschwert, diewent Wir aber, nit ohne sondere Begierlicheit, nachdem es der Almechtige liebe Goth mit dem betrüblichen Abgang der Hochgebornenn Furstin Bunser freuntlichen hertlichenn Gemahl, Hochlöblicher seliger Gebechtnus, also gesugt, vorlengten gerne gesehen, daß Frenn Liebbenn zu christlicher milber Gebechtnus, ein solch Epitaphium vffgerichtet und ahn geburende Stelle gesetzt bet mögenn werdenn, habenn E. Ko. W. freuntlich zu ermessenn, dass Buns gleichwol dieser Aussaug ethwas beschwerlich, bann ob Wir wol gleuben, bafe gedachter Contrafeber Jacob Bind E. Ro. 2B. etlich Arbeit zunorfertigenn, haltenn Wir boch ben Bns baffir, wann ehr sich seynem Berheischen nach, bieses Jar, mit bem Werd bes Epitaphit alber begebenn wollenn, Ehr Wurde sich mit Vorsertigung anderer seiner Arbeit auch also geschickt habenn, domit dannocht das obgemelte Werk nit so gennplich in Windel gesetzt. E. Ko. W. habenn auch zu erachtenn, weil solche nit mit geringem Bnkostenn gesertigt vund ahnn frembbenn Orthenn, da Jacob Binck selbst nit verhandenn, leit, dass es inn die Lenge solcher Arbeith wenig frömlich zu vermutten. Dieweyl Wir aber alle sterblich, vnnd die Stunde vunsers Abschiedts aus diesem Jammerthal ungewiss, must vnns Ihe schmerylich senn, dass vielgemelts vnnser herylieben Gemahl seliger Gebechtnuss, Epitaphium ahnn die Orth, bahin es gemeinet, aus Nachlessigkeit nicht aufgericht ober gesetzt werden solte, So Wir aber nit zweisslenn, E. K. W. Irer geliepten Schwester bochlöblicher Gedechtnus zum Ehrenn, ebenn so gerne als Wir solchs inn seine wirkliche Stelle gesent sehann fest febenn, Jacob Bind auch mit bemfelbenn vber Landt wol reufenn vnnb vortkohmen, auch benn wenthernn Auffzug biefs zur Schieffart wol verhutten mag, gelangt abn E. Ro. 2B. Bnnfer Dienft und freuntliche Bittenn Dieselb woltenn Inen mit dem erstenn, als muglich ahnn Bnns zuworreisenn, vnd bas Werd vollendts zuworsertigen gestadtenn. Whann bann solche geschehenn, zweisslenn Wir nicht Jacob Bind sich volgents der Gebur nach, bermassenn zu erzeigenn werde wyssenn, darob E. Ko. W. derselb halbenn zu keynem Bngefallenn geursacht, vnd Wir seynts baneben vmb E. R. 2B. mit freuntlichem Bullen ju verbienen bereit, bie Wir gotlidem Schut und Schirm treulich thun beuhelenn."

Das Bisherige beweist, daß Vinck, obwohl er im Dienste des Königs Christian stand, auch vieles für dessen Schwager, den Herzog Albert von Preußen, arbeitete; dies zog natürlicher Weise die unangenehme Nothwendigseit nach sich, daß die Arbeiten, welche Vinck für den König
zu fertigen hatte, oft unterbrochen und bei Seite gesetzt werden mußten;
in Folge dieses Umstandes, verbunden, wie es scheint mit dem Wunsche
des Herzogs, geschah es, daß der König Binck völlig in Herzog Albert's Dienste übergehen ließ. Diese Veränderung erfolgte im Juli
1551, wie man aus zwei Briesen des Königs an den Herzog, den
einen aus Kopenhagen vom 28. Juli 1551, den andern vom 24. Juli

1552 entnimmt.

Um 30. August 1552 benachrichtigte Herzog Albert den König, daß Binck endlich das Epitaphium seiner Gemahlin von Lübeck nach Königsberg abgesandt habe, er selbst aber wider alle Erwartung nicht mit gekommen sei.

- The b

40 Bind.

Ehe Binck nach Königsberg reiste, empfing König Christian, welcher ihn beauftragt hatte, in den Niederlanden auch ein Epitaphium für König Friedrich I. zu bestellen, einen Brief von ihm des Inhalts, daß verschiedene Ursachen die Vollendung dieses Werks verzögert hätten; zugleich bietet Binck ihm seine Dienste zu dessen Aufrichtung an, und theilt ihm mit, daß er nächstens nach Königsberg abreisen werde.

Das ist Alles, was man von dem Leben bieses Künstlers, so lange er in Christian's III. Diensten stand, weiß. Auch ist nicht befannt, daß ein anderer Maler an seine Stelle getreten ware, welches vermuth= lich barum unterblieb, weil Melchior Lorch erwartet wurde, ber seit brei Jahren auf bes Königs Rosten reiste und jest ben Befehl erhalten batte, zurückzukehren und sich in Danemark niederzulassen. Roch im Unfange der Regierung König Friedrich's II. war Lorch nicht angelangt und Bind's Stelle unbesetzt, welches aus einem Briefe bieses Königs an Herzog Albert, batirt: Kopenhagen b. 19. September 1559, erhellt, worin er lettern ersucht, Bind auf eine kurze Zeit zu ihm zu senden, weil er eines Kunstmalers benöthigt sei. Der Herzog antwortete hier-auf am 27. December besselben Jahres, daß er des Königs Begehren Bind befannt gemacht und es beffen freier Wahl überlaffen habe, fich barüber zu entschließen; er fügte bie von Binck erhaltene Erklärung hinzu: daß demselben, da er seit einiger Zeit in Königsberg völlig anfäßig sei und Weib und Kinder habe, Reisen auf längere Zeit fernerbin unmöglich wären; bag er indessen, um bes Königs Wunsche zu willfahren, im fünftigen Frühjahre die Neise nach Kopenhagen noch ein= Dessenungeachtet ift Bind nicht wieder nach mal unternehmen wolle. Danemark gekommen; wie es scheint, starb er vor der bazu festgesetten Zeit; es stimmt dieses auch mit ber Angabe Derer überein, welche seinen Tod ungefähr in das Jahr 1560 setzeu. Sollten noch nähere Nach= richten von seinen Arbeiten und seiner Familie zu erwarten sein, so muffen sie in Königsberg gefunden werden, wo er nach seinem Abschiede von Ropenhagen noch mehrere Jahre gelebt, gearbeitet hat und gestorben ift.

Was die Kunstbildung Bind's betrifft, so soll er das meiste Italien, namentlich bem Marc Antonio Raimondi zu banken haben. Sandrart (T. Acad. ersten Bandes Th. II. 234.) geht so weit, zu erzählen, daß dieser große Rupferstecher mehrere Blätter nach Raphael von Bind stechen laffen, und bann unter seinem eigenen Namen berausge= geben habe. Doppelmayr (Hist. Nachr. 200.) scheint etwas ähnliches behaupten zu wollen, was aber um so weniger zu beachten ist, als er hier nur Sandrart nachschreibt. Die Richtigkeit ber Zeichnung bes Nackten, welche Bind's Rupferstiche vor benen seiner beutschen Zeitge= nossen auszeichnet, läßt wohl mit Rug vermuthen, daß er entweder Italien besucht ober sich nach guten italienischen Mustern gebildet habe; unverkennbar aber hat er genau die Behandlungsart der Dürer'schen Schule in Nürnberg oder der sogenannten kleinen Meister, denen er daber beigezählt wird, angenommen, wie denn auch Doppelmayr berichtet, daß er mit dem besten Erfolge den Unterricht Dürer's genossen habe — eine Thatsache, welche auch Füßli (Kstlrlex. Forts. 78—79.) für unbezweiselbar hält. Dieses hat manche Schriftsteller verleitet, Nürnberg für Bind's Geburtsstadt anzugeben, wogegen eines seiner

Blätter bie Bezeichnung trägt: Jacobus Binck Coloniensis fecit. 1530. —

ein vollgültiger Beweis, daß er aus Köln gebürtig war.

Ein merkwürdiges Gemälde von Binck besitt die kaiserl. königl. Bildergallerie zu Wien: des Rünstlers eigenes Bildniß; es stellt ihn, sagt Christian von Mechel (Catal. 256.) in seinen jüngern Jahren dar, in geblümtem violetsarbigem Kleide, über welchem er einen mit Fuchspelz überzogenen Mantel trägt; auf dem Haupte hat er einen großen unaufgeschlagenen Hut, und hält in der rechten Hand den Handschuh. Brustbild in dreiviertel Lebensgröße, auf Holz, h. 1 F. 10 Z. br. 1 F. 5 Z.

Die wichtigsten Bildnisse, welche er in Dänemark und in Königs= berg malte, sind: die des Königs Christian III. und seiner Gemahlin Dorothea, welche in der königlichen Kunstkammer zu Kopenhagen auf= bewahrt werden; des Herzogs Albert von Preußen und seiner ersten Gemahlin, der Tochter König Friedrich's I. von Dänemark; des Neichs= kanzlers Johann Friis, welches eine noch vorhandene Quittung zur größten Wahrscheinlichseit darthut, indem Binck darin bescheinigt im Jahre 1549 von wegen des Kanzlers fünfundzwanzig Reichsthaler

empfangen zu haben.

Er muß auch viele Zeichnungen verfertigt und hinterlassen haben, benn während seines Aufenthaltes in Antwerpen im Jahre 1549 hatte er, wie er am 15. Juli an ben Konig schrieb, vielerlei bortige Merk= würdigkeiten, als: schöne Gebäude, Festungswerke, Wälle und Gräben, Lustgärten und Springbrunnen abgezeichnet, womit er dem Könige bei seiner Rückfunft einen angenehmen Dienst zu leisten hoffte. gaben diese Uebungen den Anlaß, daß er 1550 mit dem Baumeister Buffart nach Solstein geschickt wurde, um den geeigneten Plat zu einer Bu biesen Arbeiten fann man auch bie Beich-Festung zu bestimmen. nungen rechnen, welche er zu den Grabmalern der Gemablin Bergog Albert's und König Friedrich's I. gemacht hatte. Von dem lettern Monument, welches in der Domkirche zu Schleswig aufgerichtet ift, findet man im siebenten Theile bes banischen Atlas folgende Beschreibung: "Die Söhne Friedrich's I., König Christian III. und die Herzoge Hans und Abolph ließen ihrem königlichen herrn Bater mit großen Kosten ein prächtiges Grabmal in Mailand verfertigen, welches noch jest auf der Mittagsseite des obersten Chores steht, wo es im Jahre 1555 aufgestellt wurde. Das Denkmal selbst ist aus buntem Marmor gefertigt, hat die Form eines Paradebettes, ruht auf einem Fußgestell von schwarzem Marmor, und wird von vier trauernden Genieen, der Himmel darüber aber von den sechs Tugenden Spes (Hoffnung), Fides (Treue), Charitas (Milothätigkeit), Fortitudo (Tapferkeit), Prudentia (Klugheit) und Justitia (Gerechtigkeit) getragen. Diese Figuren, in halber Lebensgröße, sind von weißem Marmor, mit kleinen Engeln und andern Zierrathen geschmückt. Unter diesem Himmel liegt ber König im vollen Harnisch, mit einem übergoldeten Schmuck, entblößtem Ueber seinem Saupte halt ein Engel das ba-Haupte und betend. nische Wappen und zu den Füßen hält ein anderer eine messingene Tafel mit einer Grabschrift in lateinischen Versen." Die hier ent= haltene Angabe, daß das Denkmal in Italien verfertigt worden fei, wird durch das früher Gesagte widerlegt, wodurch erwiesen ist, daß die beiden Denkmäler König Friedrich's und der Herzogin von Preußen

- Canada

nach Bind's Anordnung von einem niederländischen Meister ausge=

führt worden sind.

Binck hat auch das Bildniß König Christian's III. in eine Silber= platte gestochen, wie man aus folgendem Briefe ersieht, den er von Lübeck aus am 24. März 1552 an den König richtete:

"Durchleuchtigster, großmechtigster Köning, gnedigster Herr, Ewer Ko-Mat. sp mein vnberthenigst gehorsam willich Deinst alwegenn bevorenn-Gnedigster Konnig, ich gebe Ewer Ko. Mat. vnberbenicht zu vernemenn, bas ich de Flaschenn, darein zu geisen, welge Ewer Ko. Mat. machenn zu lassen bevolenn, vnd deweil deselbenn gesertigett vnnd Ewer Ko. Mat. Munsmeister zu Koppenhagenn das gelt darvor durch seinen Broder zu Lubeck hat verlegenn lassenn, also hat der Verleger, als der Flaschen 6 gevertigett, klein vnd groß allerlen Maneir, sie genommenn, vnnd dem Ewer Ko. Mat. Munssmeister zu Koppenhagenn zugeschickt, also habenn E. K. Mat. deselbenn bi im sordernn zu lassen. Auch schied ich Ewer Mat. de silbernn Plattenn, barauss E. Ko. Mat. Biltnus ausgestochenn mith disem Segenwertigen, welger ein Stuck von Tappisserenen bei sich hat, Ever Ko. Mat. zu wehssen, das gans schönn ist." U. s. w.\*)

Abbrucke von biefer Platte find nicht befannt.

Die Kupferstiche, welche Binck zugeschrieben werben, sind auf dreiserlei Weise bezeichnet: 1. mit dem ganz ausgeschriebenen Namen, 2. mit den Monogrammen Nr. V—VII, 3. nach Brulliot (D. d. M. II. 177. Nr. 1372) mit IcB, und 4. mit den Buchstaben I B. Ob diese Blätter sämmtlich, oder welche davon die wirklichen Arbeiten unseres Künstlers seien, darüber herrschten lange Zeit verschiedene und verworrene Meinungen, dis endlich Bartsch (P.-G. VIII. 249—298.) den Gegenstand einer sorgfältigen Prüfung unterwarf, welche das auf den ersten Blätter nicht von Binck, sondern von einem Zeitgenossen und Nachahmer herrühren, daß hingegen die mit den andern Monogrammen versehenen seine ächten Arbeiten sind. Sandrart hatte das Gegentheil behauptet. Bartsch stützt sich im Wesentlichen auf solgende Gründe:

Bergleicht man die Blätter mit I B unter sich, so sindet man, daß darin ein sehr großer Unterschied hinsichtlich ihrer Bollsommenheit herrscht; stellt man die mit den Monogrammen V—VII unter sich gegeneinander, so macht man eben diese Wahrnehmung, und doch trifft man auf den bessern Blättern der einen Klasse dieselben Jahrzahlen wie auf den bessern Blättern der andern Klasse; es geht hieraus hervor, daß die einen mit den andern nicht von der Hand eines und desselben Meisters herrühren, der etwa, wie es bei andern Künstlern (z. B. bei Hans Sebald Beham) vorkommt, die Arbeiten seiner jüngern Jahre mit einem abweichenden Zeichen gegen jenes versah, dessen zahre mit einem abweichenden Zeichen gegen jenes versah, dessen er sich später zu bedienen pslegte. Es bliebe also zu untersuchen, welche von beiden Arten der Bezeichnung diesenige Binck's sei. Der oben mitgetheilte Brief des Königs von Dänemark vom 3. October 1549 gab diesem den Auftrag einen Holzschnitt zu der damals im Oruck begriffenen

<sup>\*)</sup> Die bisher mitgetheilten Briefe und Nachrichten über Binck's Verhältniß zu ben höfen von Dänemark und Preußen erschienen zuerst nebst verschiedenen unbedeutenden Zusätzen im 11. hefte der dänischen Zeitschrift: Nye Danske Magazin. Sie wurden bann auf Veranlassung des Professors Mehmel in Erlangen im Auszuge in Meusel's: Neue Miscellaneen artistischen Inhalts. Achtes Stück. S. 1021—1039 abgebruckt.

neuen Ausgabe der Bibel zu liefern; wir wissen also mit Sicherheit, daß dieser Holzschnitt Binck angehört: es befindet sich darauf das Monogramm Nr. V; dasselbe Zeichen steht auf dem Blatte, welches das Bild= niß König Christian's II. von Dänemark vorgestellt: und Binck, wie wir wissen, war banischer Hofmaler; auch ist es auf dem Rupferstiche beigefügt, den man allgemein für Bind's eigenes Bildniß halt. die fremdartige Zusammensetzung der Monogramme angeht, welche dem Ansehen nach aus den Buchstaben H C B bestehen, so dürfte wohl das anscheinende H nur ein durch einen Querstrich mit dem B verbundenes I sein, oder es soll die Buchstaben H und I zugleich ausbrücken, wenn Bink etwa Hans (Johann) Jacob geheißen. Das C in der Mitte ist unverkennbar auf die Geburtsstadt des Künstlers, also auf Coloniensis zu beuten.

Ueber den Meister mit dem Zeichen I B fehlen alle Nachrichteu, ba er früher immer für unsern Binck angesehen wurde; er muß bemnach der großen Anzahl von Künstlern überwiesen werden, deren Werke wir besitzen, ohne uns mit ihrer Geschichte, selbst nur mit ihrem Namen befannt machen zu können. Es scheint, bag er auch Maler gewesen ift, indem Brulliot (D. d. M. II. 170. Nr. 1323.) berichtet, fein ausgeführte Bildnisse in Delfarbe mit bem Zeichen I. B. und ber Jahrzahl 1521 gesehen zu haben, welche für Bind's Arbeit gehalten wurden. Bei Bartsch besteht das Werk des Jacob Binck aus folgenden Blättern:

## I. Aus der heiligen Geschichte.

- Abam und Eva, Gegenstücke; beibe haben oben links auf einem Täfelden bas Monogramm. H. 2 3. 11 L. br. 1 3. 11 L. Beränberte Ropien nach H. S. Beham.
- 3. Eva; das Zeichen auf einem Täfelchen oben rechts. H. 2 3. 3 L. br. 1 3. 3 L. Unterscheidet sich von der vorhergebenden Darstellung der Eva dadurch, bag fie bier mehrere, bort nur einen Apfel in ber Sand halt.
- 4. Loth und seine Töchter; oben in ber Mitte steht: LOTH; bas Zeichen kommt zweimal vor, einmal rechts nach oben, bann unten auf einem Täfelchen bei Loth's rechtem Fuße. Rund, Durchmesser 1 3. 11 L. Kopie von ber Gegenseite nach S. S. Beham.
- 5. David mit bem Haupte bes Goliath; oben rechts auf einem Täfelchen bas Monogramm nebst: 1526. H. 2 3. 2 g. br. 1 3. 5 g. Man hat eine geringe Ropie von ber Wegenseite, worauf Zeichen und Jahrzahl beibehalten sind.
- Bethsabea im Babe; unten links bas Zeichen. H. 3 3. 9 L. br. 5 3. 11 L. Judith mit dem Haupte bes Holosernes; oben rechts bas Täfelchen mit bem Zeichen. S. 1 3, 8 g. br. 1 3. 2 g.
- Derfelbe Gegenstand; oben links auf einem Täfelchen bas Zeichen nebst: 1528. S. 3 3. 1 L. br. 2 3. 4 L. Ropie von der Gegenseite nach Barthol. Beham.
- 9. Die h. Jungfrau betet bas Jesustind an; unten rechts bas Zeichen. H. 5 3. br. 3 3. 11 L.
- 10. Der Mord ber unschulbigen Kinder, oben rechts ein Täfelchen mit dem Monogramme. H. 3 3. 5 L. br. 2 3. 6 L. Heinecken (D. d. A. II. 716.) führt eine Kopie von der Gegenseite an, die von Bartsch in Zweisel gezogen wird, da ihm Gegenbrücke vorgekommen sind, und ein folder für Ropie konnte gehalten werden.
- 11. Derfelbe Gegenstand; links in balber Sobe: RAPHA VRBl INVEN. und Binct's Zeichen. S. 10 3. 3 L. br. 15 3. 6 L. Genaue Kopie nach Marc Denti.
- 12. Christus und die Samariterin; oben links bas Zeichen. S. 3 3. 5 L. br. 2 3. 5. L. Es ist von Wichtigkeit zu bemerken, baß hier an dem Monogramme der Querstrich sehlt; es steht da: I c B.
  13. Christuskopf mit der Dornenkrone; unten in der Mitte auf einem Täfel-
- chen bas Zeichen. S. 1 3. 4 g. br. 1 3. 2 g. Ropie nach S. S. Beham.

- 14. Der fegnenbe Beilanb; unten links bas Monogramm. S. 6 3. 6 8. br. 4 3.
- 15. Die Enthauptung bes heiligen Johannes; unten links bas Monogramm. H. 4 3. 3 L. br. 3 3.
- 16. Herobiabe empfängt aus ben händen einer Dienerin das haupt bes h. Johannes; unten links das Zeichen. Gegenstück zum vorigen Blatte, von gleicher Größe. Beibe sind Kopien nach Holzschnitten von Albrecht Dürer.
- 17. Die h. Jungfrau mit bem Jesustinde, bem sie einen Apfel reicht; unten rechts bas Monogramm. H. 2 3. 2 L. br. 1 3. 6 L.
- 18. Die h. Jungfrau von zwei Engeln gefront; unten links auf einem Steine bas Zeichen. B. 3 3. 7 L. br. 2 3. 8 L. Ropie von ber Gegenseite nach Albr. Dürer.
- 19. Die h. Jungfrau mit bem Jesustinde auf einer Rasenbant sigend; unten links ein Täfelchen mit bem Zeichen. S. 4 3. 8 L. br. 3 3.
- 20. Die h. Jungfrau, bas Jesustind an der Brust, auf einem Throne sigend; oben links bas Zeichen. H. 5 3. br. 3 3. 9 L.
- 21. St. Antonius ber Einsiedler, Buch und Kruzifir haltend; oben links ein Täfelchen mit bem Monogramme. H. 2 3. 10 L. br. 1 3. 11 L
- 22. St. Hieronymus mit bem Löwen; unten links bas Zeichen. H. 9 3. 4 L. br. 6 3. 2 L. Ein sehr mittelmäßiges Blatt, gewiß einer ber ersten Bersuche bes Künstlers.
- 23. St. Georg zu Pferbe bei bem getöbteten Drachen; oben links bas Zeichen. S. 2 3. 2 L. br. 1 3. 9 L.
- 24. Maria mit bem Jesuskinde auf einem Throne fitend, neben welchem links Sta. Catharina und rechts Sta. Barbara anbetend knien; oben nach links an einem Baumzweige bas Täfelchen mit bem Monogramme. S. 3 3. 6 g. br. 2 3. 8 g.
- 25. Sta. Magbalena; oben links bas Zeichen, rechts bie Jahrzahl 1526. H. 2 Z. 3 L. br. 1 Z. 7 L. Man hat eine Kopie von der Gegenseite, von gleicher Größe, wo bas Zeichen beibehalten, die Jahrzahl aber weggelassen ist.

# II. Aus der Mythologie.

- 26—45. Die Gottheiten ber Fabel, numerirte Folge von zwanzig Blättern: 1. Saturn, 2. Ops (Rhea), 3. Jupiter, 4. Juno, 5. Neptun, 6. Thetis, 7. Pluto, 8. Proserpina, 9. Mars, 10. Venus, 11 Apollo, 12. Diana, 13. Merkur, 14. Ceres, 15. Herkules, 16. Hebe, 17. Bachus, 18. Ariadne, 19. Vulkan, 20. Pallas; unter jedem Blatte eine lateinische Inschrift; auf dem ersten, Saturn, liest man unten rechts auf dem Täfelchen: IOCOBYS (sic) BINCK COLONIENSIS FECIT. 1530. Jedes Blatt h. 7 J. 10 L. dr. 4 J. Diese Folge ist nach den Sticken kopirt, welche Jacob Caraglio 1526 nach Zeichnungen des Florentiners Nosso sertigte.
- 46. Amor auf bem Delphin; unten links bas Zeichen. H. 13.5 L. br. 13. Kopie von ber Gegenseite nach Barthol. Beham.
- 47. Amor auf dem Delphin; oben links ein Täfelchen mit dem Zeichen. H. 1 3. 6 L. br. 1 3. 1 L. Ropie von der Gegenseite nach H. S. Beham.
- 48. Benus und Amor; oben links auf einem Täfelchen bas Zeichen. S. 2 3. 11 L. br. oben 1 3. 3 L. unten 1 3.
- 49. Herfules und Nessus; oben steht: HERCVLES, tiefer nach links ist bas Zeichen. H. 2 3. 8 L. br. 1 3. 11 L.

#### III. Allegorische Vorstellungen.

- 50. Der Hellebardier, welchem ber Tob eine Sanduhr vorhält; oben rechts bas Zeichen. h. 1 3. 11 L. br. 1 3. 5 L.
- 51. Der Solbat, welchen ber Tob beim Arm und Kragen fast; oben rechts ein Täfelchen mit bem Zeichen. H. 2 3. 8 L. br. 1 3. 11 L. Eine geringe Kopie von ber Gegenseite hat oben links die Ziffern 5123, vermuthlich für die Jahrzahl 1532.
- 52. Der Tob mit bem niebergeworfenen Solbaten; oben links auf einem Täfelchen bas Monogramm. H. 3 3. br. 2 3. 5 L.
- 53. Ein Weib auf einer Augel sitzend. H. 1 Z. 7 L. br. 1 Z. 1 L. Bartsch gibt nicht an, daß sich auf diesem Blatte das Monogramm besindet; er hält es für eine der frühesten Arbeiten des Meisters.

-111-01

- 54. Der Stolz, burch ein Weib bargestellt, bas einen Spiegel halt und einen Pfau bei sich hat; oben rechts bas Zeichen. S. 1 3. 8 L. br. 1 3. 2 L.
- 55. Das Glück: ein nacktes geflügeltes Weib, Zügel und Wurfspieß haltenb, auf einem schlafenden Jüngling stebend; bei biesem liest man: CARIT. oben links das Zeichen. G. 1 3. 11 L. br. 1 3. 5 L. Zu ben Erstlingsarbeiten Bind's gehörend.
- 56. Der Altar mit bem schlafenden jungen Manne; ein Weib und ein Kind bringen Basen; bei ben Beinen bes Mannes auf einem Täfelchen bas Zeichen. Rund, Durchmesser 2 3. Man hat eine geringe Kopie von der Gegenseite, Durchmesser 1 3. 11 L.
- 57. Die Gerechtigkeit: ein nacktes Weib, auf einem liegenden Löwen sitzend, Schwerdt und Wage haltend; oben rechts das Täfelchen mit dem Zeichen. H. 2 3. 5 L. br. 1 3. 9 L.
- 58. Die here, ben Teufel schlagenb; oben rechts ein Täfelchen mit bem Monogramm nebst: 1528. H. 2 3. 8 L. br. 2 3.

#### IV. Mus bem Leben.

- 59. Der Bauer mit ber Mistgabel; oben links bas Zeichen. H. 1 3. 7 L. br. 13 L. Kopie von ber Gegenseite nach Barthol. Beham.
- 60. Die Bäuerin mit zwei Töpfen; oben rechts bas Zeichen. Gegenftud jum vorigen, von gleicher Größe, und ebenfalls nach Barthol. Beham topirt.
  - 61. Der Bauer mit bem Safen; unten rechts bas Zeichen. S. 13.78. br. 13.28.
- 62. Der stehenbe Fahnenträger; oben links auf einem Täfelchen bas Zeichen. H. 1 3. 8 L. br. 1 3. 2 L.
- 63. Der Solbat und sein Mäbchen; unten links bas Monogramm. S. 1 3. 8 L. br. 1 3. 3 L.
- 64. Der gehende Fahnenträger; oben links auf einem Täfelchen bas Zeichen. S. 23. br. 13. 48. Ift von Nr. 62 auch baburch zu unterscheiben, daß ber Fahnenträger hier die linke hand auf die hüfte flütt, bort eine Kurbisflasche bamit hält.
- 65. Der Trommler und bie beiden Solbaten; oben rechts bas Zeichen auf einem Täfelchen. S. 2 3. br. 1 3. 4 L.
- 66. Der Fahnenträger, ber Trommler und ber Pfeiffer; oben rechts bas Täfelchen mit bem Zeichen. S. 2 3. 3 L. br. 1 3. 8 L.
- 67. Der Solbat mit Weib und Kind; oben links ein Täfelchen mit bem Zeichen. H. 2 3. 3 %. br. 1 3. 9 %. Man hat eine Kopie von ber Gegenseite von H. Albegrever. Eine andere Kopie trägt das Zeichen bes Alaert Claas.
- 68. Der Solbat mit ber umgekehrten Hellebarbe; unten links auf einem Täfelchen bas Monogramm. H. 2 3. 8 L. br. 1 3. 10 L. Man hat eine Kopie von ber Wegenseite, bezeichnet: F B. (Franz Brun?)
- 69. Der Mann mit bem großen Schlachtschwerbte; unten links auf einem Zettel bas Zeichen. H. 2 3. 8 L. br. 1 3. 10 L.
- 70. Der Eierbauer; oben rechts bas Zeichen. S. 2 3. 8 L. br. 1 3. 11 L. Eine geringe Kopie von ber Gegenseite, von einem Ungenannten in Eisen gestochen, bat oben in ber Mitte die Jahrzahl 1520; Bind's Monogramm ist weggelassen.
  - 71. Der Pfeiffer; unten bei seinem linken Fuße bas Beichen. S. 2 3.9 L. br. 13. 9 L.
- 72. Die beiden Soldaten mit ihren Mädchen; oben rechts bas Zeichen. H. 2 3. 10 L. br. 2 3.
- 73. Der Bauer und die Buhlerin, welche ihm einen Korb mit Eiern entwendet; unten links das Zeichen. H. 2 3. 10 L. br. 2 3. 5 L. Eine mittelmäfige Arbeit aus des Künstlers erster Zeit.
- 74. Die spielenden Soldaten; oben rechts ein Täfelchen mit dem Zeichen. D. 2 3. 11 L. br. 2 3. Eine Kopie von der Gegenseite ist auf einem Täfelchen mit den umgekehrten Buchstaben R E bezeichnet.
- 75. Der Tanz bes Bauern mit ber Neuvermählten; oben rechts ein Zettel mit bem Monogramme. H. 2 J. 11 L. br. 2 J. Kopie nach H. S. Beham, von ber Gegenseite.
- 76. Der hirt mit bem Schafe; oben links bas Zeichen nebst: 1526. S. 13. 10 L. br. 2 3. 11 L. Ropie nach h. S. Beham.

Der Solbat, einen langen Stock in ber rechten Sand haltenb; unten rechts auf einem Täfelden bas Zeichen. G. 3 3. 6 L. br. 2 3. 7 L. Ropie nach S. S. Beham.

Der Solbat mit ber Rurbisflasche; oben links bas Zeichen. S. 5 3. 2 L. br. 3 3. 11 L. Dieses Blatt ist auf eine Eisenplatte geätt.

## V. Bergierungen.

- 79. Die beiben Fische; oben rechts bas Zeichen. H. 10 L. br. 2 Z. 1 L. 80. Die gepanzerten Genien; links bas Zeichen. H. 1 Z. br. 2 Z. 10 L. 81. Die vier Genien mit dem Pferde; oben gegen links bas Zeichen. H. 1 Z. br. 2 Z. 11 L.
- Mann und Weib mit ber Base; links bas Zeichen. H. 11 L. br. 3 3. 1 L. 82.

83. Die beiben Amoretten auf ben Delphinen; rechts nach oben auf einem Täfelchen bas Monogramm. H. 9 L. br. 4 3.

Der Faun und bie Sirene; unten in ber Mitte ein Täfelchen mit bem S. 1 3. 10 L. br. 5 3. 2 L. Wurbe auch von einem ungenannten Zeichen. Meister gestochen, ben man für Albrecht Altborfer balt.

85. Der Panzer mit bem Fratengesicht; oben links bas Zeichen, welches schwer

zu erkennen ist. H. 1 3. 4 L. br. 1 3. 86. Das Kind mit den beiden Fischen; unten in der Mitte bas Zeichen. H. 1 3. 8 & br. 1 3. 3 &,

87. Die Base mit ben beiben Einhörnern; unten in ber Mitte bas Zeichen

auf einem Täfelchen. H. 2 E. 1 L. br. 1 J. 4 L.

88. Eine verzierte Messerscheibe; oben links ein Täselchen mit dem Monogramm. H. 6 J. br. oben 1 J. 4 L. unten 10 L. Man hat eine Kopie von der Gegenseite, ohne Bezeichnung. H. 5 J. 11 L. br. oben 1 J. 3 L. unten 9 L.

#### VI. Bildniffe.

89. Franz I. König von Frankreich, Brustbilb nach rechts gewendet; oben steht: Franciscus Rex Francie; unten in der Mitte das Zeichen. S. 1 3. 6 E. br. 11 E.

- 90. Claudia, seine Gemahlin, Brustbild nach links gewendet; oben bie Jahr-zahl 1526, unten in ber Mitte bas Zeichen. Gegenstück zum vorigen, von gleither Größe. Man hat von biesen beiden Blättern sehr schöne Ropien mit Weg-lassung von Bind's Zeichen. S. 1 3. 3 L. br. 11 3.
- 91. Christian II. König von Danemart, halbfigur nach links gewendet; gegen unten die Jahrzahl 1525 und das Zeichen, tiefer die Schrift: CHRISTIEK-NVS. Z. DANORVM. REX. H. 4 3. 8 L. br. 3 3. 2 L. Auf einer hübschen Ropie ist Bind's Monogramm weggelassen, und die Schrift fehlerhaft in: CHRIS-TIENRYS DANORYM REX verandert. S. 5 3. 4 8. br. 3 3. 3 8.
- 92. Elisabeth von Desterreich, seine Gemahlin, Halbsigur nach rechts gewenbet; unten rechts das Zeichen, ferner: ELIZABET DANORVM REGINA ET, CE, ARCHIDVCIS, AVS, ET BVR. Gegenstück zum vorigen, von gleicher Größe.
- 93. Lucas Gassel, Lanbschaftmaler, Halbsigur, bas Haupt nach links gewendet; auf einem Steine die Inschrift: IM&GO LVCAE GASSELI. AB. IACOBO BINCO. AD VIVAM. EFFIGIEM DELINIATA- HONOS. ALIT. ARTES. bann folgt bas Monogramm mit der Jahrzahl 1529. H. 6 3. 4 L. br. 4 3. 10 L. Eine ziemlich gute Kopie von der Gegenseite hat dieselbe Inschrift, das Zeichen und die Jahrzahl, doch sind in dem Worte Imago die Buchstaben gleich. H. 6 3. 8 L. br. 4 3. 9 L. Es gibt zweiersei Abdrücke, wovon die swätern an dem Kom kalassier. Es gibt zweierlei Abbrude, wovon bie fpatern an bem beigefügten Ramen: S. Klocting exc. del f. kennbar sind. Eine zweite Kopie, ebenfalls von der Gegenseite, ist von J. B. v. Tienen; man liest unten: HONOS ALIT ARTES: IMAGO LVCAE GASSELI AB IACOBO BINCO AD VIVAM EFFIGIEM DELINI-ATA. — 1. B. v. Tienen. \$. 5 3. 10 2. br. 4 3. 8 2.

94. Reinneir B. H. Brustbild, ganz von vorne genommen; rechts in halber Plattenhöhe steht auf einem Täfelchen: REINNEIR V. H. MXXV. und links bas Zeichen; daß Bildniß ist in runder Form, wovon ber Durchmesser 2 3. 6 L. beträgt; die ganze Platte ist h. 2 3. 7 L. br. 2 3. 6 L.

95. Binds eigenes Bilbniß, er ift in Halbfigur, ein wenig nach links gewendet, ber Ropf fast gang von vorne gesehen; er halt einen Rapf in ber rechten Sand, und trägt einen Tobtenkopf an ber Brust; oben rechts bas Zeichen. S. 4 3. 1 L. br. 2 3. 10 L. Ropien bavon find in ber Sammlung von Künftlerbildniffen,

= -4.01 molfs

welche H. Honbius und P. Jansonius herausgaben, in Sanbrart's Teutscher Aca-bemie uub in M. Franct's beutscher Künstler-Gallerie.

96. Bilbniß eines jungen Mannes, Brustbilb, wenig nach links gewenbet; links, bem Munbe gegenüber, bas Zeichen. Rund, Durchmesser 1 3. 9 L.

## VII. Landschaft.

97. Eine Lanbschaft; oben in ber Mitte bas Zeichen. G. 4 3. 1 8. br. 3 3. Gin geringes Blatt, in Gifen geatt.

## VIII. Holzschnitte.

98. Die Eitelkeit, burch ein Welb mit einem Spiegel und einer Base vorgestellt; zu ihren Füßen bie Thorheit, eine Narrenkappe tragend; unten in ber Mitte bas Zeichen. H. 10 3. br. 7 3. 6 L.

Hierher gehört ferner, von Bartsch übergangen:

99. Bilbniß König Christian's II. von Dänemark, für bie um 1549 zu Rospenhagen erschienene Bibel, gemäß bem Briefe vom 3. October 1549.

Heinecken (D. d. A. II. 708—721.) nennt ferner, als mit bemselben Monogramme versehen, die nachstehenden Blätter, welche bei Bartsch fehlen:

100. Abam, einen Baumzweig in ber Sand haltenb; bas Beichen ift auf einem Täfelden. Rleines Blatt. Bermuthlich bas Gegenstuck zu Rr. 3.

101. Rain seinen Bruber Abel töbtenb. Rleines Blatt.

David, stehend. Kleines Blatt mit ber Jahrzahl 1520. 102.

103. Derfelbe, ebenfalls 1520; hier ift nur wenig Boben, ber hintergrund weiß.

104. Der kleine Jesus, sitenb, bie eine Sand jum Segnen erhoben, in ber andern die Weltkugel mit bem Kreuze haltenb. Gehr flein.

105. Die h. Jungfrau, mit beiben handen bas eingewickelte Jesuskind haltend, welches schläft.

Die b. Jungfrau, auf ihrem Schoose bas Jesustinb, in ben Wolfen ein Engel mit einer Krone; mit bem Zeichen und ber Jahrzahl 1526.

107. Die h. Jungfrau mit bem Kinde auf ber Mondsichel stehend, in ber

rechten Sand ein großes Scepter baltenb. Die Nrn. 105—107 sind nach Albr. Dürer, die beiben erstern von der Gegenseite, lettere von der Driginalseite. (Beller: Dürer. B. II. Abth. II. 409. 411. 418.)

108. Das haupt bes heilandes mit ber Dornenfrone. Sehr kleines Blatt, in bie Breite.

109. Die Rreugabnehmung bes Erlöfers, von andern Vorstellungen umgeben. 4.

110. Der h. Paulus, ben Ropf verhüllt, mit gezogenem Schwerdte gebenb. Gebr flein.

111. Der Erzengel Michael mit bem angeketteten Teufel. Sehr klein.

112. Ein heiliger Bischof, ben Stab in ber Sand. Sehr flein.

113. Die h. Beronica mit bem Schweißtuche, zwischen St. Peter und St. Paul. S. 5 3. 6 L. br. 3 3. 10 L.

114. Cimon von seiner Tochter genährt; ohne bas Zeichen, mit ber Jahrzahl 1525.

115. Merkur in einer Landschaft. Nund, Durchmesser 2 3. 4 L.
116. Silen bei einer Base und einer Schale voll Trauben auf bem Boben liegend. H. 3 3. 10 L. br. 4 3. 6 L.

Die Sonne; man liest: SOL. Sehr klein. Ein Mann, welcher einen andern mit einem Kinnbacken schlagen will; mit ber Jahrzahl 1526. Kleines Blatt.

119. Ein Mann, welcher mit ber Keule nach einem anbern schlägt; ohne Zeichen. Kleines rundes Blatt.

120. Ein Alter, in einer Lanbschaft sitzend, umarmt ein Mäbchen; mit ber Jahrzahl 1525. H. 3 3. 2 L. br. 4 3. 6 L.

121. Ein Mann mit einer Narrenkappe, ein neben ihm sipendes Mabchen, welches einen but trägt, liebtofend. Gehr flein.

122. Ein junger Mann in beutscher Rleibung, ben man für Binc selbst halten möchte. Ift eine genaue Ropie nach Ifrael von Medenen.

123. Ein Fahnenträger zu Pferbe, von einem rückwärts stehenben Solbaten angehalten. H. 23.3 L. br. 13.7 L. In seiner Anleitung zur Kupferstichkunde (II. 88.) führt Bartsch bieses Blatt ebenfalls an, mit dem Bemerken, daß man zweierlei Abdrücke bavon habe, die ersten blos mit der Jahrzahl 1521, die spätern bazu mit dem Monogramme auf einem Täfelchen bezeichnet.

124. Ein zu Boben gefallenes Rind mit einem hunde. Rund, Durchmeffer

1 3. 3 L. Eine Kopie trägt die Jahrzahl 1525.

125. Ein Rind, welches einen Blinden leitet. 12.

126. Ropf eines umgeworfenen Kindes nebst brei Tobtentöpfen. Kleines Blatt in die Breite.

Heinecken's (Neue Nachr. 203.) Aussage, daß Jacob Binck den Triumphwagen Raiser Maximilian's I. nach Dürer, für die kleine Aussache der Werke Pirkheymer's, verkleinert kopirt habe, ist sicher unrichtig, da diese erst 1606 unter dem Titel Theatrum Virtutis et Honoris bei Paul Raussmann zu Nürnberg erschienen ist.

Dinoit, Peter, war, nach Füßli (Allg. Kflirlex. Forts. u. Erg. 79.), ein Kölner; er malte Blumen= und Obststücke so wie andere leblose Gegenstände, und gehört zu den guten Künstlern in dieser Kunstgattung. Die großherzogliche Gemäldesammlung zu Darmstadt hat fünf Bilder von ihm, theils auf Holz, theils auf Kupfer gemalt, wovon eines den Namen nebst der Jahrzahl 1629, ein anderes das Monogramm PBF trägt der Catalog (Beschr. v. F. H. Müller, 70—72.) sagt, daß Binoit zu Frankfurt a. M. gelebt habe. Mir kam ein sehr lobenswerth auszgesührtes Bild, eine Zusammenstellung von Obst und Blumen, letztere in einer Base, auf Holz gemalt und mit dem Zeichen P. B. 1624 versehen, vor, das ohne Zweisel von ihm sein wird.

Außer diesem Binoit führt Füßli (ebdas. 59.) noch einen Peter Benoit als Früchtemaler zu Antwerpen an, von dessen Arbeit man in der Praun'schen Sammlung zu Nürnberg sah — ohne seine Lebenszeit zu berühren. Beide Namen gelten wohl demselben Künstler, der demzusolge mit seinem Aufenthaltsorte mehrmal gewechselt haben würde.

Birbaum, M. Aupferstecher, von dem man eine aus drei in die Breite zusammengefügten Blättern bestehende Rheinansicht von Köln hat; oben liest man in der Mitte: COLONIA AGRIPPINA, über dem Städtchen Deut im Borgrunde: TEVTSCH. Unten nehmen 44 Täfelschen mit den Wappen und daneben den Namen der 22 kölnischen Jünste die ganze Breite ein; des Stechers Bezeichnung: M. Birbaum (oder Birboum) se. ist unten rechts. Von Birbaum sind mir keine andern Arbeiten bekannt geworden; die obige ist muthmaßlich um 1700 entstanden.

Dirrenbach, Reiner, Maler, geboren zu Köln 1766, hatte sich einige Zeit in Rom aufgehalten, ohne baselbst etwas zu lernen, und ließ sich darauf wieder in seiner Baterstadt als Bildniß= und Deco-rationsmaler nieder. Um 1806 begann er sich auf die Glasmalerei zu verlegen; endlich glaubte er es dahin gebracht zu haben, daß er sich für den Wiederauffinder dieser Kunst in ihrer ganzen Vollkommenheit halten und darauf hin von seinen Zeitgenossen eine Belohnung von zwei-

-----

tausend Karolinen in Anspruch nehmen dürfe; er ließ folgende vom 24. Sep= tember 1819 datirte "Abonnements-Anzeige" in Deutschland verbreiten:

Seitbem ich so glücklich gewesen bin, bas verlorne Geheimniß ber Glasmalerei in allen seinen Theilen wieder zu sinden; seitdem allgemein anerkannt worden
ist, daß diese Ersindung, was ihre Aechtheit betrifft, der Aunst meiner Borgänger
sich würdig anschlicht: bin ich von vielen Seiten aufgefordert worden, dieselbe durch
Mittheilung gemeinnühig zu machen, und nicht, wie meine Meister, ins Grab mit
hinüber zu nehmen. Mit dieser gerechten Ansorderung stimmet mein eigener Bunsch
ganz überein; ja, die Pflicht der Dankbarkeit gegen die hohen vaterländischen
Staatsbehörden, welche meinen Fleiß durch großmüttige Belohnung liebreich belebten, und mich in den Stand septen, meinen Bersuchen einen höhern Grad von
Bollendung zu geben, zwingt mich dazu, ihr zu genügen. Wer mich keunt, wird
mir das Zeuguiß nicht versagen, daß unebler Eigennuh mir fremd ist. Wie könnte man dessen mich auch beschuldigen, da ich den Erwerd dreißigsährigen Fleißesganz allein darauf verwendet habe, meine Kunst zu suchen und auszubilden. Ich
würde daher ohne Anstand das Geheimniß durch den Druck desannt machen, oder
basselbe schriftlich niederlegen, damit es nach meinem Tode der Belt gegeben werben könnte, wenn ich nicht wünsschen müßte, eines Theils für die großen Opfer,
welche ich der Kunst zur Liebe gebracht babe, einigermaßen entschädigt zu werden,
und andern Theils die hohe belohnende Freude zu genießen, diese Ersindung unter
ben händen anderer vollendeter Künstler gedeihen und emporblühen zu sehen.

Zwar winken mir gegenwärtig die Früchte meines Fleißes nah und fern; aus entfernten Theilen des Reiches, aus fremden Ländern ergehen Einladungen an mich, hier und dort meine Runft im Großen in Anwendung zu bringen; einzelne Runftfreunde haben mir beträchtliche Summen offerirt, ihnen, aber auch nur ihnen allein, mein Geheimniß zu entdecken: — ich habe es nicht gethan, weil ich wünsche, daß es zwar in den händen Vieler, doch nicht Aller sehn möge, damit diese Kunst wenigstens nicht nach Brod gehen dürse, sondern man sie suchen möge.

Gern will ich alle biese Vortheile aufgeben; jedoch möchte ich mein Alter vor Nahrungsforge und großer Entbehrung gesichert wissen. Diese Belohnung glaube ich von meinen Zeitgenossen bescheiben fordern zu dürfen. Besonders ist es mein beutsches Baterland, dem ich darin vertraue, in welchem die Kunst der Glasmalerei früher vor Allen am berrlichsten blübete, in welchem sie, nach ihrem gänzlichen Verschwinden, so lange Zeit unermüdet, doch vergeblich, gesucht wurde, und welchem ich sie wieder geben zu können so glücklich bin.

Ich stehe im sechsten Dezennium meines Lebens; bas Alter hat mich beschlichen, meinen Pinsel führt die Phantasie ber Jugend nicht mehr; ich bescheide mich gern, nur wenig Stufen der großen Kunstleiter erstiegen zu haben, und darf der Hosffnung, höher empor zu klimmen, nicht Raum geben. Was kann mir mithin wunschenswerther senn, als den Forderungen meiner Zeitgenossen redlich zu entsprechen?

schenswerther senn, als ben Forberungen meiner Zeitgenossen redlich zu entsprechen? Daber bin ich entschlossen, bas Geheimniß ber Glasmalerei in allen seinen Nüancen unter folgenden Bedingungen mitzutheilen:"

Diese Bedingungen waren, daß seder, der in den Besit des Geheimnisses zu treten wünsche, mit zehn Karolinen darauf pränumerire;
sobald sich zweihundert Pränumeranten, nicht mehr und nicht weniger,
würden zusammen gefunden haben, erhalte seder eine schriftliche, durchaus vollständige Beschreibung der Kunst nebst einer deutlichen und genügenden Zeichnung von der Construction des Ofens; diese Beschreibung
würde nie im Druck erscheinen, noch davon, auch für die höchste Summe
nicht, irgend einem Andern, als den Pränumeranten, eine Abschrift gegeben werden, das verspreche Birrenbach als ehrliebender deutscher
Mann mit Hand und Mund; sollte bis zum ersten März 1820, an
welchem Tage die Pränumerantenliste geschlossen würde, die erforderliche
Jahl derselben nicht vollständig sein, so erfolge sosort die Jurücksendung
der bereits eingegangenen Beträge — dasur garantire die DüMontSchauberg'sche Buchhandlung — und Birrenbach würde sein Geheimniß für sich behalten. Am Schlusse heißt es:

"Um mich bei Jebermann hinlänglich zu legitimiren, theile ich schlüßlich noch biejenige hohe Verfügung im Auszuge mit, burch welche bie hiefige Königliche Hoch-löbliche Regierung mir eine Belohnung für meine Ersindung anzuweisen geruhete:

""In Berfolg unserer vorläusigen Eröffnung vom 5. v. M. benachrichtigen wir Sie, daß wir von des herrn Ministers für Handel und Gewerbe, Grasen von Bülow Ercellenz, auf unsern Antrag nunmehr autorisirt worden sind, Ihnen als Belohnung ihres bisherigen Kunstsleißes in der Glasmalerei, und zur Unterstützung in Beschaffung der dazu erforderlichen Materialien, die Summe von vierhundert Thaler Preußisch Courant auszuzahlen 2c. Köln, den 26. Juli 1819."

Vernehmen wir nun, im Gegensatze zu dieser so viel versprechenden Unkündigung, was Virrenbach wirklich zu leisten vermochte; ich wiedershole zu dem Zwecke eine Stelle aus Gessert's Geschichte der Glasmasterei (S. 281—287); es heißt dort, nach Voranschickung der obigen

Abonnements-Unzeige:

Es lägt sich benten, daß eine so zuversichtliche, und bennoch in einem so empfehlend bescheibenen Tone gehaltene Annonce, über beren Banges ein solcher Schein beutscher Ehrlichkeit ergoffen war, in Deutschland, wo bie Liebe für Glasmalereien, namentlich burch bie überaus glüdlichen Bersuche in Bayern, eben wieber auswachte, ein lebendiges Interesse erregen mußte. Ja in Bayern selbst, wo man doch durch die treissichen Leistungen Frank's die Ueberzeugung gewonnen, daß es gelungen sey, die Dauerhaftigkeit und Schönheit der alten Farben nicht allein erreicht, sondern in manchem Andetrachte sogar übertrossen zu haben, wo man demnach kaum hossen durste, durch die Mittheilungen Birrendach's mit etwas Neuem ober Besserem bereichert zu werben, fand sich ber polytechnische Berein, und an feiner Spige ber Atademiter Ritter von Helin, veranlaßt, Birrenbach's Anerbieten burch bas biefem Berein eigenthumliche Organ, bas baperische Runft- und Gewerbeblatt, zu verbreiten, und zwar in der sehr achtungswerthen Absicht, einen so schätzbaren Zweig der Kunst allerorts zu neuem und regem Leben zu erwecken, und namentlich dem Interesse Jener, welche mit Frank's Versahrensweise unbekannt waren, auf eine befriedigende Beise entgegen zu tommen. Auf allerhöchste Aufforderung verschrieb sogar ber Borstand ber tonigl. Porcellanmanufaktur, gebeimer Rath von Schwerin, ein von Birrenbach verfertigtes Glasgemälde mit bem Bersprechen, im Falle es ben Erwartungen entspräche, auf bas Arcanum zu unterzeichnen. Birrenbach schickte benn auch ein solches ein; um aber bie gewaltige Ent-täuschung ber burch bas eigenthumliche Genre seines Ausschreibens besonders gesteigerten Erwartungen begreiflich zu machen, wollen wir gleichfalls wörtlich berfeten, was Ritter von Jelin, um einer Mystification berjenigen vorzubeugen, welche etwa auf sein früheres Fürwort bin sich zu Pranumerationen burften bestim-men lassen, über biese Probe Birrenbach'scher Kunst bekannt zu machen für feine Pflicht hielt.

Dieses Meisterstück ist nun angelangt — schreibt er — und steht vor unsern Augen. Aber was benkt sich Birrenbach unter Glasmalerei? Hintergehen will er seine Subscribenten gewiß nicht, basür spricht seine treuberzige Sprache, und ber Umstand, daß er Glasgemälde als Probeblätter verkaust; aber noch einmal sey die Frage wiederholt, was benkt sich B. unter Glasmalerei als verloren gegangener und von ihm wieder gesundener Aunst? Es ist Pflicht, wahr und offen zu seyn, und diese Pflicht sern von allen anderen Nücksichten soll hier Wortsührerin seyn, und diese Pflicht sern von allen anderen Nücksichten soll hier Wortsührerin seyn, und diese Pflicht sern von allen anderen Nücksichten soll hier Wortsührerin seyn, und biese ist — ob aus Nachahmung der alten Kirchensenster oder aus anderer Ursache, bleibe ununtersucht, — aus vierzehn Stücken von verschiedener Größe und Figur zusammengeseht, welche durch Fensterblei aneinander gesügt sind, stellt die Krönung der hl. Märtyrin Katharina vor, und scheint einem guten Originale nachgebildet zu seyn. Die Märtyrin kniet mit vorgebogenem Haupte vor dem Jesussinde, welches, sisend auf dem Schooße seiner Mutter, ihr einen Lordeerkranz— das scheint er zu seyn — ausset. In der Linken Hand hält sie einen Palmzweig, und zu ihren Füßen liegt ein zerbrochenes Marterinstrument. Als Rebensiguren stehen rechts ein Mann, links eine Frau, welche zusehen. Hinter der Heile, hinter dem Manne gähnt ein Ungeheuer mit slammendem Rachen, und in den Lüsten (d. h. hier, im durchsichtigen, noch dazu schlechten Fensterglase ohne

Farbengrund) schweben brei Engel mit gelben Roscn, einem Vergismeinnicht (wenn ein blauer Kler das anzeigt), und einem Palmzweige. Es werde nichts über die Contouren erwähnt, welche der Glasmaler, wo er nicht felber Ersinder ist, nur als Facsimile vom Originale durchzeichnet. Aber das ist kein Jesuskind, keine Madonna mehr! Und die Farben sollten doch wenigstens sein Verdienst und Arcanum, sollten rein seyn, und Schatten und Licht gewähren! Nun ist freilich Schatten und Licht genug da, insoweit dünne und diese Stricke, auch mitunter Punkte, und zerronnene oder verworrene Farben Schatten geben können, wie sie Maserel will und soll Aber wenn freilich die Glasmalerei nicht wehr geben die Malerei will und foll. Aber wenn freilich die Glasmalerei nicht mehr geben könnte, als uns dieses sogenannte Gemälde ausweist, so sollte man sie zur Ehre ber Kunst aus neue in Vergessenheit bringen, und V. lieber sein Abonnement schenken, um sein Arcanum zu verbrennen. Nicht eine einzige ber Farben, und deren sind höchstens 6—8, ist rein, alle sind schmuzig, voll Flecken und Ungleichheiten. Der Flammenrachen des Ungeheuers, der Feuerbrand des Engels, der Ueberwurf der Frau, das Haar des Jesuskindes, und die Rosen sind eine und dieselbe Farbe, und noch dazu eine recht unreine und schmuziggelbe. Bogu aber gelbe Rofen, wenn ber Klinftler rofenroth zu machen versteht? Das rothe Kleid der Madonna ift ein häßliches Ziegelgelb, aber gang schlecht und unter aller Kritif ift bas blaue Unterfleid berfelben, welches gerade am Anic, wo Licht senn sollte, einen schwarzen verworrenen Brandfleck hat. Eben so schlecht ift die grun fenn sollende Farbe ber Palmen, und an ein Incarnat für Fleisch und Wesichter ift gar nicht zu benfen, so wenig als an Schatten und lebergange. Dhne viel Kunstkenntniß entbeckt man, daß die meisten Localfarben nicht in das Glas eingebrannt, sondern theils als Terpentin- theils als Delfarben nur aufgetrocknet find, so daß sie an vielen Stellen noch klebricht erscheinen, und von dem blauen Gewande der Muttergottes die Farbe abgeschabt, ja mit dem Nagel abgekratt, von dem häßlich gelbrothen Ueberwurfe der Engel aber mit dem Federmesser in ganzen Rollen wie eine Delhaut abgeschnitten werden kann! Und dieses Bild foll nun inclusive ber Transportkosten 120 fl. kosten! — Ist nun aber bas Glas-maleret zu nennen? — Täuschen will uns ber ehrliche B. wahrscheinlich nicht! gelinde gesagt also versteht er selbst nicht, was man Glasmalerei nennt, und von ibr forbert, und täuscht sich selbst. Gein Bild steht, und bas ift nicht ju viel gesagt, und man mag sich burch eigenes Anschauen bavon überzeugen, und gegen-wärtiges nicht gelindes Urtheil öffentlich strafen, wenn man die geringste Uebertreibung barin sindet: sein Bild steht gegen Frank's neueste Arbeiten so wie in der Aussührung, so insbesondere in Ansehung der Farben etwa in dem Berhältnisse, wie eine Wandtüncherei zu einer schönen Miniaturmalerei, und so viel ist gewiß, daß in Bayern dem B. die erhaltene Belohnung schwerlich zu Theil geworden fenn wurde.

So weit Ritter von Jelin. Wenn nun auch die Bermuthung, daß Birrenbach weniger Betrüger als selbst Betrogener war, dem Herzen des Kritifers Ehre macht, so bleibt es dennoch kaum begreislich, wie B. in Köln, wo er tägliche und außerordentliche Gelegenheit hatte, seine Bersuche mit den Werken alter Meister zu vergleichen, über den ungeheuren Abstand berselben, ja über den völligen Unwerth

ber ersteren, Glasmalereien zu heißen, nicht belehrt wurde."

Ich füge dieser weitläusigen Verhandlung über das Virrenbach'sche Vossenspiel nur noch die Vemerkung hinzu, daß man, um seine Verblendung zu begreifen, sich des Erfahrungssatzes erinnern möge: wie gerade den unfähigsten Pfuschern im Gebiete der Kunst sehr häusig der meiste Dünkel des Wissens und Könnens eigen ist.

Birrenbach's Hoffnung schlug fehl; er starb am 24. September

1826 und nahm fein Geheimniß mit sich in's Grab.

Pläser, Gustav, Bildhauer, zu Köln geboren, Christian Rauch's talentvoller Schüler, seit lange in Berlin wohnhaft. Zu den Ausstel-lungen des hiesigen Kunstvereins hat er folgende Arbeiten eingesandt:

1839. Die Kaiserin von Rußland zu Pferde. In Gips. (Nr. 349 b. Cat.) Statuette bes Directors W. Schabow, ebso. (Nr. 350 b. C.) Achtzehn Medaillons, Portraite, ebso. (Nr. 351 b. C.) 1

Medaisson, Portrait, ebso. (Nr. 438a b. C.)

Medaillon, Portrait bes Dr. Spangenberg. In Metall. (Nr. 442 b. C.)

Statuette bes Malers Leffing. (Dr. 482 b. C.)

Gutenberg, Statuette. In Gips. (Mr. 440 b. C.) Riff, Mayerath, Schinkel, Wach, vier Medaillons, ebfo. (Nr. 441-444 b. (.)

Mebaillon, Portrait, ebso. (Nr. 361 b. C.) 1845.

Beethoven's Denkmal. In Bronze. (Nr. 517 b. C.)

Blanckart, L. Maler, der 1754 das Bisonis des Abis zu Groß= St. Martin in Köln, Franz Spir (gewählt 1741, + 1759), lebensgroß in figender Halbfigur malte, worauf man unten links bei bem Wappen die Bezeichnung liest: L. Blanckart | pinxit 1754. Die furfolnischen Hoffalender von 1770 bis 1794 nennen ihn unter den furfürstlichen Hofmalern; in bem altern Jahrgange von 1759 trifft man ihn in bieser Eigenschaft noch nicht an. Anfangs bieses Jahrhunderts ist er in Köln gestorben.

Blankart war ein geschickter Künstler, wie bas vorgenannte Bildniß beweift, welches gegenwärtig in dem Safristeigebaude der Groß-St. Martinsfirche zu seben ift.

Dloemenberch, Daniel. Unter den im Jahre 1539 am Leben gewesenen Mitgliedern einer frommen Berbrüderung, welche in ber Untoniterfirche zu Köln errichtet war, nennt das handschriftliche Berzeichniß: "Daniel Bloemenberch Tzimmermann."

Bloming, Johann Caspar Aloys, Bildhauer und Vergolder zu Köln, starb am 21. Januar 1828 im Alter von 48 Jahren. Er ist berselbe Künstler, wovon in Heinen's Reisebuche (I. 240) unter bem Namen "Blomeling" die Rebe ift.

Böhm, G., lythographirte um 1839 in Köln für den Verlag von 3. E. Renard eine Folge von 6 Blättern: Rundgemalbe von Koln, nach Zeichnungen von Cranz und J. P. Wever.

Bosenbacher, Maria Unna, die Tochter bes rühmlich bekannten Kunststickers Franz van ben Boofs, wurde unter bessen Unleitung zu demselben Fache herangebildet und als Hofstickerin in den Dienst des Kurfürsten Max Franz von Köln genommen. In dieser Eigenschaft nennen sie die furfölnischen Hoffalender von 1787 bis 1794; als verehelichte Bosenbacher kommt sie erst 1791 vor.

Bollig, Jacob, verfertigte Figuren in gebackener Erde; er starb zu Köln am 16. Juni 1830, im 70. Jahre seines Alters.

Donn, Johann von, Xilograph um 1519, ein vorzüglicher Kunst-Ier, der, wie der Name besagt, aus unserer Nachbarstadt Bonn stammte, in Köln aber, wie man mit Recht annehmen barf, sich zum Künstler ausgebildet haben wird. Er begab sich nach Rurnberg und gehört zu ben ausgezeichneten Holzschneibern, welche ben großen Triumphzug

Raiser Marimilian's nach hans Burgkmair's Zeichnungen ausführten. Als Bartsch (P.-G. VII. 229—240.) 1796 die in ber Wiener Hof= bibliothet noch vorhandenen 135 Platten neu abdrucken ließ, fand er auf der Rückseite vieler derselben die Jahrzahlen 1516 bis 1519, ferner auch die Namen der Holzschneider mit Dinte geschrieben, und zu die= fen geborte Johann von Bonn.

Doom, David, Kunstbilettant zu Köln, gab 1839 zur Ausstellung des hiesigen Kunstvereins eine hollandische Landschaft, auf Holz gemalt, h. 1 F. 5 3. br. 1 F. 9 3., die im Cataloge (Nr. 517) irrig unter dem Namen "Van Delben" eingetragen ist — Boom, ein geborner Holländer, führt als Tabakhändler die Kirma "K. van Del= ben en Zoonen".

Boons, Kölnischer Maler um bie Mitte bes siebenzehnten Jahr= hunderts, ein Schüler Joh. Hulsman's, ist mir nur aus einer Handschrift des Canonifus von Büllingen befannt, worin zwei Bilder von ibm aufgezeichnet sind:

In der ehemaligen Pfarrkirche zu St Paulus: die Enthauptung

dieses Apostels.

In St. Mauritius: ber h. Nicolaus, frei nach hulsman.

Boofs, Frang van ben, ein ausgezeichneter Kunftstider, ber am furkölnischen Hofe von 1759 bis 1781 als Hofsticker und zugleich in der Eigenschaft eines kurfürstlichen Rammer-Portiers bedienstet war.

Boofs, Maria Unna van ben, siehe Bösenbacher.

Borum, Andreas, geboren 1799 zu Hamburg, war anfangs als Zimmermaler zu Leipzig in Thätigkeit, bann begab er sich nach München, um auf der dortigen Academie eine höhere Ausbildung zu Nachdem er sich einige Zeit der Malerei beflissen hatte, wandte er sich ausschließlich zur Lythographie, einem Kache, worin er eine hervorragende Stelle einnimmt.

Bu feinen frühern Arbeiten geboren:

Die zu Munchen bei hermann und Barth 1827 erschienenen architektonischen

Bergierungen und Arabesten, 6 Blätter in gr. qu. fol.

Bortrefflich find bie großen Rhein- und Maasansichten nach Dom. Quaglio in gr. qu. fol.: Trarbach, Stadtmauer zu Anbernach, Hun an ber Maas, Amtshaus ju Ellfelb, Ueberlingen am Bobenfee.

Die Folge kleinerer Rhein- und Moselansichten, ebenfalls nach D. Quaglio: Rarben an der Mosel, Boppart, Kirche zu Alcken, Oberlahnstein, Schloß Elt, Schloß Langnau.
Für den baierischen Kunstverein lythographirte er 1828 eines seiner Hauptblätter, die Ansicht des Coliseums nach Rottmann.
Andere seiner Arbeiten in München aus jener Periode sind: Neuötting, nach D. Quaglio; Elberseld, nach Andriessen; der Dom zu Mailand, nach Giovanni Migliara; ein Scestück, nach W. van de Belbe — die beiden letzern zu dem kiniglich baierischen Galleriemerke. königlich baierischen Galleriewerke.

Alls 1832 die Gebrüder Rehr aus Kreuznach in Köln eine großartige lythographische Austalt begründeten, gehörte Borum zu ben Künstlern, welche sie hierher beriefen und für ihr Unternehmen beschäftigten. Er lieferte für biefen Berlag:

COPPUL

Der Klosterhof im Schnee, nach Lessing. S. 12 3. br. 141/2 3.

Das Rlofter, nach bemfelben. S. 16 3. br. 22 3.

Die heimtehr ber hirten, nach Bout und Boudewyns. S. 16 3. br. 22 3.

Nieberländische Landschaft, nach Hobbema. G. 81/2 3. br. 12 3.

Der Rheingrafenstein. H. 7 3. br. 101/2 3.

Einige Blätter zu ber Folge: Das Nahethal, nach J. C. Scheuren. Du. fol. Das Rehr'sche Geschäft ging inzwischen 1837 ein; Borum verblieb

noch eine kurze Zeit hier und führte folgende Blätter aus:

Bu bem hefte "Erinnerungen an die Kirche St. Maria im Capitol zu Coeln": Der Kreuzgang ber Kirche, nach A. Wegelin's Zeichnung.

Die St. Cunibert-Rirche in Roln, nach Dt. Welter.

Details in ber St. Cunibert-Rirche zu Köln, theilweise nach ber Zeichnung von E. Gerharbt.

Im Herbste 1838 verließ er Köln und begab sich wieder nach Münschen. Später war er Mitarbeiter an L. Puttrich's schönem Werke: Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen, wovon die 1. und 2. Abtheilung von 1836 bis 1843 zu Leipzig erschien. Drei Blätter in kl. fol.: die Marien-Kirche zu Bernburg, nach E. Kirchner; die Frauenkirche zu Arnstedt, nach demselben, und der Dom zu Naumburg, nach Hauschild, sind von seiner Hand auf Stein gezeichnet.

Das Bildniß Borum's hat sein Freund Franz Hanfstängl lythographirt; da sein Name nicht darauf angegeben ist, so dürfte eine genauere Beschreibung hier an ihrer Stelle sein; er ist in halber Figur, wenig nach rechts gewendet, hat frauses Haar, trägt einen Schnurrbart, im sichtbaren rechten Ohre einen Ohrring, die Halsbinde ist schwarz, dem Hemde sind auf der Brust drei Knöpschen eingesteckt, die rechte Hand hält er in der Hosentasche; unten links steht: Hansstaengl st. 1832. Fol.

Bosche, Elias van den, Kupferstecher, hat um 1620 für den Verlag des Peter Overradt hier gearbeitet. Ich besige:

Reiterbildniß bes spanischen Ariegsbelden Ambrosius Spinola, im hintergrunde bie Belagerung von Ostende; die breite Einfassung zeigt in 6 Ovalen die Abbilbungen belagerter Festungen, 2 Ovale an der Iinken Seite sind noch leer gelassen; unten sechs Zeilen Schrift: Ambrosi' Spinola Dux Sot. Severini u. s. w. Elias vanden Bosche sculp. Pet. Ouer. exc. Gr. qu. fol. Ein seltenes und schwies Blatt, von kräftiger und reiner Grabstichelführung, an Erispin de Passe's Schule erinnernd.

Der Heiland am Kreuze, nebst Maria und Johannes. Christoss Schwartz Monachiensis pinxit. Elias van den Bosche coelauit. unter den lateinischen Versen: Dure viator u. s. w. die Abresse: Peter Ouerradt excudit Coloniae. Fol.

Heinecken (Dict. d. Art. III. 190.) nennt von ihm:

Die Geißelung bes Heilanbes, ohne Angabe bes Malers — und fagt, bag er auch nach andern Meistern gestochen habe.

Dourel, Everhard, Maler und Zeichnenlehrer bei den beiden Gymnasien zu Köln, wurde 1803 hier geboren. Sein erster Lehrer war J. C. Kunze, später begab er sich nach Düsseldorf als Zögling der dortigen Maleracademie. Zahlreiche Urbeiten dieses Künstlers sah man bei den Ausstellungen unseres Kunstvereins, theils Bildnisse, theils Gattungsstücke; zu letztern gehören:

1839. Familienleben eines kölnischen Stadtsoldaten. 1840. Die Obsthändlerin. 1844. Der Steckbrief. 1848. Conversationsstück.

Er lythographirte bas Bilbnig bes Malers Joh. Christian Kunge

Cott.

bald nach dessen im März 1832 erfolgten Tode, Brustbild in fol. bezeichnet: Auf Stein gez. von E. Bourel. Gedruckt bei Gebr. Kehr in Cöln.

Für die "Erinnerungen an die Kirche St. Maria im Kapitol zu Coeln" nahm er ein Blatt auf: Die Haupt-Eingangsthüre. Nach der Natur gez. von E. Bourel. Auf Stein gez. von P. J. Fassbender. 4.

Nach seiner Kopie wurde das in der vorgenannten Kirche befind= liche Gemälde (angeblich) von Albr. Dürer: Die sterbende Maria, in Steindruck herausgegeben. Albrecht Dürer pinx, auf Stein gez. von J. B. Hützer in Cöln a/R, in Oehl kopirt v. Bourel. Gr. fol.

Zwei Blätter carnevalistische Vorstellungen, welche er gemeinschaftlich mit M. Welter und Levy-Elfan 1835 auf dem Gürzenichsaale gemalt hatte, wurden von letzterem zu dem Vilderhefte "Die Decoration des Gürzenich. Erinnerung an den Carneval von 1835 zu Coeln" lythographirt; sie haben die Ueberschriften: Erstes Glas. Erste Seite. und Erstes Glas. Zweite Seite. Qu. 4.

Bourel's Bildniß wurde 1847 von Erich Correns, seinem ehema= ligen Schüler, lythographirt; es ist ohne Beider Namen, nur steht rechts: Gedr. von C. Meissner in Bonn. Er ist im Brustbilde darge= stellt, start nach links gewendet, mit fräftigem dunkeln Barte. 4.

Dourlet, Johann, hat 1693 die drittgrößte schöne Glocke in unserm Dome, welche in einer tiefern Abtheilung des Thurmes einsam befestigt ist, gegossen; sie hat zwischen Laubverzierungen die dreizeilige Juschrift:

Ave Maria Gratia Plena Dominys Tecym Benedicta Tv In Mylieribys Et Benedictys Fryctys Ventris Tvi Jesys

Cvivs Incvnabyla Caspar Melchior Balthasar Stella Dyce Venerati Synt Petrys Filiym Dei Vivi Professys Est

Fvsa A MCCCCVIII Disrvpta Procvrante Henrico Mering Pbro Canonico Magistro Fabricae Per Joannem Bovrlet Refvsa A MDCLXXXXIII

und ist ferner mit dem Bilde der h. Jungfrau und des h. Petrus verziert; letzterer hält das Wappen des Erzstifts und gegenüber befindet sich das Wappen des Kurfürsten mit der Schrift: Joseph Clemens Archiep: Col: | S. R. J. Pn: El: Vtr: Bav. Dvx | Metallym' Sypplevit.

Pouttats, August, vielleicht ein Sohn des antwerpener Kupfersstechers Friedrich Bouttats, von welchem Heinecken (Dict. d. Art. III, 277.) berichtet, daß er vier Töchter und zwanzig Söhne gehabt habe, wovon zwölf sich der Kunst ihres Vaters widmeten. August hat um 1670 zu Köln gearbeitet; ich besitze nur die folgenden beiden seltenen Blätter von ihm:

Abbilbung bes chemaligen kölnischen Klosters "Zu bes Herrn Leichnam (Corporis Christi)" nebst seinen Zubehörungen; auf einer länglich runden Tasel liest man in der Höhe: Rmo in christo Patri, amplissimo | Eximioq' D. Petro â S. Trudone, ordinis Canrum Regul. | Capti Windesemensis p utramq' Germaniam, in | quintum triennium electo, et consirmato Generali | dignissimo, nec non Canonicae Martinianae Lovanii | Priori meritissimo. | Canonica ssmi Corp. | Christi Coloniae | Ao. 1670: D. D. Die einzelnen Bestandtheile, von 1 bis 37 numerirt, werden unten in lateinischer Sprache benannt; dabei steht links: Aug. Bouttats. scul. Gr. qu. fol.

Der h. Augustinus, ein brennendes Herz haltend; unten rechts: Coloniae ad ss: corpus | christi Ao: 1670. | A. B. sculpsit. 4.

Bouttats, Friedrich, der jüngere, hat manches für hiesige Buchhändler in Kupfer gestochen; dazu gehört:

Ein ladjender Mann: Democritus; bezeichnet: F. Bouttats. f. 8. Zu: Democritus ridens. Coloniae, apud Andream Bingium. 1649.

Titelblatt 3u; Rein: Bachovij notae ad disput. Hier. Treutleri. Col. Agr. Sumpt. Andreae Bingen in Laureto, 1654. 4.

Titelblatt zu: Ant. Perezi praelectiones in cod. Justin. libr. XII. Col. ap. Andream Bingium. 1661, unten rechts: F. Bouttats sculp. 4. Der Kaiser nebst ben Kurfürsten ist bargestellt, babei bie Ansicht von Köln.

Die h. Nosalia, von zwei Engeln befränzt; Fred Bouttats sec. Hacc imago attigit eius SS. Reliquias, quae coluntur in templo Soc. Jesy Coloniae. R1. 8.

Ferbinand. von Fürstenberg, Bischof von Paberborn. Fred Bouttats. fe. 8.

Bouttats oder Bauttats, Gerard, ein Dritter dieses Namens, kommt um die Mitte des siehenzehnten Jahrhunderts zu Köln als Kupferstecher vor. 1651 hat er das Bildniß des Doctors der Theologie Heinrich Francken-Sierstorpsf gestochen — ein an Kunstwerth zwar geringes, als die einzige und zugleich sehr seltene Abbildung dieses vortrefslichen Mannes aber um so schäsbareres Blatt; es hat die Ueberschrift: VIVAM VIRTVTEM, SI VIS, HVNC ASPICE VIVVM. unsten das Wappen und die Widmung:

Admodum Rdo et Eximio Dno D: HENRICO FRANCKEN Sierstorpsio, SS:
Theologiae Doctori, Metropolitanae electoralis ac Collegiatae S. Caeciliae,
Ecclesiarum Coloniensium Canonico Presbytero Capitulari vtrobiq, Scniori. Florentissimi GYMNASY LAVRENTIANI in annos quadraginta vigilantissimo
REGENTI, nec non librorum Censori etc: Dno ac Patrono suo Plurimum venerando offerunt:

Joes Jacobus ab Albrecht Luxenburgensis
Joes Wernerus Cremerius Marcoduranus
Joes Godefridus ab Albrecht Luxenburgensis
Alphard, Aloysius Sturman Dauentriensis
Joannes Rycken Dauentriensis
Joannes de Heer Stralensis
Adrianus Saren Tungrensis
Hubertus Windthausen Julincensis

Jonchimus Mattenelot Dusseldorpiensis Andreas Francken Coloniensis Gerard, Matthias Coeberch Grauiensis Petrus Lennep Coloinensis (sic) Joanns Winandus Kruft Cotoinensis Joes Ethard, Kulbrun Spirensis Valentinus Bodckon Leodiensis

Praedicti Gymnasy anni M.DC.LI. Commensales

Logici

Gera: Bauttats fecit

6 46 0 % 447/ O

Gr. fol. \$. 16 3. br. 11 1/8 3.

Auch hat er das Bildniß des Kurfürsten Maximilian Heinrich von Köln gesstochen. Inauguratus 26 octob 1650. G Bouttats fe. Kl. 8.

Ferner ein allegorisches Blatt mit St. Paulus und Catharina, nach Joh. Toussyn. 1651.

Bon Gerard Bouttats ist bekannt, daß er sich später in Wien niederließ und den Titel eines Kupferstechers der dortigen Universität
führte. Moehsen (Bildn. ber. Aerz. Abth. II, 93.) beschreibt das Bildniß des Arztes Adam Munds mit der Bezeichnung: Gerhard, Bouttats
Chalcograph, Vienn. Ao. 1657. Verschiedenes Andere gibt Heinecken
(D. d. Art. III. 279.) an.

Boys, J. C. A. Du, ein vorzüglicher Historienmaler, vielleicht niederländischen Ursprunges und der Schule von Rubens angehörend, war um 1624 zu Köln thätig. Mehrere hiesige Kirchen haben noch Werke von seiner Hand aufzuweisen, die sich durch schöne Färbung und fräftige Wirfung vortheilhaft auszeichnen. Zu Sta. Maria im Capietol sieht man eine Himmelfahrt der Maria, und vier schmale, an den Pfeilern dem Hochaltare gegenüber besestigte Vilder: 1) die h. Jungfrau,

2) ber verkündigende Engel, 3) und 4) auf sedem zwei männliche Heilige; lebensgroße ganze Figuren. In der Groß-St. Martinskirche die Kreuzabnehmung des Erlösers, ein großes Bild auf Leinwand, bezeichnet am Rande der auf dem Boden besindlichen Schüssel: IRC DV BOYS F, und auf der zur Seite liegenden Jange: 1623. Die Kirche zum Pesch (Maria in pasculo), welche 1843 niedergerissen wurde, besaße eine Anbetung der Könige, lebensgroße Halbsiguren, mit dem Bildnisse des Stifters, eines betenden Priesters, links im Vorgrunde; an einer Säule des verfallenen Gebäudes fand ich die Bezeichnung: D Boys F: | 1624. Die Anfangsbuchstaben D B, scheinbar D H B, sind verbunden wie das Monogramm Nr. VIII. Das Bild gerieth in den Dom, two es nunmehr unsichtbar geworden ist.

Bracht, Rembold, Maler zu Köln um 1600; er wurde mir aus einer Urfunde vom Jahre 1607 bekannt, in welcher seine Frau, Sibilla, als Wittwe vorkommt.

Prackerfeldt, Melchior, geschickter Schönschreiber und Rechenmeister zu Köln um 1620; er fertigte ein Bandchen kalligraphische Musterblätter, auf Pergament geschrieben, wovon das erste Blatt die mit Gold verzierte Zueignungsschrift hat:

> DEm Edel Ehrentsest Vorachtbar und Wolvornehmen Hern Euerhardo Jabach Deß Heiligen Reichs freyen Statt Coln Rhatsverwanten Bud Kriegs Commissario 2c. zu dienst und sonderlichen ehren seindt diese schriften verfertigt und seiner Liebden Tochter Jungfrawen Unnac zu fleißiger ubung zugestelt Durch Melchior Brackerseldt. Schreibund Rechenmeister in Coln. Unno. 1620.

Das Werkchen war 1845 im Besitze des Antiquars Heberle hierselbst. Brackerfeldt zeigt sich darin als ein in seinem Fache tüchtiger Mann; besonders die großen Initialbuchstaben sind schön.

Prandenburg, Carl, Bildhauer, geboren zu Köln, hält sich in Rom auf, wo er Thorwaldsen's Schüler war. 1835 sandte er eine Marmorbüste des Heilandes, verkleinerte Kopie nach Thorwaldsen, in seine Baterstadt, wo dieselbe für 400 Th. durch Berloosung angekauft wurde. Auch ermunterte ihn in demselben Jahre die Carnevalsgesellsschaft durch ein Geschenf von 100 Th. Im darauffolgenden Jahre langte eine Büste der Maria hier an. 1839 sah man verschiedene Arbeiten von ihm bei der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins:

- 1) Bufte bes Königs Friedrich Wilhelm III. von Preugen. (Dr. 377 b. Cat.)
- 2) Benus, nach Canova. (Nr. 378 b. C.)
- 3) Musigirenbe Genien. (Mr. 379. b. C.)
- 4) Die Zwillinge aus bem Thierfreise. (Mr. 380 b. C.)
- 5) Bufte bes Papstes Pius VIII. (Nr. 483 b. C.)
- 6) Bufte des Papstes Gregor XVI. (Nr. 484 b. C.)
- 7) Die heilige helena, Bufte. (Mr. 485 b. C.)
- 8) St. Cebastian, ganze Figur. (Dr. 486 b. C.)

- 9) Amorin mit bem Sunbe, Basrelief. (Mr. 487 b. C.)
- 10) Amorin, ein Res fnüpfend, Baerelief. (Dr. 488 b. C.)
- Mr. 8 ift in Gips, alles übrige in Marmor ausgeführt.

Prandmaner, August, Lythograph, ein baierischer Künstler, hat einige Jahre in Köln gearbeitet, 1838 sich aber wieder von hier entfernt.

Für ben Berlag ber Gebrüber Kehr und Niessen führte er mit Andreas Borum bie Lanbschaftenfolge unter bem Titel "Das Nahethal" nach J. C. Scheuren aus.

Zu ben "Erinnerungen an die Kirche St. Maria im Kapitol zu Coeln" hat er brei Blätter auf ben Stein gebracht:

Die außere Ansicht ber Kirche von ber Subseite; nach der Natur und auf Stein gez. von A. Brandmayer. Du. 4.

Seitenansicht bes Chores, nach A. Wegelin.

Die Salvator-Rapelle ber Rirche, nach bemfelben.

Ferner besite ich von ibm:

Zwei Lanbschaften auf einem Blatte. gez. von Brandmeyer. gem. von F. Olivier. ged. bei I. B. Hützer, in Cöln. Fol.

1828 hielt er sich in Dusselborf auf und zeichnete eine Ansicht bieser Stadt in qu. fol. für J. F. Wilhelmi's Panorama von Dusselborf und seinen Umgebungen-

Prandt, Arnold, Maler um 1628; in diesem Jahre wird er nebst seiner Ehefrau, Catharina geborne Norlicks, in den Kirchenbüchern der Pfarre St. Alban zu Köln genannt.

Prassart, Mathias, Maler und Tapetenfabrifant, bewohnte 1798, laut dem in diesem Jahre erschienenen "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" ein Haus auf der Gereonstraße.

Praubach, Johann, Steinmetz bei der hiesigen Dombauhütte, welchem bei den Preisvertheilungen 1845 und 1848 Medaillen zuerstannt wurden.

Praun, Augustin, zu seiner Zeit ein sehr angesehener kölnischer Maler und Kupferstecher, dessen Blüthezeit das Ende des sechszehnten Jahrhunderts und die ersten Decennien des siebenzehnten umfaßt. Die Angabe in einem neuern französischen Malerbuche (Abr. de la vie d. peintr. p. N. Alexandre. 47.) daß er 1570 geboren und 1622 gestorsben sei, dürste nur eine innnerhalb der Wahrscheinlichseit liegende Muthmaßung sein. Sandrart spricht in seiner "Teutschen Academie" (Th. II. des ersten Bandes, 309), nachdem zuvor von dem niedersländischen Maler Johann van Hoeck die Rede war, das ehrende Urtheil über ihn aus:

"Biel Jahre vorher war in der berühmten Stadt Cölln Augustin Brun ein herrlicher Künstler, der allda fürnehme und gute Arbeit von Contrafaten, Historien, und andern, hinterlassen, wormit er großes und herrliches Lob verdient."

Das Beiblatt Nr. 18 zur Kölnischen Zeitung von 1834 erzählt, mit Berufung auf eine alte Handschrift, folgende Begebenheit aus

feinem Leben:

Johann Merzenich, kölnischer Buchdrucker um 1600, hatte Augustin Braun beauftragt, sein Bildniß zu malen, und ihm zwölf Ducaten

Braun. 59

dafür versprochen, wenn die Alehnlichkeit gelingen würde. Der Künstler that bas feinige; aber ben geizigen Merzenich reute sein Versprechen, es lag ihm schwer auf bem Herzen, so viel Geld für ein Bild zu ge= ben, baber er benn, um sich ber Berbindlichfeit zu entziehen, vorgab, es sei nicht ähnlich. Der Maler ertrug die Unbill mit scheinbarer Ge= lassenheit; boch bald fiel ihm ein Mittel ein, wie er bie Wortbruchig= feit und den Geiz bestrafen wurde. Er malte nämlich auf ben Ropf bes Bildnisses eine Narrenkappe mit vielen Schellen und hing es in diesem Zustande an seinem Fenster zu Berkaufe aus. Gine Menge Bolkes blieb vor der lächerlichen Erscheinung stehen, auf den ersten Blick erkannte jeder, wen die wohl gelungene Arbeit vorstelle, und Merzenich, ber sonst sehr geachtete Mann, wurde Gegenstand bes Spottens und Berlachens. Bald kam ihm das Ereigniß zu Ohren, entsetzt und voll Bornes eilte er zur Obrigfeit mit bem Verlangen, daß ber Maler, von dem er beschimpft worden, strenge bestraft werde. Beide wurden barauf vor den Richter gefordert. Der Maler erzählte, wie Merzenich die Unnahme bes Bildes aus der einzigen Urfache verweigert habe, weil. es ihm nicht gleiche; es sei baber sein Eigenthum geworden und von niemanden laffe er sich bie öffentliche Feilbietung seiner Sandarbeit nehmen. Er sette bingu, daß das Bild nicht eber von seinem Kenster wegkommen werde, bis es ihm breißig Ducaten eingebracht habe. Richter mußte bes Künstlers gerechte Sache anerkennen und sprach ihn von aller Strafwürdigkeit frei. Merzenich aber, um sein Unsehen zu retten, mußte sich in Braun's Berlangen fügen und bas Bildniß theuer einlösen.

Jahlreiche Werke von viesem Künstler waren früherhin in den hiefigen Kirchen anzutreffen; als sein Meisterstück sinde ich in einer handschriftlichen Quelle eine Himmelsahrt der Maria in Klein-St. Martin genannt. Daselbst sah man auch eine Folge von sieben Bildern: das Leben des h. Martin, wovon eines, welches des Heiligen ersten Einstritt in die christliche Kirche versinnlicht, mit dem Monogramme des Malers und der Jahrzahl 1615 versehen ist; gegenwärtig schmücken dieselben die Kirche zur h. Maria im Capitol. In St. Georg wird ein Cyslus von sieben Vorstellungen aus der Leidensgeschichte des Erstösers ausbewahrt: das Abendmahl, die Gesangennehmung, die Geißeslung, die Kreuztragung, die Kreuzigung, die Kreuzabnehmung, und die Auserstehung. Ein interessantes Vildniß von seiner Hand besindet sich in meiner Sammlung: das unseres gelehrten Buchhändlers und Licentiaten der Rechte Gerwinus Calenius, in hohem Alter.

Alls Kupferstecher hat Augustin Braun nur wenige und zudem sehr seltene Arbeiten geliefert. Hartheim (Bibl. Col. 26.) berichtet, daß die Bibliothek des Carthäuserklosters folgendes Werkchen besessen habe:

"Vita B. M. Virginis elegantissimis figuris aeneis expressa ab Augustino Brun Chalcographo. Coloniae, 1592. 8.

Aus meiner Sammlung liegt mir ein schönes Blatt vor, bas in reicher architektonischer Zusammenstellung eine Menge allegorischer Vorsstellungen und Wappen zeigt; in der Mitte steht St. Peter mit den Schlüsseln in einem Schiffe, daneben links der Kurfürst Ernst von Köln und rechts sein Coadjutor und Nachfolger Ferdinand; unten die Widmung:

5.000

Sermo Rmo Principi, ac Dno, D. suo Clementiss:
Ferdinando Comiti Palatino Rheni, vtriusque
Bauariae Duci, Archipatus Colonien. Electo Coadiutori, Berctesgadij Administratori, Praeposito Argentinen. humillimis votis nuncuparunt autores,
Wilhelmus Salsmannus, qui inuenit
Augustinus Braun, qui pinxit et sculpsit.

und seitwärts rechts bie Jahrzahl 1596. Fol.

Aus der Winckler'schen Sammlung nennt Huber (Cat. III. 167.): Ein Denkmal in Form eines Altars, mit sehr vielen symbolischen Figuren und Emblemen, bezeichnet: Aug. Braun pinx. et sculp. 1595. Fol.

Folgende Blätter wurden nach ihm in Rupfer gestochen:

1—8. Kaiser Rubolph II. und bie sieben Kurfürsten zu Pferde, acht Blätter. Augustin brun inuentor. Crispin: D: pas excudit. Kl. 4.

9. Kaiser Mathias zu Pferbe, gestochen nach heineden's Angabe (D. d. A. III, 391.), von G. (Guilielmus) be Pass.

10. Ambrosius Spinola zu Pferde, mit einer Menge kleiner Abbildungen als Einfassung, gestochen von Franz Brun. Gr. fol.

11—16. Sechs Plätter: die Geschichte bes Tobias, unten links numerirt; von einem ungenannten Stecher. Du. fol. Sie sind bezeichnet: 1. Aug. brun. inf. | pet. ou. ex. 2. Aug. broeun in. | petrs ouer. ex. 3. Aug. brun. in. | pet. ouerat. ex. 4. Au. br. in | pet. ou. ex. 5. Augustinus. brun | inue. petr. ouerrat ex. 6. ohne Bezeichnung.

17—20. Bier Blätter: die Geschichte bes verlorenen Sohnes, das erste von Johann Hogenberg, die andern von Johann Gelle gestochen; mit dem Monogramme Nr. IX nebst dem Zusatze: inuent. Fol.

21. Winterlandschaft mit ber Geburt bes Heilandes, rechts eine Menge Figuren als Gefolge ber b. brei Könige. Aug. Braun inu. W. Hollar secit Antuerpiae Ao. 1646. Qu. fol.

22. Der heiland mit Engeln, welche bie Leibenswerkzeuge tragen; gestochen von Abraham hogenberg. 8.

Nach bem Cataloge ber Winckler'schen Sammlung gehört das Blatt zu einer sehr zart ausgeführten Folge von acht numerirten religiösen Vorstellungen und ist bezeichnet: Augustinus Braun inv. Abraham Hogenberg sculp.

23. Magbalena betend in der Wüste. Augustin, Braun Inventor. Crisp: Pass: sculp: et exc. Unten die Widmung des Stechers an Aegidius Campius mit dem Chronogramme am Schlusse: Anno AeglDII Campil VIta. (1611.) Gr. fol.

24. Titelblatt zu: Venerabilis Bedae Opera. Coloniae Agrippinae Sumptibus Anton. Hierati et Joan. Gymnici. Anno MDCXII. In der Höhe die Anbetung der Könige, unten die Ansicht der Stadt Köln mit der Ankunft der h. Ursula nehst ihrer Jungfrauenschaar in mehreren Schissen. A. Braun sigur. — wobei das Monogramm Nr. X — P. Isselb. (Isselburg) sculp. Fol.

Burbe später angewandt zu: Hrabani Mauri Opera. Col. Agr. Sumpt. Antonij Hierati. Anno M.DC.XXVI.

Bedae Opera. Col. Agr. Sumpt. Joannis Wilhelmi Friessem Anno MDCLXXXVIII.

25. Die Schwelger; unten lateinische und beutsche Berse. Aug. Braun inv. Abr. Hogenberg sc. Visscher exc. Fol.

In Frențel's Catalog ber Einsiebel'schen Sammlung (I. 404. Nr. 3789.) als ein schönes Blatt angeführt.

Bei Nagler (Kstr. Ler. XII. 292.) liest man von einer Anbetung ber Könige in gr. fol., welche Peter Ransson zu Köln um 1615 nach Augustin Braun von Prag gestochen haben soll.

Der Bruder dieses Malers war Georg Braun, welcher, nachdem er 37 Jahre die Würde eines Dechanten zu Sta. Maria ad gradus bekleidet hatte, am 10. März 1622 im 81. Lebensjahre starb. Uls Schriftsteller ist er besonders durch das Prachtwerk Civitates orbis terrarum bekannt, wozu er die Beschreibungen geliefert hat. Es ist hier am Orte eine Unrichtigkeit anzuzeigen, in welche häusig hinsichtlich seiner die Kunstschriftsteller verfallen, indem man ihn für einen Kupferstecher hält und ihm einen Theil der Platten im genannten Werke zuschreibt.

Praun, Dieterich. Unter den neuen Mitgliedern, welche im Jahre 1600 in eine fromme Genossenschaft aufgenommen wurden, die in der Antoniterfirche zu Köln bestand, nennt das Verzeichniß: Mr. Dieterich Braun Gläßwircker.

Braun, J. A., arbeitete zu Köln um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts; nach seiner Zeichnung hat Johann Everaerts in Kupfer gestochen:

Undreas de Conti, Minorit. J. A. braun, Deli: J. Everaerts fec. Col: 8.

Brehm, Frang, wird in dem 1798 gedruckten "Berzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" als Maler genannt.

Preuer, Christian, Steinmetz beim Dombau zu Köln, geboren 1803, starb am 3. December 1841.

Freuer, Joseph, Lehrer der Architektur und Mathematik, Stifter und Vorsteher eines Vereins für Künstler und Handwerker, starb, laut seinem Todtenzettel, zu Köln am 12. December 1834 im 36. Jahre seines Alters.

Breughel, Johann, ber zweite Sohn bes Peter ober Bauern-Breughel, wurde 1569 ju Bruffel geboren. Den ersten Unterricht empfing er bei seiner Großmutter, der Wittwe des Peter Coef van Melst, wo er seine Uebungen in Wasserfarben machte; bann fam er gur Erlernung der Delmalerei zu Peter Goefind oder Goetfind. Anfangs malte er mit Vorliebe Blumen, nach einigen Jahren aber wandte er sich zur Landschaftmalerei. Sein heimathland verlassend, begab er sich nach Köln, sich hier ganz bem Studium der Natur widmend, und balb wurden seine Arbeiten als Wunderwerke angesehen und sein Ruf weithin verbreitet. Descamps (V. d. P. I. 376—381.) berichtet, daß Breug-bel sich lange Zeit in Köln aufgehalten habe; genauer spricht sich da= rüber der Verfasser einer Biographie C. B. Hardy's (ohne Zweifel Wallraf) in dem Beiblatt der Kölnischen Zeitung Nr. 6 vom 28. Marg 1819 aus, indem er sagt, daß Johann Breughel "über zwanzig Jahre lang in Köln Meister war." Er reiste später von hier aus nach Ita= lien und nachdem er dort vieles gearbeitet hatte, kehrte er in sein Ba= terland zurud, Antwerpen zu seinem Wohnsig erwählend. Dort starb er 1625 im Alter von 57 Jahren und wurde mit großer Feierlichkeit in ber Georgsfirche beerdigt; über ber Grabstätte sieht man sein von Ban Dyck gemaltes Bildnig, und als ben Berfasser ber Grabschrift nennt Michel (Hist. d. Rub. 85-87.) ben großen Maler Rubens, ber ein so warmer Berehrer Breughel's war, daß er sich nach beffen Tode aus eigenem Untriebe zur Vormundschaft über bie beiden Tochter, welde berselbe hinterlassen hatte, anbot und sich die Erziehung bieser

Waisen so angelegen sein ließ wie die seiner eigenen Kinder. Die Freundschaft zwischen den beiden Malern war in Italien angefnüpft worden, wo sie auf ihren Kunstreisen zusammengetroffen waren.

Die Gemälde von Johann Breughel, von den Zeitgenoffen bes Runftlers bewundert, steben noch unverandert in hober Schätzung. Besonders findet man unter seinen kleinen Landschaften, die er gerne auf Rupfer malte, wahre Meisterstücke. Die anmuthigsten Gegenden führt er uns vor, mit schön geformten Baumgruppen, weit ausgedehnten Fernen, im Vorgrunde Pflanzen und Blumen von ber feinsten Ausführung. Bald wählt er seinen Standpunkt bei einer einsam gelegenen Müble, bald bei einer schmalen Brude, bann führt er uns zu einem ländlichen Feste mit Musik und Tanz im tiefen schattigen Walde, ober in ein Dörfchen am Ufer eines Flusses, besonders gerne zum herrlichen Rheinstrome, den er mit Kähnen oder Segelschiffen belebt, oder wir seben die Karren bes Landmannes oder beladene Frachtwagen auf den Wegen einherfahren; am meisten aber wird die Bewunderung hinge= riffen durch die zahlreichen kleinen Figuren von richtiger Zeichnung, von ber unterhaltenbsten Mannigfaltigfeit, die sich zu bewegen, zu sprechen Vielleicht hat kein anderer Maler sie so geistreich und boch zugleich in so zarter Ausführung, in so reizender Farbung jemals barzustellen vermocht. Von dieser ungewöhnlichen Zartheit seines Pinsels foll ihm auch der Beiname "Sammt=Breughel" gegeben worden sein obwohl auch von andern behauptet wird, daß er ihn von der reichen Sammtfleidung, die er im Winter anzulegen pflegte, erhalten habe.

Wie boch seine Bilder schon vor Alters geschätzt wurden, erzählt Houbrafen (Schoub. I. 85—87.): Im Jahre 1713 habe er ein Bild von ihm gesehen, 3 F. h. und 4 F. br., vor welchem er und alle Kunstliebhaber sich Stunden lang in Bewunderung gefesselt gefühlt hatten; besonders sei ein Feigenbaum in der Mitte besselben so vortrefflich gewesen, daß man nicht mehr an ein Werk des Vinsels gedacht sondern geglaubt habe, die wirkliche Natur vor sich zu seben. beiden Figuren darin, Vertumnus und Pomona, waren von Rubens' Als dieses Bild am 26. Juli 1713 zu Amsterdam zur Bersteigerung fam, erreichte es ben Preis von 2825 Bulben. Das Gegen= stud, ein Satyr bei einem schlafenden Weibe, fam auf 1875 Gulden. Roch höher stellt Houbraken ein anderes Werk Breughel's, welches zu seiner Zeit ein Herr Le Court van der Boort in Leiden besaß, das Paradies vorstellend, mit herrlicher Landschaft und einer Menge der verschiedensten Thiere; die beiden Figuren, Adam und Eva, hatte wie= berum Rubens gemahlt und zwar in feinster Ausführung. man auf der einen Seite Landschaften von Breughel mit Figuren von Rubens, Rottenhammer ober Beinr. van Balen findet, fo hat anderseits auch er nicht selten zu den Landschaften eines Momper oder den Architefturstücken des ältern heinr. van Steenwyck die Figuren gemalt.

Daß die Werke eines so ausgezeichneten Künstlers auch in die ausgewähltesten Sammlungen Eingang fanden, spricht schon von selbst. Eine Menge Bilder macht Descamps namhaft, die man zu seiner Zeit (um 1753) in Deutschland, Italien, Frankreich und den Niederlanden sah; auch in den neuesten Verzeichnissen der bedeutendern öffentlichen Gemäldegallerien wird man nicht leicht den Namen des Sammt-Vreughel

- - -

vermissen. Zwei allerliebste kleine Bilber von ihm, auf Rupfer, jedes 9¾ 3. h. und 13½ 3. br., besitzt Herr Rentner Joseph Essingh in Köln; das eine hat die Anbetung der Könige, das andere eine Bauernsbelustigung im Freien mit Musik und Tanz zum Gegenstande; sie zeigen den Meister in seiner ganzen Stärke. Ein größeres Bild, den Thurmbau zu Babylon vorstellend, mit unzähligen Figuren, auf Holz gemalt, bestindet sich in der Sammlung des Kaufmannes Herrn Raban Ruhl.

Johann Breughel hat vier Landschaften in qu. fol. selbst radirt; sie tragen die Adresse: J. Sadeler exc. Nach ihm wurden ziemlich viele Blätter in Rupfer gestochen, wovon Heinecken (D. d. A. III. 340—348.) ein Berzeichniß gibt; die vorzüglichsten sind von Wenzel Hollar und Egidius Sadeler. Oftmal ist auch das Bildniß dieses Künstlers gestochen worden, darunter in eigenhändiger Radirung von Anton van Dyck.

Frille, Joseph Anton, Hof-Stuckaturer in Diensten der beiden letzten Kurfürsten von Köln, wird in den Hoffalendern von 1770 bis 1794 genannt.

Prochazka geborne Derider, Kunststickerin am kurkölnischen Hose; 1775 kommt sie unter dem Namen Derider, von 1781 bis 1788 als verehelichte Brochazka, und später bis 1794 als Wittwe in den Hossalendern vor.

Prochhausen, Nicolaus, Deforationsmaler und Zeichner, nach welchem 2. Wünsch einiges lythographirt hat:

Ansicht von Deut am Rhein. Aus: v. Brochhausen. Lith: v: Wünsch. Du. fol. Berschiedenes aus dem Carnevalszuge von 1824; darunter: Peruaner, Inka von Peru und nordischer Wilde. ausgenommen v. Brochhausen. Du. fol.

Frocke, M. N., wird im Cataloge ber hiesigen Kunstausstellung von 1845 als Glasmaler mit folgenden Arbeiten genannt:

Mabonna, nach einem italienischen Rupferstiche. (Nr. 293.) Christus, ebenso. (Nr. 346.)

Proderman, Heinrich. Die größte Glocke in unserm Dome, zugleich eine der schwersten in Deutschland, deren ernste, seierliche Töne die Bewohner der Stadt und Umgegend seit vier Jahrhunderten bewundern, hat er mit Christian Cloit gegossen. In hervorstehender, charakteristisch schöner altdeutscher Schriftart, so kräftig und geschmackvoll, daß man sie nur mit Bedauern durch das zackige Gekrißel der Neuzeit verdrängt sieht, ist sie in der Höhe in zwei Neihen von folgender Inschrift umkränzt:

Insignis. Status. Ecclesie. Prouidusq'. Senatus. Concilii. Sancte. Pariles. Uotis. Ciuitatis. Huius. Cum. Reliquis. Gemini. Sexus. Deo. Notis. Denuo. Conflari. Dant. Me. Simul. Et. Renouari. Summe. Cristifere. Petri. Regum. Sub. Honore 5\*5

Cantum. Reddo. Choris. Uetitum. Pro. Singulis. Horis. Terq'. Reformata. Quarto. Preciosa. Uocata. Mille. Quadringentis. Quadragenis. Octo. Donatis. Dum. Sono. Tristatur. Demon. XPS. Ueneratur. Broderman. Heinrich. Cloit. Cristian. Hant. Gemachet. Mich \*\*

Unter der Jahrzahl ist die h. Jungfrau mit dem Jesuskinde nebst den

- Copuls

h. drei Königen in vier getrennten kleinen Figuren — auf der entgegengesetzten Seite abermals die h. Jungfrau mit dem Kinde nebst einem Heiligen (ob St. Petrus oder Joseph? er scheint ein offenes Buch zu halten, hat aber bis zur Undeutlichkeit die Schärfe der Umrisse verlozen) abgebildet.

Die 1499 bei Johann Koelhoff gebruckte "Cronica der hilliger Stat van Coellen" berichtet (Bl. CCCxb):

In dem jair uns heren. M. CCCC. rlvij. des rrij dages in dem Mert dae wart due groisse clock tom donm gegossen. Item die ander dairna neust volgende to sent Johans misse ind wurden mensterlich ind wail gegossen van ehme kunstigen man. Item die groisse clock wyget. CC. tentuer ind. rriiij, pentuer. Item die ander dairnae wyget. C. und rr. sinder.

Durch die Inschrift sind dem Chronisschreiber zwei Unrichtigseiten nachzewiesen, erstens, daß nicht im Jahre 1447 beide Glocken und zwar die größte, wie er sagt, am 22. März, die andere drei Monate später, nämlich im Juni um die St. Johannsmesse — sondern daß die schwerste Glocke 1448, die kleinere aber um ein Jahr später entstanden ist; zweitens war es nicht ein kunstreicher Mann, von dem sie meisterlich und wohl gegossen wurden, sondern Heinrich Broderman und Johann Cloit waren die gemeinschaftlichen Versertiger der Hauptglocke; als Meister der zweiten aber tritt ein neuer Künstler auf, der sich Johannes de Vechel nennt.

Proll, Peter van, wird in dem Mitgliederverzeichnisse einer frommen Verbrüderung, welche in der Antoniterkirche hier bestand, un= ter den im Jahre 1539 Lebenden als "Harnismecher" genannt.

Pruère, J. Architekt, bessen Werk die im mittelalterlichen Baustyl ausgeführte neue Kirche beim Schlosse des Grafen von Fürstenberg zu Stammheim ist. 1835 bei Begründung des hiesigen Künstlervereines wurde er zu dessen Vorsteher erwählt.

Brun, Augustin — siehe Braun.

Bruu, Charles Le, der Maler der Alexanderschlachten, einer ber bebeutenbsten Künstler ber frangösischen Schule, wurde 1619 zu Paris geboren und war eines Bildhauers Sohn. Einige Zeichnungen, die er im frühen Anabenalter gemacht hatte, wurden dem Ranzler Seguier vorgezeigt, der sein Talent erkannte und ihn der Unterweisung Simon Vouet's übergab. Als Le Brun fünfzehn Jahre alt war, durfte er sich schon an bedeutende historische Aufgaben wagen, und nachdem er in Italien unter Poussin's Einfluß seine Ausbildung vollendet hatte, stieg er bei seinem Wiedererscheinen in Frankreich zum höchsten Ruhme em-König Ludwig XIV. schenkte ihm seine volle Gunst, er erhob ihn in ben Abelstand und ernannte ihn zu seinem ersten Hofmaler und zum Director ber Gobelins-Unstalt. Bei einem Gespräche über Runft und Künstler, welches ber König mit verschiedenen Personen führte, wurde im Beisein Le Brun's die Bemerkung gemacht, daß die meisterhaften Gemälde nach dem Tode der Künstler einen höhern Werth gewännen, und es fehlte nicht an Beispielen für diese Behauptung.

"Man sage barüber, was man wolle, siel ber König ein, indem er sich zu Le Brun wandte, eilen Sie nur nicht mit dem Sterben, denn ich schäße Sie während ihrer Lebenszeit so hoch als es die Nachwelt nur immer wird thun können." Später war Le Brun Director der königlichen Maleracademie in Paris und Fürst der Academie von St. Lucas in Nom, welche lettere 1665 gestiftet wurde und vorzüglich ihm ihre Entstehung verdankt. Er starb 1690. Seine Hauptwerke sind durch die Blätter der besten Aupferstecher seiner Zeit allgemein bekannt; besonders Gerard Audran (Alexanderschlachten) und Gerard Edelinkt (Familie des Darius, Magdalena, Kruzisix mit den Engeln) leisteten Tressliches.

Daß Le Brun in meiner Schrift eine Stelle findet, beruht auf dem Umstande, daß er eine kurze Zeit in Köln verweilt und hier eines seiner ausgezeichnetsten Werke im Bildnißsache gemalt hat: das berühmte Ja=bach'sche Familienbild, welches noch bis zu unsern Tagen als einer der herrlichsten Kunstschäße in Köln von Einheimischen und Fremden bewundert wurde. Göthe, dem es gezeigt wurde, als er im Sommer 1774 mit Lavater und Basedow nach Köln kam, spricht sich darüber folgendermaßen aus (Aus m. Leb. 14. Buch):

"— ich ahnete nicht, daß mich das zarteste und schönste Gefühl so ganz nah erwartete. Man führte mich in Jabachs Wohnung, wo mir das was ich sonst nur innerlich zu vilden pflegte, wirklich und sünnlich entgegentrat. Diese Familie mochte längst ausgestorben seyn, aber in dem Untergeschoß, das an einen Garten stieß, fanden wir nichts verändert. Ein durch braunrothe Ziegelrauten regelmäßig verziertes Estrich, hohe geschniste Sessel mit ausgenähten Sißen und Nücken, Tischblätter, fünstlich eingelegt, auf schweren Füßen, metallene Hängeleuchter, ein ungeheueres Kamin und dem angemessens Feuergeräthe, alles mit jenen früheren Tagen übereinsimmend und in dem ganzen Naume nichts neu, nichts heutig als wir selber. Was nun aber die hiedurch wundersam ausgeregten Empsindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemälde überdem Kamin. Der ehmalige reiche Inhaber dieser Wohnung saß mit seiner Frau, von Kindern umgeben, abgebildet: alle gegenwärtig, frisch und lebendig wie von gestern, ja von heute, und doch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch diese frischen rundbäctigen Kinder hatten gealtert und den biese such die schwältigt von diesen Eindrücken, mich verbielt und benahm, wühre ich nicht zu sagen. Der tiesste Grund meiner menschlichen Anlagen und dichterischen Fähigseiten ward durch die unendliche Herzensbewegung ausgedeckt, und alles Gute und Liebevolle was in meinem Gemüthe lag, mochte sich ausschlichen und hervordrechen: denn von dem Augenblick an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Berhandlung, der Neigung, des Bertrauens sener vorzüglichen Männer sur ein Leben theilhaft."

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, der 1791 in Köln war und das Bild bewunderte, sagt darüber in seiner Reisebeschreibung (I. 26. Bb. 6 d. sämmtl. Werke):

"In dem Hause eines köllnischen Patriciers, Herrn Jebbach (statt Jabach), sahen wir ein schönes Gemälbe von Le Brün. Es stellt einen der Borfahren bes Eigenthümers mit seiner Familie vor. Durch gegenseitige Gastfreundschaft mit ihm verbunden, ließ ihm der Maler dieses schöne Andenken. Ein eignes Zimmer ist ihm gewidmet. Es wird den Fremden immer geöffnet.

Einfalt und Abel bezeichnen bie schönen Gestalten, über welche ber fühlenbe Maler ben vollen Ausbruck fanfter häuslicher Eintracht verbreitet hat."

Eine genauere Beschreibung gibt Johanna Schopenhauer (Ausst. an d. Niederrh. I. 206—211):

b-this de

"Ganz zur Seite bes Bilbes, bem Anschauer zur Linken, sieht man ben Bater, einen schönen, rüstigen, freundlichen Mann im mittleren Alter, in seinem Lehnstuhl recht häuslich bequem basiten. Er zeigt mit der Hand auf einen ganz in der Ece des Bildes neben ihm stehenden Kasten mit Büchern, die vielleicht ihm so eben überbracht worden sind. Ein neben demselben stehender Globus, Zeichengeräth, eine Büste und ähnliche, recht malerisch auf- und nebeneinander gruppirte Gegenstände deuten auf Kunstliebe, heitern Lebensgenuß und einen gebildeten, über das Gewöhnliche hinaus sich erhebenden Geist. Auf einer gepolsterten Ruhebank mit einer Seitenlehne, wie sie bei unsern Borältern die Stelle der jetzigen Sosas vertraten, sitt neben ihrem Gemahl die sehr schöne blonde Hausfrau, die noch in jugendlicher Frische blühende Mutter von vier Kindern, von denen das jüngste, ein Säugling von wenigen Monaten, auf einem rothsammetnen Kissen, das sie mit dem linken Arm unterstützt, auf der Seitenlehne der Ruhebank liegt.

Es scheint ein Sonntagmorgen zu sein, an welchem alle Arbeit ruht und Mutter und Kinder, in der damaligen würdigen und malerischen Tracht sonntäglich geputzt, sich im Cabinete des Baters versammeln dürsen, ohne Furcht ihn in seinen Geschäften zu stören. Iwischen Bater und Mutter steht ein etwa sechsjähriges ganz allerliedstes kleines Mädchen, und ein noch jüngerer muthwilliger Knabe mit einem herrlichen Lockenkopf guckt, über die Schulter der Mutter sich vorbeugend, mit großen lachenden Augen zum Bilde heraus. Er hält sein Hündchen im Arm und daneben auch sein Steckenpferd. Reben der Mutter, in der andern Ecke des Gemäldes, dem Bater gegenüber, steht, in einem Kleide von geblümtem Seibenstoff recht stattlich angethan, die älteste Tochter, gar ein zierliches, sittsames und schönes Kind zwischen vierzehn und sechszehn Jahren. Im Bordergrunde ist der Liebling des ganzen Hauses und der geduldige Spielkamerad der Kinder, ein sehr schönes Windspiel, angebracht; im Dämmerlicht des hintergrundes aber, hinter dem Bater, erblicht man in einem dort hängenden Spiegel das Bild des Malers, mit Pinsel und Palette vor der Staffelei beschäftigt. Der Maler Le Brun war ein Freund des Hauses; dieses Gemälde, das er mit so viel Liebe als Kunst entwarf und aussührte, ist sein gelungenstes Werf in dieser Art, und so mochte er auch im Bilde sich ungern von dem ihm theuern Familiensteise ausschließen, dem er genußreiche schone Stunden verdankte."

Ich übergehe die Urtheile vieler andern namhaften Kunstkenner und Reisebeschreiber, welche alle in Bewunderung des vortrefflichen Bildes übereinstimmen. Der Sage zufolge, hatte die Dankbarkeit bei seiner Entstehung le Brun's Sand geführt, nachdem er, auf einer Reise begriffen, in Köln erfrankt war und in dem gastfreien Hause seines Freundes Jabach die liebreichste Pflege genossen hatte. Göthe und Stolberg sahen es noch an seiner ursprünglichen Stelle, in dem in der Sternengasse gelegenen Jabach'schen Ebelhofe; später murbe es im Hause bes Stadtrathes Everhard von Groote in der Glockengasse Dr. 9 aufgestellt, deffen Familie in einem verwandtschaftlichen Verhält= nisse zur Jabach'schen steht. Everhard Jabach's Gattin war Maria be Groote, mit welcher er sich 1648 vermählte, und nicht mit Unrecht wird in der Schrift der Frau Johanna Schopenhauer die Bemerkung gemacht, es habe sich eine auffallende Aehnlichfeit in ben Zügen beider Familien erhalten. Um 4. Mai 1836 ließen Everhard Jabach's bermalige nächste Nachkommen, reich und vielverzweigt, das Bild in dem vorgenannten Hause durch einen Notar öffentlich an den Meistbietenden versteigern; ce wurde für die Summe von neunzehnhundertsechezig Thalern, (wozu noch etwa 130 Thaler für Aufgeld entrichtet werden mußten) verkauft — und ging für Köln verloren, benn auch die ftab= tische Behörde hatte die Gelegenheit, es für das Stadtmuseum zu er= werben, unbeachtet gelassen. Das vorlette Aufgebot geschah von mir,

benn überaus gerne hätte ich, nach Maßgabe meiner Mittel, ein auch aus geschichtlichen Rücksichten so schätzenswerthes Kunstwerk meiner Vaterstadt erhalten. Später gelangte es in die Gemäldesammlung des königlichen Museums zu Verlin.

In welchem Jahre Le Brun bas herrliche Bild gemalt hat, ist nicht genau bekannt; man gibt bafür 1661 an, andere vermuthen

zwischen 1662 und 1664.

Ein schönes Gemälde von Le Brun bewahrt die Kirche zur h. Maria im Capitol, die Auferweckung eines Todten durch den h. Bischof Martin darstellend, welches ehedem den Hochaltar in der niederge-rissenen Klein-Martinsfirche schmückte. Im städtischen Museum sieht man eine Aufrichtung des Kreuzes, welche wohl nur für eine wenig gelungene Kopie gehalten werden kann.

Frun, Franz, Kupferstecher zu Köln um 1629, vielleicht ein Sohn bes Malers Augustin Braun oder Brun; man hat von ihm:

Vera essigies c: viri Friderici Hiltropfy anno Christi 1629 netatis. 61; unten 4 lateinische Berse: Sic vultum Hiltropius u. s. w. und rechts: F. Brun. sec. 4. Zu bem 1629 bei Peter Henning zu Köln erschienenen Werke besselben: Protribunalium sori moderni libri quatuor.

Carolus Lignius Arembergii comes copiarum ductor ad electorem colonien. Franc. Brunn Junior Sculpsit. M. 4

Reiterbildniß bes Ambrofius Spinola, nach Augustin Braun.

Folge von Blumenstücken, nach Joh. Toussyn, gemeinschaftlich mit Wilh. Albenbach. Zu einer Folge von 12 Blättern: die Monate, nach Sandrart, hat er den Mai, Abraham Aubry die übrigen Monate gestochen.

heineden (D. d. A. III. 392.) nennt ferner die Bilbniffe:

Die Familie bes Prinzen Friedrich Seinrich von Nassau-Dranien, 18 Personen. Großes Blatt aus zwei Platten in die Breite zusammengesest.

Friedrich Beinrich Pring von Naffau-Dranien. Gr. fol.

Leopold Erzberzog von Desterreich. F. Brun fec.

Ernst Casimir, Graf von Nassau-Capenellenbogen. Fr. Hoy exc. Gr. fol.

General Ferbinand b'Aval. Frans Brun junior.

Der Theolog Abravan Calovius. (sic.) 4.

Ein fleines Blatt, bie Melancholie vorstellend.

Er ist nicht zu verwechseln mit dem um 1560 vorkommenden Kupferstecher, welcher sich eines aus den Buchstaben F B gebildeten Monosgrammes bediente und ebenfalls Franz Brun geheißen haben soll.

Brunhuber, Johann Abam, Maler, geboren zu Köln 1812, gab folgende Bilder zu den Ausstellungen des hiefigen Kunstvereins:

1840. Christus das gläubige Weib heilend. (Nr. 66 d. Cat.) 1841. Die h. Magdalena. (Nr. 69.) 1842. Spielende Kinder. (Nr. 231.) 1844. Männliches Bildniß. (Nr. 427.) 1845. Die Erwartung. (Nr. 243.) 1846. Seeansicht. (Nr. 279.) Landschaft. (Nr. 423.) 1847. Landschaft. (Nr. 71.) 1848. Zwei Landschaften. (Nr. 77 u. 443.) Cimon und seine Tochter. (Nr. 444.)

Frunn, Abraham de, Maler und Kupferstecher, geboren um 1538 zu Antwerpen, kam um 1577 nach Köln und ist hier in hohem Alter gestorben. Was er als Maler geleistet, sinde ich weder durch Urtheile noch durch Angaben von Werken genauer nachgewiesen; er ist hauptsächlich durch seine Kupferstiche bekannt und beliebt, die im

Seconds.

Geschmacke der Wierr, seiner Zeitgenossen, gearbeitet sind. Fleiß, Reinbeit und Bestimmtheit, dagegen auch Härte und mangelhafte Zeichnung sind die charafteristrenden Eigenschaften derselben. Auch ein Holzschnitt, das Wildniss des Johann Sambucus, trägt sein Zeichen; doch ist es zweiselhaft, ob er ihn selbst geschnitten hat. Sein Hauptwerf ist das seltene Trachtenbuch: IMPERII AC SACER- | DOTII ORNATYS. | DIVERSARVM ITEM GENTIVM | PECVLIARIS VESTITVS. | Excudedat Abr. BRVIN. | His adiunxit commentariolos | Caesar. Pontis. ac Sacerdotum | Hadr. DAMMAN Gand. Es ist dem Kurfürsten von Köln, Gebhard Baron von Walburg, dedicirt, und unter der von Hadr. Damman versaßten Borrede steht: Coloniae anno à Christo nato eldla. LXXIIX. Leider ist mein Eremplar nicht vollständig, daher ich die Blätterzahl nicht angeben kann. Das Format des Buches ist in fol.; die Kupfer sedoch sind in gr. qu. fol., daher in der Witte angeheftet.

Heineden (D. d. A. III, 429-430) nennt außerdem von ihm:

Bilbniß bes Kurfürsten Philipp Lubwig von ber Pfalz.

Anna, feine Gemablin.

Albert Friedrich, Bergog von Preußen.

Charia Eleonora, feine Gemablin.

Wilhelm, Bergog von Julich.

Maria, feine Gemablin.

Carl IX. König von Frankreich. H. Liefrinck exc. Fol.

Anna von Desterreich, Carl's V. Tochter.

Zwei Köpfe auf einem Blatte: ein Krieger und ein Weib. Mit bem Monogramme und ber Jahrzahl 1579.

Ein ähnliches Blatt, ohne Bezeichnung.

Der feurige Bufch, nach Peter van ber Borcht, beffen Zeichen P. B. außer jenem bes Stechers vorkommt.

Die vier Evangelisten. 1578. 4 Blätter. 8.

Ehriftus und bie Samariterin.

Ein Reiter aus beffen Munde ein Degen hervorkommt. 1568.

Ein Philosoph, eine Schrift haltenb. Nach P. van ber Borcht und mit befen Zeichen P. B.

Die sieben Planeten. 1569. 7 Blätter.

Die fünf Sinne. 5 Blätter.

Diversarum gentium armatura equestris. 1577. Erschien zu Köln und bessteht aus 52 Kupsertaseln in 4. mit lateinischer und beutscher Erklärung; über ber Einleitung steht: Hadr. Damman Gandavus, Jaspar Rutus Mechliniensis et Abrahamus Bruynus Antverpianus S. D. Lectori.

Omnium fere gentium imagines. Sculpsit Abrah. Bruynus. 1587. 49 Blätter. Folge von Rittern zu Pferbe. Abrah. de Bruyn fec. 1575. 76 Blätter. 8. Kleine Friese, Jagben mit Bögeln und hunden vorstellend. 1565. Diese wer-

ben zu feinen besten Arbeiten gezählt. Folge von Thieren. Abr. de Bruyn fec. & excudit 1583. 12 Blätter. 4.

Die Statuen ber zwölf Cafaren, auf 3 Blättern. Ohne Bezeichnung.

Einige Blätter mit Arabesten, zum Gebrauche ber Damascirer.

Huber (Man. V. 147-149.) führt ferner von ihm an:

Phramus und Thisbe. Nach Franz Floris. 4.

Die Auferwedung bes Lazarus. Nach Crispin van ben Broed. Rl. 4.

Seine Blätter sind theilweise mit dem vollständigen Namen, dem er abwechselnd die Schreibart "Bruyn" oder "Brun" gab — zuweilen

auch mit A de B se. oder A d B., meist aber mit den Monogrammen Nr. XI bis XVI bezeichnet. Der Kupferstecher Nicolas de Bruyn war sein Sohn.

Brunn, Bartholomeus de, ein wahrhaft großer Maler, mit welchem das letzte glänzende Gestirn der unserm Heimathorte eigen= thumlichen berühmten Malerschule erlosch, und fremde Einflusse, die man in seinen geschichtlichen Bilbern bereits wesentlich sich eindrängen sieht, gewinnen nach ihm die vollständigste Herrschaft über unsere Künstler die so mächtig zum Herzen sprechende himmlische Einfalt der Alten ist bahin, und die gesuchte Manier beginnt sich geltend zu machen. Bruyn's Hauptstärke zeigt sich im Bildnißfache, worin er so Bortreff= liches leistete, daß man ibn seinem Zeitgenossen bem jungern Sans Holbein würdig zur Seite stellen barf, beffen berühmterer Name baber auch nicht selten, namentlich im Kunsthandel, seinen Werken beigelegt wird. Ein Urtheil Hegner's (H. Holb. 172—173.) über diesen Letztern findet treffende Unwendung auch auf unsern ihm geistig nahe verwandten De Bruyn; auch seine Bildnisse find "Gemalbe von der an= spruchlosen Klasse, Die bei Manchen für geistlos gilt, wo der Maler nichts suchte, als ben Gegenstand nach seiner Wirklichkeit, mit aller Kunst und Vollendung, die ihm gegeben war, darzustellen, nicht sich selbst in dem Gegenstande genialisch zu produciren. Nichts ist da zu seben von pikanten Effekten, von gewagten Tuschen, geistreichen Nachlässigkeiten, kühnem Wurfe und dergleichen; alles ist bloge ruhige Wahr= heit. — Man stelle einmal so ein getreues Menschenbild einem moder= nen, willfürlich idealisirten, mit Effekt und Farben prunkenden, allge= priefenen Knallftude gegenüber, gewiß, wer noch Augen zum Seben, und nicht nur Ohren zum Vernehmen fremder Urtheile hat, wird balb inne werden, welchen Künstler ber Beist ber Wahrheit beseelt habe." Ueber die Lebensverhältnisse De Bruyn's ließ sich nur weniges ermitteln; 1529 stand er schon als ein hochberühmter Meister, als der Erste in weitem Umfreise unserer Gegenden da, denn das Capitel des reichen Stiftes zu Xanten, als es beschlossen hatte den Hochaltar seiner Kirche mit einem Prachtbilde zu schmücken, erfor den ehrsamen Meister Bartholomeus Bruyn, Maler und Burger zu Koln," zu beffen Ausführung; auch deutet der Umstand, daß er so zahlreiche Bildniffe geistlicher und weltlicher Würdenträger, ber Bürgermeister, Patrizier, ber angesehen= sten Stiftsherren und Gelehrten unserer Stadt gemalt hat, auf bas hervorragende Ansehen, in welchem er gestanden. Einem Künstler, ber seinen feinen Sinn für Naturwahrheit mit solcher ausdauernden Liebe in seinen Werken walten, ihn in die zartesten Einzelheiten ein= geben läßt, und boch babei, wie bas viele und noch von ihm Gebliebene beweist, so fruchtbar wurde, müssen nothwendig die Lebenstage nicht farg zugemessen worden sein, und so mag auch wohl das Jahr 1560, bas späteste aus den mir befannten Angaben auf seinen Bildern, noch nicht das lette seiner fünstlerischen Wirksamkeit gewesen sein, die jedenfalls um 1520 begonnen haben wird. Köln besigt noch von ihm:

Im ftabtifden Mufeum.

Bilbniß bes Bürgermeisters Arnold von Brauweiler, Halbsigur etwas nach rechts gewendet, brei Biertel Lebensgröße, im hintergrunde Landschaft. Die Tafel

See 1

ist oben gerundet, ber Rahmen hat unten bie Aufschrift: HER ARNOLT VAN BRO-WILLER BVRGEMEISTER ZO COELLEN AETATIS. 62. Ao 1535. Ein Meisterwerk.

Frauenbildniß, halbsigur nach links gewendet, halbe Lebensgröße, mit bunkelgrünem hintergrunde; bezeichnet: ANNO SALVTIS. 1538. AETATIS. 45. Oben gerundet.

Bilbniß eines Rechtsgelehrten genannt ber Salsburger, im Pelzrock, fast lebensgroß in halber Figur, beinahe ganz von vorne aufgenommen, mit bunkelgrünem hintergrunde, oben gerundet; über dem Kopse das Wappen, und zu den Seiten steht: ANNO. Do. 1549 | AETATIS SVAE. 27. Der Rahmen hat in Gold folgende Umschrift: Bis tria lustra, minus trieteride, tempora natus Salsburgus, viridi robore, talis erat Maxima sacrarum, Salsburgus, gloria Legum Vnica spes, generis, sama decusq, sui Acer ohit patria, dum munus in vrde, Schadini lustraq, pro trepidis, sert pius, arma reis Summus Agrippinae, vocat ad se Praesul Adolphus Consilium vt dubijs redus, opemq, serat Tanta suae, primo qui prestat slore, Juuentae Aurea dum saciant, serus vt astra petat

Beibliches Bilbniß, Gegenstück zum vorigen, die Gattin des Salzburgers: Helena; sie ist etwas nach links gewendet und hält einen Rosenkranz; auch bier ist der Hintergrund dunkelgrün, über dem Haupte das Wappen, zu den Sciten: ANNO Do 1549 | AETATIS SVE 52. Der Rahmen hat die Umschrift: Nomina tyndaridis, quae ducit clara Lacenae Sed sato casti, dexteriore, thori Ter tria lustra videns, et vitae quatuor annos Addita Salsburgo soemina, talis erat Altera legitym custos lucretia lecti Aeternumq, viri, Portia sida, decus per sententia decus des salsburgos sollerentia serat Altera legitym custos lucretia lecti Aeternumq, viri, Portia sida, decus per sententia serat decus decu

Bildniß bes Bürgermeisters Peter von heimbach, halbe Figur in brei Viertel Lebensgröße, oben die Jahrzahl: ANNO 1545, zu ben Seiten zwei Wappen, links bas heimbach'sche; ber hintergrund braun, oben gerundet.

Weibliches Bilbniß, Gegenstüd zum vorigen, die Ebegattin bes Bürgermeisters vorstellend, mit ber Jahrzahl: ANNO 1552 und zwei Wappen.

Bier etwa 3 F. hohe und 1 F. breite Flügelbilber, wozu das Mittelbild fehlt.

a) Bildniß eines im Gebete knienden Priesters, nach links gewendet, hinter welchem ber h. Stephan steht; hintergrund Landschaft. b) Maria mit dem Kinde auf der Mondschel schwebend. c) und d) die h. Vitalis und Lucas, mit Ausnahme der Köpfe grau in grau gemalt. Die Vildnissigur gehört zu den schönsten Leistungen De Bruyn's; die fanften, ehlen Züge des frommen Priesters sind vortresslich aufgefaßt. c) und d) waren die äußern Flügelmalereien und sind durch Durchfägen von den beiden andern Bildern getrennt worden.

Die Geburt bes Heilandes, auf ben Flügelbildern bie Bildnisse bes Bürgermeisters Arnold von Brauweiler in seinem 78. und seiner Frau Helena im 55. Lebensjahre, kniend por zwei Schutheiligen. Oben gerundet.

Die Rreuzigung bes Beilandes, rechts fniet betend ber Stifter, in schwarzer Kleidung mit Pelz besetzt.

Berschiedene andere Bilber von minberer Erheblichkeit.

#### Im Dome.

Ein Bischof in reich mit Golb gestickter Chorkleibung kniet betend vor bem Erlöser am Kreuze; vor ihm bemerkt man ein aufgeschlagenes Buch und die Mitra. Großes schmales Bild, oben gerundet, das früherhin an einem Pseiler im Innern ber Kirche besestigt war, jest in der Sakristet aufgestellt ist.

Der heiland am Areuze, nebst Maria, Johannes und Magbalena; bazu vier schmale Flügelbilder. Mittelgroß, nur vorläufig in einer Seitenkapelle aufgestellt.

#### In ber St. Anbreasfirche.

Christus am Areuze, Maria, Johannes, Magbalena, bie h. Gertrub und, vor letterer kniend, ein Stiftsherr, zum Heilande gewendet; auf den innern Flügelmalereien sieht man links einen Papst und einen Bischof, rechts den Martertod des h. Andreas; äußerlich den h. Papst Cornelius und die Ritter St. Gereon, St. Georg und St. Maurittus mit Fahnen. Oben gerundet. Großes, vorzügliches Bild.

Der leibende Seiland (Ecce homo!) von einem knienden Stiftsberrn angebetet; sieben kleine Rundbilber mit den Hauptmomenten aus der Passionsgeschichte bilden in der Höhe einen Halbkreis. Etwa 5 F. h. und 6 F. br.

5-000 li

Committee

### In ber St. Geverinstirde.

Das Abenbmahl mit zwei Seitenflügeln; großes Lilb, auf bem Nebenaltare gegen Süben aufgestellt.

In bem ehemaligen Seminargebäube auf bem Domhofe.

Die Bildnisse bes kölnischen Senators Gerhard Pilgrum (Baters bes Bürgermeisters dieses Namens) und seiner Gattin Anna Strauß, zwei Brustbilder in Orittel Lebensgröße, Rosenfränze in den Händen haltend; bei jedem ist in der Köhe das Familienwappen beigefügt, der hintergrund dunkelgrün. Die beiden Taseln, oben gerundet, sind zum Juschlagen eingerichtet, auf der Kehrseite des Frauenbildnisses zeigt sich alsdann ein Todtenkopf mit vierzeiligem Bibelspruche darunter: Homo natus de muliere u. s. w. Joh. XIIII. — Dieses vortrefsliche Kunstwerk war früher in der Gemäldesammlung des 1837 verstorbenen Rentners Aegid. Jos. Schüller, der es in seinem Testamente der Verwaltung der Schul- und Stistungsfonds überwies, bei welcher eine der bedeutendsten Stistungen von Gerhard Pilgrum herrührt. Der Verwaltungsrath hat in diesem Gebäude seine Büreaux, und ließ in einem der Säle eine beträchtliche Anzahl von Bildnissen der ehrenwersthen Stister zusammenstellen.

In ber Sammlung bes Beinhanblers Grn. G. A. Saan.

Ein bebeutendes Bilb unseres Malers aus der ehemaligen Lyversderg'schen Sammlung, in welchem sich eine sinnreiche Allegorie auf die drei Stände der menschlichen Gesellschaft ausspricht. "Hoch in den Wolken, von einem Nimbus umstrahlt, sitt Christus auf einem Regenbogen; unten aber auf dem Boden sind brei Gruppen von verschiedenartigen Figuren sichtbar. Links sieht man den Lehrstand repräsentirt durch die heiligen Ambrosius, Petrus, Paulus, Hieronymus mit dem Löwen u. s. w. Bor dieser Gruppe kniet ein Donator und über derselben hält ein schwebender Engel einen Zettel mit den Worten: "Supplex ora." Gegenüber rechts erblickt man den Wehrsand in seinen würdigsten christlichen Repräsentanten: vorn steht Carl der Große, daneben der heilige Mauritius, auf der andern Seite der heilige Georg und noch ein anderer christlicher Ritter, der auf seiner Lanzenspise ein abgehauenes Haupt trägt. Der über dieser Gruppe schwedende Engel trägt eine Rolle mit der Inschrift: "Tu protege." Sehr schwach ist übrigens der Nährstand auf diesem Bilde repräsentirt, wie dies denn auch wirklich im Mittelalter der Fall war, nämlich bloß durch zwei Bauern, welche in einiger Entsernung graden und hacken; die ihr Loos verkündende Uederschrift wird auch nicht von einem Engel gehalten, sondern fällt mit der gedieterischen Inschrift: "Tuque ladora" vom Himmel herunter." So beschreibt der Catalog S. 6 das Bild. Es ist 4 F. 3½ 3. h. und 3 F. 1 3. br. und war zu 570 Thlr. gewerthet.

Auch besaß Lyversberg ein kleines männliches Brustbild, rund von 4 3. Durchmesser, mit der Umschrift: "In dem Jaer 1537 was ich Petrus van Clapis der Rechten Doctor in diser gestalt. 57. Jaer alt." (Nr. 45 b. Cat.) bas ich für De Bruyn's Arbeit halte.

In der Sammlung bes Dr. med. Hrn. H. A. Dormagen. Männliches Bildniß, oben gerundet. H. 2 F. 21/2 3. br. 1 F. 7 3.

In ber Sammlung bes Beheimeraths unb Senatspräfibenten Grn. A. Schmit.

Männliches Bilbniß, im Pelgrode. 1543.

Frauenbilbniß, eine Melfe haltenb. 1537.

Gegenstücke, oben gerundet, h. 1 F. 61/2 3. br. 1 F. 11/2 3.

In ber Sammlung bes Raufmannes Grn. Raban Ruhl.

Maria mit dem Kinde, die h. Anna und die h. Elisabeth. H. 1 F. 21/2 3. br. 1 F. 11/2 3.

3wei am Betftuhle knienbe Stifterinnen mit ihren Schutheiligen. Bon gleicher Größe wie bas vorige, und aus bessen beiben Flügelbilbchen zusammengesett.

In ber Sammlung bes frn. Baumeisters J. P. Weper.

Bilbniß eines jungen Mannes. 1554. S. 1 F. 1 3. br. 91/2 3.

In ber Sammlung bes Berfaffere biefer Schrift.

Die h. Jungfrau mit bem Kinde, zwischen zwei Heiligen auf der Mondsichel schwebend. H. 1 F. 7 Z. br. 1 F. 11/2 Z.

Die Reihe ber außerhalb Köln's befindlichen Werke unseres Künstlers möge bas bebeutenbe Bilb.

In ber Stiftstirche ju St. Bictor in Kanten

eröffnen. Im Jahre 1529 wurde zwischen bem Capitel und bem Maler über bie Ansertigung besselben folgender Vertrag abgeschlossen, ber noch im Kirchenarchive zu Xanten bewahrt wird \*):

"To weten bat bie werbighe Here van bat Capittel ber Kerken tot Xannten met bem ersamen Meister Bartholomeus Brunn Meelre Burger tot "Colne, guetlick averkomen und verdragen son in maaten hier nae beschre-"ven. Item soll genennt Meister Bartholomäus die Back mit tween floe-"gelen to beiden syden mette tabernakellen ind voeth nae einem Exemplar "ben herre vand Capittel ind ven gegeven binnen ind bueten bemaelen, "ftoffieren ind vergolden als fich billide fült werkeufth ind geboert, ind banreto allen moegelick arbeibt ind plufth kieren ind doen, bat fülks künstlich "in waill gemaickt mag warben, waer by gobt allmechtig to voernsten ind "die Patrone geert ind be Kerk bes bank sacgen hebben ind syn werk un-"geschant blieven moegen, als die Herre vand Capittel ven genzlick tover"trowen ind heimgeven, ind inde alreneisten bem altair soll Hy maelen
"thoe rechter Hand inde gropssten Park, ecce Homo ind inde daer by we"sende torepunge der Passien uns lieven Heren, ind inde linkhen spen in-"be groitten Part die Berenseniffe ind inde fleinen wes bair by foimpt ind "gehvet. Bort inde myddelsten floegellen ther rechte syden die legenda Bic"toers ind synre gesellschaip ind ter linkhre die legenda sent Helenen ind
"wes darby behort ind voert baeven upde taeffellen wyth op schwart ther
"rechtere Hand sent Bictor unse lieve Broiwe migen ind sent Gereon, ind "ther andern syden Sylvester, Helena mydsen Constantinus, ind allet myt "ven wapen, tegkenen als sich enscht ind behoert, vit mede ist bekaldt ind "befürwerd, dat Meister Bartholomeus ein sunderlick upsehen heben sall "bat die Bad metten floegellen ind voeth van Meister Wilhem aingenom-"men van gueden broegen Hold waill gemaidt ind van pferen gehengen op "ber herren vande Cappittels koist waill verwärtt warde wair durch bie "Berren vande Capittel des tot gheine schacbe bliven moege, ind als bitnselve werk bereit gemaicht ist sall Sy mitsamp meister Wilhem ben senzel-"ler bat vorste: werk tsamen inde schipp leveren, op ven kost anxt ind ar"beibt, ind sullen byde mette schip alsdan to Sancten vaeren op ber Her"ren vande cappittels kost in de taeffeln albair alsdan in eyn anderen setaten upheven ind ordiniren belpen, voer welten vorsch: Arbent ind toft bie "vorsch: heren Meister Batholomaus sente victoers mysse nenstsommend "vyftich golbe Gulben, ind Paeschen neift volgen wederumb vyftich golbe "Gullen tot gueder Refenschap geven, ind als Sy bat werk gelevert hefft "sullen bie Herren ven bairto noch vierhondert guede golde gulden enns geven, maid bie fumma tfamen vyfhondert golde gulben ben golde gul-"ben mit ene Joachims baelre bry bide Pennige ind ein alb off acht ind "twintich Rader Albs to mocgen betaelen, ind dartoe sullen die Hern oen "vur oen ind syne Hupsfrowen tot einer frinitschappen ind guns schenken "thien Ellen guetz Doecks itlick tot einen tabberdt van gueden Laicken, up "bat Hy vick to vlietiger ind guete Arbeit dair anne kieren sall sonde arg"list Uirkondt der wairheit ist deser Cedulen twee alleens haldende durch A. "B. C. D. E. F. gesneben ber bie Bern vonde Capittel ein, ind Meifter "Bartholomeus bie ander heben. geschiet ind verdinght to Kanten up biennstach nae bem sonnenbach jubilate anno MDXXIX.

Erst 1536 war bas Werk vollendet, und in solchem Grade zur Zufriebenheit



<sup>\*)</sup> Die genauern Nachrichten über bas Kantener Bild entnehme ich einem den Grn. Premier-Lieutenant Becker in Münster zum Berfasser habenden Aufsatze in: Museum, Blätter für bildende Kunst. Herausgegeben von Dr. F. Kugler. Vierter Jahrgang. 1836. Nr. 50, vom 12. December, S. 397—400.

ber Auftraggeber ausgefallen, baß ber bedungene nicht unbedeutende Preis von 500 Goldgulden bei ber Ablieferung, laut einer eigenhändigen Quittung bes Malers mit ber Unterschrift "Bartholomeus be Brupn", noch um hundert Gold-

gulden erhöht wurde.

Die biesem Bertrage zusolge ausgeführten Gemälbe besinden sich noch wohlerbalten auf dem Hauptaltare der Kirche zu Kanten und bestehen aus vier, auf beiden Seiten mit Gemälden versehenen Flügeln, von 7 F. 9 J. höhe und 5 F. 4 J. Breite, ohne eigentliches Mittelbild. Beim Berschließen des Altars werden an jeder Seite desselben zwei Flügel übereinander gelegt. Die alsdann sichtbaren zwei Gemälde stellen rechts den Kaiser Constantin mit seiner Mutter Helena und den Papst Sylvester, links Gereon, Maria und Victor in Ledensgröße dar. Werden die äußern Flügel geössnet, so erdlicht man vier Hauptdarstellungen. Die deiden rechts besindlichen Gemälde enthalten mehrere Momente aus dem Leden der Kaiserin Helena, deren Besehrung und Abschied vom Papst Sylvester, die Aussindung des Kreuzes Christi, die Erdauung einer Kirche u. a. Die Taseln links stellen das Marterthum der thebaischen Legion unter dem Kaiser Marimian dar, welcher im J. 286 n. E. den h. Lictor nehst 360 Gefährten, die sich zum Christenthum bekannten, die Kanten hinrichten ließ; im hintergrunde ist die jetzige Kirche zu Kanten mit einem Theile der Stadt sichtbar. Nach Dessnung der innern Flügel, wodurch die zulest erwähnten Gemälde gänzlich bedeckt werden, erdlicht man aus den Nückseiten mehrere Seenen aus dem Leiden Christi; rechts die Aussersehung, und links einen Eccedomo als Hauptdarstellungen. Die Stelle, welche gewöhnlich ein Mittelbild von doppelter Breite der Flügel einnimmt, wird hier zur Ausstellung von Reliquien benutzt. In der Mitte dieses Naumes besinden sich brei 1½ F. hohe Gemälde: eine Maria mit dem Kinde, in der Art des Maduse, und zwei Bischöfe, aus der altkölnischen Schule.

#### In ber hauptkirche zu Effen

rühmen alte Schriftsteller ein Werk unseres Meisters. In Georg Braun's: Urbium praecipuarum totius mundi liber tertius (Col. Agr. 1593. Bogen 40) heißt es in der der Abbildung vorhergehenden Beschreibung des Städtchens Essen: "Ecclesia ibidem perelegans, in qua tabula exhibetur visenda, Bruinij illius Agrippinatis opus." In: Topographia Westphaliae. An Tag geben von Matthaeo Merian. ist dem Prospekte eine etwas aussührlichere Beschreibung beigegeben; hinsichtlich des Gemäldes heißt es hier S. 26: "Die Kirch, oder das Münster, ist gar schön, in welcher eine Tasel zu sehen, so der berühmbte Bruinius von Cölln gemacht hat." Ob dieses Bilb sich noch gegenwärtig dort besindet, ist mir unbekannt.

In ber Bemälbe-Sammlung bes königlichen Museums zu Berlin.

Der tobte Christus auf bem Schoose ber Maria, rechts Johannes, links Magbalena. H. 11 3. br. 1 F. 31/4 3.

Maria mit bem Kinde, von einem Herzoge von Cleve kniend verehrt. S. 4 F. 61/4 3. br. 3 F. 91/2 3.

In ber königlichen Pinakothek zu München.

Der h. Cunibert, halblebensgroße Figur. S. 3 F. 6 3. br. 1 F.

Der h. Guibert, von gleicher Größe.

Der h. Stephan, unten kniend ber Stifter, im hintergrunde Lanbichaft, eben-falls von gleicher Größe.

Die Kreuzabnehmung Christi. Mittelbild eines Hausaltars. H. 3 F. 6 3. 6 L.

Der h. Gereon, unten ber kniende Stifter. B. 3 F. 6 3. br. 1 F.

In ben Besit bes Königs von Baiern kamen außerdem mit der ehemaligen Boisserée-Bertram'schen Sammlung:

Der b. Ewald, eine Beseffene beilenb.

Der Tob bes h. Ewalb.

Cta. Belena.

St. Beinrich.

St. Johannes ber Evangelift.

Sta. Catharina.

Bilbniß eines folnischen Gelehrten.

über beren Berbleib ich keine Nachrichten besitze. In bem schönen lythographirten Werke von J. N. Strixner nach Gemälben ber Boisserée'schen Sammlung kommen die zuletzt genannten zehn Bilber in Nachbilbungen vor.

Im Befipe bes Premier-Lieutenants Grn. Beder in Munfter.

Ein zum Verschließen eingerichtetes Doppelbilb, auf ber einen Tafel ben in Glabbach bei Köln gebornen Peter Ulner, Abt bes Klosters Bergen bei Magbeburg, barstellenb, welcher betend nach ber zweiten Tasel gewendet ist, worauf sich ber freuztragende Christus in Halbsigur besindet; auf dem Fußgestell einer Säule hinter dem Abte die Inschrift: Anno Dni 1560. Aetatis 37. und weiter unten (ob echt?) BARTHOLOMEO BRVN FECIT.

Hr. Becker (Rugler's Museum) nennt ferner als das älteste ihm bekannt geworbene Gemälbe De Bruyn's das Bildniß einer Frau in mittlern Jahren, auf der Rückseite ein sogenanntes Memento Mori, wonach sich vermuthen läßt, daß dasselbe ehedem das Gegenstück eines zweiten, wahrscheinlich männlichen Bildnisses von gleicher Größe ausmachte und zum Verschließen eingerichtet war. Es trägt die Jahrzahl 1524.

Buchmüller, Heinrich Joseph, Kupfer- und Siegelstecher, starb am 13. Februar 1817 zu Köln in seinem 33. Lebensjahre.

Buchholz, Johann. In einer Urfunde: "Ordenunge ber Steinmeten zu Strasburg 1459", die Heideloff (Bauh. d. M. 43.) mit= theilt, kommt nachträglich die Stelle vor:

"Im Jor m, eece, l, x, 8. (1468)

Diese Gesellen hant noch dem Tage zu Regensburg in das Buch zu Stroßburg globt: — Johann Büchholz genannt von Kölnn;" 2c.

Büsgen, Wilhelm Joseph, Bildhauer zu Köln, arbeitet haupt=. fächlich im Fache der Ornamentif.

Ferner sinde ich ihn auf folgendem Kupferstiche als Zeichner genannt:

Gebenkblatt auf den Negierungsantritt des Bürgermeisters Franz Brassart, als derselbe 1669 zum siedentenmal den Stad empfing; er sitt auf einem Throne, ein Genius überreicht ihm den Bürgermeisterstad mit der Aufschrift: Nondum ultimus iste, drei Knaden überbringen ein Blatt mit Schrift und bildlicher Vorstellung, im hintergrunde zeigt, sich das Rathbaus und der Dom, in der Höhe nimmt das Brassart'sche Familienwappen die Mitte ein; unten bei einer Stiege liegen die sechs frühern Städe des Bürgermeisters, wovon er den ersten 1651 erhalten hatte, jeder mit lateinischer Aufschrift; sechs allegorische Figuren, deren Bedeutung mit den Inschriften der Städe in Zusammenhang steht, schließen sich zu beiden Seiten dem Bilbe an. J. Buns del. E. de Ordoni. sculptor. Gr. qu. sol.

Buren, oder Buyren, Johann von, war Werkmeister der Stadt Köln und bewohnte mit Lysbet, seiner Frau, das Haus "Pe= dernach" auf der Ecke der Lintgasse nach der Mühlengasse hin. Er war der Vetter des Dombaumeisters Nicolaus von Buren und erbte

5.000

mit seiner Schwester Sophia, der Ehegattin des Dombaumeisters Conrad Kuyn oder Koene, dessen ganzes Vermögen. Johann's Testament vom Jahre 1453 hat sich, nach Fahne's Aussage (K. Dombl.
Nr. 50 v. 4. Juni 1843), im Archive des hiesigen Landgerichts vorgesunden; ferner kommt er im Buche "Grahnen" des Schreins Vrigitta und im Vuche "A sancto Lupo" des Schreins Niderrich vor. In
die Zeit seiner Amtsthätigseit fällt die Entstehung des Hauses Gürzenich;
unsere alte Chronif (Bl. CCCviija) berichtet unter'm Jahre 1441: "In
dem seluen jair begonde die Stat Coelne so machen dat groisse koestliche
danzhunss bouen Muren dat men noempt Gurzenich, dae vur plaegen
zo syn hunsser smetten herbergen ind koufshuser."

Mit höchster Wahrscheinlichkeit barf man ihm baber bie Ausfüh=

rung bieses bedeutenden Bauwerkes zuschreiben.

Buren, Nicolaus von, Dombaumeister, der, wie Boifferée (Gesch. b. Doms, 22) aus ben Aften eines Prozesses zwischen ben Steinmeten und Malern vom Jahre 1616, zu benen ein Auszug aus dem Archiv der Steinmegenzunft in Köln gehörte, ersah, 1445 gestor= Die Zunft ber Steinmeten traf 1424 mit diesem Dombaumeister ein freundliches Uebereinkommen, nach welchem seine Lehrgesellen für einen rheintschen Gulben in die Zunft follten aufgenommen wer= ben, während die übrigen Steinmegen zwei Gulben erlegen mußten; so sollte es bis zum Tobe des Meisters gehalten werden. Diese Bergunstigung liefert einen schönen Beweis von der großen Achtung, in der die Kirchenbauleute wegen ihrer größern Kunstfertigkeit standen, und welche treffliche Schule die Steinmegenhütte am Kölner Dome noch immer war. Man findet diese Urfunde im Stadtarchiv; auf der Rudfeite bes Umtebriefes ber Steinmegenzunft vom Jahre 1402 mit einem Zusatze von 1431, auf Pergament in Querfolio, und in einer zweiten Ausfertigung besselben Amtsbriefes mit einem Zusate von 1443 lieft man folgendes:

"In den Jairen vnsseres Herrn Dusent vierhundert ind vier ind zwanzich jair, wart oevermit vnser Herren vame Naide gedadingt in eyner vruntlicher vercynongen, tuschen den meistern des vurß ampt in meister Clais dem werkmeister vame doyme von syner leergesellen wegen in dem Werke zome doyme, dat dieselve syne leergesellen meister Clais leysf-dageland zo yrme ingange, as sy an dat ampt koment geven soilen eynen gulden Nyntsch. Ind as sy sich vur meister selver setzen wulden so soilen sy dan noch eynen gulden gheven, wie waile in diesme brieve geschreven steit, dat man dit ampt mit zwen Nyntschen gulden wynnen seulde. Mer so wanne dat meister Clais afslivich worden is, so soll man dan vortan halden mit den gesellen vanne doyme, die achter der zyt an dit ampt koment, as mit den andern gesellen, so wie dat dis brieff vyswyst. —

Per me Hubertum be Eilsich notarium Civitat. Colon. be manbato bominor, meor.

Bei Crombach (Hist. tr. Reg. 834.) wird, nach einem gleichzeitigen Berzeichnisse der St. Petersbrüderschaft, ein Meister Nicolaus Lampreista als Dombaumeister im 15. Jahrhundert genannt; auffallender Weise nimmt Boisserée, indem er den Meister "Nicolas von Buren (oder Beuren, einem Städtchen im Geldrischen)" nennt, auf die betreffenste Stelle in Crombach's Werke Bezug, ohne der Abweichung zu erwähnen. Mit dieser Jdentisseirung wird man annehmen müssen, daß "Lampreida"

entweder der eigentliche Familienname dieses Mannes gewesen, daß er aber dem Zeitgebrauche gemäß gemeinlich nach dem Orte seiner Herfunft genannt wurde, oder daß es, was wohl das wahrscheinlichere im vorliegenden Falle sein dürfte, nur eine Verstümmelung des Wortes

"Lapicida" (Steinmet) ift.

Fahne (Dipl. Beitr. 25) erweiterte durch seine Forschungen die Nachrichten über diesen Meister. Wir vernehmen, daß er in einer Schreinsurfunde von 1433 "Claiws von Buere Werkmeister zerzyt zome doyme in Coelne" genannt werde, daß seine Frau, welche er in gedachtem Jahre ehelichte, sich Aleid nannte, daß ihre Ehe kinderlos blieb und unglücklich war, so daß Aleid in ihrem Testamente ihren Mann ganz überging, und daß Dieser sein ganzes Vermögen an Joshann und Sophia von Buere, seinen Vetter und seine Nichte, vermachte.

Busch, A., Steinmet bei der hiesigen Dombauhütte, einer derseni= gen, welchen 1848 die Medaille in Bronze für Fleiß und Geschicklich= keit zuerkannt wurde.

Busch, P., Lythograph, arbeitete um 1836 zu Köln für die Gebrüder Kehr und Nießen; von ihm sind die Bisdnisse:

Dr. Carl Friedr. Feuerstein, Regiments-Argt, nach Gim. Meifter.

A. W. von Schlegel, Professor zu Bonn. S. 6 3. br. 51/2 3.

Jussemacher, Johann, kölnischer Kupferstecher, Kunstverleger und Buchdrucker, arbeitete ungefähr von 1580 bis 1613. Bei ihm erschienen zahlreiche Kupferwerke: die Arbeiten des Matthias Quad, vieles von den Hogenberg, Raphael de Mey, Conrad Gols u. a. Bon ihm selbst sind mir mehrere Heiligenbilder bekannt:

Der h. Bruno; unten zwei Zeilen lateinische Schrift, ferner rechts: Jo. Bussemacher fec. 8.

Die Stigmatisation bes h. Franziskus; unten zwei Zeilen Schrift: Stigmata Seraphicus u. s. w. rechts: Jan bussemaker fecit. 12.

Maria, in halbsigur, bem Jesuskinde die Brust reichend; unten: Benedicta tu u. s. w. rechts: Ian Bussema. 4. In Catalogen wird dieses Blatt manchmal als Arbeit eines altitalienischen Stechers angeführt.

Ihm verdankt man das seltene Blatt mit der vom Scheintob er= standenen Frau Richmuth. Es ist in quer fol. und hat die Ueberschrift:

Reno: Ao. 1604.

Abbildung der alten, wunderbaren, vnd doch warhaften geschicht, so sich vor drittehalb hunderi Jahren in Collen am Newen marckt, vff dem Kirchho' ue zu S. Apostolen zugetragen, durch Fraw Richmuth, deren geschlechts wapen, sampt jhres Mannes biltnuss mit hieunden an gesatzt. new in truck gebracht, nach der alten tafel bej der kirch thuren daselbst hangende.

Dann folgt die bildliche Vorstellung der Begebenheit. Im Vordergrunde ist der bei der "Sanct Aposteln kirch" gelegene Friedhof; zwischen Leichensteinen erhebt sich aus dem eben geöffneten Grabe die vom Scheintode erwachte Frau; die Todtengräber, von Entsetzen ergriffen, sliehen von dannen und lassen einen Theil ihrer Geräthschaften, so wie auf dem beiseit gelegten Deckel des Sarges die Leuchte zurück. Hinter der niedern Kirchhofmauer zeigt sich "Der New marck", auf dem man "Die Windmüll" sieht. Rechts schreitet der Leichenzug der Frau

5-000h

Richmuth an der Kirche vorüber, Ordensbrüder tragen den Sarg, die Leidtragenden gehen mit Fackeln voran; in der Ferne sieht man Geistliche. Links liegt das Wohnhaus der Erstandenen, "In der Papegeien" genannt, an der Ecke der Olivengasse. Frau Richmuth, die Laterne in der Hand, zieht die Schelle, ihr Gemahl schaut am obern Fenster heraus. Un der andern Ecke der Gasse steht ein stattliches Gebäude, welches der Wohnsitz der Edeln Von Hackenen war. Wir müssen nun wieder zum untern Theile des Bildes zurücksehren, wo rechts ganz im Vordergrunde Frau Richmuth neben ihrem Gemahl, und hinter ihnen drei Söhne in Priestertracht, alle betend knien — nach Zeitgebrauch, als Stifter des Gemäldes. Vor ihnen ist das Wappen der Bon Adocht: drei gekrönte Vögel im Schilde. Links nahe am Plattenrande steht: Zu Colln truckts Iohan dussemacher im jahr Christi 1604. Tieser liest man in vier nebeneinander stehenden, die ganze Breite des Blattes einnehmenden Abtheilungen, folgende Verse:

Als man zallt MCCCLVII. Jahr,
Alhier zu Collen ein gros sterben war.
Vmb vier vhren im nachmittag,
Ein wunder ding, das da geschach,
Ein erbar Fraw, Richmuth genant
(In den funfzehn Geschlechtern hoch bekant)
Von der Adoicht, dises Ihr herkunfit war,
In der Papegeien Ihr wonung hatt offenbar.

Diese stirbt, wie sie vermeinet haben: Vnd als man sie nun solt begraben, Durch lieb des Ehstandts ohn verdriess Ihr Man Ihr den trewringk am finger liess: Damit man sie zu dem grab hintrug; Der Doten gräber dess nam achtung gnug, Des abents spaet mit seinem knecht Der schantzen waar sie namen eben recht, Die Lade sie gruben aus der Erden; Vnd hofften Ihnen solt der Ringk so werden. Dumit der knecht den deckel auffbricht, Alsbald sich da die Fraw auffricht. Vor schrecken die beide da lauffen gehn, Vnd laessen der Frawen die Lucern da stehen: Mit welcher sie heim geht, vnd die Schell thut trecken, Damit sie den Man vnd das gsind thut wecken.

Der Man sie bej der stimm vnd dem Ring erkant, Gieng bald hin, liess sie hnein zu hant, Mit fewr vnd kost that er sie erquicken: Zu frischer gesundtheit ward sie sich schicken. Drei junger Söhn hernach sie trug, Dess sie Got nicht kundt dancken gnug: Welche drej sich in Geistliche Orden begaben, Vnd thaten Got vnseren Herren allzeit loben.

Seiner großen Seltenheit wegen, so wie als geschichtliche Merkwürdigkeit wird besonders jetzt, nachdem das chedem in der Apostelnkirche in einer Vorhalle befindlich gewesene Wandgemälde mit letzterer 1785 zerstört wurde, dieses Blatt begierig gesucht und theuer bezahlt, wenngleich sein Kunstwerth unbedeutend ist. Ob es von Bussemacher selbst gestochen worden, bleibt unentschieden.

Ein interessantes Blatt aus seinem Verlage ist die Abbildung bes

Grabmales des Dombaumeisters Conrad Ruyn. (Siehe biefen.)

Auffallend sind die zahlreichen Abweichungen, womit dieser Mann seinen Namen schrieb; in einem einzigen von ihm verlegten Landfartenwerke fand ich nicht weniger als die folgenden achtundzwanzig Verschiedenheiten in der Adresse:

Bussemacher — Bussemacher — Bussemacher — Bussemecher — Bussemecher — Bussemecher — Bussemacher — Buxemacher — Buxemacher — Buchsemacher — Buchsemacher — Buchsemacher — Gwo allentspalben mit dem Vornamen Johann ebenfalls nach Möglichfeit Veränderungen vorgenommen sind) Ioan B und I.B.

Nach Heinecken (D. d. A. III, 470.) nennt er sich auf einer Anbetung der Könige mit der Schrift: Siderio insanti u. s. w. welche

nach Julio Clovio sein soll: Jo. Ruschemecher exc.

Zuweilen ist bei seiner Abresse auch die Wohnung angegeben, z. B. Bey Johan Buxemacher Kunstdrucker off S. Maximini strass."

Bussemacher erwarb auch Kupferplatten fremder Künstler von den ursprünglichen Verlegern um sie aufstechen und neue Abdrücke davon

erscheinen zu lassen; so ist bas Werk:

Iconographia Regum Francorum, dasz ist Ein Eigentliche Abconterfeyung, aller Könige in Frankreich | Sambt dreyerley Zeit beschreybung | Alles ordentlich verfasset durch Michaeln Eyzinger ausz Oesterreich. | Zu Cölln, bey Johann Buchszmacher, Anno 1587. eine zweite Ausgabe ber 1576 zu Nürnberg erschienenen: Effigies Regum

Francorum. Caelatoribus Virgilio Solis Noriber: & Justo Amman Tigurino.

Auf einer Folge: den Heiland und die zwölf Apostel vorstellend, nach Martin de Bos, sindet man die Bezeichnung: Iohan Buss. ci. et typ. (civis et typographus) coloniensis, woraus zu folgern, daß er auch Inhaber einer Buchdruckerei gewesen; dagegen habe ich auch oftmal gefunden, daß die in seinem Berlage erschienenen Berke, welche von gedrucktem Text begleitet sind, am Schlusse die Adresse eines andern Druckers tragen; so: ANDREAE VESALII BRVXELLENSIS Suorum de Humani corporis sadrica librorum Epitome. Cum Iconibus elegantissimis. Anno 1600. COLONIE VBIORVM FORMIS ET EXPENSIS IOAN. BVXMACHERI ET GEORGII MEVTINGI. wo auf dem Endblatte steht: COLONIAE AGRIPPINAE. Typis Stephani Hemmerden. ANNO M.DCI. Das Buch ist in sol.; auf den Kupfertaseln ist fein Stecher genannt.

But, Johann, starb am 5. August 1844 im 85. Jahre seines Mlters als ältester Baumeister in Köln. Das gedruckte Einwohnerverzeichniß ber Stadt von 1798 zählt ihn unter die damaligen Steinmegen.

Pylke, Roland von, Steinmet, kam 1337 mit Elisabeth, seiner Frau, nach Köln und bezog ein Haus in der Neustraße neben dem erzbischöslichen Pallaste. 1345 starb er und wurde von dem Steinmetzen Wilhelm von Hamm beerbt. Er kommt in dem Buche "A coquina Archi-Episcopi" des Schreins Brigitta vor.

Inse, Johann, Baumeister zu Köln um 1525, hat gemein= schaftlich mit Johann Nommel den Neubau der St. Peterskirche in seinem Anfange geleitet. (Von Mering: Die Pet. u. Cac. Kirche, 10.)

Camerryck, C., folnischer Rupferstecher um 1714; ich fenne von ihm nur ein Blatt, bas für eine Gelegenheitsschrift gefertigt zu sein scheint:

In der Höhe, von zwei Genien gehalten, ein Bandstreisen mit der Inschrift: Josephus Clemens Princeps Elector Coloniensis; dann in einem Blätterkranze Christus als Gärtner bei Magdalena; ein Triumphbogen mit dem Chronogramme: DIVIs | sICVt paLMa | fLoreblt. ps. 91. (1714.) zulett das Wappen des Kursürsten nebst dem Wahlspruche: Rècte, Constanter, et Fortiter. und tiefer rechts: C. Camerryck secit, Coloniae. Fol.

Caris, Johann Wilhelm, Bildnismaler und Zeichnenlehrer, dessen Arbeiten sich nicht über das Mittelmäßige erheben. Er wurde

See 1

1747 zu Köln geboren, besuchte brei Jahre die Malerakademie in Düsseldorf, brachte später fünf Jahre in Kassel unter der Leitung des kurtrierischen Hofmalers Felix zu, und kehrte dann nach Köln zurück, wo er 1830 in hohem Alter gestorben ist.

Cavit, Michael, Maler, Vergolder und Lackirer, wird 1798 als Bewohner eines Hauses in der Trankgasse genannt.

Cawenbergh oder Kawenberg, Aegibius, Sohn und Schüler des Christian Cawenbergh, wurde zu Köln geboren, und 1667,
nach seines Baters Tode, als Meister in die hiesige Malerzunft aufgenommen; bald nachher verheirathete er sich, wie ich einer Urfunde
vom Jahre 1670 entnehme, in welcher "Aegidius Kawenberg Pictor
et Margaretha Pick Conjuges" vorkommen. Er malte historische Borstellungen, seltener Bildniße, kam aber seinem Vater bei weitem nicht
gleich; seine Bilder leiden an einer flüchtigen mißfälligen Manier und
sind in Hinsicht der Zeichnung voller Verstöße. Er arbeitete noch
1691, mit welcher Jahrzahl ein den h. Sebastian zum Gegenstande
habendes großes Gemälde von seiner Hand bezeichnet ist.

Ein hollandischer Rupferstecher Aegidius oder Gilles van Couwen-

berg, ber um 1575 arbeitete, ist mit ihm nicht zu verwechseln.

Cawenbergh, Christian, Maler, geboren zu Delft am 8. September 1604, war ein Schüler des Jan van Nes, begab sich dann auf Reisen und verweilte lange Zeit in Italien. Nach Delft zurückgekehrt, malte er daselbst mehrere große historische Bilder, die sich durch gute Zeichnung und ein vortreffliches Kolorit empfahlen; besonders im Nackten bestand seine Stärke. In verschiedenen holländischen Schlössern, 2. B. in Ryswick, sah man von seinen Arbeiten.

Cawenbergh hat sich später in Köln niedergelassen, geraume Zeit hier gelebt und am 4. Juli 1667 sein Leben beschlossen. Er malte viele Familienbildnisse der damaligen Vornehmen unserer Stadt, Vileber von beträchtlichem Umfange, welchen er, dem Zeitgeschmacke folgend, eine gefällige mythologische Einkleidung zu geben verstand. Damit gestang es ihm, hier ein reicher Mann zu werden. Descamps (V. d.

P. II. 78-79) nennt ihn "Aristiaen van Kouwenberg."

Cervicornus, Eucharius, einer unserer bedeutendsten Buchbrucker aus der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts, dessen
rühmliche Thätigkeit durch die große Anzahl der aus seiner Offizin
hervorgegangenen Druckwerke bezeugt wird. Sein eigentlicher Name
war Hirhhorn, den er in Cervicornus latinisirte und seine Wohnung
lag in der Bürgerstraße beim Nathhause; ich besitz eines der wenigen bei ihm in deutscher Sprache erschienenen Bücher mit dem Titel:
"Eyn Christliche underrichtunge wa van all böß und güt disser werelt
neist vrsache, begin und vortgankt hauen. Gedruckt zo Cöllen in der
Burgersträß durch Eucharium vam Hyrzhorn, Anno 1533." dessen ungenannter Verfasser vielleicht er selbst war, denn durch Harzheim
(Bibl. Col. 74.) wissen wir, daß er auch zu den Gelehrten und Schriftstellern gehörte. Mit dem Jahre 1517 erscheint er, so viel ich weiß,

zuerst unter den hiesigen Buchdruckern, und über die Mitte des Jahrhunderts scheint seine Wirksamkeit nicht hinausgegangen zu sein, wenig= stens reichen meine Nachforschungen nur bis 1543.

Die zu verschiedenen seiner Druckwerke angewendeten Holzschnittverzierungen sind theilweise mit Monogrammen versehen, welche die Buchstaben E C in offenbarer Andeutung seines Namens enthalten. Man will in den Zeichen den Xilographen erkennen und somit ist Euscharins Cervicornus in die Neihe dieser Künstler eingeführt worden; ob mit Recht oder Unrecht? wird man nicht zu entscheiden vermögen, doch sehlt es nicht an ähnlichen Beispielen kunsterfahrner Typographen aus jener Zeit. In meiner Sammlung sinde ich folgende Blätter mit seinem Zeichen:

- 1. Randverzierung in fol. aus vier Leisten: oben Francngesicht, Thierköpfe mit Blätterschweisen, und zwei gestügelte Genien; zu den Seiten phantastisch gebildete Säulen, links nimmt eine weibliche Figur: AGRIPPINA, rechts ein bewasseneter Held: M. AGRIPPA die Mitte bavon ein und Knaben, welche in's Horn blasen, sien über dem Fuße; im untern Duerleisten halten zwei Wundergestalten ein zierliches Schildchen mit dem Monogramme Nr. XVII. Ist dreimal abgedruckt in: Biblia iuxta divi Hieronymi Stridonensis tralationem. Coloniae, ex ossicina Eucharij Ceruicorni, Anno 1530. zuerst bei der Vorrede.
- 2. Titelfassung aus einem Holzstocke in 4.: oben ber Heiland mit der Welttugel zwischen den Evangelisten Johannes und Mattheus; zu beiden Seiten sitzen die Kirchenväter, se zwei untereinander, mit Schreiben beschäftigt; unten die Evangelisten Marcus und Lucas, und St. Petrus mit St. Paulus; zwischen den letztern hängt das Schildchen mit dem Monogramme Nr. XVIII. Angewendet zu: Novum testamentum. Apud sanctam Vbiorum Coloniam, anno M.D.XXII. mense Augusto. Jacodi Fadri Stapulensis in omneis D. Pauli epl'as commentarior, libri XIII. Coloniae, ex ofsicina Eucharij, Anno M.XXXI. (sic.) Biblia alphabetica, per Henricum Regium. Coloniae, Opera & impensa Melchioris Nouesiani. Anno Domini M.D.XXXV.
- 3. Randverzierung in 4. aus vier Leisten: oben ein geflügelter Panzer zwischen zwei Genien; in den Seitenleisten sind Genien kletternd übereinander gerankt, links vier, rechts fünf, die obern musiziren; unten zwischen sechs spielenden Genien in der Mitte ein kleines Schildchen mit dem Monogramme Nr. XVIII. Als Abtheilungstitel mit der Schrift: Commentarii initiatorii Jacobi Fabri Stapulensis, in evangelia divorum Lucae et Johannis. Pars secunda.
- 4. Bier Leisten in 4.: oben fünf spielende Genien, welche sich bei den händen fassen; zu den Seiten die Leisten von Nr. 3; unten sechs Genien, wovon die beiden mittlern einen Schilb mit dem vergrößerten Monogramme Nr. XVIII. halten. Als Abtheilungstitel mit der Schrift: Apocalypsis beati Johan. Theologi u. s. w. unten das Bogenzeichen Qq.
- 5. Bier Leisten in 4.: Oben vier Genien bei einem großen, gehörnten Fraken-topfe; zu ben Seiten zwei schmale Säulen, auf jeder ein sitzendes Kind; unten Guirlande mit Phantasietöpfen und zwei geflügelten Engelstöpfen, dazwischen in ber Mitte ein Schild mit dem Monogramme Nr. XVIII. Als Abtheilungstitel mit der Schrift: In Epistolam ad Galatas, Argumentum per Erasmum Roterodamum. u. s. w. am Schlusse das Bogenzeichen Bb.

Das Monogramm XVIII hat auf den Blättern 2 bis 5 in so weit eine geringe Berschiebenheit, als die Buchstaben E C nicht ganz genau in derselben Richtung neben die geometrische Figur gestellt sind.

Als Druckerzeichen führte er auch einen Merkurstab mit zwei Hörnern, von zwei gefrönten Schlangen umwunden.

Der kölnische Drucker "Godefridus Cernicornus", von dem ich ein 1563 erschienenes Buch kenne, war wohl sein Sohn.

Chalgrin, Johann Franz Theresia, Baumeister in Diensten ber beiden letten Kurfürsten von Köln Max Friedrich und Max Franz,

- 1-1000h

wird in dieser Eigenschaft in den kurkölnischen Hoffalendern von 1781 bis 1794 genannt; auch führte er den Titel: Sr. christlichen Majestät in Frankreich, dann der königl. Bauakademie Baumeister, auch erster Baumeister und Oberaufseher aller Gebäuden Dero königl. herren Brüder.

Chambelain, Heinrich, Bildhauer, bewohnte 1798, laut dem gedruckten Einwohnerverzeichnisse, ein Haus in der Herzogstraße.

Champiomont, Leonard, Maler und Zeichner im Bildniffache, auch Theatersänger zu Köln.

Chapuis, Johann Joseph, Lythograph, starb zu Köln um 1844; man hat von ihm:

Dr. G. hermes, Professor ber Theologie; unten bezeichnet: Chapuis. 4. Die Borfe von St. Petersburg. Lith. von Chapuis, in Coln. Qu. 4.

Chelln, Heinrich, Steinmetz beim Dombau zu St. Stephan in Wien 1404. In den Kirchenrechnungen, die Franz Tschischka in seiner Beschreibung des Domes auszugsweise mittheilt, kommt dieser "Hain-raich Chelln" vor, was wohl nichts anderes als Heinrich von Köln bedeuten soll.

Chesal, Cäsarius, Mönch im Franziskaner-Minoritenkloster zu Köln in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, war ein geschickter Schönschreiber und auch in der Malerei erfahren; 1725 vollendete er ein sauber ausgeführtes Buch in roy. fol. die Kirchengesänge enthaltend, das er der Abtissin des Machabäerklosters widmete. Das Titelblatt, mit einer Randverzierung von Arabesken, hat die Schrift:

Graduale romano-Benedictinum sive Missae per totius anni Dominicas et festa cantari solitae u. s. w. Dedicatum et consecratum Adm. Reverendae et Praenobili Dominae D. Gertrudi Mummartz Ord. S. P. Benedicti celebris Monast. ad Ss. Machabaeos intra Coloniam in annum vigesimum secundum Abbatissae dignissimae &c. &c. &c. Conscriptum à P. F. Caesario Chesal Ord. FF. Min. Convent. anno 1725.

Auf dem folgenden Blatte zeichnet sich der mit heiligenbildern reich verzierte Initialbuchstabe besonders aus. Das Buch war im Dezember 1848 im Besitze der Antiquarhandlung von J. M. heberle.

Cholner, Hans, gehörte zu den Steinmetzen, welche von 1415 bis 1417 beim Bau des Domes zu St. Stephan in Wien beschäftigt waren, wie man aus den alten Baurechnungen ersieht, die F. Tschischka seiner Beschreibung der Kirche im Auszuge beigegeben hat. Daß der Name nichts anderes sagen will, als Hans der Kölner oder von Köln, unterliegt keinem Zweisel.

Chrisgin, Johann, Glockengießer, fertigte 1483 eine Glocke für die Cäcilienkirche in Köln; die Inschrift lautet: Gabriel heis ich. Marien Lob verkündige ich. Joes Chrisgin gos mich. Anno Dni MCCCCLXXXIII.

Christian, Steinmetz und kölnischer Bürger, war im Jahre 1313 Eigenthümer des großen Hauses zum "Salzrump", der Pforte des Klosters Mariagarten gegenüber. Er kommt im Buche "Berlicus" des Schreins Columba vor.

Christian, Meister, wird von Crombach (Histr. tr. Reg. 834.) unter dem Namen "Magister Christianus Polleer" nach einem gleichzeitigen Berzeichnisse der St. Petersbrüderschaft als Dombaumeister im 15. Jahrhundert genannt. Boisserse (Gesch. d. Doms, 22.), indem er sich auf Crombach beruft, gibt der betressenden Stelle die Deutung, daß zur Zeit als Nicolaus von Buren dem Dombau vorstand, etwa von 1433 bis 1445, einer Namens Christian unter ihm Ausseher oder Polier des Werses gewesen sei. Bei Crombach hingegen wird er ausedrücklich als Magister sabricae, und nicht in einer untergeordneten Stellung zum Magister Nicolaus Lampreida angeführt.

Christoph, Meister. Der Name dieses Malers, längst der Vergessenheit verfallen, wurde im Jahre 1831 wieder an's Licht gezogen. Den ersten Unlaß dazu gab der Pfarrer zur h. Ursula, Hr. Fochem, nachdem er "eine auf Papier geschriebene lateinische Genealogie der ehemaligen kölnischen Carthaus" entdeckt hatte. Er berichtete darüber in den hier erschienenen "Rhein-Blüthen" (Nr. 3 vom 9. Januar 1831):

"Ich habe eben sett eine Handschrift entdeckt, aus welcher es sich flar herausstellt, daß die beiden kostbaren Gemälde beim hiesigen Stadtrath Hrn. Jak. Lyversberg, Christus am Kreuze und der h. Thomas (beide Flügelbilder) und folglich das große Flügelbild der Hrn. Boisserée und Bertram in München, (bekannt un= ter dem Namen: der h. Bartholomäus), so wie jenes des hiesigen Arztes Hrn. Kerp (ein kleines Marienbild) nicht von der Meisterhand des Lukas von Leyden sein können. Denn nach der Aussage dieser Handschrift hat der Doktor der Rechtsgelehrtheit Hr. Peter Ninck das Erste dieser Gemälde (Christus am Kreuze) im Jahre 1501, in welchem Lukas von Leyden nach E. van Mander, Sandrart, Füßli und Winkelmann erst sieben Jahre alt sein konnte, und das Zweite noch früher der kölnischen Carethause geschenkt. —

Wir sind mithin mit der Kenntniß unserer alten Malermeister und ihrer Geschichte bei weitem noch nicht im Klaren; und wir sehen, wie wenig man der Authorität der sonst gefeiertesten Mänener (z. B. eines Friedrich von Schlegel) dort, wo ächte schrift-liche Urfunden vorliegen, vertrauen darf. Es mögen daher die Kunstenner und Alterthums-Forscher in ihren gelehrten Forschungen nicht stille stehen, damit einstens wir oder unsere Nachstenmen in den Stand gesetzt werden mögen, die Geschichte der alsten Malermeister rein, richtig und unverfälscht darstellen zu können.

Es theilen vielleicht das Schickfal der vorgenannten Bilder auch Boisseres's großer van Epck — die Anbetung der Könige — und derselben Schoorel — der Tod der h. Jungfrau. — Ich besitze auch darüber schon mehrere werkwürdige Daten, und hoffe diese — vielleicht recht bald — ebenfalls zur Deffentlichkeit bringen zu können.

Alle diese Gemälde verlieren durch diese Entdeckung nichts von ihrem Werthe; im Gegentheile, sie erhalten um so mehr Lokal=Werth für unsere alte Stadt; indem, was auch unser sel. Wall=raf immer wollte, das Resultat dieser Forschungen wahrschein=lich sein wird, daß diese Bilder von kölnischen Meistern gemalt worden, und sie so vaterstädtischen Ursprunges sind."

Etwas später erschien von J. P. Guttgen in ben "Rhein-Bluthen" (Nr. 24 v. 24. März 1831) ein Nachtrag zur obigen Mittheilung:

"Es sei mir erlaubt, sagt Büttgen, indem es darauf anfommt, Wahrheit mehr ans Licht zu fördern, dieselbe zu erweitern und tieser zu begründen, das noch hinzuzufügen, was die Analecta ad conscribendum Chronicon Domus S. Barbarae V. et M. (so wurde die kölnische Carthaus nach ihrer Schutheiligen Barbara genannt) intra Coloniam Agrippinam, compilata ab adum voli Patre ac Dno Michaele Mörckens presbytero ac dictae Domus Seniore etc. In 4to. 546 Seiten stark, im Jahre 1334 anfangend und mit dem Jahre 1649 schließend, und an die Hand geben, um die Geschichte der alten kölnischen Malermeister dereinst richtig und ungetrübt darstellen zu können. In diesen bezogenen Analecten oder Sammlungen heißt es pag. 124 et seq. wörtlich so:

"24 7bris obiit D. Jacobus de Goch Civis Coloniensis ante Capitulum sepultus; Altaris Armorum XII fundator et Dotator, in cujus erectionem Picturam dedit 280 circiter marcas. — 1443. — "

ferner pag. 161 liest man:

"Picta est hoc anno 1471 Tabula altaris SS. Angelorum à Magistro Christophoro."

und pag. 185 fteht geschrieben:

"F. Joes de Argentina (in Apulien) Conversus (ein Laybruber) in sua professione deputavit 105 aureos pro picturis tabularum altarium in Odaeo sive Ozali. — 1485. — "

endlich pag. 209 findet man folgendes:

,8va. Febr. obiit Nob. D. Petrus Princk J. U. Dr. Patri-TIUS COLONIENSIS, maximus benefactor noster; quondam hujus Ds. novitius propter infirmitates fere continuas exite persuasus, cum habitu minime exuit animum benevolum, et erga nos maxime beneficum; imo pro se in perpetuum substituit alium Deo serviturum, dum 1465 fundavit cellam F. et praeter Caplum ambitum minorem et Ozole sive Odaeum (Orchester) in medio templi, quae vivens construxit, et duobus calicibus totidemque vestimentis sacerdotalibus donavit, etiam moriens ex ultimo voluntatis suae testamento legavit 200 florenos communes; medietatem Capellae suae Tabulam pro ara S. Crucis supra Ozale; nam paulo ante obitum alteram similem pro Ara S. Thomae Apostoli 250 aureis AESTIMATAM, item antipendium pro summo altari valoris 10 aureorum, et altero anno ex mente ipsius fieri curavimus duas ampullas argenteas inauratas ponderis 4. marcarum, minus 4 lotonibus, valoris 35. aureorum. Sepultus est autem ante Capitulum in introitu ostii — imo supra Januam vestiarii depictus

Com I

existit cum fratre in habitu saeculari, ipse vero uti puto in habitu ecclesiastico. — 1501. — " (sic.)

Könnte nicht, fährt Büttgen fort, eben dieser Meister Chrisstoph von Köln, der das herrliche Blatt des h. Michael nebst seiner auserlesenen Schaar für die Kapelle der hh. Engel 1471 verfertigte, gleichfalls der Schöpfer der andern in Rede stehensten kontroller Bilder gewesen sein? — Last uns unsere ehrwürztige Vaterstadt nicht verlassen; sie war das heilige Depositum der schönsten Kunst der damaligen Zeit; und wir dürfen kühn behaupten, daß sie rein kölnischen Ursprunges sind. — "

Leider hat sich über das Gemälde, welches einst den Altar der beiligen Engel schmudte, und welches in ber Sandschrift bes Carthausers Michael Mordens mit Bestimmtheit ein Werf bes Meisters Christoph, gemalt im Jahre 1471, genannt wird, nichts Räheres ermitteln laffen; dasselbe scheint bei der Aufhebung des Klosters verloren gegangen zu In Ermangelung bes Bergleichs mit biesem beglaubigten Bilbe, bürfte die Folgerung, daß die beiden andern Gemalde, welche in den Alltären des b. Kreuzes und des Apostels Thomas aufgestellt waren, nun auch von der Sand beffelben Meisters gemalt seien, etwas gewagt erscheinen und nur einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich haben. Das aber ift gewiß, daß die beiden vortrefflichen Flugelbilder, welche die Sammlung des Raufmannes Lyversberg unter bem Namen des Lucas van Leyden aufwies, eben die beiden Bilber sind, welche voreinst, laut der Angabe von Mörckens, ein kölnischer Patrizier, der Doktor beider Rechte Peter Rinck (Die Lesart Princk halte ich für falsch) den Carthäusern zum Geschenke machte. Es ist noch vielen meiner Mitburger bewußt, daß Lyversberg zu Anfang unseres Jahrhunderts, als die hiesigen Klöster durch die Franzosen auf= . gehoben wurden, dieselben aus der Carthaus erworben hat. Uebrigens stimmen auch die Hauptbarstellungen auf den Lyversberg'schen Gemäl= ben genau mit der Benennung der beiden Altare in der Carthäuserkirche Da die Hypothese, welche dem Meister Christoph die Autor= schaft diefer Bilder zuschreibt, bei ben Schriftstellern über Runftgeschichte vielseitig bereits Unnahme gefunden bat, so lasse ich bier die ausführ= liche Beschreibung derselben nach dem gedruckten Verzeichnisse der Sammlung (S. 3-6) folgen:

"Beibe sind Altarbilder mit Flügelthüren. Das größere zeigt auf seinem Mittelbilde (hoch 4 K. 7 3. breit 3 K. 4½ 3. rheinisch) eine sehr fünstliche Gruppirung. In der Mitte steht Christus in einem blaßröthlichen Mantel, mit entblößter Brust, in der Linken das Kreuz haltend, auf einem Steinsockel von hellgrauer Farbe, welcher festlich mit kleinen Frühlingsblumen bestreut ist. Auf der Brust, an händen und Füßen sind die frischen Bundmale zu sehen. Links neben ihm kniet der ungläubige Thomas, die beiden Bordersinger seiner Rechten tief in Christi Bundmale legend; er ist mit einem tiefblauen Unterkleide und hellbraunen Mantel angethan. Ein grüner, ins Gelbe ausgehender Rimbus umgibt die Figur Christi, um welche herum folgende Figuren einen Kreis bilden: Oben in der Mitte erscheint Gott Bater; in den Wolken und unter demselben schweben brei aus einem Buche singende Engel; zu beiden Seiten schwingt ein Engel ein Rauchgefäß. Jur Linken abwärts sieht man den heiligen Hieronymus mit dem Kreuze im scharlachrothen, mit hermelin ausgeschlagenen Mantel, den Löwen zu seinen Küßen. Darunter die heilige Helena mit einem weißen Gewande und Mantel; letzterer ist hellviolet beseht; eine orientalische Krone auf dem Haupte tragend, hält sie das ausgesundene Kreuz Christi ausrecht. Beide Figuren schweben auf

Wolken, über welchen nach außen ber Golbgrund anfängt. Rechts besinden sich, in derselben Ordnung angebracht, auf Wolken kniecnd: dem helligen Hieronymus gegenüber, Ambrosius im violetten Chormantel mit Goldeinfassung, violetter Mitra und goldenem Bischossklade; darunter, der heiligen Helena gegenüber, Magdalena in einem rothsammtnen, goldgesticken Kleibe, grünen Mantel und einem schwarzsammtnen Häubchen, von weißen Batiststreisen eingefaßt; sie hält die Saldbüchse in der Hand. Auch hinter diesen Figuren nach außen ist Goldgrund. Unten aber zu beiden Seiten sienen auf grünen Rasen musicirende Engel; der zur Rechten in weißem Gewande spielt die Leier, und der zur Linken in einem seuergelben Gewande die Zither; beide haben die Augen nach Christus erhoben. In der Mitte unten ist ein Wappenschild mit einem Monogramm angebracht, welches ein Abler im Schnadel hält. Eine grüne Arabesse, sein und liedlich gezeichnet, schließt oben die Ründung. Wenn hier nun dieses Mittelbild etwas zu aussührlich beschrieben erscheinen möchte, so erlauben wir uns, zu demerken, daß daburch gerade beabsichtigt ward, den Reichthum so mannigsaltiger Figuren, Stosse und Attribute so recht zu versinnlichen. Sie sließen in dieser Composition, wie die Farben eines Blumenstraußes, in eine angenehme Harmonie zusammen und verbreiten über das Ganze eine sestliche Heiterseit, die der wunderbaren, freudig überrasschenden Ueberzeugung angemessen ist, in welcher der Apostel Thomas ausrust: "Mein Herr und mein Gott!"

Der linke Seitenflügel (hoch 4 K. 7 3. breit 1 K. 53/4 3.) zeigt zwei stehenbe Figuren: rechts Johannes ben Evangelisten mit bem Relche, und links Maria mit bem Jesustinde; dieses segnet ben Kelch des Johannes; die Figuren sind von einer rührenden Grazie belebt; sie stehen auf einem Musivboden aus farbigen Steinen, vor welchem grüne Kräuter dem Rasen entkeimen. hinter den Figuren ist ein grüner, goldburchwirkter Teppich, über welchem ein hügel sichtbar wird mit einem Kloster zur Linken und einem Eremiten, der in stiller Beschaulichkeit über einem offenen Buche begriffen zu sein scheint. Blaue Ferne und heitere Lust schließen den hintergrund dieses anmuthigen Bildes.

Eben so schön ist auch ber rechte Seitenflügel (von gleichem Maaße wie ber andere) geordnet und ausgeführt. Rechts steht die heilige Afra, eine brennende Strohfacel in der Hand haltend; vor ihr brennt ein kleines Holzseuer; links der heilige Hypolit, ein bärtiger Kriegsmann, gerüstet und von keckem Ansehen, den Kopf mit einem Hute bedeckt, an dem weiße Federn wehen. Er hält in der Pand eine Reule, und vor ihm liegen die Instrumente seines Martyrer-Todes. Borgrund und Umgedung stimmen mit denen des linken Flügels überein; nur ist der Teppich hinter den Figuren Gold mit roth eingewirkten Blumen. Die Fernsicht binter demselben zeigt uns rechts das Meer mit mehren Schiffen und links eine Felsengegend, die sich mit blauen Bergen endet und in der eine kleine, nacke, bloß von ihrem langen Haar bedeckte Einsiedlerinn sichtbar ist, die einige Brode vor sich liegen hat. Schließt man nun beide Seitenflügel, so sieht man die Aufenseiten auf eine sinnereiche Weise mit Figuren bemalt, die als weiße Marmor-Statuen dargestellt sind, und vollkommen die Wirkung freistehender plastischer Arbeiten machen; links die heilige Symphorosa mit ihren sieden Söhnen, und rechts die heilige Felicitas, ebenfalls mit sieden Söhnen.

Der Gebrauch, bie Außenseiten ber Altarstügel Grau in Grau zu malen, hat einen gar sinnreichen Zweck. Wenn nämlich ber Beschauer vor das geschlossene Bild tritt, so hat er Zeit, bei Betrachtung dieser äußern Bilder sich vorzubereiten, sein Auge in die angemessen Sehweite zu versetzen und für den Genuß zu stimmen, den ihm das ausgeschlossene Innere darbieten wird. Wir wollen demnach von dem zweiten Altarbilde zuerst die Außenseiten in Betracht nehmen. Wir sehen nun darauf die Berkündigung, Grau in Grau gemalt — edenfalls wie aus weißem Marmor plastisch gesormt. Nechts den Erzengel Gabriel, links die Jungsrau Maria, gleichsam in Mauerblenden besindlich. Ueber diesen Figuren erhebt sich Laubwerk in Form eines gothischen Spisdogens, auf welchem von außen links der heilige Petrus, rechts aber der heilige Paulus sizen. Das Ganze ist anmuthig gruppirt und von seiner, gesälliger Zeichnung, so daß das Auge mit Bergnügen auf diesen kleinen Figuren verweilt. Hat man nach Dessung der Ihüren auf dem Mittelbilde (hoch 3 F. 5 Z. breit 2 F. 63/4 Z.) die Bestätigung des neuen Bundes, die Ersüllung der großen Verheißung, besiegelt mit dem Blute des göttlichen Erlösers. Er hängt ausgespannt mit gesenktem Haupt am Kreuze,

welches von ber im tiefsten Schmerzgefühl hingesunkenen Magbalena umfaßt wird. Gruppen kleiner Engel schweben zu beiben Seiten neben bemselben. Maria links und Johannes ber Evangelist rechts stehen neben bem Kreuze mit bem Ausbrucke bes die Seele burchbringenden Leidens; dann zur Linken nach außen der heilige Hieronymus in Cardinalskleidung, dem Löwen den Dorn aus dem Fuße ziehend, und rechts der heilige Joseph mit dem Winkelhaken als Zimmermann. Unter dem Kreuze werden hinten noch ein Gerippe und ein Schädel, Zeichen menschlicher Berwesung, sichtbar. Ein sestlicher Goldgrund ist hinter dem ganzen Bilde ausgebreitet und oben mit einer schwarzschattlieten Laud-Einsassung gekrönt, wodurch auf das bestimmteste angedeutet wird, daß hier nicht die Darstellung der Handlung, der Kreuzigung selbst, sondern eine Jusammenstellung des Heilandes am Kreuze mit diesen heiligen Personen visionartig beabsichtigt war. Auch an diesem Bilde entwickeln die Gewänder durch ihre tiesen, wohlgewählten Farbentöne jene dem Auge so wohlgefällige Harmonie, welche an den so seltenen Bildern dieses Meisters einen ganz eigenen Zauber gewährt; es möchte demnach hier wohl als überslüssig erscheinen, diese Gewänder noch einzeln zu beschreiben. Die Flügelthüren scheinen dagegen in ihren Farben heller, doch sehr liedlich gehalten, wie durch die dazwischen tretende Lust gemildert, welches auch um so consequenter erscheint, als an denselben der Hintergrund aus Landschaft und Lust besteht, die Figuren also unter freiem Hinmel dargestellt sind.

Auf bem linken Flügelbilde (hoch 3 F. 5 Z. breit 1 F. 1 Z.) steht links Johannes der Täufer, ein sinsterstrenger Charakter, im Rameelhaar-Rleide, das Lämmchen haltend, und daneden rechts Cäcilia, die von einem Engel getragene Handorgel spielend; die Orgelspielerinn scheint, nach Johannes hingewendet, auf die Wirkung zu lauschen, welche ihre Töne bei ihm hervordringen. hinter den Figuren ist ein goldbrocatener Teppich ausgehängt; über diesen hinweg sieht man im hintergrunde eine nicht sehr entsernte Stadt mit altdeutschen Gebäuden und einen Fluß, der bei ihr vorbeiströmt, links einen Wald und serne blaue Berge. Fackeltragende Engel schweben hoch in der Luft, und oben schließt eine gelbe Arabesse, die goldene des Mittelbildes nachahmend, diese interessante Darstellung.

Das rechte Flügelbilb (ebenfalls 3 F. 5 3. boch, 1 F. 1 3. breit) stellt in berfelben Art ebenfalls zwei Figuren bar; hier steht zur Rechten die heilige Agnes, vor ihr das Lamm. Die Seilige ist im Charafter ber zartesten Jungfräulichkeit in einem höchst geschmackvollen Anzuge bargestellt; in ben Händen hält sie ein Buch und eine Palme. Neben ihr steht links der heilige Alexius. Auch hinter diesen Figuren ist ein goldbrocatener Teppich angebracht, über welchem man in eine anmuthige Landschaft hineinschaut. Sier erblickt man in der Ferne ein Kloster an einem Hügel; die bahin sührende Straße ist mit kleinen Figuren belebt; Mönche, welche Maulesel vor sich hertreiben, ziehen einher, und auch in diesem Bilde erscheinen in der blauen Lust kleine Engel mit Weihrauchsässern; die gelbe Arabeske krönt, so wie auch den linken Seitenslügel, den obern Nand des Bildes im Biertelkreise. Die zarte, gemüthliche Aussassung der Charaktere dieses Altarbildes, die seltene Vollendung die in die kleinsten Einzelheiten, die täuschende Darstellung der Stosse, und vor Allem jener unnachahmliche Zauber der vollkommensten Farben-Harmonie, machen dasselbe zu einem der ausgezeichneisten dieser Art."

Die Bilder besinden sich noch gegenwärtig in Köln: das erstbeschriesbene im Besitze des Hrn. Weinhändlers H. A. Haan, das andere in jenem des Frhrn. A. E. von Geyr — Beide Schwiegersöhne des verlebten Stadtraths Lyversberg. Bei der am 16. August 1837 statzehabten Versteigerung der ganzen Sammlung erreichte das erste (tazirt zu 2800 Thalern) ein Angebot von 621 Thalern; für das ans dere (taxirt zu 4500 Thalern) war ich der Lettbietende mit 2510 Thalern — was den Erben, die sich die Bestätigung vorbehalten hatten, nicht genügte.

Außer diesen beiden Hauptwerken, kennt man von demselben Meisster in Köln nur noch ein kleines Mariabild (h. 1 F. br. 8½ 3.), früher Eigenthum des verstorbenen Arztes Kerp, jest des Dr. Med. Hrn. Dormagen. Die h. Jungfrau, in einem hellgrauen Gewande,

eine große Krone auf dem Haupte, ist sitzend dargestellt; im Schoose halt sie ein Buch und mit der linken Hand zwei Rosen; der kleine Jesus sitz ihr zur Nechten auf einer Wiese; der hintergrund ist vergoldet.

Ein bedeutendes Dild von ihm ist mit der Boisserée'schen Sammlung in den Besitz des Königs von Baiern gelangt; es ist ein Altargemälde mit zwei Flügeln und kam bereits am Eingange dieser Abhandlung unter der Benennung des h. Bartholomeus (der auf dem Mittelbilde den Ehrenplatz einnimmt) zur Sprache. In dem Verzeichnisse der Pinakothek zu München von G. v. Dillis, 166, Nr. 38—40 ist es angegeben wie folgt:

"Lucas van Lenben.

Die heilige Christina und ber heilige Jacobus ber jüngere. — Halblebensgroße Figuren. Im hintergrunde ein goldgewirkter Teppich und eine Landschaft. Rechtes Flügelbild. Auf Holz. 4 F. hoch, 2 F. 3 3. breit.

Die heilige Agnes, ber heilige Bartholomäus und die heilige Cäcilia. — Halblebensgroße Figuren. Im hintergrunde ein goldgewirkter Teppich und eine Landschaft. Mittelbild. Auf Holz. 4 F. hoch, 5 F. 1 Z. 6 L. breit.

Der heilige Johannes ber Evangelist und bie beilige Margaretha. — Salblebensgroße Figuren. Im hintergrunde ein goldgewirkter Teppich und eine Landschaft. Linkes Flügelbild. Auf holz. 4 F. hoch, 2 F. 3 3. breit.

Bon ber Literarisch-artistischen Anstalt zu München wurden lythographirte Rachbilbungen berausgegeben.

Ein Urtheil Passavant's (Kunstr. 424) über ben Maler ist zunächst auf dieses Bild begründet. "Was die Gemälde unsers Meisters, sagt derselbe, ganz besonders auszeichnet, ist der Schmelz der
Farben, welcher durch häusiges Lastren bewirft ist. Die Verhältnisse
ber Figuren sind etwas kurz, die Ertremitäten östers stark, daher es
seinen Gestalten an Grazie der Zeichnung sehlt. Die Charastere sind
meist sprechend, zuweilen selbst bedeutend. In den Verzierungen fällt
er in's Ueberladene, was besonders bei dem Schmuck seiner weiblichen
Heiligen in dem Gemälde mit St. Bartholomäus aus der Voisserseischen Sammlung sehr auffallend ist." Etwas früher heißt es: "Daß
die Vilder dieses Meisters dem Lucas von Leyden zugeschrieben wurden, darüber sind schon vielfache Zweisel erhoben worden; auch mir
scheint es unglaublich nach andern in England besindlichen Vildern,
die von Lucas von Leyden seyn sollen, und die ganz mit dem Charakter seiner Kupserstiche übereinstimmen."

Drei andere Bilder der Pinakothek sind ebenfalls in dem Verzeich= nisse dem Lucas van Leyden zugeschrieben, doch scheinen sie mit dem eben besprochenen nicht von derselben Hand herzurühren; auch ge= hörten sie nicht zur ehemaligen Boisserée=Bertram'schen Sammlung.

Ferner besitt auch die städtische Gemäldesammlung zu Mainz ein werthvolles Wert unseres Meisters (Nr. 79 d. gedruckt. Cat.); es stellt den Apostel Andreas und eine weibliche Heilige dar; lettere hat eine Pfauenfeder in der Hand und ein aufspringender Bär hält ihr Kleid gefaßt. Daß es die h. Ursula sei, wie man angibt, ist zuver= lässig unrichtig; mir ist nur von der h. Columba befannt, daß ihr ein Bär zum Attribute dient. Nach Passavant's Angabe (Kunstbl. Nr. 102 v. 1841.) besitt das Pariser Museum eines seiner bedeutend= sten Werfe, wiches dort ebenfalls dem Lucas van Leyden zugeschrieben wird. Es stellt die Kreuzabnahme auf Goldgrund vor, der durch

5.000

braune barauf lasirte Schatten etwas gedämpft ist; die Composition, der Ausdruck der Köpfe und der Schmelz der warmen Farben seien in diesem Bilbe sehr ausgezeichnet.

Hinsichtlich der in neuester Zeit laut gewordenen Vermnthung, daß unser Meister Christoph für indentisch mit dem als Schüler Joshann van Eyd's bekannten Pieter Christophsen, und mit jenem Pietro Crista zu halten sei, welchen Vasari als zur Schule des Joh. van Eyd gehörend neunt, wird die Bemerkung genügen, daß die Werke Beider dem entschieden widersprechen.

Claasen, Johann Jacob, Architekt zu Köln, hat mehrere bedeutende Privathäuser erbaut; auf der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins im Jahre 1844 sah man zwei Handzeichnungen von ihm:

Projektirte Passage zwischen ber Soch-, Brücken-, Minoriten- und Columba-ftrage in Köln.

Situationsplan und Grundriß bes Erbgeschosses ber projektirten Passage. (Rr. 457 u. 458 b. Cat.)

Clais, Meister, der Maler, errichtete am 22. September 1453 sein Testament, laut dem Buche "Liber parationum" des Schreins Scabinorum.

Claren, Jacob, Glockengießer, den das Einwohnerverzeichniß von 1798 als Bewohner eines Hauses "oben Marktpforten" zu Köln nennt.

Cloit, Christian, goß 1448 bie größte Glocke iu unserm Do= me gemeinschaftlich mit Heinrich Broberman. (Siehe Diesen.)

Clopper, Johann, Kupferstecher, von dem man eine wenig lobenswerthe Ropie des von Abraham Hogenberg gestochenen Blattes hat, wo der von Engeln gehaltene Leichnam des Erlösers von Papst und Kaiser angebetet wird; sie ist in 4. und hat dieselbe Zzeilige Un=terschrift: Conserva zc. rechts steht: J. Clopper Sculp: Bermuthlich hat Clopper um 1700 zu Köln gearbeitet; die Platte hat sich in aufgestochenem Zustande noch bis in die letzte Zeit erhalten, aus welcher man Abdrücke auf Anschlagzetteln von Kirchensesten antrisst. Heinecken (D. d. A. IV. 181), der von Clopper das Bildniß des Theologen Elias Benoit nennt, schweigt gänzlich über seine Lebenszeit und seinen Aufenthaltsort.

Cobelenz, Anton, Glockengießer zu Köln, der mir durch eine kleine Glocke im Dome bekannt wurde; sie hat die Inschrift: Herr Wilhelm Henrich Gohr Thymbrhentmeister. und tiefer: Antonivs Cobelenz me fecit. Das Entstehungsjahr ist nicht angegeben; älter als etwa 150 Jahre scheint die Glocke nicht zu sein.

Coblent, Jacob. In einem gedruckten Berzeichniß "Statt Cöllnischer Negierungs Glieber 1683 Nat. Joan. Bapt. einkommen" (zur Zeit des Gülich'schen Aufruhrs) finde ich "Jacob Coblent Goltschmiedt auffm Thumbhoff vom Goltschmit Ambt" genannt. Im Juni 1686 wurde er nebst andern Tumultuanten zur Verantwortung gezogen. Coer, Philipp, ein Maler, von welchem Hartheim (Bibl. Col. 287) Nachricht gibt. Er wurde am 4. November 1649 zu Köln ge= boren; nachdem er hier die philosophischen Studien beendigt hatte, begab er sich zum Studium der Jurisprudenz nach Löwen, wo er sich in seinen Nebenstunden bei berühmten Meistern mit der Malerkunst beschäftigte. Dann bestimmte er sich ganz für seinen Gott, indem er am 18. Upril 1669 zu Trier in den Jesuitenorden trat. Er starb am 7. November 1711 zu Lübeck, wohin er sich in Missionsangelegenheisten begeben hatte.

Das Jesuitenkollegium zu Köln besaß von seiner Hand ein kleines Buch mit sehr kunstreich und zart ausgeführten Gemälden; ferner sah man zu Hartheim's Zeit bei einem Kölner, Namens Ordtman, welcher mit dem Künstler durch Heirath in Berwandtschaft gekommen war, schöne Arbeiten von ihm. Auch ersehen wir aus Hartheim, daß Coer sein selbst gemaltes Bildniß hinterließ, und überhaupt ein Mann von

fünstlerischem Rufe mar.

Collen, Adolph van, Steinmet, wurde 1539 in eine Verbrüberung aufgenommen, welche in der hiesigen Antoniterfirche ihre Andacht verrichtete. "Abolff vann Collen Steynmetzer" heißt er in der Originalhandschrift des Mitgliederverzeichnisses.

Collen, Hans van, Formschneider zu Köln um 1541, wurde mir durch den in Leder gepreßten Einband einer im genannten Jahre bei unserm Joannes Gymnicus gedruckten Octavausgabe von Quintiliani Opera bekannt; auf den Deckeln sieht man, von Laubwerk mit Thieren umgeben, in der Mitte untereinander gereihte Eicheln mit Berzierungen, und darunter steht der Name: HANS. VAN. COLLEN.

Colyns, Urnold, kölnischer Maler gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts, dessen Werke Aehnlichkeit mit jenen seines Zeitgenossen Johann von Achen haben, daher er auch für dessen Schüler gehalten wird. Er malte die Folge von acht Bildern, die in der Thorhalle des städtischen Museums aufgehängt sind, Scenen aus der für die Kölner ruhmreichen Schlacht bei Worringen im Jahre 1288 vorstellend; auf einem ist das Entstehungsjahr 1582 angegeben.

Es ist nicht zu bezweifeln bag er ber von Gelenius (De. magn.

Col. 407) gerühmte Maler Arnoldus Colinus ift.

Commans, J., in Köln, gab 1846 zur Ausstellung des Kunstvereins ein Aquarellbild: Weibliche Figur nach Titian. (Nr. 511 d. Cat.)

Conigin, Sohn des Steinmegen heinrich und ebenfalls Steinmeg zu Köln, lebte um 1345.

Conrad, nach Fahne's Angabe (Dipl. Beitr. 36.) der Baumeisster der Kirche und des Klosters der Carmeliter zu Köln: magister operis ordinis carmelitorum. Im Jahre 1316 hat er sein Testament gemacht, laut Nachweis des Buches "Liber parationum" im Schreisne Scabinorum.

Conrad, der Zimmerer, ein sehr reicher Mann, der mit den bedeutendsten Personen seiner Zeit in unserer Stadt in Verbindung stand, starb 1330 und setzte den Ritter Gobel Jüdden zu seinem Testaments= vollzieher ein. Seiner ist im Buche "Generalis" des Schreins Weyer=straße erwähnt.

Correns, Erich, Maler und Lythograph, geboren um 1820 zu Köln, wo sein Vater Rath beim Appellationsgerichtshofe war. genoß eine sorgfältige wissenschaftliche Bilbung und hatte bereits bie Universität Bonn zum Studium ber Jurisprudenz bezogen — ba siegte die Neigung zu fünstlerischem Wirken, die er bis dahin nur in seinen Nebenstunden hatte befriedigen können, und, Bonn verlassend, begab er sich zur Malerakademie nach München, wo er noch gegenwärtig ver= weilt. Wir burfen von bem viel versprechenden jungen Manne ju behaupten wagen, daß er in dem Künstlerberufe seinen wahren Beruf erwählt habe und seiner Baterstadt Ehre machen werde. Schon in Köln hatte er während einer mehrjährigen Anleitung des Malers und Gymnasial=Zeichnenlehrers Everh. Bourel sowohl im Zeichnen als in ber Miniaturmalerei die glücklichsten Gaben an Tag gelegt und manche wohlgelungene Bildnisse gefertigt. In Bonn führte er einige große Blatter mit Studentengelagen auf Stein aus, beren figurenreiche Gruppen nur Bildnisse enthalten. Andere von ihm lythographirte Bildnisse sind:

Richard von Hontheim, Abvokat-Anwalt zu Köln, ohne bessen Namen; Brustbild, ber Kopf fast ganz von vorne genommen, wenig nach rechts gewendet, die linke Hand hält er unter dem halb zugeknöpften Rocke; links am Arme steht: Fecit Erich Correns, rechts: Coeln 1843. Al. fol.

F. E. Frhr. von Mering, Doctor ber Philosophie, Brustbilb. secit Erich Correns stud. jur. Bonn 1843. 8. Gehört zum siebenten Seste ber Geschichte ber Burgen u. s. w. in ben Rheinlanden, von F. E. von Mering. Köln, 1844.

Franz Raveaux, Aniestück; Erich Correns | 1844. Gr. fol. Spätere Abbrückt haben bei Raveaux' Namen ben Zusat: Abgeordneter für die Stadt Köln bei der Deutschen National Versammlung in Frankfurt. | Erwählt am 10. Mai 1848.

Bernard Steinbüchel, Ehrendomherr, gest. 1845, Brustbild. Gez. nach einem Bilde v. Gottf. Weisenahl, | v. E. Correns. rechts die Abresse bes Druckers: Lith. v. C. W. Meissner in Bonn. Fol.

Everhard Bourel, Maler. (siehe Diefen.)

Sein eigenes Bildniß, ohne seinen Namen, wurde 1844 von E. Jenichen lythographirt; er sitt nach rechts gewendet, das Zeichnenheft auf dem Schooße und die Reißseder in der Linken der übereinander gelegten Hände haltend; links steht: E. Jenichen sec. | 44. Fol.

Cotte, Xilograph um 1778, hat unter anderm das Verlagszeischen des hiesigen Buchhändlers Heinrich Joseph Simonis in Holz geschnitten: der Schutzengel, ein Kind führend, mit der Ueberschrift: Vias tuas domine demonstra mihi, unten links: Cotte. f. Man sindet es auf dem Titel des bei Simonis erschienenen Werkes: Universae christianae theologiae elementa Antonii Genuensis. Tomus primus. 1778. 4.

Court, Ludwig, Bildhauer zu Köln, hat sich zu seiner Ausbildung einige Zeit in München aufgehalten. Man sah von ihm bei den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins verschiedene in Gips ausgeführte Arbeiten:

1844. Männliche Bufte. (Dr. 461 b. Cat.)

1845. Colonia, Statuette. (Nr. 228 b. C.)

1846. Ein Fischer mit Ruber und Net. (Nr. 259.) Ein Mädchen einen Kranz windend. (Nr. 260.)

1847. Buste. (Nr. 267.) Buste bes Erzbischofs von Köln. (Nr. 268.) Die Briefleserin. (Nr. 269.) Friedrich Barbarossa. (Nr. 270.) Zwei Grabmonumente. (Nr. 399 u. 400.)

Cox, Wilhelm, Maler, geboren zu Köln um 1812, hat die Akademien in Düsseldorf und München besucht, und sich dem Bildnißsche gewidmet. Zu den Ausstellungen unseres Kunstvereins hat er manchen Beitrag geliefert.

Cranz, Thomas, Zeichner im architektonischen und landschaft= lichen Fache, gebürtig aus Neisse in der Provinz Schlesien, seit längerer Zeit abwechselnd in Köln und Achen sich aufhaltend. Nach ihm wur= de lythographirt:

Der Domhof mit ber Ansicht bes Domes, aufg: v: Kranz. gez: u: Lith. v: A. Wunsch in Coln. Mit ber Abresse ber Gebrüber Avanzo. Gr. qu. fol.

Rundgemalbe von Köln, Folge von 6 Blättern. Gez. v. Cranz u. J. P. Weyer. Lith. v. G. Bohm. Qu. fol.

Aachen und seine Umgebungen. Nach ber Natur gezeichnet von Cranz. Lithographirt bei A. Senefelber in Paris, herausgegeben in 6 heften (zu 6 Blättern) bei J. Laruelle. Du. 4.

Bur Ausstellung bes Kunstvereins von 1842 gab er einige Sandzeichnungen, Ansichten bes Städtchens Brühl, bes Schlosses und Klosters baselbst. (Rr. 435—437 b. Cat.)

Cremer, Joseph, lythographirte um 1846 ein Blatt in gr. qu. fol. mit der Ueberschrift: Plan et les principaux Curiosités de Cologne. Cologne chez Fr. Wilh. Heinrigs. Die Ansicht der Stadt hat unten rechts die Bezeichnung: lith. par Jos. Cremer. dann folgt der Grundriß, und 36 Abbildungen einzelner Merkwürdigkeiten bilden die Umgebung.

Cremer, Marcus, wird in dem 1798 gedruckten "Verzeichnus der Stadt=Kölnischen Einwohner" als Stadt=Steinmetzer und Bewohner ein Hauses auf dem Thurnmarkt genannt.

Creteur, Jacob, Lythograph und Buchdrucker zu Köln, ber Sohn des Buchdruckers Jonas Creteur; er lythographirte:

Petrus und Johannes heisen im Tempel. Gemalt v. Rafael Sanzio da Urbino. Lith. v. J. Creteur Sohn. Du. 4.

Der Tob bes Ananias; Gegenstück, ebenso bezeichnet. Beibe in Umrissen. Coeln; Ansicht von ber Rheinseite. Lith. v. J. Creteur Sohn. Du. 8. Plan ber Stadt Coeln 1840. Lith. v. J. Creteur Sohn Coln. Kl. qu. fol.

Cürsgin, Johann, Glockengießer um 1500. Bon ber Uhrsglocke der ehemaligen Klein-St. Martinskirche finde ich folgende Inschrift aufgezeichnet: Sanctus Mertinus "heisen ich " Johan Cürsgin "gois mich. | Anno Domini M: CCCCC "

Cuvilié, Franz, Ober-Baumeister, Truchses und Rath im Dienste des Kurfürsten Clemens August von Köln. Der 1759 erschienene erste Jahrgang bes von J. P. N. M. Bogel zu Bonn herausgegebenen "Chur-Colnischen Hof-Calenders" nennt ihn in diesen Eigenschaften.

Dalime, auch Dalime ober Daliar, Jaques — so beutet man bie Namensbezeichnung eines Kunftlers aus ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts auf einem aus zwölf Buchsbaumtafelchen gebildeten Befte, bas unter ber Benennung "Schreibtafel eines alten Kunstlers" auf ber königlichen Bibliothet zu Berlin aufbewahrt wird. Die einzelnen Täfelchen haben 33/16 3. Höhe und 41/2 3. Breite, und find auf bei= ben Seiten mit Zeichnungen verseben, jedoch mit Ausnahme der beiden, welche als Deckel bienen, beren äußere Seiten leer gelassen sind. Mit einem feinen Stifte find diese Zeichnungen ausgeführt, leicht schattirt, und die Lichter mit Weiß gehöht; an verschiedenen Stellen kommen goldene Scheine und goldene Zierrathen vor, auch sind einige Halsbander und sonstige Verzierungen mit Gold geschmudt. Auf ber Zeichnung, welche die Evangelisten Mathaus und Marcus, beibe sigend und an Pulten schreibend, vorstellt, steht unten ber Rame bes Kunftlers (vielleicht auch nur des Besitzers), boch so verwischt, daß nur noch der Vorname Jaques mit Sicherheit zu lesen ift; ben Zunamen entziffert man auf die oben angeführte breifache Beise. "Daß die Entwürfe einem der Kölner Meister aus der ersten Halfte bes 15. Jahrhunderts angehören — urtheilt Passavant (Kunstbl. 1841, Nr. 89, 370—371) zeigen auf bas entschiedenste bie eigenthümlichen Charaftere ber Röpfe, der Wurf-der Gewänder, und einerseits das Beibehalten vieler altern tupischen Darstellungsweisen, während andererseits bas jener Evoche eigenthumliche Streben nach Individualität und bem lieblichen Ausbruck ber Jünglinge und Jungfrauen auf's lebendigste hervortritt." schienen zu Berlin getreue Nachbildungen lythographirt von Paltzow, 18 Blätter in qu. 8. Bier Zeichnungen wurden weggelaffen, die fo verwischt sind, daß eine Nachbildung allzu gewagt erschien.

Damizelle, Paul, Hof-Graveur der beiden letten Kurfürsten von Köln; ihn nennen die Hoffalender von 1781 bis 1794.

Damm, Mathias van, Maler zu Köln um 1730; ein großes Bild, den wunderbaren Fischzug des Apostels Petrus vorstellend, auf Leinwand gemalt, welches Hr. Maler Engelb. Willmes besitzt, bezeichenete er unten links: Math=Van Damm Fecit | 1730. Johann Eve=raerts hat ein kleines Blatt nach ihm in Kupfer gestochen:

Ein Einsiedler, welchem in einer Glorie ber Heiland am Kreuze erscheint; unten: Beatvs Raymundus Lullus | Doctor Illuminatus et Martyr. | M. Van Dam Inuenit et pinxit. Jo: Eueraerts Fecit Col. 8.

David, Symon genannt, Steinmetz zu Köln, wohnte um 1367 mit Bela, seiner Frau, am Rheinuser, wie das Buch "A coquina Archi-Episcopi" des Schreins Brigitta nachweist.

Dechen, Johann Caspar, Stadtbaumeister zu Roln, der lette sogenannte "Umlauf" unserer frei=reichsstädtischen Zeit, auch Verwalter

a a late of

des Zeughauses, starb am 12. November 1811 im 88. Jahre seines Alters, dem 36. seiner Amtsthätigkeit. Das Einwohnerverzeichniß von 1798 nennt ihn als Bewohner des Hauses Nr. 3863 am Zeughause.

Deckers, Peter, Lythograph zu Köln, ein junger Mann, ber sich unter der Leitung D. Levy-Elfan's herangebildet hat. Arbeiten von ihm sind:

Bilbniß bes Theologen Johann Mohren, Brustbilb mit Facsimile ber handschrift, rechts am Arme bezeichnet: P. Deckers. Gr. 8. Ist in Stein gravirt und gehört zu: Piae meditationes Joannis Mohren. Coloniae. Sumptibus F. C. Eisen. 1843. Ein Theil ber Exemplare hat ein anderes, mit der Kreibe ausgeführtes Bilbniß.

Zwei Blätter zu ben in Farbenbruck erschienenen Nachbilbungen ber Abresse Kölner Dombauvereins an Papst Pius IX. nämlich das Titelbild mit ber Schrift: Plo ix. Gemalt von D. Levy-Elkan. Litht v: P. Deckers. und das Schlußblatt mit ber Schrift: Soli Deo Gloria. D. Levy Elkan pinx. Litht v. P. Deckers. Fol.

Auf ber Ausstellung bes hiesigen Kunstvereins von 1848 sab man von ihm eine Aquarellarbeit in ber Weise ber mittelalterlichen Miniaturen: Die h. Elisabeth. (Nr. 491 b. Cat.)

Deckers ist beschäftigt ein aus zahlreichen Blättern bestehendes Album nach den Gemälden in der Weyer'schen Sammlung in Bleistift= Zeichnungen für den Besitzer auszuführen.

Delboel, Adam, Goldschmied um 1688; durch ihn ließ das Stift von St. Cunibert im genannten Jahre einen silbernen, reich verzierten Sarg zur Ausbewahrung der Gebeine des h. Cunibert anfertigen, welcher inzwischen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zur Ausbringung der von den Franzosen ausgeschriebenen Kriegslasten verstauft und mit einem hölzernen vertauscht werden mußte. Dem Meister Delboel hatte das Stift die Summe von 1161 Athlen. für seine Arbeit gezahlt.

Delden, van — fiehe Boom.

Demeuse, Kupferstecher, von dem mir nur ein Wappen befannt ist, das den Kopf eines gekrönten Geiers im Schilde hat und von zwei Geiern gehalten wird; unten links: Demeuse invenit et sculpcit. Es gehört zu einer 1747 zu Köln in fol. gedruckten Gelegenheitsschrift und bezieht sich auf den Domherrn Max. Heinr. Jos. Ant. von Geyr.

Denis. Einer Handschrift des Canonisus von Büllingen, welche die Merkwürdigkeiten in den Kirchen von Köln verzeichnet, entnehme ich mit Beziehung auf die Augustinerkirche die Stelle: "im hohen Aletar ein Gemälde von hiesigem Denis — ist nicht viel werth." Genaueres über diesen Künstler wurde mir nicht bekannt.

Pettoël, Mathias Joseph, ein kundiger Geschichts= und Kunstforscher zu Köln, wo er in den 1780er Jahren geboren wurde. Er hat in seiner jüngern Lebenszeit Manches gezeichnet und gemalt, auch für poetische Leistungen, namentlich im scherzhaften Fache (z. B. das allbeliebte Volkslied: Alaaf de kölsche Kirmessen zc.), ein glückliches

Talent bewiesen, und gewiß hätte seine seltene geistige Begabtheit uns um einen glänzenden Künstlernamen bereichern mögen, wäre es nicht Merkur gelungen, Minerva den Liebling abzuringen: denn das Waarenmaklergeschäft des Vaters gab auch der Sohn sich zur Vestimmung. Nach Wallras's Tode wurde ihm die Anordnung und Beaufschtigung von dessen reichem Kunstnachlasse als skädtischem Museum anvertraut, wosür er die zum Jahre 1843 aus Gemeindemitteln eine jährliche Besoldung empfing. Ein gewichtiges Urtheil über diese Verwaltungsperiode unseres Museums hat Professor Franz Kugler in Nr. 281 der Preußischen Staats-Zeitung von 1841 niedergelegt.

DeNoël fertigte einige Zeichnungen zu den Kupferstichen, welche man in einem Nachdrucke der Uebersetzung von Homer's Werken durch Joh. Heinr. Boß antrifft, der 1807 unter der Firma "Frankfurt und Leipzig", später "Um Vorgebirge der guten Hoffnung" erschienen ist; die Kupfer sind von Anton Karcher, Quirin Mark u. a. gestochen. Auch zwei Bildnisse wurden nach ihm, das eine in Kupfer gestochen, das andere lythographirt: Johann Heinrich Pleunissen, gest. 1810, Brustbild in Oval; Denoel delineavit, Prot seulpsit. 8. — Joh. Faßebender, hingerichtet 1831, Brustbild; unten links bezeichnet: Lith: v.

Wünsch in Cöln. rechts: De Noël. Gr. 8.

Im Verlage von M. Dü-Mont-Schauberg erschien 1834 sein Werkchen: Der Dom zu Köln, wovon 1837 eine zweite Auslage nöttig wurde. Verschiedene gediegene Aufsätze lieserte er in die von 1816 bis 1838 der kölnischen Zeitung zugegebenen gehaltvollen Beiblätter. Auch hat er die Carnevalsseier eines Jahres unter dem Titel beschrieben: Der Sieg der Freude, oder Karnevals-Almanach von 1825. Von M. J. DeNoël. Köln, bei F. X. Schlösser.

pens, C., Bildnismaler zu Köln Anfangs des achtzehnten Jahrhunderts. Er malte 1718 das Bildnis des Abtes Heinrich Opladen zu Groß-St. Martin (geb. zu Köln 1650, gest. 1726) in lebensgroßer Halbsigur, auf Leinwand; die Namensbezeichnung des Künstlers: C: Dens. secit findet man links im obern Eck, an derselben Seite etwas tieser beim Vorhange ist das Alter des Abgebildeten: Aeis: 68. angegeben. Wird gegenwärtig in der Sakristei der Kirche ausbewahrt.

Derich. Das Verzeichniß der Mitglieder einer frommen Verbrüberung, welche in der Untoniterfirche zu Köln bestand, nennt unter den im Jahre 1637 Neuaufgenommenen: "Mr Derich Steinmetzer."

Derich von Köln, Glockengießer in der zweiten Hälfte des sechs= zehnten Jahrhunderts. Folgende Glockeninschriften wurden mir mit seinem Namen bekannt:

# In ber Cacilienfirche.

Maria heissen ich | zo St. Caecilien zom Dienst Gottes ruffen ich | die todten beklage ich | O Sünder bekehre dich | so gehstu zo Gott in sin ewig Rich. | Clara von Reichenstein \*) — Abbatissa | Henricus opten Graff — Keller | Theodoricus Koch à Broil — Pater | Derich und Heinrich von Cölln — fusores.

<sup>\*)</sup> Diese Abtissin bes Cäcilienstiftes starb 1581.

### In ber Rlein-St. Martinstirde.

Verbi Divino Praeco fidus . . . | Johannes de Ketthen, extitit atq, fuit, insuper | Henricus Kangeiser Stemmate . . . | Pilgrum vir pius atq, probus, atq, Nicolaus de Murs, Henricus Krudener, ipsis praefuerant | rebus, dexteritate rebus sacris.

Haec Sergii quondam Campana beato Martino haec eadem est, jamq, dicata pio, Theodoricus Coloniensis et Hinricus susores sucre. Ao. 1571. Zwischen ben beiben Abschnitten steht noch: Joannes Hommelberg. | Custos hujus Ecclesiae.

In ber Rirde'bes benachbarten Dorfes Rösberg.

S. Marcus heisse ich | tzo deinst gottes ruffen ich | die Sünder bekehre ich | so geiff dir Gott sein ewig Rich | Derich von Cöllu gois mich 1556.

Pericks, Bartholomeus, Bildhauer in Diensten der Kurfürsten Clemens August und Max Friedrich von Köln, führte auch den Titel eines furfürstlichen Kammerdieners. Ihn nennen die Hoffalender von 1759 bis 1775.

Derider, fiebe Brochagfa.

Desmarées, Georg, siehe Marées.

Dethier, Michael, Steinmetz bei der hiesigen Dombauhütte, defsen Geschicklichkeit 1845 durch Verleihung der silbernen Preismedaille anerkannt wurde.

Dietz, Cornelius, Glasmaler zu Köln Anfangs des vorigen Jahrhunderts. Der Kreuzgang beim Carmeliterkloster zu Frankfurt a. M. wurde 1711 mit Fenstern rings zugeschlossen, in denen man eine Menge herrschaftlicher Wappen und Inschriften andringen ließ, welche meistens zu Köln von Cornelius Dietz in den Jahren 1711 und 1712 gemalt worden sind — aber, wie Hüsgen (Art. Mag. 492—493) besmerkt, "mit den alten gebrannten schönen Gläsern in keinen Vergleich können gesetzt werden."

pinckelmaner, Johann Lucas, Glockengießer von Nürnberg, bat sich um 1670 in Köln niedergelassen. Inschrift einer Glocke

# In ber Columbatirche:

Dat praesens sVpers sonItV sVa Vota CoLVMba. me dicant Wilhelm: Engelbertus ab Heimbach | et Helena Herls vidua Coppertz. Joes Lucas Dinckelmayer me fecit Coloniae 1677.

## Auf ber Rathstapellen-Blode:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum | Anno 1691; etwas tiefer ein Mariabilb und ihm gegenüber auf einem Schildchen: Joh. Luc. Dinckelmayr von Nirmberg goss mich in Coln 1691.

In demselben Jahre hat, laut Rathsprotokoll, der Stückgießermeifter Lucas Dinckelmayer zu Köln Kanonen gegossen.

Die nachfolgenden Gottfried und Johann Heinrich Dinckelmayer sind wahrscheinlich seine Söhne gewesen.

Dinckelmaner, Gottfried, besorgte gemeinsam mit seinem Bruder Johann Heinrich den Neuguß einer zersprungenen Glocke in der Cacilienfirche zu Köln; dieselbe hat die Inschrift: Anno milleno CCCC quaterno rupta, tunc ordinabatur, quod nova sorma fratres Dinkelmayer me secerint. Auf zwei Glocken in der resormirten Kirche zu Wald liest man, daß sie von "Gotfried Dinckelmayer in Collen den 10. April Anno 1726" gegossen wurden. In Brewer's vaterländischer Chronif (1826. IX, 535) heißt es, daß die Glocke zu Kreuzberg bei Wipperfürth auf dem Nande die Inschrift habe: "Anno 1723, Gotstied Dinckel, Meester, goss mich in Köln", wobei wohl eine unrichtige Lebart des obigen Namens obgewaltet haben wird.

Dinkelmaner, Johann Heinrich, hat 1730 eine Glocke für die St. Johannskirche auf der Severinstraße gegossen mit der Inschrift: D: Robertus Schmitz Pastor procuravit me. | D: D: aediles: Sebastianus Coblenz, Theodorus Holler, | Christianus Kleu. | Johan Heinrich Dinckelmayer goss mich 1730. Bon einer Glocke in der Cäscilienkirche, die er mit seinem Bruder Gottsried gegossen hat, war oben die Nede.

Dipler, Anton, geboren zu Koblenz, Sohn des Malers Jacob Dipler, widmete sich dem Landschaftsache und hat sich besonders durch eine Folge von kleinen Panoramen der wichtigken Städte und einiger durch Naturschönheit oder geschichtliche Denkwürdigkeit berühmten Punkte aus den Rheingegenden und Belgien vortheilhaft bekannt gemacht; sie wurden, im Auftrage des unternehmenden hiesigen Buch= und Kunkthändlers F. C. Eisen und zum Zwecke der Vervielfältigung durch Kupferstich, von Dipler an Ort und Stelle nach der Natur aufgenommen, zuerst gezeichnet und dann nach einem gleichförmigen, sehr beschränkten Maßstade, genau mit dem Umfange der Kupferstiche in schmal gr.qu.fol. übereinstimmend, in Oelfarbe ausgeführt, und zwar mit solcher Treue und Sauberkeit, daß man diesen fleißigen Arbeiten, für das was sie sein sollen, eine gerechte lobende Anerkennung nicht wird versagen dürsen. Sie wurden von schweizer Künstlern in Aquatinta-Manier gestochen; hier das Verzeichniß nehst Angabe der Stecher:

1. Machen, von Ruff. 2. Antwerpen, v. Ruff. 3. Baben-Baben, v. Weber u. Appert. 4. Schlachtfelb von Belle-Alliance, v. Weber. 5. Bingen, v. Ruff. 6. Bonn, v. Ruff. 7. Brügge, v. Burthard. 8. Brüffel, v. Burthard. 9. Coblenz, v. Ruff. 10. Düffelborf, v. Ruf (sic). 11. Elberfeld, v. Ruff. 12. Ems, v. Ruff. 13. Frankfurt a. M., v. Ruff. 14. Gent, v. Burthard. 15. Heidelberg, v. Weber u. Appert. 16. Köln, v. Ruf (sic). 17. Areuznach, v. Ruff. 18. Löwen, v. Burthard. 19. Lüttich, v. Ruff. 20. Mainz, v. Ruff. 21. Mecheln, v. Ruff. 22. Namür, v. Ruff. 23. Nonnenwerth, v. Ruff. 24. Ostende, v. Burthard. 25. Notterdam, v. Burthard. 26. Schloß Stolzenfels, v. Ruff. 27. Wiesbaden, v. Ruff.

Die Ansicht von Köln erschien zweimal; auf ber ersten Platte sind die Künstlernamen "Diepler" und "Ruf", und eine Anzahl der ersten Abdrücke hat "Siepler." 1845 hat Dipler diese Ansicht von neuem nach der Natur aufgenommen, welches seine lette Arbeit war, und Ruff hat auch hiervon den Aupferstich gefertigt. Auf der zweiten Platte bemerkt man einige bauliche Beränderungen, z B. ist die Cunibertstirche, den Ereignissen der Zeit vorgreifend, in ihrem vollständigen Wiederausbau dargestellt; auch ist die Schreibart der Künstlernamen hier "Dipler" und "Ruff".

Ferner bat man nach ibm:

Rönigl: Cabetten-Anstalt zu Beneberg, Dessine d'après nature par A. Ditzler. Grave par Ruf. Mit Eisen's Abresse. Du. 8. Aquatinta-Blatt.

Panorama von Nürnberg. Nach der Natur gez. v. A. Ditzler. Gestochen von Friedr. Geissler. Schn. gr. qu. fol.

Der Rhein von Coln nach Mainz. Nach ber Natur gezeichnet von Anton Dipler. Berlag von Lubwig Kohnen in Coln und Nachen. Stich u. Druck von Winkles & Lehmann in Leipzig. Bier in die Höhe zusammengesetzte Blätter.

Mitten in einem strebsamen und sehr thätigen Wirken hat der Tob die Laufbahn des jungen Künstlers geschlossen; er starb zu Köln am 27. April 1845, erst dreißig Jahre alt.

Noch verdient erwähnt zu werden, daß Dißler eine ungemeine Ge= schicklichkeit im Kopiren der Werke anderer, auch alter Meister besaß; es sind mir in dieser Art Arbeiten von ihm vorgezeigt worden, die in der That zur Täuschung geeignet waren.

itzler, Jacob, Landschaftmaler aus Koblenz, hat sich viele Jahre in Köln aufgehalten, und wohnt gegenwärtig in Uhrweiler. Bon diessem sehr produktiven Künstler sah man bei den Ausstellungen des hiessigen Kunstvereins:

1839. Ansichten bes Siebengebirges, von Bacharach und eine Lanbschaft eigener Composition. (Ar. 99—101 b. Cat.)

1843. Ansicht von Ahrweiler, und ber Lurleifelsen beim Mondschein. (Rr. 339 u. 340 b. Cat.)

Ditter, Peter, ein zweiter Sohn bes Vorgenannten, lebt als Landschaft- und Vildnismaler zu Köln.

Donnhäuser, P. H., Xilograph, wahrscheinlich der Bruder des bei Hüsgen (Art. Mag. 370.) vorsommenden Johann David Donnshäuser; zahlreiche kleine Bignetten von seiner Hand sindet man zu den im letten Biertel des vorigen Jahrhunderts hier gedruckten Büchern, besonders aber zu den damals so üblichen Gelegenheitsgedichten (Grastulatorien z.) angewendet; doch unterliegt es einigem Zweisel, ob dieselsten in Köln geschnitten oder nicht vielmehr aus Frankfurt bezogen worden sind. Ich nenne nur:

Das Verlagszeichen ber Püp'schen Buchhandlung: in einem zierlichen Schildchen ein Ziehbrunnen (fölnisch: Püp); unten gegen die Mitte bezeichnet: D. Auf bem Titelblatte eines Catalogus librorum von 1773.

Das Zeichen ber Metternich'schen Buchhandlung: Minerva am Ufer eines Fluffes sitzend, über welchem Merkur schwebt; unten: P. H. D. sc. Auf einem Bücherverzeichnisse von 1786.

Ein Altar vor welchem Papst und Kaiser mit Gefolge knien; unten steht: Venite ad oremus u. s. w. und rechts: P. II. D. se.

Ein mit Blumen geschmücktes Weib in einem Garten beim Springquell sigenb. Donh. sc.

Garten mit spielenben Genien; D. sc.

Kinber, welche nach einem Schmetterlinge greifen; Donnhaeuser. und unter bem Namen bas Schneibemefferchen.

Dormagen, Ferdinand, Steinmetz zu Köln, war 1798 Bewohner eines Hauses "vor St. Peter."

Jornen, Hermann von den, kölnischer Steinmetz um das Jahr 1400 (?); er stammte aus dem Hause "zu den Dornen" in der

Laurenzpfarre und bezog bei seiner Verheirathung mit Blipa bas "Lysemannshaus" in der Wiggasse, bas er von Druda, bes Steinmeg= meisters Benriß Tochter, angefauft hatte — laut dem Buche "Wißgaffe" bes Schreins Airsbach.

Ronsborf bei Elberfeld geboren, war J. C. Kunge's Schüler; er beschäftigt sich hauptsächlich mit Unterrichtgeben. Zu den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins gab er verschiedene mit der Kreide ausgegeführte Bildnisse; gemeinschaftlich mit A. Wünsch hat er ein Blatt Inthographirt:

Die Communion. Aus der Schule Guercino. Lith. von F. Dreesen u. A.

Wünsch in Cöln. Gr. qu. fol.

Dreefer, Johann Friedrich, Bildhauer, geboren 1814 gu Köln, hielt sich von 1836 bis 1847 in München auf, wo er während der drei ersten Jahre die königliche Akademie besuchte; er nahm Antheil an mehreren bedeutenden Runftunternehmungen, die in Baiern's Saupt= stadt ausgeführt wurden, so sind u. a. die Karyatiden in der Walhalla von ihm. Seine lette Arbeit daselbst war die Buste des Herzogs Mar in Baiern aus carrarischem Marmor. Nach Köln zurückgekehrt, gab er 1848 seine eigene Bildnigbufte, in Gips, zur Ausstellung bes Runftvereins. (Nr 544 d. Cat.)

Dusons, J. C. R., — siehe Boys.

Ducque, Gerhard, Siegelstecher, den das 1798 gedruckte Einwohnerverzeichniß als Bewohner eines Hauses in der Schildergasse au Köln nennt.

Ducque, Johann Friedrich, Siegelstecher und Steinschneiber, starb zu Köln am 6. April 1821 im 20. Jahre seines Alters. Er war Gerhard's Sohn.

Bubnen, Frang, war Theilhaber ber unter ber Firma "Renard & Dübyen" einige Jahre zu Köln bestandenen Buchhandlung und lythographischen Unstalt; in Geisteszerrüttung verfallen, starb er um 1840 bei ben hiesigen Alexianerbrubern. Früherhin hatte Dubyen sich in Achen aufgehalten und bort Verschiedenes auf Stein ausgeführt, bazu gehört ein Blatt in qu. 8.: Façade des neuen Trinkbrunnens zu Aachen. mit der Bezeichnung: Wittfeld V. Conducteur del. Lith. bei Js. La Ruelle, Sohn. Dübyen rad. Sein Bildnig wurde von einem Ungenannten lythographirt, Brustbild mit der Unterschrift: Dübyen, als Facsimile der Handschrift, rechts die Abresse: Lith: v. J. E. Renard. 4.

Dürer, Nicolas, genannt Unger, übte um 1524 zu Röln bie Goldschmiedefunft, welche er zu Rurnberg bei seinem Dheim, bem altern Albrecht Dürer, erlernt hatte. Was von ihm befannt ift, berichten die nachfolgenden Auszuge aus den von Albrecht Durer dem jungern, bem berühmten Maler, hinterlassenen Schriften, welche Friedrich CamDürer. 99

pe zur dritten Secularfeier 1828 unter dem Titel "Neliquien von Alsbrecht Dürer" herausgegeben hat. Die Familiennachrichten, welche Albrecht im Jahre 1524 aufzeichnete, beginnen (S. 1—2):

"Ich, Albrecht Dürer ber Jünger, hab zusammentragen aus weines Baters Schriften, von wannen er gewesen sep, wie er herkummen und blieben, und gesendet seeliglich. Gott sep Ihm und uns gnäbig. Amen.

## Anno 1524.

Albrecht Dürer ber Aeltere, ist aus seinem Geschlecht geboren im Königreich Sungarn, nicht fern von einem Stäblein genannt Jula acht Meil Wegs weit unter Warbein, aus einem Dörflein zunächst babei gelegen, mit Namen Entas, und sein Geschlecht hat sich genähret ber Ochsen und Pserde. Aber meines Baters Bater ist genannt gewest Antoni Dürer, ist snabenweis in das obgedachte Stäbtlein kommen zu einem Golbschmidt und hat das Handwerf bei ihm gelernet. Darnach hat er sich verheurathet mit einer Jungfrauen, mit Namen Elisabeth, mit der hat er eine Tochter, Catharine, und drei Söhne geboren. Der erste Sohn, Albrecht Dürer, der ist mein lieber Bater gewest, der ist auch ein Goldschmidt worden, ein künstlicher, reiner Mann. Den andern Sohn hat er Laslen (Ladislaus) genannt, der war ein Zaummacher, von dem ist geboren mein Better, Niclas Dürer, der zu Cöln sitt, den man nennt Niclas Unger, der ist auch ein Goldschmidt, und hat das Handwerf hier zu Nürnberg bei meinem Bater gelernt. Den dritten Sohn dat er Johannes genannt, den hat er studiren lassen; derselbe ist darnach zu Warrhere worden und 30 Jahre blieben."

Auf seiner Reise nach den Niederlanden in den Jahren 1520 und 1521 kam Albrecht Dürer dreimal nach Köln. Sein Tagebuch (S. 77—78) berichtet darüber:

"Darnach (von Bonn, welches er Pun nennt) kamen wir gen Cöln, und Im Schiff verzehret ich 9, mehr 1 weiß pf. und 4 pf. für Obe, zu Cöln hab ich außgeben 7 weiß Pfenning aus zu laden, und den Schiffnechten 14 heller, und den Niclasen meinen Bettern hab ich geschenkt mein schwarz gefütterten Rock mit sammet verdremet, und seinem Weid ein Gulden geschenkt. Item zu Cöln hat mir der Hieronymus Focker den Wein geschenkt, auch hat mir der Jan Chroserpeck den Wein geschenkt. Auch hat man uns ein Collation im Parfüsser-Closter geben, und der ein Münch hat mir ein Fahalet (Tüchlein) geschenket. Mehr hat mir herr Johann Grosserpecker 12 Mas des Besten weins geschenket, auch hab ich außgeben ji weiß pf. mehr 8 heller sür das Pürschlein, mehr hab ich zu Cöln verzehrt 2 sl. mehr 14 weiß pf. und 10 weiß pf. zu binden, 3 pf. sür Obs, mehr hab ich geben 1 weiß pf. zu let, und ein weiß pf. den Poten, darnach suhren wir an St. Pantaleonistag von Cöln in ein Dorff das heist Postvrs," u. s. w.

Im Herbste zog Dürer von Antwerpen nach Achen, um Zeuge der Krönung des Kaisers Carl V. zu sein; "am 23 tag Octobris hat man König Carl zu Ach gecrönt, da hab ich gesehen alle herrlich Köstlichkeit, desgleichen keiner der bey und lebt köstlicher Ding gesehen hat." sagt er tavon; hierauf kam er zum zweitenmal nach Köln und gibt über seine Anwesenheit folgenden sehr merkwürdigen Bericht (S. 101—104):

"Bon bannen fuhren wir und kamen am Sontag vor Simon und Judä Tag gen Cöln. Ich hab herberg, essen und trinken zu Prüssel ben mein herren von Nürnberg gebabt, und haben nichts dafür von mir nehmen wollen. Deßgleichen hab ich zu Ach auch 3 wochen mit In gessen und haben mich gefürth gen Cölln, und haben auch nichts bafür wollen nehmen. Ich hab kauft ein Tractat Luthers umb 5 weiß pf. mehr 1 weiß pf. für die condemnation Lutheri des fromen Mans, mehr ein weiß pf. für ein Paternoster, Mehr 2 weiß pf. für ein gürtel. Mehr 1 weiß pf. für 1 Pfo. sicht. Ich hab 1 fl. gewechselt für Zehrung. Ich hab dem Herrn Leonhart Groland mein groß Ochsenhorn geben müssen.

BIBLIOTH DE LA VILLE DE LYON 100 Dürer.

So hab ich herr hans Ebner mein Zebter Paumen groffen Paternoster geben müssen; 6 weiß pf. für ein Baar schub geben, Ich hab 2 weiß pf. für ein Todtentöpfstein geben. Ich hab 1 weiß pf. für wie und Brod geben. Mehr 1 weiß pf. für enspertele. Ich hab zweven Poten 4 Weiß pf. geben. Ich hab 2 weiß pf. des Niclasen Tochter zu Wercksipfelein geschenkt. Item einen Poten 1 weiß pf. geben. Ich hab 2 weiß pf. den Barbirer geben. Item hab 2 weiß pf. von der Taffel aufzusperren geben, die Maister Steffan zu Eöln gemacht hat. Ich hab 1 weiß pf. dem Poten geben, und 2 weiß pf. nit den Gesellen vertrunken. Ich hab der Gott Schasten Schwester conterset. Ich hab 1 weiß pf. dem Poten geben, und 2 weiß pf. mit den Gesellen vertrunken. Ich hab der Gott Schasten Schwester conterset. Ich hab 1 weiß pf. umb 1 Tractetlein geben. Ich hab zu Eöln auf dem Tanzbauß des Kaiser Carls Kürkentanz und Panguet gesehen am Sontag zu nacht nach aller beiligentag im 1520 Jahr, das war kostlich zu gericht. Ich hab dem Staber seine Wappen auf ein Holz gerissen. Ich hab vie den jungen Grasen zu Cöln eine Melancholey geschepft, und herzog Friedrich das neu Marien Bild. Ich hab ben Riclaus Haller mit dem Kohln Conterset. Item 2 weiß pf. dem Thür-Knecht geben. Ich hab der heiligen Jungfrauen, und der andern groß hailigthum gesehen. Ich hab der heiligen Jungfrauen, und der andern groß hailigthum gesehen. Ich hab den Körher werger mit dem Kohln Conterset. Ich hab 1 zu gebrung gewechselt. Ich hab des Niclasen weiß 8 weiß pf. geben, do sie mich zu Gast lud. Ich hab der Krichen gewes, und hab ben Körner gere mit dem Kohln Conterset. Ich hab 1 zu gebrung gewechselt. Ich hab des Niclasen weiß 8 weiß pf. geben, do sie mich zu Gast und hab der Krichen genes, und hab der Krichen gere mit dem Kohln Conterset. Ich hab 1 zu gestung gewechset. Ich hab des Niclasen weiß 8 weiß pf. geben, do sie mich zu Gast und der Krichen gerüchen. Ich hab der Krichen gerüchen. Ich hab der Krichen weiß hab 1 zu Gast Nachten weiß hab 1 zu gesen Mussen weiß hab 1 zu gesen Mussen weiß h

worden, am Montag nach Martinj, Im 1520 Jahr, mit großer Mühe und Arbeit. \*)
Ich hab des Niclasen Tochter 7 weiß pf. zu letzt geben, und hab des Niclasen Weib 1 fl., und der Tochter mehr 1 Ort zu letz geben, und bin von Cöln aus gesahren. Mich hat Dorfer einmal, der Stader zu Gast, gehabt, deßgleichen mein Better Niclas einmahl, und der alt Wolffgang einmahl, und noch einmahl hab ich zu Gast gessen. Ich hab des Niclasen Knecht ein Eustachius zu letzt geben, und sein Töchter-lein, noch ein Orth, dann sie haben viel Müh mit mir gehabt.
Ich bab 1 fl. geben sur ein beseenbein Tochtenköpslein, mehr 1 weiß nf. sür

Ich hab i fl. geben für ein helfenbein Tobtenköpsslein, mehr 1 weiß pf. für ein gedräht Püchslein, mehr 7 weiß pf. für ein Paar Schuh, und hab zu lezt geben des Niclasen Knecht ein Nemesin. Bud ich din frühe von Cöln zu Schiff gefahren, am Mittwoch nach Martinj bis geng . . Ich hab 6 weiß pf. für ein Paar Schuh geben. Ich hab 4 weiß pf. dem Poten geben. Bon Cöln fur ich auf den Rein geng Suns (Zons)," u. s. w.

Nach den Festlichkeiten in Köln zu Ehren des Kaisers, begab sich Dürer über Nymwegen wieder nach Antwerpen, wo er "am Donnerstag nach unser Frauentag Assumtionis 1520" anlangte. Um 3. Juli 1521 trat er die Rückehr nach seiner Baterstadt Rürnberg an, er reiste über Brüssel, Uchen, und kam zum drittenmal nach Köln; sein Tagebuch schließt mit der Stelle:

"Am Montag frühe fuhren wir burch Gülch (Jülich), ein Statt, und kamen gen Perckfan (Bergheim), ba affen wir und verzehrt 3 Stüber. Bon bannen fuhren wir geng Cöhln."

Auf dieser Reise nach den Niederlanden führte Dürer ein Buch bei sich, in welches er mit Kohle und Kreide eine Menge Bildnisse gezeichnet hat; dasselbe ist gegenwärtig im Besitze des Schriftstellers Joseph Heller und enthält nach dessen Beschreibung (Dürer. II. 26—27) auch folgende Blätter:

<sup>•)</sup> Die Bestätigung ("Constrmatia") Carl's V. für Albrecht Dürer ist vom 4. November 1520 aus Köln datirt; ber Magistrat zu Nürnberg wird darin angewiesen, Dürer die 100 fl. Leibgeding, welche ihm Maximilian ausgesetzt, auf kaiserliche Abrechnung jährlich zu zahlen. Das Original ist noch im Nürnberger Archiv.

"Dechant zu Cöln. Wenn auch ber Name nicht barauf stehen würbe, so sieht man schon, bağ er ein bober Geistlicher ist, welcher sich wenig um die Streitigkeiten Reuchlin's bekümmert bat, sondern mehr um sein körperliches Wohlbebagen; er hat eine leichte Haube auf. Höhe 7 Zoll 6 Linien, Breite 6 3. 3 L. Chor-Herrzu Cöln, im Brustbilbe nach links blidend. H. 73. Br. 53. 6 L."

Eine interessante Anecdote von Albrecht Dürer, welche sich, aller Wahrscheinlichkeit nach, auf seine Anwesenheit in Köln und das hier von ihm bewunderte Gemälde des Meisters Stephan bezieht, erzählt Matthias Quad; ich werde dieselbe in der Abhandlung über Meister Stephan mittheilen.

Zwei hier befindliche Gemälde werden für Driginal-Arbeiten von Albrecht's Hand gehalten. Das eine, im städtischen Museum, aus Wallraf's Hinterlassenschaft herrührend, stellt einen Trommler und einen Pfeifer in ganzer Gestalt bar; obwohl etwas flüchtig in der Ausführung, ift es doch ein Bild von geistvoller Charafteristif und unbezweifelt echt. Das Gegenstück stellt ben leidenden Siob vor, auf dem Misthaufen sitzend, wie ein Weib ihn mit Wasser überschüttet. Besitzer war 1828 ber Inspektor C. F. Wentelstadt in Frankfurt a. M., ter eine Abbildung davon für die im genannten Jahre von ihm herausgegebenen "Umrisse nach alt=italiänischen und alt=deutschen Gemälden" lythographi= Beide Bilder waren äußerlich auf Flügeln eines nicht mehr bekannten Hauptbildes; die innern Flügelbilder find St. Simeon mit St. Lazarus, und St. Joseph mit St. Joachim, letteres mit Durer's Monogramm und der Jahrzahl 1523 verschen, aus der Boisseree'schen Sammlung jest in der Pinafothef zu München. Nach Wendelstadt's Tobe gelangte sein Sieb in ben Besit bes Stabel'schen Kunstinstitutes zu Frankfurt a. M. Dürer soll bas vollständige Bild für eine Hausfapelle in Köln gemalt haben, wie man bei Heller (Dürer, II, 246— 247) liest.

Das andere sieht man in der Kirche Sta. Maria im Capitol, wo es in der Tauffapelle den Altar ziert; es besteht aus zwei Borstel-Iungen: der Tod der h. Jungfrau, und die Trennung der Apostel, und auf letterer gewahrt man Dürer's bekanntes Monogramm nehst der Jahrzahl 1521. Es ist viel darüber geschrieben und geurtheilt worden; Sohmann (Ueb. A. v. Worms. 51—53) spricht mit großem Lobe davon und beruft sich auf das Urtheil Gelen's (De magn. Col. 329), der inzwischen an der betressenden Stelle von dem Bilde eines ganz andern und undekannten Meisters redet; andere Stimmen, wie Heller (Dürer. II. 180), Johanna Schopenhauer (Ausf. an. d. Niederrh. I. 185), und Püttmann (Kunstsch. a. Nh. 356) äußern sich zweiselnd oder verwersend dagegen; auch ich halte die Bezeichnung für salsch, und die Arbeit, bei einzelnem Lobenswerthen, doch im Allgemeinen für des großen Malers nicht würdig. Der Tod der heiligen Jungfrau ist von Hührer lythographirt worden, ein Blatt, das nichts weniger als geeignet ist, einen vortheilhaften Begriff von dem Gemälde zu geben.

Duisbergh, Conrad. Ein bewunderungswürdiges Kunstwerk von der Hand dieses Goldschmiedes und Ciselirers, der im vierten Decen=nium des siebenzehnten Jahrhunderts in der Blüthe seiner Wirksam=keit stand, sieht man in der Schauskammer des hiesigen Domes: es ist

der silberne, großentheils reich vergoldete Prachtfasten, in welchem die Gebeine des Erzbischofs und Kurfürsten Engelbert I. Grafen von Berg und Altena, aufbewahrt werden. De Noel (D. Dom, 96—97) gibt davon folgende Beschreibung:

"Auf ben beiben Längenseiten besselben sind die acht Hauptepochen aus dem Leben des Heiligen in folgender Ordnung bargestellt. Links: 1) seine Geburt im Jahre 1185; 2) die auf seine Jugend gestüpte Ablednung des münster'schen Bisthums; 3) seine Einweihung zum Erzbischofe von Köln; 4) die durch ihn vollzogene Krönung des römischen Königes. Rechts: 5) die durch ihn geübten Werke der Barmberzigseit; 6) sein am 7. Nov. 1225 erfolgter Tod; 7) die Ausstellung seiner irdischen Ueberreste vor dem berathenden Collegium; 8) die Anersennung seines Martyrthumes durch die mainzer Synode. — Auf der Berdachung des Kastens besinden sich in acht ähnlichen Abtheilungen die glücklichen Erfolge dargestellt, welche Gichtbrückige, Blinde, Taube, Stumme und mit andern lebeln bedastet Gewesene seiner überirdischen Einwirfung zuschrieben. Dann sind die zu beiden Seiten des Kastens angebrachten Standbilder der kölnischen Erzdischöse Anno, Heribert, Gero, Bruno, Hildebold, Hildiger, Agstolphus, Cunidert, Evergislus und Severin, am Kopf-Ende der Heiland zwischen den hb. Petrus und Maternus, am Fuß-Ende die dem Christussinde opsernden hh. der Könige, serner die vier Evangelisten, welche die Bedachung schmücken, auf derselben endlich der h. Engelbertus selbst in rubender Stellung mit zwei Engeln, Alles aus massivem vergoldetem Silder, bemerkenswerth. Dieser Kasten, dessen Gewicht an Silder 149 Pfund beträgt, mißt 3 Fuß 10 Joll rhein. in der Länge, 2½ Fuß in der Höhe und 1½ Fuß in der Breite."

Der Name bes funstreichen Verfertigers ist an dem Werke eingegraben; der aufmerksame Beschauer wird die Bezeichnung:

## CONRADT. DVISBERGH. FE. A.D. 1633

bei jener Borstellung entdecken, welcher die Unterschrift: Henricum Re-

gem Rom: Coronat beigegeben ift.

Die Entstehung verdankt man dem Aurfürsten Ferdinand, Herzoge von Baiern, welcher von 1612 bis 1650 Erzbischof der kölnischen Kirche war; sein Stammwappen, nehst dem Wappen des Kurfürstenthums, ist in emaillirter Arbeit an dem Kasten angebracht. Beranlassung zur Ansertigung wurde gegeben, als am 6. August 1622 der Kurfürst die seit dem Jahre 1368 verborgen ruhenden Gebeine seines heiligen Borfahren zur öffentlichen Berehrung erheben ließ. Duisbergh wurde dazu ausersehen, den kostbaren silbernen Sarg anzusertigen, welcher diese ehrwürdigen Ueberbleibsel in sich aufnehmen sollte, und wozu der Kurfürst einen bedeutenden Kostenauswand bestimmt hatte. 1633 vollendete er seine Arbeit und am 7. November desselben Jahres wurden unter großen firchlichen Feierlichseiten die Gebeine in denselben eingeschlossen.

Aegidius Gelenius, von welchem 1633 die Lebensgeschichte des h. Martyrers Engelbertus erschienen war, gab bald nach jener Festlich= feit, im darauf folgenden Jahre 1634, eine Beschreibung des prachtvol= len Reliquiensarges heraus; der Titel des seltenen Quartbandchens lautet:

"Pretiosa Hierotheca duodecim unionibus historiae coloniensis exornata. Coloniae typo Gisberti Clementis anno 1634." (128 Seiten.)

Man darf mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß Gelen die Ideen

zur Anordnung des Werfes dem Kunftler angegeben habe.

In mehreren neuern Schriften finde ich das Jahr 1653 für die Entstehung des Engelbertuskastens angegeben; man schreibt diese Un=richtigkeit DeNoel nach, welchen die mangelhafte Deutlichkeit der die

Namensbezeichnung des Künstlers begleitenden Jahresangabe irregeleitet zu haben scheint.

Bei Unnäherung der französischen Heere im Jahre 1794 war dieser Kasten mit den übrigen Kirchenschäßen in das Innere von Deutsch=
land gestüchtet worden, dis er am 13. Mai 1804 auf seierliche Weise
in den Dom zurückgebracht wurde.

Duisterwalt, Christian, Glockengießer zu Köln im ersten Viertel bes fünfzehnten Jahrhunderts.

Ein Glode von ihm in ber St. Peterstirche bat bie Infchrift:

Santa Maria heissen ich † Dvnre in vngeweder verdriuen ich † Cristian Duisterwalt goiss mich † Anno dni m. cecc. xvi.

Die im Rathhausthurme bei ber Uhr nach außen hangenbe fleine Glode, welche bie Biertelftunden schlägt:

Sancte Michaelis heissen ich | Christianus Dusterwald gois mich

Auf einer Glode in ber Cunibertsfirche ftebt:

Ao 1413 fusa est hacc Campana et Clemens est Nomen ejus. me fecit Duisterwalt.

Eine andere baselbst, auch wohl von ihm, hat:

Ao Dni 1413 facta est ista Campana et est Nomen ejus Kunibertus.

Eine Glode in ber St. Johannstirche auf ber Severinftrage:

Anna sum nata, sed et Antonina vocata, | defunctos ploro, festa decoro, laudem dico Baptistae. | Anno Dni M. CCCC. III. vigesima 4ta. jul: | beati Jacobi apostoli. Magister Duisterwalt me fecit.

Duisterwalt, Gerard, Glockengießer zu Köln, Christian's Bruber; sie werden Beide auf einer Glocke von 1418 in der St. Peterskirche genannt, von der ich die Inschrift aufgezeichnet habe:

Defunctos. ploro. tero. fulgura. festa. decoro. laudem. do. petro. celi. clauigero † Anna. sum. nata. domini. q., maria. uocata. m. cccc. quater. semel. x. | semel. v. ter. i. iii. die. maii. dena. per. quendam. crist. duysterwalt. sibi. nomen † gerart. frater. eius. operis. est. socius. Amen.

Duisterwalt, Johann, Bürger und Glockengießer zu Köln um 1380, wahrscheinlich der Bater der beiden Vorhergehenden. Die schwersste Glocke, welche die Severinskirche bis 1771 besaß, war von ihm aus dem Metall einer ältern zersprungenen Glocke gegossen worden; ihre Inschrift lautete:

Vocor Severina, me fecit Magister Joes Duisterwalt civis coloniensis. Ao Dni MCCCLXXX quarto de Mense Februarii . . . . | De veteri et rupta me Severinum fecit novam, augens Mensuram et pondere in honorem S. Severini Canonic, ejus Joes de Cervo Legum Doctor.

Dupuis, Charles, Artillerie-Lieutenant und Kabinetszeichner in Diensten der Kurfürsten Max Friedrich und Max Franz von Köln, eine Stellung die ihn zunächst an die Residenzstadt Bonn fesselte; erst nach der Flucht des dortigen Hoses, in Folge der Ereignisse, welche die französische Revolution nach sich zog, nahm Dupuis seinen Wohnsitz in Köln; schon gleich 1794 gibt er auf dem von ihm in Kupfer gestochenen Titelblatte zu J. N. Arnould's Civil-Baufunst Köln als seinen Aufenthaltsort an, und in dem 1798 gedruckten "Verzeichnus der Stadt-

Kölnischen Einwohner" wird er als Bewohner des Hauses Nr. 3650 auf der Gereonstraße genannt.

Seine theils mit dem Grabstichel ausgeführten, theils rabirten Blätter bilden eine beträchtliche Anzahl, ohne sich eben durch Kunstge= halt auszuzeichnen. Folgende sind in meinem Besitze:

Vuë de l'insendie du 15cm jany: 1777 à 3½ h: du matin a la residence de S. A. E. E. de Cologne & & & grav: et dess: par C. Dupuis off. et dessinateur du Cabinet de ce prince. Du, fol.

Dreizehn Blätter zu bem 1781 vom Hoffammerrath J. P. N. M. Wogel zu Bonn berausgegebenen Werfe: "Sammlung ber prächtigen Evelgesteinen womit der Kasten der breven beiligen Weisen Königen in der hohen Erz-Domkirche zu Köln ausgezieret ist, nach ihrem ächten Abbrucke in Kupser gestochen. Neht einer vorläusigen geschichtmäßigen Einleitung durch J. P. N. M. V." 4. a) Das Titelblatt mit dem kurfürstlichen Wappen. des: et gra: p. C. Dupuis oss: 4. b) Der Grundriß des Domes. des: et grav: par C. Dupuis ossicier. Fol. c) Bordersansicht des Domes mit den Thürmen, sait C. Dupuis ossicier. Fol. d) Die Orei-Königenkapelle. des: et gra: p. C. Dupuis ossicier. 4. e) Vorderseite des Orei-Königenkapelle. C. Dupuis ossicier. 4. e) Vorderseite des Orei-Königenkapelle. Du. sol. g) Die linke Seite besselben. C. Dupuis oss seeit. Du. sol. h) Die Hinterseite des Orei-Königenkapens. C. Dupuis oss seeit. 4. i—n) 5 Blätter Abbildungen der an dem prachtvollen Kasten besindlichen 226 antisen Gemmen, i) Nr. 1 die 54, k) Nr. 55 die 107, l) Nr. 108 bie 133, m) Nr. 134 die 165, n) den Rest. Ohne Bezeichnung. 4. Die gleichzeitig erschienene französische Ausgabe sührt den Titel: "Collection des pierres antiques dont la chasse des ss. trois rois mages est enrichie dans l'eglise metropolitaine a Cologne. Gravées aprés leurs empreintes Avec un discours historique analogue par J. P. N. M. V.

Zwei mit beschreibenbem Texte begleitete Abtheilungen "Malerische Aussichten aus den merkwürdigsten Gegenden von Riederdeutschland. Von Karl Dupuis Kurfürstl. Köln. Artillerie-Lieutenant und Kadinetszeichner." jede zu acht Blättern in qu. fol. Dupuis sagt in der Widmung an den Kurfürsten Maximilian Franz: "Sie sind die ersten Früchte meiner Kunst", wohl nur mit Rücksicht auf das von ibm neu betretene landschaftliche Fach nach der Natur. Das erste hest ("Mit Tonderischen Schriften" ohne Jahresangabe) enthält: Das Schloß Poppelsdorf. Le Berceau – der grüne Vogengang daselbst. Das Schloß Brühl. Unkel. Die Stadt Andernach. Der Kursürstliche Pallast bei Coblenz von der Seite des Rheins. Derselbe von der Seite gegen die Stadt. Die Festung Chrenbreitstein. Das zweite (Neuwied, den Gehra und Haupt. 1789.): Leubesdorf. Die Abten St. Thomas. Die Stadt Neuwied. Rommersdorf. Engers. Die Abten Sayn. Die Karthaus den Coblenz. Winningen. Die Blätter sind bezeichnet: C. Dupuis ossieler G: et Dessino. — C. Dupuis ossieier sie – C. Dupuis oss: fecit. — C. Dupuis sossies. — C. Dupuis ossies. — C. Dupuis ossies. — C. Dupuis sossies. — C. Dupuis ossies. — C. Dupuis sossies. — C. Dupuis s

Zu Nobens' heralbischen Schriften fertigte er bie zahlreichen Wappen; bas 1790—91 erschienene Elementar-Werken ber Wappenkunde hat beren 170; bie beiben Bände des 1818 erschienenen Werkes: "Der Nitterbürtige Landständische Abel bes Großherzogthums Niederrhein" wiederholen 90 Wappenabbildungen, wovon nur das Von Baeren'sche (Bb. II, S. 250) bezeichnet ist: C. Dupuis f.

Der Bergleich bes Fürsten Friedrich Carl zu Wied Neuwied mit seinen Unterthänen balb nach Antritt seiner Regierung 1792. In der höhe des Fürsten Brust-bild, unten steht berfelbe von einer frohlockenden Menschenmenge umgeben; am Schluße die Berse: Ihr liebe 2c. C. DuPuis ofsieier f: Fol.

Die Kupfer zu: Civil Baukunst mit 55 Kupfertafeln. Erster Band. Herausgegeben von Joh. N. Arnould Architecte. Fol. Mir ist nur bieser erste Band bekannt geworben, der 18 Kupfer enthält. Das Titelblatt hat unten rechts: C. DuPuis lieutenant, in Köln secit. die andern sind bezeichnet: C. D. s. — C. Dupuis ossicier f. — C. DuPuis officier f. — C. DuPuis f:

Grundriß der Stadt Köln mit der Ueberschrift: Cöllen Cologne. unten links: C. DuPuis ingenieur del: et Sculp: 1795. Al. qu. fol. Zu: Adresse-Kalender der Stadt Köllen. Köllen, in dem Bureau des französischen Journals 1795.

Etwas größerer Grundrig von Köln mit ber Ueberfdrift: Cöllen. unten links:

C. DuPuis ingenieur del: et scul: Du. fol. Bu: Gemeinnütziger Adresse-Kalender der Stadt Köln. (Kalender auf das Jahr 1797.)

Allegorie auf die Friedens- und Freiheitshoffnungen des 19. Jahrhunderts; im Vordergrunde legt ein Genius zwei Kränze auf einen Altar, der die Inschrift: PAIX- | FRIEDE trägt; daneben gegen links auf einer Tasel das Monogramm Rr. XIX, unten rechts: C. Dupuis del & Scul. Ueber der beigebruckten Erklärung die Widmung an den Bürger J. B. Gorfas, General-Director der Douanen in Köln. Fol.

Aufsicht von den Ruinen bes Schlofses Godesberg auf Plittersborff und ben Rheistrom. (sic) C. D. f. Rl. qu. fol.

Vüe de la Source d'eau Mineral à Godesberg à une lieue de Bonn. C. Dupuis f. Rl. qu. fol.

Die Stadt Ling am Rhein. C. Dupuis f. Ml. qu. fol.

Die Statt und Frenherrliche Abten Siegburg im Bergischen. C. Dupuis f. Kl. qu. fol. Albenwieb, die Ruinen des Schloßes und die Umgegend. C. Dupuis f. Kl. qu. fol. Ein altes Monument auf der landstrasse von Bonn | auf Godesberg. C. Dupuis offic: f. Kl. qu. fol.

Die Abtei Chrenstein. C. Dupuis f. Rl. qu. fol.

Den Tonnsteiner Sauerbrunnen. C. Dupuis f. Rl. qu. fol.

Folge von sechs Blättern, Ansichten aus Köln: ber Domplatz, ber alte Markt, bas Nathbaus, Heumark, St. Gereons Platz, gegend vom Thürnchen. Auf allen wiederholt sich, mit geringen Verschiedenheiten, die Widmung an die Gräfin von Wolff Metternich mit dem Schluße: par Son treshumble et tres respectueux Charles DuPuis lieutenant d'Artillerie et déssinateur du Cabinet de S. A. S. E. de Cologne Prince Evêque de Munster. Al. qu. fol.

vue de la Fontaine, nouvellement érigée, en Face de l'hotel de Ville en la Residence de S. A. E. E. de Cologne & & &. J. Rausaux penxitt. C. Dupuis delineavit. Qu. fol.

Nach Dupuis' Zeichnungen sind die Rupfer zu dem aus drei heften in 4. bestehenden Werke: "Mahlerische Reise am Nieder-Abein. Merkwürdigkeiten der Natur und Kunst aus den Gegenden des Nieder-Abeins. Köln am Rhein, und Nürnberg. 1784—1787." Jedem Heste sind 6 Ansichten beigegeben; dem ersten: 1. Vordere Ansicht des Doms zu Köln. 2. Grundriß desselben Gebäudes. 3. Das kurfürstliche Residenzschloß zu Bonn von der Gartenseite. 4. Das Schloß zu Poppelsdorf. 5. Der pringbrunnen auf dem Markt zu Bonn. 6. Das Siedengebirge dei Bonn. Das zweite enthält: 1. Kapelle und Ballsaal zu Tönnesstein. 2. Die Duelle zu Tönnesstein. 3. Schloß und Kloster Ehrenstein. 4. Das alte Schloß zu Altewied. 5. Schloß Braunsberg. 6. Sastig. Das dritte: 1. Schloß Nöttgen. 2. Das alte Monument zwischen Godesberg und Bonn. 3. Godesberg von der Seite der Stadt Bonn. 4. Nonnenwerth. 5. Das Nessbenzschloß zu Neuwied. 6. Der Garten zu Reuwied. Alle sind mit dem Namen des Zeichners C. Dupuis (dessen Geschicklichteit in dem Prospektus gerühmt wird) und serner der Kupserstecher: J. G. Sturm, de Mapr, J. F. Bolkart, G. P. Rußbiegel, J. C. Pemsel, J. C. Cl.; C. W. Bock, und G. C. Walwert bezeichnet.

upuis, Stephan, Baumeister in Diensten der Kurfürsten Clemens August und Max Friedrich von Köln, welcher letztere ihm auch den Titel eines Hoffammerraths verlieh; ihn nennen die Hoffalender von 1759 bis 1770. Vielleicht war Charles Dupuis sein Sohn.

Jusch ober Duschi, Wilhelm — so nennt Füßli (Kftlrler. Forts. 315), mit Berufung auf Cadioli's: Descrizione delle Pitture, Sculture ed Architetture che se osservano nella Città di Mantova, einen Vildschnister in Holz, ver aus Köln gebürtig gewesen und zu Mantua gearbeitet hat, wo man in der Kirche Sta. Maria del Melone und in dem Schlafsaale des Ursulaklosters Werke von seiner Hand antrifft. Von der Lebenszeit des Künstlers ist keine Rede.

Cooolo

Eberhard, Lythograph, einer der ersten die diese neue Kunstgattung in Köln zur Ausübung brachten; man hat von ihm:

Die Melterin, nach Zimmermann.

Ein Fragenfopf. Michel Angelo del. Eberhard fec. RI. 8.

Geflügelter Fragentopf. Michel Angelo del. Ebhd. fec. Kl. 8.

Fünf Blätter römische Alterthumer, 8. 4. und qu. fol., zu: Beiträge zur Geschichte ber Stadt Köln von Ferb. Wallraf. Köln, 1818. Drei berfelben sind ohne Bezeichnung.

Eckart, Meister, wird im Buche "Clericorum portae" des Schreins Columba genannt; er war Maler (pictor) und bewohnte mit Greta, seiner Frau, im Jahre 1310 zwei Häuser in der Schildergasse, da wo die Hundgasse darin ausläuft: "in platea clippeatorum ex opposito platee hundisgassen."

Edel, Johann Peter, Glockengießer aus Straßburg, hat zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts eine Glocke für die St. Severinstirche in Köln gegossen mit der Inschrift: Maria vocor Anno MCCCXLIII nata ex ruptura anno MDCCVII denata, sumptibus Capituli Anno codem renata, Jois Petri Edel Argentinenso Serenissimi Electoris palatini rei Tormentariae, me secit locum tenentis. So berichtet eine Handschrift des Canonisus von Büllingen. Gegenwärtig ist diese Glocke nicht mehr vorhanden, indem sie im Jahre 1771, als das Capitel durch den berühmten Martin Legros das noch bestehende vortressliche Geläute ansertigen ließ, umgegossen wurde.

Egen, Peter, Maler zu Köln um 1735, von dem mir eine Rechnung vorliegt über mehrere Trauerwappen, die er beim Ableben des Domherrn von Mering gemalt hat; er berechnet zugleich drei Reichsthaler für "die mahlereyen im sterbhauß tarirt."

Egidius genannt Achilius — siehe Achilius.

Eisen, kölnischer Kupferstecher um 1707; auf der Kehrseite des Titelblattes zu einer bei Pet. Theod. Hilden im genannten Jahre ge- bruckten Gelegenheitsschrift findet man ein bischöfliches Wappen, bezeich= net unten rechts: Eisen secit. 4.

Elbertus. Die kölnischen Goldarbeiter waren unter allen deutschen Künstlern dieser Art seit vielen Jahrhunderten die berühmtesten; so sindet man, sagt Fiorillo (Zeichn. K. in Deutschl, I. 401.), bereits unter den Kostbarkeiten, welche Herzog Heinrich der Löwe (lebte von 1129 bis 1195) besaß oder verfertigen ließ, ein Reliquienbehältniß von Gold, mit den schönsten Figuren verziert, an dem sich die Inschrift besand: Elbertus Coloniensis me secit. Dieser alte Künstler würde demnach um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts in der Blüthe seiner Wirksamseit gestanden haben.

Elkan, David Levy, Lythograph und Maler zu Köln, geboren baselbst 1808, ein fruchtbarer Künstler, von seltener Ersindungsgabe

Elfan. 107

und Gewandtheit, dessen Arbeiten nur mehr Korrektheit in der Zeich=
nung zu wünschen übrig lassen. Mit Vorliebe schweift er in den
phantasiereichen Gestaltungen des Mittelalters umher und hat nament=
lich in dem Style der Miniaturen jener Zeit mit glücklichem Erfolge
sich heimisch zu machen gestrebt. In jüngster Zeit hat er seine Thä=
tigkeit dem Gebiete der politischen und socialen Satyre zugewandt.
Von seinen lythographischen Leistungen gebe ich nur eine Auswahl an,
wie sie mir in meinen Mappen eben vorliegt; es sind großentheils Ge=
legenheitsblätter oder Blättchen in slüchtiger Ausführung.

Große Abreskarte bes Künstlers mit ber Schrift: Steinbruckerei | D. Levy Elkan | in | Cöln | Salomonsgasse No. 10. unten rechts bas Monogramm Nr. XX. 4. Farbenbruck.

Aleinere Abreskarte besselben, an einem kleinen Gebäube bie Inschrift: Steindruckerei | von | D. Levy Elkan | in | Cöln, | Salomonstrasse, No. 10. unten: Entworf. u. auf Stein gezeich. v. D. Levy Elkan. Kl. 4,

Die Löwenjagb. Entw. u. lith. von D. Levy Elkan. Du. 4.

Erstes "Diplom bes Vereines bilbenber Künstler in Coeln" mit allegorischen Anbeutungen auf Malerei, Bilbhauer- und Baufunst und Poesie; unten brei Reimsprüche: Es blühe! erfreue! gedeihe! u. s. w. Ohne Bezeichnung bes Künstlers. Fol.

Zweites "Diplom bes Bereins für Künstler und Kunstfreunde", mit ber Anficht von Köln in ber Sobe, an ber Arabeste unten links sieht: D. Levy-Elkan. Fol.

Folge von eilf Blättern-in qu. 4. nebst bem Titel: Die Decoration bes Gürzenich. Erinnerung an den Carneval von 1835 zu Coeln. Berlag von Gebrüder Rehr & Nießen in Köln a/R. Die Maler sind: Bourel, Flüggen, Kleinenbroich, Nicolas und Simon Meister, Salm, Welter und Levy Elfan selbst.

Trupp altfölnischer Solbaten mit bem Anführer burch ein Thor heranschreitenb, zu beiden Seiten Knittelverse: Eraus! et ganze Bataljohn, u. s. w. D. Levy sec. Coln 1837. 4.

Zur Abschiedsfeier ber beiben Lythographen B. Weiß und E. Gerhardt. Ein junger Mann sitt auf einem Fasse und schwingt das Weinglas (Weiß), der andere, ebenfalls ein Glas haltend, zieht grüßend den Hut ab (Gerhardt); im Hintergrunde das Dampsboot; in der Höhe steht: Abjüss. Unten bezeichnet: Coluden 22/3 1837 D. Levy Elkan. Kl. 4.

Erinnerung an das sechszehnhundert jährige Jubiläum der Heiligen Ursula und ihrer Heiligen Gesellschaft Gefeiert in Coeln im October 1837, Entw. u. in Stein grav. von D. Levy Elkan. 4.

Zur Erinnerungsfeier ber Freiwilligen. Coln ben 3t. Februar 1838. Nach Zwirner. Fol.

Erinnerung an die Landwehr Uebung Cöln im Mai 1838. gez. v. D Levy-Elkan. Mit vielen Bildnissen, darunter jenes des Künstlers, zu Boden sißend und Tabak rauchend. Gr. qu. fol.

herrmann Grone Bürgermeister zu Cöln, mit bem köwen kampfenb. Entw. u. lith. von D. Levy Elkan. 4.

Zwei junge Männer, ber eine mit ber Zither, ber anbere mit gefülltem Glase, reichen sich die Hände vor einem Monumente mit der Inschrift: Der Wein erfreut des Menschen Herz. Unten rechts das Monogramm Nr. XXI. Kl. 4.

Johann von Werth, ganze Figur; im hintergrunde die Ansicht von Köln. D. Levy Elkan in Coln. Gr. 8. Zu: Geschichte der Burgen u. s. w. von F. E. von Mering. V. heft. Köln, 1840.

Der schlummernbe hanswurst, ein Genius naht mit bem Ruse: Prosit Neu- jahr; unten rechts steht: Levy. 8.

St. Peter, ben Schlüssel und ein Buch haltenb; an ber Console liest man: Domkirmes im Jahre 1842. tiefer: D. Levy Elkan sct. Kl. 4.

Parmeter för't föllsch' Kummite. 1842. Lieb im fölnischen Dialette mit Randzeichnungen; am Schlusse steht: Zeichnung un lithographirt vum Lovy Elkan. 4.

Tarach.

108 Estan.

Erinnerung an die Wahlversammlung des Dombau-Bereins Cöln am 14ten Februar 1842. D. Levy-Elkan. Mit ber Abresse von F. C. Eisen in Köln. 4.

Bur Erinnerung ber ehelichen Verbindung bes Dr. Frenherrn F. E. C. von Mering bi 30. Oct. 1843. unten links bas Monogramm. Nr. XXII. 8.

Der wunderbare Fischzug. Gemalt von Rufael Sanzio da Urbino. Auf Stein gez. v. D. Levy. Mit ber Abresse ber Gebr. Kehr & Niessen in Köln. Du. 4.

Der hanswurst einen Blumenstrauß haltenb. "Alaaf b' Köln'schen Frauen u. Mäbchen." 1843. D. Levy Elkan. Gr. 8.

Ein Nachtwächter, von ber bobe eines Thurmes aus seine Leuchte über bie Stadt Köln haltenb. "Glückseelig Neu-Jahr! 1844." D. Levy-Elkan. 4. Farbenbruck.

Nieberrheinisches Musikfest zu Coln Pfingsten 1844. D. Levy-Elkan. 4. Farbenbruck.

Des Zauberers Sieg: ber Hanswurst mit Fahne und Kranz; unten rechts bas Monogramm Nr. XXIII. Gr. 8.

Das Wappen der Stadt Köln, gehalten von dem Bauer und der Jungfrau, mit der Neberschrift: Hut dich do Dochter u. s. w.; unten die Ansicht der Stadt. Farbendruck von D. Levy-Elkan in Coln. Gr. 4.

Umschlagverzierung zu: Die Sagen bes Rheinlandes von F. J. Kiefer. Köln, 1845. Berlag von F. C. Eisen. Doppelbild, qu. 4, bezeichnet auf der für die Rückseite bestimmten Vorstellung: D. Levy-Elkan set.

Abrestarte ber Kunsthandlung von Weber & van ber Kolt in Köln Schilbergasse No. 50. Lithogr. Farbendruck von D. LevyElkan, in Köln. Fol.

Eine nothleibende Familie "Liebe beinen Rachsten wie bich selbst!" D. Lovy-Elkan, Köln. 4.

Sechs Blätter zu dem Hefte: Erinnerung an den Dom in Cöln. Gezeichnet klithographirt von Gerhardt, Levy-Elfan und Hallirsch, gesammelt von Gerh. Emans. 4., nämlich: 1. Das Titelblatt. D. Levy Elkan. 2. La Statue de St. Christoph. Dess. p. D. Levy Elkan. 3 Gds: d'Arnsburg. u. s. w. Dess. p. D. Levy Elkan. 4. Grabplatte des Erzbischofs Ferdinand August Graf Spiegel. Dess. p. D. Levy Elkan. 5. La croix archiépiscopale. u. s. w. Dess. p. D. Levy Elkan. 6. Le Monument des trois rois (mages). Par Levy dess.

Bierzehn Blätter: Christus, Maria und bie zwölf Apostel, nach ben Standbilbern im Domchore zu Köln. Gr. fol. Farbenbruck.

Humoristisch-satirisches Bilber-Album ober Bilber mit und ohne Worte. Lithographirt von Levy Elfan in Coln. Nachen, Berlag von E. Wengler. Kl. qu. 4. Heft I bis IX. Zu den Ausstellungen unseres Kunstvereins gab er einige Delgemälde:

1840. Der Schulbesuch. S. 9 3. br. 7 3. (Rr. 459a b. Cat.)

1841. Auszug aus bem Lager. S. 1 F. 2 3. br. 1 F. 6 3. (Nr. 272 b. C.)

1845. Gastmahl bes reichen Prassers. H. 1 F. 8 3. br. 2 F. 3 3. (Nr. 325 b. C.) Ein Krieger. H. 1 F. br. 7 3. (Nr. 370. b. C.)

ferner folgende Aguarellbilder:

1842. Das Dombau-Werkgesellenlieb von Busso von hagen. (Ar. 434 b. C.)

1843. Der erste Buppfalm David's. (Nr. 390 b. C.) Das Rheinweinlieb. (Nr. 436 b. C.)

1844. Reichstag bes Kaisers Maximilian zu Köln im Jahre 1505 auf bem Saale Gürzenich. (Nr. 413 b. C.)

1848. Christus am Delberge. (Nr. 515 b. C.) David. (Nr. 516 b. C.)

In der ersten Hälfte des Jahres 1848 beschäftigte ihn die Ausführung der Adresse des Dombau-Bereins an Papst Pius IX. Dieselbe hat die Form eines Albums in Folio-Format und zählt 38 Blätter. Das erste enthält in der reichsten Ausschmückung die Widmung,
die Darstellung der Grundsteinlegung von 1248 und die Ansicht der
Stadt Köln nach einem alten Holzschnitte. Dann folgt auf 4 Blättern
der Wortlaut der Adresse mit Initial-Illustrationen; dann, von der

Abbildung des Vereinsbanners umgeben, die Unterschriften des Vorstandes, und auf einem besondern, mit der Kopie des Dombildes ver= zierten Blatte die des Domcavitels. hieran reihen sich auf 20 Blat= tern die Pfarreien von Köln und Deut mit ben Bildern der betreffenden Schugheiligen, eins mit den Unterschriften ber 500 Böglinge bes Waisenhauses, für welche der Graf von Fürstenberg die jährlichen Beitrage zahlt, und auf 9 nach Bahl ber Bereine geschmudten Blattern die Unterschriften ber auswärtigen Bereine, die sich an bem Un= ternehmen betheiligt haben. Den Schluß bilbet eine Allegorie auf bie sich in allen Ständen fundgebende Begeisterung für den Dombau. Mit Ausnahme der vier den Tert enthaltenden, welche Nambour gemalt bat, sind alle übrigen Blätter von Levy Elfan ausgeführt. Seine Arbeit erfreute sich eines allseitigen Beifalles und war geeignet, auch im Auslande von deutscher Kunst ein rühmliches Zeugniß abzulegen. Sechs Blätter, nämlich das Titel= und Schlußbild nebst dem Text der Abresse, wurden in seinem Atelier, die beiden erstern durch Veter Deders, gang ben Driginalen getreu lythographirt und von ibm in Karbendruck berausgegeben.

Engels, Alexander, Aupferstecher und Zeichner zu Köln; man hat von ihm:

Ansicht ber Stadt Köln, umgeben von Abbilbungen einzelner Sehenswürdigkeiten. Nach der Natur gez. u. gest. v. A. Engels. Mit ber Abresse ber Berleger Heinrigs und Gatti. Gr. qu. fol.

Bilbniß bes Papstes Pius IX. A Engels sculpt. Coloniae. Zu bem 1848 von J. Heinrigs herausgegebenen Pius-Blatte.

Nach seiner Zeichnung fach Wilhelm Engels:

Klemens August, Freiherr Droste zu Bischering, Erzbischof von Köln, Brustbild. Gez. von A. Engels. In Stahl gest. v. W. Engels. Al. fol.

Auf den Ausstellungen unseres Kunstvereins sah man:

1845. Der Kunftgeist. Sandzeichnung. (Nr. 355 b. Cat.)

1848. Pyramus und Thiebe. ebfo. (Rr. 518 b. C.)

Engels, Wilhelm, Rupferstecher zu Köln; zu seinen Arbeiten geboren:

Denkmal mit bem Bilbnisse bes Erzbischofs von Köln Ferbinand August Graf Spiegel. Ersunden gest. u. herausgegeben von W. Engels. Kl. fol.

Rlemens August, Erzbischof von Köln; nach A. Engels.

Kalligraphisches Kunstblatt: Das Vermächtniß Jesu Christi, nach W. Schmit und F. Kreuter.

Ein Theil ber lanbschaftlichen Stahlstiche zu: Die Mosel, von K. von Damit. Köln, 1840. 8.

Auch bat er an bem Stiche mehrerer kalligraphischen Kunstblätter von J. Heinrigs Antheil.

Epli, Andreas, wird in den furkölnischen Hoffalendern von 1787 bis 1794 als Hof=Graveur genannt.

Erbreich, L., ein Künstler von geringer Fähigkeit, vielleicht nur Dilettant, lebte gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zu Köln. Er hat sich im Nadiren versucht, u. a. mit einem kleinen Blatte in 12., das Brustbild eines Bauern, der sein Pfeischen an der Müge trägt;

oben rechts ist das aus DT gebildete Monogramm bes David Teniers, und unten rechts steht: L. Erbreich.

Ermels, Johann Franz, ein geschätzter Künstler, wurde nach einigen Schriftstellern in Köln selbst, nach andern in einer kleinen Ortschaft nabe bei Köln, beren Namen man nicht angibt, 1621 ober 1641 geboren. So viel ist gewiß, daß er in Köln zuerst in der Malerei unterrichtet wurde und sich nach den Werken unseres Johann Hulsman beranbildete, da er anfänglich vorhatte, sich der Historienmaserei zu widmen; daß aber Hulsman selbst sein Lehrer gewesen, wie Hartheim (Bibl. col. 169.) aussagt, ware nur dann möglich, wenn das von diesem Schriftsteller angegebene Geburtsjahr 1641 bas unrichtige ift. Er= mels ging von hier nach Holland, wurde Landschaftmaler und zeigte sich mit vielem Glücke als Nachahmer Johann Both's. Um 1660 be= gab er sich nach Nürnberg und fand in dieser kunstliebenden Stadt eine so gute Aufnahme, daß er sich entschloß, seinen bleibenden Wohnfit da zu nehmen. Für einige Zeit fehrte er nun wieder zum geschicht= lichen Kache zurud; es entstanden: Christus und die Samariterin am Brunnen, so wie in die Sebaldusfirche 1663 eine Altartafel: die Auferstehung des Heilandes, mit welchen beiden Bilbern er allgemeines Lob erward. In Nürnberg hielt sich zu der Zeit auch der vorzügliche niederländische Landschafter Wilhelm von Bemmel auf, mit ihm gerieth Ermels in ein vertrautes Freundschaftsverhältniß und malte in viele von dessen Landschaften die Figuren. Hierdurch wurde seine frühere Liebe zur Landschaftmalerei von neuem angefacht, so daß er ihr bald seine ganze Thätigseit wiederum zuwandte. Durch unermüdeten Fleiß gelang es ihm, darin einer der besten deutschen Künstler zu werden; besonders rühmt man seinen schönen Baumschlag so wie die meisterlich behandelten Ruinen und Figuren; nur wird getadelt, bag er meift etwas zu dunkel malte. Zwei gute Bilber von ihm befitt das Städel'sche Kunst-Institut zu Frankfurt a. M.:

Lanbschaft mit aufziehendem Gewitter von heftigem Winde begleitet; im Borgrunde eine kleine Beerde mit ihren Treibern. (Rr. 300 b. Cat.)

Felfigte Lanbichaft in Abendbeleuchtung. (Dr. 301 b. Cat.)

Beide hat Joh. Heinr. Roos staffirt; es sind Gegenstücke, auf Leinwand gemalt, h. 15", br. 20" 6".

Auch mit der Radirnadel lieferte Ermels geistreiche Arbeiten, die bei Kennern hochgewerthet sind. Man sindet sie gewöhnlich als Folge von neun landschaftlichen Blättern angesührt, theils in 8. theils in 4., wobei sich als besondere Seltenheit der Satyrsopf, eine Antise, besin= den muß. Brulliot (D. d. M. I. 220. Nr. 1737.) nennt eine kleine Landschaft mit Ruinen, in Breemberg's Geschmack, wo man unten links auf einem Steine das Monogramm Nr. XXIV sieht; von einem an= dern kleinen Blatte mit Trümmern eines alten Gebäudes, dessen Vor= derseite einen Vogen bildet, entnahm er (II. 183. Nr. 1425a) das Zeichen I· E· f.

Ueber das Lebensende des Künstlers lasse ich Doppelmayr (Hist.

Nachr. 250.) reden:

"So glücklich aber dieser Mann in seiner Kunst war, so unglücklich war er hingegen nach seiner Leibes-Constitution, dann

= = +1/1=x/I\_2

er von dem Zipperlein, das sich an Händen und Füßen äußerte, gar frühzeitig und dergestalten geplaget wurde, daß er schon nach A. 1674. öffters kaum den dritten Theil im Jahr seiner Knust vorstehen kundte, ja es grieffe ihn zuletzt dieses Malum, als es sich gar in dem Rucken und Kopff einfande, so hart an, daß er darüber das Leben lassen muste, da dessen Ende den 3. Dec. A. 1693. zu aller Kunst-Liebenden grosen Bedauren endlich erfolget."

Sein Bildniß hat Bal. Dan. Preißler in Schwarzfunst gestochen; er ist in halber Figur, und außer dem Namen: Joh. Franc. Ermel liest man die Bezeichnung: D. Preißler p. V. D. Preißler sc. h. 9 3. 8 &. br. 7 3. 10 &. Als Brustbild, in Umrissen, wurde es für J. C. Lavater's: Physiognomische Fragmente, dritter Bersuch (Leipzig, 1777), von einem Ungenannten gestochen; es besindet sich auf der Platte D und steht unter den da vorkommenden zwölf Bildnissen in der untern (vierten) Reihe vornan, mit der Zisser 10 über dem Haupte numerirt; der darauf bezügliche Text ist S. 187—188, und beginnt: Ermels, der trefsliche Landschaftsmahler u. s. w.

Nach einer Stizze von seiner Hand hat Cuvilliers eine Landschaft mit liegenden Schafen und dem eingeschlummerten Schäfer in Kupfer gestochen.

Ein Better unseres Künstlers war Georg Paul Ermels, von welschem man einige radirte Landschaften und zweimal das eigene Bildniß aus verschiedenen Altersstusen kennt; auf zwei der Landschafsten liest man: G. P. Ermels se. (sec.) 1697. Andere Schüler von Johann Franz sind Felix Meyer, ein Schweizer, und Johann Georg Blendinger von Kürnberg.

Erven, Arnold, Steinmetz bei der Dombauhütte zu Köln, dem bei der Preisvertheilung 1845 die silberne Medaille zuerkannt wurde. Er ist 1835 eingetreten.

Eschbach, Joseph, Lythograph, starb zu Köln 1847; von ihm ist: Eine Gloce mit ihren Inschriften, in ber Höhe steht: "Zur Erinnerung an die kirchliche Weihe ber vierten Gloce in St. Aposteln. Gegossen von Meister Georg Claren in Sieglar am 22. Juny 1844. feierlich eingeweiht u. s. w. am 20. Juli 1844." Lith v. J. Eschbach in Cöln. 4.

Essen, Johann von, Maler zu Köln, und seine Ehefrau Margaretha Hoffens werden im Buche "Eckardi" des Schreins von St. Martin mit dem Datum des 5. Februar 1561 genannt — eine Mittellung, die ich dem Hrn. Dr. G. X. Imhosf verdanke.

Ester, Hermann, Kupferdrucker zu Köln, vielleicht auch selbst Kupferstecher, wie man aus dem Umstande vermuthet, daß einige Bläteter nur mit seinem Namen, ohne Angabe eines andern Stechers, bezeichnet sind, z. B.:

Petrus vor bem Beilande kniend, ber ihm die Schlussel reicht; im Vorgrunde weibende Lämmer; unten steht: Pasce oues meas. u. s. w. Herm. Esser exc. Ein fein ausgeführtes Blättchen in kl. 8.

Auf bem Titel bes Architekturwertes von Rutger Kassmann lautet seine Abresse: "Gebrückt zu Cölln, Ben hermann Effer Rufferbrucker zu finden, Anno M. DC. XXX.

Everaerts, Johann, kölnischer Kupferstecher, dessen Arbeiten, meist kleine Heiligenbilder und Wappen, sehr zahlreich sind, starb um 1766. Ich besitze von ihm:

Raymunbus Lullus, nach M. van Damm.

Anbreas be Conti, nach J. A. Braun.

Maria mit bem Kinde: Maria Regina Coeli. J. Eu. secit Col. 1732. Kl. 8.

"Wahre abbilbung bes gnabenreichen Mariabilbgen, an bem eck ber Maur bes Cloisters S. M. Sion in Colen Ord. S. Brigittne." J. Eueraerts. sec: Col: 8.

Der heilige Bitalis. J. Ever. fec: Col. 8.

Die Anbetung der brei Könige, unten ihre Kapelle im Dom zu Köln, bahinter bie Ansicht ber Stadt. J. Euernerts. fec. Col. 8.

Brautpaar in Schäferkleibung, die Ringe wechselnd, bei einem Altare. J. Eueraerts fec. Col: 8.

Maria mit bem Kinbe auf ber Monbsichel; oben das Chronogramm: AVXI-LIatrIX DVLCIssIMa. (1735.) J. Euer: fec. Kl. 8.

Castrum Doloris Divo Carolo VI. Jmp. Aug. Archiducum Austriac. Ultimo | Honoribus Posthumis. P. C. Colonia Agripp. Semper Fidelis. Zur Traucrseier nach bem am 20. October 1740 erfolgten Ableben bes Kaisers. J. Eueraerts. fec: Col: Gr. fol.

Der h. Anton von Padua, zum Jesustinde betend. J. Eueraerts. sec. Col: M. 8. Maria mit dem Kinde auf einem Postamente stehend, in Strahleneinfassung: Mater Divinae Gratiae apud Ursulinas Coloniae. J. Everaerts sec: Col: 8.

Die h. Walburga, im hintergrunde zwei Kirchen, bei jener rechts steht: Walberberg. J. Eucraerts sec. Col. 8.

Die h. Walburga, über der Stadt Köln schwebend. J. Eueraerts. Am Schlusse best beigebruckten Gebichts: 1765. Kl. qu. fol.

Ansicht bes Städtchens "Arweiler" nebst bem babei gelegenen "Caluariae-Berg." J. Eueraerts fec. Qu. 4.

Everdinge, Andreas von, Dombaumeister zu Köln um 1410. Mur eine einzige Stelle im Schrein spricht von ihm, sagt Fahne (Dipl. Beitr. 25.); am 4. März 1412, heißt es nämlich, habe Aleid, Witt-we von "Meister Andries van Euerdinge, des Werkmeisters in deme doyme zo Coelne" ihr Testament hinterlegt. Wenn man damit eine andere Stelle vom 4. März 1413 in Verbindung bringt, wo Aleid mit Johann Ecart verheirathet ist und diesen zum Erben einset, so scheint es, daß Andreas kein hohes Alter erreicht hat.

Everhard, war wie sein Bater Egidius, den man Achilius nann= te, Steinmetz und dabei Bauunternehmer zu Köln. So ließ er sich 1292 von der Curie des Klosters Altenberge in der Johannisstraße einen Platz zum Eigenthum abtreten und lieserte ihn im folgenden Jahre bebaut demselben Kloster verkaufsweise zurück. So war die Form, in der man in jener Zeit derartige Unternehmungen zu Köln durchführte. Er lebte noch 1301.

Enka, Rütger von, Steinmetz zu Köln, bewohnte mit Druda, seiner Frau, und Johann, seinem Sohne, ein Haus am Rheinuser, und starb 1367. Er kommt im Buche "A coquina Archi-Episcopi" bes Schreins Brigitta vor.

Enmgyn, Nicolaus. Im Buche "Clericorum portae" bes Schreins Columba findet man 1364. feria 6<sup>ta</sup> p. Petri et Pauli Apostolor. Mag. Nicolaus Eymgyn et Catharina ejus uxor als Wappenstecker genannt—eine Mittheilung, die ich der Güte des Hrn. Dr. Imhosf verdanke.

Ezelin, Harnischmacher (Loricator) zu Köln, gehörte zur Zeit bes Erzbischofs Anno II. (1056—1075) zu den in der Laurenzpfarre wohn= haften Bürgern, deren Verzeichniß das 1769 von Matth. Clasen her= ausgegebene Werkchen: "Das edele Cöllen" (S. 25—28) enthält.

Fabronius, B., in Köln, kommt im Cataloge der Kunstausstellung von 1841 mit 6 in Aquarell gemalten Bildnissen vor. (Nr. 338.)

Fabry, Thomas, ein Kölner, malt Bildnisse und hat auch ein kleines Blatt lythographirt: Blanca, Fürstin von Amals, zu dem gleich= namigen Roman nach F. Golowkin von H. David (Köln, 1826. Bei Pet. Schmitz. 8.); es ist unten links bezeichnet: Fabry del.

Jahr, Hermann, Steinmetz bei der Dombauhütte zu Köln, einer dersenigen, welche 1845 bei der Preisvertheilung die silberne Medaille erhielten.

Falck, Hofbildhauer in Diensten der drei letten Kurfürsten von Köln; in dieser Eigenschaft, jedoch ohne Angabe des Bornamens, wird er in den Hoffalendern von 1759 bis 1787 genannt.

Faßbender, P. J., Lythograph, Schüler von Levy-Elfan, hat um 1838 ein Blatt nach E. Bourel's Zeichnung: die Haupt-Eingangsthüre der Kirche Maria im Capitol, lythographirt. Er hält sich gegenwärtig nicht mehr in Köln auf.

Fan, Joseph, Maler, geboren 1814 zu Köln, wurde Schüler der Düsseldorfer Malerafademie, hielt sich dann mehrere Jahre in Pazis auf und ist seit dem vorigen Jahre wieder nach Düsseldorf zurückzesehrt. Zu seinen frühern Arbeiten gehört die mit Otto Mengelberg gemeinschaftlich ausgeführte Composition eines Feldes im mittlern Fenster des Chores der St. Cunibertsfirche, die Geburt Christi vorstellend; gemalt und gebrannt wurde dieser Theil durch Peter Graß. Im Rathssale zu Elberselb hat er ein großes Fries in Fresso ansgeführt, welches das Leben der alten Germanen zum Gegenstande hat; wir kommen sogleich darauf zurück.

Die Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins hatten von ihm auf-

zuweisen:

1839. Simson und Delila. Farbenstigze. S. 1 F. 11 3. br. 2 F. (Nr. 449 b. Cat.)

1840. Simson und Delila. 5. 6 F. 9. 3. br. 6 F. 10 J. (Nr. 422b b. C.)

1841. Cleopatra. S. 4 F. br. 3 F. 2 3. (Nr. 271 b. C.)

1844. Carton zu ben Fresken auf ber Sübwand bes Nathhauses in Elberfelb. (Nr. 339 b. C.)
Das altgermanische Leben ist nach seinen verschiedenen Seiten bargestellt;

a married to

jucist eine Scene bes Ackerbauer- und hirtenlebens, als bessen Repräfentant ein Alter erscheint, ber einem Knaben Anweisungen gibt; bann eine Mutter, einen Säugling an ber Brust und von spielenden und ringenden Knaben umgeben, als Symbol des Familienlebens; weiterbin Wettkämpse jugendlich frästiger Männer und Jünglinge, Ringen und Schwerdtertanz in der Mitte rings zuschauender Frauen und Greise; dann zwei Würfel spielende Alte; ferner eine Auerochsenjagd: das durch einen Pseil in der Seite verwundete Thier stürzt wüthend auf den zu Boden gefallenen Schügen los, wird aber in dem Momente, wo es seinem Ziele nahe ist, von dessen Genossen erschlen gehalagen; sodann eine gottesdienstliche Scene, in überaus reicher Gruppirung von Männern, Frauen und Kindern; Priester um die Opferstätte versammelt und eine Seherin in hochragender Gestalt mit erhobener Rechten nahe Gefahr vertündend. Jest llebergang zum Kampf mit den römischen Unterdrückern: Frauen waschen die tödtliche Wunde eines jungen Germanen aus, eine derselben reicht einem jüngern den Speer des Erschlagenen hin und treibt ihn zur Nache an; nun die Schlacht selbst: die Germanen dringen aus Walddicht und Felsgestüft hervor und treiben, von ihrem hermann gesührt, die Römer in eine Thalschlucht zusammen: Gegenwehr, Flucht und Riederlage der Nömer, Selbstentleibung ihres Feldherrn Barus.

1846. Romeo und Julie. (Mr. 497 b. C.)

1847. Gretchen im Gefängniß, aus Göthe's Faust. (Nr. 143 b. C.)

1848. Mäbchen an ber Fontaine. (Ar. 86 b. C.)

Babenbe von einer Schlange überfallen. (Dr. 363 b. C.)

Nach seinem Gemälbe wurde ein Bildniß lythographirt:

Sophia Schloß, Concertfängerin; Brustbilb. Gemalt v. Fay. Lith. v. Dircks Düsseldors. Fol.

Feilner, Johann Everhard, ein hier geborner Lythograph, von dem einige Abbildungen zu J. W. Brewer's "Baterländischer Chronif", wo- von zwei Jahrgänge 1825 und 1826 bei J. M. Heberle hier erschienen sind, herrühren. Das Vedeutendste darunter ist die dem 1. Hefte des 2. Jahrganges beigegebene, aus 2 in die Breite zusammengefügten Blättern bestehende:

ABBILDUNG des im Jahr 1496 auf dem NEUMARKT statt gehabten SCHIESS-SPIELS, wozu eyn wirdig Rait van COELNE einen grossen feisten OCHSEN den sämtlichen Gaffeln (Zünften) als PREISS des SIEGERS hergegeben hat, unten rechts bezeichnet: Nach einem Gemälde bei Herrn Heimann Litographiert v. J. E. Feilner.

Seit vielen Jahren hat Feilner Köln verlassen.

Feldmüller, Franz, ein geborner Wiener, wurde Rheinbaumeisster im Dienste des Kurfürsten Max Franz von Köln; auch hat er Häuser in hiesiger Stadt aufgeführt, darunter sein eigenes Wohnhaus auf dem Ect der Brückens und Herzogstraße, ehedem mit Nr. 5074, jest mit Nr. 23 bezeichnet, welches auch dadurch einige Merkwürdigsteit erlangt hat, daß hier der Doppelmörder Pastor Schäffer in Vershaft genommen worden ist. Franz Feldmüller starb zu Köln 1784 im Allter von 76 Jahren.

Feldmüller, Tilmann Joseph, Maler, des Rheinbaumeisters Sohn, war in dem Städtchen Uhrweiler am 20. Juli 1737 geboren. Seine Kunststudien hatte er in Antwerpen und in Wien gemacht, und wurde ein gewandter Geschichts- und Bildnismaler; auch mit der Fresko-malerei war er vertraut. In dem von seinem Bater erbauten Hause Nr. 23 auf der Brückenstraße, jest Eigenthum seiner noch lebenden

Tochter, sieht man eine Anzahl Arbeiten von ihm, barunter sein eigenes Bildniß und bas seines Baters. Er starb zu Köln im Jahre 1788.

Felten, Joseph, Architekt zu Köln, hat zu seiner Ausbildung sechs Jahre in Berlin zugebracht, bereiste verschiedene andere der besteutendsten Hauptstädte, und ließ sich dann wieder hier in seiner Gesturtöstadt nieder, wo er bald einen ausgedehnten praktischen Wirkungsstreis fand. Die in der neuen Richmodstraße aufgeführten Häuser rühseren großentheils von ihm her; als eines seiner neuesten Werke ist der auf der Brückenstraße errichtete großartige Gasthof "Hôtel Disch" zu nennen, der 1847 vollendet wurde.

Fie, Johann, Maler, bessen Frau Sophia hieß; 1348 bewohn= ten sie ein Haus in der Schildergasse und testirten auf den Lettleben= den; Johann ist in demselben Jahre gestorben. Im Buche "Clypeorum" des Schreins St. Peter und im Buche "Liber parationum" des Schreins Scabinorum ist er genannt.

Fingerhuth, Johann Baptist, Bildniß- und Decorationsmaler von nur geringer Befähigung; er war 1774 zu Köln geboren und starb hier am 13. Mai 1836.

Firmenich, Joseph, Maler, geboren zu Köln 1820, war Simon Meister's Schüler; er hat sich mehrere Jahre in Italien, dann in der kurhessischen Hauptstadt Kassel aufgehalten, und lebt seit 1847 wieder in Köln. Man sah von ihm auf den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins:

1839. Dorffirche in ber Mittagefonnengluth. (Rr. 103 b. Cat.)

1840. Holländischer Morgen. (Nr. 295 d. E.) Bergschlucht aus Tyrol. (Nr. 296 d. C.) Italienische Mönche. Aussicht aufs Meer. (Nr. 336 d. C.) Italienische Mönche. Aussicht auf eine Landschaft. (Nr. 337 d. C.)

1841. Mühle am Wettersteingebirge in Tyrol. (Rr. 383 b. C.)

1842. Unruhige See mit bem Dampsschiffe Wilberforce. (Nr. 75 b. C.)
Schevening'sche Fischer am Sonntagmorgen. (Nr. 76 b. C.)
Der Herbstabend im Walbe. (Nr. 444 b. C.)

1844. Walbparthie mit Jagb. (Nr. 300 b. C.)

Fischer, Franz, Steinmetz zu Köln, den das 1798 gedruckte Einwohnerverzeichniß nennt.

Fischer, J. H., Hofmaler in Diensten der Kurfürsten Max Friedrich und Max Franz von Köln, wird in den Hoffalendern von 1770 bis 1787 genannt. Vermuthlich wurde nach ihm das kleine Blatt gestochen: Abbilbung ber Abtei zu Siegburg mit betenden Mönchen, in der Höhe Beilige; unten steht: Prospectus Ecclesiae et Sanctuarii SIEGBERGENSIS u. s. w. tiefer liest man: Johan. Fischer pinxit. F. R. S. invenit. Klauber Cath. (Sc. et exc. A. V.) 8.

Fischer, Johann Wilhelm, Maler und Zeichner zu Köln um 1680. Nach seiner Erfindung hat S. Theyssens ein Blatt in Kupfer gestochen, das wahrscheinlich zu einer Gelegenheitsschrift gehört:

Allegorische Vorstellung: in der obern Abtheilung fliegt ein Abler, mit zerrissener Kette an der Klaue, der Sonne zu; unten zwischen Prachtgebäuden verschiedene weibliche Figuren nebst Kindern, welche zwei Wappenschilder halten, zur Seite Unts ein liegender Löwe, in der Ferne Landschaft. J. Wil. Fischer. deli. Theyssens. se. in Colon. Fol.

Fischer, Wilhelm, einer dersenigen Steinmeten bei der hiesigen Dombauhütte, welchen bei der Preisvertheilung 1845 die silberne Medaille zuerkannt wurde.

Flamm, Albert, Maler, aus Köln gebürtig, empfing seine Ausbildung auf der Afademie in Düsseldorf und hält sich noch daselbst auf. Er sandte zu den Ausstellungen unseres Kunstvereins:

1843. Walblandschaft. H. 1 F. 9 J. br. 2 F. 8 J. (Nr. 456 d. Cat.)
Landschaft bei Sonnenuntergang. H. 1, F. 10 J. br. 2 F. 4 J.
(Nr. 495 b. C.)

1844. Waldgegend bei Sonnenaufgang. H. 1 F. 9 J. br. 2 F. 6 J. (Nr. 354 b. C.)

1846. Morgenlandschaft. (Nr. 427 b. C.)

1848. Zwei Lanbschaften. Motive vom Comerfee. (Nr. 503 u. 504 b. C.)

Floritheim, Peter von, Steinmetz zu Köln um 1514; er gehörte zu den Belastungszeugen gegen den Bürgermeister Johann von
Berchem, welcher wegen gröblicher Verletzung seiner Amtöpslichten,
vielfacher Bedrückungen und Erpressungen am 12. Januar 1514 auf
dem Heumarkt mit dem Schwerdte hingerichtet wurde. In der mir
vorliegenden alten Handschrift geht die Beschwerde Peter's von Floritzheim dahin, daß Herr Johann von Berchem vier Häuser, worauf zum
Vortheile des Klägers eine Geldrente haftete, habe abbrechen und das
Holzwerf sortsahren lassen, und daß er zihm von seinem erblichem
gelde acht Iharen nihe keinen heller oder pfenningh gegeben hatt."

Florkin, auch Florin genannt, Steinmetz, ein geborner Kölner, war der Sohn des Steinmetzen Alebrand; 1291 bezog er das väterliche Erbe neben Vetscholder's Haus in der Johannisstraße, und 1362 war er in sehr hohem Alter noch am Leben. Seiner erwähnt 1291 das Buch "Generalis sive Sententiarum", ferner 1351, 1352 und 1362 das Buch "A domo ad portam" des Schreins Niberrich.

Flüggen, Gisbert, Maler, 1811 zu Köln geboren, ein mit Hogarth'schem Geiste begabter und in wackerm Fortschreiten begriffener Künstler, hält sich seit etwa zehn Jahren in München auf. Er sandte folgende Bilber zu den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins:

1839. Die überraschten Diener. H. 2 F. 1 3. br. 1 F. 9 3. (Nr. 104 b. Cat.)
1840. Der unterbrochene Chevertrag. H. 2 F. 4 3. br. 3 F. (Nr. 367 b. C.)

- Court

1842. Die Spieler. H. 2 F. 7 J. br. 3. F. 3 J. (Mr. 443 b. C.)
Dieses Bilb erwarb der Verein für Kunst und Literatur in Mainz, wo es bereits im städtischen Museum aufgestellt ist. (S. 28 b. Cat.)
Der Künstler bezeichnete es: Gisb. Flüggen. München 1841.

1844. Familienscene. S. 3 F. 7 3. br. 4 F. 6 3. (Nr. 353 b. C.)

1847. Entscheibung eines Prozesses. (Nr. 373 b. C.)

Mehrere seiner Bister sind durch gelungene Lythographien bekannter geworden:

Der unterbrochene Chekontrakt. Le contrat de mariage interrompu. Gemalt v. Gisb. Flüggen. Herausgegeben u. nach d. Originale auf Stein gez. v. Th. Driendl. Qu. rop. fol. (Driendl besaß das Gemälbe.)

Die Schachspieler, von H. Kohler lythographirt zur britten Lieferung bes Werkes: "Sammlung ber vorzüglichsten Werke neuer beutscher Meister aus allen Fächern ber Kunst, in lith. Abbildungen. Herausgegeben von H. Kohler in München." Rop. fol.

Auch in bem von den Gebrüdern Kehr und Nießen herausgegebenen Bilberhefte: "Die Decoration des Gürzenich. Erinnerung an den Carneval von 1835 zu Coeln" ist er auf zwei Blättern genannt; diese haben die Ueberschristen: Zweites Glas. Erste Seite. und Zweites Glas. Zweite Seite. und sind beide bezeichnet: Gemalt v. Salm u. Flüchen. Auf Stein gez. v. D. Levy. Qu. 4.

Fögen, C. A., lythographirte nach Paul de la Roche (und F. Forster's Kupferstich) ein Blatt: die h. Cäcilia, das 1841 bei der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins zu sehen war. Gemäß dem Cataloge (Nr. 339), war Köln der Wohnort des Künstlers.

Föller, Johann, seit 1842 Steinmetz bei der Kölner Dombauhütte, erhielt 1845 bei der Preisvertheilung die silberne Medaille.

Foller, Peter, Goldschmied, bessen Namen ich in dem Mitgliederverzeichnisse einer frommen Genossenschaft, welche in der hiesigen Antoniterfirche bestand, aufgefunden habe; dort heißt es: "Anno 1619 ahm 12 May Seindt zu Newen Brodern eingenhomen: . . . . Item Veter Foller Goltschmidt."

Franckenberg, Johann von, einer der Dombaumeister zu Köln, der 1469 auf Conrad Kuyn gefolgt zu sein scheint; sein Name wird unmittelbar nach Diesem bei Erombach (Hist. tr. reg. 834) aus einem dem fünfzehnten Jahrhundert angehörigen Verzeichnisse der Brüderschaft des h. Petrus mitgetheilt.

Franken, Carl Ludwig, Hofgraveur in furfölnischen Diensten, wird in den Hoffalendern von 1781 bis 1794, zu den Zeiten der Kurfürsten Max Friedrich und Max Franz, in dieser Eigenschaft genannt.

Franko, Steinmetz, ein geborner Kölner, bewohnte mit Margareta, seiner Frau, im Jahre 1273 ein Haus neben dem Hof "Neimbach" laut dem Buche "Liber donationum inter vivos" des Schreins Columba.

Franko, Arnold, auch Brancke genannt, der Stadtbaumeister, war zweimal verheirathet, mit Christine und barauf mit Bliga; die

- inch

Testamente, welche er mit Beiden errichtete, befinden sich, nach Fahne (Dombl. Nr. 50. 1843.), im Archive des hiesigen Landgerichts:

1381. arnoldi dicti franco lapicidae civitatis coloniensis.

1388. magistri arnoldi Vrancke lapicidae civit.

Franten, F., Maler in Köln, gab zu den Ausstellungen des hiefigen Kunstvereins:

1846. Zwei Bilbniffe. (Mr. 340-341 b. Cat.)

1848. 3mei Stadtansichten. (Rr. 448-449 b. C.)

Frenhen, F., stand um 1835 als Pionier-Lieutenant zu Köln; nach seiner Zeichnung lythographirte Franz Kellerhoven ein großes Blatt, welches den Plan von Köln und Deut nebst 15 Ansichten der vornehmsten Sehenswürdigfeiten in der Stadt und ihrer nächsten Umgebung enthält. N: d: Natur gez: v: F: Frentzen. Ged: J. B. Hützer.
Lith: v: F: Kellerhoven. Du. roy. fol.

Friend, Frang, fiebe Briendt.

Fromm, Friedrich Joseph, Maler, geboren zu Köln, gestor= ben daselbst 1840. Er lernte die Anfangsgründe der Kunst in seiner Vaterstadt, begab sich dann um 1819 nach München, wo er bis 1821 auf der königlichen Akademie seine Ausbildung fortsetzte und Bersuche in der Historienmalerei unternahm. Hier mußte ihm bald flar werben, daß eigentliches Talent zum ausübenden Künstler ihm nicht inwohne — ein Uebelstand, ber um so größer wurde, als es ihm auch an Fleiß und Ausbauer ganzlich mangelte. Er unternahm manches, fließ aber in ber Ausführung stets auf Schwierigkeiten, die er nicht zu überwinden vermochte, und ließ von dem Begonnenen ab, oder mußte dur Bollendung die Beihülfe befreundeter Bande in Auspruch nehmen. Nach seiner Rückschr von München hat er in Köln nur sehr selten Runftarbeiten mehr unternommen. Gine Zeit lang beschäftigte ihn bas Vorhaben, bie schönsten Glasgemälbe aus den hiefigen Kirchen in lythographirten und folorirten Nachbildungen herauszugeben, zu weldem Unternehmen schon eine Anzahl werthvoller Zeichnungen nach Glasgemälden in den Kirchen zu St. Peter und Maria in Lysfirchen theils von ihm selbst, theils von andern geschickten hiefigen Künstlern angefertigt worden waren. Sehr bald aber zerfiel der ganze Plan in ber ihm angebornen Wankelmuthigfeit und Mengstlichkeit.

Fromm besaß viel Kunstssinn und ein richtiges Urtheil; das Studium der Kunstgeschichte betrieb er mit unablässigem Ernste, auch konnte er, bei seinen glücklichen Bermögensverhältnissen, eine schätzbare Sammlung von Gemälden, Kupferstichen, mittelalterlichen Wassen und Rüstungen, und sonstigen Alterthumsgegenständen anlegen — womit er inzwischen zugleich einen geschäftlichen Zweck verband. Die von ihm ausgeführeten Gemälde und Zeichnungen hat er mit den Monogrammen Nr. XXV—XXVII versehen.

Ueber seinem Grabe zu Melaten erhebt sich eine gothische Pyramide mit der Inschrift: "Friedr. Jos. Fromm | Maler. | Geb. zu Coln 17

Juni 1795 | Gest. 4 Aug. 1840. | Sein Leben widmete er der | Kunst u. d. Archaeologie. | Frühe abberusen in die | Gesilde des ewig Schö=nen | Weihete ihm dies Densmal | Freundschaft u. Dankbarkeit. | Er ruhe in Frieden." Unten ist der Name des Bildhauers: J. Hansman.

Froneck, Peregrin, ein böhmischer Künstler, Ciselirer, Bronzearbeiter und auch Schwerdtseger, lebt seit vielen Jahren in Köln. Sein Werk ist die metallene Grabplatte mit der Bildnißsigur des Erzbischofs Ferdinand August im Chore unseres Domes, welche Froneck bald nach dem am 2. August 1835 erfolgten Tode des Erzbischofs ausgeführt hat. Eine Lythographie danach hat man von D. Levy-Elkan.

Juchs, Johann Joseph, Glockengießer, ber 1798 in dem Einwohnerverzeichnisse der Stadt Köln genannt wird.

Fuchs, Martin, Maler zu Köln um 1726, einer jener Unglücklichen, denen die Natur das Gehör und die Sprache versagt hat. In der Peterskirche hängt ein großes auf Leinwand gemaltes Bild von ihm: die Hirten bei der Geburt des Heilandes, dem er die Bezeichnung beifügte: Martinus Fuchs Stum | Und daub Geboren pinxit. | ANNO 1726. Es scheint einem guten Originale, etwa von Gerhard Honthorst, nachgebildet zu sein.

Fuchs, Maximilian Heinrich, Maler und Zeichner, gestorben zu Köln am 17. Mai 1846 im Alter von 79 Jahren. Einen gerechten Ruhm erwarb er sich besonders durch seine architektonischen Zeichnungen zu dem Boisserée'schen Prachtwerke: "Ansichten, Risse und einzelne Theile des Doms von Köln"; von den 18 dazu gehörigen Kupfertaseln wurden folgende sieben nach seinen Vorbildern gestochen:

- 1) Längenaufriß ber Domfirche, wie sie hatte werben sollen; gestochen von Duttenhofer.
  - 2) Sauptfeite und Thurme, wie fie hatten werben follen; gestochen von E. Rauch.
- 3) Durchschnitt bes Chors in ber Breite, wie er jest ift; gestochen von Duttenhofer.
- 4) Durchschnitt bes Chors und ber Borhalle in der Länge, wie sie jest sind; gestochen von Bernard.
  - 5) Gemalte Fenster mit dem Wappen bes Erzbisthums; gestochen von Susemihl.
  - 6) Gemalte Fenster mit bem Wappen ber Stadt Roln; gestochen von Leignier.
- 7) Chorfenster und einzelne Theile von ber Außenseite; gestochen von E. Nauch. Die von Sulpiz Boisserée herausgegebenen: "Denkmale der Baukunst vom 7ten bis zum 13ten Jahrhundert am Nieder-Rhein" enthalten in der vierten Lieferung ein Blatt in qu. fol. vorstellend: a) das Grabmal der Stifterinn Plectrudis. b) Zwei Kapitäle aus dem obern Theil des Chors. c) Zwei Kapitäle aus dem Kreuzgang der Kirche St. Maria auf dem Kapitol in Köln. Fuchs del: Kurz lithogr:

In bem 1832 erschienenen Werke: "Die Tistercienser-Abtei Altenberg bei Cöln. Mit Historischer Erläuterung. Herausgegeben von der Lithographischen Anstalt von Cornelius Schimmel in Münster." sind unter den 15 von A. P. Friedrichs lythographirten Blättern drei nach Zeichnungen von Fuche; sie sind in qu. fol. und haben jedes die Unterschrift: "Gemalte Fenster in der Altenbergerkirche bei Cöln." Eins ist bezeichnet unten links: M H Fuchs, rechts: A. P. Friedrichs, das andere bloß: M II Fuchs, das britte links: M Fuchs, rechts: A. P. Fried.

3mei Blätter- zeichnete er für bie von Christian Geerling berausgegebene:

"Sammlung von Ansichten alter enkaustischer Glasgemaelben aus ben verschiedenen Epochen"; auf bem einen ist die h. Jungfrau mit dem Kinde, auf dem andern die h. Gertrud, und zu den Füßen einer seden der kniende Fundator, unter reich verzierten goldenen Baldachinen dargestellt; die Bezeichnung lautet auf beiden: M: H: Fuchs, gez. in Coln a/R. W: Goebels Lith: Fol.

Einzelne Blätter nach ihm find folgenbe:

Abbilbung ber Apostelnkirche zu Köln, über berselben Maria und bie 14 h. Nothhelfer schwebend; unten steht: Erz-Bruderschaft ber Hh. 14 Nothhelfern | in ber Stifts-Kirche zu St. Aposteln in Coln 1801. Fuchs delin. Col. Klauber sc. A. V. 8.

Grabmal ber am 28. December 1819 zu Köln verstorbenen Maria Catharina Urbach. Gezeichnet von M. H. Fuchs. | Versertig (sic) v. J. Mannebach. | Lith. v. F. A. Mottu in Cöln. Gr. fol.

Ein mittelalterliches hohes Kreuz (vom Dome zu Köln); M. H. Fuchs. 1824. Lith. v. Wünsch. Fol.

Er hat sich auch mit der Nadirnadel versucht; ich besitze nur die beiden Blättchen:

Dabalus und Jearus, Halbsiguren; bezeichnet: Vandyck f. Fuchs S. aq. fort. Colon. tiefer steht: Rubens und Vandyck | im Caracter von Düdalus und Icarus. Kl. 8.

Bier byzantinische Kapitäle, je zwei nebeneinander; unten links bas Monogramm Rr. XXVIII nebst ber Jahrzahl 1810 baneben. Rl. 4.

Alls Maler hat Fuchs seine Thätigkeit hauptsächlich der Wiederhersstellung alter Gemälde gewidmet; in diesem schwierigen Fache bewied er sich als einen eben so geschickten wie gewissenhaften Künstler, dem man selbst die wichtigken Bildwerke anvertrauen durfte. Das Dombild von Meister Stephan und die Kreuzigung des h. Petrus von Rubens gingen unter der Pslege seiner Hand mit neuem Glanze hervor.

Fuckerad, Bernard, wurde 1601 im Thüringischen geboren. Nachdem er die Lehre Luther's, zu welcher seine Aeltern sich bekannten, verlassen hatte, wurde er 1636 zu Trier in den Orden der Jesuiten ausgenommen. Bon diesem Zeitpunkte an war sein Ausenthalt unbeständig; überall aber wurde er so sehr geliebt, daß man ihn einen zweiten Nathanael, den Mann in welchem kein Falsch ist, nannte. Zeichnete er sich durch Gehorsam gegen seine Borgesesten, durch strenge Beobachtung seiner Ordenspflichten aus, so gab ihm seine Liebe zur Malerkunst, welche er, für einen Mann in seinen Berhältnissen, mit seltener Geschicklichseit ausübte, auch Gelegenheit sich noch das besonbere Berdienst zu erwerben, durch die Darstellung heiliger Geschichten sowohl in sich selbst als in Andern Frömmigkeit und Tugendliebe anzuregen. Die Knaben unterrichtete er in den Lehren der Religion und pslegte sie durch schöne Bilder, die er selbst gemacht hatte, zum Guten anzuspornen und zu besohnen. Er starb am 21. April 1662 zu Köln, wo er viele Jahre zugebracht hatte.

Mehrere Gemälde von Fuckerad sieht man in hiesigen Kirchen. In der ehemaligen Jesuiten=, jest Maria-Himmelfahrtsirche, außer einigen großen Kopien nach Rubens, eine Folge von acht Bildern auf Lein-wand, in die Breite geformt, Begebenheiten aus dem Leben der h. Jungfrau vorstellend, welche sich auf beiden Seiten der Kirche zwischen den Beichtstühlen befinden. In der St. Andreassirche ist das große Gemälde im Hochaltare, der Martertod des Kirchenapostels, von seiner Hand. Zu Harpheim's (Bibl. col. 32.) Zeit besaß das Jesuitenkolle= gium viele Bilder von ihm; er berichtet, daß unter benjenigen, welche

den Speisesaal schmückten, auf einem, das der Thüre zunächst hing, Fuckerad sein eigenes Bildniß angebracht habe. Seine lette Arbeit war eine große Tafel für den Hochaltar seiner Ordenskirche, die armen Seelen im Fegfeuer vorstellend, welche sich nach Erlösung durch das Brod der Engel sehnen; es fügte sich, sagt Hartheim, daß Fuckerad, nachdem er das vollendete Bild überliefert hatte, am sechsten Tage nachher durch einen plöglichen Tod den Lohn der Seligen dafür empfing.

Im Kopiren der Gemälde anderer Meister war Fuckerad so glücklich, daß der Maler Johann Hulsman, als er eine solche Kopie nach einem seiner Bilder sah, in die Meinung gerieth, er sehe sein eigenes Werk vor sich.

Fust, J., ein junger Architekt, aus Köln gebürtig, ein naher Anverwandter unseres F. Ch. Gau, studirte längere Zeit in Paris und hielt sich noch 1842 dort auf, hat daselbst auch zuerst die Idee zur Bildung von Hülfsvereinen für den Fortbau des Kölner Domes angeregt (Dombl. Nr. 28. 1842).

Garzem, Franz, Steinmet bei der hiesigen Dombaubütte, einer dersenigen, welchen 1848 bei der Preisvertheilung die Medaille in Bronze für Fleiß und Geschicklichkeit zuerkannt wurde.

Eatti, Nicolaus, war von 1759 bis 1762 Hofbildhauer der Kurfürsten Clemens August und Max Friedrich von Köln; ihn nennen die "Chur-Cölnischen Hof-Calender" auf die besagten Jahre.

Dau, Frang Christian, Architeft, geboren zu Köln am 15. Juni 1790. Bon seinem 17ten Jahre an, wo er aus ben untern Lebranstalten trat, studirte er im biesigen bobern Schul-Rollegium drei Jahre lang die mathematischen und physischen Wissenschaften unter ben Professoren Heister und Kramp; die Dichter und die Kunstphilosophie hörte er unter Professor Wallraf. In derselben Zeit begann er unter der Leitung des Malers Joseph Hoffmann seine Uebungen 'im freien Handzeichnen und wandte sich babei besonders der schönen Architektur und der Deforation zu; er benutte gierig jede Gelegenheit, wo er die besten Entwürfe und Bucher erhalten fonnte, um durch Studium ber Antife fich einen reinen Styl zu gründen. Alles gelang seinem uner= mubeten Fleiße. Nachdem er die hiefigen öffentlichen und Privat=Runft= werke burchforscht, auch in ber Zeichnung menschlicher Figuren sich em= fig geubt hatte, reiste er nach Paris, um die dascibst noch zusammen= gebäuften, jeder Nation weggeraubten Gallerien und die aus Rom gebolten dort aufgestellten Untiken sich einzuprägen. Zu Paris bearbei= tete er nun auch eine in Bruffel für 1812 ausgeschriebene erste Ur= chiteftur=Preisaufgabe. Er erhielt den ersten Preis mit vielem Lobe, und die Kunst-Atademie in Paris nahm es auf sich, ihm zu Ehren diese Austheilung bei großem Zulauf der vornehmsten Kunstfreunde mit einer feierlichen Rebe und einem stattlichen Gastmahl zu begeben. Bei seinem bis 1812 fortgesetzten Aufenthalte in Paris wurde Gau

i consti

122 Gau.

als Unterinsvektor bei ber Reparatur ber Kirche zu St. Denvs angestellt: boch vor dem Antritt dieser Stelle unternahm er von Paris aus eine Reise in das mittägliche Frankreich über Autun, eine unter den Nömern berühmt gewesene Stadt, welche daher auch noch eine große Anzahl Monumente für seine Studien lieferte. Eben beswegen zielte er nach Lyon, bas, früher als Paris fein Dasein fühlte, bereits burch die dort noch ansehnlich vorhandene römische Wasserleitung und andere Alterthumer jener Zeit merkwurdig war, die Gau sich, so wie die gallischen und andern Ueberbleibsel aus dem 11. bis 16. Jahrhundert und die Unsichten der Umgegend zu Rut machte. Die Stadt Bienne, beren Geschichte sich in's bobere Alterthum verliert, indem sie von den Römern sehr begünstigt, mächtig und reich war, zog ihn sehr an; bier, wo die prächtigsten römischen Ueberreste sich in Menge vorfinden, 3. B. ein Tempel, ein Triumphbogen ze., fand er noch besonders das reichhaltige Museum bes Herrn Schneibers, eines Deutschen, welcher unserm Gau Aufenthalt und Erlaubniß gab, Alles nach Belieben abzuzeichnen. Gau wagte auch die beschwerliche Reise durch an die Wolfen reichende, oft ungebahnte und mit Schnee bedeckte Bergketten über Grenoble längs den furchtbarsten Abgründen, um zugleich diese Naturschrecknisse Diese Reise erstreckte sich 460 Stunden weit; er kehrte abzuzeichnen. dann nach Paris zurück.

Kunf Jahre in Paris burch ben Genuß ber schönsten Statuen und Monumente, der vortrefflichsten Bücher- und Aupferstichsammlungen für Malerei sowohl als die architektonische Perspektive, und endlich mit bem vielfachen Unterricht der größten Künstler daselbst (eines F. De= bret und L. H. Lebas), dann mit dem gewonnenen Vorrath seiner Excursionen und mit schmeichelhaften Empfehlungen ausgerüstet, machte Gau nun im Jahre 1814 noch vor bem Herbste bie Reise nach Ita-Bu Rom that er, was alle andere Künstler, aber wozu nicht Alle mit einer solchen Einweihung in die höhern Mysterien so mancher Muse vorbereitet sind. Da er vorsah, mit dem Vorschuß seines älter= lichen Vermögens und ber Beihülfe seiner Freunde beim eigenen Ge= fühle der Kraft zur Ausführung seiner sich so ausdehnenden Reise nicht auszulangen, schrieb er nach Roln um Gulfe, und es gelang die Bemühung, bei der hiesigen königlichen Regierung ibm eine jährliche Reise= Pension auszuwirken. Er erhielt zuerst eine zweijährige Zulage von jährlich 300 Thalern, wovon er die Kosten seines Aufenthaltes in Rom und in dessen Umgegenden bestritt. Durch die Gelegenheit, daß er sich beshalb bei bem preußischen Gefandten in Rom, Staatsrath von Niebubr, anmelden mußte, trat er mit demfelben in Befanntschaft und in freundschaftlichen Umgang, er war mit ihm auf dem Lande und in ber Stadt, und oft wechselten sie ihre Kenntniffe miteinander. Niebuhr erfahren hatte, daß Gau sich fümmerlich behelfen mußte, um seinen großen Plan zu vollführen, wozu er hinlängliche Geisteskraft und Ausbauer in ihm gewahrte, erwarb er ihm noch einen königlichen Vorschuß von 500 Thalern auf zwei Jahre. — Ein Vorschlag, unsern Gau einem vornehmen Reisenden nach Affien zur Seite zu geben, wurde vereitelt, weil er dadurch zu unfrei und abhängig zu werden vorsah. Er hatte sich durch geographische Reisebeschreibungen Auskünfte und alle Vorkenntnisse über Usien und Egypten gesammelt und Wenige

- const.

Gau. 123

würden an so gründlichen Hülfsmitteln, an architektonischen, physischen und antiquarischen Kenntnissen, an Geschicklichkeit und Richtigkeit im Aufnehmen der Plane und in der perspektivischen Zeichnungskunde von Landschaften und Gebäuden, menschlichen Figuren und ihren Ro= stumen ihm ce gleich gethan haben. Gau war mit vielseitigen, selbst praktischen Kenntnissen begabt, und bas Gemeinere, was er durch Büder schon einstudirt hatte und woran nur der erste Vorwitz kleinerer Reisenden haftet, hielt ihn nicht auf. Bald reiste er in die Umgegen= den der alten Weltstadt, durch die mit Grabmälern und hohen Wasser= leitungen ausgeschmückte Campagna, burch die herrlichen Gebirge von Albano nach Genzano, Belletri 20., wo überall seine Zeichnenbücher sehr bereichert worden sind. Dann ging er nach Neapel, wo er zwei Von Neavel aus besuchte er die ihm unvergeßliche Monate verlebte. verschüttete, burch so viele noch immer Statt habende Ausgrabungen sich wieder erneuernde Stadt. Pompesi; er brachte bort brei Wochen zu und bekam durch hohe Empfehlungen die so schwer zu erhaltende Er= laubniß, daselbst Alles nach Gefallen aufzeichnen zu dürfen. Run besuchte er Sorrento, Castel a mare, ben eben Feuer speienden Besuv und endlich bas burch seinen großen Tempel so herrliche Paestum.

Gau unternahm barauf seine kühne und weitläusige Wanderschaft nach Assen, durchreiste Palästina, verweilte zu Jerusalem, wo er zugleich auch Alles für das Christenthum Merkwürdige ausmerksam beobeachtete. Er durchreiste dann die so gefährlichen und wüsten Strecken Afrika's, und vorzüglich Egypten, den vornehmsten Schauplat, das noch nicht so ganz durchspürte Feld für die ursprünglichen Alterthümer der Kunst und ihre Vorgeschichte, wo noch so ungeheuer Vieles, wovor unsere Zeit und Kunst sich verkriechen könnte, unter dem Voden steckt. Wo unser Kölner sich hingewagt hat, ist wohl nicht Mancher, welcher nur mit Krieg, Raubsucht oder Handelsunternehmungen sich beschäftigt hatte, und sich oft, in seinen Absichten gestört, durch Flucht retten mußte, hingekommen. Man deuse, mit welcher Noth und Ge-

fahr Gau manchmal gefämpft bat.

Nach zweijähriger Abwesenheit (er war im April 1818 von Nom abgereist) kehrte Gau über Alexandria in die italienische Hauptstadt zurück, um das was er unter dem entfernten Himmel für die Kunst gesammelt und aufgezeichnet hatte, in einem Werke bekannt zu machen, das für Geschichte und Alterthumskunde eine höchst merkwürdige Erscheinung war. In einem Schreiben des Staatsraths von Nieduhr beist es über diesen Gegenstand:

"Herr Architekt Gau ist von seiner nach Egypten, Nubien bis an die zweite Katarakte, und Palästina unternommenen Reise mit einem Schape von Zeichnungen der merkwürdigsten, vor ihm entweder noch gar nicht, ober sehr unvollkommen dargestellten Alterthümer zurückgestehrt, welcher die ausnehmenden Mühseligkeiten und Beschwerden seiner

Reise berrlich belobut.

"Das Urtheil Aller, welche diese seine Arbeiten im Orient geschen haben oder hier sehen, von welcher Nation sie auch sein mögen und wie groß sonst die Verschiedenheit ihrer Kunstansichten sein mag, ist einstimmiges Lob.

"Diese Reise ist die erste der Art, welche ein Deutscher ausgeführt

Complete

124 Gau.

hat, und die Ehre Deutschlands ist, wie die des ausgezeichneten Künstlers dabei interessirt, daß ihre Resultate bald öffentlich erscheinen mögen. —

"Die sehr achtungswürdigen Männer zu Köln, deren edelmüthiger Unterstützung Herr Gau die früheren Gelegenheiten zu seiner Ausbilbung verdankt, werden sich durch den Anblick dessen, was er geleistet, würdig belohnt sinden. —

"Rom, den 23. Mai 1820.

So erschien nun von 1821 bis 1827, zu Paris in französischer und gleichzeitig bei Cotta in Stuttgart in deutscher Sprache, das aus 13 Lieferungen mit 60 Abbildungen bestehende Prachtwerk in gr. fol.:

Antiquités de la Nubie, ou monumens inédits des bords de Nil etc. dessinés et mesurés en 1819.

Neu entdeckte Denkmäler von Nubien an den Ufern des Nils, von der ersten bis zur zweiten Katarakte, gezeichnet und vermessen im Jahre 1819 und als Fortsetzung des großen französischen Werkes über Egypten herausgegeben von F. C. Gau.

Den Text bat größtentheils Niebuhr besorgt.

Ueber seinen Aufenthalt in Nubien gibt das Leipziger Conversations-Lexison (7. Aufl. IV. 526—527) folgenden genauern Bericht:

"Als er, von Niebuhr berathen, und vorbereitet durch ein genaues Studium der Hülfsmittel, seinen Reiseplan auszuführen im Begriffe war, schien bas Zusammentreffen mit einem reichen Reisenden, ber Gau sich zu verbinden wünschte, sein Wagniß zu begünstigen. schon bei der Ankunft in Egypten mußte er sich von diesem Reisege= fährten, auf den sein Unternehmen zum Theil berechnet war, trennen. Obgleich auf seine wenigen eigenen Mittel von nun an beschränft, blieb Gau doch unerschütterlich in seinem Vorhaben. Allein, ohne Diener und Führer, selbst ohne Gepäck, folgte er von Alexandria aus zu Fuße einer kleinen Caravane mitten durch die Wuste. Dhne die Landessprache zu kennen und mit Mundvorrath versorgt zu sein, würde ihm die Fortsetzung der Reise doch unmöglich gewesen sein, hätten nicht die gastfreien Araber ihn jeden Abend eingeladen, das Nachtessen im Lager mit ihnen zu theilen. Rach den schrecklichsten Entbebrungen und Unstrengungen erblickte Gau die Pyramiden. Kleinliche Eifersucht wider= setzte sich in Kairo der Fortsetzung seiner Reise. Der englische Consul Salt suchte die Aussertigung des Firmans zu hintertreiben, der ihm weiter zu geben erlaubte; durch ben Zeitverluft ging bes Reisenden fleine Baarschaft aus; auch sein Muth wich bem Andrange so vieler Widerwärtigfeiten. Da nahm sich Drovetti, der ehemalige französische Generalconsul, des Reisenden wohlwollend an, sorgte für den Firman und eilte ihm nach Theben voraus, wo Gau nach einer Nilschifffahrt von 32 Tagen eintraf. Dort wählte Drovetti Araber, benen er durch Ver= sprechung bas Leben und die Sicherheit des jungen Reisenden empfahl, sorgte für die Barke, die, mit Zwieback, Neis und trockenem Gemuse beladen und von einer Matte bedeckt, die Caravane aufnahm, zu ber vier Matro= sen, ein Lootse und ein französischer Mameluck, der als Dolmetscher bienen sollte, hinzukamen. Nach 14 Tagen kam Gau nach Effuan, zu den Trümmern des alten Spene, an Ermenti, Edfu, Com Ombos absichtlich vorbeieilend. Man hatte ihm gestattet, die Nilfälle zu überschreiten und selbst, gegen sonstige Sitte, die von Theben mitgebracheten Matrosen zu behalten; nur einen nubischen Lootsen nahm er in Essuan mit sich und einen Dolmetscher für die in Nubien einheimische Barabara-Sprache. Auf dieselbe Weise, wie zu Herodot's Zeiten versahren wurde, kam Gau über die ersten Nilfälle hinweg. Den Wind benußend, der seiner Stromaussahrt dis zu den zweiten Nilfällen günstig war, bezeichnete er sich nur stücktig die Stellen, die er bei der Rücksehr genauer untersuchen wollte, und erreichte glücklich den Zielpunkt seines Strebens. Herr seiner Fahrt, hing es ganz von ihm ab, anzuhalten wo er wollte, und in Muße zu zeichnen und zu messen. Er fand 21 Densmäler, zwischen der zweiten Kataraste und Philä, die bisher völlig ungekannt oder noch nicht in Zeichnungen gesehen waren, und sowohl seine Wahl als seine Darstellung hat überall die gerechteste Anersennung erhalten."

Von Rom begab sich Gau wiederum nach Paris und wurde in Frankreich naturalisit. 1824 eröffnete er eine Architekturschule, in welcher besonders junge Deutsche Ausbildung fanden; dieses Institut bestand nur 4 Jahre. Er trat in königliche Dienste und erhielt 1825 das Kreuz der Ehrenlegion. Die Restauration der Kirche St. Julien le Pauvre zu Paris geschah unter seiner Leitung; auch erbaute er das Presbyterium der St. Severinssirche daselbst. Um 1831 überstrug ihm die Regierung die Errichtung eines neuen Gesangenhauses

bei ber Barrière d'Enfer.

Großes Verdienst hat sich Gau auch dadurch erworben, daß er nach F. Mazois' Tode († 1826) die letzte Hälfte des dritten Bandes von dessen Prachtwerke: Les ruines de Pompeji nach den Zeichnungen und Papieren dieses Künstlers herausgab; das Werk enthält dadurch die Entdeckungen von 1757 bis 1821.

Einige Blätter in dem Prachtwerke über Nubien haben das Mo= nogramm Nr. XXIX; die Originalzeichnungen sind wahrscheinlich eben=

falls damit versehen.

Die hier mitgetheilten Nachrichten über unsern berühmten Landsmann sind, in so fern sie seine Jugendgeschichte bis zur Reise nach Nubien betreffen, hauptsächlich einem Aufsatze von Wallraf in den Beiblättern der kölnischen Zeitung von 1820 (Nr. 17, v. 17. September) entnommen.

Gau, Heinrich, Maler, bewohnte 1798 ein Haus auf der Burgmauer, laut dem in diesem Jahre erschienenen "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner."

Eerling, Christian. Die Cataloge der Ausstellungen unseres Kunstwereins nennen unter seinem Namen eine Anzahl Glasgemälde (1844: Nr. 280—283, 336—338, 415 u. 455; 1845: Nr. 347—349), wobei aber zu bemerken ist, daß dieselben nicht von ihm selbst angesertigt, sondern von andern Händen für das von ihm nnternommene Glasbrennereigeschäft gemalt wurden. Geerling, der im Frühjahre 1848 durch Selbstmord in den Fluthen des Rheines seinem Leben ein Ende machte, hatte seit vielen Jahren in seiner Geburtsstadt Köln einen nicht unbedeutenden Kunst- und Antiquitätenhandel betrieben. Zur Ehre

Speek

gereicht ihm die Herausgabe der "Sammlung von Ansichten alter enfaustischer Glasgemälden aus den verschiedenen Epochen" wovon 3 Hefte, jedes mit 4 kolorirten Blättern, um 1827 erschienen sind, und wosür er die Künstler M. H. Fuchs, W. Goebels, H. Sieberg und A. Wünsch beschäftigt hat. Diesem Unternehmen hatte er zumeist es zu danken, daß ihm gestattet wurde, den Titel eines Conservators der rheinischen Alterthümer zu führen, der inzwischen zu seiner Wirksamkeit in einem auffallenden Widerspruche stand; diese war nichts weniger als conservativ, indem er unzählige Kunstwerke den Händen der Auseländer entgegengeführt hat. Im October 1848 wurden die von ihm hinterlassenen Kunst- und Alterthumsgegenskände gerichtlich versteigert.

Gehr, Gobfrid, Maler, bessen Namen ich dem 1798 gedruckten Einwohnerverzeichnisse von Köln entnehme.

Beiffelbrun, Jeremias, ein berühmter Bildhauer zu Köln, beffen Bluthezeit in die erste Salfte bes 17ten Jahrhunderts fällt. Er war mit einer Schwester bes gelehrten Theologen Abolph Schulden, der die Würde eines Rectors der kölnischen Universität von 1623 bis 1625 bekleidete, vermählt; sie gebahr ihm fünf Kinder, welche, wie Harpheim (Bibl. col. 155) berichtet, sich sammtlich bem geistlichen Stande widme= ten. Unter den Werken, welche er hinterlassen hat, zeichnen sich be= sonders die Statuen der Apostel, der Hochaltar und die Kanzel in der Jesuitenkirche aus; auch werden ihm die Apostelbilder in der Minoritenfirche zugeschrieben, die aber ben vorgenannten nachstehen muffen. Kerner finde ich bas Standbild bes h. Nicolaus, bas man früherhin in einer Seitenkapelle unseres Domes sah, als von ihm gefertigt, auf-Einige schöne Arbeiten von ihm sah man unter ben in Holz geschnitten Kunstwerken in ber Sammlung bes am 6. October 1837 verstorbenen ehemaligen Karthausers Engelbert Marr; sie find in dem von dem Besitzer herausgegebenen Verzeichnisse (Das größte in der Welt bekannte Emaillen-Cabinet u. s. w. 25-26) wie folgt beschrieben:

"Die Himmelskönigin mit dem Jesukinde, unter ihren Füßen den höllischen Drachen zertretend. Dieses schöne Vild wurde im Jahr 1624 von dem berühmten Bildhauer Geisselbrun als Modell für das kölnische Jesuiten-Gymnasium verfertigt, um darnach unter seiner Leitung die noch bestehende herrliche Statue der göttlichen Mutter in Stein darzustellen. Die Schüler der untern Klassen pflegten jedesmal vor dem Eintritte in die Schule ein Ave Maria vor demselben zu beten."

"Die h. zwölf Aposteln, von bemselben berühmten Meister, mit seinem Monogramm J. G. und ber Jahrzahl 1624 versehen. Diese Statuen wurden für die Jesuitenkirche als Modelle versertigt; drei berselben, nämlich Petrus, Bartholomäus und Thabäus, erlitten späterhin eine kleine Abänderung an ihren Attributen und tragen die Jahrzahl 1627. Sie besinden sich in zwölf Kasten."

Geldorp, Georg, vermuthlich der Sohn und Schüler des nachfolgenden Geldorp Gorzius; er könnte in Köln geboren sein, und hat
sich, nachdem er hier eine Zeit lang wirksam gewesen, in London niedergelassen. 1636 kam er durch Antwerpen und überbrachte, aus Auftrag
eines Freundes in Köln, an Rubens die Bestellung zu einem Bilde
aus der Geschichte des Apostels Petrus, bestimmt für die nach diesem

h-meters.

Seiligen benannte hiesige Kirche; 1637 am 30. Juni richtete er in dieser Angelegenheit von London aus eine Nachfrage an Nubens, wo-rauf dieser das merkwürdige Schreiben von 25. Juli desselben Jahres an ihn erließ, in dessen Folge das berühmte Gemälde der Kreuzigung Petri entstand. Ueber die sonderbare Weise, wie er seine Kunst aus-übte, erzählt Sandrart (T. Acad. ersten Bandes Th. II. 316) folgendes:

"Geldorp war ein guter Contrafäter zu Londen, allwo er sehr viel Lebend-große Angesichter und wolgleichende Contrafäte gemahlt: Hingegen war er ein so schlechter Zeichner, daß ihme kast unmöglich gefallen, ein Angesicht von freyer Hand auf das Tuch oder Papir zu bringen: Diesem Ubel vorzubiegen, hatte er 6. oder 8. wolgestellte Angesichter von einem andern Meister auf Papir, so mit Nadeln durchstochen waren: Von diesen suchte er dassenige, so sich zum bästen auf das unter Handen habende schickte, aus, durchbauschte selbiges mit geschabener Kreide auf sein Tuch, und sormirte sodann nach demselben sein Contrasät. Gleichwol brachte er bey so überaus schlechter Zeichen-Kunst gar ähnliche Contrasäte zuwegen, und sich selbsten darmit wol hin."

Auch von englischen Schriftstellern, namentlich von Walpole (Aneed. of Paint.) wird seiner gedacht und seine Schwäche im Zeichnen getatelt; wir vernehmen, daß er ein prächtiges Haus mit Garten in Drury Lane unterhielt, wo der hohe Adel und andere vornehme Leute zusammenkamen, um Kabalen zu schmieden; später, im Jahre 1653, bezog er ein Haus in der Archerestreet; er gehörte zu den Aussehern der königlichen Gemälde, und war seinen Landsleuten, die nach England kamen, förderlich; selbst Van Dyck lebte während seines dortigen Ausenthaltes eine Zeit lang bei ihm.

Nach Huber's Angabe (Man. V. 325.) hat der niederländische Kupferstecher Robert van Voerst, der in London arbeitete, folgendes Bildniß nach ihm gestochen:

Jacob Stewart, herzog von Lenor. Geo. Geldorp pinx. Fol.

Beldorp, Meldior, ein fast unbekannter Maler, war ein jun= gerer Berwandter, vielleicht ein zweiter Sohn des Gelborp Gorgius; daß er dessen Schüler gewesen, beweiset die Alehnlichkeit ihrer Arbeiten; auch malte er, gleich jenem, hauptsächlich Bildniffe, ohne jedoch ihn zu erreichen. Die mir von ibm befannten Bilber entstanden zu Köln im zweiten bis vierten Decennium des siebenzehnten Jahrhunderts. Maler Engelb. Willmes besitt das lebensgroße Bruftbild eines Geiftli= chen mit der Beischrift: Anno 1615. | Aetatis 59 und dem Monogramme Dasselbe Zeichen nebst der Jahrzahl 1618 befindet sich nr. XXX. auf einem weiblichen Bildniffe mit Halsfrause, h. 2 F. 6 3. br. 1 F. 11 3., das 1846 mit der Sammlung des verstorbenen hiesigen Buchhändlers J. G. Schmitz versteigert wurde (Nr. 87 b. Cat.). 1619 kommt es auf zwei Brustbildern von Christus und Maria vor, die Hr. Gerh. Jos. Schumacher, mein ehemaliger Lehrer, besitzt. Mit dem Monogramme Nr. XXXI und "Anno 1627" bezeichnete er ein mannliches Brustbild, das ich im Juni 1848 bei bem hiesigen Kunsthändler hrn. P. A. Jaeger sab. Die spätesten Arbeiten von ihm, welche zu

meiner Kenntniß famen, sind zwei lebensgroße Bildnisse in Halbsiguren, ein männliches und ein weibliches, sedes mit dem Monogramme
nehst der Jahresangabe "Anno 1637" versehen, die zu dem Kunstnachlasse des Advokaten Adolph Nückel gehörten und im Februar 1848 zur
Versteigerung gebracht wurden. Die vorgenannten Bilder sind alle
auf Holz gemalt. Brulliot (D. d. M. I. 236. Nr. 1854.) und Heller
(Mon.=Lex. 211.) führen ferner das Monogramm Nr. XXXII, ersterer
mit Beifügung der Jahrzahl 1612, an und verkallen beide in den Irr=
thum, es dem ältern Geldorp anzueignen.

Holfgang Wilhelm Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Baiern, zu Pferde. Mel. Geldrop jun. pinx. Abr. Hogenberg sc. Gr. fol.

Cowen in Brabant geboren; im Alter von 17 bis 18 Jahren trat er zu Antwerpen bei Franz Franck (dem ältern) als Schüler ein, genoß barauf die Unterweisung des trefslichen Bildnismalers Franz Pordus, und brachte es zu solcher Geschicklichkeit, daß ihn der Herzog von Terra Nova als Hofmaler in seine Dienste nahm. Friedensunterhand=lungen führten 1579 diesen Fürsten nach Köln, und in seinem Gesolzge fam auch Geldorp bei diesem Anlaß in unsere Stadt, der er von da an die zu seinem, nach einigen 1616, nach andern 1618 erfolgten Lebensende verblieben ist, um eine ruhmreiche Stelle in ihren Kunstannalen einzunehmen. Selten malte er geschichtliche Borstellungen, sein eigentliches Berufssach war die Bildnismalerei, worin er so Auszegezeichnetes leistete, daß sein Zeitgenosse Matthias Quad (Teutsch. Nat. Herl. 433.) von ihm berichten sonnte:

"In Contrafracturen nach dem leben wirdt vor andern ge=

priesen Geldorpius jeziger zeit in Cöllen residierend."

Zunächst ist es die fast unnachahmliche Zartheit der Färbung, welsche man darin bewundern muß; auch haben sie das Verdienst der Lesbenswahrheit und einer ausdrucksvollen Auffassung. Van Mander (Schild.-B. 280), in dessen Malerbuch er "Gualdrop Gorzius" genannt ist, zeigt einige seiner besten Bilder an; ich unterlasse um so weniger die betreffende Stelle hier einzuschalten, als wir dadurch zugleich mit mehreren kölnischen Kunstfreunden der damaligen Zeit (1604)

befannt gemacht werden.

"Tot Coelen, by Johan Meerman, is van hem te sien een Diana, die seer wel geschildert is. Noch een schoon seer levente Susanna by Everhard Jabach. Noch twee schoone tronien, van Christus en Maria, zyn ooch te Coelen te sien, in de Constanter van een geestlych Heere en goet Constateminder. Dese twee Figueren uytnemende wel gheschildert, zyn in twee platen ghesneden, door Crispian van de Passe, en comen uyt in druck. Noch is van Gualdrop eenen Euangelist seer wel en trestych gheschildert, ten huyse eens Constaliesdigen, ghenoemt Jooris Haeck. Noch etlyche uytnemende stucken, ten huyse van Frans Francken, en Jaques Mollijn, al binnen Coelen. Boort is van zyner handt seer constich ghedaen d'Historie van Hester en Assuerus, en is te Hamborgh tot eenen Constaliesseber, genoemt Gortssen."

Einige Gegenstände hat Geldorp in häufigen Wiederholungen gemalt, so die Bruftbilder von Christus und Maria; besonders aber die schöne Sünderin Magdalena, die er mit der entzückenden Lieblichfeit, mit dem feelenvollen Blicke eines Carlo Dolce darzustellen wußte. Meben den Wiederholungen des Meisters selbst, fehlt es auch nicht an fremden Ropien von diesem herrlichen Bilde.

In Köln wird man Werke von Geldory in fast allen Kunftsammlungen antreffen; felbst in Rirchen fanden feine Biloniffe Gingang.

In ber Tauffapelle ber Marientirde im Capitol.

Die Bilbniffe bes Bürgermeisters Johann Barbenrath und seiner Frau; beffelben Barbenrath, ber seinen Amtonachfolgern am Tage ber Ginführung mit ber Mabnung als Borbild anempsohlen wurde: "Werbe ein Bürgermeister wie hardenrath."

## In ber St. Geverinstirde.

Bilbniß bes Stiftsherrn Philipp Jacob Gaill, halbfigur, bor einem Rrugifire betenb, 1615 gemalt und zu ben beffern Arbeiten bes Malers gehörenb, baber eine forgfältigere Erhaltung zu wunfchen ware; es ift mit einem fteinernen Denfmale an ber füblichen Seitenwand ber Rirche verbunden, bas die Inschrift bat:

Rever: nobil: do: Philipp, Jacob, Gaill, hvi, ecclesiae q: canonic: et cellerarivs, annvym reditym, in anniversarivm et ornamenta symmi altaris convertendym fyndatione donavit, ac testamento conspicvam crycem domi: et epitaphivm erigi volvit, cvi, pio affecty dvcti nobil: et clariss: do: Maximil: Gaill, Petr, Biewech et Gerwin, Kreps execytores et haeredes ad Dei omnipot: gloriam maiorib, symptib, mq: fyndatym fyerat posvervnt recommendantes deo et proximis animam. Is VIXIt aC MortVVs est

## Im ftabtifden Mufeum

ift er fark vertreten, und unter ber beträchtlichen Anzahl von Bilbniffen ift manches febr ichon. Bon zugleich geschichtlichem Interesse find besonders der Burgermeister Johann Therlan von Lennep in seiner Amtetracht im Gebete kniend, seinen Schuppatron St. Johann zur Seite habend, und "Fraw Gudula sein Hausfraw", wie es auf bem Rahmen Dieses zweiten Bilbes heißt, hinter welcher die h. Catharina mit Schwerdt und Nad steht; ferner der Buchhändler und Buchbrucker Arnold Quentel \*), 1610 gemalt — ein Bild, bas 1846 aus dem Kunstnachlasse des hiesigen Buchhändlers Joh. Georg Schmitz für's Museum erworben wurde.

In ber Sammlung bes frn. G. Al. Dormagen, Dr. med.

Bilbniß bes kölnischen Patriziers hermann von Webich. 1592. S. 3 F. 1/2 3. br. 2 F. 3 3.

Bilbniß eines jungen Mannes. 1605. S. 9 3. br. 7 3.

<sup>\*)</sup> Mit ihm verschwindet der ruhmwürdige Name Quentel aus unserer Typographenges schickte, indem sein Geschäft auf einen Anverwandten, Namens Iohann von Krevs, überging, dessen Nachfolger dann "Hinrich Berchem aussmuchen, Namens Iohann von Krevs, überging, dessen Nachfolger dann "Hinrich Berchem aussmuchen Thumbhoff in der Quenteley Anno 1634" wurde. Hier einiges über die Borgänger Arnold's:

Deinrich Quentel, oder Quentell, "prope Sommum" gehört zu den ältesten Druckern in Köln, schon 1479 kommen Bucher mit seiner Adresse vor; 1501 erfolgte sein Tod, die Drucker rei aber wurde noch während einiger Jahre auf das Andenken an den verstordenen Begrüns der fortgesührt (so heißt es in einem Buche von 1503: "In litteratorin osseinen Begrüns den seiner secondationis chalcographiae dum vixit propugnatoris ingeniosissimi."), dann auf den Gesammtnamen seiner Kinder (Osseina dum vixit propugnatoris ingeniosissimi."), dann auf den Gesammtnamen seiner Kinder (Osseina genuorum liberorum Quentell), die 1520 Peter Quentel, sein Sohn, zuerst als alleiniger Inhaber auftritt. Dieser verschwindet 1546, und an seiner Stelle erscheint Iohann Quentel die 1551; die "Haeredes Joannis Quentel" folgen die 1557, und von 1558 an, nachdem Iohann Quentel's Wittwe mit Gerwin Calenius, dem gelehrten Licentiaten der Rechte, zur zweiten Ehe geschritten war, lautet die Berlagsdaresse Geruuinus Calenius et haeredes Joannis Quentelii — die gegen Ende des Jahrhunderts, nach des Stiesvaters Tode, der odige Arnold selbsständig dem Geschäfte mit seinem Namen vorstand.

In ber Sammlung bes Grn. Rentners Jof. Effingh.

Zwei ausgezeichnet schöne Bilbnisse: Everhard Jabach, ber Großvater bes berühmten, von Le Brun gemalten Kunstfreundes dieses Namens, und Anna Reuters, seine Gattin — ein hübsches Ehepaar, in der Fülle der Jugendblüthe; 1600 gemalt; h. 3 F. 2 J. dr. 2 F. 4½ J. Früher in der Sammlung des um 1829 verstorbenen Kaufmannes Thom. Jac. Tosetti.

In der Sammlung bes hrn. Malers Franz Kap. Ein weibliches Bilbniß. h. 1 F. 11 3. br. 1 F. 51/2 3.

In der Sammlung des Banquierhauses Abr. Schaaffhausen. Die heilige Magdalena als Büßerin, Brustbilb.

In ber Sammlung bes orn. Baumeistere J. P. Beper.

Bilbnig eines Rinbes. 1608, S. 1 F. 9 3. br. 1 F. 4 3.

Männliches Bilbniß, den hut auf dem Kopfe; lebensgroße Salbfigur. 1613. Vorzüglich.

In ber Sammlung bes frn. Malers Engelb. Billmes.

Bilbniß eines herrn von Lystirchen, mit bem Familienwappen; Bruftbilb, 1604 gemalt. S. 2 F. 2 3. br. 1 F. 8 3.

In ber Sammlung bes Berfaffere biefer Schrift.

Die h. Magbalena in ihrer Reue, Bruftbilb. S. 2 F. 1/2 3. br. 1 F. 71/2 3.

Der verstorbene Stadtrath Jacob Lyversberg besaß, außer mehreren Bilbnissen, eine heilige Familie von Geldorp, h. 4 F. ½ 3. br. 3 F. 11 3., welche bei ber 1837 versuchten Versteigerung das Angebot von 700 Thirn. erreichte, aber zu 2857 Thir. gewerthet worden war.

Aus auswärtigen Sammlungen nenne ich nur:

In ber faiferl. fonigl. Gemalbe-Gallerie gu Bien.

Bilbniß eines jungen Mannes in schwarzer Kleibung mit einer Halsfrause; er ist in bloßem Haupte und legt die Nechte auf die Brust. Brustbilb, lebensgroß. H. 2 F. br. 1 F. 10 J. (Krafft's Berz. v. 1837, S. 134, Nr. 26.)

In ber foniglichen Pinatothet gu München.

Brustbilb eines Mannes im rothen Kleibe mit schwarzem Ueberschlage und einer weißen halstrause. h. 1 F. 9 3. br. 1 F. 7 3. (Dillis' Berz. v. 1839, S. 286, Nr. 521.)

Es ist bieses, wie man aus ber Beschreibung ersieht, bas Bilbniß eines kölnischen Burgermeisters in seiner Amistracht.

Geldorp's Bilder sind gewöhnlich auf Holz und nur in seltenen Fällen auf Leinwand gemalt; er pslegte sie mit den Monogrammen Nr. XXXIII und XXXIV zu bezeichnen.

Nach ihm wurde in Rupfer gestochen:

- 1—2. Bon Peter Isselburg. Christus und Maria, Brustbilber; unter jedem Blatte 8 lateinische Berse in 2 Spalten. Geldorpius Gortius inuent: petr: Isselburg sculp: petr: ouerraet excudit Colon: 1608. Gr. fol.
  - 3-6. Bon bemfelben. Die vier Rirchenväter, Salbfiguren. Gr. fol.
- a)-S. GREGORIVS. unten 8 lateinische Berse in 2 Spalten: Magne Vigil u. s. w. bann folgt die Widmung des Verlegers Peter Overraet an Johann Baron von Brandenburg Herrn zu Mensendurg, mit bessen Wappen in der Mitte und dem Chronogramme am Schlusse: Anno In te Chrlste Domine speraVI; links steht: GELDORP. GORTZIVS INVE. et pinxit. rechts: Pet: Isselburg sclupsit. (sic.)
- b) S. AMBROSIVS. Die sateinischen Berse beginnen: Summa Vrbs u. s. w. Celdorp: Gort: pinxit. pet: Issolb: scul: pet: Ouerr: exc:

a 1 - 171 - 174 - 1

- c) S. HIERONIMUS. mit ben Bersen: Dalmata non u. s. w. Geldorpius Gortius inventor et pinxit. petr: Isselburg. sculpsit. pet: Ouerraet. exc: Col:
- d) S. AVGVSTINVS. mit ben Bersen: Asrica te u. s. w. Geldorp: Gort: pin-xit, pet: Isselb: scul: pet: Ouerr: exc:
- 7. Bon Crispin be Passe. Bilbniß bes Kurfürsten Lothar von Trier, Brustbild in einem Ovale mit der Umschrist: LOTHARIVS D. G. ARCHIEPS u. s. w. von Wappen, Engeln und andern Berzierungen umgeben. Geldorpius Gortzius ad viuum depinxit. Crispianus Passaeus in aere spectandum exhibuit. zur Seite rechts auch das Monogramm des Stechers; unten ein 11zeiliges lateinisches Gedicht in 2 Spalten mit dem Schlusse: Math: Quad'luded. An. sal. 1601. Fol.
  - 8-9. Bon bemfelben. Chriftus und Maria.

Die von Ban Mander (siehe oben) angegebenen Blätter. Ich besite nur das Bild des heilandes bavon, Brustbild in einem Ovale mit der Umschrift: DELECTVS MEVS u. s. w. die Ecen sind durch Engelköpse ausgefüllt, unten 4 Zeilen Berse: Alma Dei u. s. w. dann die Widmung an Johann Baruit mit dem Schlusse: dedicat Crispian' Passaeus Zelandus, estigiei hui, à Geldorpio picte incisor. 1601. Fol.

- 10—13. Bon bemselben. Die vier Evangelisten in Salbsiguren mit ihren Attributen. Geldorpius Gortius inu. et pinx. Crispin: de Passe sculp. et exc. Gr. fol.
- 14-17. Bon bemfelben. Beränderte Darftellung ber Evangeliften, Salbfiguren in Ovalen mit Umschrift, unten bei jedem ein furzer Lebensabrif in 5 Zeilen.
- a) Matthaeus. bezeichnet: Geldorpius Gortzi, pictor Colon: figurauit. Crispian, Passaeus caelator excudit Coloniae.
- b) Marcus. mit ber Bezeichnung: Geldorpi, Gortzi, pinxit. Crispian van de passe scalptor excudit.
- c) Lucas. bezeichnet: Geldorpius Gortzius sigurator. Crispin van de Passo caelator excud: Colon:
- d) Joannes. bezeichnet: Geldorpius Gortzius figurabat. Crispin van de Passe caelator imprimit.
- 18. Bon bemfelben. Die h. Magbalena, Halbsigur. Crisp. de Passe sc. Col. Gr. 8. Nach Nagler (R.-L. X. 568.) find bie ersten Drucke vor ber Jahrzahl 1608.
  - 19. Bon bemfelben. Gufanna. Rl. fol.
- 20. Von Johann Gole. Bilbnif Rönig heinrich's IV. von Frantreich. Nach Füßli's (Rftrler. Forts. 466.) Angabe.
- 21. Bon Anton Wünsch lythographirt. Die h. Magbalena, mit übereinanber gefreuzten händen, vor ihr ein einfaches Kreuz; unten rechts: Lith: v. Wünsch. tiefer: ST. MAGDALENA. Fol. Ohne den Namen des Malers; es gibt einige wenige Abdrücke auf Thonpapier mit Weiß gehöht.

Bei den Schriftstellern findet man binsichtlich der Geldorpe eine nicht geringe Verworrenheit, indem Geldorp Gorpius nicht selten für eine und dieselbe Person mit Georg Geldorp angesehen wird. Schon Sandrart scheint dieses gewähnt zu haben, da er, der sonst das Malerbuch Van Mander's getreulich benutzte, den Gorpius nicht Andere glauben mit bem Beinamen "Gorgius" besonders anführt. die Umwandlung in Gorgius oder Georg vornehmen zu dürfen; hierüber würden inzwischen die Zeitgenossen am besten unterrichtet gewesen sein, und Carel van Mander, so wie die Rupferstecher De Vasse und Iffel= burg nicht, dem allgemeinen Brauch entgegen, den Vornamen hinter den Aunamen gesetzt haben. Ich bin der Ansicht, daß das Wort Gorgius einen Familienbeinamen des Künstlers angibt, und sonach sein Vorname nicht auf und gekommen ift. Der Beweis für die Berschiedenheit beider Künstler ist übrigens auch aus den angegebenen Daten herzuleiten, denn Niemand wird glaubbar finden, daß ber 1553 geborene Geldorp Gorgius 1636 im Alter von dreiundachtzig Jahren, bei ben Gefahren und Beschwerlichkeiten bes Reisens in damaliger Zeit, eine Uebersiedelung von Köln nach London unternommen, und noch 1653, hundert Jahre alt, ein aufwandreiches Leben dort geführt haben solle. Zudem auch würden seine Arbeiten den Borwurf einer so auffallenden Unkunde im Zeichnen, wie diese von Georg Geldorp berichtet ist, hinlänglich abweisen.

Belle, Johann, ein geschickter, obgleich wenig bekannter kölnissscher Kupferstecher aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts; er scheint nur in seinen jungern Jahren in Köln gearbeitet zu haben und später nach den Niederlanden verzogen zu sein, was ich aus der Versschiedenheit der Orte, wo seine Blätter erschienen sind, schließen möchte. Man hat von ihm:

Drei Blätter aus ber Geschichte bes verlorenen Sohnes, nach Augustin Braun; bas vierte ift von Joh. hogenberg.

Titestupfer zu: R. P. Ludovici de Ponte de christiani hominis perfectione. Coloniae Agrippinae, apud Joannem Kinchium, 1615. 4. bezeichnet: Joannes gelleo. fecit.

Das 1625 zu Mibbelburg in 4. erschienene Werk bes holländischen Dichters Jacob Cats: "Self-Stryt" hat eine Bignette mit einem Wappen, unter dem sich das Monogramm Nr. XXXV befindet, das um so zuverlässiger unserm Gelle beizulegen ist, als er auf einem andern, ebenfalls zu einer Schrift des Dichters Cats gehörigen Blatte, welches Adam und Eva mit ihren beiden Anaben in einer Hütte vorstellt, unten links bei der Bezeichnung: J. Gelle se. die Anfangsbuchstaben I G auf dieselbe Weise verbunden hat, wie in dem Monogramme.

Er gehörte zu ben Kunstlern, beren Grabstichel für bas seltene und mit ungewöhnlicher Pracht ausgestattete Werk:

"Academie | de | L'Espée | de | Gerard Thibault | d'Anvers: | ou se demonstrent | par | reigles mathematiques | sur | le fondement d'un | cercle mysterieux | la theorie et pratique | des vrais et jusqu'a present | incognus secrets | du maniement | des Armes | a pied et a cheval. | M. IOC. XXVIII." Roy. fol.

beschäftigt wurde. Die Kupfer, welche außer dem Bildnisse Thibault's und neun Wappenblättern, die mannigfaltigsten Fechtübungen vorstellen, sind von Robert Beaudoux, den Brüdern Boëtius und Schelberic a Bolswert, Jacob a Borcht, Wilhelm Delff, Peter Isselburg, Peter de Jode, Nicolas Lastman, Abrian Matham, Egbert van Panderen, Crispin de Passe, Crispian Dueborn, Salomon Savry, P. Serwouter und Andreas Stockius. Die Fechtübungen bilden zwei numerirte Folgen, die erste geht von Tabula I bis XXXIII, die andere von Tabula I bis XIII, welche letztere auch in dem begleitenden Texte als die Schlußplatte angegeben ist. Auf dem Endblatte des Textes sieht die Druckerabresse:

"A Levde. Imprimé en la Typographie des Elevises.

"A Leyde, | Imprimé en la Typographie des Elzeviers, | au moys d'Aoust, l'an clolocxxx."

Bon Gelle sind in der ersten Abtheilung: Tadula I, bezeichnet: J. Gelle Coloniens. sculp:, Tad. V: J. Gelle sculp:, Tad. XIII: J. Gelle sculp: Colon:, Tad. XVIII: J. Gelle Colloni. sculp., Tad. XXXIII: J. Gelle Sculp. Colon. in der zweiten Abtheilung: Tadula VII, bezeichnet: J. Gelle sculp.

Auf andern Arbeiten Gelle's kommen die Monogramme Nr. XXXVI und XXXVII vor, welchen er manchmal, wie in dem Thibault'schen Werke, den vollständigen Namen anhing.

Gendrom, Johann Baptist, Bildhauer, den das 1798 gedruckte "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" als Bewohner eines Hauses in der "Twerggasse" nennt.

Bent, Heinrich Joseph, Bildhauer, gehört zu den jest lebenden Künstlern zu Köln; er war Christoph Stephan's Schüler. Verhard, auch Meister Gerhard von Nile oder Gerhard von Kettwig genannt. Der Dom zu Köln, das schönste Werk der altdeutschen Baufunst aus ihrer Blüthezeit, ist vielleicht der Gedanke dieses Mannes. Die folgenden Nachrichten über ihn sind im Wesentlichen den verdienstvollen Forschungen Sulpiz Boisserée's (Gesch. d.

Dome, 9-13.) entnommen.

Schon Erzbischof Engelbert ber Beilige, Graf von Altena und Berg, batte die Absicht gehegt, an die Stelle der alten allmälig verfallenen Domfirche eine neue aufzuführen, als ihn im Jahre 1225, bem neunten seines Bisthums, ein früher Tob durch Morbershand bem irdiichen Wirfen entrig. Gine Teuersbrunft verheerte im Jahre 1248 bas Bebaube. Damals faß Conrad, Graf von Sochsteben, auf bem folnischen Stuble, ein Mann von hochstrebendem Beifte und einem in Deutschland noch nie erhörten Ginfluffe; Diefer Erzbischof ließ einen Entwurf zu bem neuen Domgebaube machen, nach welchem es alle zu seiner Zeit bestehenden Kirchen an Größe und Pracht weit übertreffen follte: er scheint die Absicht, die Domkirche von Grund auf neu au bauen, icon vor bem Brande berfelben gefaßt und einen Baumeister mit der Borbereitung beauftragt ju haben, benn bereits im Sommer bes Jahres, in welchem bas alte Gebaude zerftort wurde, fonnte er zur Grundlegung bes neuen schreiten. Der vierzehnte August, als ber Tag vor Maria himmelfahrt, war zu ber Feierlichkeit auserseben, ber erfte Stein zu bem neuen Gebaube, bas zum größten und herrlichsten Denkmal ber driftlichen Welt sich erheben sollte, wurde nun in Gegen= wart ber glänzenosten Versammlung an ber Stelle gelegt, welche für ben Hochaltar bestimmt war. Und so mag wohl in ben ersten neun Jahren nicht nur die Grundfeste, sondern auch ein großer Theil bes untern Geschosses vollendet worden sein. Denn zu Dieser Zeit, im Jahre 1257, schenkte bas Domcapitel "Meister Gerhard bem Steinmeten, welcher das ganze Werk leitete, wegen seiner belohnenswerthen Dienstleistung, einen Plat, wo er auf seine Kosten ein großes steiner= nes Saus erbaut batte." Die Urfunde befindet fich unter ben Grundbuchern des Schreins Niderrich zu Köln in einem Pergament-Coder in fleinfolio, überschrieben: a Sto. Lupo No. 19, barin liest man S. 1:

Major ecclesia.

Notum sit universis tam presentibus quam futuris, quod Capitulum coloniense de areis olim vince sue apud sanctum Marcellum sitis, eorum liberum existentibus allodium, magistro Gerardo lapicide rectori fabrice ipsius ecclesie, propter meritorum suorum obsequia ipse ecclesie facta, unam aream latiorem et majorem aliis, prout ibi iacet et comprehendit magnam donium lapideam, quam idem magister Gerardus propriis edificafit sumptibus, concesserunt. Ita videlicet quod prefatus magister Gerardus vel Guda uxor ipsius aut eorum heredes Censum duodecim solidorum coloniensium denariorum eis iure hereditario persolvent de area memorata sicut in litera ipsius Capituli coloniensis eisdem magistro et Gude eius uxori super hoc tradita et in scrinio nostro reposita continetur. Cujus quidem litere Capituli tenor talis est:

Capitulum coloniense universis tam presentibus quam futuris, inspecturis has literas, volumus esse notum, quod nos de areis olim vinee nostre apud Sanctum Marcellum sitis liberum nostrum existentibus allodium, magistro Gerardo lapicide rectori fabrice nostre, propter meritorum obsequia nobis facta, unam aream latiorem et majorem aliis, prout ibi jacet et comprehendit magnam domum lapideam, quam idem magister Gerardus propriis edificavit sumptibus, duximus concedendum. Ita videlicet quod presatus ma-

- coule

gister vel Guda uxor ipsius aut eorum heredes censum nobis duodecim solidorum coloniensium denariorum jure hereditario persolvent de area memorata. Cujus enim census medietas in Sancte Walburgis et reliqua medietas in Sancti Remigii festis annis singulis persolventur. Si vero aliquo terminorum istorum postea infra mensem census non fuerit sicut debitus, persolutus, extunc pro pena solventur nobis tres solidi denariorum. et similiter de unoquoque mense per unum annum tres solidi pro pena solventur. Si infra totus census cum pena totali neglecta, non fuerit persolutus, et ad hoc census siquis neglectus est, nihilominus persolvetur. Anno autem elapso, si infra mensem postea ad longius omnia prescripta vel aliqua eorum non fuerint adimpleta, dicta area cum domo lapidea ad nostram et ecclesie nostre proprietatem absolute et libere revolvetur. Post obitum vero unius cujusque possessoris vel heredis domus et aree sepedicte, heres aut possessor instituendus dabit nobis in receptionem dictorum bonorum duodecim denarios pro iure quod Gewerf vulgariter appellatur. Et similiter ab emptore domus ejusdem et aree si vendi contigerit, et eandem primo nobis exhibitam emere recusaverimus, duodecim denarii persolventur. Et sciendum, quod emptor dictam domum et aream sub omnibus prenotatis conditionibus tam census quam penarum libere perpetuo obtinebit a nobis.

Ut autem predicta omnia tam a nobis quam nostris successoribus dicte domus possessoribus vel ab ipsis nobis et ecclesie nostre inviolabiliter perpetuo observentur, presens scriptum in testimonium nostri fecimus sigilli munimine roborari.

Datum anno dni M. cco quinquagesimo septimo.

Die Geschichtschreiber schweigen über diesen Meister Gerhard, wie fast über alle Baumeister des Domes; ich halte ihn, sagt Boisserée, für den ersten unter ihnen, und also auch für den Urheber des so erhaben als kunstreich gedachten Entwurfes. Wäre ein anderer der Urheber gewesen, so mußte man annehmen, daß derselbe gleich nach dem Un= fange tes Baues gestorben sei, was unwahrscheinlich ist. Noch weni= ger läßt sich vermuthen, daß ber Entwurf von irgend einem wenn auch noch so genialen Manne herrühre, welcher nicht selbst praktischer Runftler gewesen ware, benn ber Plan eines fo riesenhaften Werkes von einer so reichen und fühnen Zusammensetzung, bis in die kleinsten Theile mit Rudficht auf die Ausführung berechnet, fonnte nur von bem erdacht werden, der durch eigene Erfahrung die genaucste Kenntniß aller technischen Mittel besaß, und die Sicherheit in sich trug, die Erfindungen seines Beistes verwirklichen zu können. Ich fann deßhalb ber Bermuthung nicht beistimmen, welche biesen Plan bem berühmten Na= turforscher Albertus Magnus zuschreibt. Man führt als Grunde bafür bie tiefe sinnbilbliche Bebeutung an, bie burch bas ganze Gebaube burchgeführt ift, und daß Albertus den Chor der Dominicanerkirche in Köln gebaut habe. Die sinnbildliche Bedeutung aber, so große Bewunderung sie auch verdient, ift an und für sich nichts ungewöhnliches, nur findet man sie selten in foldem Umfange und in so vollkommener Entwicklung fünstlerisch angewandt. Das Wesentlichste bavon liegt in ben Bebeten, Gefängen und Segenssprechungen, die bei ber Einweihung aller Kirchen, der fleinsten wie der größten, üblich waren, wie sie es auch noch sind. Der Baunteister und ein Vaar Gesellen waren die einzigen Laien, welche diefer geheimnisvollen Feierlichkeit in allen ihren Thei-Ien beiwohnen durften, weil man ihre Hülfe dazu brauchte. Sie hatten also Aufforderung genug, sich mit bem Sinn und ber Bedeutung berfelben bekannt zu machen. In jener Zeit, wo alle Jahre eine große Anzahl neuerbauter Kirchen geweiht wurde, fehlte es ihnen auch keineswegs an Ge-

- co-de

legenheit, wiederholt an dieser heiligen Handlung Theil zu nehmen. Bei der Entwerfung eines Gebäudes von dem Umfange und der Pracht des kölner Domes wird überdies der Bauherr nicht ermangelt haben, den Baumeister von der geistigen Bedeutung seiner Aufgabe zu unterrichten. Es war also keineswegs ein Berdienst, damit bekannt zu sein, wohl aber war es ein sehr großes, die technischen und künstlerischen Mittel zu sinden, um die dargebotenen Gedanken ihrer ganzen Fülle und ihrem innersten Zusammenhange nach in dem Gedäude bildlich darzustellen, und das vermochte nur ein Mann, der sich ganz und gar mit der Kunst beschäftigte.

Unter den angegebenen Umständen bleibt Boisserée's Meinung für Meister Gerhard. Dieser Meister Gerard nun lebte bis gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts, und hinterließ drei Söhne und eine Tochter, alle geistlichen Standes, Mitglieder hoch angesehener Stifte, Abteien und Klöster. \*) Sie ließen im Jahre 1302 über das erwähnte, ihnen nach dem Tode des Baters zugefallene Haus, eine Schenfungsurfunde zu frommen Zwecken ausstellen; sie bildet einen Anhang zu der oben mitgetheilten Schenfungsurfunde des Domcapitels,

und lautet:

Item notum sit universis quod ex morte quondam Magistri Gerardi et Gude predictorum presata domus lapidea et ejus area ante et retro subtus et superius prout jacet, et ad eosdem Magistrum Gerardum et Gudam ex concessione pertinet Petro Monacho apud Sanctum Pantaleonem, Magistro Wilhelmo, canonico Sancti Gereonis, Elizabete Moniali apud Gyvelberg, et Johanni Monacho absenti in Boemia pueris eorundem. Cuilibet ipsorum puerorum accidit una puerilis portio que vulgariter dicitur Kinzdeyl u. s. w. Nun solgen bie Versügungen, welche bie brei zuerst genannten Geschwister mit Vorbehalt ber Rechte bes abwesenben Brubers und zwar alle zu Gunsten von Kirchen und Klöstern über ihr Erbtheil tressen; am Schlusse liest man: Actum et conscriptum in vigilia palmarum anno domini Mo. ccco secundo.

Wahrscheinlich wurde unter Mitwirfung des Meisters Gerhard die Abteikirche zu Altenberg, anderthalb Meilen von Köln, erbaut. Man befolgte dabei den Plan des kölner Doms, jedoch mit großer Vereinsfachung. Der Erbauer war Graf Adolph von Berg, Schwager des Erz-bischofs Conrad von Hochsteden; er legte im Jahre 1255 den Grundstein.

Die Sage bringt zwar auch die Minoritenkirche zu Köln mit dem Dombau in Berbindung; sie erzählt, die Bauleute des Doms hätten diese Kirche, welche im Jahre 1260 eingeweiht wurde, während ihrer Ruheftunden erbaut. Aber damit soll offenbar nur die außerordentliche Einfachheit dieses sonst großen und wohlangelegten Gebäudes im Gegensaße zu dem außerordentlichen Umfange und der Pracht des Domes bezeichnet werden.

Auch dürfte dieser Gerhard vermuthlich wohl der nämliche sein, der unter den Stiftern und Wohlthätern des Ursulaspitals in Köln vorkommt, und dort der Werkmeister vom Dome genannt wird. Das Berzeichniß der Stifter sindet sich in dem, mit dem Jahr 1396 ansfangenden, ersten Bande der kölnischen Rathsverhandlungen im Stadtsarchiv, und wurde, wie ausdrücklich dabei bemerkt ist, von einem alten

<sup>\*)</sup> Fahne (Dipl. Beitr. 19) nennt noch eine zweite Tochter, Habewig, sivo Margaretha, bie bei bes Baters Tobe erst 15 Jahre alt gewesen wäre und sich gegen 1306 mit Wilhelm von Gustorp, bem Knappen bes kölnischen Bogts, verheirathet hatte.

Bettel abgeschrieben, ber also wohl hundert Jahre früher verfaßt sein mochte; unter ben vierzehn Urtikeln lautet ber fünfte:

Dese nageschrevene Mente gehoert in Berselen eonvent by den preitgern dat nu der studenten Schole is Ind is vyss eine alber pedulen geschreven .... Meister Gerart der werkmeister vame donne besatte VII Schillinge, die ghevent H. Loufs Kunder van dem erve, dat die habde by sent Marien garden in Verselen convent alle jaire, dat is beschreven in der gebuur hups po sent columben, dat gift man half po Kirssmissen Ind half po sent Johanns missen.

In einer andern Urfunde findet sich der Name Gerhard als Steinmet auf eine Weise angeführt, daß er wohl sich auf den Domwerkmeister beziehen dürfte; allen Umständen nach scheint Gerhard dort als Erbauer eines Hauses nur deswegen genannt zu sein, um dasselbe das burch, wie durch eine Merkwürdigkeit, zu bezeichnen. Daß das Haus nicht dassenige war, wozu der Plat dem Domwerkmeister von dem Capitel geschenkt worden, das ergibt sich aus der Lage desselben neben dem Bürger- oder Gebuirhaus gegen St. Cunibert hin; dieses Bürgerhaus war senes des Bezirks Niderrich, und in der St. Johannsstraße gelegen. Die Urfunde in dem Buche: a Pistrina. a Sancto Lupo versus ecclesiam Sancti Cuniberti No. 4. Fol. 3 a, lautet:

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quod Henricus de porta et uxor sua Margareta emerunt domum et aream sitam juxta domum civium versus sanctum Cunibertum cum redditibus XXX<sup>ta</sup> denariorum solvendorum annuatim de area opposita quam aedificavit Gerhardus lapicida tali conditione quod Henricus et Margareta uxor sua solvent Alberoni dicto flamingo annuatim in Nativitate Johannis babtistae marcam coloniensium denariorum.

Ungeachtet vielfältiger Nachforschungen ist es Boisserée nicht ge= lungen, nähere Aufschlüsse über diesen Mann zu erhalten, in welchem wir, wenn wir mit Gewißheit wüßten, daß er der Urheber des Ent= wurfes zu dem Domgebäude ware, einen ber größten Baumeister alter und neuer Zeit verehren mußten. Daß er Steinmegenmeister genannt wird, barf feinen Zweifel erregen. Unter diesem bescheidenen Namen finden wir im dreizehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, in allen europäischen ländern, die vorzüglichsten Baumeister und zum Theil auch die ausgezeichnetsten Bildhauer. Das handwerk wurde in jener Zeit als Grundlage ber Kunst hochgeehrt. Wer sich zum Baumeister bilben wollte, mußte bas Steinmegen-Sandwerk lernen, und hatte er darin die Meisterschaft erworben, so blieb er durch Sagungen und Gebräuche mit den Steinmegen enge verbunden. Bei der Kirchen= baufunst fand dies noch gang besonders Statt. Bon bem Gebanfen ausgehend, daß es eine sehr edle gottgefällige Beschäftigung sei, zu bem Bau ber Kirchen Hand anzulegen, und baß es der vereinigten Thätigfeit vieler durch Erfahrung genbter, burch ben Beist ber Ehre und der Treue geleiteter Arbeiter bedürfe, um die großen, auf die schönste Vollendung und auf die Dauer von Jahrhunderten entworfenen Werke auszuführen, bilbete sich eine eigene Brüderschaft, welche sich von den gewöhnlichen Innungen unterscheidend, ausschließlich bem Kirchenbau widmete, und unter ber strengen Ordnung gemeinsamer Sitten und Ge= bräuche, die Regeln der Kunft, mit dem Schape erworbener Fertigkeiten und Kenninisse, von Geschlecht zu Geschlecht als Geheimniß überlieferte.

Bei dieser Gesellschaft fand eine ähnliche Einrichtung Statt wie in bem hansabunde. Die Meister und Werkleute ber kleinen Bauwerke

wurden benen der größern untergeordnet, und bald verbreitete sich die Brüderschaft gebietweise über ganz Deutschland. Auch hier scheint Köln das erste Beispiel gegeben zu haben. Der Vorsteher des Domwerks war Obermeister über alle Kirchenbaumeister in den niederdeutschen Landen, und so war es der Vorsteher des straßburger Münsterwerks, welches neunzehn Jahre nach dem von Köln angefangen wurde, über alle Kirchenbaumeister in den Landen zwischen der Donau und der Mosel. Auf diese Weise war die Hütte der Steinmetzen am kölner Dome der Sig des Obermeisterthums von Niederdeutschland, und die Hütte am straßburger Münster der Sitz des Obermeisterthums von Oberdeutschland. Später bildete sich ein Obermeisterthum für ganz Deutschland, worin dann Straßburg, weil hier länger mit großer Thätigseit fortgebaut wurde, Köln den Vorrang streitig machte, so wie in den Handelsverhältnissen es von Seiten Lübeck's geschah. Die andern Obermeister hatten ihren Sitz in Wien, Vern und Magdeburg.

Wenn wir das Städteleben betrachten, wie es im dreizehnten Jahrhundert aus dem Schooße des Reichthums und der Freiheit in Handel, Kunst und Gewerbe die schönsten Blüthen entwickelte, so ist leicht einzusehen, daß wir im bürgerlichen und nicht im geistlichen Stande die Ersinder sener bewundernswürdigen Kirchengebäude zu suchen haben. Die Geistlichseit, bei allem Guten und Trefslichen, welches sie damals für die Bildung, besonders in wissenschaftlicher Hinsicht gewirkt hat, entbehrte doch des freien Elements eines vielfach bewegten Lebens, worin allein die Hervorbringungen der Kunst wie der Poesse zu einer

schönen Reife gebeiben fonnen.

Aus unsern alten Schreinsbüchern förderte Kabne noch einiges über Meister Gerhard zu Tage. Gegen Ende des zwölften Jahrhunderts, als Köln sich eines großen Zuwachses von neuen Einwohnern erfreute, faufte Gobescalf, ein wohlbegüterter Mann aus bem faum eine halbe Stunde entfernten Dörfchen Riel, sich eine weite Besitzung in der Marzellen= straße, bestehend aus einem großen steinernen Wohnhause, einem felb= warts baneben gelegenen fleinern Wohnhause und baran flogenden Bebaude für die Küche, Alles umgeben von einem Hofraum und Wein= Diese Curie (nach tem Ausbruck bes Schreins) hieß Rettwich und lag Angesichts ber von frommen Pilgern vielbesuchten Kapelle bes beiligen Marzell, am Fuße des Hügels im Niderrich, mitten im Wein= In biesem anmuthigen Besithum zeugte Goberge der Domherren. bescalf, ben man Gobescalf von Rile zu nennen pflegte, mit seiner Frau Bertrada zwei Söhne, der ältere Gerhard, der jüngere Johann geheißen. Letterer wurde Brauer. Gerhard, welcher anfänglich mit seinem Bruder das väterliche Erbe bewohnte, daher sich auch Gerhard von Kettwich schrieb, widmete sich den freien Kunsten und erwarb sich den damals vielbedeutenden Titel eines magister artium. Die Schreine benennen zwei Häuser, welche er gebaut hat; bas eine fällt in bie Zeit, wo er noch nichts Anderes als Steinmetz war, und ist das Haus in der Johannisstraße gegenüber dem Amtleutehaus, zwischen der Penz= gaffe und dem Altenberger-Hofe gelegen; es wird in allen ben betreffenden Beräußerungenoten bes Schreins als "domus, quam edificavit magister Gerardus de Rile," auch wohl "de Kettwich" bezeichnet. Bei einem andern Sause wird unser Gerbard noch langere Zeit in abnli-

der Weise als Baumeister aufgeführt, bei bemjenigen nämlich, welches er, als er schon Dombaumeister war, für seinen eigenen Gebrauch errichtete, und wozu ihm bas Domcapitel, laut ber vorhin mitgetheilten Urfunde, den Grund und Boben abgetreten hatte. Es möchte intereffant sein, die Stelle, wo diese Wohnung des Meisters Gerhard lag, genauer kennen zu lernen. Sinter dem Echause zur Marzellenstraße (von ber Straße vor St. Paul ausgegangen) traten zwei Säuser in ber noch jest sichtbaren Richtung zuruck und fliegen auf ein haus, welches mit ihnen einen Winkel bilbete, und sich von bort weiter in bie Marzellenstraße fortsetzte. Dieses Haus, jest Nr. 20, 22, 24 und 26, war bas haus bes Meisters Gerhard. Es war ganz aus Stein und sehr geräumig, nahm den ganzen Plat ein, der zwischen dem beschriebenen Winkel bis an die Jesuitenkirche liegt, und zerfiel bald nach seinem Tode, vermöge ber Schenfungsurfunde seiner Kinder in vier Wohnhäuser, von denen jedes so geräumig war, daß sie später ansehnlichen Mannern zum Wohnsige bienten.

Gerhard war zweimal verlobt, aber nur einmal verheirathet. Seine erste Braut hieß Gertrud; das Verlöbniß mit ihr wurde rückgängig. Die Ursachen sind nicht zu ermitteln; im Jahre 1248 gab sie ihm die Brautgeschenke zurück. Bald nachher verheirathete sich Gerhard mit Guda, oder Ida, welche eine Schwester Johann's, des Kellermeisters

bes Dombechanten, war.

In Fahne's Schrift (Dipl. Beitr.) sind, zum Nachweise des Bor=
stehenden, die betreffenden Schreinsauszüge abgedruckt. In Ueberein=
stimmung mit denselben, darf man 1295 für Gerhard's Todesjahr an=
nehmen. Auch ist ein angebliches Bildniß dieses Meisters beigegeben —
dessen Authenticität nirgend Glauben gefunden hat.

Ich laffe nun aus bem Werke Boifferee's die Nachrichten über die

alten Riffe bes Domes folgen:

Der Entwurf, welchen ber Baumeister von ber Sauptseite mit ben beiden Thurmen verfertigte, besteht aus zwei Zeichnungen, wovon die eine den nördlichen Thurm und etwas mehr als die Hälfte bes sich ihm anschließenden mittlern Kirchengiebels, des großen Fensters und der Hauptthure, die andere den sudlichen Thurm mit bem gangen mittlern Giebel u. f. w. barftellt. Jede biefer Beichnungen diente, da sich die Wiederholung der andern Sälfte von selbst versteht, als ein vollständiges Ganzes. Bei dem großen Maßstab, den man in alten Zeiten für die Riffe anwandte, war diese Urt, die Borberseite ber mit zwei Thurmen geschmuckten Kirchen nur zur Salfte zu entwerfen, allgemein gebrauchlich, wie man es in mehreren folchen Rifsen, und namentlich in denen vom ftragburger Münster sieht. Aufriß bes nördlichen Thurmes, auf das sorgfältigste gezeichnet, wurde ehemals im Archiv bes kölnischen Domstiftes aufbewahrt. Als bies Archiv in Folge des Luneviller Friedens von den Abgeordneten der verschiedenen Fürsten, benen die kölnischen Lande anheim gefallen maren, in Darmstadt getheilt wurde, ging ber Riß durch die größte Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit verloren; alle wiederholten Bemü-bungen, ihn aufzusinden, alle Nachfragen bei den mit der Theilung beauftragt gewesenen Versonen waren vergebens, niemand erinnerte sich, die große Vergamentrolle gesehen zu haben. Es gehörte, bedeutsam

genug, nichts weniger als die Befreiung Deutschlands und ein baburch veranlaßter Zufall bazu, um biefe unschätzbare Bauurkunde wieder an ben Tag zu fördern. Denn sie war auf einen Speicher gerathen, wo im Jahre 1814 ein Triumphbogen für die beimkehrenden Freiwilligen gemalt werden follte, und bier entbedte fie ein Decorationsmaler unb rettete fie vom Berderben. Der Speicher geborte zu einem Gafthofe, bem nämlichen Sause, in welchem bas Archiv war getheilt worden. Man hatte fich bes auf Pergament gezeichneten Riffes bedient, um Bohnen barauf zu trocknen, und batte ibn zu biesem Ende aufge= Bum Glud aber fand fich außer einigen Fleden und Ragel= nagelt. löchern nur eine einzige Stelle bedeutend verlett, indem an ber Seite bes mittlern Giebels und Kensters ein langer Streifen berausgeriffen war. Der gludliche Kinder überließ ben Plan dem Oberbaurath Moller in Darmstadt, welcher im Jahre 1818 in sieben grofien Blättern ein Kacsimile ber ehrwürdigen Bau-Urfunde berausgab.

Viele Jahre früher hatte Prosessor Wallraf in Köln aus den zersstreuten Ueberbleibseln des Hüttenarchivs am Dom den Aufriß eines der breiten obern Chorfenster und den Grundriß des südlichen Thurmes, beide von anderer Hand, und minder schön und sorgfältig gezeichnet als der Hauptriß, erworben. Der Grundriß, welcher auf einer Seite das erste und auf der andern Seite das zweite Geschoß darstellt, scheint der nämliche zu sein, den Crombach zu dem Plane in seiner Geschichte der heiligen drei Könige benutzte; in der Ausgabe des Facsimile's von dem Oberbaurath Moller sieht nan ihn auf zwei Blättern abgebildet.

Nach Wiederauffindung dieser Risse war keine neue Entdeckung mehr zu erwarten; man hatte von keinem andern als jenem in dem Domarchiv gewesenen Hauptriß gewußt; von dem, was ehemals in der Steinmețenhütte aufbewahrt worden, hatte man durchaus keine Kunde, hier schien außer den zum Vorschein gekommenen Ueberbleibseln alles verloren.

Indessen wurde Boisserée durch Oberbaurath Moller auf eine Zeichnung des für die Borderseite bes folner Doms entworfenen Mittelfeusters aufmerksam gemacht, welche in der zwölften Lieferung von Willemin's Monumens Français inédits mit bem Namen P. van Saarbam gestochen ift, und blos in ber Hoffnung, einen altern Namensverwandten bes geschickten Architecturmalers Pieter van Saardam als Schüler der folnischen Bauschule kennen zu lernen, forschte er bei dem Berausgeber nach. Run zeigte sich, daß einer ber neueren Besitzer die Zeichnung gang willfürlich diesem Maler zugeschrieben hatte; aber auch zugleich, daß bas Fenster nur ein Theil aus einem febr großen Kirchenriß war. Diesen ließ Boisserée sofort nebst zwei andern bazu gehörigen Studen anfaufen und beim Empfang erfannte er ben Ent= wurf bes süblichen Thurmes vom kolner Dome. Die erste Zeichnung stellt den südlichen Thurm nebst dem ganzen mittlern Giebel u. f. w. dar, durchaus in demselben Maßstab und eben so schön und sorgfältig wie der ehemals im Domarchiv aufbewahrte Rig des nördlichen Thurmes, auch ganz von berfelben Sand entworfen, deren Eigenthümlichkeit sich besonders in den Verzierungen und den übrigen ohne Zirkel und Lineal gezeichneten Theilen offenbart. Die zweite Zeichnung ift ber Grundriß des südlichen Thurmes, gleichfalls in demselben Magstab und von berselben hand wie der Aufriß. Die dritte aber stellt den Aufriß

der Ostseife von dem zweiten Geschosse dieses Thurmes dar, mit dem Durchschnitt des an das Schiff der Kirche sich anschließenden Endes der Borhalle. Lettere Zeichnung ist von einer andern Hand entworfen, von der, welche das oben angeführte Fenster des Chors gezeichnet hat. Diese Entdeckung geschah im Ansange des Jahres 1816, und so konnte der zweite noch vollständige Hauptriß, zur Ergänzung der an dem erstern sehlenden Stelle bei dem Facsimile benutzt werden.

Bei näherer Untersuchung ber Nisse fand sich folgendes: ber Hauptriß ist, obwohl fast gang unverlett, weit mehr burch den Gebrauch abgenutt, als ber bem Domarchiv angehörige; ferner ist an bem obern Ende, an der Stelle, wo auf der Rudfeite Dieses lettern Riffes in fleiner Schrift bes breizehnten Jahrhunderts ber Titel: turis mgor ecie colon. steht, vor alten Zeiten ein Streifen abgeschnitten worden, und was bas wichtigste ift, an der Seite neben der Thurmspige zeigen fich unverkennbare Spuren eines gleichfalls schon vor langer Zeit weggeschabten Namens mit einem noch deutlich sichtbaren Handzeichen (Nr. XXXVIII d. Monogr.). Es war ohne Zweifel ber Name bes Baumeisters, welcher, wie damals üblich, seiner Unterschrift statt eines Siegels ein Zeichen beigefügt hatte. Betrachtete man alle diese Umstände, und daß die drei Riffe gerade dem Thurm angehören, welcher am meisten ausgebaut ift, so wurde man zu der hochst wahrscheinlichen Bermuthung geführt, daß diefe Riffe ursprünglich ber Baubutte angehört haben, und wirklich ergab sich das auch aus den Aufschlüssen, welche nach und nach über bie Schicksale biefer merkwürdigen Urfunden verschafft wurden.

Im Ganzen find jett feche Riffe von der kölnischen Domkirche zum

Vorschein gekommen:

I. Der Aufriß bes nörblichen Thurmes mit etwas mehr als ber hälfte bes wittlern Giebels u. s. w. auf fünf zusammengesetten Pergamentblättern; er ist 13 F. 3 Z. (rheinisch) lang, unten 2 F. 10½ Z. breit, und oben 1 F. 3 Z. breit. Da bieser Riß ehemals im Archiv bes Domstifts ausbewahrt wurde, so ist es ohne Zweisel berjenige, ben ber Baumeister bei bem Ansange bes Baues bem Erz-bischof übergab.

II. Der Aufriß des südlichen Thurmes mit dem ganzen Mittelgiebel u. s. wauf sechs zusammengesetten Pergamentblättern. Auf der Rückseite des zweiten Blattes von oben her ist der Grundriß von dem Achtect des Thurmes, und auf der des britten Blattes der Grundriß von dem untern Viereck des Thurmes in allgemeinen Umrissen mit Dinte gezeichnet gewesen, und nachher weggeschabt worden, aber noch vollständig erkenndar. Länge des Ganzen 13 F. 2 Z., untere Breite 3 F. 2 Z., obere Breite 1 F. 2 Z. Dieser Riß ist für denjenigen zu halten, den der Baumeister für sich und seine Nachfolger entworfen hat, und welcher sich vor Alters in der Bauhlitte befand. Leider bemerkt man, daß einige abgenutze Stellen, weil die Dinte überhaupt etwas blaß geworden, von einem der neueren Bessitzer überarbeitet sind.

III. Der Grundriß des süblichen Thurmes, in bemselben Maßstab und von derselben Hand, wie die beiden vorigen, aus zwei Pergamentblättern bestehend. Länge 2 F. 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 3., untere Breite 2 F. 9 3., obere Breite 2 F. 7 3. Auf diesem Risse ist der Maßstad von einem Fuß angegeben. Sodann sinden sich auf dem großen Pfeiler neben der Hauptthüre die verschiedenen Gründe vom zweiten und dritten Geschosse angedeutet; gegenüber an der andern Seite sieht man eine der Ecsleisten der untern Pfeiler in vergrößertem Maßstade, welcher letztere gleichfalls beigefügt ist.

IV. Der Grundriß bes süblichen Thurmes in einem beinahe um die hälfte kleinern Maßstabe, von einer andern hand gezeichnet; auf der Borderseite das erste, auf der Rückseite das zweite Geschoß von außen und innen darstellend. Ein am vordern Ende ungleiches Pergamentblatt. 2 F. 41/4 3. lang, 1 F. 81/2 3.

- Lyall

breit. An bem großen Pfeiler bes zweiten Geschosses neben bem Mittelfenster steht ber Titel in fleiner halb erloschener Schrift bes breizehnten Jahrhunderts: Fudant turis eccie colon.

V. Der Aufriß ber Ostseite von dem zweiten Geschosse mit dem Durchschnitt bes an das Schiff der Kirche sich anschließenden Endes, und dem innern Pfeiler nebst dem Bogen der Borhalle; abermals von einer andern hand und in einem andern etwas größern Maßstabe. Ein Pergamentblatt von 3 F. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 3. Länge, 2 F. 7½ 3. untere Breite, und 2 F. 6½ 3. obere Breite.

VI. Der Aufriß eines ber breiten oberen Chorfenster nebst bem Durchschnitt von ben Strebebogen ber Widerhalter, von berselben hand und in bemselben Maße wie das Borige, aus zwei Pergamentblättern bestehend, zusammen 3 F. lang und 81/4 3. breit.

Alle diese Zeichnungen sind, wie es bei den alten Baumeistern durchgängig Gebrauch war, in bloßen Umrissen erst mit Blei und dann mit Dinte entworsen. Der Maßstab ist, wie angeführt worden, nur auf einem Risse beigefügt, auf den andern entdeckt man ihn nur durch Kenntniß der Größe eines der Haupttheile, oder, wie an der Thüre des Aufrisses von dem südlichen Thurme, in kaum sichtbaren Punkten einer Hülfslinie. Der erste dieser sechs Risse wurde vom Oberbaurath Moller dem Könige von Preußen Friedrich Wilhelm III. verehrt, und in Folge dessen kam er 1817 in die Kunstkammer zu Berlin. Bon dort aus schenkte der jest regierende König den Riß 1840 großmüthigst an die Domkirche.

Die drei von Boisserée entdeckten Risse hatte derselbe gleich bei ihrer Erwerbung der Domkirche zu schenken beschlossen, sobald er sie zu seinen Arbeiten nicht mehr brauchen würde; diesen Borsat hat er benn auch gegen Ende des Jahrs 1840 erfüllt.

Die zwei kleinern Nisse, aus der Hinterlassenschaft des Professors Wallraf, sind mit seiner Sammlung von Zeichnungen, Handschriften u. s. w. in der Stadtbibliothek ausbewahrt. Sie kamen in Wallraf's erhaltende Hände, als zur Zeit der französischen Beschlagnahme eine Masse von Urkunden, welche großentheils der Bauhütte und der sogenannten Fabrik oder Bauverwaltung angehört hatten, auf sechs Kareren ganz verwürslicher Weise aus der Domkirche weggeführt, und dann als alter Plunder verkauft und zerstreut wurden.

Berhard. Im Buche "A sancto Lupo" des Schreins Niderrich kommt um 1310 Meister Gerhard der Zimmerer (carpentarius) vor; mit Clipia, so hieß seine Frau, bewohnte er ein großes Haus "zum Crüll" am Ende der Marzellenstraße, und mit Johann, dem Dombaumeister, war er besonders befreundet.

Erhard, Steinmet, ein geborner Kölner, dessen Wohnhaus im Vilzengraben lag, besaß auch andere Liegenschaften dem "Rodenwik-haus" gegenüber; er starb um 1333 und hinterließ seinem Sohne Joshann, dem Sprößling aus seiner Ehe mit Elisabeth, ein ansehnliches Vermögen. Seiner erwähnt das Vuch "Ab hospitali sancti Andreae" des Schreins Niderrich, und "Veteris Portae" des Schreins Airsbach.

Gerhard, der Steinmet, zu Köln geboren, war Mönch im Carmeliter-Kloster und als solcher noch in dem genannten Fache thätig.

- co-de

Was er erwarb, wandte er seinem Orden zu; namentlich schenkte er kurz vor seinem Tode, 1337, das bedeutende Haus Aachen, welches er 1335 von dem Stiftsherrn Johann von Lyskirchen gekauft hatte, seinem Kloster, dem es in der Severinstraße gegenüber lag. Siehe das Buch "Latae Plateae" des Schreins Airsbach.

Gerhard, Meister, ein kölner Steinmet, war gegen Ende des 15. Jahrhunderts bei den an der Stiftskirche zu Xanten vorgenomme=nen Bauveränderungen thätig. Die Kirchenrechnung des Fabrikmeisters Gerhard de Goch, wovon Spenrath (Alt. Merkw. II. 37—39) einen Auszug mittheilt, hat folgende ihn betreffende Stellen:

tam in Colonia ad requirendum utilem et idoneum Lapicidam pro opere ecclesiae nostrae et tandem invento magistro Gerardo qui et mecum descendit consumpsi ascendendo in carruca cum Theoderico Hansen et postea magistro assumpto descendendo singulis pro expensis itineris diebus tres floren. renens currentes facit 3 marcas.

"1483. Item dictus magister Gerardus binies descendit de Colonia primo post festum visitationis deinde post festum Jacobi ad visitandum opus et ad regendum."

"1487. Item pro Salario magistri Gerardi Lapicidae et ejus familiarium juxta conventionem desuper factam ad deponendum antiquum murum in ecclesiae navi. X. floren. Ren."

Gerhardt, Eduard, Lythograph, geboren 1812 zu Erfurt, kam 1832 nach Köln, verweilte hier bis zum Upril 1837, und begab sich dann nach München. Während seines hiesigen Aufenthaltes lieferte er folgende Blätter:

Ferdinand August Graf Spiegel zum Desenberg & Canstein, Erzbischof von Cöln. Geb. 25. Dec. 1764. gest. 2. Aug. 1835. Halbsigur; bezeichnet unten in ber Mitte: Gerhardt, rechts: Lith. v. Renard & Dübyen in Cöln. Fol.

Panorama von Köln. Nach der Natur gez. u. lith. v. E. Gerhardt. Mit ber Abresse von Renard & Dübpen; unten sind einzelne Dertlichkeiten benannt. Gr. qu. fol.

Der Dom von Roln. E. Gerhardt lith. Mit berfelben Abreffe. Du. fol.

Die Martinsfirche (in Köln). Nach der Natur gez. u. lith. E. Gerhardt. Mit berfelben Abresse. 4.

3wei Blätter zu bem Bilberhefte: "Erinnerung an ben Dom in Cöln, gesammelt von Gerh. Emans." man liest auf bem einen: La crosse des archeveques, du 13e. siecle. La glaive des electeurs du 16e. siecle, dans la chambre
du trésor de la cathédrale à Cologne. und unten links: dess. p. Gerhard. 4.
auf bem andern: Le tableau de la cathédrale à Cologne. Dess. et lith. par E.
Gerbardt. Gr. qu. fol.

Katafalk für die Todtenfeier des Erzbischofes von Köln, Ferdinand August, Grafen Spiegel zum Desenberg und Kanstein. Errichtet von dem Königlichen Dom-Bauinspector Ernst Zwirner. Gez. v. E. Gerhardt. Lithogr. Institut v. Gebr. Kehr & Niessen, in Köln. 4.

Die Kreuzritter auf der Morgenwache, nach W. Stisse. S. 12 3. br. 14 3. Ansicht von Coblenz und Ehrenbreitstein. S. 11 3. br. 17 3.

Lettere beibe Blätter für ben Berlag ber Gebrüber Rehr und Riegen.

Auch hat man eine wohlgelungene Rabirung von ihm: Abtei Altenberg am

to be to the

Rhein. 1834. N. d. Natur gez. u. radirt v. Ed. Gerhardt. unten bie Wibmung bes Berlegers J. E. Renarb an ben Berein bilbenber Runftler in Köln. Rl. qu. fol.

Nach Zeichnungen von Gerhardt erschienen:

Bormaliges Jesuiten- jetiges catholisches Gymnasium zu Coeln 1836. Gez. v. E. Gerhardt. In Stein grav. v. P. Herwegen. Qu. 8.

Details in ber St. Cunibert-Kirche zu Köln. Nach der Natur gez. die Consolen v. E. Gerhardt u. d. Kapitüler v. A. Borum. auf Stein gez. v. A. Borum. Mit ber Abresse von J. E. Renard in Köln. Fol.

Mittelalterliches Portal mit zwei Engeln, welche einen Bappenschilb halten; in ber Mitte steht "Rhein-Sagen." Entw. v. E. Gerhardt. In Stein grav. v. F. Klimsch. 8. Bu einem Buche gehörenb.

Der Gobesberg und bas Siebengebirge. E. Gerhard del. Umbach sculp. Verlag von Tobias Habicht iu Bonn. Du. 8. Zu: Gobesberg, bas Siebengebirge u. ihre Umgebungen von Ernst Weyden. Vonn, 1838.

Ansicht bes Doms zu Köln von ber Sübseite. Gerhardt gez. Imp. de Bougeard. Gest. v. Rouargue. Du. 4. Zu: Der Koelner Dom erläutert von A. v. Binzer. Köln, Verlag von Lubwig Kohnen.

Der Dom zu Köln in seiner Bollenbung. Ed. Gerhardt del. J. Poppel sculp. München. Gr. qu. 4. Zu: Geschichte und Beschreibung bes Doms von Köln von Sulpiz Boisserée. Zweite Ausgabe. München, 1842.

Gerhardt hat sich späterhin auch in der Delmalerei versucht; er sandte dem kölnischen Kunstvereine für die Ausstellung von 1843 von München aus ein Architekturbild: Das Innere des Münsters zu Ulm. H. 2 F. br. 2 F. 8 J. (Nr. 81 d. Cat.)

Gleichzeitig finde ich ihn als Lythograph für L. Puttrich's: "Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen. 1. u. 2. Abth. Leipzig 1836—43." beschäftigt. Seine Blätter:

Das Innere ber Kirche ju Berbst. gez. v. Pozzi. Lith. v. E. Gerhardt.

Ansicht ber Bestseite ber Kirche zu Schulpforta. Nach e. Skizze v. C. Werner gez. v. Weidenbach. Lith. v. Ed. Gerhardt.

Innere Ansicht ber Abt-Rapelle 3. Schulpforte, im Schulgarten. Gez. v. Weidenbach. Lith. v. Ed. Gerhardt.

Innere Ansicht ber oberen Rapelle im Schloß 3. Freiburg. Gez. von Kirchner. Lith. von Ed. Gerhardt.

alle in fl. fol., gehören zu ben schönsten bieses Werkes.

Gerisheim, Heinrich von, Steinmet, ließ sich 1390 mit Bela, seiner Frau, in dem Hause "zum großen Plat" in der Witzgasse zu Köln nieder, welches die Eheleute Ritter Heinrich von Hardevust und Frau Lora ihnen verkauft hatten — laut Angabe des Buches "Witzgasse" im Schrein Airsbach.

Gerisheim, Meister Hermann von, der Zimmerer, lebte um 1350 und kommt im Buche: "A domo pistorea apud forficem" bes Schreins Niderrich vor.

Gerlach, ein Sohn des kölnischen Steinmeten Wilhelm, betrieb das Fach seines Vaters, war ein vermögender Mann, und starb um 1324; seine Frau hieß Greta, von der er zwei Söhne hinterließ, die beide Hilger hießen und von denen der eine Canonikus zu St. An- dreas, der andere Steinmet war.

Gettmann, Peter, Maler, gehörte 1798 zu den Bewohnern der Pütgasse, laut dem im genannten Jahre erschienenen "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner."

Gierlac, oder Gerlach, ist der Name eines Bildhauers von Köln, von welchem man im Chore des Doms zu Linköping in Schwesden ein schönes Bildwerk antrisst, einen Ritter, kniend vor der Mutter Gottes, vorstellend, mit der Umschrift: Magister Gierlac de Colonia fecit istum c . . . über dem 1 F. 4 Z. hohen Bilde steht: Orate p. me. Nagler (R.=L. V. 161.), dem ich diese Angabe entnehme, überweist den Künstler dem vierzehnten Jahrhundert.

Glänzner, Ludwig, Lythograph zu Köln; man hat von ihm die Bildnisse:

E. M. Arndt; unten: Glänzner; tiefer als Facsimile ber hanbschrift: Deutsches herz u. f. w. bann bie Abresse: Lith. von J. E. Renard, Coln. Fol.

Erzberzog Johann, beutscher Reichs-Berweser; unten rechts: L. Glänzner. tiefer bie Abresse: Mathieux'sche Buchh. in Coln. Fol.

Johann, Reichs Bermeser; unten links: L. Glünzner. tiefer bessen Abresse. Fol.

Eleuel, Peter von, Baumeister zu Köln, hat im Jahre 1587 die Windmühle an der Stadtmauer unweit des Severinsthores erbaut. (Mittheilung des Hrn. Dr. Von Mering.)

Odescalk. Mit diesem Namen führt Fahne (Dipl. Beitr. 31—32.) vier Steinmetzen vor, die, auffallender Weise, gleichzeitig gelebt haben und nur durch die Berschiedenheit in der Lage ihrer Wohnungen oder in den Namen ihrer Frauen zu unterscheiden sind.

- 1. Godescalf, dessen Frau Petrissa hieß, aus Köln, wohnte 1254 am Rheinufer, neben dem Hause der Sapientia am Ende der Penzgasse. (Buch "A domo ad portam" des Schreins Niderrich.)
- 2. Gobescalf und dessen Frau Cunigunde hatten ihre Wohnung in dem Echause der Drusians- jest Drususstraße, dem Brunnen und der Curie der Minoriten gegenüber. Er starb gegen 1260. (Buch "Berlieus" des Schreins Columba, 1250 u. 1260.)
- 3. Godescalf, bessen Frau gleichfalls Cunigunde hieß, wohnte 1260 auf dem Berlich in einem Hause, das in einem Garten hinter dem Klostergarten von Maria in orto lag. (Buch "Liber donationum inter vivos" bes Schreins Columba.)
- 4. Godescalk, aus Köln, und seine Frau Elisabeth hatten 1262 ihren Wohnsitz in der breiten Straße neben dem Hause "Dene-mark." (Buch "Latae plateae" des Schreins Columba.)

Gobel, aus Düren stammend, war Steinmetz zu Köln und machte mit Gertrud, seiner Frau, im Jahre 1348 beiderseitige Testamente. Sie waren in der Weberstraße ansäßig, und kommen im Buche "Liber parationum" des Schreins Scabinorum vor.

Goebels, hermann und Wilhelm heinrich, Lythographen

- co-b

zu Köln, mit deren gemeinsamem Namen die in Stein gravirten kleinen Ansichten zu DeNoël's Beschreibung unseres Domes bezeichnet sind; von den 4 Abbildungen zur zweiten Auslage (1837) haben zwei unten rechts: Lith. v. Gebr. Goebels Cöln. Ein dritter Bruder dieser Beiden war der nachfolgende

Goebels, Johann Wilhelm, Lythograph, starb in seiner Geburtsstadt Köln am 16. April 1827, erst 23 Jahre alt. Seine Arbeiten erschienen im Verlage des Kunsthändlers Heinrich Goffart, und zeugen von Talent. Folgende liegen mir vor:

Bilbniß bes Erzbischofs Ferbinand August Spiegel, Graf zum Desenberg, nach Bekenkamp.

Derfelbe Erzbischof, kleines Brustbilb in einer gothischen Einfassung. W. Goebels del. Gr. 8.

Männliches Brustbild mit frausem bunklem Haare, einen Arm über bie Stuhllehne legend. Auf Stein gez. von Goebels. Kl. fol. Es ist bas Bildniß bes Componisten Ferdinand Ries; die Abdrücke haben theilweise auch bessen Namen nebst einem Bers von Schiller.

Die Apostel, Folge von 12 Blättern. Auf Stein gez. von W. Goebels. Mit ber Adresse von H. Goffart. 8. Es sind Kopien ber Reindel'schen Kupferstiche nach Pet. Vischer.

Die Begrüßung ber h. bren Könige. Lith: v. Goebels. Mit Wibmung bes Berlegers Goffart an den Erzbischof Ferdinand August. Fol. Ist die Hauptgruppe aus dem Dombilde von Meister Stephan.

Die Vermählung ber Maria; Gegenstück zum vorigen. Die Hauptgruppe aus Longhi's Rupferstich nach Raphael.

Einige Abbilbungen von Glasgemälben, nach Zeichnungen von M. H. Fuchs und H. Sieberg, zu ber von Chr. Geerling herausgegebenen Sammlung. Ein Platt, ben Drachentöbter St. Georg nebst ber knienden Stifterin und einem Engel vorstellend, ist bezeichnet: Gez. u. Lith: v. Goebels. Fol.

Folge von Abbildungen aus dem Carnevalszuge zu Köln von 1824, herausgegeben von H. Goffart. Die Hauptblätter sind: "Der Cölnische Held Carneval von 1824." und: "Benetia als Carnevals Fürstinn in Cöln 1824." Entw. u. Lith. von W. Goedels. Qu. fol.

Schlußhälfte des vorigen Jahrhunderts; man hat von ihm:

Abbildung ber Abtei Steinfelb; an beiben Seiten eine Säule mit Wappen, barüber bas Chronogramm: DVae In portICV CoLVMnae (1767); unten rechts: J. P. Gossart. sculps. Col. Qu. 4.

Die Anbetung ber h. brei Könige. J. P. Goffart. 8.

Das haupt bes h. Anastasius. J. Pet. Gossart. sc. Col. Al. 8.

Die Bufte bes b. Bitalie. P. Goffart Col. R1. 8.

Vignette mit bem Wappen bes Grafen Carl Alops Königsegg. J. P. Goffard sc. Col. Neber ber Dedication an ben Grafen in: "Leben bes h. Antonius von Pabua von F. X. A. E. Hellmannen", 1779 in ber Metternich'schen Buchhandlung zu Köln erschienen. 8.

Er war zugleich Bilberhändler und Kupferdrucker; auf einem von Ferd. Lang gestochenen Mariabilte lautet seine Adresse: "Cöllen, bey J. P. Gosfart Kupsserdrucker, nebst der Laurentianer Burg."

Goldmann, Christian, einer derjenigen Steinmeten bei der Dombauhütte zu Köln, welchen 1848 die bronzene Medaille für Fleiß und Geschicklichkeit zuerkannt wurde.

Bols, Conrad, auch Golzius, Kupferstecher, arbeitete in Köln zu Ende des 16. Jahrhunderts für Joh. Bussemacher's und für Peter Overadt's Berlag; unter anderm bat man:

Der h. Bernard, bie Passionswertzeuge bes Erlösers haltenb; unten bie Schrift:

Fasciculus u. f. w. Con: Gols fe: Jan: Buss: exc. R1. 4.

Die Geschichte ber Susanna, Folge von sieben numerirten Blättchen in qu. 16., jedes unten mit 2 Zeilen lateinischer Schrift; Nr. 1 ist unten links bezeichnet: Conradus goltzius sesit Jan Bussm: exc. Nr. 4 und 5 haben bas Monogramm Nr. XXXIX. Nr. 6 hat unten links, 1597 C G. Nr. 3 ist ohne Bezeichnung, und Rr. 2 und 7 fehlen mir.

Bwei Blätter: Maria und ber verkundigende Engel, Brustbilber in Achteden. Joannes Stradanus. inuentor. Conradus Goltzius scalpsit. I. B. 4.

Die sieben Sacramente; als Hauptvorstellung in ber Mitte, von zwei Engeln gehalten, eine Monstranz mit ber Neberschrift: S. EVCHARISTIAE, zu ben Seiten sind in kleinen Aundungen bie sechs übrigen Sacramente versinnlicht. Peter Ouerradt ex. Con. gols fe. Fol.

Gooffens, Johann Baptist, Rupferstecher zu Köln in ben letten Decennien bes 17. Jahrhunderts. Seine zahlreichen Arbeiten bezeugen mehr seinen Fleiß, als eine gediegene Kunstfertigkeit; doch sind sie theilweise nicht verdienstlos. Er wird zuweilen für einen Nie= berländer ausgegeben, ohne daß man Grunde dafür hat, als etwa ben Anschein des Namens; Malpe und Bavarel (Not. s. 1. Grav. I. 292-293), welche diese Angabe zuerst aufstellten, fannten inzwischen nur folde seiner Arbeiten, Die in Koln erschienen waren. Auch entbehrt Die Wahrscheinlichkeitserflärung von Beller (Durer, II. Abth. 2. S. 344-345.), daß eine Ropie nach Dürer's berühmtem Rupferstiche: Abam und Eva, worauf sich ein Tafelden mit der Inschrift befindet: Albert, Dvrer inventor Johannes van-, von Gooffens sei, ben er, nach eigener Erfindung, häufig "Johann van Goofen" beißt, jedweder Be-Gooffens ift besonders badurch befannt, daß neun Blatter Ropien aus der sogenannten fleinen Rupferstich-Passion Albrecht Durer's seinen Namen tragen. Sie befinden sich in dem Buchlein:

Preces | ac | meditationes | piae | In mysteria Passionis | ac Resurrectionis | D. N. Jesu Xpi collectae | per | Georgivm Scherer | Societatis Jesv | Figuris Aeneis ab | Alberto Durero olim | artificiosé sculptis | ornatae. | Coloniae | Agrippinae Apud | Wil-

helmum Friessem | seniorem. Anno | 1.6.8.0.

(Der Titel ist in Rupfer gestochen und bat zu ben Seiten ber Schrift zwei allegorische Figuren, unten rechts steht: Jo. Goossens. scp. Es folgt ein zweites Titelblatt, welches mit Typen gebruckt ist; bas Format ist Duobez und bie Seitenzahlen gehen bis 176.)

Von ben 15 Vorstellungen aus dem Leiden Christi nach Durer find feche mit dem Namen eines D. G. Stempelius, von dem an fei= ner Stelle die Rede sein wird, nebst ber Zeitangabe 1580 verseben; auf ben neun übrigen ift Gooffens genannt:

1. Gette 30. Chriftus por Pilatus; unten links: Jo. Goossens, gegen rechte:

W D H und Dürer's Monogramm baneben.

2. G. 34. Die Beigelung ; in ber Bobe links Durer's Zeichen, unten links:

Jo. Goossens, sep.

3. S. 42. Ecce homo! oben rechts: W D H, unten links: Jo. Goossens. scp. baneben Dürer's Monogramm.

4, S, 46, Chriftus, an einer Saule ftebend, von Maria und Johannes be-

trauert; in ber Sohe links bas Monogramm Durer's, unten gegen bie Mitte: Jo. Goo, sep. rechts: W D Haen fecit. 16.11.

- 5. S. 51. Die Händewaschung bes Pilatus; in ber Höhe links Dürer's Zeichen, unten links: Jo. Go. scp. rechts: W. D. H.
- 6. S. 57. Die Rreuztragung; oben rechts Durer's Zeichen, unten gegen bie Mitte: Jo. Go. gegen rechts: W D H.
- 7. S. 61. Der Beiland am Areuze; oben gegen bie Mitte: W D H, unten gegen bie Mitte: Jo. Go. sep. rechts Durer's Zeichen.
- 8. S. 70. Die Kreuzabnehmung; in ber Sohe rechts: W. D. II. unten links Durer's Monogramm, rechts: Jo. G.
- 9. S. 74. Die Grablegung; oben rechts: W D H, unten rechts ein Täfelchen mit Durer's Zeichen und: J. G. baneben.

Der Umfang ber Originale ist beinabe genau beibehalten; Nr. 5 ist von ber Gegenseite, die übrigen sind alle von der Scite ber Originale. Noch ein Rupferstich: David mit ber Harfe, der ohne Bezeichnung gelassen ift, nimmt S. 85 ein.

Da sich auf diesen Blättern, Nr. 2 ausgenommen, jedesmal außer bem bald vollständigen, bald verfürzten Namen des Gooffens auch bas Zeichen ober ber Name bes Wilhelm be haen, eines altern Runftlers, mit bem wir und später besonders beschäftigen werden, befindet, so liegt die Vermuthung nahe, daß die Platten dieses Lettern von Gooffens nur wieder aufgestochen worden seien. Dem ist indessen nicht so, sonbern Gooffens hat De Haen selbstständig fopirt, wovon ich mich bei ge= nauem Prüfen und Gegeneinanderhalten der Abdrücke in der obigen kölner Ausgabe mit den Abdrücken der De Haen'schen Platten in der 1612 zu Bruffel erschienenen Ausgabe des Scherer'ichen Gebetbuches überzeuge. Die Strichlagen sind bei Goossens häufig ganz anders, und bei Wiedergabe des Dürer'schen so wie des De Haen'schen Zeichens hat er die Treue gänzlich außer Acht gelassen; überhaupt aber sind De Haen's Ropien mit viel mehr Gefühl behandelt. Irriger Beise nimmt Bartsch (P.-G. VII. 41.) an, daß Goossens das ganze, aus 16 Blättern bestehende Leiden Christi von Dürer nachgestochen habe. Ragler (Astlr.= Ler. V. 292—293.) hat die Irrungen noch vermehrt, indem er einen Johann van Goosen und einen Joseph van Goossens auftreten läßt.

Undere Arbeiten von Johann Baptift Gooffens find:

Reun Blättchen religiöse Borstellungen zu dem Buche: Viator christianus recta ac regia in coelum via tendens, ductu Thomae de Kempis; Nova cura recensuit, & notis illustravit Jacobus Merlo Horstius, B. Maria in Pasculo Coloniae Pastor. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem junioris. Anno M.DC.LXXXII. sie sind bezeichnet: 1. Jo. G. 2. Jo. Goossens. 3. Jo. Goosse. 4. Jo. Goossens f. 5. Jo. Goossens F. 6. Jo. Goos. 7. ohne Bezeichnung. 8. Jo. Goo. 9. ohne Bezeichnung. 12.

Ein betender Mönch, Salbsigur; unten: A. R. P. Marcus von Auiano Capuciner Ordens Prediger seines Alters 48. im Orden 32. Jahr. Ao. 1680. tiefer rechts: Jo. Goossens. scp. 12.

Allegorisches Titelblatt: Die katholische Kirche als Besiegerin ihrer Feinde; auf einem Borhange die Schrift: Annales ecclesiastici ab anno quo desinit Caes. Card. Baronius M.C.XCVIII usque ad annum M.D.XXXIV. continuati, ab Odorico Raynaldo. Tomus XVII. unten: Coloniae Agrippinae apud Joannem Wilhelmum Friessem Juniorem Ao. MDCXCI. tieser rechts: Jo. Ba. Goossens sculp. Fol.

Der Heisand mit bem Lamme. P. Eugen. Speth delin. Jo. Ba. Goossens sculp. 4. Ein Heiliger in einer Lanbschaft sitzend, mit Schreiben beschäftigt. Exercitia spiritualia. Jo. Goossens sculpcit. 8.

Ein Beilige bei einem Baume, an bessen zum Kreuze gewachsenen Aesten ber Beiland hängt. Joan. Bapt. Goossens sculpcit. 4. Auf ber Kehrseite ber

Titel: R. P. Joannis Suffren Christliches Anbächtiges Jahr. Ersten Buchs erster Banb.

Paulus mit einem Zettel in ber Sand: Siquis non amat u. f. w. hinter ihm corinthische Säulen. Joannes Bap. Goossens sculp. Fol.

David, bem herrn Loblieber singend; unten bie Titelschrift: R: P: Thomae Le Blanc in omnes psalmos Commentaria, rechts: Jo. Goossens. sc. Fol.

In: Missale S. coloniensis ecclesiae. Coloniae MDCCLVI. kommen von aufgestochenen Platten folgende Blätter von ihm vor:

Die Anbetung ber hirten. Jo. Goossens scup.

Der heiland am Kreuze, nebst Maria, Johannes u. Magdalena. Jo: Goossens scp.

Die Auferstehung Christi. Jo. Goos.

Die himmelfahrt. Jo. Goos.

Die Genbung bee beiligen Beiftes. Jo. Goossens.

Das lette Abendmabl. Jo. Goossens. scp.

Die himmelfahrt ber Maria. Jo. Goos.

Das Allerheiligenfest. Jo. Goossens. sc.

Fol. Die ursprünglichen Abdrucke wird man in einem altern kölnischen Missale aufsuchen nüssen.

Diesem Kupferstecher schreibt Heller (Mon.=Lex. 140.) bas Mono= gramm Nr. XL zu, ohne zu berichten, wo es sich vorsindet. Die Bezeichnung: J Go. sec. et exc, welche auf Kopien nach Dürer vorkommen soll, deutet Brulliot (D. d. M. II. 210. Nr. 1627 u. 192. Nr. 1493.) auf Goossens, und an einer andern Stelle auf den holländischen Stecher Johann Gole; die letztere Deutung ist die richtige.

ossez, L. J., ein Klostergeistlicher, der um 1680 zu Köln lebte; nach seiner Zeichnung hat S. Theyssens zwei allegorisch verzierte Bild-nisse in Kupfer gestochen:

Maximilian Heinrich Kurfürst von Köln, Brustbild, ohne bes Kurfürsten Namen, sedoch mit dem Wappen. Frier. L. J. Gossez. deli. S. Theyssens. Rmi. et Emmi . Cardinalis Prin: de Fürstenberg, Sculptor. Al. fol.

Wilhelm Egon Carbinal von Fürstenberg, Gegenstück jum vorigen und eben so bezeichnet.

Doswin. Das Buch "Liber parationum" des Schreins Scabinorum führt den Meister Goswin als Glaser (Vitriator) an; von ihm und seiner Frau, Druda, wurden die beiderseitigen Testamente 1329 aufgenommen.

Frashof, Dtto, Maler, geboren 1812 in Prenzlau, ist ein Sohn des verstorbenen Consistorialraths und Gymasialdirektors Grashof zu Köln; er empsing seine künstlerische Ausbildung auf der Malerakademie in Düsseldork, später hat er einige Jahre in Rußland zugebracht, und seit 1845 lebt er wieder in Köln. Zahlreiche Bilder
gab er zu den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins:

1845. Der Schupengel. H. 3 F. br. 2 F. 4 J. (Nr. 244 b. Cat.) Ein Russischer Pilger. H. 3 F. br. 2 F. 4 J. (Nr. 245.) Kopf einer Griechin. H. 1 F. 2 J. br. 11 J. (Nr. 246.) Ein verwundeter Bär. H. 11 J. br. 1 F. 1 J. (Nr. 247.) Die Bergpredigt. Aquarellbild. (Nr. 257.) Russische Bärenheige. H. 3 F. 5 J. br. 4 F. 6 J. (Nr. 328.)

- sinch

a sourcelle

Jsumerub, Pferd bes Großfürsten Thronfolgers von Rußland. S. 2. F. 2 3. br. 1 F. 7 3. (Nr. 329.)

Portrait von Franz List. H. 2 F. 9 3. br. 2 F. 3 3. (Nr. 330.) Der h. Wassilp, ber Glaubenseiserer. H. 3 F. 10 3. br. 3 F. 3 3. (Nr. 331.) Leibtragenbe Frauen am Grabe. H. 1 F. 6 3. br. 1 F. 8 3. (Nr. 332.)

1846. Mäbchenkopf. (Nr. 85.)

Christus und die Samariterin am Jacobsbrunnen, großes Bilb mit ber Bezeichnung: O. E. F. Grashof | geb: 1812 in Prenzlau. | gem. in Coln a/R 1846. (Nr. 283.)

Bullbogge. (Nr. 284.)

Flüchtige Pferbe. (Nr. 285.)

Obaliste. (Nr. 286.)

1847. Wölfe bei einem tobten Pferbe. (Nr. 303.) Ein russischer Invalibe. (Nr. 304.)

1848. Avantgarbe von Lesgiern. (Nr. 97.) Halt von Georgiern. (Nr. 98.) Gefecht eines Tscherkessen mit einem Russen. (Nr. 99.) Till Eulenspiegel. (Nr. 100.) Ein Rubel Hirsche. (Nr. 101.)

Nach ihm wurde lythographirt:

Dr. F. R. A. Grashof (bes Künstlers Bater), Halbsigur. Gemalt von Otto Grashof. Auf Stein gezeichnet von B. Weiss. Lithogr. Institut der Gebr. Kehr & Niessen in Cöln. Fol.

ferner nach seiner Zeichnung palingraphirt:

Seinrich von henn (preußischer Offizier), Brustbilb. a. d. Erinnerung gez. von | O G. 1846. Palingr. Anstalt v. A. Kamphausen. 4.

Mehrere seiner Gemälde sind mit dem Monogramme Nr. XLI bezeichnet; auch auf dem letztgenannten palingraphirten Bildnisse bestindet sich dasselbe.

Traß, Peter, Glasmaler, geboren zu Köln 1813; er lieferte Arbeiten in die Cunibertsfirche, den Dom, die Apollinarisfirche bei Remagen und das königliche Schloß Stolzenfels, theils Altes ergänzend, theils selbstskändig auftretend. In der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins von 1839 sah man einige Wappen und Ornamente von ihm. (Nr. 340-342 d. Cat.)

Gratis, Miniatur= und Pastellmaler zu Köln gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Ich sah von ihm mehrere Bildnisse aus der Familie von Mering, in beiden Kunstgattungen ausgeführt, mit der Bezeichnung: Gratis pinxit 1785.

Pregor, Steinmetz zu Köln um 1398, gehörte zu den Gutthätern des hiesigen Carthäuserklosters; einer Handschrift aus dem Nachlasse des Canonifus von Büllingen, welche die Schenkgeber dieses Klosters aufzählt, entnehme ich die Stelle:

"1398. Gregorius Lapidicida nr p memoria uxoris suae dedit censum 4<sup>tuor</sup>. Marcarum de Domo in ber Margarethen gaß. et in Percunia. Clenodiis ad 700 marcas."

Grein, Caspar Arnold, Maler, geboren 1764 in dem zwei

Stunden von Köln entfernten Städtchen Brühl. Fünfzehn Jahre alt, kam er nach Köln und begann seine Kunststudien hier unter der Leiztung des Blumenmalers J. M. Meg. Einen der geselligen Sinne, jenen des Gehörs, hatte ihm die Natur nur spärlich zugetheilt — eine Pücke, die ihm zu seinen zurückgezogenen Kunstübungen sörderlich war. Er schloß dabei keinen Zweig der Malerei aus; geschichtliche Vorstellungen und Bildnisse malte er mit nicht geringer Verdienstlichkeit, mehr neigte sich sein Genius zum Landschaftsache, mit Vorliebe aber zum Stilleben, insbesondere zur Plumenmalerei hin, worin er Ausgezeich= netes geleistet hat. Seine Werke erfreuten sich auch im Auslande der verdienten Würdigung: doch sind sie wenig zahlreich, da er schon von 1790 an auch Unterricht im freien Handzeichnen ertheilte, wodurch seine Zeit sehr in Anspruch genommen wurde.

1802 befand er sich in Paris, das damals den unschätzbaren Genuß darbot, die ersten Meisterwerke der Kunst an einem Orte vereint zu sehen. Die Nückerinnerung an diese Reise blieb bis an sein Lebensende ein Fest seiner Phantasse. Dort hatte er auch das der Stadt Köln entführte Gemälde von Rubens: die Kreuzigung des Apostels Petrus, wiedergesehen und seinen Pinsel an eine Nachbildung desselben gewagt. Zu dem schönen Blatte des Lythographen A. Wünsch, welches 1828 auf seine Veranlassung erschien, wurde eine tressliche Kreizdezeichnung, welche er früher nach eben diesem Gemälde gesertigt hatte, benußt.

Grein starb am eilften August 1835. Durch seinen rechtschaffenen, überaus gutmüthigen Charafter hatte er sich allgemeine Achtung erworben; schmerzlich sahen die Kunstverehrer Köln's einen Mann aus ihrer Mitte scheiden, der länger als ein halbes Jahrhundert so

rühmlich in ihrer Stadt gewirft hatte.

Einige seiner schönsten Arbeiten: Landschaften, Blumen und Früchte, theils auf Holz, theils auf Leinwand gemalt, wurden in der Gemäldessammlung seines Freundes, des 1840 verstorbenen Kaufmannes Hrn. 3. G. Niedinger bewundert (Nr. 125-128 d. Cat.). Im städtischen Museum sieht man ein Bild von ihm, eine Zusammenstellung von verschiedenen Früchten mit einem Bogelneste und einigen kleinen Thiesren, 1804 auf Holz gemalt, welches die Vorzüge des Malers nicht in ihrer vollen Stärfe zeigt.

Freiß, oder Gries, Andreas, ein Landschaftmaler, dessen Wirksamseit in die Schlußhälfte des 17. Jahrhunderts fällt. Seinen Bildern ist eine unnatürliche röthliche Färbung eigen, welche einen unangenehmen Eindruck macht; sie sind darum wenig geachtet, obwohl es ihnen, bestonders hinsichtlich einer gut gewählten Composition, nicht auch an Verdienstlichkeit sehlt. Auf einer Landschaft von großem Umfange, eine Gebirgsgegend mit Ruinen vorstellend und auf Leinwand gemalt, fand ich das Monogramm Nr. XLII nebst der Jahrzahl 1679; eine andere, in meinem Besitze, ist mit 1687 bezeichnet.

Greven, Anton, ein Maler von wahrem Berufe, den ein früher Tod der Kunst zu bald entrissen hat. Er machte seine Studien auf der Afademie zu Düsseldorf, wo er unter den rheinischen Talen=

ten als eines der bedeutendsten anerkannt wurde. In dem Streben nach höherer Ausbildung begab er sich im Frühjahre 1838 nach Münschen; seine zerrüttete Gesundheit nöthigte ihn jedoch noch im Herbste desselben Jahres zu der liebreichen Pflege seiner Aeltern in seine Gesburtsstadt Köln zurückzukehren; wenige Wochen darauf, am 18. Desember 1838, beschloß er, 28 Jahre alt, sein Leben.

Greven malte mit Vorliebe Genrebilder; in der Kunstausstellung zu Düsseldorf von 1836 sah man eine sehr gelungene Darstellung von ihm: einen Nitter in spanischer Tracht, sein Liebchen im Arme haltend, ein Bild, welches seiner wundervollen Beleuchtung und des unbeschreib- lichen Ausdrucks wegen allgemein gesiel und auch bei Kennern die günzstigste Beurtheilung fand; es sam erst in den letzten Tagen vor dem Schlusse dorthin, sehlt darum im Cataloge. Er hinterließ ein unvollzendetes Gemälde: die zechenden Klosterbrüder, das er mit vielem Husmor ausgesaßt und mit besonderm Fleiße und Sorgsalt auszusühren bez gonnen hatte. Die Bildnisse, welche Greven gemalt hat, sind von grosser Schönheit; sie lassen in technischer Hinsicht nichts zu wünschen übrig, sind von charafteristischer Aussasseller Unschwackvoller Unordnung.

Man hat ein lythographirtes Blatt von Greven, das zu dem Hefte von 6 Blättern gehört: "Erinnerungen an die Kirche St. Maria im Kapitol zu Coeln." es ist in 4. und stellt Ornamente aus dem Inneru der Kirche vor, unten rechts steht: A. Greven. Einige befreundete Künstler hatten sich 1838 zu dem Unternehmen vereinigt, auf ähnliche Weise auch die übrigen merkwürdigern Kirchen von Köln erscheinen zu lassen — zu bedauern bleibt, daß die schöne Absicht nicht weiter fortzesesührt werden konnte.

Greven's Bildniß wurde von J. C. Baum lythographirt, Brustbild, unten links bezeichnet: J. C. Baum | 1839. rechts: Druck v. J. E. Renard in Cöln. tiefer die Schrist: Anton Greven. | Maler. | Dem Andenken des Verewigten geweiht | von seinen Freunden: | J. C. Baum und J. E. Renard. Al. sol.

Grevenbroch, Wilhelm van, Glasmaler zu Köln im 15. Jahrhundert, über welchen J. D. von Steinen (D. Du. d. westph. Hist. 50—51) Folgendes mittheilt:

"Wilhelm van Grevenbroch, so im funfzehenten Jahrhundert gelebt und ein Bürger und Glasschreiber zu Cölln gewesen, hat (ohne Zweisfel durch Gelegenheit des Glasmahlens) ein schön Wapenbuch zusamsmen getragen, darinnen 1500 mehrentheils Gülichische, Cöllnische, Verscsiche und Marchische adeliche, auch Wapen von Königreichen, Königen, Fürsten, Grafen, Visthümern, Städten, ze. mit ihren Farben und Helmsterden anzutressen. Ich habe es von dem Frenherrn von und zu Vostelswing, Gerichtsberrn zu Mengede ze. zum Gebrauche und daraus nicht geringen Nußen gehabt. Der Titul ist:

Wapenbuch, zu Ehren der Römischer Käy. und Kü. Mit. auch Pähstlichkeit, sampt andern der fürnemsten auslendischen König-reichen, Churfürsten, Fürsten und gemeinen Ständen darauff des Höm. Reichs grundtseste geislanzet und geordnet ist, so viel derselben wapen zu bekhumen sind gewesen, mit iren namen und

farben burch Wilhelm van Greuenbroch, Gelaffchriuer, Bürger

zu Cöllen, mit fonberm fleiß verzeigent und geloemenert.

Darauf folget eine kurze Borrede, barinnen er jederman bittet, seine Mühe bestens zu deuten und nicht ungütig zu nehmen, wenn etwa in den Wapen hie oder da etwas versehen. Woraus zu schließen, daß der Auctor Willens gewesen, dieses Buch drucken zu lassen."

Auch Hartheim (Bibl. Col. 318.) führt diesen Künftler an, ohne Genaueres zu berichten; man sieht, daß Von Steinen seine Quelle war.

Ersene, Peter, Maler zu Köln, wird im Buche "Columbae" bes Schreins Scabinorum mit der Jahresangabe 1367 genannt. An einer andern Stelle (Buch "Clericorum portae" des Schreins Columsba) kommt "1369. seria 2da. post Urbani, Sophia silia legitima Petri dicti Groene pictoris et quondam Sophiae ejus uxoris" vor — eine Mittheilung, die ich dem Hrn. Dr. Imhosf verdanse.

Proue. Meister Heydenrich genannt Groue, anderswo auch Van der Groeben, war Maler zu Köln und starb 1359 vor Bela, seiner Frau, welche ihm einen Sohn, Namens Johann, geboren hatte. Er kommt im Buche "Petri" des Schreins Scabinorum vor.

Eruben, Michael, Maler und Zeichner zu Köln, ein Schüler von Franz Kay. Verschiedene Bildnisse von ihm sah man auf den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins; zu dem 1831 bei F. X. Schlösser in Köln erschienenen Schriftchen von Schlözer: Der Russe und der Pole, hat er 3 Blätter in 8. lythographirt:

Ein polnifcher Genfentrager. M. Gruben.

Ein Ruffischer Bauer auf bie Sense gestütt. M. Gruben. Gedruckt bei A: Wünsch. Ein polnischer Ebelmann. Dhne Bezeichnung.

Frünenwald, Heinrich, Stadtbaumeister zu Köln um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Laut dem bei F. B. Neuwirth erschienenen "Neuen Schematisch-Cöllnischen Calender auf das Jahr 1754" war "Henricus Grünenwald der zeitliche Umlauff" im genannten Jahre.

Buckeisen, Jacob, Anpferstecher und Aunstschreiner, geboren zu Köln um die Mitte des 16. Jahrhunderts. 1596 lebte er zu Straßburg, wo er das Bürgerrecht erhalten hatte, wie aus dem Titelblatte eines von ihm herausgegebenen, unten näher beschriebenen Werkchens ersichtslich ist. Er arbeitete sowohl mit dem Grabstichel als mit der Radirnadel, und bediente sich sechs verschiedener Monogramme, der Nrn. XLIII bis XLVIII.

Das erste Zeichen führt Christ (Ausl. d. Monogr. 194.) an mit dem Bemerken, es auf Kupferstichen angetroffen zu haben, welche im Jahre 1599 zu Köln abgedruckt worden; dann Malpe und Bavarel (Not. s. l. Grav. I. 302 u. Nr. 50 d. dritt. Monogrammentaf.), die es auf einer Folge von Landschaften fanden, welche Guckeisen nach Johann Heinz, einem übrigens fast unbekannten Maler oder Zeichner gestochen hat, dessen aus den zusammengefügten Buchstaben HHE bestehendes Monogramm sich ebenfalls auf diesen Blättern besindet.

Das zweite ist auf einem Blatte in qu. fol., worauf Graf Wolfgang von Castell eine Fahne mit dem Wappen der Markgrafschaft Brandenburg trägt; ihm folgt Christoph von Bärtlein auf dem Leibrosse des Markgrasen. Es gehört zu einer Folge von vierundvierzig Blättern in gleichem Format, den Leichenzug des Markgrasen Georg Friedrich von Brandenburg im Jahre 1603 darstellend. Dem ersten Kupfer ist eine kurze Lebensgeschichte des Verstorbenen vorgegeben; auf diesem Blatte liest man ferner den Titel:

Warhaffte Reschreibung vnd abriss deren bey der kläglichen vnd trawrigen Leicht des Durchleuchtigsten Hochgebornen Fürsten vnd Herrn Georgen Fridrichs Marggrafen zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, Pomern der Cassuben vnd Wenden. Auch in Schlesien zu Jägerndorff etc. Herzogen, Burggrafen zu Nürnberg vnd Fürsten zu Rügen etc. gehaltenen Procession.

Die vierundvierzigste, die Schlußplatte, hat unten die Adresse: Zu Nürnberg durch Georgen Gertner des Jüngern in der Newengassen verlegt und in Truck versertiget 1603.

Die Blätter sind an der rechten Seite unter den Erklärungen numerirt; einige haben die Nummer in dem Bilde selbst. Der ganze Zug übersteigt, zusammengefügt, eine Länge von vierzig Fuß und entshält mehr als dreihundert Figuren. Die Höhe der Platten mit Einschluß der Erklärungen beträgt acht Joll.

Das britte Zeichen sieht man auf folgendem Titelblatte:

Etliche Architectonischer Portalen, Epitapien, Caminen und Schweiffen. Allen Steinmetzen vnd Schreinern auch andern dieser Kunst liebendn an tag gebracht durch Veit Ecken der Statt Straszburg bestalten. Vnd Jacob Guckeisen beide Schreiner vnd Burger daselbst. 1596.

Getruckt zu Cöllen durch Johan Bussemacher.

Dieses Werschen besteht aus vierundzwanzig radirten Blättern in fol. mit Einschluß des Titels; septerer ist in einem Ovale gesto-chen, unter welchem links das Monogramm des Beit Ec, das bei Brulliot (D. d. M. II. 189. Nr. 1465b.) nachzusehen ist, und rechts das Zeichen Guckeisen's steht, von welchem, wie die Vorrede meldet, die Kupfer sind.

Das vierte befindet sich auf einer Folge von sechs von Guckeisen radirten Blättern in qu. fol. mit Verzierungen (Frontons). Auf dem ersten steht in der Mitte; JACOB GVCKEISEN INVENTVR anno 1599, und unten: In amplissima Vbiorum Colonia excudit Johan Buchsemecher. Anno Salutis 1599.

Das fünfte deutet man ebenfalls auf ihn, wenn man es auf eini= gen geätten Unsichten von Nürnberg in fol. findet, welche die Jahr= 3ahl 1598 tragen.

Das sechste schreibt Heller (Mon.=Lex. 153.) ihm zu, ohne anzuzeigen, wo es sich vorgefunden.

Guckeisen hat außerdem mehrere Titelblätter, Bildnisse und ge= schichtliche Gegenstände in Kupfer gestochen.

Dülich, Arnold, Stadt-Steinmes zu Köln um 1680; am 7. October dieses Jahres ward er als Zeuge vernommen in der Untersuchungssache gegen den, vielfacher Pflichtverlesungen beschuldigten Bürgermeister Jacob von Wolfsfehl; seine Aussage beginnt mit ber Erklärung, daß er "16. Jahr lang ungefehr in Statt-Diensten gewesen seye."

Gürtler, Gerhard Heinrich, Lythograph, hat einige Jahre für die Verlagshandlung von Renard und Dübyen gearbeitet, wo ihm fast nur Gegenstände des gewerblichen Bedarfs zugewiesen wurden. Später gab er das Bildniß des Erzbischofs von Köln, Clemens August Freiherr Droste zu Vischering, nach einer schönen Zeichnung von Heinerich Dedenthal, heraus. Gez. v. H. Oedenthal. Lith. v. H. Gürtler. Fol. Es wurden nicht viele Abdrücke davon gemacht.

Gürtler ftarb am 1. April 1845 in seiner Geburtsftadt Koln,

nachbem er erst bas 26. Jahr seines Alters angetreten batte.

Dummich, Hermann Joseph, Bildhauer zu Köln, von dem man verschiedene Grabmäler auf dem Friedhofe zu Melaten sieht; unster andern ein gothisches Kreuz von ziemlicher Höhe, welches mein Bruder auf der für Begräbnispläße seiner Angehörigen erworbenen Stelle 1844 errichten ließ; es hat die Inschrift: "Grabstätte der Familie von Christian Joseph Merlo." unten steht der Name des Verfertigers.

Sumperz, Michael, Mönch im Predigerkloster zu Köln um 1659, dessen Geschicklichkeit in der Baukunst gerühmt wird. Als im genannten Jahre die Klostergebäulichkeiten ein Naub der Flammen geworden waren, verdankte man es dem Eifer und der technischen Leizung dieses geschickten Mannes, daß sich auf denselben Fundamenten und nach den besten Regeln der Architektur alsbald der Neubau erhob.

Ich entnehme diese Nachricht dem Unhange in der 1736 bei D. J. Steinhauß hier erschienenen neuern Ausgabe von Winheim's: Sæ-

crarium Agrippinae, S. 254.

Gunder, Bartholomäus, Glockengießer zu Köln um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Glockeninschriften mit seinem Namen sind:

## In ber Urfulafirche:

S. Ursula patrona nostra, intercede pro nobis et omnibus te devoté colentibus,

nunc et în horâ mortis nostrae e in honorem omnipotentis Dei et S. Ursulae Patronae nostrae invalidatum refundi curavit Capitulum Ao. 1753. p. Magistrum Bartholomaeum Gunder.

### In ber Geverinstirche:

In Honorem Stae Rosae Limanae Franc: Caspar Francken de Sierstorff, olim Decanus, Episcopus Rodiopolitanus, me consecravit. Bartholomaeus Gunder goss mich. Ao. 1755.

Diese Glode wurde 1771 burch Martin Legros wieber umgegoffen.

In ber Groß. St. Martinsfirche:

Vnl Deo sanCtae Marlae aC patronls honor et gLorla. Bartholomaeivs Gvnder gos mich in Cöllen anno 1759.

Gusmin. Der berühmte Florentiner Lorenzo Ghiberti gibt in der Künstlergeschichte seiner Naterstadt Nachrichten von einem Baumeisster Peter, Johann's Sohn, der an dem Dombau zu Köln Theil gesbabt, und 1420 zur großen Bauversammlung nach Florenz gekömmen war.

"Dieser, berichtet Ghiberti (Chron. herausg. v. A. Hagen I. 137—140.), belehrte mich, daß wie die Baufunst auch die Malerei und Bildhauerei in Deutschland schon gar frühe geblüht habe, vornehmlich in Köln am Rhein. Dort habe, wie er sagte, ein alter Meister gelebt, der die Menschen lebend und athmend zu malen wußte. Noch mehr zog mich an, was er mir von einem Bildner meldete, dessen Namen

ich leider vergaß. Ich erzähle wieder, wie er es erzählte:

"In ber Stadt Köln war ein Meister, in der Bildnerkunst sehr erfahren und von ausgezeichnetem Beifte. Er lebte beim Berzoge von Unjou, der von ihm sehr viele Werke von Gold arbeiten ließ. Unter Anderm fertigte er ein Bildwerf von Gold, und mit aller schöpferischen Ungeduld und mit Geschick führte er die Tafel gar herrlich aus. Bollfommen war er in seinen Arbeiten und that es ben alten Bildhauern der Griechen gleich. Er bildete die Köpfe wunderbar gut und jeden nackten Theil, und er fehlte in nichts Underm, als daß seine Ge= stalten ein wenig furz waren. Den ebelsten Geschmack zeigte er in seinen Werken und große Gelehrsamkeit. Einst sah er ein Werk einschmelzen um der öffentlichen Bedürfnisse bes Herzogs willen, das er mit aller Liebe gemacht hatte; er sab zu nichte werden seine Mühe und warf sich auf die Anie, und die Augen und Hände gen himmel he= bend sprach er also: D Herr, ber bu lenkst den Himmel und bie Erde und alle Dinge hinstellst, nicht so groß sei meine Ginfalt, daß ich Anderm folge als dir. Habe Mitleid mit mir! Von Stund' an suchte er Das, was er hatte, zu vertheilen aus Liebe zu bem Schöpfer aller Dinge. Er ging auf einen Berg, wo eine große Einsiedelei war, nahm sie ein und that Buße, so lang er lebte. Es war zur Zeit unserer ältesten Bildhauer, da er in hohem Alter endigte. Jünglinge, die sich Renntnisse in der Bildnerei zu erwerben suchten, baten ihn um seinen Unterricht und erzählten, wie geschickt er war, ber sich als ein großer Zeich= ner und tüchtiger Lehrer zeigte. Sehr bemüthig empfing er sie und gab ihnen gelehrte Unweisungen, indem er sie mit vielen Magbestimmungen befannt machte und ihnen viele Vorbilder gab. 218 der vollkommenste Meister bei großer Demuth endigte er in dieser Einsiedelei; ja angesehen, daß er der Vorzüglichste in der Kunft war, war er vom heiligsten Lebenswandel."

Eine Mittheilung des Dr. Gape in Schorn's Kunstblatt von 1839 (Nr. 21 v. 12. März) "Ueber den unbekannten Meister aus Coln bei Ghiberti" ist als wichtige Ergänzung zu Vorstehendem hier an ihrer Stelle:

"Ich weiß nicht, sagt Gave, ob Cicognara ehrlich zu Werke ging, als er in dem, was er uns aus dem Manuscript des Ghiberti über den Meister von Coln mittheilte, verschwieg, daß derselbe auch an seinem frühern Wohnort gemalt hatte. Die Sternchen nämlich, welche nach abitava aveva folgen, vertreten bloß das Wort picto; welches, wie alles im Manuscript, sehr leserlich geschrieben ist. In einer andern, ebenfalls auf der Magliabeccchiana besindlichen Handschrift, die Notizen über Maler u. dgl. enthält, und nach den Schriftzügen zu urtheilen vom befannten Borghini herrühren dürste, ist der aus Ghisberti sast wörtlich entlehnten Stelle über den Meister von Coln solgens des vorangeschicht: "in Coln, einer Stadt Deutschlands, lebte ein Meister sehr erfahren in der Bildnerei und von dem vorzüglichsten Genic, der Gusmin hieß, und nicht allein in der Vildnerei, sondern auch

- ranch

in der Malerei sich hervorthat, und ein außerordentlicher Zeichner war"
u. s. w. Ich vermuthe, daß hier ein anderes als das jest in der Magliabecchiana besindliche Manuscript des Ghiberti vorlag, welches bekanntlich eine alte Copie aus dem 15ten Jahrhundert ist. Nach der Art und Weise, wie die Italiener schon von früh an, und namentlich Ghiberti, fremde Namen corrumpirten, wird es wahrscheinlich, daß bei diesen Auszügen das wirkliche Original des Ghiberti benust, und etwa Goswin oder gar Guilielm verstanden wird. Ich muß dahin gestellt seyn lassen, wer hier gemeint seyn kann."

Die Blüthezeit des Meisters Gusmin scheint um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts gewesen zu sein; zu dieser Vermuthung leitet die Aeußerung des Baumeisters Peter, wo er von dem merkwürdigen Manne sagt: "Es war zur Zeit unserer ältesten Vildhauer, da er in hohem Alter endigte", wenn man diese Aeußerung so verstehen darf, daß dabei die Blüthezeit der ältesten von den im Jahre 1420 (in welchem Peter und Ghiberti sich in Florenz kennen lernten) am Lesben gewesenen deutschen Bildhauern gemeint ist.

Hynt, Goswin von, Steinmetz zu Köln, besaß in den Jahren 1330 bis 1333 in der Johannisstraße das Haus "Ressel". Seiner wird im Buche "A domo ad portam" des Schreins Niderrich erwähnt.

Jabelius, wird als ein kölnischer Maler des siebenzehnten Jahrhunderts in Von Bianco's Geschichte der Universität und der Gymnasien der Stadt Köln (S. 57), mit Verufung auf Notizen des Professors Wallraf, genannt, ohne daß ich Gelegenheit gefunden hätte, Näheres über diesen Künstler zu ermitteln.

Sackhausen, Johann Jacob, Lythograph zu Köln; man hat von ibm:

Plan ber Stadt Cöln, bearbeitet von J. J. Hackhausen. Coblenz bei J. heinrich Müller. 1837. Du. fol.

Jaen, Wilhelm de, Rupferstecher zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts, soll sich, nach der Aussage neuerer Schriftsteller, in Köln aufgehalten haben — was inzwischen keineswegs erwiesen ist. Er kopirte die Leidensgeschichte Christi nach den Aupferstichen Albrecht Dürer's, mit Weglassung des letzten Blattes: die Heilung des Lahmen durch Vetrus und Johannes, zu dem Gebetbuche:

"Preces | ac | meditationes | piae | In mysteria Passionis | ac Resurrectionis | D. N. Jesu Xpi collectae | Per | Georgivm Scherer | Societatis Jesv | Figuris Aeneis ab | Alberto Durero olim | artificiosé sculptis, | ornatae. | Bryxellae | Apud Rutger. Velpium | et | Hub. Anthoniu. Typ. Jur. | M. DC. XII." 12.

(Auf dem in Rupfer gestochenen Titelblatte stehen zwei allegorische Figuren, unten rechts liest man: G. hani. fecit.)

1. Christus betet am Delberge; ohne De Haen's Zeichen, über bem Monogramme Durer's steht: 15012. Bor S. 1, mit bem Schlusse ber Wibmung auf ber Rehrseite.

- sinch

- 2. G. 12. Die Gefangennehmung; oben: Wilhelm Hanius fecit 1611.
- 3. S. 17. Christus vor Raiphas; unten gegen links: W D H.
- 4. S. 23. Chriftus vor Pilatus; unten gegen rechts: W D H.
- 5. S. 28. Die Geißelung; ohne De haen's Zeichen. Die ersten Abbrude haben zwischen ben Fugen bes heilandes mehrere kleine Zweige.
  - 6. S. 33. Die Dornenfrönung; unten in ber Mitte: W. d. H.
  - 7. S. 39. Ecce homo! oben rechts: W D H.
- 8. S. 44. Der Beiland, an eine Säule gestellt, von Maria und Johannes betrauert; unten rechts: W D Haen fecit 1611.
  - 9. S. 50. Die Banbewaschung bes Pilatus; unten rechts: W. D. H.
  - 10. S. 57. Die Kreugtragung; unten gegen rechts: W D H.
  - 11. S. 61. Der Beiland am Rreuge; oben: Wilhelm Hanius fecit.
  - 12. G. 73. Die Rreugabnehmung; oben rechts: Wilhelm d. Haen. | 1611.
  - 13. G. 77. Die Grablegung; oben rechte: W D II.
  - 14. S. 80. Chriftus in ber Borhölle; oben links: W D H.
  - 15. S. 83. Die Auferstehung; gegen rechts auf bem Grabe: W. D. H.

Das Maß stimmt mit ben Originalen so ziemlich überein, Dürer's Monogramm ift nur auf Nr. 14 weggelassen, und Nr. 9 ist allein von der Gegenseite. Die Abdrücke, welche niederländischen Text auf der Rehrscite haben, sind die spätern.

Neun biefer Blätter wurden nach De haen von J. B. Gooffens abermals topirt; sie kamen bereits an ber Diefen betreffenben Stelle zur Besprechung.

In bemfelben Buche finbet man ferner:

- S. 92. David, welchem ein Engel erscheint, auf bem Boben vor ihm liegt bie harfe; unten links steht: Guilielm, hanius | fecit.
- S. 204. Maria, eine Sternenkrone auf bem Haupte, mit dem Jesuskinde auf der Mondsichel stehend; unten links: W D H. rechts Dürer's Monogramm mit der Jahrzahl 1508 darüber. Hübsche Kopie von der Originalseite und nur um 2 Linien an Höhe und Breite verkürzt.

Andere Arbeiten von De haen find:

Das Pfingstfest, kleines Blatt in die Sobe, nach ber Angabe von Malpe und Bavarel (Not. s. l. Grav. I. 304.) von De haen nach eigener Ersindung gestochen.

Maria mit bem Kinbe in Wolfen stehend; unten: Wilhelm, D. Haen fecit. 8. Kommt im Berzeichnisse ber Von Stengel'schen Sammlung (Th. 11. 76. Nr. 802.) por.

Cornelius Jansenius I. Episcopus Gand. Brustbild; oben links: Guilielm hanius secit. 4.

Jaffner, Melchior, ein Kupferstecher, dessen zahlreiche Arbeisten von 1670 bis nach 1685 größtentheils in Augsburg erschienen sind; aus verschiedenen Blättern, die er für hiesige Buchhändler gestochen hat, ließe sich folgern, daß er eine kurze Zeit in Köln sich aufzgehalten habe. Ich besiße:

Titelblatt mit 20zeiliger Schrift: Virtus contra vitia u. s. w. Auctore R. P. Henrico Seynensi Praedicatore Capucino. tiefer: Coloniae Agrippinae. In der Höhe die Orcifaltigkeit mit Engeln, unten wird ein vielköpfiges Ungeheuer von einem Engel in den Abgrund gestürzt, dabei steht rechts: Melchior Hassner sc. Fol.

Dagbold, Jacob, Wachsbosser, geboren 1775 zu Uerdingen, erlernte sein Fach zu Köln bei unserm berühmten Hardy. Obwohl er Diesem nicht im entferntesten zu vergleichen ist, ward ihm doch die Ehre zu Theil, von Göthe (Kunst u. Alterth. I. 24—25.) belobt zu werden. Lange Zeit verfertigte er nur kleine Prosibildnisse, wozu ihm auf seinen Reisen in Niederdeutschland, Holland und England die

Aufträge nicht mangelten. In Amsterdam und in London, wo er sich während längerer Zeiträume niederließ, trat er auch mit bedeutendern Arbeiten, mit lebensgroßen Brustbildern und historischen Gruppen auf. Auch in der Malerei machte er Versuche. Um 1840 fand sich Hag-bold in Köln wieder ein, um hier die letzten Jahre seines Greisenalters zu verleben. Zur hiesigen Kunstausstellung gab er 1848, außer zwei Bildnissen, eine Gruppe: der Tod des Alcibiades (Nr. 429—431 d. Cat.).

Dagbold, Ludwig, der jüngere Bruder Jacob's, und ebenfalls Wachsbosser. Sehr verbreitet sind seine Profilbildnisse berühmter und angesehener Kölner: Wallraf's, Hardy's, des Staatsraths Daniels, des Erzbischofs Ferdinand August u. a., denen das Verdienst der Achnlich= teit nicht abzusprechen ist. Er starb zu Köln am 9. Juli 1846 im Alter von 62 Jahren.

Jagen, Busso von, geboren zu Brandenburg am 25. August 1809, gestorben zu Köln am 25. October 1842 als Lieutenant beim Königlich preußischen 28. Infanterie-Regimente — ein Mann, den Geistesbildung nicht minder auszeichnete als sein edles Herz. Für alles Schöne und Erhabene lebhaft begeistert, fand er bei der Poesse und der bildenden Kunst seine liebste Erholung; aber auch zum Schaffen besaß er ein anerkennenswerthes Talent, das er durch seinen "Barbarossa. Ein Eichenkranz um ein altdeutsches Kaiserbild." (Köln, 1841. F. C. Eisen.) so wie durch zahlreiche, in verschiedenen Zeitschriften zerstreute kleinere Gedichte bewährt hat. Allbefannt ist sein schönes Domsbau-Werkgesellenlied: "Wenn am Dom der Chor erglüht", womit er den Entschluß des Vereines, diesen herrlichen Tempel fortzubauen, seierte; dasselbe wurde zuerst in der kölnischen Zeitung vom 29. April 1841 abgedruckt.

Ueber Werke der bildenden Kunst urtheilte Von Hagen mit gediezgener Kennerschaft und die Unterhaltung darüber mit ihm war eben so angenehm als belehrend. Er war übrigens auch ein erfahrener Zeichner und hat im Lythographiren einige Versuche gemacht, wovon mir sein selbst gefertigtes Bildniß vorliegt, ein sehr seltenes Blatt in 4., das er nur wenigen Freunden und seinen Verwandten zugetheilt hat; er ist im Brustbilde dargestellt, das Haupt nach links gewendet, die Brust ganz von vorne genommen; er trägt die militärische Unisorm, auf den Epaulets sieht man die Zisser 28 von dem Regimente zu dem er gehörte. Da das Blatt ohne alle Schrift und Bezeichnung ist, so besmerke ich noch, daß Hagen eine stark gebogene Nase hat und einen

langen Schnurrbart trägt.

Bei seinem Hinscheiden wurde sein Bildniß für einen größern Kreis seiner Freunde und Verchrer von E. Lotz aus Düsseldorf gezeichnet und in Lythographie herausgegeben; es ist Brustbild, wie er als Leiche auf dem Todtenbette liegt, im Hintergrunde sieht man den kölner Dom; unten steht rechts: E. Lotz del. und als Facsimile der Handschrift folgt eine Strophe aus dem Dombau-Werkgesellenliede: "Und so oft das Lied erschallt" u. s. w. 4. Auf dem Friedhofe zu Melaten wurde ihm, aus Beiträgen seiner zahlreichen Freunde, an der

Grabesstätte ein einfach schönes Denkmal errichtet, geschmuckt mit Leiser und Schwerdt, mit dem Wappenschilde und dem edlen Namen "Busso von Hagen" in altdeutschen Schriftzügen.

- Dagman, Albert, Glockengießer zu Köln um 1523, mit dessen Ramen ich die Inschrift einer Glocke in der ehemaligen Abteisirche St. Panthaleon aufgezeichnet sinde: Anno milleno trecent. tres adde decemque | Abbas Godesridus me olim quarto renovavit. | rursus Joes Abbas me nunc reparavit | Albertus sudit quarto cognominis Hagman | Anno milleno quin=gent=vige=quoq, terno | nomine Christinam, nunc et semper vocitatam.
- Jahnenbein, Georg Abolph, Siegel= und Aupferstecher, ein geborner Kölner, führt der Titel eines königlichen Hof-Graveurs. Man hat auch schöne Arbeiten in Perlmutter von ihm; so gab er 1843 ein in diesem Stoffe ausgeführtes Medaillon mit dem Bildnisse König Friedrich Wilhelm's IV. von Preußen zur hiesigen Kunstausstellung (Nr. 441 d. Cat.). 1848 hat er vom Könige der Belgier die große goldene Ehren-Medaille erhalten, in Anerkennung seiner gediegenen Leistungen, wodon er in einem meisterhaft in Perlmutter geschnittenen Bildnisse des Königs Leopold, mit reicher Einfassung, Probe eingessandt hatte.
- Dallirsch, A., Lythograph, in Köln geboren, ein Schüler Levy-Elfan's; ich finde von ihm:

Zwei Blätter zu ber von Gerh. Emans herausgegebenen Bilberfolge: "Erinnerung an ben Dom in Cöln." nämlich: 1. Die vordere Umschlagverzierung, ein Nebenportal aus dem Dome mit der französischen Titelschrift: Souvenir u. s. w. unten rechts, kaum lesbar, steht: A. Hallirsch. 2. "Le mastre autel. Chapiteaux. La magnisique chasse d'argent de saint archevêque Angelbert. I." unten links: Lith. par A. Hallirsch. 4.

- Jalvern, Bernard, Maler zu Köln, wohnte 1609 auf ber "Sandfaul" dahier. In den Kirchenbüchern der Pfarre St. Alban wird er 1619 mit seiner Ehefrau, einer gebornen Catharina Iserheuff, genannt.
- Dambach, Johann Michael, ein kölnischer Maler aus der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts, wußte leblose Gegenstände die zur Täuschung nachzuahmen; zu seinen Darstellungen wählte er gedeckte Taseln mit ausgetragenen Speisen, auch malte er häusig große Zusammenstellungen von Wassen und Pferdegeschirr, die in den Borhäusern unserer Patrizier ihre Stelle fanden. Letztere bezeichnete er gewöhnlich mit dem vollständigen Namen; auf zweien derselben (wovon eines in meinem Besitze) fand ich die Ansangsbuchstaben J. M. H. zu dem Monogramme Nr. XLIX verschlungen, sie tragen die Jahrzahlen 1672 und 1674. Auf den Taselstücken pflegte er an einer Tischtuchecke, in der Art der gewöhnlich darauf gestickten Zeichen, die Monogramme Nr. L und Nr. LI anzubringen. Im städtischen Museum sieht man einige lobenswerthe Bilder von ihm; sie sind sämmtlich auf Leinwand gemalt.

In die Lebenszeit dieses Künstlers fallen die Gülich'schen Unruhen zu Köln, an benen er lebhaften Antheil genommen hat. Ein gleich= zeitiges Manuscript nennt "Michael Haambach" als einen der im Juni 1683 auftretenden Commissarien der Malerzunft, und aus einer etwas spätern Druckschrift ersehe ich, daß er im Juni 1686 mit andern Tumultuanten zur Verantwortung gezogen wurde.

- Jamm, Arnold von, der Sohn des Steinmegen Wilhelm von Hamm, übernahm seines Vaters Geschäft; er starb 1411 und hinter-ließ mit seiner Frau Sophia viele Kinder. Ihn nennt das Vuch "Ab hospitali sancti Andreae" des Schreins Niderrich.
- Jamm, H., ein junger Maler, aus Köln gebürtig, der sich mehrere Jahre zu seiner Ausbildung in München aufgehalten hat. 1848 war er nach Köln zurückgekehrt und gab zur Ausstellung des Kunstvereins sein selbst gemaltes Bildniß (Nr. 529 d. Cat.).
- Jamm, Wilhelm von, war Steinmetz zu Köln und beerbte im Jahre 1345 den Steinmetzen Roland von Bylke; er bewohnte das Haus "Bolenheim" dem Hause "Mirwilre" (dem jetzigen Etweisler'schen Hause am Hof) gegenüber; seine Frau hieß Alverade, mit der er den obigen Arnold zeugte.
  - Hans von Köln siehe Johann.
- Janser. So wird in den Bemerkungen über den Zustand der Künste in Bon Bianco's Geschichte der hiesigen Universität (S. 56), nach Notizen des Professors Wallraf, ein kölnischer Maler des siebenzehnten Jahrhunderts genannt, über den ich keine genauern Nachrichten aufzgefunden habe.
- Dansmann, Johann, Bildhauer zu Köln; auf dem Friedhofe zu Melaten sindet man viele Grabdenkmäler von seiner Hand, unter andern jene des 1842 verstorbenen Kausmannes Carl Ludwig Manderbach, des Malers Friedr. Jos. Fromm und der Familie Hahn.
- Dardung, Bictor, Graveur zu Köln; zu seinen Arbeiten gehört die Bignette, welche das im Juli 1842 begründete "Kölner Domblatt" ziert; sie ist unten bezeichnet: V. HARDUNG.
- Dardy, Caspar Bernard. Eine ehrwürdige Erscheinung in der Kunstgeschichte Köln's ist dieser ganz sich selbst und seiner Baterstadt angehörende, durch die Bielseitigkeit seiner Kenntuisse ausgezeichnete Mann. Er wurde 1726 zu Köln geboren; seine guten Aeltern schickten ihn zu der benachbarten Trivialschule an der hohen Schmiede, worin damals ein zweiter Orbitius, der Magister Siepen hauste, der bei seder Federzeichnung und bei sedem Wachsstäurchen, deren er in den Papieren oder in den Händen des jungen Hardy immersort antraf, dem Geiste der damaligen Erziehung gemäß, den bösen Genius der Kunst, der sich bereits in der frühesten Jugend bei dem Knaben geltend machte,

berausprügeln zu müssen glaubte, während er der bekümmerten Mutter einen für alle gute Hoffnung verdorbenen Menschen an ihm prophezeite. Aber Hardy überstand hier und eben so im Laurenzianer-Gymnasium dulbend sein bartes Musennoviziat, nährte frühzeitig seinen Geist an ber Lekture der Dichter, dachte, zeichnete, schnitzte, bossirte und ging den Pfad seiner eigenen Philosophie. In seinem fünfzehnten Jahre zeigte er schon von feiner Sand Kovien und eigene Gestaltungen in Wachs, über beren Natur, Kunftgeschmack und fleißige, bennoch freie Behandlung auch der Kenner sich boch verwunderte; er selbst befannte es in seinen letten Lebensjahren, daß er bergleichen Jugendversuche späterhin manchmal betrachtet habe und gestehen musse, in der besten Epoche seiner Wirksamkeit nicht korrekter gearbeitet zu haben. Sein hang neigte fich bann zuvörderst zur Delmalerei; seine frühesten Werke barin waren wieder feine solche, worin man ben Unfänger vermuthet; alles gelang feinem schnell faffenden Auge, seiner leichten und sichern Sand, Ropien beseelte er mit dem Beiste der Driginale, und besonders diejenigen, welche er nach Pet. de Laar ober Breughel verfertigte, wurden endlich — obwohl als Kovien von seiner Sand eingestanden — trop ben Driginalen bezahlt. Der Direktor Krahe von Duffelborf gebrauchte einst die wißige Künstler-Aeußerung gegen ihn: "Nein, Herr Hardy! so ist es nicht erlaubt zu kopiren." Hierauf versuchte er sich in ber Emailmalerei, die er leidenschaftlich liebgewann; auch hierin lieferte er bald Werke großer Kraft: sein Weltheiland nach Carlo Dolce (in Dval, etwa 2 Zoll hoch) ist ein Meisterwerf, ben ersten Leistungen in biefer Runft an die Seite zu setzen. Selbst ihn besuchende Fürsten fonnten durch beträchtliche Geldgebote ibn nie vermögen, fich von die= fem Lieblingswerfe zu trennen.

Ihrer besondern Beschwernisse, des Zeitauswandes und seiner Gesundheit wegen, gab er nach einigen Jahren die Emailarbeiten gänzlich auf. Sein Hauptsach wurde nun das Wachsbosseren, auch ist es dassenige, worin er am meisten Ruf erlangt hat und unerreicht bleiben wird. Er fertigte Bildnisse in athmender Naturtreue, Charaktersigueren voll psychologischer Wahrheit, idyllische Gegenstände aus denen die reinsten, zartesten Empsindungen hervorsprechen. Von Einheimischen und Fremden wurden diese Arbeiten begierig gekauft und vollständige Sammlungen davon angelegt. Eine solche besitzt in Köln noch gegen-

wärtig ber Raufmann Br. Unt. Jos. Dettgen.

Sehr wichtig auch sind Hardy's Werke in vergoldeter Bronze, bei denen er mit unverdrossenem Eifer alle Schwierigkeiten überwand. Vor allem mussen hier zwei allegorische Gruppen genannt werden, woran auf verzierten Schildchen die Inschriften geheftet waren "Ars Artis Imago" und "Ars Imago Vitae"; sie haben etwa 1¾ Fuß Höhe, und ihre Beendigung fällt gegen die Mitte der 70er Jahre. Als der Kurfürst Max Friedrich, der unsern Hardy schon in Köln geschätzt hatte, davon hörte, ließ er in Ausdrücken einer besondern Achtung den Künstler mit diesen Werken an seinen Hof nach Bonn einladen. Hardy's Besuch währte mehrere Tage, mit auszeichnender Würdigung sah er sich aufgenommen, und der Kurfürst erbat sich von ihm die beiden Gruppen gegen seden von dem Meister zu bestimmenden Preis. Sie erhielten in dem prachtvollen Gesellschaftssale des Schlosses zwischen

11

1 hacrosole

ältern und neuen italienischen Kunstwerken ähnlicher Art ihre Stelle, und sollten Hardy's Nuhm auch im Pallaste des Landes verewigen; aber Hardy überlebte noch diese ihre Bestimmung durch den gewaltsamen Wechsel der Dinge, der bevorstand, wodurch selbst der Ort ihres Verbleibs unbekannt geworden ist. Ein in vergoldeter Bronze vortresslich von ihm ausgeführter, ziemlich großer Heiland am Kreuze gehört zu den Schäßen unseres Domes; noch vor etwa 20 Jahren war derselbe auf dem mittlern Chorpulte aufgestellt, dort ein öffentliches Zeugniß

von Hardy's großer Kähigkeit ablegend.

Außer all diesen Gattungen der künstlerischen Thätigkeit überflog Hardy's forschender Geist auch das Gebiet ber Physik, wobei er an seinem Bruder Wilhelm einen eifrigen Theilnehmer gefunden hatte. Er fertigte bewunderungswürdige physikalische Instrumente, und besaß umfassende theoretische Renntnisse. Seine zusammengesetzten Mifrostope haben den Ruhm, daß im innern Mechanismus, der Deutlichkeit, Richtigkeit und Kraft, selbst im Neußern ber unmerklichen Bewegung und im Unsehen Wenige ihnen beifommen. Bortrefflich verdient sein fünstliches Planetarium genannt zu werden, ein Werk theils seines einrichtenden Genies, theils seiner eigenen Arbeit; die Rugel wird von vier vergoldeten Genien getragen. In der Eleftrizität hatte er auch immer die vollkommensten Maschinen, sowohl der Einrichtung als den Wirfungen nach. Unermubet in ben Versuchen, bewandert in allen Theorien, unterhielt er hier ben gelehrten Kenner eben so angenehm als den blogen Bewunderer. Als Köln dem französischen Reiche ein= verleibt war, begehrten die Volksrepräsentanten eines seiner Mifrostope nebst andern Kunstwerken seiner Hand für das Museum; nicht nur wurde ihm dafür eine überschwängliche Summe ausgezahlt, sondern auch burch einen formlichen Beschluß sein Saus von allen Kriegslasten freigesprochen: eine erhabene Kunstwürdigung, welche einer äbnlichen gepriesenen Handlung in der Geschichte des alten Griechenlandes gleichgestellt zu werden verdient. Aber auch als Köln wieder deutsch ge-worden war, erfreute sich Hardy einer besondern Aufmerksamkeit; Fürsten, die namhaftesten Gelehrten und Künstler wallfahrteten zu seiner bescheidenen Wohnung, und Deutschlands größter Dichter, Göthe, der ihn besuchte, setzte ihm in seinem Reiseberichte (Runft u. Alterth. I. 22-24.) ein ehrendes Denfmal.

Der neunzigste Namenstag des Künstlergreises wurde in festlicher Weise von den Kunstverehrern Köln's begangen. Er hatte sich beswegen lassen, dem geschickten Bildhauer P. J. Imhoss zu erlauben, daß dieser seine Büste in natürlicher Größe ausführte. Um Dreikönisgentage wurde das trefslich gelungene Kunstwerk auf einer bedeutsam verzierten Ara im Hause des ehrwürdigen Mannes aufgestellt und ihm von seinen versammelten Berehrern seierlich gewidmet. Die In-

schrift ber Ara war:

Kölns Altar dem Nestor der Künstler und Nestor der Weisen, Dem die Unsterblichkeit schon diesseits der Himmel gewährt.

Die dankbare Freude an dieser ihm zugedachten Ueberraschung glühete Hardy aus den Augen, klopfte in seiner, Jedem hingereichten Hand. Er holte Kunstproben aus seinem 14ten Jugendsahre herbei, welche auf einem Naume von dritthalb Zoll in der Breite die Ge-

- co-b

schichte Joseph's in perspektivischen Prachtgebäuden vorstellen und die

Unwesenden zur Bewunderung hinriffen.

Harby war Domvifar der fölnischen Metropole; bei seinem Streben zum bobern Lichte gelang es ihm, die Ausübung ber Pflichten bes rei= nen Priesterthums seiner Kirche mit dem praktischen Priesterthume der Philosophie, der Kunft und Natur zu verbinden; gefällig war er ge= gen Freunde, hulfebietend in Ermunterung und Unleitung junger Talente zur Kunft. Er hatte sich nur innerhalb der Mauern seiner Baterstadt zu dem gebildet, was er geworden ift. Für Reisebeschwernisse scheu, besuchte er erft in seinen spätern Jahren, auf die dringenben Wünsche und Bitten seines Freundes, des Direktors Krabe, die Düsselborfer Gallerie.

Um 17. März 1819 starb im vierundneunzigsten Lebensjahre un= fer Hardy, der lange der Nestor der Künstler in Köln, vielleicht auch in ganz Deutschland gewesen war. Bis an sein Ende verblieb ihm ber völlige Gebrauch seiner Sinnorgane und Seelenfrafte. Sein Bild= niß, von ihm selbst in Wachs bossirt, hatte er nur in die Sande einiger seiner innigsten Freunde gegeben. Bekannt ist bas Blatt von P. J. Lügenkirchen, bas nach bem Gemalbe Bekenkamp's in Schabmanier

gestochen ist.

Zum Schlusse stehe hier:

"Hardy. Ein Feiergesang, einst ihm bestimmt zu seinem Künstler= jubiläum am Ende des 18ten Jahrhunderts, ist gesungen ihm für Köln und unsere Nachwelt. Bon F. Wallraf.

#### Virum musa vetat mori.

Horat.

14/1904

1. Du reifst ber Zukunft, Sardy! wie längst Dein Ruhm; Und noch tein Feierfänger ber Vaterstadt Befang ben Namen, ben bas Ausland

Unter ben Rünftlern und Weifen nennet.

2. Oft wollt' ich's wagen, als noch uneingeweiht In Tonen bober Fröhnung, die Lyra nicht Ein Lied erstrebte, wie's die Nachwelt

Einst in ben hallen bes Ruhms Dir würbigt.

3. Seitbem entschwang ich lühneres Fluges mit Der höbern Tuba mich ins Gewölt — Nun soust Du nicht vorüber mir, Jahrhundert!

Reih' ich nicht Hardy zu beinen Sternen!

4. Wem ziemt's benn auch zum Nachhall ber Ewigkeit
Im Jubel Seines Ruhmes Ihn einzuweihn,
Als Dem, ben Hardy's Segnung ehmals,
Kunst und Natur! Euch zum Opfrer salbte?

5. Verwahrlost in der Psiege der Dünklinge

Vom bölzern Alter, strebt' ich nach Dämmerung Und blöb' vor jedem Sphinx am Wege

Stand ich — und hascht' — und ich haschte — Schatten.

6. Und eine holdre Muse zog mich zu Dir — Ich sah, und staunte, Blendung umfloß mein Aug' — Geheimniß war mir Euer hobes

Zephirgeflüster, Ihr Seelen Phöbos! — 7. Hier ist Ihr Tempel: sang Sie bann mir, hier wohnt Das Tynbaribenähnliche Brüderpaar: Wo mancher Gott ber höhern Throne

Ungern hinweg jum Olymp zurudeilt. 8. Und von dem Chor der Schwestern am helikon Schwebt wechselweis bier Eine flate ungesehn

Nah um bie Steln, und erfüllet Ihre Gebanten mit himmelebilbern.

Mit Connenblid im Auge, mit leifem Dhr Für jeben Bobllaut, Jugend im Seclenschwung, Genießen Sie; wie Beifter, jeden

Strahl ber Natur und ber bobern Schonbeit.

10. Genährt mit ihren großen Geheimnissen, Fließt, wie ein Silberbächlein, Ihr Leben hin, Das sich zweiarmigt mit dem Urmeer

Neiner elpsischen Wonne mischet . . . .

11. So mir die Muse — Bester! Noch griff ich zwar Im Wirrgefühl die Größe des Bildes nicht;

Doch stolz auf mein Geschick entbrannt' mir's Herz vor Entzücken, mich dir zu nahen!

12. Du nahmst mich auf zur Weihe, Du lenktest erst

Den ungelehr'gen Finger, ach! obn' Erfolg Bur hoben Plaftit, balb mit befferm

Glücke mein Auge zur Geistesübung 13. Mit Ibealen himmlischer Formen. Du Entzündtest mir bie Geele mit Winkelmanns Und Sanbrarts ew'gen Mustern besserer

Vorzeit, mit Hogarth und Mengs zur Flamme.

14. Du gürtetest mir bann mit baebalischer Weisheit die kühnen Schwingen zum Ablerstug, Daß ich in's Aetherseld Dir folgend Auch balb am Born der Urschönheit schöpfte.

13. Dich Meister jeder Practik im Kunstgebiet,

Dir felber Quelle - mochteft im Schmelzgemalb' Mit ew'gem Pinfel, mochtst im Dele Deine Gebanken in Leben farben.

16. Balb sie aus rohem Wachstlot, aus rauhem Erz Mit fraft'gem Meißel zaubern zu Befen bin -Lernt' ich nun fennen: wenn fo jebem Spielbrud ber Finger bie Bilbung folgte.

17. Dir floß bes Lebens rasche Bestimmung in Jebwede Saat bes roben Entwurfs, Dir sprach,

Dir regte sich auf einmal Schönheit Noch im chaotischen Keim der Dichtung. 18. Oft half ich, eh' die Schöpfung der Stoff umschlang, Ihr in's Entstehen, oft riefst Du mein Auge zur Entscheidung, wann bie Formen gaufelnb Dir sich jur Wahl für ben Ausbruck brangten.

19. Rommt mir gurud gur froben Erinnerung Der sugen Stunden, Geister ber Bilbungen In Sardy's Tempel! Und umschwebt mir

Nochmal die Seele, wie Ihr entstandet!

20. Go tratst bu folger Schmerz auf Kleopatra's Entschlossene Stirne — So wardst bu, Mädchen mit Dem Körbchen, Ihm zu Gessners Chloe! Söhntest bu, Greis nur bei Brob und Baffer,

Als Gottvertrauter uns mit der Vorsicht aus! Stirbst, Ringer mit bem Tobe! noch unter bes Betrachters Sanben. Lina! bist noch Lina burch jegliches Stufenalter.

22. So streckt bu noch ben blenbenben muben Juß, Diananymphe! rastend vom Fels herab, Dein Splax lauscht — und bie Gespielinn

Lehnt fich am fliegenden Schoof zur Gruppe. So bob im weißen Duftblod, voll Grazie Sich aus ben Fluthen Seine Najabe, gahmt' Ihr steigend Roß — Tritonenkinber Neden es schalthaft noch in ber Belle.

24. Und feines Meifels ehr'nem Triumphe, ben

Erhabnen Schwester-Gruppen, hier Malerkunst, Dort Plastik, gab Er so die Sprache, Ihn zu verew'gen im Fürstensaale... Freund! Mag Dein Kronos über die Säule des Jahrhunderis stürzen, schreiten mit mächtiger Genf' auf ben rollenben Ruinen

Um zu zerstören bie Saat bes Rachruhms; 26. So schön, als bu sein Gruppenstück bilbetest, Wird er in seinem Denkmal bes Deinen nicht

Gleich bankbar schonen; ha! boch schonen Muß er das Antlit des Weltenrichters In Menschendilbung, das Du im Schmelzgemäld' Mit Dolce's Himmelsfarben so sanft und groß Dort schilbertest. D! wie dies Auge Dir schon die Palme des Sieges zuwinkt.

Dem Erdgeschlecht Ihn so zu veredelen! Dies ist der Blick, in dem Ihn die Mutter der Gefallenen, Ihn der Sänger Sions Sah, als den künftigen Gottversöhner.

Der Blid, o Hardy! — Segen bes Troftes Dir — Worin er beinen fterbenben Bruber gu Den Sphären aufnahm, wo ihr benben Immer bie Beimat ber Schönheit suchtet,

Wann auf ber Stufenleiter ber Wesen, Ihr Durch seiner Wunder grundlose Wirblungen Mit felbsterfundner Augenrüftung

Näher ben Ursprung ber Kräfte spürtet, Balb heimisch im burchsichtigen Sterngewölb Bon eigner Kunst, ber tiefen Planetenwelt Maeanbertänze spähend, ihren Ewigen Strom in der Wirkung haschtet;

Balb ihren ernstverschlossenen Abergang Im Universum burch ben Eletterreig Zerlegend, für bie Labyrinthe

Ihres Gestade une ben Faben reichtet; 33. Balb am Gestab selbst walltet in Geisterluft Der höhern Lieber — Du und Dein Pollur — und

Er auf ber Cremoneser Laute Schlug bie elysischen Melobien. -

34. O füßes Leben, bas so ein Brüderpaar Von gleichgestimmtem Hochgefühl, göttliche Urania! bei beinem Altar

Unter ben wechselnben Musen lebte! 35. Ach! Ihr genosst es, glückliche Brüder! Ihr Genost es lange, sabt, wie fein Pilgerer Um Kunde reiner Schönheit Euer

Pythisches Seiligthum bier vorbeiging. 36. Wie felbft ber folgerobernbe Gallier Sich Mufter Eurer Kunfte bewunderungsvoll

Für sein Museum bat, und unseres Phibias Wohnung für heilig ausrief Er nabm une unsere Kron', ach! bas ewige Bermachinis unseres Nubens, bieg Musterwert

Der höchsten Schwungfraft, nahm uns jebe Perle der Kunst und des alten Glanzes;

Was trägst bu, zierbentfleibete Baterstabt Jest aus ben Resten beiner Berwüstung noch So werth in's kommende Jahrhundert Mit bir binüber, als beinen Barby?

Ihn, ber in beinen, bloblings vom Afterftolg Berkannten Mauern nur, bas Gestirne ward, Das schon bis in die Fernwelt schimmert, Sebe bein Genius! Ibn umstrable

40. Die Pflegerin hober Geelen, Urania, Und ihr, mit euerm jüngernden Bechselfuß, Allgüt'ge Musen, und mit eurer Lebenerwärmenden Nectarschale!

41. So steig' er munter noch, wie ein Morgenstern

In beinen Sonnenbogen, o tagenbes Jahrhundert, das nach folchen Weben, Leichter und frei nun bein Haupt emporhebst!

42. Mann Schönheit und Geschmad vom vergifteten Unheil'gen Schlackenunrath gefäubert, nun Für Kunstgenuß und Lebensfreuben

Wieber bie Menschen am Golbquell einigt 43. Und ich, Sein Sänger, huld'ge dem Steigenden (Wenn ich in's Herz der Jugend des Vaterlands Von Seinem Lichtthau tröpfle) daß ich Ihm nur die Füllung der Schale danke!

44. Erreicht Er nun den Höhepunkt Seines Laufs, So glänz' Er über Ubien, dort wo längst,

Als Satelliten, unfern Rubens

Achen und Pottgieffer, Braun und Gulemann

45. Mit Beiffelbrunn und Belmont umschimmern, Da glänz' auch Hardy, näher boch am Planet! Und, Enkelwelt ber Kölner! schöpfe Schönheitsgefühl Dir in Seinem Strahlguß!"

In Betracht seiner Seltenheit glaubte ich bas schöne Gebicht, ungeachtet seiner Ausbehnung, bier nicht vorenthalten und blog barauf verweisen zu durfen; es wurde in der kaum mehr aufzufindenden "Geschichts- Runft- und Sitten-Chronif von und für Köln, als 9, 10, 11, 12tes Stud ber Beilagen zur kölnischen Zeitung für's 11te Jahr ber Republif (1803.)" abgedruckt. Nur bie febr umfangreichen Unmerkungen sind aus räumlichen Rücksichten weggeblieben, boten aber zu der vorstehenden Biographie ein schätbares und wesentlich benuttes Material.

Mardn, Johann Wilhelm, ber ältere Bruder bes berühmten Bachsbildners, bem er bei vielen feiner Arbeiten thatigen Beiftand leistete, namentlich an den Schmelzwerken und den physikalischen In= strumenten. Er ftarb am 7. Mai 1799 im 78. Jahre seines Alters. Früherhin batte er sich dem Apothekerfache gewidmet.

Darperath, Bernard, Stadtbaumeister in seiner Geburtsstadt Köln, ein Umt, bas ihm 1844 nach bem Zurudtritte seines Vorgangers 3. P. Weyer übertragen wurde; bis dahin war er Communal=Bau= meister in Siegburg. Unter seiner Leitung und nach seinem Plane ge= schah ber eben vollführte Neubau bes westlichen Giebels unserer alten Cäcilienfirche, wobei die geschmackvolle Formenwahl eben so wie die Stylrichtigfeit Anerkennung verbienen.

Darsewinkel in Köln, wird im Cataloge ber hiefigen Kunstaus= stellung von 1845 (Nr. 111 u. 112) als der Maler folgender beiden Delbisber genannt:

Judas in der Versammlung ber Ifraeliten sich bes Verräthersoldes entledigend. .5. 2 F. 6 3. br. 3 F.

a superly

Der barmbergige Samariter. S. 1 F. 4 3. br. 2 F. 1 3.

Partfeldt, Bernard, Kupferstecher zu Köln, hat vieles für ben Berlag des Peter Overadt gearbeitet; um 1641 war er hier noch in Thätigkeit. Ich besitze von ihm:

Die b. brei Könige, nach Johann Touffon.

Die h. Margaretha, ganze Figur. P. Ouerradt exc. B. Hartfeldt sculpsit. Gr. 8.

St. Franciscus Xaverius. P. Oueradt excudit. B. Hartfeldt fecit. 12.

St. Ignatius von Lojola. P. Oueradt excudit. B. Hartfeldt fecit. 12.

Die Berkündigung der Maria, Oval; unten steht: Aue gratia plena u. s. w. P. Oueradt exc. B. Hartfelt. fecit. 12.

Die b. Ursusa. Bernardt Hartfeldt excudit. 12.

Titelblatt: in ber höhe Allegorie und die Attribute ber Evangelisten, zu ben Seiten Christus und Maria, in der Mitte die Schrift: R. D. Jacobi Marchantii Rationale Evangelizantium. Coloniae Agrippinae Sumptibus Joannis Henningii Anno 1641. unten links: Bernardt Hartseldt sculp. 4.

Bafan (Cat. d'apr. Rub. 33.) nennt:

Christum u. s. w. und die Bezeichnung: Bernardi Harfeldt sculpsit. Petrus Overstadt ex. Leptere ist sicherlich fehlerhaft wiedergegeben. Das Blatt ist 11 3. 1 L. hoch und 8 3. breit.

- Dauberat. Ihn nennt der 1723 von Matthias Biber bei der Wittwe Hilden in Köln herausgegebene "Chur-Cöllnische Capelln- und Hoff-Calender" als "Hoff-Cammer-Nath, Architecte und Intendant vom Hoff-Bau-Ambt" im Dienste des Kurfürsten Joseph Clemens von Köln.
- Dauman, N. Eine Notiz des Canonifus von Büllingen nennt ihn als den Maler des den h. Nicolaus vorstellenden Gemäldes in dem nach diesem Heiligen benannten Nebenaltare links vor dem Hoch=altare in der hiesigen St. Peterskirche. Die Eheleute Johann von der Busch und Johanna Hemmerden ließen im Jahre 1660 diesen Altar errichten.
- Dausmann, Joseph, Maler zu Köln, von dem mir einige Landschaften zur Ansicht gekommen sind. Seit 1845 beschäftigt er sich fast ausschließlich mit Daguerreotypiren.
- Derne, Hermann, war einige Jahre Baucondukteur beim städ= tischen Bauamte in Köln. Um 1846 hat er diese Stellung verlassen.
- Deffenmenger, Hermann, kölnischer Maler um 1372, bessen Schefrau Meta hieß. Beide kommen mit der genannten Jahresangabe im Buche "Columbae" des Schreins Scabinorum vor laut Mittellung des Hrn. Dr. Imhoss.
- Deidel, Hermann, ein geschickter Bildhauer von Köln, war in München Schwanthaler's Schüler; 1837 sah man dort unter andern Arbeiten von ihm: Ossan und Malvina. 1839 lebte er in Bonn und sandte zur Ausstellung des kölnischen Kunstvereins die Handzeichnung:

Das Leben ber Minerva in einem fortlaufenben Fries. (Nr. 323 b. Cat.) und die plastischen Kunstwerke:

Specie

Beethoven's Büste. In Gips. (Nr. 354 b. C.)

Ein Relief. In Gips. (Mr. 355 b. C.)

1842 ging er nach Berlin, gegenwärtig aber ist Bonn wieder sein Wohnort. Ein Werk von Heidel's Hand ist das Denkmal des Dichters Busso von Hagen auf dem Friedhofe zu Melaten.

- Deinrich, Meister. Die Abtei Haute-Combe in der Genfer Diözese besaß eine bronzene Tumba von sehr schöner Arbeit mit der Inschrift: Hie jacet Bonisacius de Sabaudia Cantuariensis archiepiscopus, operibus bonis & virtutibus plenus. Obiit apud sanctam Helenam anno Domini MCC. septuagesimo, XVIII die julii. † Magister Henricus de Colonia secit hane tumbam. Sie war zur Seite des Hochastars aufgestellt. Ich entnehme diese Nachricht aus: Voyage littéraire de deux religieux Benedictins (Martène et Durand), Paris, 1717. (I. 240.)
- Deinrich, ein geborner Kölner, war Steinmetz zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts; seine erste Frau hieß Richmud, die zweite Irmgard, er bewohnte ein Haus in der Maximinsstraße, das dritte neben der St. Lupustirche. Sein Geschäft war so bedeutend, daß er zwei Werkstätten unterhielt, die eine neben dem Hause des Dombaumeisters Gerhard nach St. Paul hin, die andere in der Dranggasse. Er starb vor 1320, eine Tochter, Frederunis, und zwei Söhne, Conigin und Arnold, die beide Steinmetzen und Magistri waren, hinterlassend. Die Nachrichten über ihn und seine Kinder sindet man im Buche "A sancto Lupo" des Schreins Niderrich unter den Jahren 1304, 1306, 1324, 1336 und 1345.
- Deinrich, Meister, kommt im Buche "Petri" des Schreins Scabinorum als Glasmacher und Glasbrenner zu Köln vor. Er starb kurz vor dem Jahre 1350.
- Deinrich, des Steinmegen Wynkin's Sohn und ebenfalls Steinmey, wohnte wie sein Bater auf dem Krummenbüchel zu Köln. Fahne (Dipl. Beitr. 35.) nennt Beide ohne Zeitangabe, mit einkacher Berufung- auf das Buch "Petri" des Schreins Seabinorum; nach der Stelle zu urtheilen, wo er sie einschaltet, würden sie um die Mitte des 14. Jahrhunderts gelebt haben.
- Deinrich, Meister, kölnischer Steinmeg, starb in oder vor dem Jahre 1390, denn in diesem Jahre veräußerte seine Wittive das gemeinsam besessene Haus auf dem Buttermarkte an den Federsabrikanten Johann Vorche, wie der Schrein Dilles nachweist.
- Deinrich, Meister, Glockengießer zu Köln um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts. Einer geschmackvoll geformten kleinen Glocke in der Groß=St. Martinsfirche, welche unlängst beim Festläuten zersprungen ist, entnehme ich die Inschrift:

. iasper . baltheser . melger . heis ich . meister . heinrich . gois mich .

m . cccc . xlii .

Dieselbe Kirche soll, gemäß ben Notizen bes Canonifus von Bul-

lingen, auch eine 5356 Pf. schwere Glocke von ihm besessen haben mit der Inschrift:

Sum bene conflata, simul ave Maria vocata | jussibus Abbatis Constantini reverendi | Henrice manibus, sed operata tuis | Anno Milleno, quater C. X ter, et I sex | scilicet, ut luxit nona dies Julii. | laudo Deum verum, plehem voco, | defunctos ploro, tonitru fugo, festa decoro.

Deinrich, Meister, wird von Boisserse (Gesch. d. Doms, 23.), mit Berufung auf einen Auszug aus dem Archiv der Steinmetzenzunft in Köln, als Polier beim Dombau genannt; er soll schon 1478 bei der Zunft beeidet gewesen sein, und kommt noch im Jahre 1509 in einem ihrer Bücher vor.

Deinrich von Köln, Glockengießer in der Schlußhälfte des sechszehnten Jahrhunderts, von dem zwei mit Derich von Köln gemeinsschaftlich ausgeführte Glocken bereits bei diesem Lettern zur Sprache gekommen sind. Vielleicht ist von ihm die Glocke in der Andreaskirche mit folgender Inschrift:

Vox tua Salvator Mathaeum viva lucrata est, | Fac meus inflectat ferrea corda sonus, fato flectat | perscindat nubes, tempestatesq, serenet— | jussos cogat adesse choros. Hinrich von | Cölln gus mich. Anno 1594.

Deinrigs, Friedrich, Aupferstecher, starb zu Köln am 14. Upril 1840, im Alter von kaum 25 Jahren, an den Folgen eines heftigen Nervensiebers. Daß er Talent besaß für das Kunstfach, dem er sich gewidmet hatte, läßt sich besonders in dem Petrusblatte nach Rubens nicht verkennen. Arbeiten von ihm sind:

Die Juben in ber Gefangenschaft zu Babylon, nach Benbemann. Qu. fol. Christus am Delberge, nach Carlo Dolce. 4.

Simeon und Anna bei ber Ausopferung Jesu im Tempel zu Jerusalem. 8.

Das lette Abendmahl, nach Leonardo da Binci. (Nimmt in dem von seinem Bater berausgegebenen großen kalligraphischen Blatte über diesen Gegenstand die Mitte ein.)

Die Rreuzigung bes beiligen Petrus, nach P. P. Rubens. Gr. fol.

Die Abreffarte seines Baters: "Kupferdruckerei u. Kunst- | Handlung | in kalligraphischen Artikeln | von | Johann Heinrigs. | Cöln. | Hochstrasse, No. 43." unten bie Ansicht ber Stadt Köln und Abbildung zweier Denkmunzen, Avers und Revers; links bezeichnet: Fr. Heinrigs sc. Du. 8.

Deinrigs, Gerhard, Kupferstecher zu Köln, arbeitet in dem Atelier seines Vaters, des nachfolgenden Kalligraphen Johann Hein=rigs; namentlich für die Ausführung von dessen neuern Kunstblättern wurde sein Grabstichel beschäftigt.

Deinrigs, Johann, ein ausgezeichneter Künstler in der höhern Kalligraphie, wurde am 24. Februar 1781 zu Crefeld geboren. Bon 1803 bis 1807 war er daselbst Schreiber bei einem Notar, der auf eine schöne Handschrift großen Werth legte, und so befand sich Heinerigs am rechten Orte sein Talent auszubilden. Durch den Beifall, den die von seiner Hand gefertigten Abschriften der Urkunden des Nostars gefunden hatten, sühlte er sich ausgemuntert Schulvorschriften öffentlich herauszugeben und machte 1809 mit einem Hefte den ersten

Bersuch, der beim Publikum eine günstige Aufnahme fand. Bis 1814 blieb er in seiner Geburtsstadt als Gerichtsschreiber, dann aber, als er glaubte mit dem Fache der Kalligraphie sich und seine Familie ernähren zu können, nahm er seinen Abschied und beschäftigte sich mit der Herausgabe von Schulvorschriften. Um diese Zeit geschah es, daß er sich in Köln niederließ. Er entwickelte nun eine ungemeine Thätigkeit, wie das nachfolgende Verzeichniß der von ihm veröffentlichten Werke beweiset:

## A. Vorschriften für ben Schul= und Privatunterricht.

Allgemeine beutsche Schulvorschriften für ben ersten Unterricht im Schönschreiben. Erste Abtheilung. Zwei hefte, nebst zwei Supplementheften.

Kleine einzeilige beutsche Schulvorschriften. Von  $\mathfrak{A}-\mathfrak{Z}$  nebst ben Zahlen. Als brittes Supplementheft ber ersten Abtheilung.

Allgemeine beutsche Schulvorschriften für ben zweiten Unterricht im Schön-schreiben, nebst einem Anhange beutscher Canzlei- und Frakturschrift. Zwei hefte.

Allgemeine beutsche Schulvorschriften zur weiteren Ausbildung im Schönschreiben und Uebung in verzierten Ueberschriften. Zwei Gefte.

Englische Schulvorschriften mit beutschem Texte für ben Unterricht im Schönschreiben. Erste Abtheilung, zwei hefte. Zweite Abtheilung, zwei hefte.

Rleine einzeilige englische Schulvorschriften.

Englische Schulvorschriften zur weiteren Ausbildung im Schönschreiben und zur Uebung in verzierten Ueberschriften. Zwei hefte.

Deutsche und englische Borlegeblätter zur gründlichen Erlernung ber Schön-schreibefunft. Bier hefte.

Neue Vorlegeblätter für alle Stufengänge bes Schreibunkerrichts in beutschen und englischen, in Fraktur- und andern Schriftarten. Drei hefte.

Deutsche, englische und frangofische Borfdriften. Bier Befte in gr. 4.

Exemples d'Ecriture anglaise à l'usage des Ecoles. Texte français. Deux cahiers. I in 8. unb II in 4.

Hollandsche en engelsche Voorschriften ter Oefening in het kunstmatig Schryven.

Kalligraphische Borschriften für Militairschulen. Zwei hefte.

Neue beutsche und englische Schulvorschriften zur Erlernung einer geläufigen Geschäftshand. Erstes Beft.

Der taufmännische Schreibmeister. 3wei Befte in gr. fol.

Der kleine kaufmännische Schreibmeister.

Das kleine und große Alphabet ber englischen Schreibschrift zu Wandtafeln für Elementarschulen.

Das kleine und große Alphabet ber beutschen Schreibschrift zu Wandtafeln für Elementarschulen.

# B. Werfe ber höhern Kalligraphie.

Musterblätter für Liebhaber ber höheren Kalligraphie. Drei hefte in gr. qu. fol. Die verschiebenen Ausgaben bestehen aus 40, aus 47, und die neueste aus 55 Blättern. Alphabete europäischer Schriftarten alter und neuer Zeit. 55 Blätter in gr. 4. Titulaturen von Fürsten und hohen Standespersonen.

C. Schriftgemälbe ober symbolisch-falligraphische Blätter.

Symbolisch-kalligraphische Kunftblätter. 22 Blätter in gr. 4.

Kleine sinnbilbliche Kunsttafeln für bie elegante Welt mit Bignetten. 18 Blätter in Taschenbuch-Format.

Blätter in großem Imperial-Format. Das Bater Unfer mit ben Worten bes katholischen Textes.

Specie

Das Unfer Bater mit ben evangelischen Textworten.

Daffelbe in einer anbern Ausgabe.

Das Bater Unser mit ben lutherischen Textworten.

Das Onze Vader in hollanbischer Sprache.

Der englische Gruß (bas Ave Maria).

Die gebn Gebote Gottes.

Das Abenbmahl.

Die Schöpfung Gottes.

Die vier Jahreszeiten.

Das Königsblatt zu Ehren Friedrich Wilhelm's III.

Der lette Wille Freibrich Wilhelm's III. 2 Blätter.

Die Juben in ber Gefangenschaft zu Babylon. Nach Benbemann's berühmtem Bilbe.

Blätter in gr. Folio- ober gr. qu. Fol.-Format.

Bur Erinnerung an Friedrich ben Großen.

Souvenirs de Napoleon.

Erinnerungsblatt an ben 67sten Geburtstag Friedrich Wilhelm's III.

Erinnerungeblatt an ben Geburtstag Friedrich Wilhelm's IV.

Erinnerungeblatt an ben Geburtstag bes Raifers Nicolaus im Jahre 1838. In russischen Textworten.

Bebenkblatt zu Ehren bes Erzbischofs von Roln Clemens August.

Erinnerung an die Feier ber Inthronisation bes Erzbischofs von Köln Johannes von Geissel.

Zum Andenken an ben Ehrwürdigen Thomas a Kempis. 1847.

Das Pius-Blatt (Beil und Ehre Pius bem Neunten). Erschien 1848.

Blätter in gr. quer ober boch Quart-Format.

Das Unfer Bater.

Das Pater noster.

Der englische Gruß (Ave Maria).

Bum Anbenten an ben Confirmationstag.

Bum Anbenten an ben Tag ber erften Communion.

Die gefangenen Juben zu Babylon.

Ein Beurtheiler (C. C. G. Kühne in Berlin, selbst Kalligraph) spricht sich über Heinrigs und seine Werke in folgender Weise aus:

"Unter Allen die in Deutschland im Kache ber Kalligraphie verdienstlich gewirft haben, (und ihre Zahl ist nicht klein,) steht Johann Heinrigs in Köln unstreitig obenan. Mit seltenem Fleiße hat er die Schriftwerke ber berühmtesten Meister studirt, die Schriftzeichen auf ihre reinsten und edelsten Formen zurudgeführt, oder neue zur Rachahmung aufgestellt, und dabei überall auf die Tachygraphie oder Schnellschreibekunst Rücksicht genommen. Er ist als einer der Ersten zu betrachten, welche die Schriftzeichen nach ihrer Ableitung ordneten, Lage und Verhältniß zu= und untereinander bestimmten, und so ein Schreib= system aufstellten, bas, beim richtigen Gebrauche sicher zum Ziele führt. Möge man sich daher nicht durch die in neuerer Zeit mehrfältig an= gepriesenen verschiedenen Schreibmethoden, wonach schlechte Sandschriften nach wenigen Unterrichtöstunden in gute zu verwandeln versprochen wird, irre führen lassen, selbst wenn hin und wieder augenblickliche Erfolge bafür sprechen sollten. Ein solcher Zwangs-Unterricht ist nicht

nachhaltig, und meistentheils tritt balb nach demselben die frühere Verschlechterung wieder ein. Deshalb kann die beharrliche Benutung solscher Schreibmuster, wie die Heinrigs'schen, als das untrüglichste Mittel, jedenfalls eine deutliche und je nach Fähigkeit des Uebenden, eine schösne Handschrift zu erlangen, nicht genug empfohlen werden.

Heinrigs' viele Schriftwerke zeugen von ungemeinem Fleiß, unermublicher Ausbauer, großem Schreibtalent, Geschmack und Kunstsinn, und sind jest unter allen europäischen Schriftwerken als die schönsten und ausgeführtesten anzusehen. In allen Schriftarten alter und neuer Zeit hat er Borzügliches geliefert, und Niemand, ber irgend eines Musters von Buchstaben oder Schriftverzierungen bedarf, wird seine Werfe unbefriedigt aus der hand legen. Nirgend stößt bas Auge auf schlechte Formen; die gewählten Berzierungen sind frei von aller Neberladung, die Zuge feberrecht und leicht nachzubilden. Der Lehren= be wie der Lernende, der Meister wie der Schüler, finden brauchbare Hefte darunter, und die seit den letten Jahren erschienenen Kunstblat= ter ober Schriftkompositionen bieten einen überaus reichen Schat von Schriftverzierungen bar. Seine Leistungen sind auch schon in Deutschland und in den angrenzenden Ländern so bekannt und verbreitet, daß von den Werken, die dem eigentlichen Schreibunterrichte angehören und jest aus 45 heften bestehen, sich über 150,000 hefte in den Händen des Publikums befinden, und wenn einige derselben (z. B. in Polen) geradezu nachgestochen oder lithographirt, die meisten neueren falligraphischen Erscheinungen aber ihnen nachgebildet worden sind, so kann bies nur zum Beweis ihrer großen Vorzüge bienen. — Welch' eine Aufopferung von Zeit und Gelb es ihm gekostet hat, wird bann erst recht ersichtlich, wenn man erwägt, daß früher in Deutschland ein großer Mangel an guten Schriftstechern war, welcher ben Verfasser anfänglich nöthigte, seine Borschriften in England ftechen zu laffen, bis es ihm gelang, selbst Künstler heranzubilden, denen er die Ausführung seiner Werfe anvertrauen fonnte.

Bur Empfehlung ber Blätter, welche man mit Recht Schrift-Kompositionen nennen kann, noch etwas hinzuzufügen, ist fast unmöglich und auch ganz überfluffig. Man muß sie sehen, um sich von ihrer Schon= heit zu überzeugen, und man wird sich zur Bewunderung des Aunstgenie's ihres Berfaffers, so wie ber erstaunlichen Ausbauer, mit welder sie geschaffen worden, hingerissen fühlen. Die großen Verdienste, welche Heinrigs sich um die Schönschreibekunft in unserm Vaterlande erworben hat, sind jedoch auch nicht unbemerkt und unbelohnt geblieben. Schon im Jahre 1823 ertheilte ihm S. Majestät ber hochselige König bie kleine goldene, dem Kunstler-Berdienste gewidmete Medaille, und 1831 die große goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft; von Sr. Majestät dem jett regierenden Könige aber erhielt er 1842 wegen sei= ner Leistungen die goldene Hulbigungs-Medaille; 1829 ernannte ihn bie königl. Afademie der Künste in Berlin zu ihrem akademischen Künstler. Mit voller Ueberzeugung fann ausgesprochen werden, daß heinrigs durch die Herausgabe aller dieser Werke Ruhm und Ehre erworben und sich selbst ein bleibendes Denkmal seiner Kunstfertigkeit und seines wahrhaften Kunstsinnes gestiftet hat, so wie, daß sich im Fache der Kalligraphie in so ausgebehntem Umfange kaum wiederholen dürfte, was er dafür geleistet hat."

Deis, L., ein Kölner, der in den 1820er Jahren einiges hier lythographirt hat; ich besitze:

Joh. Gottf. Müller, Pastor ber Hauptpfarrkirche jur h. Maria im Capitol zu Köln, Halbsigur; unten rechts: gez. v. L. H. Gr. fol. Erschien 1823 nach bem am 8. Mai erfolgten Tobe Müller's und ist ben Pfarrgenossen gewibmet.

Zwei Blätter: Trauerverzierung in bem Sterbhause bes Hrn. Dr. & Prof: F: F: Wallraf in Cöln. lith. von L. Heis. Coln gedr. bei Jod. Schlappal. Gr. fol. Zu ber 1825 bei M. DuMont-Schauberg hier erschienenen Biographie Wallrafs von Dr. W. Smets gehörenb.

Deis, Maria Theresia, war eine geübte Zeichnerin und ertheilte Unterricht in diesem Fache. Sie lebte zu Ende des vorigen Jahrhunderts und wird noch 1798 in dem "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" als Bewohnerin eines Hauses in der Antonsegasse genannt.

Delman, Abolph, Goldschmied zu Köln um 1686; im Juni dieses Jahres wurde er mit andern Aufrührern aus der Gülich'schen Rebellion zur Verantwortung gezogen.

Delman, Johann Peter, des Vorigen Bruder und ebenfalls Goldschmied; aus denselben Gründen wie Adolph gerieth auch er 1686 in gerichtliche Untersuchung.

Delmont, J. F. van, Bildhauer, ein bedeutender Künstler, der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Köln wirksam war. Einige feiner Hauptwerke sind und noch erhalten, obwohl auch, wie mir vorliegende Nachrichten erweisen, manches von ihm mit den zerstörten Kirchen zu Grunde gegangen ober verschleppt worden ist. Zuvörderst verdient der meisterhaft aus Holz gearbeitete große Altar, in welchem bie machabäische Mutter Salome und ihre sieben Söhne in lebensgro-Ben Figuren dargestellt sind, genannt zu werden; berfelbe schmuckte ur= sprünglich die Kirche des niedergerissenen Machabaerklosters, für welche ihn im Jahre 1717 Johann Georg Molitor, erzbischöflicher Commiffarius beim genannten Rlofter, durch unsern berühmten Ban Belmont hatte ausführen lassen; seit 1808 ift er in der St. Andreasfir= che aufgestellt, wohin ihm auch die Grabplatte Molitor's gefolgt ift, der bei seinem im Jahre 1727 erfolgten Tode vor diesem Altare seine Ruhestätte gefunden hatte. Ein anderes sehenswürdiges Kunstwerk von ihm, ebenfalls in Holz gemeißelt, ift die Ranzel ber Rirche St. Johann Baptist auf ber Geverinstraße; ich entbedte an berselben, unten über bem Bruftbilbe bes Kirchenvaters St. Augustin, bes Kunstlers eingegrabenen Namen: J. F. van Helmont. Auch diese Kanzel soll ehedem der Machabäerfirche angehört haben. In der Kirche Sta. Maria in der Rupfergasse ist von seiner Hand die Holzbekleidung der Augenwände an ber vielbesuchten Rapelle, worin das Gnadenbild ber b. Jungfrau verehrt wird, mit Sculpturen in wenig erhobener Arbeit verziert; die Hauptvorstellungen sind: die Hirten bei der Geburt Chri-

and a Constitu

sti und die Anbetung der Könige. Nach D'Hame's Angabe (Beschr. d. Erz-Domf. 127.) hat Van Helmont ein schönes Denkmal aus schwarzem und weißem Marmor gefertigt, welches dem 1724 verstorbenen Dombechanten Herzog Philipp Heinrich von Eroy im Dome in der Grabkapelle des Erzbischofs Conrad von Hochsteden errichtet wurde. Auch den Hochaltar der Columbakirche, an dem besonders die ausdrucksvollen Engel bewundert werden, sinde ich als sein Werk genannt. Die Kanzel und der Hochaltar in der Maria-Himmelsahrt-Kirche aber sind nicht, wie Püttmann (Kunstsch. a. Rh. S. 404.) und andere berichten, von Van Helmont, sondern von dem um ein Jahrhundert ältern Jeremias Geisselbrun. Manche seiner Arbeiten fanden auswärts ihre Bestimmung; so fertigte er 1730 den Altar und die Kanzel für die Von Mering'sche Familienkirche zu Kreuzberg bei Wipperfürth.

Von Van Helmont sindet man kleine Basreliefs in Alabaster mit biblischen Vorstellungen, welche mitunter die Bezeichunng: I. V. H. oder I. F. V. H. im untern Rande haben, und eben nicht selten sind.

Dempel, Simon, Decorations= und Bildnismaler zu Köln, ein jest lebender Künstler.

Dendrichs, Wilhelm, Steinmetz zu Köln, der 1798, laut dem gedruckten Einwohnerverzeichnisse, auf dem Domhofe wohnte.

Denning, Peter, Buchhandler und Buchdrucker zu Köln, beffen mir bekannte Verlagsunternehmungen von 1610 bis 1653 erschienen sind. Von Einigen wird er, wahrscheinlich irriger Weise, bald für einen Kupferstecher, bald für einen Tylographen gehalten, und zwar auf Veranlassung eines aus den Buchstaben PH gebildeten Monogrammes, bas man auf seinem Berlagszeichen antrifft. Ich besitze dieses zweimal in Holzschnitt; das größere zu einem lateinischen Buche von 1618 gehörend, zeigt in der Mitte in einem Blätterkranze einen Löwen, bessen Haupt von einer aus den Wolfen hervorragenden Hand erfaßt wird, mit der Ueberschrift: PAVLATIM; den Kranz umgeben vier Genien und in der Höhe nimmt ein Kaninchen ("sub signo Cuniculi" war die Wohnung Peter Henning's), vor einem offenen Buche sigend, die Mitte ein; unten ein Schildchen mit dem Monogramme Nr. LII. Das fleinere, nur zu Octavausgaben verwendet und in einer solchen von 1617 mir vorliegend, bat dieselbe Borftellung, ohne jedoch nach dem größern kopirt zu sein; auch ist der Blätterkranz weggelaffen und burch eine breitere Einrahmung mit dem Wahlspruche: CAVTIM ET PAVLATIM ersest, das Monogramm ist unten an berselben Stelle. Heller (Mon.=Lex. 167) und Brulliot (D. d. M. I. 318. Nr. 2468.) theilen das etwas abweichende Monogramm Nr. LIII mit; es ist Titelblättern in Rupferstich entnommen.

Es fehlt sede nähere Begründung dafür, daß Peter Henning die eine wie die andere Kunstgattung ausgeübt habe; auch konnte ich keine Spur davon auffinden, daß er, wie Heller meint, Kunsthändler ge-wesen sei.

Densberg, Gerhard, Buchdrucker und, wie man vermuthen darf, auch Aylograph zu Köln um die Mitte des 16ten Jahrhunderts. Bei ihm erschien: "Joachimi Fortij Ringelbergii Andouerpiani Sphaera. Coloniae. Apud Gerhardum Hensbergium. MDL." in 12. Die Rand-verzierung des Titels hat zu den Seiten David und Moses, unten zwischen zwei aufspringenden Pferden ein Schildchen mit dem Monogramme Nr. LIV. Die den Stern umgebenden Buchstaben GFH lassen die Deutung: Gerhardus Hensbergius seeit zu. Man kennt nur dieses eine Buch mit seiner Abresse.

Dense, August, Steinmey bei der kölner Dombauhütte, erhielt bei der Preisvertheilung im Jahre 1848 die Medaille in Bronze.

Berle, Wilhelm be - fiebe Wilhelm.

Permann, Steinmetz zu Köln, wohnte in der Vogelostraße; er starb 1272, und hinterließ drei Töchter. Im Buche "Liber donationum inter vivos" des Schreins Columba kommt er vor.

Dermeling, Werner, Goldarbeiter und Ciselirer zu Köln, von dem man kunstreich gearbeitete Monstranzen und Ciborien im mittel= alterlichen Style hat; ein Ciborium, silber=vergoldet, war 1840 in der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins zu sehen. (Nr. 467 d. Cat.) Für die Kirche zu Merheim fertigte er 1847 eine schöne go= thische Monstranz, die im Domblatt (Nr. 28) mit großem Lobe beur=theilt wurde.

Derregoudts, Heinrich, wurde nach Weyerman (L. d. Konst.-Schild. III. 337—339.) zu Antwerpen, nach Descamps (V. d. P. IV. 91— 94.) hingegen zu Mecheln geboren, jedenfalls aber bedeutend früher als um 1666, wie der letztgenannte Schriftsteller irrig angibt. Er war ein Maler von großem Talente für geschichtliche Darstellungen und scheint sich vorzugsweise Rubens zum Vorbilde genommen zu haben. Seine Landsleute rühmen, nach ihrem in dieser Hinsicht eben nicht ftrengen Maßstabe, die Richtigkeit seiner Zeichnung; nach den mir von Herregoudts vorgekommenen Bildern glaube ich nur im Lobe eines schönen Kolorits, besonders des Nackten, eines breiten sichern Farbenauftrages und einer verständigen Anordnung ber Compositionen mit ihnen übereinstimmen zu dürfen. In fast allen bedeutendern Städten Belgien's hat bieser geachtete Meister Kirchenbilder gemalt; zu seinen besten Werfen zählte man eine für bie Pfarrfirche von Sta. Unna in Brügge gemalte Darstellung bes jüngsten Gerichts, eins ber unfangreichsten Gemälde die je entstanden sind, indem die zahlreichen Figuren fast die doppelte natürliche Größe haben; es ift, wie Descamps fagt, bas Werf eines genialen Runftlers und läßt in Composition und Zeichnung nichts zu wünschen übrig; Wegerman nennt es ein herrliches Bild, das er mehr als fünfzigmal betrachtet habe und nie vergessen werde. Herregoudts wählte in seiner spätern und schwächern Periode häufig halb entkleidete Nymphen oder nachte Rinder zum

Gegenstande seiner Bilder, und ließ von der Hand anderer Künstler Blumen und Früchte hinzu malen.

Neben ben belgischen Städten Antwerpen, Brügge, Mecheln, Brüsel, Löwen und Lüttich hat auch Köln ihn einige Zeit beschäftigt; um 1660 war sein hiesiger Ausenthalt, und besonders für die Kirche des Francissanerklosters von der strengen Observanz (auch zu den Oliven genannt) hat er vortressliche Bilder gemalt, wie ich aus Notizen des Canonisus von Büllingen ersehe. In der Ursulasirche schreibt man ihm eine Pietas (Maria mit dem todten Heilande auf dem Schoose) zu; mir scheint vielmehr ein anderes der dort in der Höhe des mittlern Kirchenschiffes befestigten Gemälde von ihm herzurühren, das die Erlösung der im Fegseuer Leidenden versinnlicht und von schöner Färbung ist. In den Versteigerungscatalogen älterer hiesigen Kunstsammlungen wird man seinem Namen häusig begegnen; bei der veränderten Geschmacksrichtung der Gegenwart aber sind seine Bilder bei Privatsammlern weniger beliebt.

Der kölnische Buchhändler Johann Busaus ließ nach ber Zeichnung von Herregoudes ein Titelblatt durch Peter van Lisebetten, wahrschein=

lich in Antwerpen, in Rupfer stechen:

Am Eingange eines Tempels liest man auf einem Borbange die Titelschrift: Caelym empyreym in sesta et gesta sanctorym — per Henricym Engelgrave — M.DC.LXVI. Tomus I. In der Höhe schweben Engel; unten sind mehrere Männer versammelt, welche zum himmel aufblicken, in ihrer Mitte stehen Genien, wovon einer das Fernrohr in die höhe richtet, ein anderer misst am Erdzlobus; links liest man: Hendricus Herregoudts delin. rechts: Pet. van Lisebetten sculp. und tieser folgt: Coloniae Agrippinae apud Joannem Busaeum Bibliopolam sub Monocerote. Fol. Der zweite Band hat die Jahrzahl M.DC.LXX und Tomus II. auf berselben Kupserplatte.

Herregoudts starb zu Antwerpen; sein Todesjahr ist nicht bekannt. Ein jüngerer Maler Johann Baptist Herregoudts, der zu Brügge gearbeitet hat, wird für seinen Sohn gehalten.

Perstatt, Isaac Peter, Kaufmann und Kunstdilettant zu Köln, der sich zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts im Wachsbossiren versuchte, ja — wie Füßli (Kstletex. Forts. 525.) meint — auszeichnete. Er lebte noch 1813.

persthedt, Derich von, war im Jahre 1600 Steinmesmeister zu Köln und ließ sich damals in eine fromme Verbrüderung aufnehmen, die in der Untoniterkirche bestand, wovon mir das Mitgliederverzeich= niß vorliegt.

Hertting, Gustav, Porzellanmaler zu Köln; eine Arbeit von ihm: zwei Kinder am Fenster, sah man 1844 in der Ausstellung des Kunstvereins. (Nr. 218 d. Cat.)

Perwegen, Peter, Lythograph, ein geborner Kölner, begab sich um 1837 nach München, wo er sich fortwährend aufhält. Man hat von diesem geschickten Künstler:

Bormaliges Jesuiten- jepiges catholisches Grmnasium zu Coeln 1836, nach E. Gerhardt.

- rapids

Des Grafen Eberhard im Bart Pilgerfahrt nach Jerusalem im Jahre 1468, nach J. A. Gegenbauer. Gr. qu. fol. (Würtembergisches Kunstvereinsblatt für 1842.)

Drei Blätter: Mariae Heimsuchung — die Kreuzigung Christi — Die Grablegung Christi; zu dem Werke: Abbildungen der Glasgemälde in der Pfarrkirche der Vorstadt Au zu München von H. heß und F. Eggert. 7 Lieferungen in rop. fol., wovon die letzte 1844 erschien.

Das Denkmal Friedrich's bes Großen in Berlin von Rauch. 4. Zum (Stuttgarter) Kunstblatt, Jahrgang 1844, Nr. 1.

Göthe's Standbilb in Frankfurt a. M., nach Schwanthaler. Fol.

Runstbenkmale aus Xanthus, nach E. Förster. Qu. fol. Die beiben lettern Blätter zum Kunstblatt von 1845 Rr. 43 und Nr. 77.

Drei Blätter: Ansicht ber Lubwigsfirche in München, Querburchschnitt und Längenburchschnitt berfelben. Gr. qu. fol.

Bur Ausstellung bes kölnischen Kunstvereins sandte er 1848:

Gebenkblatt ber sechsten Säcularfeier ber Grundsteinlegung bes kölner Doms. Handzeichnung. (Rr. 519 b. Cat.)

- Despel, Osear, Glasbrenner und Maler zu Köln, arbeitet für das hier bestehende Glasmalereigeschäft von G. W. Stoltenhoff Söhne. Unter letzterm Namen sah man die verschiedensten Gegenstände auf den hiesigen Kunstausstellungen in den Jahren 1844 bis 1846: Blu=men, Wappen, Bildnisse, Landschaften, Heiligenbilder und selbst Kirchenfenster, die theilweise von Hespel ausgeführt waren.
- Dessen. Johann genannt Hessen war Steinmetz zu Köln und besaß den Weinberg "Malaga" in der Marzellenstraße mit dem Hause darin, wo er 1374 seine Werkstätte hatte; seine Frau hieß Cunigunde. Er kommt im Buche "A sancto Lupo" des Schreins Niderrich vor.
- Deß, Joseph Anton, Decorationsmaler, der auch Silhouettbild= nisse verfertigte, die zu seiner Zeit einmal beliebt waren. Er starb zu Köln am 28. Juli 1818 im 75. Jahre seines Alters und wird auf seinem Todtenzettel "Künstler und Hoflackirer vom Stifte Fulda" genannt.
- Deuckeshoven, Silvester, Baumeister, geschworner Tarator am hohen weltlichen Gericht und vormaliger Senator der freien Reichs= stadt Köln, starb am 14. September 1825 im 79. Jahre seines Alters.
  - Bendenrich genannt Groue siehe Groue.
- Dennkinus, Meister, ein kölnischer Maler, der mit seiner Frau, Bela, im Jahre 1334 drei Häuser in der Schildergasse besaß; man ersieht dieses aus dem Buche "Petri" des Schreins Scabinorum 1334, so wie aus dem Buche "Clericorum portae" des Schreins Columba 1337 und 1371.
- Dildegardus, ein kölnischer Bürger, welcher im Jahre 1523 die Tafel des Rosenkranzes für das Dominicanerkloster zu Dortmund in Westphalen im Auftrage eines andern hiesigen Bürgers, des Wilhelm von Arborch, gemalt hat. Das Werk ist nicht mehr vollständig; es bestand aus mehreren Abtheilungen, worauf die sieben Freuden und die sieben

Leiden der Maria, so wie ihre Genealogie dargestellt waren. J. D. Passavant, der es in Schorn's Kunstblatt von 1841 (Nr. 102, S. 422) zur Besprechung bringt, urtheilt sehr günstig darüber; er sindet darin eine frästige Farbe, harmonische Totalwirfung, sprechende Bewegungen und Charastere, so daß aus diesem Werke genugsam herworgehe, daß Meister Hildegardus zu den ausgezeichneten Malern seiner Zeit in Köln gehört habe. Ferner theilt er aus dem jest in der Königl. Bibliothef zu Berlin besindlichen "Chronicum dominicarum Tremonensium" (Bl. 39) die Stelle mit:

"codem anno (1523) tabula rosarii facta per M. Wilhelmum de Arborch civem coloniensem 23 annorum et constat 70 florenis. Hildegardus, etiam civis coloniensis eam pinxit sub expensis conventus. Sancti facta et dedicatio a Bernhardo sufragano monasterensi." (sic.)

Andere Werke bes Rünstlers wurden bisher nicht bekannt.

- Dilger, war wie Gerlach, sein Bater, und Wilhelm, sein Großvater, Steinmetz zu Köln; er hatte sich 1348 mit Agnes von Limburg vermählt.
- Dilgers, Johann Baptist, ein geschickter Schriftstecher zu Köln, von dem man in Messing gravirte Thürschilder und Gedenktafeln mit reichen Verzierungen sieht. Einer metallnen "kunstreich in gothischer Schrift gearbeiteten Votiv=Tafel", welche im Dome unter einem 1846 dorthin geschenkten gemalten Fenster eingefügt wurde, wird im Kölner Domblatte (1846. Nr. 15.) lobend erwähnt.
- Hilgers, Peter Joseph, wurde mir als ein kölnischer Maler genannt, der eine heilige Familie mit seinem Namen und der Jahrzahl 1614 versah. (?)
- Dittorf, Jacob Ignaz, der Sohn eines wohlhabenden Blecharbeiters zu Köln, wurde am 20. August 1792 geboren. Sein Bater hatte den ein ungewöhnliches Talent schon frühe verrathenden Knaben fogleich zum Studium seines Lieblingsfaches, der schönen Architektur bestimmt, und empfahl deghalb sogar seinen frühern Erziehern, ihre Regeln und Muster möglichst mit Bildern oder Denfübungen aus der Baufunst ihm zu verdeutlichen oder zu versinnlichen. Durch diese Vorbegriffe keimte ber Anabe spielend zu einer reichen und lichten Ideenfassung auf. Er empfing die ersten Grundfenntnisse zur Baufunst bei dem Lehrer der Architektur und Baumeister Christian Lowenstein, in der freien Sandzeichnung unterrichtete ihn ber Maler Casy. Urn. Grein. was reiferm Alter studirte der Jüngling bei dem angesehenen Architekten Leidel; auch hörte er um diese Zeit die mathematischen Vorlesungen der Professoren Kramp und Heister. Von Nugen waren ihm sodann die praktischen Uebungen und Lehren bei dem Regierungs= und Baurath Schauß.

Nach so mancherlei Ansichten, Uebungen, Grundlagen und Beispielen zur Benutzung seiner Hülfswissenschaften, trat er mit guten Empfehlungen die Reise nach Paris an. Hier sette er nun zuvörderst seine architeftonischen Studien unter ber Leitung bes berühmten Percier, und iene ber Handzeichnung unter bem bekannten Miniaturmaler J. B. Ifaben Dann hatte er bas Glud, von bem ehemaligen königlichen Architekten Belanger aufgenommen zu werden, welcher, nachdem sein einziger hoffnungsvoller Sohn gestorben war, unsern Hittorf wie sein eignes Rind behandelte. Diefer mehr als 60jabrige wurdige Mann, nachdem er ihn durch mehrere Prüfungen seiner Talente und seiner Treue in fo weit fannte, daß er in seinem durch Selbstgeschäftigkeit sich zu sehr ermubenden Alter auf den Fleiß und die Rechtschaffenheit des fähigen deutschen Jünglings sich verlassen konnte, brauchte ihn bald als Aufseher bei den damals kaiserlichen Bauten. Hittorf erwarb sich durch eine ihm natürliche Folgsamkeit und Emfigkeit, burch Ordnungsliebe und ausdauernde Uebung unter ber Anweisung seines ihm bald gang offenbergigen, sehr praftischen Lehrmeisters einen Schat von Kenntnissen, und bald ward er auch besoldeter Aufseher bei den öffentlichen Regierungsbauten. Belanger, welcher bei bem aus England gurud= gekommenen Könige Ludwig XVIII. Die Stelle eines foniglichen Architekten ber Feste und Ceremonien bes Hofes wieder antrat, äußerte nun seinem getreuen Lehrlinge und emfigen Belfer ein Bersprechen, daß, wenn bis zum Ende seiner alten Tage Hittorf ihm so getreu bienen und beistehen wurde, wie bisber, er ihm feine Stelle als foniglicher Baumeister mittels ber Gnade Gr. Majestat zu versichern suchen wollte. Dies geschah wirklich im Jahre 1817. Belanger ward im= mer schwächer und Hittorf vertrat die Stelle seines guten Lehrmeisters zur Zufriedenheit des Königs; aber er wich auch, aus fester wahrer Anhänglichkeit an seinen väterlichen Gönner, nicht vom Bette bes Kranken, so daß der alte Belanger von des Jünglings ungeheuchelter und reiner Dankbarkeit gerührt, dem Bater Hittorf's nach Roln schrieb: "wie gut die himmlische Vorsehung es gefügt habe, daß in beffen Sobne Jacob Ignaz der Verlust seines eignen Einzigen ihm wieder ersett werden sollte." Nach Belanger's Tode ward Hittorf wirklich zum königlichen Architeften ernannt, zugleich ward er Architeft des königlichen Bruders und mehrerer Großen des Hofes.

Bei Belanger hatte er den geschickten Künstler J. F. J. Lecointe fennen gelernt, der, etwa-zehn Jahre älter als Hittorf, sein Leiter und Freund, später sein Mitarbeiter ward. Gemeinschaftlich führten sie von 1819 bis 1830 folgende Arbeiten aus: In St. Denys die Ceremonien zur Beisetzung des Prinzen von Conde, des Herzogs von Berry und Ludwig's XVIII. Sie becorirten die Cathedrale Notre-Dame in Paris zur Tauffeier bes Herzogs von Bordeaux, worüber ein eigens erschienenes Werf: Recueil des décorations et description du baptême du Duc de Bordeaux. Paris, 1827. Fol. Ausfunft gibt. Sie leiteten bie Festlichkeiten bei Rarl's X. Kronungsfeier zu Rheims; bann die Wiedererbauung des italienischen Theaters (Salle Favard) und ben neuen Bau bes Théatre de l'ambigu comique, letteres ganz von Quadersteinen mit eisernem Dachwerke, in einem Zeitraume von acht Monaten aufgeführt; sie fertigten die Projefte zur Wiederherftellung ber schönen St. Remy-Kirche zu Rheims, zur Errichtung eines Grabmonuments für ben Herzog von Berry, einer Grabfapelle im

gothischen Style für die Herzogin von Curland, einem Theater und Ballsaale für den Baron von Braun zu Wien, und einem Springbrunnen nebst andern Verschönerungen der Place de la concorde. Gemeinschaftlich mit Lecointe machte er die Zeichnungen für bas große Prachtwerf über bie Rrönungsfeier Karl's X., deffen Bollendung burch die Ereignisse des Jahres 1830 unterbrochen wurde. Hittorf führte in Paris ausserdem mehrere Privatbauten aus, und verfertigte für seine Baterstadt Köln den Plan zu einem Theater und zu einem Museum. Zwischen diesen Arbeiten machte er verschiedene Reisen nach Deutschland und England, wo er fich besonders damit beschäftigte, die Bebäude bes Mittelalters und die der wiederauflebenden Kunst zu studiren. 1822 unternahm er bann, nach ernsten Borbereitungen, begleitet von seinem Schüler Zanth, die Reise nach Italien. Nachdem er einen Theil des südlichen Frankreichs, Turin, Mailand, Genua, Florenz, Siena, Perugia, Lucca, Viterbo, Ferrara, Vicenza, Pavia, Venedig, Nom und seine Umgebungen, Neapel und Pompesi besucht, und neun Monate mit Zanth und Stier, einem jungen deutschen Architeften, welchen er auf seine Kosten mitnahm, in Sicilien zugebracht hatte, fam er 1824, reich an Zeichnungen und Manuscripten, zuruck. Seine Zeichnungen von Monumenten aus allen Epochen belaufen sich Seine interessantesten Arbeiten waren indessen auf mehr als 1000. die genauen Aufnahmen von den berühmtesten Städten Sicilien's und die Bermeffungen von vielen antifen Tempeln und andern Denfmälern bes Alterthums, einer Menge merkwürdiger Ornamente in Marmor, Stein und gebrannter Erde, wie von mehr als 50 Gebäuden aus bem 9. bis zum 18. Jahrhundert — Materialien zu feinem großen Werfe über die Geschichte ber Baufunft biefes Landes, welches unter ben Ti= teln erschien:

Architecture antique de la Sicile, par J. Hittorf et L. Zanth.

Paris, 1826—1830. 3 Bande in Fol.

Architecture moderne de la Sicile, par u. s. w. Paris, 1826-

1830. Ein Band in Kol.

Außer den Entdeckungen in Bezug auf das System der Construction und der äußern Form der griechischen Gebäude, fanden Hittors's gewissenhafte Nachsuchungen bei den griechischen Werken der Baufunst aus allen Zeiten den Gebrauch der Farben als charafteristische Zierde in ihren verschiedenen Nuancen von Glanz und Pracht und mythischen Anspielungen. So entstand, um diese Entdeckung mit allen Belegen systematisch darzuthun, das Werk:

L'architecture polychrôme chez les Grees, ou restauration du

temple d'Empédocle à Sélinunte.

Diese Wiederherstellung des Tempels zu Selinunt ist nach dem Ur=
theile der französischen Afademie und aller Gelehrten und Künstler, die
sie sahen, die einzige vollständige Darstellung eines griechischen Heilig=
thums, in all seiner Herrlichseit wiedergegeben und ausgeziert mit allen
Nebentheilen, welche, in Gemälden, Statuen, Altären, Ervotos, Weih=
geschenken und dergleichen mehr bestehend, dem Ganzen den bestimmten
Local= und Zeitcharafter aufdrücken.

1832 gab Hittorf eine französische Uebersetzung des englischen Werfes: The unedited antiquities of Attica heraus, durch viele Anmerkungen

to be the later of the

und Zeichnungen vermehrt, mit gründlichen Berichtigungen des Originaltextes und wichtigen Aufschlüssen über die Theorie der hellenischen Baufunst wie über mehrere bis dahin unverständliche Stellen Vitruv's.

Eine seiner größten, zur öffentlichen Ausstellung des Museums in Paris gelieferten Arbeiten war eine Zeichnung, 31 Zoll lang und 21 Z. hoch, die innere Ansicht einer antiken Basilika, nach den Ueberresten dieser Gebäude in Italien und den alten Schriftstellern hergestellt. Sie erstielt großen Beikall und ward als erstes Aquarell in dieser Art von

bem Könige für die Gallerie im Luxembourg angekauft.

Nach der Nevolution von 1830 verlor Hittorf seine Stelle als Arthitekt des Königs, doch blieb ihm sein Antheil, als Mitarbeiter seines Schwiegervaters Lepdre, an der Erbauung einer der größten modernen Kirchen, St. Vincent de Paul zu Paris. In fünf Schiffe getheilt, mit zwei Etagen Säulen im Hauptschiffe, einer auf zwölf Säulen gestüten Borhalle, und im Ganzen auf mehr als hundert Säulen rushend, kann diese Kirche bei ihrer schönen Lage und der sorgfältigen Austührung, wie durch die auf Effekt und Convenienz berechnete Einrichtung, eines der schönsten modernen Gebäude der Hauptstadt genannt werden. Sie enthält eine im Projekt ursprünglich hineingedachte Anwendung von allen Kunstersindungen unseres Jahrhunderts; so ist die monumentale Wandmalerei im Innern angebracht, die Glasmalerei in den Fenstern als transparente Altargemälde, von woher aus den Bildern der Heisligen, von Strahlen umssossen, das Licht sich in's Heiligthum verbreitet.

Hittorf wurde unter König Ludwig Philipp zum Architecte en chef der Gebäude des Gouvernements ernannt, welche zur sechsten Abtheislung der Stadt Paris gehören; er ist Mitglied des französischen Instituts, der Afademien zu Mailand, Berlin und München, der antiquarischen Gesellschaft zu London, Ritter der Ehrenlegion, und erhielt bei verschiedenen Gelegenheiten Preise nehst den goldenen Medaillen der

ersten und zweiten Rlaffe.

Die ausführlichen Nachrichten, welche bas Brockhaus'sche Conversations-Lexison (7. Aufl.) über Hittorf mittheilt, so wie ein Aussau von Wallraf in den Beiblättern der kölnischen Zeitung von 1820., Nr. 19. u. 21., wurden von mir als Duellen benutt. Auffallender Weise gibt Wallraf unserm Künstler die Vornamen "Carl Jakob"; dies ist unrichtig. In dem Tausbuch der Pfarre Klein St.-Martin sah ich von der Hand des Pfarrers Peter Anth eingeschrieben: Jakob Ignaz, Sohn des Franz Hittorf, geboren am 20. August 1792.

- Dochstein, Heinrich Joseph, einer der Steinmesen bei der hiesigen Dombauhütte, welchen bei der Preisvertheilung 1848 die bronzene Medaille zuerkannt wurde.
- Höltes, Peter, Stuckaturer und Bildhauer zu Köln, von dem man bei der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins von 1847 das Modell einer gothischen Pyramide, in Gips ausgeführt, sah.
- Doersken de Verhei, Johann, goß im Jahre 1446 zwei Glocken, welche die St. Gereonskirche zu Köln bis 1779 besaß; sie trugen, laut einer mir vorliegenden handschriftlichen Quelle, die Inschriften:

Die schwerere, 2843 Pfund an Gewicht haltenb:

Rite vocor Gercon, populum voco, | me fuge Daemon! | M. semel et C. quater, quater X. | Anno simul VI. fundor ego. Dns. | Joes Hoercken de Verhei | me fudit.

Die leichtere, von 1140 Pfunb:

Jam date corda choro, Mauris date | Maura, sonum do. | Anno Dni. M.C.C.C.C.XLVI. Joes Hocrken | de Verhei me fecit.

Die 1824 gedruckte Beschreibung der Kirche (S. 102—103) enthält diese Glockeninschriften etwas abweichend.

- Dovel, Gerhard, aus Frauweiler gebürtig, Mitglied der ehemaligen Abtei Groß-St. Martin zu Köln, war, wie eine Handschrift des Geschichtforschers und Kaplans C. P. A. Forst († 1834) berichtet, ein erfahrener Kunstschreiner; unter anderm, heißt es, verfertigte er die Schreinerarbeit an der Gallerie im Innern der Abteisirche. Erstarb am 27. September 1803 im 66. Jahre seines Alters, dem 44. seiner geistlichen Profession zu St. Martin.
- Poffacker, Johann Joseph, Maurermeister und Bildhauer zu Köln, von dem man Arbeiten auf dem Friedhose zu Melaten antrisst: das Denkmal des 1841 werstorbenen Baumeisters Michael Leydel, und das gemeinsame Denkmal der beiden Pfarrer von St. Aposteln Joh. Jos. Emm. Geistmann († 1846) und Joh. Bitter († 1847); an letzterm sieht man die Standbilder der Apostel Petrus und Paulus und in der Höhe den Heiland am Kreuze. Hossacker starb am 15. November 1848 im Alter von 40 Jahren.
- Jossmann, Carl, ein geschickter Bildhauer zu Köln, der sich in Italien ausgebildet hat. Vortrefsliche Kunstwerke sind die beiden Seiztenaltäre in der Groß-St. Martinökirche mit den Statuen der h. Jungsfrau und des h. Bischofs Martin, beide unter fünsthürmigen Baldachinen stehend, 1848 von ihm in Stein ausgeführt. Im kölner Dom-blatte (1847. Nr. 35.) wird das Modell eines Stationsbildes: die Abnehmung Christi vom Kreuze, das er 1847 vollendete, lobend beurtheilt, und eine Gruppe: Hagar und Ismael, ward Veranlassung zu einem in demselben Blatte (1847. Nr. 33.) abgedruckten Gedichte.
- Hoffmann, Heinrich, Maler zu Köln um 1740; aus diesem Jahre liegt mir eine Rechnung über "angefertigte Mählerey" von ihm vor.
- Joffmann, Joseph, wurde am 28. October 1764 zu Köln geboren. Sein Vater, ein Maler, nahm gute Anlagen zum Künstler an ihm wahr, und bediente sich frühzeitig seiner Beihülse; es wurde daher ziemlich spät daran gedacht, ihn auf eine Akademie zu schicken. Er kam endlich nach Düsseldorf und brachte daselbst zwei Jahre unter der Leitung des Direktors Krahe und des Prosessors Langer zu. Hauptsächlich verlegte er sich hier auf die Dekorationsmalerei, und errang in diesem Fache einen der jährlich ausgestellten Preise. Aber erst nach seiner Rücksehr von Düsseldorf trat in seiner Vaterstadt sein Talent entschieden an's Licht. Vor allem suchte er seinem Geiste eine höhere Ausbildung

zu geben; die Mythologie, Dichtfunst und Geschichte waren die reichergiebigen Quellen woraus er schöpfte. Auch bemühte er sich in der Zeichnung um strenge Schönheit der Formen und um glückliche Anordnung in historischen Vorstellungen. In dieser Gattung zeigte er sich zuerst in den Jahren 1793 bis 1794 durch die Plafondmalereien im Chore der ehemaligen Abteitirche St. Martin vor dem Publikum.

Sehr wohlthätig wirfte auf bie Bilbung seines Geschmackes eine Reise nach Paris, welche er 1797 ausführte. 1800 war er einer ber Mitbewerber um die von Göthe in Weimar ausgesetzten Preise. Die Gegenstände, welche zur Wahl überlassen blieben, waren: 1. Der Abschied Hector's und Andromache's. 2. Ulysses und Diomedes, in ber Nacht das Lager der Trojaner überfallend, tödten König Rhesus und seine Gefährten und bemächtigen sich seiner Rosse. Soffmann bestimmte sich für lettern Vorwurf. Der Preis wurde ihm und dem Professor August Nahl in Cassel, der die andere Aufgabe gewählt hatte, gemeinschaftlich zugesprochen, indem Beider Leistungen als ausgezeichnet waren anerkannt worden. Wie ehrenvoll für hoffmann, ben in ber Runstwelt noch fast ganglich Unbefannten, mit einem so namhaften Manne einen Preis zu theilen, um welchen sich bie ersten Künstler Deutsch= lands beworben hatten! 1801 wurden wieder Preise ausgestellt. Hoff= mann wählte: Adill am Hofe bes Königs Lycomebes, in Weiberklei= bern versteckt, wird durch Ulysses und Diomedes erkannt. Dreiund= zwanzig Künstler waren Mitbewerber; Hoffmann und Nahl hatten wiederum den Preis zu theilen. Göthe (Litt. Journ. v. Jena. 1802. S. 10.) schildert die Arbeit Hoffmann's als ein Meisterwerf, sowohl in Hinsicht der Composition als des Ausdrucks und des effektvollen Hellbunkels. 1804 war ber Gegenstand ber Preisausstellung die Darstellung der Schrecknisse einer Ueberschwemmung. Reine der diesmal eingegangenen Leistungen wurde völlig befriedigend gefunden; berjenigen von Hoffmann aber geschah eine auszeichnende Erwähnung. 1805 war es ben Concurrenten um ben Preis freigestellt, eine ber sogenann= ten zwölf Arbeiten bes Hercules barzustellen. Hoffmann trat unter Sechszehn als einziger Sieger hervor und empfing die Summe von sechszig Ducaten. Er hatte Hercules, wie er die Ställe des Königs Augias von Elidus reinigt, gewählt — ohne Zweifel eine der schwierigften Aufgaben, wenn sie mit Burbe aufgefaßt werden soll. Gothe (Litt. Journ. v. Jena. 1806. S. 2.) fagte, daß diese Arbeit hoffmann's selbst Rubens würde Ehre gemacht haben. Es konnte nicht fehlen, daß sein Ruf zu einer ungewöhnlichen Höhe stieg; er bewirfte ihm auch die Ehre von der Herzogin von Weimar den Auftrag zu einem Gemälbe zu erhalten, bas bestimmt war, die Decke eines ber Sale in ihrem Schlosse zu schmücken.

Zu seinen gelungensten Arbeiten hinsichtlich der Composition rechnet man eine in seinem Nachlasse vorgefundene Stizze, welche auf die Anwesenheit Kaiser Napoleon's in dem Ruhrdepartemente seines Reiches

im Jahre 1804 Bezug hatte.

Auch als Mensch besaß Hoffmann die trefflichsten Eigenschaften. Zärtliche Sorgfalt für seine Familie, besonders für seinen alten Vater, innige Anhänglichkeit an seine Freunde, Uneigennützigkeit und Bescheisbenheit waren seine seltenen Tugenden.

- Cash

Er starb am sechsten März 1812, nachdem er noch nicht das achtundvierzigste Lebensjahr erreicht hatte, am Nervensieber. Sein Tod erregte allgemeine Theilnahme in seiner Baterstadt; an seiner Leichenbestattung nahm traurend eine große Anzahl der angesehensten Einwohner Köln's Theil; in der Kirche hielt der Prosessor Wallraf eine Nede voll Kraft und Gefühl über den Werth des Verstorbenen; auch ehrte er ihn durch nachstehendes Gedicht:

## Auf Joseph Hoffmann's Grab.

Nimm mir den Sohn von Cöln nicht weg, eh' ein Zweyter ihm gleiche:

Sprach die Kunst zur Natur. Aber Ihn nahm die Natur, Hob Ihn zum Neiche des Licht's, wo Dürer und Rubens Ihn füßten,

Jener, beff Fleiß Er geerbt; Dieser, beff Beift Ihn genährt.

Unbillig wäre es, hier nicht bes großen Verdienstes zu erwähnen, welches sich der edle Wallraf um Hoffmann erworben hat. Sein dichterischer, vielseitig reichbewanderter Geist wirkte mächtig anregend und nährend auf den jüngern Künstler, und namentlich mag zu dem siegshaften Erscheinen Hoffmann's bei den weimarischen Preisbewerbungen Wallraf's Einfluß nicht unwesentlich beigetragen haben.

Ein im städtischen Museum befindliches Gemälde von Hoffmann, Diana mit tanzenden Nimphen, auf Leinwand in die Breite gemalt,

gebort zu seinen schwächern Leistungen.

Nach ihm wurde in Rupfer gestochen:

Die trauernde Religion: eine weibliche Figur, Kreuz und Kelch haltend, ist neben einer umgeworfenen Säule bes zerstörten Tempels hingesunken; ein Genius, auf bessen Scepter bas Auge Gottes strahlt, tritt tröstend zu ihr hin. Unten links steht: Jo: Hossmann Int., tiefer brei Zeilen: DU O HERR u. f. w. Ohne Namen bes Stechers. 8.

Allegorische Darstellung: im Borbergrunde links liegt Neptun, von Schilf umgeben, am Ufer bes Rheines; rechts stehen fünf Musen, in der Ferne zeigt sich Köln, in der Höhe schwebt ein Genius, auf bessen Fahne man "nach Ubien" liest. Jo: Hossmann in Cölln delt Thelott Sculpt. 12. Erschien 1799 zum ersten Jahrgange bes Taschenbuchs der Ubier.

Folge von 6 Blättchen: aus ber Geschichte ber Agrippina. Jos. Hossman. Colon. del. A. W. Küssner. sc. oben rechts von 1 bis 6 numerirt. 12. Zu: "Agrippina bie Stisterinn Kölns. Von F. Wallrass im Jahrgange 1800 bes Taschen-buchs ber Ubier; auch besonders gebruckt: Deut, 1800.

Er zeichnete ein Blatt für bas Boifferec'sche Prachtwerk über unfern Dom:

Pl. IX. Dom-Kirche zu Köln. Kapitäle, Tragsteine, Grabmal bes Erbauers und Hauptaltar. J. Hossmann del. 1811. Moisy sculps. Nov. fol.

Hoffmann war Besitzer einiger höchst kostbaren Delgemälde, unter welchen sich besonders eine h. Margaretha von Raphael, aus der Ja=bach'schen Sammlung herstammend, auszeichnete, deren auch Fr. Schlegel (Sämmtl. Werke. VI. 194—196.) ausführlich erwähnt. Diese Bilder sind sämmtlich für Köln verloren gegangen.

Bald nach Hoffmann's Tode erschien seine Biographie im: Mercure du Département de la Roër. (Jahrg. 1812. S. 151-160.)

Hoffmann, Mathias, wird von Heinen (Reis. b. Deutschl. I. 240) unter den Künstlern, welche im Jahre 1808 zu Köln lebten,

Specie

als "ein geschickter Landschafts-, Früchten- und Obstmaler" genannt. Er arbeitete nur als Dilettant, und war Joseph Hoffmann's Bruder.

Jossmann, Valentin, Maler aus Mainz gebürtig, hielt sich sichon vor 1764 in Köln auf; im genannten Jahre wurde ihm hier seine berühmt gewordener Sohn Joseph geboren. 1806 wird er in einem geschriebenen Einwohnerverzeichnisse der Stadt noch als Bewohner bes Hauses Nr. 5020 in der Herzogstraße genannt und sein Aleter mit 69 Jahren angegeben.

Jogenberg, Abraham, wahrscheinlich ber Sohn und Schüler bes nachfolgenden Franz Hogenberg, Maler und geschickter Kupferstecher zu Köln, der auch die Platten Anderer abdruckte und Bildershandel betrieb; zugleich war er, wie Hartheim (Bibl. col. 1.) bezeugt, ein in den Wissenschaften der Geschichte und der Geometrie wohlersfahrener Mann. Er lebte noch 1653 und hatte seine Wohnung "vnsder Helmschläger im gülden Ning." Bisher wußte man nur, daß das Kupferstechen der Kunstzweig war, dem Abr. Hogenberg seine Thästigseit widmete; erst vor wenigen Jahren (1846) entdeckte ich im Besitze eines befannten Kunstreundes, des nunmehr verlebten Pastors Fochem, ein Semälde von seiner Hand und mit seinem Namen bezeichenet, das die h. Franciska nehst vierzehn Episoden aus ihrem Leben darsstellt, und einen wenig geübten Pinsel verräth; unter dem Hauptbilde steht:

"Dieses bem hochwürdigsten in Christo Bater, vndt fürnehmsten herrn herrn heinrich Spickernagel bes hiesigen Closters S. Pantaleons binnen Coln bes Ordens S. Benedictt alzeit wolehrwürdigen herrn undt pater Abten macht undt verehret

Abraham Sogenbergius von Coln.

Das bilbtniß ber h. Jungfrauen, genannt Francisca geboren zu . . . aus ber Geselschaft ober Bersamlung ber Jungfrawen bes Convents, genandt zum Delberg bes Orbens S. Benedicti ist von Pähftliger Heiligfeit Canoniecitt ober geheiliget ben 29 Tag May im Ihar unsers Heils 1608."

Bei ben von 1 bis 14 numerirten Episoben lieft man:

1. Erstlich wird sie verheirat ohn ir wissen und willen. 2. Hier thut sie schwere Buß undt Penitenz. 3. Hier vermehrt sie das Brodt im Reventer. 4. Hier wirdt sie auf dem Wasser entzücket, undt verdrinckt nicht. 5. Hier wandelt sie in einem großen Plazregen, undt wirdt nicht nass. 6. Zur bester Herbstzeit erhielt sie von Gott durch ir tettiges Gebet weiße Drauben. 7. Hier erhelt sie einer todten Frawen das Leben fünsst Tag lang. 8. Hier heilet sie ein Weib vom Teusel. 9. Hier heilet sie einen jungen von dem Todt, undt erhaltet im das Leben noch. 10. Hier heilet sie ein Weibe von einem Bruch. 12. Hier erkent sie eines jungen Gesellen boese Gedanken. 13. Hier fürsehet sie den Todt eines Kindes undt schaffet, daß es die h. Taus emsahet. 14. Hier aus erem Grab undt Leib schmecket ein schoner liedlicher Geruch.

Bon seinen Aupferstichen wurden mir folgende bekannt:

- 1. Ernest, Markgraf von Brandenburg, Reiterbildniß; im Hintergrunde der Angriff gegen die Festung Jülich; unten 6 lateinische Berse in 2 Spalten: Si stirpem u. s. w. dann die Widmung an den Markgrafen mit dem Schlusse: Bernardvs Halvervs et Abrahamys Hogenberg, hymiliter DD. M.D.C.XI. Gr. fol.
- 2. Allegorisches Titelblatt zu: Muri civitatis sanctae, hoc est Religionis catholicae fundamenta XII. explicata à R. P. Jacobo Reihing è Societate Jesu. Coloniae Agrippinae, apud Joannem Kinckium sub Monocerote. Anno clo. Ioc. XV.

In der Höhe, zwischen zwei Wappen, eine weibliche Figur, Kreuz und Kelch mit der Hoste haltend: der Glaube; zur Seite links eine andere, welche eine Säule trägt: die Stärke; jene rechts hält einen Spiegel und eine Schlange: die Klugheit; unten ist das neue Jerusalem abgebilbet, und tiefer steht links: Abrah. Hogenberg secit. 4.

- 3. Titelblatt zu: Martini Azpilcuetae Opera. Coloniae Agrippinae apud Joannem Gymnicum sub Monocerote. M.DC.XVI. Oben zwischen zwei Genien bas Brustbild bes Berfassers mit ber Schrift: MARTINVS | Azpilcueta Doct. Nauarrus | AETATIS XCIV | obijt; zu ben Seiten ber Titelschrift zwei allegorische Figuren, links die Gerechtigkeit, rechts die theologische Gelehrsamkeit; unten das Wappen bes Berlegers nebst zwei aufspringenden Einhörnern, und links bas Monogramm Nr. LV bes Stechers. Fol. Schönes Blatt.
- 4. Gebenkblatt mit ber lleberschrift in Typenbruck: Plavsvs Apophoreticvs | Literatae Trivm | Coronarvm Gymnados, | Datvs Coloniae Agrippinae, | cvm ibidem die IX. Janvarii tres eivsdem gymnasii avditores qvondam lectissimi; | nunc vero prouectis cum aetate studijs Reuerendi, Eximij, praestantis eruditionis, virtutisque spectatae viri ac Domini, | D. IOANNES NICOLAI VENRADIVS, | ad D. Severini Canon. & Parochus. &c. | D. IOANNES FRIDER. MATENESIVS VBIVS, | ad D. Cvniberti Canon. & Pastor, S. R. E. Protonot. &c. | D. ERNESTVS CHOLINVS AGRIPPINAS, | ad D. Andreae Canonic. &c. | Sacrae Theologiae Doctores | Solemnitate publica, ritibus Academicis, et illustra pompa | renunciarentur, | Anno à natlVItate DoMini nostri IesV Christi. (1618.) Auf ber nun folgenden bilb-lichen Borstellung nimmt eine weibliche Figur: Colonia, auf einem Thronsesselligend, über welchem das Mamenszeichen des Erlösers strahlt, die Mitte ein; ihr Haupt trägt eine Krone, in den Händen hält sie ein Scepter und einen Schilb mit dem Bappen der Stadt Köln. Ihr zur Seite stehen links die h. drei Könige, rechts die genannten drei Doctoren der Theologie, Bildnisse in ganzer Figur, dei sedem das Familienwappen; unten gegen die Mitte liest man; Ad. Hogenderg se. Das ganze Blatt ist in gr. fol., die Kupserplatte in schmal qu. fol. Es ist mit Jartheit ausgesührt, und von größter Seltenheit.
- 5. Die vielen Rupfer zu: Jacobi a Bruck Angermunt cogn. Emblemata. Prostant Argentine apud Jacobum ab Heyden. Et Coloniae apud Abrahamum Hogenberg chalcographos. Ao. M.DC.XVIII. 4. (216 Seiten) rühren theilweise von ihm ber.
- 6. In Gemeinschaft mit dem Thpographen Anton Hierat gab er 1618 einen sechsten Band zu dem Braun'schen Städtebuche heraus: auf dem trefflich gestochenen Titelblatte mit vielen Figuren steht: THEA- | TRI | PRAECIPVARVM | TOTIVS MVNDI VRBIVM | LIBER SEXTVS | Anno M.IOC. XVIII. Die Widmung an Ferdinand, König von Böhmen, vom 20. September 1617, ist unterzeichnet: ANTONIVS HIERAT & ABRAHAMVS HOGHENBERG. Auch an einigen der vorhergehenden Bände dieses Werkes wird er schon Antheil gehabt haben.
- 7. Mehrere Blätter in: Fama Austriaca. Das ist Eigentliche Berzeichnuß benckwürdiger Geschichten, welche sich in den nechstverslossenen 16. Jahren hero diß auff und in das Jahr 1627. begeben haben. Durch Casparen Enß. L. Gedruckt zu Cölln Bey Peter vom Brachel und Abraham Hobenberg, Im Jar 1627. Fol. Das Titelblatt, das Wappen des Kaisers, einige Bildnisse, Städteansichten und eine Krönungsscene sind in Kupfer gestochen und theilweise bezeichnet: Abraham Hogenberg seulpsit.
- 8. Einige seltene Exemplare von: Aacher Chronick. Avctore Joanne Noppio SS. LL. Doctore & Aduocata &c. Getruckt zu Cölln, burch Hartgerym Woringen, In Berlegung beß Authors. Anno à Virginis partu M.DC.XXXII. Fol. (264 u. 152 Seiten) haben folgende Kupser:
  - 1. Auf bem Titelblatte bas Mappen ber Stabt Aden.
  - 2. S. 14. Der Königlicher Stull und Statt Nach. Du. fol.
  - 3. S. 19. Anser E. Frauwen Kirch zu Aach vom Kaiser CAROLO MAGNO erbawt und gestifft sampt ber siebeniarigen Heiligtumbsfart warhaffte Abbilltung. Gr. qu. fol.
  - 4. S. 32. Acht Abtheilungen mit heiligthümern. Abraham Hogenberg dedicabat Anno 1632. Fol.

- 5. G. 33. Dreißig Abbilbungen von Beiligthumern. Gr. qu. fol.
- 6. S. 102. Vera Curiae Aquisgranensis Delineatio. Gr. qu. fol.
- 9. Titelblatt zu: Francisci de Mendoça Commentariorum ac Discursuum moralium in Regum Libros Tomi tres. Coloniae Agrippinae Sumptibus Petri Hennigij M.DC.XXXIV. In ber Höhe eine allegorische Figur, rings um die Titelschrift 42 kleine Brustbilber der jüdischen Könige; unten rechts: Abraham Hogenberg sculp. Fol.
- 10. Titelblatt zu: Astrum Inextinctum sine Ius Agendi antiquorum religiosorum ordinum. A. R. P. F. Romano Hay. Auno Christiano M.DC.XXXVI. Coloniae sculpsit Abraham Hogenberg. In der Höhe ein großer Stern, darunter die Bildnisse bes Papstes Urban VIII. und des Kaisers Ferdinand II.; zu den Seiten zahlreiche Heilige in Wolfen schwebend; unten ein Messe lesender Priester, und ganz im Borgrunde die Erlösung der im Fegseuer Leibenden. 4.
- 11. Abbildung und Beschreibung eines im December 1652 erschienenen Kometen; unten rechts steht: "Getruckt zu Cölln, Ben Abraham Hohenberg, under Helmschläger im gülden Ring. Anno 1653." Gr. sol.
- 12. Gemeinschaftlich mit Abraham Aubry hat er ein Rupferwerk: Officia Christiani, nach Math. XXV. 34. gestochen.
- 13. Christus am Delberge betend, rechts Maria, ein Schwerdt im Herzen; ein 6zeiliges Gedicht: Wer wirdt mich ze. nimmt die Mitte ein; unten die Widmung: Dem Wohlerwürdigen und Hochgelerten Herrn, H. Johanni Ditmarinck u. s. iv. Abraham Hogenberg D. D. Qu. 12.
- 14. Der Beiland mit Engeln, welche bie Leibenswerkzeuge tragen, nach Augustin Braun.
  - 15. Die Schwelger, nach bemfelben.
- 16. Der Leichnam des Heilandes von schwebenden Engeln gehalten, umgeben von andern Engeln mit den Leidenswerkzeugen; unten knien links der Papst, Cardinäle und Bischöfe, rechts der Kaiser mit andern Kürsten; im hintergrunde Drbensmänner mit verhülltem Angesicht. In der Höhe steht: Protector noster aspice. unten zwei Zeilen: Conserva tvos famvlos | qvos sangvine mercatvs es. dabei rechts: Abraham Hogenberg sculpsit. 4.
- 17. Karte, aus vier Blättern in qu. fol. bestebend; in der Höhe der kaiserliche Doppeladler und das Wappen der Stadt Köln, auf einer Tasel links die Inschrist: "Descriptio agri civitatis coloniensis cvm | svis limitidus, terminis, viis, consiniis, interia- | centidus et adiacentidus pagis, villis, castris, | etc. nunc primum typis impressa et vulgata." rechts gegenüber: "Beschreibung und abris des Collnischen | schweidts, mit seinem Gemercken, Wegen, | scheidungen, ein- und umbligenben dorf- | feren, heuseren, landen." unten gegen die Mitte liest man auf einer Tasel: "Cernis Agrippinae sudicctos moenidus agros | quos tidi pictoris reddicit aere manus | limitidus certis sines discriminat index | aut lapis, aut sida pertica pressa manu." am Rande steht unten links: Abraham Hogenberg | in aes incidit. Sehr selten.
- 18. Pabst Paul V. in ganzer Figur und in Pontificalkleibung, auf einer erböhten Sella sitend; unten 2 Abtheilungen mit lateinischen Inschriften, am Schlusse links: Abrah Hogenberg sculp. Fol.
- 19. Sigismund III. König von Polen, Halbsigur; in ber höhe eine große Anzahl Wappen, unten rechts: Abrah. Hogenberg sculp: Fol.

## Undere Schriftsteller nennen ferner:

- 20. Die Rupfer zu einem 1635 zu Köln in gr. fol. erschienenen Commentare zu bem Buche ber Könige. (Huber: Man. IX. 30—31.) Ist wahrscheinlich bas Werk von Mendoga, wovon vorhin bas Titelblatt mit der Jahresangabe 1634 angeführt wurde.
- 21. Zwei Blätter Bilbnisse: Mathias Rom. Imperator Habsp. und Rudolsus Rom. Imperator. Brustbilber in Ovalen.
  - 22. Die h. Familie, nach Franz Floris. A. Hoogenberg exc.
- 23. Folge von zwölf Blättern: Das Leiben Christi, nach heinr. Golpius, bas erste mit der Dedication an Alcmarianus, Prior zum h. Kreuze in Köln. (Nagler: Kstr.-Lex. VI. 289.)

E rocelo

Heller (Mon.=Lex. 1.) glaubt bas Monogramm Nr. LVI, bas auf Aupferstichen vorsommt, die um 1590 zu Köln erschienen sein sollen, auf ihn deuten zu dürfen, indem der abgebildete Helm (le Hauberg) den Namen bezeichne. Hierdurch würde die Angabe Hartheim's, daß Abraham Hogenberg schon beim Ausgange des 16. Jahrhunderts in seiner Annst geblühet habe, sich bestätigen. Dann aber müßte er ein ungemein hohes Alter erreicht haben, da, wie wir früher vernommen, noch im Jahre 1653 die Abbildung eines Kometen bei ihm gedruckt wurde — ein Blatt, das ich selbst besitze. Das Monogramm Nr. LVII, welches Brulliot (D. d. M. II. 393 Nr. 2799.), ohne sich für eine Deutung zu entscheiden, mittheilt und auf einem Blatte in sol. nach Spranger, Hercules und Omphale vorstellend, antraf, dürste mit gleichem Fug unserm Hogenberg zugewiesen werden.

Jogenberg, Franz, stammte aus Mecheln und hielt sich, nach Huber (Man. IX. 29—30.), um 1560 mit seinem Bruder Remigius in England auf, wo er für Buchhändler arbeitete; später kam er nach Köln und hat hier viele Jahre hindurch bis zu seinem Lebensende die Rupferstecherkunst ausgeübt. Matthias Quad (Teutsch. Nat. Herl. 431.) gedenkt seiner mit den Worten:

"In der zeit kam auch die reinigkeit und artigkeit der Landtakeln unnd Buchstaben zu schneiden new herkur, deren kurnembste ankenger waren Franz Hogenberg von Mecheln, welcher anno 1590 zu Cölln gestorben, unnd ins Velt auff den Acker der Protestanten begraben worden."

Moehsen (Gesch. d. Wiss. in d. M. Brandenb. 105.), in einer Abhandlung über das Leben Leonhard Thurneisser's, berichtet, daß Diesser, nachdem er 1577 die Anlage einer Buchdruckerei zu Berlin vorsgenommen, in demselben Jahre in Franksurt a. M. und in Köln am Rhein einen Kunststecher Franz Hohenberg habe aussuchen lassen, der ihm sehr gerühmt worden war. Ob er für einige Zeit in Thurneisser's Dienst getreten, ist nicht bekannt.

- Man hat von ihm:
- 1. Maria I. Königin von England, 1555; mit ber Schrift: Veritas Temporis silia. 4.
- 2. Elisabeth, Königin von England, in ganzer Figur auf dem Throne sizend; im Hintergrunde die Enthauptung der Maria Stuart. Ueberschrift: V. G. G. ELISABET KÖNNIGIN INN ENGELAND. Gott hat mich behütt vor dem tot, den mir mein seint zugericht hot. Drum thu ich gott auch danckbar sein, das bezeuge mein thaten teglich sein. Bin auch grochen von obn herab. (Durch gwalt) Die ich von meim gott hab. Fol. (In R. Weigel's Kunstlager-Catalog XVII. 36. Nr. 14,919 zu 4 Thr. gewerthet.)
- 3. Gerhard Mercator, Halbsigur in Oval mit ber Umschrift: Magna Pelusiacis u. s. w. unten steht auf einer Tafel: Gerardi Mercatoris Rypelmyndani essigiem annor. | dvorvm et sex-aginta, svi erga ipsym stydii | caysa depingi cyrabat Franc. Hog. CIO. IO LXXIV. Fol. Schön und selten.
- 4. Gebhard Truchses, Erzbischof und Kurfürst von Köln, Brustbild in runder Einfassung mit der Umschrift: GEBHARDVS DEI GRATIA ARCHIEPISCOPVS COLONIEN: u. s. w. Theils über, theils unter dem Bilde ist ein weitläusiger Bericht beigebruckt, welcher sich über den Religionsabsall des Erzbischofs und den Krieg mit dem Herzoge Ernst von Baiern, seinem Nachfolger, verbreitet; am

a necessarie

Schlusse steht: Colon. excudebat Franciscvs Hogenberg, cum Grat. & Privileg. Caes. Ann. 1583. Gr. 4.

- 5. Derselbe Kurfürst, ein bem vorhergehenden ähnliches Blatt; auch bier ist er im Brustbilde in runder Einfassung mit Umschrift, die über und unter der Kupferplatte vorkommende Schrift ist genau dieselbe, nur mit abweichender Zeileneintheilung, indem gegenwärtiges Blatt ein breiteres Format hat (bas andere ist fast quadrat), so daß jede Zeile einige Wörter mehr enthält. Abresse und Jahrzahl am Schlusse stimmen ebenfalls überein, nur ist hier das Wort "Anno" ganz ausgeschrieben. Die Grabstichelarbeit ist an diesem Blatte übereilt und gering, wogegen sie an dem frühern sehr lobenswerth genannt zu werden verdient. Al. qu. fol.
- 6. Ernst, Erzbischof und Kurfürst von Köln, Brustbild in runder Einfassung mit zweizeiliger Umschrift: ERNESTVS DEI GRA. ARCHIEP. COLON. u. s. w. Es ist das Gegenstück zu dem Bildnisse des Gebhard Truchses Nr. 4, in gleicher Art mit beigedruckter Schrift versehen, und hat am Schlusse die Abresse: Colon. excudedat Franciscos Hogenberg, cum Grat. & Privileg. Caes. Ann. 1583. & 1584.
- 7. Bildniß besselben Kurfürsten, mit ber Schrift: Ernestus D. G. Archiep. Colon. M.D.LXXXIV. Du. 4. Wirb von Nagler (R.-L. VI. 288.) angegeben, bem auch bas Bildniß Nr. 6 bieses Kurfürsten bekannt war, und ist wohl bas Gegenstück zu ber zweiten Abbildung bes Gebhard Truchses.
- 8. Berbilblichung ber Prophezeihung im 25. Capitel bes Evangeliums Mathäi. 1562. Gr. qu. fol. Selten.
- 9. Eine Hauptarbeit Franz Hogenberg's sind seine zahlreichen Blätter zu dem großen Städtebuche von Georg Braun, dessen Mitherausgeber er war. Dieses berühmte Prachtwerk besteht vollständig aus sechs Bänden in gr. fol., wovon der Titel bei jedem verschieden lautet. Bei dem ersten Bande liest man: CIVITA | TES OR | BIS TER | RARVM | LIBER PRIMVS. Die Dedication an den Kaiser Marimilian II. ist unterzeichnet: GEORGIVS BRVIN, SIMON NOVELLANVS, FRANCISCVS HOGENBERGIVS DED. CONSECRATQ. nach dem Privilegium steht: AVCTORVM AERE ET IMPENSIS IMPRESS- | sum, absolutumq, est hoc opus Coloniae Agrippinae, Typis Theo- | dori Graminaei, Calendis Augusti, | Anno M.D.LXXII. auf dem Schlußblatte: ANTVERPIAE | Apud Philippum Gallaeum, | ET | COLONIAE | Apud Auctores. | 1572. Eine spätere Ausgabe dieses ersten Theiles, mit Widmung an Kaiser Rudolph II. von: GEORGIVS BRAVN, ET FRANCISCVS HOHENBERGIVS DEDIC. CONSECRATQ., hat auf dem Endblatte die Abresse: COLONIAE AGRIPPINAE, | Apud Petrum à Brachel, sumptibus Auctorum: Anno reparatae salutis | humanae M.DCXII. Mense Julio.

Der Titel bes zweiten Banbes ist; DE PRAECIPV- | IS TOTIVS V- | NIVERSI VR- | BIBVS, LIBER | SECVNDVS. er ist ebenfalls bem Kaiser Maximilian II. bedicirt, die Borrebe mit 1575 batirt, und auf dem Schlußblatte liest man: Coloniae prostant apud auctores, et Antverpiae, apud Philippum Gallaeum. Eine zweite Ausgabe ist dem Kaiser Matthias von: GEORGIVS BRVIN, ET FRANCISCVS HOGENBERGIVS gewidmet.

Der britte Band ist betitelt: VRBIVM | PRAECIPVARVM | TOTIVS MVNDI | LIBER TERTIVS, und dem Kurfürsten Gebhard bediefet von: GEORGIVS BRVIN AGRIPPAS, ET FRANCISCVS HOHENBERGIVS. am Schlusse von Braun's Borrede steht: ANNO M.D.XCIII. und auf dem Endblatte folgt die Abresse: Coloniae Vbiorum, excudedat Bertramus Buchholtz, sumptibus auctorum. Anno reparatae salutis humanae, 1593. prostant apud auctores, et Antvverpiae, apud Philippum Gallaeum. In der spätern Ausgabe sautet die Jahrzahl bei der Borrede: Anno M.DC.XVI.

Der vierte Band: LIBER QVARTVS | VRBIVM PRAE | CIPVARVM TO | TIVS MVNDI., bem Pfalzgrafen Wishelm von: GEORGIVS BRAVN ET FRANCISCVS HOGENBERGIVS gewibmet, hat am Schlusse bes Index die Angabe: Coloniae, Typis Bertrami Buchholtz. Anno 1594. und in der nachfolgenden Ausgabe: COLONIAE AGRIPPINAE | Sumptibus Authorum. Anno M.DC.XVII.

Das Titelblatt zum fünften Bande hat die Schrift: VRBIVM | PRAECIPVARVM | MVNDI THEATRVM | QVINTVM. | AVCTORE GEORGIO | BRAVNIO AGRIP-PINATE. er ist dem Cardinal Albert von Desterreich, Statthalter der Niederlande, von Georg Braun bedicirt. Eine Jahrzahl und Drucker- oder Verlagsabresse kommt bei diesem Bande nicht vor. Die spätere Ausgabe ist ohne Widmung.

Titel und Debication bes fechsten, 1618 von Anton Hierat und Abraham Hogenberg herausgegebenen Banbes, wurden in ber Abhandlung über biefen Lettern angezeigt.

In der deutschen Ausgabe bat der erste Band den Titel: Beschreibung | vnd Contra- | factur der vor- | nembster Stät | der Welt. | 1574 | LIBER PRIMVS. Die Dedication an Kaiser Maximilian II. schließt: "Haben Georgius Brun, Simon No- | uellanus vnd Franciscus Hohenberg, dise History beschrieben vnd die | vornembste Städt der Weldt auff das sleiseigst nach | ihrem lebendigen läger abgerissen." Auf dem Endblatte liest man: Gedruckt in der loblicher freier Reich- | statt Cölln, durch Heinrich | von Ach. | CIO-IO-LXXIIII.

Es erschien auch eine französische Ausgabe, wobei die lateinischen Titel beibehalten worden sind. Im ersten Bande ist die französische Vorrede Braun's ohne Jahresangabe, das Privilegium König Philipp's von Spanien ist aus Brüssel vom 22. November 1574 batirt.

Die Zeichnungen zu biesem Stäbtebuche wurden meist von Georg Hoefnagel und seinen Söhnen gefertigt, einzelne Blätter sind nach andern Künstlern; den Kupsersich besorgten Franz Hogenberg, Simon Novellanus und Abraham Hogenberg; Weigel (Kstlag. Cat. VIII. 32.) nennt auch P. H. Schut, und ist geneigt, mehrere besonders geistreich und malerisch behandelte Blätter im vierten Theile, nämlich die Ansichten von Marchena und Osuna (beide blos bezeichnet: G. Hoefnagel), Bergen und Stockholm (beide nach Hier. Scholeus), für eigenhändige Nabirungen Georg Hoefnagel's zu halten. Den Text versaste Georg Braun, der gelehrte Dechant des Mariastistes ad gradus in Köln.

- 10. Dasselbe Jahr, in welchem ber erste Band bes Städtebuches erschien, förberte eine zweite bedeutende Leistung Franz Hogenberg's zu Tage: 1572 gab Abraham Ortelius sein Werk: THEATRVM ORBIS TERRARVM heraus, zu welchem Hogenberg die zahlreichen Landkarten in Kupser gestochen hat; es ist in gr. sol. und dem Könige Philipp von Spanien bediefrt; auf der Schlußseite liest man: Durch beuelch vnnd becostigung des Autors hatt diss Buch | getruckht Gielis von Diest geschworner Buchtrukker | der Kuniglicher Maiestat tzo Antorst. | M.CCCCC.LXXII. In ganz vollständigen Exemplaren ist ein 1573 zu Antwerpen erschienener Anhang beigesügt. Den Namen Hogenberg's trist man auf der ersten Karte, welche die Ucberschrift hat: TYPVS ORBIS TERRARVM; sie ist unten gegen die Mitte bezeichnet: Franciscus Hogenbergus seulpsit. In der spätern Ausgabe, welche nach Ortelius' 1598 ersolgtem Tode mit der Adresse: Antverpiae, apud Joannem Bapt. Vrintivm. Anno CIO.IO.CIII. erschien, sind die Kupserplatten theils retuschirt, theils von anderer Hand.
- 11. Folge von 31 Blättern: Die Fabel ber Psyche. Es sind Kopien nach den Kupferstichen, welche man von A. Beneziano und M. di Ravenna nach Zeichnungen hat, die Raphael zugeschrieben werden. Auf jedem Blatte sind 4 deutsche Berse, auf dem ersten liest man: Franciscus Hogenbergus excudedat 1575. Diese Folge gehört zu seinen besten Arbeiten.
- 12. Titelblatt und Karte zu: Terra promissionis topographice atq. historice descripta; per Michaelem Aitsingerym Avstriacym. Francisco Hogenbergio concesso. In ber Mitte bes Titels ist bas Bilb bes Heilandes, zu beiden Seiten gestügelte Engeltöpschen. 4. Die Landfarte in gr. fol. am Schlusse: TERRA PROMISSIONIS, ist zwar ohne Namen bes Stechers, boch sagt Aitsinger in der Borrede, daß sie von der kunstreichen Hand Franz Hogenberg's gefertigt sei. Das Buch ist sehr selten und blied selbst Harzheim in seiner Bibliotheca coloniensis unbekannt; auf dem Endblatte ist die Druckeradresse: Coloniae Agrippinae, Excudedat Godesridus Kempensis. Anno 1582. Auf der Kehrseite des Titels ist Aitssinger's Bildniß mit dem Monogramme des Melchior Lorch abgedruckt.
- 13. 1583 erschien die erste Ausgabe von dem Werke des Michael Aitssuger: De leone belgico, zu welcher Hogenberg eine große Karte nebst 114 Kupsern sertigte. Ich besite die zweite, bedeutend vermehrte Ausgabe mit der Titelschrift: DE LEONE BELGICO, ejusq. Topographica atq, historica descriptione liber. Quinq. partidus Gubernatorum Philippi Regi Hispaniarum ordine, distinctus, In super et Elegantissimi illius artisicis FRANCISCI HOGENBERGII. Centum & XLII. siguris ornatus; Rerumque in Belgio maxime gestarum, inde ab anno Christi M.D.LIX. usque ad annum M.D.LXXXV. perpetua narratione continuatus. MICHAELE AITSINGERO

AVSTRIACO AVCTORE. Auctior et locuplectior editio." Fol. Diese besteht aus zwei Theilen, wovon der erste, außer dem in Rupser gestochenen Titelblatte und einer schön gearbeiteten großen Karte der Niederlande in Gestalt eines Löwen, 114 Nadirungen enthält, welche Städteansichten, Schlachten, Festlichkeiten und mancherlei andere geschichtliche Ereignisse vorstellen; er schlachten, Festlichkeiten und mancherlei andere geschichtliche Ereignisse vorstellen; er schließt mit Seite 522, worauf die Abresse druckers solgt: Coloniae Vbiorym. Impressit Gerardys Campensis, anno a Christi salvatoris nostri nativitate, millesimo qvingentesimo octvagesimo tertio. Der zweite Theil, mit demselben Titelblatte, zählt 37 Kupser; bei der Druckeradresse am Schlusse ist nur die Jahresangade in: millesimo qvingentesimo octvagesimo quinto. M.D.LXXXV. umgeändert. Die Anzahl der vorhandenen Kupserstiche stimmt übrigens mit der Angade auf dem Titel nicht überein, indem sie, Titel und Karte ausgeschlossen, statt auf 142, sich auf 151 beläust. Hartheim (Bibl. col. 250.) führt noch zwei Ausgaden an, von 1588 und 1618, setzere mit 208 Kupsern und dem Bildnisse Attsinger's, ebenfalls von Hogenderg gestochen. Es ist dies indessen die Platte von Melchior Lorch, die im Besitze Alissinger's geblieben war, und zu diesem wie zum vorhin genannten Werke benutzt worden ist.

14. "BELGICI LEONIS | CHOROGRAPHIA | Das ist | Ein Newe Landt Ve-schreibung des | Belgischen Lewen, in XVII | Provincien des ganten | Niderlandts außge- | theplet. | Durch | Michael Cyzinger Austriacum. | 1587." Kl. fol.

Die vorkommenden Bilder sind: 1. Bildniß König Philipp's II. von Spanien.
2. Elisabeth, Königin von England. 3—19. Die Landkarten der 17 Provinzen.
20. Margareta, Herzogin von Parma. 21. Alexander Farnese. 22. Herzog Alba. 23. Ludovicus Requesentius. 24. Joannes Austriacus. 25. Wilhelm von Oranien. Es sind Brustbilder in Rundungen; auf der Kehrseite des letzten steht: COLONIAE | APVD FRANCISCVM | HOGENBERGIVM | 1587. Das Werkten ist dem Kurfürsten Ernst von Köln und dem Herzoge Alexander Farnese gewidmet.

15. 1587 gab er ein Schriftchen bes G. Stempelius: "Descriptio territorii Kerpensis" heraus, zu welchem er eine Lanbkarte gefertigt hat. Fol.

16. Gemeinschaftlich mit Simon Novellanus radirte er eine Folge von 21 Blättern: Der seierliche Leichenzug des Königs Friedrich II. von Dänemark. Gr. qu. fol. Die darauf vorkommende Jahrzahl wird von Füßli (Kstlrlex. Forts. 569) mit 1588, von Huber (Man. IX. 30.) mit 1592 angegeben.

17. Die Thaten König Friedrich's II. von Danemark, Folge von 16 Blättern.

18. Die Kriegsthaten ber Schweben vor 1589, eilf Blätter. Auch an biesen beiben Folgen war Simon Novellanus betheiligt; sie werben von Harpheim (Bibl. col. 84.) angeführt.

19. Allegorische Figur, die Charitas vorstellend; sie wird von Engeln gekrönt, andere Engel schweben musizirend über ihr, unten sind Kinder mit den Attributen verschiedener Tugenden. Franciscus Hogenbergus sculpsit. Jacobus Christianus excudit. Gr. fol. Huber tadelt dieses Blatt als geschmacklos und hart gestochen.

21. Die Karte bes Elsaß, nach Daniel Speklin. Sie wird von Matth. Duab (Teutsch. Nat. Herl. 123.) gerühmt; er spricht von "ber sehr guten Charten von Elsaß welche vor etlichen jahren Daniel Speklin Bawmeister zu Straßburg verzeichnet, und Frant hogenberg seliger auffs artigst in Rupffer geschnitten nachgelassen haben."

22. Die vier Jahreszeiten mit bem Titel: Droleries pour des ouvrages d' Orfévrerie.

Jum Schlusse muß ich noch auf den Umstand aufmerksam machen, daß der Angabe Duad's, welcher 1609 an zwei Stellen seines bezogenen Werkes von unserm Künstler als einem Verstorbenen spricht, auch sein Todesjahr genau mit 1590 angibt und sogar den Ort nennt, wo er beerdigt worden, die Uebereinstimmung mit den Daten mangelt, die man auf mehreren der vorstehend verzeichneten Werke antrifft, namentlich bei den spätern Theilen des Braun'schen Städtebuches, so wie bei der zweiten Ausgabe auch der ersten Theile desselben, die bis in's

zweite Decennium des 17. Jahrhunderts reichen und bei den verändersten Widmungen Hogenberg's Namen wiederholt aufweisen. Die Ausstage Quad's möchte ich um dessentwillen inzwischen nicht verwersen, indem mit Sicherheit anzunehmen ist, daß er mit allen Künstlern, welche zu seiner Zeit in Köln lebten, genau befannt war. Die Sache könnte sich etwa so verhalten, daß während jene Arbeiten Hogenberg's erst nach seinem Tode an's Licht traten, sein empfehlender Name nur als Stellsvertreter seiner Erben noch vorkommt; auch muß man nicht übersehen, daß es sich nur um Fortsetzungen oder neue Ausgaben solcher Werke handelt, deren Beginn oder erste Veröffentlichung vor 1590 fällt.

- Dogenberg, Johann, Rupferstecher zu Köln, war vielleicht ein Bruder des Abraham Hogenberg. Hartheim (Bibl. col. 180.) nennt ihn einen in jeder Gattung von Darstellungen berühmten Kupferstecher; er lobt zugleich die Geschicklichkeit, womit Bussemacher seine Platten abdruckte, und berichtet, daß sich im Krankenzimmer des Jesuitenkollegiums verschiedene Blätter von Beiden befanden, ohne die Gegenstände näher anzugeben. Seine Arbeiten erschienen zu Köln in dem letzten Decennium des 16. und dem ersten des 17. Jahrhunderts:
- 1. Guilielmus Fabricius. Anno. 1595. Aetat. 35. mit ber Schrift: Haec est Chirurgi u. s. w. J. Hogenberg effigiem caelabat. Gr. 8. (Moehsen: Bilbn. ber. Aerz. Abth. II. 38.)
- 2. Jonas Antonius Sarazenus Lugi Au. Dni. 1595. Oval, mit lateinischen Bersen. Joh. Hoogenberg. Scul. Col. ferner bezeichnet mit bem Monogramme Rr. LVIII. 8.
- 3. Caesar Baronius Soranus Tit. SS. Nerei et Achillei Card. Anno Christi 1603. Halbsigur, unten links auf einer Schelle bas Monogramm Nr. LIX. Fol.
- 4. Joannes Schwichardus D. G. Archiep. Mogun. 1604. Brustbild in Oval mit Umschrift. Joa. Bussem. ex. Joa. Hogen. scul. 4.
- 5. Cl. V. Arnoldus Mylius Senator et Typograph. Reip. Coloniensis. A. 1605, Halbsigur in runder Einfassung mit Umschrift; in den Ecken allegorische Figuren: Prudentia. Patientia. Temperantia. Fides. unten links: Io. Ho. se. tieser 10 sateinische Berse: Haec Mylii est sacies u. s. w. Gr. 8.
- 6. Joannes Adamus Archiepiscopus Moguntinensis. Joh. Hogenbergh sc. Joh. Bussemecher excud. 4.
- 7. Lotharius Archiepiscopus, Trevirensis Elector. Joh. Hogenbergh fec. Joh. Buchsemecker exc. 4.
- 8. Georgius, Cardinalis Radzivil, Episcopus Cracoviensis, mit 4 lateinischen Bersen und bem Namen bes Stechers. Rl. fol.
- 9. P. Jacobus Laynesius, Almazanus, Societatis Jesu. Brustbilb in Oval. Joh Hog. scul. 12.
- 10. Maria Stuart, Königin von Schottland; unten bie Schrift: Mors via ad astra.
- 11. B. Franciscus Caverius, Brustbilb in einer Rundung, in ben Eden kleine Vorstellungen aus seinem Leben. Joh. Hogenberg sculp. et exc. 12.
  - 12. Das Opfer bes Melchisebech, unten links: Joh. Hogenberg. sc. Fol.
- 13. Die Geiffelung Christi; unten in ber Mitte bezeichnet: I. Hog. F. ex. baneben bie Nummer 7, wonach bas Blättchen zu einer Folge gehört. 12.
  - 14. Derselbe Gegenstand. M. de Vos inv. Joh. Hogenberg sc. Fol.
- 15. Borstellung aus ber Geschichte bes verlornen Sohnes, zu einer Folge von 4 Blättern nach Augustin Braun; bie brei anbern hat J. Gelle gestochen.
- 16. Titelblatt zu: R. P. Blasii Viegas Lusitani In apocalypsim Joannis apostoli commentarii exegetici. Coloniae Agrippinae apud Joannem Honthemium.

M.DCIII. In der Sobe der himmlische Bater, zur Seite links Moses, rechts Elias, unten brei apokalyptische Darstellungen, bei der mittlern gegen rechts das Monogramm Nr. LX. 4.

- 17. Titelblatt zu: Antonii Possevini Mantuani Societatis Jesu Bibliotheca selecta de ratione studiorum. Coloniae Agrippinae apud Joannem Gymnicum. M.D.CVII. Die Schrift befindet sich in einer architektonischen Einfassung, an welcher burch allegorische Figuren die sieben freien Künste: Dialectica. Rhetorica. Grammatica. Musica. Arthmetica. Geometria. Astronomia. bargestellt sind; unten die Abbildung der Stadt Köln mit der Unterschrift: O soelix Agrippina sanctaque Colonia; links das Monogramm des Stechers I-H-F. Fol.
- 18. Zwölf Blätter mit Bögeln und andern Thieren, deren Namen unten ansgegeben sind, jedes 4 3. 7 L. breit und 3 3. 4 L. hoch; sie sind theils mit I H Joh. H. s. Io II Fe et ex theils mit den Monogrammen Nr. LVIII und LXI, einige auch mit dem vollständigen Namen des Stechers bezeichnet. Brulliot (D. d. M. II. 210. Nr. 1629.) glaubt, daß mehr als 12 Blätter zu dieser Folge gehören.

Unser kölnischer Künstler wird häufig mit einem um ein halbes Jahrhundert ältern Maler desselben Namens verwechselt, in welchem ich den Bater des Franz Hogenberg vermuthen möchte. Ban Mander (Schild.-B. 228.), indem er von der "Ridders Capelle" in der St. Romualdsfirche zu Mecheln spricht, gibt folgende Nachricht über diesen Uhnherrn der Hogenberg'schen Künstlerfamilie:

"In de selve Capelle waren gheschildert eenige Bybelsche Historien, van Caleph, en Josua, en derghelische, door een constigh Hooghduyts Schilder, Hans Hoghenbergh, die hem ook hiel te Mecchel, en daer ghestorven is ontrent het Jaer 1544. Van hem is die rolle van skepsers incomst te Bolognen, die by veslen is bekent."

Er ist derselbe Künstler, welcher bei Malpe und Bavarel (Not. s. l. Grav. I. 325—326.) als Johann Nicolaus Hoogenberg vorkommt, mit der Angabe, daß er 1500 zu München geboren worden, nachdem er die Anfangsgründe der Kunst erlernt hatte, nach Italien zog, dann einem flandrischen Maler nach Belgien folgte und sich in Mecheln nies derließ, wo er 1554 gestorben sein soll. Sie nennen ihn einen geschicksten und ersinderischen Historienmaler, und verzeichnen einige Radirungen und Kupferstiche von ihm aus eigenem Besitz; diese sind, außer dem bereits durch Van Mander zur Sprache gekommenen schönen Kupferwerke:

Der Einzug Kaifer Carl's V. und bes Papftes Clemens VII. zu Bologna, aus 36 rabirten Blättern nebst 2 Titelbilbern in gr. fol. bestehend —

Die bugenbe Magbalena, mit hogenberg's Ramen. 8.

Der heilige Bruno im Gebete. I. H. 1547. 8.

Folge von rabirten Ansichten und Ruinen aus Italien; bezeichnet: Joh. H. f. theilweise auch mit bem ganzen Namen. Kl. qu. fol.

Füßli (Kftlrlex. 323.) nennt von ihm einige rabirte Blätter von freien und mechanischen Künsten.

Brulliot (D. d. M. I. 243. Nr. 1916.) beutet bas auf einem rabirten Reiterbilbnisse bes Herzogs Carl Emanuel von Savoyen befindliche Monogramm auf ihn.

Ragler (R.-L. VI. 288.) fennt: bie b. Jungfrau mit bem Kinde auf bem Schoofe. Fol.

Das eine oder andere dieser Blätter, welche zum Theil mit dem Grabstichel ausgeführt sind, durfte von dem jüngern Johann Hogensberg herrühren, um so mehr, da einige der genannten Schriftsteller nur einen Künstler dieses Namens voraussetzen.

-111 1/4

Doit, Joseph, Steinmetz bei der kölner Dombauhütte, erhielt bei der Preisvertheilung 1845 die filberne Medaille.

Joik, Peter, ebenfalls Steinmet bei der hiesigen Dombauhütte, dem 1845 und 1848 sedesmal die Preismedaille zuerkannt wurde. Er ist aus Rhöndorf gebürtig und seit 1829 für das erhabene Werk in Thätigkeit.

Jollar, Wenzel. Es kann hier nicht die Absicht sein, eine ausführliche Abhandlung über dieses berühmten Mannes Leben und Werke
zu geben, indem sich damit eine Weitläusigkeit verbindet, welche hinreichenden Stoff zu einer besondern Schrift darbieten würde. Für die
deutschen Kunstfreunde wäre die Lösung dieser Ausgabe in hohem Grade
wünschenswerth; auch ist sie durch schätzbare Vorarbeiten, besonders
von englischen Schriftstellern, wesentlich erleichtert. Ich werde mich
darauf beschränken, nur in den Hauptzügen die Geschichte seines vielbewegten Lebens zu berühren, und von seinen Arbeiten, neben den am
meisten geachteten, vornehmlich diesenigen zu neunen, welche auf Köln
Bezug haben.

Wenzel Hollar, der unter den Aupferstechern seiner Zeit in Deutschland als die bedeutendste Erscheinung hervorragt, wurde 1607 zu Prag geboren und war der Sohn eines böhmischen Edelmannes. Eine Ansicht von Prag, welche mir von ihm vorliegt — ein seltenes, mit Fleiß ausgeführtes Blatt in qu. fol. — trägt die Bezeichnung mit seinem vollständigen Namen:

Wenceslaus Hollar, a Lewengrun et Bareyt, hanc Regni Bohemiae Metropolim, Patriam suam, ex Monte | Sti Laurentij Ao 1636 exactissime delineauit, & Aqua forti in hac forma aeri insculpsit, Antwerpiae Ao 1649.

Er war zum Nechtsgelehrten bestimmt worden, und hatte nur aus Liebhaberei sich nebenbei mit Zeichnen beschäftigen können; als aber seine Familie an den religiösen Anfeindungen, welche Deutschland zerriffen, thatigen Untheil genommen hatte, indem sie sich auf die Seite ber Gegner des Kaisers stellte, und in Folge bavon, nach dem Siege des Lettern bei Prag 1620, in Armuth gerathen war, mablte Wengel einen neuen Lebensplan: Die Runft wurde seine Retterin. zeichnete Plane und Landschaften, und versuchte sich im Rupferstechen. Die Heimath verlassend, wanderte er, ein zwanzigiähriger Jüngling, mit Jugendmuth durch weite Länderstrecken, die Donau hinan, durch Schwaben, den Rhein entlang, und fam nach Frankfurt am Main, wo ihn Mathaus Merian in der Führung der Radirnadel unterwies; dann begab er sich, es war 1633, nach Köln. Hier wurde er nach wenigen Jahren dem auf einer Gesandtschaftereise zum kaiserlichen Sofe beariffenen Grafen von Arundel befannt, und der Graf, von seinem Talente wie von seinen Schicksalen unterrichtet, behielt ihn bei sich; als bessen Begleiter sab Hollar seine Vaterstadt Prag wieder, war mit in Wien, und fam 1637 nach London. hier verchelichte er fich, und er= bielt 1640 die einträgliche Stelle eines Zeichnenlehrers bes fleinen Prinzen von Wallis. Doch balb follte ber Glücksftern, ber ihm zu leuchten begann, wieder erlöschen. Richt nur starb ihm sein hoffnungsvoller siebenjähriger Sohn: die große englische Revolution brach aus; Graf Arundel gehörte zu den Bertriebenen; Hollar, nachdem er für die Sache des Königs das Schwerdt ergriffen und zum Gefangenen gemacht worden, entsam durch die Flucht und folgte dem Grasen nach Antwerpen. Diesen edelmüthigen Beschüßer verlor er bald darauf, indem derselbe, um seine zerrüttete Gesundheit herzustellen, 1646 eine Reise nach Italien antrat, sedoch schon beim Eintritte in dieses Land in Benedig starb. Hollar fand sest in den Riederlanden nur kummervolle Tage, ungeachtet der angestrengtesten Thätigkeit; er mußte seine Arbeiten um die niedrigsten Preise den Berlegern abtreten, so daß heutiges Tages mancher einzelne Abdruck höher gewerthet wird, als für ihn der Erlös der Platte war.

Auf Einladung englischer Kunst- und Buchhändler fehrte er 1652 nach London zurück; er stach unter anderm Cromwell's menschenfeindliche Züge in Kupfer, ohne jedoch, soviel bekannt ist, der Gunst des Protektor's zu genießen. In den ruhigern Zeiten, die mit Carl's II. Thronebesteigung für England wiederkehrten, erhielt Hollar die Anstellung als Zeichner des Königs; indeß harrte seiner ein neues Mißgeschick: eine Feuersbrunst raubte ihm 1666 den größten Theil seiner sauer erworbenen Habe. Eine Meise, die er im Auftrage des Hoses mit Lord Heinrich Howard nach Africa machte, um die Festung Tanger aufzunehmen, war reich für ihn an Gesahren und Nüheseligkeiten, brachte ihm aber bei der Kückfunst 1669 nur den färglichen Lohn von hundert Pfund Sterling ein.

Hollar sah sich genöthigt, nun wieder fast übermenschlich viel zu arbeiten; doch zeigten seine Leistungen eine allmälige Abnahme der Kräfte, die Aufnahme wurde daher immer kälter, und Hollar, der stets ein äußerst mäßiges Leben geführt, dessen Fleiß seine Berleger reich gemacht hatte, gerieth endlich in Armuth und Schulden, so daß er ausgepfänztet werden sollte. Als seine Gläubiger in dieser Absicht zu dem siebenzigjährigen Greise traten, fanden sie ihn vor Elend und Gram mit dem Tode ringend; mit brechendem Auge und ermattender Stimme slehte er sie an, ihm nur noch Ruhe zum Sterben zu gönnen und ihn in keinen andern Kerker als in das Grab zu werfen. Bald nach diesem erschütternden Auftritte erfolgte 1677 sein Ende.

Weniger Künstler vollständiges Werf mag durch die gefällige Ubwechslung der Gegenstände so anziehend sein als seines, das sich auf
beinahe dreitausend Blätter belausen soll. "Er verstand die großartige Schönheit eines Meisterwerks vollsommen wie die versteckte in
einem kleinen unscheinbaren Naturprodukte auszusinden und darzustellen:
ein Schmetterling, ein Maulwurf, von ihm gestochen, ist tresslich, und
wieder sein Blatt Titian's schöne Tochter ebenfalls so entzückend, daß
man staunt, wie ein Mensch so Verschiedenartiges gleich klar und vollständig ergreisen konnte, und dennoch sehlt es ihm bei dieser Empfänglichkeit für das Schöne, was sich in der Natur und den Werken anderer Künstler darbot, an eigner, geistiger Schassungskraft, weßhalb er
die deutsche Schule nicht retten konnte. (Von Quandt: Gesch. d.
Rupf. 153.)

1.00

196 Sollar.

Folgende werden von Bartsch (Apfrstfunde, 1. 197—198.) als die seltensten unter seinen Blättern hervorgehoben:

Der Reld, nach Anbreas Mantegna.

Die Muffe. Fünf (nach Anbern fechs) verschiebene Blatter.

Der Ragentopf mit ber böhmischen Inschrift.

3wei Löwen, nach Albr. Durer. 1649.

Der tobte Maulwurf. 1646.

Der Efel, nach Jacob Baffano. 1649.

Das Wilbpret mit bem bangenben Safen, nach P. Boel. 1649.

Der Dom ju Strafburg, nach Dan. Spetlin.

Der Dont ju Antwerpen.

Der Thurm von St. Romnalb zu Mecheln. 1649.

Die gegen bas Mönchthum gerichtete sogenannte Holbeinische Passion; für ein englisches Gebetbuch. Folge von 16 Blättern.

Die Conchplien, Krabben, Muscheln u. f. w. Folge von 38 Blättern. Aeu-

Von den Bildnissen führe ich nur Thomas Chalonde und Anna Acres Gräfin von Arundel an, welche in der Barnard'schen Bersteigerling zu London ersteres mit 55 Liv. Sterl., letzteres mit 59 Liv. 17 Schil. bezahlt wurden.

Dem Aufenthalte Hollar's in unserm Köln, der nur die kurze Dauer von 1633 bis 1636 umfaßt, verdanken wir eine Auzahl Bläteter, welche, neben ihrem Kunstwerthe, ein hohes örtliches Interesse haben. Ich schreite zur Aufzählung derselben, in so weit sie mir bestannt geworden sind, und nenne sowohl diesenigen, die während seiner hiesigen Anwesenheit in den eben genannten Jahren erschienen sind, als auch solche, zu denen er damals nur die Zeichnung entworsen hat, die aber erst später auf die Kupferplatte gebracht und herausegegeben wurden. Die erstern sind:

- 1. Titelblatt: Im obern Theile sieht man einen Garten, in bessen ofsenem Portale ein Engel mit slammendem Schwerdte als Hüter sieht; an der Umzäunung sind zwei Taseln mit Blumen nehst lateinischen Ueberschriften aus dem 30. und 33. Psalme angebracht. Die mittlere Abtheilung bringt die 15zeilige Titelschrift: VIRIDARIVM | SACRAE AC PROFANAE | ERVDITIONIS, | a P. Francisco | DE MENDOÇA | OLYSIPONENSI, | Societat. IESV Doct Theol. | Olim in Conimbricensi Academia Primario | Eloquentiae Magist. et Phil. Pros. postea in | Eborensi diainorum Oraculorum interprete | Salum excultumque. | POSTHVMA PROLES | COLONIAE AGRIPPINAE | Apud Pet: Henningium | Cum permissu superiorum. zu den Seiten davon stehen zwei weibliche Figuren, sene links mit etwas gesenktem Haupte, eine Krone tragend (Eruditio | Sacra), die zur Nechten in solzer Kaltung (Erudi | tio Prosana); auf einem Zettelstreisen, den Beibe emperhalten, liest man: VTRAQVE MANV virgin. Unten nimmt das Brustbild des Versassens die Mitte ein, er ist mit Schreiben beschäftigt und hält die Feder in der rechten Hand, der Rahmen hat die Inschrift: Nondum sus sorma recessit Virg. 11. an sehre Seite, in besonderer Einsassung, ist ein großer Baum mit lateinischer lieberschrift. An der Randlinie steht linke: W Hollar se: Anno, gegen rechte: 1633. 4. H. 5. 3% 3. der. 3% 3. Im Besse Canonisus von Büllingen besand sich ein Aberuck vor dem Ramen des Stechers, im Uebrigen aber mit der vollständigen Schrift; derselbe gehörte zu dessen Buchbruckergeschichte Kön's, die nunmehr stättliches Eigenthum gewerden ist.
- 2. Grundriß der Stadt Köln, mit der Ueberschrift: "Cigentliche Abbildung des S: Romischen Reichs freyer Statt Cöllen Wie auch der gegen ober gelegener Freiheit Dung | Welche im Jahr 1633. zu einer Böhung ist gemacht worden." In der Höhe schweben zwei Genien mit den beiden Wappen der Stadt; unten reiben sich, die ganze Breite des Blattes einnehmend, sechs Wappen aneinander,

Tanah.

mit ben Alberschriften: HERR IACOB VON ROTKIRCHEN — HERR CONSTANTIN VON IVDDEN — HERR IOHAN VON BOLANDT — HERR BALTHASAR MYLHEM — HERR IOHAN OCKHOVEN — HERR GERHARDT PFEIL VO. SCHARPFEstein; unter ben beiden ersten steht: 2. REGIERENDE HERREN, pro tempore, unter ben beiden mittlern: 2 RHENTMEISTER, pro tempore, unter ben lettern: 2 ABGEGANGENE BYRGERMEISTER, pro tem: gegen links, über bem Wappen bes Bürgermeisters Judsen, ist die Bezeichnung des Künstlers: W: Hollar sec: 1635. unter der Wappenreihe folgt die Widmung: Denen Woll Edlen, Hochweysen, Hochgelehrten, Ehrenuesten, etc: Herrn Bürgermeistern, Rhendtmeistern, Abgegangenen Bürgermeistern, Wie auch dem gantzen Rath, des H: Röm: Reichs freyer Statt Cöllen, Meinen gnädigen Herren, Dediciert ynterthönig. Gerhardt Altzenbach Bürger daselbsten. Qu. fol. H. 10 3. 67 121/4 3.

- 3. Folge von vierundzwanzig numerirten Blätten mit dem Titel: AMOE-NISSIMAE | ALIQVOT LOCORVM IN DIs | uersis Prouincijs iacentium Effis | gies à Wenceslao Hollar Pragensi | delineatae et aeri sculptae Coloniae | Agrippinae. Anno 1635. | Abraham Hogenberg. | excudit. Entzückende tleine Landschaften, in benen der junge Künstler wahrscheinlich das Tageduch seiner ersten Wanderschaft in die Welt gab. Die Nrn. 17 und 18 haben die Unterschrift: zu Cöllen. Auf dem erstern Bilde nahm der Zeichner seinen Standpunkt an der Windsmühle bei der Kirche "S. Seuerin." und zeigt und von da aus "Cölln" und "Duetz"; das andere hat "Das new | Bollwerck" und den "Beyen Thurn" im Borgrunde. Du. 12. H. 2½, 6 3. br. 3½, 6 3. Das Titelblatt hat etwas mehr Höhe.
- 4. Ein lächelnder Greis mit langem Barte und ein junges Mädchen, welsches ihn ansieht; Bruftbilder. J. Hulsman inv. W. Hollar fec. 1635. Du. 4.
- 5. Folge von vierundzwanzig Blättchen mit dem Titel: Reisbücklein | von allerlei Gesichter | vnd etlichen frembden | Trachten, für die ans | fangende Jugendt sich | darinnen zu vben, | Gradiert, | zu Cöllen durch Wens | pessaum Hollar von | Prag, Anno, 1636 | Abraham Hogenberg | excudit. 16.
- 6. Titelblatt zu: "Sententia Camerae Imp. Super restitutione Episc. Hildesiensis Justitia. Das ist Wahrhafter Bericht und Aussührliche in Jure & facto gegründte Deduction u. s. w. Getruckt zu Cölln Im Jahr 1636 durch Hartgerum Woringen." Fol. Ist mir nur durch die Angabe eines ersahrenen und zuverläßigen Kupserstichhändlers bekannt.
- 7. Zwei Blätter Gegenstücke: eine reich gekleidete Dame, ein Federbüschlein auf dem Kopfput tragend, nach links gehend, und ein vornehmer junger Mann in etwas gebückter Haltung, nach rechts gebend, den Hut in der Hand haltend und, wie es scheint, die Dame grüßend. Jedes ist unten rechts bezeichnet: Wentzel Hollar seulp. etwas tieser: Abrah Hogenberg exc. Kl. 8. Von sehr schoner Aussührung.
- 8. Ansicht von Köln vom Baienthurme aus; links im Vorgrunde "Das new Bollwerck" nehst dem "Beyen Thurn", es schließt sich daran der in der Ferne liegende nördliche Theil der Stadt "Colln am Rhein", rechts liegt "Duytz", der Fluß ist "Der Rhein" bezeichnet; unten links: Abraham Hogenberg excud. rechts: Wenceslaus Hollar secit. Qu. 8. H. 3½ 3. br. 6½ 3.
- 9. Aussicht von Köln mit dem an der Nordseite gelegenen Thürmchen und Bollwerke rechts im Borgrunde, auf dem Rheine gegen links ein mit Menschen angefüllter Kahn, über der Stadt liest man gegen die Mitte des Blattes "Cölln" und unten an dem Mäuerchen gegen rechts: W. Hollar secit. Qu. 8. H. 3½ 3. br. 6½ 3.
- 10. Dasselbe Thurmden nebst bem Bollwerke, hinter ber Mauer ausgenommen, mit verschiedenen lustwandelnden Personen; links neben dem Thurme steht: Zu Cöllen bey dem Cuniberts | Thurn. Ohne Hollar's Namen. Du. 8. H. 3½ 3. br. 6½ 3.
- 11. Ansicht aus Köln mit der Windmühle am Stadtwalle bei der Severinstirche im Vorgrunde; oben links steht "zu Cölln", über der rechts in der Tiese liegenden Kirche "S. Severin". Ohne Hollar's Namen. Qu. 8.
- 12: Die Jahreszeiten, Folge von vier, unten rechts numerirten Blättern mit ben Unterschriften: VER, AESTAS. AVTVMNUS, HYEMS; bas erste hat unter ber Nummer bie Abresse: Oueradt excudit. Nr. 3 ist: W Hollar, Nr. 4 mit ben

198 Hollar.

Initialen W H bezeichnet. Es find Lanbschaften mit vielen kleinen Figuren. Schm. qu. fol.

Spätere Arbeiten von Hollar find:

13. Große Ansicht von Köln, mit ber Ueberschrift: COLONIA AGRIPPINA NOBILIS VBIORM (sic) VRBS ACADEMIA PRAECLARA ATQVE EMPORIVM TOTIVS EVROPAE CELEBERRIMVM. ANNO M.DC.XLXVI. Die Stadt ist von der Rheinseite in ihrer ganzen Ausbehnung ausgenommen, links vom Beienthurme, rechts von dem hinter der Cunidertöfirche gelegenen Thürmchen begrenzt; in der Höhe sieht man links den Schildhalter des ältern Stadtwappens, dann ein gefröntes Beib mit den Attributen der Bautunst: Agrippina, die Begründerin Köln's, in der Mitte liest man in trophäenartiger Einsassung ein szeiliges lateinisches Gedicht: Agrippae primam u. s. w. daneben solgen de h. drei Könige als Stadtpatrone und zuletzt erscheint rechts der Schildhalter des neuern kölnischen Wappens. Den Rheinstrom beleben größere und kleinere Schisse, das jesseits liegende Deug ist mit starken Festungswerken versehen, und links im Borgrunde hat der Künstler hier zwölf verschiedene Trachtensiguren, darunter einen kölnischen Bürgermeister in schwerzen berschen bei gegenüber sind die Wappen der sechs Bürgermeister in folgender Reihensolge: HERR GERHART PFINSTHORN. HERR IOHANN ANDREAS uon MVLHEIM Rendtmeister pro tempore. HERR CONSTANTIN uon LISKIRCHEN. HERR PETER THERLAN uon LEN. Regierende Bürgermeister pro tempore. HERR FRANS BRASSART. HERR IOHAN WILHELM uon SIEGEN. Abgegangene Bürgermeister pro tem. darunter aus einem Schlischen die Widmung an die Consuln und Senatoren der Stadt mit dem Schlischen die Widmung an die Consuln und Senatoren der Stadt mit dem Schlischen bie Widmung an die Consuln und Senatoren der Stadt mit dem Schlischen der Stadt mit dem Schlischen Schlischen etwas nach rechts seeh:

Wenceslaus Hollar Prag. Boh. delineauit.

Den Schluß bilden unten die Wappen der zweiundzwanzig Zünste, vornan die Schrift: Folgen die Gaffel Wappen nach der Ordnung. Das Bild besteht aus acht Blättern, wovon vier in die Breite zusammengefügt sind und zwei die Höhe bilden, so daß das Maß 4 F. 10 J. Breite und 1 F. 6 J. Söhe beträgt, Ein mit beweglicher Schrift gedrucktes Anhängsel pflegt unten beigeklebt zu sein, an bessen Schlusse rechts die Abresse steht: Cölln, Ven Gerhard Alpenbach, im Minnenbrüder Umbgang zu sinden. 1656.

Hollar lieferte hier ein wahres Meisterwerk. Mit welchem Fleiße, mit welcher Genauigkeit ist alles ausgeführt! Nächst dem vortrefslichen, leider unsindbar seltenen Holzschnitte des Anton von Worms ist sie die schätbarste und kunstreichste aller vorhandenen Abbildungen Köln's, und verdient um so mehr werth gehalten zu werden, als sie die Stadt noch in dem Justande einer architektonischen Gerrlichkeit zeigt, von welcher sie deim Bergleiche gegenwärtig so tief gesunken erscheint. Man kennt nur wenige Exemplare in der oben beschriedenen Beschaffenheit, indem von den untern vier Platten alsbald die Besestigungswerke von Deutz, die Trachtensiguren und die Bürgermeisterwappen nehst der Dedication entsernt, und nur die Wappen der Jünste beibehalten wurden; es siel damit auch die ursprüngliche Bezeichnung des Künstlers weg, die dann an der linken Seite gleich über den Junstwappen neu gestochen wurde: Wenceslaus Hollar Prag. Bohe, delin, und rechts gegenüber steht: Gerhardt Altzenbach excudit. Auch in diesem Justande gehört das Bild noch immer zu den Seltenheiten; häusiger hingegen sindet man die schlechten neuern Abdrüce, wo Alzenbach's Adresse weggeschlissen und: Gossart excudit an die Stelle geset ist. Im Cataloge der Pepold'schen Kupserssichsammlung (7. part. 44. No. 688) ist ein Exemplar beschrieben, das die Adresse Elem. de Jonghe trägt.

- 14. In ber schönen Folge: THEATRVM MVLIERVM, welche Hollar zu London herausgab, kommen viele kölnische Trachtensiguren vor; ich besitze: Mulier Coloniensis. 23. Mulier Coloniensis. 25. Ancilla Coloniensis. 27. Eivis Coloniensis Filia. 31. Mulier Generosa Coloniensis. 32. Ciuis Coloniensis Uxor. 33. Mulier Coloniensis bonae qualitatis. 34. Mulier Coloniensis expatians. 38. Sie haben auch englische Ueberschriften und einige sind mit dem Namen des Stechers und mit der Jahrzahl (Nr. 31 mit 1643) versehen. 12.
- 15. Winterlandschaft mit ber Anbetung ber h. brei Rönige; unten links: Aug. Braun inu. W. Hollar feeit Antuerpiae Ao. 1646. Qu. fol.

Comb

Baptist von Tassis\*), welcher bei der Belagerung von Bonn 1588 getöbtet nnb in der Minoritenkirche zu Köln beerdigt wurde; unten liest man: Pompe Funebre du Tres Illustre Chef Messire IEAN-BAPTISTE DE TASSIS, tué au Siege de la Ville de Bonne, en l'an M. D. LXXXVIII. dann folgt in 6 Spalten die Erklärung der von 1 bis 22 numerirten einzelnen Gruppen des Zuges; links sieht: N: van der Horst delin: in der Mitte: W: Hollar fecit, 1645. Gr. qu. fol. Gebört zu dem Prachtwerke: Les marques d'honnevr de la maison de Tassis. A Anvers, en l'imprimerie Plantinlenne de Balthasar Moretys. M.DC.XLV. Fol., das, außer dem Hollar'schen Blatte, mit schönen Kupferstichen von Paul Pontius, Michael Matalis, Pet. de Jode, Corn. Galle und andern geschmückt ist; sie sind sämmtlich nach Zeichnungen des N. van der Horst ausgesührt, der sich, gemäß S. 141 des Buchs, bei dem Begräbniszuge an einem gleichzeitig gesertigten Gemälde gehalten hat; dessen Begräbniszuge Tarstellung ohne alle örtliche Treue.

Sein Bildniß hat Hollar selbst radirt; man sindet dasselbe in dem Werke: Het gulden cabinet van de edel vry Schilder Const, door Corn. de Bie. Antverpen, 1661. wo es S. 551 einnimmt. Er ist im Brustbilde dargestellt, vor einem Tische stehend, auf welchem man Radirnadeln, Winkelmaß, Zirkel und andere Geräthschaften seines Faches sieht; mit beiden Händen hält er das Bild einer Heiligen, unter welchem in umgekehrten Schriftzügen undeutlich zu lesen ist: W Hollar seeit ex Collectione Arundell, | RAPH VRB. unten die Schrift: WENCESLAVS HOLLAR | Gentilhomme ne a Prage l'an 1607 u. s. w. Je. Meyssens pinxit et excudit. 4. Eine Kopie, bezeichnet: Gegraben von J. Balzer KK. Priv. Kupferst. in Prag. gehört zu: Abbildungen böhmischer u. mährischer Gelehrten und Künstler. Zweiter Theil. Prag, 1775. 8.

Joller, Johann, gehört zu ben Steinmegen bei der hiefigen Dombauhutte, welchen 1845 die filberne Preismedaille zuerkannt wurde.

Joller, Joseph, aus Honnef, seit 1840 Steinmey bei der Dombauhütte zu Köln, erhielt 1845 bei der Preisvertheilung die sil= berne Medaille.

Joltman, Theodor, Kupferstecher, der um 1615 für den Berlag des Gerhard Algenbach zu Köln gearbeitet hat; ich besitze von ihm:

Die Heiligthümer in der Münsterkirche zu Achen. 29 numerirte Abtheilungen; unten links: Theod. Holtman. secit. tieser die Widmung an die Capitularherren zu Achen von "Gerardus Altzenbach ciuis colon." Gr. fol.

Carl ber Große, ganze Figur, bas Mobell bes Achener Münsters haltend; unten bie Dedication an den Senat ber Stadt Achen von "Gerardus Altzenbach Ciuis Coloniensis. Anno 1615." Ohne des Stechers Namen. Fol.

Die beiben Blätter icheinen ju einem Buche ju gehören.

Donneff, Jacob, Steinmetz zu Köln um 1680; er trat am 3. October dieses Jahres als Zeuge auf in der die Amtsführung des Bürgermeisters Maximilian von Kreys betreffenden Untersuchungssache.

<sup>•)</sup> Nähere Nachrichten über diesen tapfern Kriegsmann und die Ereignisse, welche seinen Tob herbeisührten, sehe man in: llistorica postremae relationis appendix. Das ist, Eine Historica sebenden der der betreichten und händel, 2c. Durch Michaeln Enzinger aus Desterreich. Gebruckt zu Tölln, ausst der Burgmauren, den Godtfridt von Kempen, Unno M.D. Erreviss. 4. S. 20—21. Die Begrädnisseier beschreibt das Werk: Les marques d'honneur S. 141—143 aussührlich, auch ist demselben eine schone, von Corn. Galle junior gestochene Abbildung des Denkmals des Generals, das sich noch in der hiesigen Minoritenkirche hinter dem Hoch-altare besindet, beigegeben.

Forn. In einem Aufsatze über "Alte und neue Glasmalerei in Köln", den die Kölnische Zeitung Nr. 45 von 1806 enthält, sautet eine Stelle:

"Noch alte Glasermeister unserer Lebzeit, z. B. der ältere Horn in der Judengasse, und ein Paar andere waren, oder rühmten sich wenigstens darin noch erfahren zu sein."

Aus bem unterzeichneten 2B. ersieht man, bag Ballraf ber Berfasser ift.

- Dorn, Johann Anton, Maler zu Köln um 1762, von dem mir feine Arbeiten befannt sind. Sein Sohn ist
- Forn, Matthias, Bildnismaler, der um 1815 in ziemlich hohem Alter hier gestorben ist. Die Einwohnerverzeichnisse von 1795 bis 1813 nennen ihn als Bewohner eines Hauses in der Maximinenstraße.
- Domenbroich, Joseph, seit 1839 Steinmet bei ber hiesigen Dombauhutte, erhielt 1848 bie bronzene Preismedaille.
- Jonstaden, Wilhelm von, auch nur Meister Wilhelm genannt, war Domzimmermann (Carpentarius maioris ecclesie); er bewohnte das "Blattenhaus" am Filzengraben, das zwischen den Häusern "zum Ninge" und "zum Nade" lag, einst das Ansiedel der Edeln Von Blatten. Er ist mit Druda, seiner Ehefrau, an vielen Stellen
  des Schreins als Grundeigenthümer und Nentbesitzer genannt, besonders im Buche "Generalis" des Schreins Airsbach 1351 und 1361.
- Donsteden, auch Hoyfstaden, Jacob von, Steinmetz zu Köln, der mit seiner Frau, Guda, 1314 ein Haus in der Johannisstraße bewohnte. Er kommt in den Büchern "A domo ad portam" und "Generalis sive Sententiarum" des Schreins Niderrich vor; an letzterer Stelle liest mon:

"Item notum sit tam presentibus quam futuris quod jacobus de höysteden lapicida et guda eius uxor tradiderunt et remiserunt magistro Johi lapicide rectori fabrice ecclesie coloniensis et Katharine eius uxori domunculam sitam iuxta domum dictam ad antiquum Kukulum ex opposito domus officialium cum omnibus suis attinentiis et cum omni iure, quo ad eam conscripti sunt . . . . datum anno dni Mo.eccoxxmo in die beati Remigii.

- Duber, Bincentius, ein kölnischer Maler, der um 1541 lebte. Er ist mir nur durch die Angabe des verlebten Cononifus Hrn. von Büllingen bekannt.
- Hult, Johann. Zwei Baumeister am Münster zu Straßburg theilen den Ruhm dieses Namens. Der ältere Johann Hült, ein Kölner und wahrscheinlich ein Schüler der hiesigen Dombauhütte, war um 1339 nach Straßburg gefommen, wo er den Austrag erhielt, die obere Hälfte des von Erwin von Steinbach begonnenen Münsterthurmes auszubauen; er versuhr dabei nach einem neuen, von ihm selbst entworfenen Plane,

- stands

und führte den Theil mit den vier Schneckenstiegen aus, wodurch das funstreiche Werf im Jahre 1365 bis zum Anfange des Helmes gebracht wurde. Dieser wurde 1439 von Johann Hülz dem jüngern, vielleicht dem Sohne oder Enkel des erstern, vollendet. Der jüngere Hülz starb 1449 zu Straßburg; auf seinem Grabsteine, der sich unter dem Thore der großen Sacristei im Münster befand, nun aber zerstört ist, las man folgende deutsche Inschrift:

"1449. Starb der ehrsame und kunstreiche Johann Hult, Werfmeister dieses Baus, und Vollbringer bes hohen Thurns, bier zu Straßburg; deme GOtt Gnad mittheile und die Huld." So wird dieselbe in dem Münster-Büchlein (1773. S. 23) angegeben.

Säufig nehmen die Schriftsteller nur einen einzigen Baumeister Johann Hulk an; auch Görres (D. Dom v. Köln u. d. Münster v. Strasburg. 45—47.) gehört zu diesen, und nennt den Künstler dazu fälschlich "Peter Hülz"; ungeachtet dieser historischen Berstöße, glaube ich doch sein gediegenes Urtheil über die Wirksamkeit des jüngern Hülk an dem Münsterbaue hier aufnehmen zu müssen:

Die Zeiten liefen in ihrer Strömung weiter, höber flieg bad Werf, tiefer aber sanf bie Runft. Denn das Aufwärtsstreben des Geistes bat seine Gränze, und die willfährige Dienstbarkeit der Natur ihr Maaß; ist jener einmal erst zum Stillstand gelangt, dann übt diese ihr altes Recht, und hängt all ihre Trägheit und all ihr Gewicht an den Ermü-Peter Sulz übernahm nun bas denden, um ibn wieder binabzuziehen. Werk an der Stelle, wo die Vorgänger es gelassen. Da wo der Helm sich dem untern Achtecke einfügt, wo die Bilder der zwei Schusheiligen des Gewerfes figen; wo fein Zeichen, das Pr. Schweighäuser zuerft bei Svecklin entdeckt, an drei Treppen zuerst sichtbar wird; und wo eine kleine Figur mit einem Sacke auf bem Rucken wahrscheinlich sein Bild seyn soll, dort beginnt sein Wirken und sein Theil. noch ein wackerer Meister; sein Entwurf ist fühn, sinnreich, wohl burchracht, und funstfertig und tüchtig ausgeführt, aber ihm fehlt bie alte Einfalt. Bon Italien aus hatte eine verwandte Kunstweise, zu seiner Beit und früher, über bas sübliche Tentschland sich verbreitet; Benedig insbesondere hatte in ihr als Vermittlerin zwischen dem Drient und Decident gestanden; und Augsburg und andere Südstädte auf der Hanbelöstraße ben Rorben mit ihr bekannt gemacht. Ihrer Einwirkung fonnte der Kölnische Meister sich noch weniger als seine Vorgänger ver-Als er baber seine Saulen wie Bafalte in vielen großen schließen. Stufen zu einer Riesenstiege übereinander gewälzt, hatte er allerdings einen großen Gedanken großartig aufgefaßt; als er aber spielend biese Massen mit einem Negwerf von Carniesen, dessen Faben sich vielfältig in verschobenen, vierecten Maffen freuzen, überwarf und zusammenfügte, brach er selbst, indem er das Große durch mißfällige Künstelei verhüllte, ben Eindruck, ben es sonst burch sich selbst gemacht. Inzwischen war es ihm boch beschieden, ein Werf, das so viele Geschlechter durch so manche Jahrhunderte betrieben, nicht zwar feinem ganzlichen Schluffe, aber doch dem Punkte zuzuführen, wo es abgebrochen wurde. er seinen ursprünglichen Plan in der Ausführung selbst abgeändert hatte, baburch, baß er am Ende ber acht Stiegen, bas ursprüngliche Achteck,

-1000

202 Buter.

weil die zunehmende Verengerung nicht ferner mehr seine Fortsetzung erlauben wollte, in ein Viereck umgewandelt, feste er nach Vollendung ber vier Stiegen bie Laterne mit ber Krone auf, und schloß endlich auf einer Bobe, die man nach allen den Beränderungen, die seit seiner Zeit mit dem Gipfel des Helmes vorgegangen, nahe 437 Parifer Kuß gefunden, die wundersame Pyramide dieses Thurmes. Die vier Spitsfäulen aber, die nach seinem Entwurfe die vier großen Schneckenstiegen fronen sollten, hat er wahrscheinlich zu vollführen unterlassen; weil er sich überzeugt, daß sie der Spindel allzu nabe gerückt, in den meisten Unsichten ihrem Gesammteindruck, ber ohnebin schon in der Zeichnung beffer ift, als in der Wirklichkeit, nur nachtheilig gewesen waren. Nachdem er geendet hatte, wurden oben in ber bochften Spike, ba wo über ber höchsten Krone die letten Steinmassen bes Thurmes unter dem Kreuze innen in einem spisigen Winfel zusammenliefen, zwei Schlüffel, mit ben Unfangebuchstaben mahrscheinlich der Führer bes Werfes bezeichnet, aufgehängt, um bamit auszudrücken: daß nun ber Bau zu feinem Ende gefommen, und der Meifter, nachdem er ihn beschlossen, bavon gegangen. — "

Duter, Simon. Diesen Ramen gibt man, der Aeußerung Christ's (Aust. d. Monogr. 359.) folgend, einem Xylographen, der seine gut gearbeiteten Holzschnitte mit verschiedenen aus S H F gebildeten Monogrammen versah, und um die Mitte des 16. Jahrhunderts zu Köln geboren sein soll; sorgfältiger prufende Schriftsteller, wie Bartsch (P.-G. IX. 419.) und Brulliot (D. d. M. I. 245. Nr. 1925.), zählen den Künstler zu den Unbefannten. Füßli (Allg. Kftlrler. 328.) spricht von einem Simon huters, ber ein Buch mit deutschen Bersen und 48 holz-Schnitten, Schlachten vorstellend, verfertigt und 1528 Kaiser Carl V. zugeeignet habe. Mir ist ein Simon Hüter als Buchhändler zu Frankfurt a. M. bekannt; so führt namentlich die Ausgabe des Rürner'schen Thurnier=Buchs von 1566 auf dem Schlufblatte der als Anhang beigegebenen Beschreibung eines Ritterspiels zu Bing die Adresse: "Getruckt zu Frankfurt am Main, bey Georg Naben, in verlegung Sigmund Feyrabends und Simon Gutere, Alls man zalt nach Christi geburt tausent, fünffhundert, sechst und sechtzig Jar." Papillon (Tr. d. l. grav. en bois. I. 235.) erklart bas Zeichen auf "S. Heyerabenbts", einen Bruber ober Verwandten Sigmund's.

In der 1564 bei Duentel und Calenius zu Köln in gr. fol. er= schienenen Ausgabe ber Dictenberger'schen beutschen Bibelübersexung \*)

Comb

Die beutsche Bibel bes Doctors Johann Dietenberger war von der Quentel'schen Buchbandlung bereits mehrmal in einem mittelmäßigen Format herausgegeben worden; beim Wiederabdrucke im Jahre 1564 sanden sich die Verleger bewogen, eine prachtvollere Ausstatung zu wählen; ihre Gründe sprechen sie in der vorgedrucken Widmung an den Kaiser Ferdinand aus: "Dieweil aber jepo in disen zeiten, etliche andere Teutsche Vibeln, so nicht Catholisch seynd, herlich an Papyr, Figuren und schristen zugerichtet und ausgebreitet werden, und die Catholischen Teutschen empsigs steiß langs begerend, daß eine Catholische Vibel dermassen auch also herrlich zugerüstet, und der Catholischer Teutscher gemeynd vorgestelt werden mocht, haben wir derohalben uns furgenommen, durch Gottes gnad und hilff die obberürte Teutsche Catholische Bibel Dietenbergij, den gutherpigen Catholischen Teutschen zu gütem auch

kommen Holzschnitte von dem in Rede stehenden Xylographen vor, die nach Zeichnungen des Virgil Solis ausgeführt sind. Die Schöpfung der Thiere (Vl. 1a.) ist bezeichnet: SH. andere Vorstellungen wit dem Monogramme Nr. LXII, der Evangelist Matthäus mit: S. F. Zuweilen ist das Schneidemesserchen beigefügt.

Die kleinen Holzschnitte in Georg Eder's: Compendium eatechismi eatholiei, 1570 ebenfalls bei Calenius und Erben Quentel in 8. erschienen, sind theilweise von ihm und mit den Monogrammen Nr. LXIII

und LXIV bezeichnet.

Eine Ausgabe der Dietenberger'schen Bibelübersetung, die dieselbe Verlagshandlung 1582 in kleinerm Folioformat "mit schönen kunstreichen figuren geziert" herausgab, wiederholt die Bildchen aus dem Eder'schen Catechismus und vermehrt sie mit zahlreichen neuen kleinen Xylographien, auf denen man auch die Monogramme Nr. LXV und LXVI antrist.

Er hat ferner nach Zeichnungen von Jost Amman und Tobias Stimmer für Sigismund Feyerabend in Frankfurt gearbeitet.

Düher, Johann Baptist, ein geschickter Lythograph zu Köln, hat sich seit einigen Jahren vom fünstlerischen Wirken gänzlich zurück= gezogen. Ich besitze von ihm:

3. M. Dumont, Dom-Paftor, nach C. B. Bedenkamp.

Chr. Gottl. Bruch, evangelischer Pfarrer, nach Menbe.

Aegidius Gelenius. Lith. v. J. B. Hützer in Cöln. Gr. 8.

Joannes Gelenius in Spiritualibus coloniensis Vicarius Generalis. Lith: v. J. B. Hützer. Gr. 8. Die Bilbniffe ber beiben Gelene gehören zu bem gediegenen Werkchen: Leben und Wirken von Aegibius Gelen, von P. De Greck. Köln, 1835.

Madme. Stockhausen eine der berühmtesten der jetzt lebenden Süngerinnen. Lithogr. v. J. B. Hützer. Mit ber Abresse ber Gebr. Avanzo in Köln. Fol.

König Friedrich Wilhelm IV. von Preuffen, als Kronpring von einer Parade bei Köln zurudreitend, nach Sim. Meifter.

Die sterbenbe Maria, nach Albr. Dürer und Bourel's Ropie.

Die h. Familie. P. P. Rubens pin. Lith. von J. B. Hützer in Coln a/R. Gr. fol.

Die Bifion bes b. Franzistus von Affifi, nach P. P. Rubens.

Die Pfalzgräfin Genoveva. gem. v. Mücke. gez. v. J. B. Hützer in Coln. Fol. Schäferscene. Adr. van der Werst pin: Lith. von J. B. Hützer in Coln a/R. Fol.

Julsman, Johann, einer der besten Maler, welche Köln im siebenzehnten Jahrhundert aufzuweisen hat, dessen Lebensumstände aber fast gänzlich unbekannt sind, da die Zeitgenossen keine Nachrichten darüber hinterlassen haben. Will man der hier verbreiteten Sage Glauben beimessen, so hat er, verkannt und in großer Dürstigkeit, in einer entlegenen Gasse sein Leben zugebracht; er soll sogar, zur Befriedigung

also zuzurichten und zunerzieren, Welches Werck wir auch besto mehr mit vnseren grossen beschwerlichen unkosten, unserer geringkeit nach, beförderet, dieweil wir mitler zeit dieser angefangener arbeit, vernommen, daß E. R. R.
M. sampt anderen Catholischen Churfürsten, Fürsten und herren Teutscher Nation, daran einen allergnedigsten, gnedigsten und gnedigen wolgefallen tragen." Für die rylographische Ausschmüstung wurden viele geschickte Künstler beschäftigt; die Zahl der an den betressenden Stellen in den Text eingebruckten biblischen Borstellungen beläuft sich im alten Testamente auf 103, im neuen auf 31, wobei einige Wiederholungen vorkommen. Das Werk wurde in dieser Ausstatung mehrmal wieder aufgelegt, so 1571 und 1575.

der nächsten Lebensbedürfnisse, genötbigt gewesen sein, sich auch mit Anstreicherarbeit zu beschäftigen. Einige Bestätigung tieser Erzählung könnte darin gefunden werden, daß die Werke Hulsman's von der aufsallenosten Ungleichbeit hinsichtlich ihres Kunstwerthes sind; nicht selten stößt man auf Arbeiten von ihm, die das Mittelmäßige nicht übersteigen und zu einem keineswegs vortheilbaften Urtheilsspruche über seine Fähigseiten veranlassen dürften; sie tragen gleichsam das Gepräge, in kummersvollen Stunden, unter den Dualen der Noth entstanden zu sein. Mehr als zu irgend Anderm gehört zu künstlerischem Wirken ein nach außen bin sorgenfreies Gemüth; der Ornet der Dürftigkeit hemmt den Aufenstug des Geistes.

Hulsman war ein Schüler Augustin Braun's; als solchen nennt ihn auch Sandrart (T. Acad. ersten Bandes Th. 11. 309.), nachdem er vorher des Echrmeisters gedacht hat, mit den Worten:

Also hatte Hank Holzmann, sein Discipul, einen inventiven herrlichen Geist, und wuste alles sehr vernünftig nach zu abmen, wie er dann alles, was er angefangen, glücklich ausgeführet, frölich volorirt, und zu Cölln viel Lob-würdige Werke zu sehen hinterlaßen, woselbst er auch vermuhtlich um das Jahr 1639. das Leben geendet."

Daß er später als 1639 ftarb, ift aus den Jahresangaben erwiesen, Die er auf mehreren mir befannt gewordenen Gemalten der Bezeich= nung mit seinem Namen oder Monogramme beifügte, die bis 1646 Die Lobsprüche Sandrart's verdient unser Hulsman in vollem reichen. Er besitt Phantasiereichthum, weiß seine Erfindungen sehr Magie. verständig, selbst genial darzustellen; sein Kolorit aber, worin seine Hauptstärfe besteht, ift von so großer Schönheit, dass er den besten Meistern der Rubens'schen Schule würdig zur Seite stehen kann. Seine Farben, mit beherrschender Meisterhand leicht und feck aufgetragen, haben Wahrheit, Kraft und Wärme, manchmal breitet sich ein wunder= barer Schmelz über seine Gematte aus, und bas Huge fann sich an der Harmonie dieses lieblichen Karbenspieles kaum fättigen. Aud) im Ausbrucke war er glücklich, bingegen ging ihm in ber Zeichnung bas feinere Gefühl für Formenschönheit ab; besonders vermißt man tieses bei Frauenbildern, wozu er sich der Natur, wie er sie in seiner nächsten Umgebung fand, ohne Auswahl bedient zu haben scheint. Diese Schwäche übersah man damals mit allzu großer Nachsicht, und Hulsman theilt sie mit fast allen deutschen und niederländischen Historienmalern seiner Zeit. Er malte auch Bitdniffe, in benen man zwar ben geschickten Künstler erkennt, doch stehen sie seinen geschichtlichen Arbeiten wesentlich nach, indem co ihm nur felten gelang, Charafterausdruck und Lebenswabrheit in den Zustand der Ruhe zu bringen, was er so meisterlich verstand, wo es galt heftige Gemuthsbewegungen, vornehmlich im Schmerze auszudrücken. Um Hulsman's Borzüge an's Licht treten zu lassen, durfte ein genaueres Eingehen in einige seiner Hauptwerke am geeignetsten sein:

Zu der ehemaligen Düsseldorfer Gallerie gehörte ein Bitd von ihm, dessen anmuthige Ersindung und gewandte, geistvolle technische Behandlung De Pigage in dem bekannten Aupferwerke bieser Gallerie (La

Gal. elect. de Dusseld. 23-24 bes Tertes) nicht genug rubmen fann. Im Vordergrunde fieht man links eine Fontaine mit kesselformigem Baffin, zu ber bas Waffer aus ben Bruften einer Statue ber Benus mit Aupito bervorspringt. Hinter bem Gesträuche erhebt sich ein mit Pilastern und Arcaden geschmucktes Gebaude, bem Unscheine nach zu einer Drangerie bestimmt. Bur Seite bavon, ein wenig nach vorne, zeigen sich Ruinen mit einem offenen Thore, bas sich mit einem Baumgange des Gartens verbindet. Nechts bietet der freigebliebene Theil des Hintergrundes die Aussicht auf einen Fluß, so wie in eine weit ausgedehnte landschaft. Un der Fontaine vertreiben vornehme Damen und Herren mit Nedereien sich bie Zeit, indem sie sich mit Wasser bewersen; ein junges Mädchen ift babei beschäftigt, den Wein abzufühlen und bie Gläser auszuschwenken. Un ber andern Seite sigen Personen desselben Standes zu Tische und halten ein durch Gesang erheitertes Mabl. Ein Kavalier und eine Dame fommen eben zu Pferbe an; ein Theil der Wefellschaft erhebt fich und empfängt fie mit Ehrerbietung; alles beutet auf Zuvorkommenheit und Diensteifer bin, Stuble find umgefallen, die Hunde laufen auf bas Geräusch bellend herbei, die Wirthin umarmt die angefommene Freundin und ist ihr beim Absteigen vom Pferde behülflich. In geringer Entfernung sigen auf einer Banf brei Musikanten, welche auf ihren Instrumenten thätig find. Giner von den Baften, wie es scheint ber luftigste von allen, ift bei Tische figen geblieben, ohne sich durch die Reuangekommenen in seinem Frohsinne unterbrechen zu laffen; er treibt bie Daufikanten an, und scheint ibr Spiel mit einem bachantischen Gesange zu begleiten; ein großer mit Rebensaft gefüllter Pofal schwebt in seiner Sand, um eben den Schlund binabgestürzt zu werden.

Das Bild ist auf Holz gemalt, 2 F. 4 3. hoch, 4 F. 7 3. breit, und mit dem Namen des Kunstlers nebst der Jahrzahl 1644 bezeichnet; es war ursprünglich etwas größer und bedeckte ein Klavier. Gegen=

wärtig gehört es zur Gemäldegallerie in Nürnberg. #)

In der Zeitschrift: Colonia, Nr. 13 des Jahrgangs 1822, beschreibt Chr. S. Schier einige Bilber aus ber Lyversberg'schen Sammlung in Köln, tarunter die Trennung ber zwölf Apostel von Hulsman (auf Leinwand, b. 3 F. 7 J. br. 4 F. 101/4 J.):

Des Wortes ihres Meisters eingebenf: Gebet in alle Welt 2c. baben die Apostel im Freien- sich versammelt, um von einander zu schei-Der Moment des Bildes ist der der Trennung! Das Gange ist erhaben und groß dargestellt; sie stehen gerüstet mit ihren Wanderstäben und jedem thront die Erhabenheit seines Berufes auf dem Antlig. Deutlich sieht man an den Wendungen, wie jeder seinen eigenen Weg einzuschlagen im Begriff steht. Zween halten sich scheidend an den Sanden, und geben fich noch ein bedeutsames Wort mit auf ben Weg, zween andere haben zum Abschied sich umarmt und thun in ber Scheidestunde noch das große Gelübde, sich zu lieben und einander zu gedenken,

Daß sein Werth bort nicht verkannt wird, ersehe ich aus bem 1819 erschienenen vortrefflichen "Neuen Taschenbuch von Rurnberg", wo Condiatonus Wilber, der die Beschreibung der architektonischen und Kunstgegenstände lieferte, E. 172 bas Werf unferce Guleman unter bie ausgezeichneten ber Samm lung gählt.

dort erinnert einer den andern noch an etwas wichtiges und erklärt ihm den Weg, den er einzuschlagen gedenket. Zu einem strudelnden Brunnen hat Petrus sich herabgebückt und läßt den klaren Quell in seine Reiseslasche stürzen. Zween haben von ihren Freunden sich schon getrennt und wandeln der Ferne zu. So ist dieser große Moment würdig und wahrhaftig dargestellt. Die Zeichnung ist trefslich, das Ganze ist einfach und ohne großen Farbenauswand ausgeführt."

Der Verfasser dieser Schrift besitzt in seiner Sammlung zwei Gemalbe von Hulsman, wovon das eine den Matertod des Apostels Bartholomans, das andere die Arenzabnehmung des Erlösers zum Gegenstande hat. Auf dem erstern (auf Leinwand, b. 4 F. 10 3. br. 3 F. 8 3.) seben wir den Apostel, wie er, mit Striden an ein Kreuz befestigt, geschunden wird. Die teuflische Thatigfeit der Benferefnechte, die vergeblichen Bemühungen des Hohenpriestere, ber dem Leidenden ein Gögenbild zur Unbetung vorhält, so wie des Anführers, der sich vom Rosse hinüberneigt und ihn auffordert von seinem Glauben abzulassen; die höllische Kaltblütigkeit eines andern Obern (eine Figur Rembrandt's wurdig), ber sich an dem gräßlichen Schauspiele zu weiden scheint; endlich aber ber Apostel selbst, wie er unter den entsetzlichsten Qualen sein Haupt von dem Gögenbilde abwendet, wie er, seinem Gott getreu, bas brechende Auge zum himmel richtet, wo ibm in einer Glorie zwei holde Engel entgegenschweben, der eine den Palmaweig bes Friedens, ber andere bie Seligenfrone bes Martyrers barreichend — dies Alles ist mit ergreifender Wahrheit dargestellt und zeigt den Maler auf einer hoben Stufe fünstlerischer Bollfommenheit.

In der Kreuzabnehmung Chrifti (auf Leinwand, h. 4 F. 81/2 3. br. 3 F. 91/4 3.) stellte sich Hulsman eine ber schönsten, aber auch mit besondern Schwierigfeiten verbundenen Aufgaben. Sier gilt es, burch den Ausdruck des Schmerzes und der Trauer, welche bei dieser Handlung allenthalben herrschen, in dem Gemuthe bes Beschauers Rührung und Theilnahme zu erwecken. Gewöhnlich verleitet dieses Streben zu Uebertreibungen; ftatt eines in liebender hingebung gestorbenen Gottmenschen, seben wir mit fragenhaften Entstellungen die Leiche eines gemeinen Sterblichen; statt jenes erhabenen Schmerzes, ber sich durch das Bewußtsein der Göttlichkeit des Vollendeten und bes liebreichen Zweckes seines Opfertodes in seiner Umgebung aussprechen sollte, zeigt sich häufig der Ausbruch einer der Verzweiflung ähnlichen Leidenschaftlichkeit — beibes Mängel, wodurch die bobere Bebeutsamfeit ber Darstellung verloren geht. Mit richtigem Gefühle, frei von Uebertreibung hat unser Hulsman biese rührende Scene auf-Vor dem Kreuzesstamme, in einem Halbfreise von seinen gefaßt. treuesten Freunden umgeben, rubt der Leichnam des Heilandes, am Dberleibe etwas unterstütt, auf einem in schönen Falten ausgebreiteten Johannes, sein geliebtester Junger, ift mit Sorgfalt beschäftigt, von dem theuren Saupte die Dornenfrone wegzulösen. Bur Rechten bes schönen blondlockigen Jünglings kniet Magbalena, aus ihren roth geweinten Augen fallen Thränen auf die Sand bes angebeteten Lehrmeisters, Die sie ihren Lippen guführt. In treffender Auffassung ihres Charafters läßt der Maler sie mit einer heftigern Bewegtheit erscheinen, als alle Uebrigen. Hinter Johannes erblicken

wir Joseph von Arimathäa, einen stattlichen alten Mann, in der vornehmen Tracht eines Nathsberrn; die Sande übereinander geschlagen, ben Blid auf den großen Vollendeten heftend, spricht sich in ihm Bewunderung, verbunden mit der innigsten Wehmuth und Theilnahme Un Johannes' linker Seite naht Maria, die Mutter, bem Leich= nam bes göttlichen Sohnes; ihr Auge ruht auf seinen erbleichten Zügen, schluchzend öffnet sich ihr zarter Mund, der namenlose Schmerz, der bei diesem Unblick ihr Mutterherz durchbebt, löst sich in Thränenper= len auf. Neben ihr finden wir Nifodemus, einen ernsten ehrwür= bigen Alten, mit kahler Scheitel, aber fräftigem Bartwuchse, wie er in vorgebückter Haltung, die linke Hand des Todten vom Blute Im hintergrunde bringt ein Diener muhfam die Last einer großen Salbbuchse herbei; ein zweiter stütt sich auf ber andern Seite wider das Areuz und schließt sich betrachtend der Gruppe an. Wenben wir uns nun zu dem Schönsten des Bildes, zu der Hauptfigur: dem großen Hingeschiedenen felbst. In seinem Untlige begegnen wir wohl ben Spuren jener grausamen Todesart, in welcher er aushauchen mußte, aber im Geleite des Ausbrucks der Hingebung und Aufopferung, womit er sie ertrug; Milbe und Liebe, wie sie fein Leben in Worten und Handlungen bezeichneten, strahlen noch immer auf dem erblaß en, von einem lichten Scheine umfloffenen Angesichte. nackte Körper ist mit richtiger anatomischer Kenntniß gezeichnet und in seinen Formungen weder durch allzu große Abgehärmtheit, wie man es manchmal bei dieser Vorstellung antrifft, noch durch einen unangemessenen Grad von Kleischesfülle entstellt, sondern der eines wohlgebauten jugendlichen Mannes. Un ber rechten Seite ber Bruft zeigt sich ber Speerstich, aus dem noch Blut hinunterträuft. Bu so ungewöhn= lichen, Großheit bes Gebankens befundenden Borgugen ber Anordnung und des Ausdrucks, gesellt sich in diesem Bilde in einem dieselben vielleicht noch überbietenden Grade eine Färbung, beren ausgezeichnete Schönheit nicht leicht zu fehr erhoben werden fann. Bor Allem ist der Körper des Heilandes mit bewunderungswürdiger Wahrheit gemalt, aber auch bei allen übrigen Theilen möchte man dieses Lob wiederholen, und Hulsman stände, wenn er immer so wie in diesem seinem Meisterwerfe gemalt hatte, als ein zweiter Ban Duck ba. Die Beleuchtung ist ebenfalls vortrefflich gehalten; auf den Körper des Erlösers allein fällt gänzliche Helle, auf die andern Personen streift das Licht nur theilweise; die Luft ist in ein schauerliches Dunkel gebüllt — und so verstand es ber denkende Künstler, auch in dieser Beziehung die magische Gesammtwirkung zu heben. Man muß von Huloman's Werken Dieses gesehen haben, um ihn ganz nach Berdienst ju schätzen; selbst der Unkenner in der Malerei fühlt sich bier angezogen, und empfindet wenigstens ein sinnliches Wohlgefallen an bem lieblichen, schmelzenden Farbenspiele, so wie ich es auch faum für möglich halten möchte, daß in irgend einem Gemüthe, in welchem religiö= ses Gefühl nicht ganzlich erstorben ist, der Gindruck einer stillen Rubrung und Erbauung bei aufmerkfamer Betrachtung dieser Darstellung unangeregt bleiben könnte.

Bergebens sucht man in den bisher erschienenen Monogrammen= buchern die Zeichen auf, womit Hulsman manchmal seine Werke ver=

sah; selbst Brulliot blieben sie unbefannt. Ich habe deren vier verschiedene aufgefunden, die Nrn. LXVII bis LXX. Das erste, mit dem Zusage: Ao. 1635, auf dem bereits besprochenen Bartholomausbilde in meiner Sammlung, das früherhin dem Maler Nic. Zimmermann gehört hatte (Nr. 49 d. Bersteig. Gat.); Nr. LXVIII auf bem Bildniffe eines alten Mannes mit langem grauen Barte, nebst ber Angabe: Ao. 1638. Aetatis 79; bas britte auf einem andern männlichen Bildniffe mit einem Wappen, bas einen Engel nebst den Buchstaben P. E. im Schilde sührt (vermuthlich war Engels ber Name bes Abgebildeten); hier ist die Jahrzahl Ao. 1640 und die Altersangabe: Actatis 68 beigemerkt. Diese beiben Bildniffe, wovon das erstgenannte auf Tuch, das andere auf Holz gemalt ist, waren 1833 im Besige des Malers hrn. Engelb. Willmes. Das Monogramm Nr. LXX endlich, mit dem Zusatze 1640, trägt ein schönes auf Leinwand ausgeführtes Bild: ber Besuch ber Königin von Saba bei Salomon, welches vor etwa 15 Jahren sein Eigenthümer, ein reisender Gemäldebandler, durchaus für eine Arbeit Ban Duck's anerkannt wissen wollte.

Dem Namen unseres Runftlers geben die Schriftsteller eine febr abweichende Schreibart, wodurch Fiorillo verleitet wurde, gar zwei verschiedene Maler, beibe als Schüler bes Augustin Braun, aus ihm zu machen, wovon er ben einen "Hans Hollemann ober Hulsman" (Beidn. R. in Deutschl. III. 63-64.), ben andern "hans holomann" (II. 535.) nennt. Die Richtigfeit der von mir angenommenen Schreibart steht außer Zweifel, indem ber Runftler nicht nur auf ben ver= schiedenen nach seinen Erfindungen gleichzeitig erschienenen Aupforstichen so genannt ist, sondern auch auf mehrere seiner Gemälde mit eigener Sand so seinen vollständigen Namen bingeschrieben bat.

In hiefigen Kirchen haben sich noch manche gute Bilder von Gulsman erhalten:

#### Im Dome.

Der Altar ber Stephanstapelle war mit einer großen Darstellung ber Steinigung bieses ersten driftlichen Martyrers geschmückt, worauf sich die Bezeichnung befindet: Johanes Hulsman. F. Ao. 1639; in demselben Altare fab man in ber Sobe eine Anbetung ber b. brei Konige von bemfelben Meifter, rund und von mittler Größe. Bet ben Ausräumungsverschönerungen, welche 1842 im Innern bes Domes vorgenommen wurden, mußte ber Altarauffap weichen, und bas Sauptbilb fam in die Safristei, wo es gegenwärtig über den Schränken aufgestellt ift.

### In ber Anbreasfirche.

Die Enthauptung bes Apostels Paulus, in einer Seitenkapelle gegen Guben dem Altare gegenüber befestigt. Ein großes, oben gerundetes Bild, bas ebedem ber St. Paulus-Pfarrfirche angehörte.

### In ber Apostelnfirde.

In dem Seitenaktare rechts vor dem Chore ein sehr großes Vild: die him melfahrt der heiligen Jungfrau; unten zur Seite kniet der Fundator (wie das Wappen anzeigt, ein Freiberr von Wolff-Metternich) nebst seiner zahlreichen Familie.

### In ber Gereonsfirche.

Drei Bilber, welche in ber Sakristei aufbewahrt werben:

- 1) Der heiland als guter hirt, von verschiedenen Personen angebetet; in der höhe schwebt eine Schaar musigirender Engel. Großes Bild, oben gerundet.
- 2) Maria mit bem Kinde, von Sta. Agatha, Catharina und andern Beiligen verebrt. Mittelgroß, oben gerundet.

s Scoole

3) Der Martertod bes h. Christoph, unten liest man: MARTYRIVM S. CHRIS-TOPHORI. Bon gleicher Größe und Form wie Nr. 2.

Diefe Bilber ftammen aus ber niebergeriffenen Gt. Chriftophoffirche.

### In ber Urfulatirche

sieht man eins ber vortrefflichsten Werke Hulsman's in dem Altare der Nicolauskapelle, links vor dem Chore; es stellt den h. Bischof Nicolaus in seinem Pontificalornate vor, wie er vom Kaiser Constantin die Urkunde empfängt, welche ihm erlaubt im ganzen römischen Neiche das Christenthum zu verkündigen. Der Altar hat die Inschrift

in ber Sobe:

DEO OPT. MAX. VIRGINI MATRI

unten:

S. NICOLAO Epo. ac S. VRSVLAE patronae IOANNES CRANE SAC. CAES. MA. CONSLLIARIVS IMPERIALIS AVLICVS ET VERENA HEGEMIHLERIN CONIVGES F. F. ANNO M.DC.XLIII.

Im ftabtifden Mufeum

trifft man mehrere theils sehr gute, theils minder gelungene Gemälde von ihm an. Ein großes ehemaliges Altarbild: die Enthauptung der h. Cäcilia, ist bezeichnet: J. Hulsman F. Lobenswerth ist ein lebensgroßes männliches Bilbniß in ganzer Figur mit einem Jagbhunde.

Man kennt ein einziges mit vielem Geiste radirtes Blatt von Hulsman, das sehr selten ist. Es stellt den Marsch eines großen Zigeunertrupps in einer waldigen Landschaft vor und trägt die Bezeichnung: J. Hulsman. Gr. 4.

Nach ihm wurde in Kupfer gestochen:

- 1. Titelblatt. In der Höhe, von vier Rossen gezogen, ein Genius, der in die Posaune bläst und einen Schlangenring hält, daneben links ein Opferaltar mit einem brennenden Herzen, rechts ein Hut und zwei übereinander gekreuzte Schwerdter. In der Mitte die 15zeilige Titelschrift: Inventarivm Sveciae Das ist Beschreibung bes Königreichs Schweden, u. s. w. Durch Joh: Ludw: Gottsrid Anno M.DC.XXXIII. Zu den Seiten davon zwei allegorische Figuren, welche sich die Hände reichen, die von einem Blätterkranze umschlungen sind; jene links trägt die römische Kaiserkrone und hält einen Schilb mit dem Reichswappen, in ihrer Umgedung sieht man Weinreben, Kornähren und ein liegendes Koß; die zur Rechten trägt eine Königskrone, auf ihrem Schilbe ist das schwedische Wappen, ein großer Fisch liegt zu ihren Füßen, im Hintergrunde bemerkt man Felsen. In der untern Abkeilung liegen gesesselle Gesangene dei verschiedenen Werkzeugen des Krieges und der Schiffsahrt; links ist die Bezeichnung: I. H. inv. rechts: S. Fürck. se: Fol. Auf dem mit Typen gedrucken zweiten Titelblatte lautet die Abresse: Gedruckt zu Francksurt am Mann, den Wolffgang Hosmann, In Verlegung obgedachtes Hussis. Im Jahr Christi 1632.
- 2. Titelblatt. Oben jagt Saturn auf einem gestügelten Hirsche, seine Sense hat die Inschrift: TEMPVS. In der Mitte die 16zeilige Schrist: Historischer Chronicken Continvation... vom Jahr Christi 1629. diß in das Jahr 1633... verlegt durch Mattheum Merian in Franksurtt. Links zur Seite davon sitt eine alte Frau, welche einen Knaben unterrichtet, sie zeigt auf einen Zettel mit der Inschrist: HISTORIA, auf einer Steinplatte unter ihr steht: MAGISTRA VITAE; rechts sitt ein nacktes Weib auf dem Erdzlodus, in der linken Hand eine brennende Fackel haltend, ihr Haupt ist gekrönt und von einem Strahlenkranze umgeben, in welchem man: LVX VERITATIS liest. Unten liegen in einer Grotte verschiedene fragenhaste Gestalten, deren Bedeutung durch die Worte: MENDACIVM. INSCITIA. OBLIVIO. angezeigt ist. Dabei steht rechts: Joh. Hulsman Invent. Fol. Das Buch ist der zweite Band des Theatrum Europaeum von Abelinus, welchen Merian 1633 zum erstenmal und 1646 zum drittenmal herausgab.
- 3. Ein lächelnber Greis mit langem Barte und ein junges Mäbchen, welches ihn ansieht; Brustbilber. J. Hulsman inv. W. Hollar fec. 1635. Qu. 4.
  - 4. Titelblatt. In ber Bobe ber himmlische Bater, Christus und Maria;

unten gegen links ber Papst Eugenius III. in seinem Ornate, ein offenes Buch haltend, ber heilige Bernard, mehrere Leibenswertzeuge bes Heilandes tragend, und ein Mann im Fürstenmantel mit Krone und Scepter, auch ein offenes Buch haltend; über dem h. Bernard schweben viele Engel, Kränze haltend, in welchen man Lobsprüche auf diesen Heiligen liest; im hintergrunde zeigt sich rechts eine bei Gebirgen einsam liegende Kirche, über welcher eine weibliche Heilige, gekrönt und mit lang heradwallendem Haare, schwebt; von dem Heilande aus fällt ein Lichtstrahl mit einem lateinischen Spruche auf sie hernieder, ein anderer Spruch geht von ihr aus; gegen die Mitte liest man unten auf einem bei verschiedenen Leidenswertzeugen heradhangenden Tuche die Titelschrift: S. P. | BERNARDI | OPERA | IN V. TOMOS | Digesta | Aucta, recognita, et | Varie illustrata | Studio E labore | IACOBI MERLONI | Horstij SS. Theol. Lic. | B. MARIAE in Pas- | culo Pastoris. tieser folgt auf einem Zettelstreisen die Verlagsadresse: COLONIAE apud IOANNEM KINCHIVM M.DCXLI. (in einer spätern Ausgade: COLONIAE apud IOANNEM ANTONIUM KINCHIVM MDCLIX.) links bei dem Mantelsaume des Papstes steht: Hulsman. inue: Der ungenannte Stecher ist der jüngere Lösser. Gr. fol.

- 5. Titelblatt zu: Opvs concionum tripartitum Matthiae Fabri u. s. Weber ber 19zeiligen Titelschrift halten zwei Genien das Wappen des Kurfürsten von Köln Maximilian Heinrich; zu den Seiten sien zwei allegorische Figuren, unter welchen: PIETATE et SAPIENTIA steht, dabei links: J. Hulsman inuent. rechts: Lössler Junior sec. tieser solgt die Abresse: Coloniae Agrippinae Apud Joannem Kinchium sub Monocerote veteri Anno M.DC.XLII. 4.
- 6. Titelblatt zu: Philosophiae moralis P. I. seu de Bono Libri Quatuor. R. P. Sfortiae Pallavicini e Soc. Jesv. Coloniae Vbiorum apvd Joannem Kinchivm Sub Monocerote MDC.XLVI. Die Schrift umgeben brei allegorische Figuren, über welchen man: POLITICA, OECONOMICA und MONASTICA liest; unten links: J. hulsman inuent. | Lössler Junior sculpsit. 4.
- 7. In dem Kupferstichwerke der Düsseldorfer Gallerie befindet sich auf der 25. Platte, nebst 14 Abbildungen nach Gemälden anderer Meister, in der Mitte ein sehr kleiner Kupferstich nach Hulsman's vorhin beschriebenem Bilde daselbst, dem das Verzeichniß die Benennung gibt: La Fontaine de Cupidon et Venus. Unter dem ganzen Blatte steht: Gravé sous la Direction de Chr. de Mechel à Basle en 1776.
- 8. Füßli (Rftlrlex. Fortf. 565.) berichtet, daß ein Ungenannter Lanbschaften (?) nach huloman gestochen habe.
- Dumelgis, Gerhard von, war Steinmes und bewohnte mit Alverade, seiner Frau, das Haus des Dombaumeisters Gerhard, dem Amtleutehaus gegenüber. Seine Aeltern waren gegen 1280 nach Köln gekommen und hatten im Filzengraben ein Haus gebaut, welches von ihnen mehrere Jahrhunderte den Namen "Humelgis" behalten hat; es lag dem Absteigequartier der Abtei Himmelrode gegenüber. Man sehe 1280 und 1340 im Buche "Porta Pantaleonis" des Schreins Airs=bach, ferner 1350, 1351 und 1352 im Buche "A domo-ad portam" des Schreins Niderrich.
- . Iammerzen, Johann, Steinmetz bei der hiesigen Dombauhütte, erhielt bei der Preisvertheilung 1848 die Medaille in Bronze als Anerkennung für Fleiß und Geschicklichkeit.
- Iannart, Joseph, Bildhauer, wird in den "Churfürstlich-Cöllnischen Hof-Calendern" auf die Jahre 1770 bis 1781 unter den damaligen Hoffünstlern genannt.

431 1/4

Jaspers in Köln, ist im Cataloge der kölnischen Kunstausstellung von 1845 mit einem Aquarell-Bildnisse (Nr. 353) und einem Delbilde, welches Katen zum Gegenstande hat (Nr. 380), genannt. 1848 begegnen wir daselbst einem H. Jaspers aus Trechtingshausen mit einer Wald- und Felsenlandschaft: die nahende Ruhe (Nr. 506 d. C.) — vermuthlich derselben Person bei verändertem Wohnorte.

Jerrigh, E., der Lehrmeister des Johann von Achen, war, nach Ban Mander's Angabe (Schild.-B. 289 b.), ein Wallone von Geburt und hatte die Malerkunft in Antwerpen erlernt. Mit glücklichen Anslagen begabt und durch den Sporn der Armuth angetrieben, gelang es ihm, sich zu einem tüchtigen Künstler empor zu arbeiten; besonders im Fache der Bildnismalerei wurden seine Leistungen vortrefslich gefunden; doch sieht man auch geschichtliche Darstellungen von ihm, die der Lieblichfeit im Ausdrucke der Köpfe, so wie der zarten, klaren Färbung wegen, Lob verdienen.

Jerrigh hat den bei weitem größern Theil seines Lebens in Köln zugebracht. 1568, als Johann von Uchen seine Lehrzeit bei ihm antrat, stand er unter den hier wirksamen Malern bereits in besonderem Ansehen, und noch 1601 war er, laut der Bezeichnung auf einem seiner Bilder, hier thätig. Es ist daher irrig, wenn Ban Mander erzählt, daß Jerrigh nachdem Joh. von Achen sechs Jahre seine Unter-

weisung genossen hatte, also 1574, gestorben sei.

Bilder, welche für seine Arbeiten ausgegeben werden, kommen selzten vor, was hauptsächlich daher rühren mag, weil sie mit denen seiznes genannten Schülers eine täuschende Achnlichkeit haben und aus diesem Grunde häusig dessen mehr bekannten Namen tragen müssen. Das städtische Museum bewahrt ein Gemälde von ihm: die Botschaft des Engels Gabriel bei der heiligen Jungfrau, Halbssguren, worin man einen trefslichen Künstler nicht verkennen wird; es ist ein in die Breite geformtes Bild von mittler Größe, auf Holz gemalt, und mit dem Monogramme Nr. LXXI versehen, dem die Jahrzahl 1601 beigefügt ist.

Imhoff, Alexander Wilhelm, geboren zu Darle in dem zum Erzstift Köln gehörigen Best Recklinghausen am 28. December 1689, kam in jungen Jahren nach Köln, um sich bei unserm berühmten J. F. van Helmont zum Bildhauer heranzubilden, und wurde ein tüchtiger Künstler, der eine so ermunternde Aufnahme fand, daß er sich von Köln nicht mehr trennte. Bon ihm ist der Hochaltar in der Minoristensirche, die beiden schönen Standbilder der h. Anna und Barbara (aus Holz, mit weißer Farbe überstrichen) auf den Seitenaltären vor dem Haupteingange in den Chor des Domes; serner war der Hochsaltar in der Mariasirche ad hortum sein Werk. Er starb um 1760. Dieser Alexander Imhoff war vermählt mit Anna Maria Nebelings, einer Kölnerin, und ist der Begründer einer ehrenwerthen Künstlersamilie, die sich noch sortwährend in blühender Wirksamseit zu Köln erhalten hat.

Imhoff, Anton, des Vorhergehenden Sohn, geboren zu Köln am 7. Januar 1728, wurde Bildhauer und hat einige Arbeiten in die Kirche zur h. Maria im Pesch geliefert. Er starb am 13. August 1801.

Imhoff, Anton Joseph, ein Sohn des 1802 verstorbenen Bildhauers Johann Joseph J. aus dessen zweiter Ehe mit Augusta Carolina Walburgis Hardy, wurde zu Köln am 19. December 1784 geboren. Von seinem Vater erlernte er die Bildhauerfunst; 1798 wohnte er auf der Marcellenstraße in dem Hause Nr. 3054, 1822 hatte er seine Wohnung nach dem Maria-Ublaßplaße Nr. 7 verlegt. Er starb unverehelicht am 16. August 1836.

Imhoff, Franz August Bernard, Sohn und Schüler des Bildhauers Wilhelm Joseph J., ist 1816 zu Köln geboren. Auf dem Friedhofe zu Melaten sieht man von seiner Hand das Grabdensmal des 1842 verstorbenen Rentners Stephan Joseph Harff. Gegenwärtig lebt der junge Künstler in Uchen.

Imhoff, Franz Xaver Bernard, Bildhauer, der Halbbruder des vorhergehenden Unton Joseph J., geboren zu Köln am 14. Juli 1766, gestorben daselbst am 24. Februar 1824. Er hat viele Kunstewerke in Holz und in Stein auszeführt, dazu gehören einige Heiligenbilder aus Alabaster in der Kirche zum Elend. 1798 war seine Wohnung in der Filzgasse, 1822 auf dem Perlengraben Nr. 79.

Imhoff, Johann Joseph, der Aeltere, war der Sohn des Alexander Wilhelm J. und wurde unter dessen Leitung ein trefslicher Bildhauer. Er hat vieles für die hiesigen Kirchen gearbeitet: die Aletäre in Maria zur Kupfergasse, die Engel auf dem Hochaltare der Groß-St. Martinsfirche; besonders aber verdienen die beiden marmornen Nebenaltäre im Chore des Domes mit den Standbildern der h. Antonius und Patroflus lobend hervorgehoben zu werden. Die Inschriften dieser beiden Altäre, welche anderwärts nirgend mitgetheilt sind, lauten:

D. O. M.

&

### S. ANTONIO. ABBATI

Sacrum.

MEMORIAE Rmi. & ILLmi. D. D. ALBERTI OSWALDI COMITIS AB HOHENZÖLLEREN SIEGMARINGEN,

HUJUS ECCLESIAE CANONICI CAPITULARIS,

CAPITULUM METROPOLITANUM EX TESTAMENTO HAERES.

F. F.

Obiit MDCCXLVIII. XXIV. JANUARII. Aetatis. ao. LXXII. sepult. in SAC. S. ENGELBERTI à latere Epistolae.

D. O. M.

&

## S. PATROCLO. MARTYRI.

Sacrum.

MEMORIAE Rmi. & ILLmi. D. D. JOAN. CAROLI. PHIL. COMITIS FUGGER in KIRBERG & WEISSENHORN.

CHORI-EPISCOPI, & CANONICI CAPITULARIS
CAPITULUM METROPOLITANUM AB INTESTATO HAERES F. F.
obiit MDCCXLVIII. XX. APRILIS. Aetatis ao. LVIII. sepult. in
SAC. B. M. V. ante ALT. SS. TRIUM REGUM.

In dem "Berzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" von 1798 ist er als "Bildhauer in Holz und Stein, Figurist und Fabriquant aller Arten von gebackenen Bildern in Erde", das Haus Mr. 4685 auf der Breitenstraße bewohnend, genannt. Er war am 9. April 1739 hier geboren, war zweimal zur Ehe geschritten, zuerst mit Maria Catharina Westhoven aus Hückeswagen, die ihm sechs Kinder gebar, wovon drei sich dem Bildhauersache widmeten: Franz Xaver Bernard, Peter Joseph und Nicolaus; dann heirathete er Augusta Carolina Walburgis Hardy, mit der er drei Kinder zeugte, darunter den Bildhauer Anton Joseph; er starb zu Köln am 13. April 1802.

Imhoff, Johann Joseph, der Jüngere, ein Enkel des Borgenannten, wurde zu Köln am 18. März 1796 geboren. Schon frühe von seinem Bater Peter Joseph J. zur Bildhauerkunst angeleitet, hat er durch den Aufenthalt in mehreren der bedeutendsten Hauptstädte seine Ausbildung zu erweitern gestrebt; 1821 bis 1822 war er in Paris, 1824 bis 1825 besuchte er die Akademie in München, und von 1835 bis 1836 wanderte er unter den herrlichen Kunstschäpen Italien's. Auf den Ausstellungen des kölnischen Kunstvereins sah man von ihm:

1839. Bacchus. Aus carrarischem Marmor. (Nr. 381 b. Cat.)

Amor, auf ber Lyra spielend. (Nr. 382 b. C.)

Babenbe Benus. (Nr. 383 b. C.)

Mabonna mit bem Kinbe. (Nr. 384 b. C.)

Bilbnif bes Ministers von Ingereleben. (Dr. 385 b. C.)

Statuette bes Malers P. P. Rubens. Mobell in Gips. (Nr. 439 b. C.)

Büste bes Octavianus Augustus. In Marmor. (Ar. 441 b. C.)
1840. Die Apostel Paulus, Andreas, Judas Thadäus, Bartholomäus, Simon und Jacobus. In Terra cotta. (Ar. 283—288 b. C.) Gemeinschaftlich mit seinem Bater Peter Joseph J. ausgeführt.

1846. Christus. In Gips. (Nr. 512 b. C.) Augustus. In Marmor. (Nr. 513 b. C.)

47. Die beilige Familie. In Marmor. (Nr. 487 b. C.)

1848. Amor. In Marmor. (Nr. 428 b. C.)

Auf dem Kirchhofe zu Melaten sieht man einige schöne Denkmäler von seiner Hand, unter andern jene des 1842 verstorbenen Gastwirzthes F. F. Disch, des Rentners Jac. Wahlen und des Vaters unsferes Künstlers.

Nach seiner Zeichnung wurde ein Blatt zu J. W. Brewer's Uebersetzung der Geschichte des Ursprungs und der Religion der Ubier von A.

Aldenbrück (Bb. 2, Cöln 1820) lithographirt:

Die alte Sculptur über bem Eingange zur Cäcilienkirche: bie h. Cäcilia in halber Figur, die Rechte fegnend erhebend, über ihr ift ein Engel, zu ben Seiten S. VALERIANVS und S. TIBVRTIVS; mit lateinischer Umschrift in der obern Rundung. J: J: Imhoss. junior Col: gez: gedruckt bei Jod. Schlappal. Qu. 4.

Seine neueste Arbeit (April 1849) ist das Modell zu einem Grabbenkmale für unsern 1824 gestorbenen F. F. Wallraf: Colonia, seine Büste bekränzend. "Dem wackern Künstler, sagt ein Beurtheiler, müssen wir das Zeugniß geben, daß seine Idee dem Zwecke eben so schön entspricht, als die Aussührung gelungen genannt werden darf. Colonia reicht einem der edelsten ihrer Söhne, einem der würdigsten ihrer Bürger den verdienten Lorbeer. Das Ganze macht eine sehr schöne Wirstung. Die über sieben Fuß hohe Figur der Colonia ist, was Ausdruck des Kopfes, die Bewegung und die Linien überhaupt angeht, durchaus edel gehalten, voll ernster Majestät. Ihre Linke bält eine Gedenstasel, mit der Rechten sett sie der folossalen, sprechend ähnlichen Büste Wallrass den Kranz auf, und stütt den rechten Fuß auf den Sockel des Viedestals, auf welchem die Büste steht, — eine Bewegung, wodurch die Linien auf eine anmuthige Weise gebrochen werden. Gut verstanden, der Würde des Ganzen entsprechend, ist der Faltenwurf und die Anordnung der Gewänder."

Als eine Eigenheit des Künstlers sei hier noch bemerkt, daß derselbe sein Fach unter dem Namen seines Baters Peter Joseph Imhoff, dessen Geschäftsnachfolger er als einziger Sohn wurde, betreibt,
und diese wohl nur im rein kaufmännischen Leben vorkommende Ueblichkeit so weit ausdehnt, daß er sogar mitunter die von ihm gefertigten Arbeiten mit dem Namen: P. I. Imhost bezeichnet.

Imhoff, Nicolaus, Vildhauer, ein Sohn des ältern Johann Joseph J., ging, nachdem er seines Vaters Unterweisung genossen hatte, in jugendlichem Alter als Vildhauer von Köln nach Moskau, wo er durch eine reiche Heirath sein Glück gemacht haben soll. Weitere Nachrichten über ihn sind nicht bekannt.

Imhoff, Peter Joseph, Bruder des Vorhergehenden, geboren zu Köln am 13. Juli 1768, gestorben baselbst am 20. December 1844 als ein geachteter Künstler. Für die Groß-St. Martinsfirche fertigte er zwei folossale Standbilder: Moses und St. Johann ber Täufer, welche im Innern zu ben Seiten bes Einganges aufgestellt sind; auch die Kanzel ist sein Werk. 1816 ärndtete er vieles Lob burch die lebensgroße Bufte des Künstlergreises C. B. Hardy, die ihm sowohl hinsichtlich der Aehnlichkeit als einer funstvollen Behandlung in Formen und Ausdruck auf's beste gelang. Einige Freunde Hardy's batten den Auftrag dazu gegeben, um den ehrwürdigen Mann bei ber Feier seines neunzigsten Namensfestes bamit zu erfreuen. Auch seine Büsten des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen, des Ministers von Stein, unseres Wallraf, welche in Gipsabguffen vervielfältigt wurden, erwarben sich ben Beifall ber Renner. Im Auftrage bes Ministers Stein führte er um 1818 in foloffaler Größe bie Schutyatrone von Preußen, Desterreich, Rußland und England: St. Abalbert, St. Leo-pold, St. Alexander Newski und St. Georg, so wie die allegorischen Riguren der Religion, der Beharrlichfeit, der Tapferfeit und der Einig-- Saut-reliefs in Santitein, bestimmt zu einem gothischen Gebäute in Nassau-Diet, tes Ministers Besitzung. In ben ersten Jahren ber biefigen Kunstausstellungen sah man noch einige Bildnigbuften von dem ruftigen Greise.

1 harman

Imhoff, Wilhelm Joseph, Bildhauer, der Sohn des Franz Xaver Bernard J., geboren zu Köln am 23. März 1791. Dieser sleißige und geschätzte Künstler hat zahlreiche Arbeiten geliesert und genießt eines auch auswärts verbreiteten Ruses; so führte er 1823 an dem neuen Theatergebäude zu Achen die an der von Säulen gestragenen Frontispice ausgehauenen kolossalen Figuren: der Genius der Künste und die Musen des Lust- und des Trauerspiels aus. Um 1835 beschäftigte ihn die Ansertigung von Standbildern für die zwölf Balbachine an der Außenseite der Chorrundung unseres Domes; es sind Engel mit Posaunen.

Bu ben Ausstellungen bes hiesigen Kunstvereins gab er einige

Bivsarbeiten:

geb. 1816.

geb. 1823.

1840. Bufte bes Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen. (Mr. 445 b. Cat.)

1842. Bufte bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV. (Rr. 454 bes C.)

1843. Beethoven's Monument. Mobell. (Rr. 312 b. C.)

Ju Anfang des Jahres 1849 vollendete er ein Werk, dem er seit einer Reihe von Jahren seine ganze Kraft gewidmet hatte: Benus, etwas über lebensgroß, auf einem Ruhebette liegend, aus carrarischem Marmor. In der That eine bedeutende Schöpfung, voll Reiz und Anmuth, in welcher der Künstler seinen zarten Formensinn in gleichem Maße wie seine technische Tüchtigseit bewährt hat. Uebereinstimmens des Lob aller Kenner ward dieser werthvollen Urbeit zu Theil.

Imhoff, Wilhelm Raphael, ein Schüler seines Vaters Wilselm Joseph I., hat unter dessen Führung, dann auf Reisen nach Wien, München und Italien sich zum Vildhauer ausgebildet. In den letzten Tasgen der hiesigen Kunstausstellung von 1844 sah man D'Connell's Statue in Gips von ihm, die im Cataloge nicht mehr aufgenommen werden konnte. Er ist 1823 zu Köln geboren.

Die nachstehende Tabelle wird die verwandschaftlichen Berhältnisse

zwischen ben verschiedenen Künftlern dieses Namens verdeutlichen:

Allexander Wilhelm Imhoff,
geb. 1689, gest. um 1760.

Anton, Johann Joseph I.
geb. 1728, gest. 1801. geb. 1739, gest. 1802.

Franz Xav. Bern., Peter Joseph, Nicolaus, Anton Joseph,
geb. 1766, gest. 1824. geb. 1768, gest. 1844. geb. . . . , gest. . . . . gest. 1784, gest. 1836.

Wilhelm Joseph, Johann Joseph II.
geb. 1791. geb. 1796.

Johann, der Orgelbauer (factor organorum, anderswo organarius), kommt im Buche "A Pistrino" des Schreins Niderrich vor. Dieser Meister Johann hatte im Jahre 1250 seine Wohnung am Ende der Johannisstraße bei St Cunibert; auch den deutschen Herren gegenüber besaß er einige Häuser.

Johann von Köln, ein berühmter Künstler, gemeinlich Sans von Köln genannt, lebte zu Anfang ber 14. Jahrhunderts und

war Maler und Bilbhauer. Aus ben Nachrichten, welche Fiorillo (Zeichn. K. in Deutschl. I. 481-484 u. II. 204.) über ihn gesammelt hat, vernehmen wir, daß er sich im Jahre 1307 zu Chemnis niedergelassen und dort für die Kirche bes h. Jacob bas große Bild gemalt bat, welches ben Sauptaltar giert. Bon seiner Sand ift auch ber Altar zu Ehrenfriedersborf; dieselben Figuren, welche er in Chemnit verfertigt hat, findet man hier wieder, sauber geschnist und vergoldet, in Lebensgröße stebend; auch ift ber Altar mit Bemalben geschmudt, welche, da sie Flügel haben, breimal verändert werden können. Auf ben äußern Flügeln erblickt man in mehreren Felbern die ganze Leidensgeschichte des Heilandes, in den innern die Gestalten verschiedener Beiligen, mitten unter diesen steht bie b. Jungfrau mit bem Jesusfinbe auf den Armen, eine schöne goldene Krone auf dem Haupte tragend; unten fieht man fleinere Bilber mit ber Geburt bes Beilanbes und der Anbeitung der Weisen aus dem Morgensande. Auf den in= nersten Kelbern knien einige Priester, welche für die Seelen der Berstorbenen Messe lesen; diese werden aber gegenwärtig nicht mehr geöffnet.

In ber St. Johannisfirche zu Chemnit ift ber Altar, welchen man nebst andern schätbaren Ueberreften ber ältesten deutschen Malerei bei Seite gesetzt und burch neueres Machwerf verdrängt bat, unftreitig das merkwürdigste Kunstwerf, das vielleicht ebenfalls von Johann von Köln herrührt. Un dem obern Theile beffelben ift ein Aufzug von nachten Kindern gemalt, einige mit Kränzen von Rebenblättern, mit Trommeln und Duerpfeifen geben voran, andere reiten auf Stedenpferden und ziehen ein Rind, bas in einem Wagen fist und eine Traube emporhalt; hinter bem Wagen folgen andere Rinder, welche Schuffeln mit Trauben, Becher und andere Gefäße tragen. Unter biesem obern Felde ist die Taufe Christi bargestellt, wobei ein Engel mit Kleidern und Tuchern auf bem Urme fteht, die bem getauften Beilande etwa gur Abtrodnung und Befleidung dienen sollen; zu beiden Seiten dieser Tafel waren wieder zwei fleine Felber, in beren einem ein Ecce homg, in bem anbern ein Bild zu seben war, bessen Gegenstand man nicht mehr erkennen kann. Nach diesem obern Theile des Altars folgte nun die eigentliche Hauptvorstellung mit zwei Flügeln, die man als Thuren auf= und zuschließen fonnte; in der Mitte sieht man den Seiland am Kreuze, vortrefflich aus Holz geschnitt, zur rechten Seite Die Mutter Gottes, zur linken Johannes, beide in tiefer Wehmuth versunken; zu den Füßen des Gefreuzigten fniet ein Weib mit prachtvollem Gewande, in beren Zugen Liebe und Mitleiden ausgedrückt find; vielleicht foll es Maria Magdalena sein, vielleicht ift es bas Bilbniß ber Stif-Diesen vergoldeten Sculpturen bient eine ebenfalls vergoldete Tafel zum hintergrunde, auf welche mit den lebhaftesten Farben eini= ge Engel gemalt find, die das aus den Wunden des Erlösers triefende Blut in goldene Gefäße auffangen. Auf den Flügeln des Bildes erblickt man im Junern, ebenfalls mit vergoldetem Grunde, in vier Feldern zur Rechten die Geißelung und die Grablegung, zur Linfen die Auferstehung und die himmelfahrt Christi; find die Flügel geschlossen, so zeigt bas Meußere in vier Felbern bie Beburt Christi, bie Flucht nach Egypten, die Berehrung ber h. brei Konige und den Kindermord bes herodes. Unter diesem Klügelbilde, und zwar auf der unterften Erhöhung des Altares, war die Geschichte des Ofterlammes und die Einsetzung des Abendmahles gemalt; man fand diese Bilder "papistisch

und ärgerlich", beghalb murben fie ben Mugen eutzogen.

Von unserm Künstler ist wahrscheinlich auch der Taufstein in der Catharinafirche zu Salzwedel; man weiß, daß er die Arbeit eines Meister Hans von Köln ist, und daß, zufolge eines Gnadenbriefes Ludwigs des Acttern, die Kirche bereits im Jahre 1345 gestanden hat.

Johann, der Sohn des Steinmegen Wilhelm, war ebenfalls Steinmetz zu Köln. Er lebte um 1324.

Johann, Meister, der Sohn des Dombaumeisters Arnold und dessen Amtsnachfolger. Die Nachrichten, welche Fahne (Dipl. Beitr. 21—24. 73. 75—76.) in den alten Schreinsbüchern der Stadt Köln in Be-

treff seiner aufgefunden bat, find folgende:

Johann trat, nachdem er sich bie Meisterschaft in den sieben freien Runften erworben hatte, 1301 an die Stelle feines Baters und befleidete sie länger als neunundzwanzig Jahre. Er war ein erfahrener und angesehener Mann, der nicht blog in seinem Fache ausgezeichnet war, sondern auch in andern Lebensverhaltniffen als Rathgeber gesucht wurde (1311 im Buche "A sancto Lupo" bes Schreins Riberrich). Seine Berdienste um ben Bau waren so groß, daß sie ihm nicht al= lein die Gunst des Domcapitels gewannen, welches ihm 1310 eine Rente schenfte (siebe die Unlage I), sondern auch den Abel verschafften(?), ber ihm und seinen Nachsommen mit einem Wappen verlieben wurde, welches burch einen Balfen von oben nach unten und von der Mitte nach links in drei Theile gethekt ift. Johann war zweimal verheirathet. Zuerst schon 1296 mit Mechtildis von Sailergi (Saleck.). Mit ihr erwarb er (Buch "Berlicus" bes Schreins "Columbae" 1296, und Buch "Clericorum portae" besselben Schreins 1309) in gedachtem Jahre von Conrad Monch von Bafel und beffen Frau Liverad bas haus "zum Damm", welches bem Absteigequartier bes Abts von Siegburg gegenüber, südwestlich vom Dom lag. Dieses haus wählte er zu seinem Wohnsitze, ben er 1310, vielleicht ber Richtung wegen, bie ber Bau nahm, in die Dranggasse, in das Haus Lütelinburg, nordöstlich vom Dom, zwischen St. Lupus und bem Rheinthor, verlegte. Auch bieses Haus faufte er während ber Ehe mit Mechtilbis, und zwar von dem Geiftlichen hermann von Julich, einem Bruder bes berühmten Siegelstechers Gerard von Julich (Buch "A domo ad portam" des Schreins Niberrich 1310). Außerdem erwarb er wabrend biefer Che zwei Baufer an ber Burfelpforte, mit einem Ausgange in die Cederwallstraße, welche bamals den Namen mit Schmierstraße zu wechseln anfing (Buch "Ab hospitali sancti Andreae" bes Schreins Niderrich 1332 und 1334). Mechtildis lebte noch Ende 1310; sie gebar ihm sechs Kinder:

1) Tillmann, auch Theodorich, dessen Frau Vela hieß, mit welcher er die Familie fortsetzte. Ihm fiel in der Theilung das Haus

Damm zu, wonach er fich Tillmann vom Damm fchrieb.

2) Hermann, dessen Frau Sophia hieß. Er folgte dem Bater im Besit des Hauses Lüpelinburg, kaufte auch andere Liegenschaften.

3) Johann,

4) Friederich, beide Mönche in Köln, der erste in der Abtei Groß-Martin, der andere in der Abtei Pantaleon.

5) Urnold, vermählt mit Catharina,

6) Gottschalf, der fruh und unbeweibt gestorben zu fein scheint.

Die zweite Frau, mit ber Johann 1319 (Buch "A domo ad portam" bes Schreins Niberrich 1319) verheirathet mar, hieß Catharina. Mit ihr erwarb er im selbigen Jahre ein Saus in ber Johannisstraße, dem Amtleute-Haus gegenüber (Buch "Generalis" des Schreins Niderrich 1320), und ein haus mit hofftatt in ber Ceberwallstraße, gegenüber bem Robenwifhaus und ber Treppe, welche von der Maria= gartengasse durch das Lysloch (foramen Lysolfi) in die Schmierstraße führte nnd jest noch vorhanden ist (Buch "Ab hospitali sancti Andreae" bes Schreins Niderrich 1321 und. Buch "Generalis" daselbst 1339). Diese letztgenannte Hofstatt bebaute Johann mit einem Sause, welches noch lange nachher im Schrein ben Namen seines Erbauers führte. Johann starb im Jahre 1330 (siehe die Anlagen II und III) und hinterließ von seiner zweiten Frau noch zwei Rinder: einen Sohn, Theodorich, und eine Tochter, Druda. Lettere war mit Peter von Nom verheirathet, ber von dem großen Sause "zur Stadt Rom", neben der Würfelpforte, seinen Namen führte. Beiden Kindern fiel bas Haus "Isenburg", am Rheinufer, an der Ecke der Blumingsgasse nach Cunibert hin, als Erbtheil zu. Catharina überlebte ihren Mann viele Jahre; sie kommt noch in einer Urfunde vom Jahr 1360 (im Buche "Ab hospitali sancti Andreae" des Schreins Niderrich) vor, wo sie ihrer genannten Tochter Druda und deren Manne das Haus in der Schmierstraße, welches Johann erbaut hatte und das ihr an-gefallen war, abtrat und sich felbst nur noch das Nugungsrecht da= ran vorbehielt.

# Anlage I.

Aus bem Buche "A domo ad portam" bes Schreins Niberrich. 1310.

Notum sit vniversis tam presentibus quam futuris quod dominus Albertus dictus de Hamersteyn, choriepiscopus et Alexander Linephe, magistri seu provisores. fabrice maioris ecclesie colon. tradiderunt et remiserunt, magistro Johanni magistro operis seu fabrice dicte ecclesie colon. et megtildi eius uxori vnam marcam, denariorum usualium in colonia. quam dicti, magister Johannes et eius uxor, dare tenebantur et consueverunt sicut est prescriptum, ad ipsam fabricam majoris ecclesie, de domo sua et eius area, sita in drancgassin, que dicitur Lutzelinburg. Ita quod dicti conjuges et ipsa domus a solutione dicte marce sunt et erunt liberi et absoluti. actum et conscriptum anno domini Mocceo decimo In die beati Dyonisii.

# Anlage II.

Aus bem Buche "Vadimonium antiquum" bes Schreins Niberrich. 1330.

Notum sit et est, quod fredericus monachus monasterii sti Pantalconis colon. ordinis sti benedicti filius discreti viri magistri Johis magistri
fabrice ecclesie colon. et Methildis quondam de Sailecgin vxoris eius virtute littere in scrineum posite et sigillate sigillis tam dicti conventus sti
Pantaleonis quam abbatis eiusdem monasterii renunciavit et effestucavit
per traditionem seu remissionem puram simpliciter et irrevocabile super
portionibus hereditatum quarumcunque suarum in parochiis de Nederich

ad ipsum fredericum monachum, que cesserunt et cedere possunt ex morte matris eius predicte et per consequens ad dictos abbatem et conventum cedere possunt, renuntiavit et effestucavit super talibus portionibus earundem hereditatum ad manus dicti magistri Johis ita quod ipse magister Johes portiones hereditatum predictarum obtinere debet et inter veros coheredes dicti friderici divertere poterit dando illas uni ex eis simul omnes aut pluribus particulariter pro sue libito voluntatis. datum anno dni Mocceo trecessimo in die btorum martir. presse et marcimanni.

# Anlage HII.

Aus bem Buche "A domo ad portam" bes Schreins Niberrich. 1332.

Notum sit quod Hermanno filio quondam magistri Johannis fabrice ecclesie colon. et Mechtildis eius uxoris cessit ex morte parentum suorum predictorum proprietas partis pueri eius de domo et eius area, que dicitur Lutzelinburch sita in drancgassin ante et retro subtus et superius prout iacet, ita quod dictus Hermannus dictam partem pueri iure et sino contradictione obtinebit salvo censui hereditario suo iure Mocceo tricesimo secundo tertio feria post dominicam miserere.

Johann, Meister, war der Sohn des Glasmachers und Glasbrenners Meister Heinrich und setzte um 1350, nach des Vaters Tode, dessen Geschäft fort. Seine Frau hieß Hilla. Er ist im Buche "Petri" des Schreins Scabinorum genannt.

Johann von Köln, Meister, hat im Jahre 1369 vie beiben großen Kirchen in Campen am Zuydersee aufgeführt, und zwar benute er bei der Marienkirche den Plan des Kölner Domes. Ich sinde diese Nachricht bei S. Boisserée (Gesch. d. Doms. 21.), der sich auf Hist. episcop. Daventriensis, p. 112, in Hist. episcopat. Foederati Belgü, tom. II, und auf die Mittheilung eines zuverlässigen Kunsterundes, F. Nolten in Achen, welcher eine Zeit lang in Campen und mehrere Jahre in Köln wohnte, beruft.

Johann vom Heumarkt, Steinmetz zu Köln, erreichte mit Habewig, seiner Frau, ein hohes Alter und starb um 1398. Die Schreine enthalten viele Nachrichten von seinen Grundbesitzungen und seinen Renten; 1338 kommt er im Buche "Caeciliae" des Schreins St. Peter, 1351, 1352 und 1362 im Buche "A domo ad portam" des Schreins Niderrich, und 1398 im Buche "Ab hospitali sancti Andreae" desselben Schreins vor.

Johann von Köln, Maler und Goldschmied in der ersten Hälfte bes 15. Jahrhunderts, dessen in dem Kunstblatte von Schorn (1841, Nr. 100, S. 413) mit Bezugnahme auf "Archiv voor Kerkelijke geschiedenis in zonderheit van Niderland. Te Leiden 1835. II. 296." erwähnt wird; man liest da nachstehende Notiz aus einem Gedensbuche des Klosters Zwolt oder Zwoll:

"Eodem tempore (1440 als Mr. Wesselus sich daselbst befand) aderat quidam devotissimus juvenis, dictus Johannis de
Colonia, qui dum esset in seculo pictor suit optimus et aurisaber." In einem vortrefslichen Buche des Dr. C. Ullmann (Reformatoren
vor d. Reformat. II. 300.) sindet sich aus der Jugendgeschichte des berühmten Theologen Johann Wessel, als derselbe in der Anstalt der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Zwoll unterrichtet wurde, einiges Nähere über den Künstler:

"Wessel wohnte mit ungefähr fünfzig Schülern in dem sogenannten kleinen Hause, welches damals Rütger von Doetenghen als Procurator trefslich verwaltete. Sein Stubennachbar, mit dem er durch ein Wandsenster sprechen konnte, war ein frommer Jüngling, Johann von Köln, der früher ein wackerer Maler und Goldschmied gewesen, jest aber nach Zwoll gekommen war, um sich unter der Leitung Dietrichs von Herren (seit 1415 Vorsteher der Brudergemeinschaft) dem inner-lichen Leben zu widmen. Wie einst der junge Thomas von Kempen durch das Beispiel des eifrigeren Stubengenossen Arnold von Schönhofen in der Frömmigkeit gefördert wurde, so wurde es jest Wessel durch Johann von Köln; Wessel belehrte diesen in wissenschaftlichen Dingen und empsing dafür von ihm Anregungen in der Gottesfurcht und Gottesliebe."

Eine chronologische Bestimmung über bieses Verhältniß läßt sich aus dem Umstande ableiten, daß dasselbe das Jünglingsalter Wessel's begrenzte, also, da dieser 1419 oder 1420 geboren wurde, um 1440 eintrat.

Johann von Köln, Baumeister um 1442. Don Alphonso bi Cartagena, Bischof von Burgos, nahm bei seiner Rücksehr von dem Concilium zu Basel im Jahre 1442 den Meister Johann und dessen Sohn Simon von Köln mit nach Spanien, um die Thürme seiner Domsirche zu vollenden. Diese beiden Baumeister hatten auch wirklich das Glück die beiden Thürme zu Burgos, und zwar die Helme derselben nach dem Muster des Entwurfs zum kölner Dome auszuführen; sie erbauten außerdem noch die prächtige Carthause zu Mirasslores bei Burgos.

S. Boisserée (Gesch. d. Doms. 22.) beruft sich hinsichtlich dieser Nachrichten auf die von dem Bischose Alphonso geschriebene Anacephalaeosis regni Hispan. in Hispan. illustr. I. 282; Florez Espanna Sagrada, tom. XXVI, 388; tom. XXVII, 554; Pons Viage de Espanna XII. 48. 54. Auch Fiorillo (Gesch. d. Mahlerey in Span. Bd. IV d. Gesch. d. d. R. 55—56.) nennt diese beiden kölnischen Künstler.

Johann von Köln, Baumeister, durch den im Jahre 1466 Köln in dem großen deutschen Bauhütten-Bunde vertreten ward. Bei Heideloff (Bauh. d. M. 43.) lautet die ihn betreffende Stelle der Urfunde:

"Johan von Köln, des Werfmeister Sun von Köln wart in die Ordenunge empfangen, uff Mittivuch vor sant Peter Tage, als er in den Banden lag (Petri Kettenfeier?) im Jor 1466."

Er war also ber Sohn bes Dombaumeisters Conrad Ruyn.

Johann von Köln, Steinmetz gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Man kennt ihn nur durch seine Thätigkeit bei den um diese Zeit vor= genommenen baulichen Beränderungen an der Stiftsfirche zu Xanten.

In einem Auszuge aus der Kirchenrechnung des dortigen Fabrikmeisters Gerard de Goch heißt es in Betreff seiner bei Spenrath (Alt. Merkw. II. 38):

 $_{n}$  . . . . item Joanni de Colonia laboranti in ultimo fundamento.  $^{\omega}$ 

"1483. Item Joannes Lapidicida descendit de Colonia die 3tia ante divisionem Apostolorum ad ponendum fundamentum Columnarum."

Johann von Köln. Diesen Namen legt man einem alten Kupferstecher bei, der sich des Monogrammes Nr. LXXII bediente; die Deutung begründet sich zunächst auf die in dem Schildchen enthaltenen Kronen, welche man mit unserm Stadtwappen in Berbindung bringen möchte, und die ferner darin vorkommende Zisser 26 könnte auf die Lebenszeit des Künstlers, also auf das Jahr 1526 gedeutet werden. Andere legen das Zeichen dem Johann von Culmbach, wieder Andere einem Johann Clein bei. Sämmtliche Angaben sind
gleich wenig zuverlässig, daher auch sowohl Bartsch (P.-G. VI.
382—386) als Brulliot (D. d. M. II. 405—406. Nr. 2861.) sich für
feine derselben entscheiden. Bartsch fennt 14 Blätter von diesem Meister:

1—12. Das Leiden Christi, Folge von 12 Blättern; h. 6 3. br. 4 3. 2 bis 3 L. Jebes hat unten in der Mitte die Buchstaben I. C.

13. Die Kreuztragung, h. 10 3. 7 L. br. 16 3. unten in ber Mitte bas Monogramm, nämlich bas Schilbchen zwischen ben Buchstaben I C.

14. Der Erzengel Michael mit seiner Lanze ben Teufel überwindenb; unten in der Mitte die Buchstaben I C. H. 6 3. br. 4 3. 2 L.

Alles Ropien nach Martin Schongauer.

Ein von Bartsch nicht beschriebenes Blatt fügt Brulliot hinzu: Christus am Kreuze; unten in ber Mitte die Bezeichnung I C. H. 4 3. br. 2 3. 8 L.

Iselburg, auch Iselburg, Peter, ein geachteter Kupferstecher, wurde um 1580 (nach Andern 1568) zu Köln geboren. Joachim von Sandrart (T. Acad. ersten Bandes Th. II. 357) sagt von ihm:

"Peter Pselburg von Cölln bürtig, hat, als ein fürnehmer Kupferstecher in Nürnberg, wo er gewohnet, die Kunst in großes Ansehen gebracht, wie seine vier große Evangelisten, sein Christus und die 12. Apostel neben vielen andern meistens großen Stucken gnugsam bezeugen: Daher ich mich, im Ansang meiner Lehr-Jahre, bey ihm, als dem zu seiner Zeit berühmtisten teutschen Künstler Anno 1620. ausgehalten."

Neben diesem rühmlichen Zeugnisse sind keine genauern Aufschlüsse über seine Lebensverhältnisse bei den ältern Schriftstellern aufzusinden. Doppelmayr (Hist. Nachr. 220.) erwähnt seiner ebenfalls mit vielem

Lobe, und sagt, daß er nach 1630 gestorben sei.

Isselburg ist wahrscheinlich ein Schüler des Erispin de Passe gewesen. Sein Wohnort war unbeständig; bis 1612 arbeitete er in seiner Baterstadt Köln für Kunst- und Buchhändler, und beschloß mit dem in diesem Jahre zu Bedas Opera nach Augustin Braun ausgeführten schönen Titelblatte seine hiesige Thätigkeit. Wir sinden ihn dann in Rürnberg, woselbst er sich schon früher bekannt gemacht zu baben scheint, indem das von ihm gestochene Bildniß des bortigen Duumvirs Christoph Fürer von Haimendorf die Jahrzahl 1610 trägt -- die freilich auch einem Gemälde entnommen sein könnte, uach welchem Iffelburg's Rupferstich einige Jahre später gefertigt worden ware. 1623 brachte er den feierlichen Leichenzug des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg, Johann Gottfried von Aschhausen, in Kupfer und nennt sich auf diesem Blatte: "Bürger zu Bamberg." 1625 ift er wieder in Nurnberg. Db er fich 1626 in Coburg aufgehalten, von welcher Stadt er in diesem Jahre eine hubsche Ansicht nach ber Zeichnung von Johann Binn und Wolffgang Birckner, so wie bas Bildniß des Herzogs gestochen hat, ist eben so unerwiesen als die Angabe Füßli's (Kfilrler. Forts. 604.), daß er einige Zeit in den Niederlanden gearbeitet habe, etwa weil ein Blatt in der Académie de l'Espèe, welche Gerard Thibault von Antwerpen 1628 herausgab, von ihm herrührt. Eine ähnliche Muthmaßung ließe sich auch für eine Niederlaffung Iffelburg's in Weimar vorbringen, geftust auf bas Blatt Nr. 196 des nachfolgenden Catalogs, so wie auf -eine Landschaftenfolge von 8 Blattern in qu. 8., welche auf bem Titel bezeichnet ist: Christian Richter Inuent und Gradirt. Weimar 1630. Petrus Außer Sandrart hatte Isselburg auch den Kupfer-Isselburg excudit. stecher Johann Troschel (geb. zu Nürnberg um 1592, + zu Rom 1633) jum Schüler. Gegen Ende bes siebenzehnten Jahrhunderts lebte zu hamburg ein Rupferstecher Bartholomaus Iffelburg, ben man für Peter's Sohn, ober boch für einen Verwandten und Schüler von ibm bält.

Das Bildniß Iffelburg's ist zweimal in Rupfer gebracht worden:

von Georg Fenniger in Schwarzfunst, Halbsigur, nach links gewendet, unten steht: PETRVS IHSELBVRG | Sculptor. Norimberg Denat: Ao. — G. F. sec. Gr. 8.

von G. C. Rilian, mit ber Schrift: Petrus Iselburg Kupferstecher in Coelln hernach in Nürenberg starb daselbst A. 1630. G. C. Kilian geätzt. 4.

Seines Aufenthaltes in Bamberg wegen, hat Isselburg in J. H. Jäck's: Leben und Werke der Künstler Bambergs (Th. I. 137—150. Th. II. 1—8.) eine Stelle gefunden; die ihn betreffende Abhandlung ist von Martin von Neider verfaßt und enthält ein, wenn auch (wie es bei dem ersten Bersuche der Art kaum zu vermeiden ist) nicht vollskändiges, doch mit dankenswerthem Fleiße bearbeitetes Verzeichniß seiner Kupferstiche (205 Blätter), wodurch meinen Bemühungen zu demfelben Zwecke ein wesentlicher Vorschub gethan war. Ich behalte die dort befolgte Eintheilung bei und seinen hier neu hinzutretenden Rummern das Zeichen \* vor.

# Geistliche Vorstellungen.

1. Der Beiland im Bruftbilbe, nach Gelborp Gorpius. 1608.

\* 2. Die beilige Jungfrau, nach bemfelben. Gegenstüd.

- 3-6. Die vier Kirchenväter, halbfiguren, nach bemfelben. 1609. Diese sechs Blätter nach Gelborp wurden bereits in ber Abbandlung über

- cond-

ben Maler (S. 130-131) genauer beschrieben; sie sind in fraftigen Parallelftrichen ausgeführt und gehören zu bes Stechers besten Leistungen.

7—20. Christus, die zwölf Apostel und St. Paul, Halbsiguren, nach P. P. Rubens; auf dem ersten Blatte die Widmung: Illustrissimo Principi Joanni Georgio Episcopo Bambergensi, ha Imagines a se incisas Consecrat P. Isselburg. Fol. jedes Blatt h. 10 3. dr. 7 3. 4 L.

Dieselbe Folge ist auch von N. Anckmans und von einem Ungenannten gestochen worden; Isselburg hat einige Abweichungen von Diesen, besonders in ben Bärten.

- 21—24. Die vier Evangelisten, große Blätter, beren Sanbrart erwähnt vielleicht in Berwechslung mit ben Rirchenvätern.
- 25. Die Verkündigung der Maria, nach Marius Arconius. P. Iselburg sc. Fol. Crispin de Passe hat dieselbe Vorstellung in 4. gestochen und Isselburg's Blatt ist, wie Heinecken (D. d. A. I. 367.) sagt, Kopie danach.
- \* 26—27. Dieselbe Borstellung in noch zwei verschiebenen Blättern. Sandrart et Iselburg excud. Fol. und 8.
  - \* 28. Die Verkundigung ber Maria, nach B. Salimbene. Kl. fol.

Die lettgenannten brei Blätter führt Ragler (R.-L. VI. 497.) an.

- 29—32. Die Geschichte bes verlornen Sohnes, Folge von vier Blättern. Gabriel Weyer inv. Pet. Iselburgk sculp. 1613. (ober 14?) B. Caimox ex. unten lateinische und beutsche Berse. Du. fol.
- 33. Die Religion, eine sitende Figur, hat die gestürzte Reperci unter ihren Füßen. Pet. Iselburg excud. Nuremb. 1616. Kl. 4.
- 34—53. Iwanzig Blätter zu dem Buche: "Francenthal; oder Beschreibung vnd vrsprung der Walsahrt, vnd Gottshauß zu den viertzehen Heiligen, im Francenthal od Staffelstein gelegen, Sambt alten vnd neuen approdirten Mirackeln, so je zu zeiten sich doselbst begeben. Authore F. P. Simone Schreiner der zeit Prior deß Closters Langbeim. Getruckt zu Bamberg durch Augustinum Crinesium 16—23." 8. Auf dem Titelblatte ist oden die h. Jungfrau mit dem Kinde, links neben ihr der Evangelist Johannes und unter demselben St. Benedict, rechts St. Ricolaus und unter diesem St. Bernard, unten zwei Engel, welche das Wappen des Klosters Langheim halten, dargestellt; in der Mitte, auf einem herabhangenden Tuche, steht die 16zeilige Titelschrift; unten in der Mitte die Bezeichnung: Petrus Isseldurgh sculpsit. Die übrigen Kupfer sind: 2. das Wappen des Fürstbischofs von Bamberg Johann Georg Fuchs von Dornbeim. 3—6. die Entstehungsgeschichte der Wallsahrt mit den Uederschriften: Die erste ander dritte vierte Erscheinung. 7—20. vierzehn Geiligenbilder: St. Georg, Blasius, Erasmus, Panthaleon, Litus, Christoph, Lionysius, Chriacus, Uchatius, Eustachius, Aegidius, Sta. Margaretha, Catharina und Barbara. Sie sind sämmtlich ohne den Namen des Stechers.

1685 erschien zu Bamberg eine neue Ausgabe dieses Buches, in welcher, mit Ausnahme des Wappens, die übrigen 19 Platten wieder abgedruckt sind, aber nicht, wie in der ersten Ausgabe, in den Text hinein, sondern die Kückeiten sind leer; durch das viele Abdrucken und das Aufäßen von Georg Friedrich Weigant, Kupferstecher zu Bamberg, ist der schöne Iselburg'sche Stick sast unkenntlich geworden; der Titel lautet hier: "Francenthalischer Lustgart, das ist Beschreibung der wallfart zu den Vierzehen Heiligen Notbelsfern, die in dem Kenserlichen Stisst Bamberg gelegen, vond dem Closter Langheim des Heiligen Cistercienser Ordens einverleibt, Durch F. THOMAM Abbten zu Langheim Köm. Kenserl. Maye. geheimen Caplan 2c. von Neuen in-Truck versert: So russ nun einem wo iemand ist, der dir antwort gebe, vond wende dich zu einem von den Senligen. Iob. 5. 1685." An der Stelle wo Isselburg's Name stand, ist eingestochen: "Getruckt zu Bamberg durch Jacob Immel." dasür steht unten links unter St. Benedict: Petrus Isseldurg sculps. rechts gegenüber: Geor. F. Weigant. Die spätern Ausgaben von 1728 und 1734 enthalten Kopien, erstere von Weigant, die andere von einem ungenannten Kupserstecher.

- 54. Die b. Cacilia im Grabe liegend. Für Overabt's Verlag. Du. fol.
- 55-56. Zwei Blätter zu bem Buche: "Paradisvs Malorem Penicorem cum Pomorum fructibus; Dominicae Passionis, Mortis, Reserrectionis &c. Mysteria

- & Arcana omnia, & singula, Concionibus Explicata; Tomus I. u. s. w. A Friderico Fornero Episcopo Hebronensi, Suffraganeo Bambergensi, SS. Th. D. u. s. w. Ingolstadii. Imprimebat Gregorius Hänlin Anno MDCXXIII. u. s. w. 4.
- a) das Titelblatt, h. 6 3. 5 L. br. 4 3. 10 L. Die in der Mitte in einem Biereck besindliche Schrift besteht mit Einschluß der Druckeradresse, welche auf einem besondern unten daran stoßenden Schilden angebracht ist, aus 27 Zeilen; die Umgebung ist solgende: oben in einer Glorie zeigt sich das Kreuz mit den fünf Wundmalen des Erlösers und der Dornenkrone, Engelgruppen schweben um dasselde, der vordere links eine Monstranz, der zur Nechten den Kelch mit der Hostie haltend; zu den Seiten schweden vier Engel, je zwei übereinander, welche Leidenswertzeuge tragen, der obere links den Schwamm, der untere die Säule, der obere rechts den Speer, der untere die Ruthe und die Geißel Figuren voll Anmuth und tief gesühltem Ausdruck, in Dürer's Geiste erfunden; unten links sieht man Silberlinge, einen Eisenhandschuh, das Schilfrohr, den Hahn, das Schwerdt und die Saldbüchse, rechts drei Würfel auf einem Gewandstreisen, einen Kord mit den Geräthschaften zur Kreuzigung und hinter demselben eine Schüssel; in der Mitte steht, gleich über der Randlinie: Petr: Isseldurg sculp.

Eine ber schönsten Arbeiten Isselburg's, mit großem Fleiße und in fraftiger Saltung ausgeführt.

- b) bie Fama bläst auf einer Trompete, welche sie in ber linken Hand hält, über ihr siben zwei Figuren, eine männliche mit der Kaiserkrone und eine weibliche mit offener Krone auf dem Haupte, vielleicht Kaiser Heinrich den Heiligen und seine Gemahlin Kunigunde bedeutend; unten stehen die Buchstaben: S. F. E. (Symbolum Forneri Episcopi?) 4. Von Reider demerkt, daß Zeichnung und Aussührung dieses Blattes bestimmt Isselburgisch seien, und vermuthet, daß es zum zweiten, 1626 erschienenen und dem Fürstlischofe von Bamberg Johann Georg Fuchs von Dornheim gewidmeten Bande des Forner'schen Werkes gehöre.
- 57. Titelblatt zu: Meditationes In Evangelia u. s. w. Primum ab Illmo & Reuerendiss: D. Andrea Capella, cartus: Episcopo Vrgelensi Hispanice conscriptae Nunc recens à F. Ant: Dulcken Cartus: Colon: alumno in latinam linguam conuersae Pars Prima. Coloniae Agrippinae Sumptibus Conradi Butgeny A. D. M.DC.VII. Ueber der Schrift die h. Dreifaltigseit nebst den Evangelisten Mathäus und Marcus, zu den Seiten stehen links: S. IOES BAPT. rechts: S. BRVNO. unter ersterm sist der Evangelist Lucas unter letterm Johannes; unten ist in einem Ovale ein Pelifan dei seinen Jungen dargestellt mit der Umschrift: IN ME MORS, gegenüber Christus am Kreuze mit der Schrift: IN ME VITA; über der Druckeradresse steht in der Mitte: Petr: Isseldurh secit. Kl. 8. h. 4 3. br. 2 3. 7 &.
- \* 58. Titelblatt zum zweiten Bande besselben Werkes: Meditationes in Evangelia u. s. w. Nunc recens a F Ant: Dulcken u. s. w. Pars Secunda. Coloniao Sumptibus Conradi Butgenij A. D. M.DC.VII. In ber Höhe ist in einem Schilden Christus in ber Wüste bargestellt; zur Seite links steht: S. HVGO. Gratianop. rechts: S. HVGO. Lincoln; unter ber Druckerabresse liest man in ber Mitte: Petr: Isselb: fecit. Al. 8.
- Ich besitze auch das Titelblatt zum britten Bande, der ebenfalls 1607 erschienen ist; die bildliche Verzierung weicht durch eine raube und harte Manier wefentlich von Isselburg's Grabstichel ab, der ungenannte Stecher ist daher sicher ein anderer.
- cer Ad Scriptores Veteris & noui Testamenti. u. f. w. in Dvos Tomos distributus. u. f. w. Coloniae Agrippinae Apud Joannem Gymnicvm sub Monocerote Anno M.DC.VIII. Cum gratia & Privileg. S. Caes Maiestatis. Eine architektonische Einfassung umgibt die Titelschrift; in der Höhe halten zwei Engel einen Wappenschild mit dem Namen Jesus; zur Seite links sist S. GREGORIVS. rechts S. AVGVSTINVS. unter denselben stehen links die Evangelisten Mathäus und Marcus, rechts Lucas und Johannes mit ihren Attributen; unten zu den Seiten der Berlagsadresse sisten die beiden andern Kirchenväter, links S. AMBROSIVS. rechts S. HIERONIMVS. tieser steht in der Mitte: petrus Isselburgh. Sculpsit. Col. Fol. Sehr schön; der zweite Band hat kein Kupfer.
  - \* 60. Titelblatt ju: R. P. Lydovici Richeomi Societatis Jes. Valedictio Ani-

mae Deuotae u. f. w. Coloniae Sumptibus Petri Henningi Sub sigo Cuniculi M.D.C.X. Die Umgebung ber Titelschrift ist allegorisch, auf ben Tob beutend; in ber Höhe halten zwei Genien eine geflügelte Sanduhr, unter berselben sieht man bas Haupt eines Jünglings, hinter welchem ein grinzender Tobtenkopf erscheint; unten links die Bezeichnung des Stechers: P. l. ke. 12.

\* 61. Titelblatt zu: R. P. Frid. Bartschii Bravnsb. e Soc. Jesu Theol. Concionum Controuersatum u. s. w. Coloniae Apud Antonium Boetzerum, et Franciscum Jacobi Mertzenich MDCX. Ueber ber Schrift die betende Maria, zu ben Seiten die vier Evangelisten; unten, zwischen zwei angesetteten Figuren, die Religion; dabei steht in der Mitte: Pet. Isselburg secit. Kl. 8.

\* 62. Titelblatt zu: Venerabilis Bedae Opera, nach Augustin Braun. 1612. Ein Sauptblatt bes Stechers. (Siebe S. 60.)

63—114. Achtundvierzig Blätter in qu. 8. und vier Titelblätter in fol. nach den Ersindungen des Michael Geer zu dem geststlichen Sinnbilderbuche von Johann Saubertus. Es gibt davon zwei Ausgaben in sol., die erste 1625 bei Balthafar Caimor, die-spätere bei Paul Fürst in Nürnberg erschienen; das Wert besteht aus vier Theilen, seder mit einem gestochenen Titelblatte und zwölf sinnbildichen Vorstellungen; der Titel des ersten Theiles der ersten Ausgabe ist:

"AYQAEKAS Emblematum Sacrorum quorum consideratio accurata ad Fidei exercitium et excitandam Pietatem plurimum facere potest: Erster Theill, Schöner geistlichen Lehr undt trost figuren, deren sleißige betrachtung zur Glaubendübung undt erweckung Chistlicher andacht durch Gottes gnade, sehr beinlich sein fan ins werd gerichtet Durch M. Joh. Saubertum. Dicata Clmo Viro, Dn. Christophoro Höslichio, Comiti Palatino, P. L. de Republica Patria bene merenti, Amico honorando."

weiter unten fteht auf einem Schilbe:

"Durch Petrum Isselburger ins Kupsser gebracht, vnbt ben Simon Halbmevern gedruckt, zu sinden ben Balthafaris Caymoren zu Nurnberg. Ao MDCXXV."

er befindet sich in einem Vierede zwischen zwei Säulen, auf benen zwei Engel sigen, und ist von seche Sinnbildern umgeben.

In ber zweiten Ansgabe ift die Rupferplatte ber ersten beim Titelblatte beibehalten, bie Schrift aber wurde neu gestochen und folgendermaßen verändert:

"EMBLEMATUM SACRORUM Erster Theill Schoner Geistlichenn Lehr und Trost Figuren, beren steissige betrachtung zur Glaubensübung und erweckung Christlicher Andacht durch Gottes gnade, sehr dienlich sein kan, ins werch gerichtet und an tag gegeben. Durch den Ehrwürdigen Geistreichen und Wohlgelährten Herrn Johannem Saubertum, Predigern ben St: Sebald in Nürnberg deß Ministerij Ecclesiastici daselbst Antistitem und Bibliothecarium."

in bem untern Schilbe ftebt:

"Bu finden in Rurnberg ben Paulus Furften Kunsthännblern."

Das Titelblatt zum zweiten Theile bieser Ausgabe hat die Bezeichnung: Michael Heer siguravit, Petrus Isselburg sculpsit. Auf den Titelblättern zum dritten und vierten Theile fehlt Isselburg's Name; in dem letztern sind die zwölf Kupfer theilweise von so geringer Aussührung, daß man bezweiseln möchte, ob sie von der Hand unseres Künstlers herrühren.

\* 115—190. Sacra emblemata LXXVI, von J. Maunich zu Mürnberg 1624 herausgegeben.

Ragler (R.-L. VI. 497.) führt bieselben, obne genauere Beschreibung, an; ferner auch:

\* 191. Reliquienkaften mit bem Ragel vom Kreuze Chrifti. 1625. Fol.

# Geschichtliche Darstellungen.

192. Der feierliche Leichenzug bes Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg Johann Gottfried's von Aschbausen am 20. Januar 1623 in ben Dom zu Bamberg; unten links steht: In Aupser gesertiget durch mich Petrum Iselburg Bürger zu Bamberg 1623. Du. fol:

- Er schrieb in demselben Jahre an das Domcapitel in Würzburg, "daß er das Leichbegängniß des verstorbenen Bischofs von Bamberg und Würzburg als einen benkwürdigen Actum gradirt, in grundt gelegt undt beeden Ihren Fürstlichen Gnaden zu Bamberg und Würzburg dedicirt habe." Diese Nachricht begleitete er mit Beilegung von 50 Abdrücken und der Bitte "solche seine Lucubration und Arbeit in Gnaden viff und anzunehmen", worauf ihm 14 Thaler übersandt wurden.
- 193. Triumphpforte, bem Kaiser Matthias 1612 zu Nürnberg errichtet. H. 24 3. 9 L. br. 17 3. 8 L. Das Blatt hat eine Zeilige Ueberschrift: Vera Ichnographia portae triumphalis Matthiae ab Senatu Norimbergensis extructae" u. s. w. Unten ein Schild mit Szeiliger Inschrift: "Eigentliche abbildtung der Ehrenportten, so dem Matthiae Kanser Nürnberg (ben seiner Nückreise von Frankfurt nach der Krönung) vfrichten lassen. Durch Friderichen von Valckendurg Mahler von Contersettern. daselbst ausgerichtet und in Druck gegeben" u. s. w. links steht: Petrus Isselburg Agrip. sculpsit. rechts: Cum gratia & Privil. S. Caesareae Maiest. Gewöhnlich sind zwei gedruckte Erklärungen beigelegt, wovon die eine unten die Adresse hat: Zu sinden bei Paulus Fürsten Kunsthändlern in Nürnberg.
- 194—195. Feierliches Stück-Schießen zu Nürnberg 21. Aug. 1614. Zwei Blätter in Meb. qu. fol. Das eine hat die Unterschrift: Aigentliche Abbildung, Ampliss. Senatui dedicatq, Petrus Iselburgius u. s. w. oben: Felix u. s. w. Das andere: Aigentliche Topographia u. s. w. proprio Marte versertigt durch P. Iselburg. 4 Zeilen.
- 196. Leichenbegängniß des Berzogs zu Sachsen Johann Ernst des Jüngern, gehalten zu Weimar 1627. C. Richter figurav. Pet. Iselburg Col. sc. et exc. Ein ungemein großes Blatt, aus 6 Platten in roy. fol. bestehend, und sehr selten.
  - \* 197-198. 3wei Blätter Grabmaler. Rl. fol.
    - a. Umfchrift: "HEINRICH DER ELTER GRAVE ZVE WITHYN EIN SOHN MARGRAVE CONRADS VNSERS STIFTHERRN LIGT HIE BEGRABEN VERSCHEIDEN ANNO DNI M.C.LXXXI. AM TAGE FELICIS ET ADAVCTI." unten linfå: P I scul.
    - b. Umfdrift: FRAV LVCARDIS EIN EHLICH GEMAHL MARGKGRA-VEN CONRADS VNSERS STIFTHERRN. GEBOHRNE VON SCHWABEN. LIGT HIE BEGRABEN VERSCHEIDEN ANNO DNI. M.C.XLVI. AM TAGE GERVASY VND PROTASY." cbenfo bezeichnet.
- Sie gehören, nach Brulliot (D. d. M. U. 306. Nr. 2275.) zu einer Folge verschiebener Denkmäler von Fürsten und herren, wovon einige mit Isselburg's verkürztem Namen: P. Isselb. sc. die übrigen mit den Namen anderer Stecher bezeichnet sind.
- \* 199—202. Vier Blätter zu: Epithalamium genealogicum Cressio-Colerianum. c. sig. Norimb. 1615. 4. Ein Exemplar, "auf Pergament gedruckt, mit vier vorzüglichen Kupferstichen von P. Iselburgh, welche auf dem Pergament von besonderer Wirkung bervortreten", wird in: Neuester Catalog einer ausgewählten Sammlung von Büchern zu haben bei T. D. Weigel. Leipzig. (1843) S. 285 für zehn Thaler angeboten.
- 203. Titelblatt zu: "Geometriae practicae novae et auctae Tractatus I. Darinnen auß rechtem Fundament gewiesen wird; wie man in der Geometria auff dem Papier und Lande, u. s. w. versahren und practiciren solle. Durch M. Danielem Schwenter. Nürnberg, den Jeremia Dümlern." Die 20zeilige Schrift besindet sich in zwei Abtheilungen in architektonischer Berzierung, zur Seite links steht, eine Tasel haltend, "PYTHAGORAS", rechts "ARCHIMEDES"; unten ein Globus, auf welchem ein Abler sieht, ein Buch mit der Schrift "GLORIA VIRTUTE PARATUR" haltend; tieser liest man gegen die Mitte: Hhauer Inv: Pet. Iselburg sculpt: 4.
- \* 204. Titelblatt zu: "Medicina diastatica in Tractatum tertium de Tempore seu Philos. D. Theoph. Paracel. Opera & Studio, Andreae Tentzelii Phil. & Med. D. Archiu. Schwarzb." Die Uzeilige Schrift hat eine architektonische Eintassung, an welcher verschiedene allegorische Figuren angebracht sind: oben, in einem Schildenen, ein Jüngling, bessen Haupt von Strahlen umgeben ist und zu dessen Füßen eine Lyra liegt, mit landschaftlichem hintergrunde; links eine weibliche Figur mit übereinander geschlagenen Urmen, bei welcher eine Laute steht, rechts eine

andere, ein Buch unter'm Arme haltend und mit der rechten Hand den Mund bebeckend; das Postament zur Linken hat die Inschrift: Impens: Joh: Birckneri Bibl:, auf dem zur Rechten ist Birckner's Verlagszeichen, und zwischen beiben sieht man unten in einem Schildchen ein schlummerndes Mädchen liegen; etwas tiefer steht gegen links: Pet: Isselburg Fecit. 12.

Ein zweites, mit beweglicher Schrift gebrucktes Titelblatt hat am Schlusse bie vollständige Verlagsadresse: Jehnae Sumtibus Johannis Birckneri Bibliop. Anno 1629.

\* 205. Magengift, welches in bieser Klag und Urtheil zwischen einem Menschen und seinem Magen vor breien Doctoren beschrieben. Allen Weinbrübern bedieirt, mit Gespräch." Du. fol. Lon Nagler (R. - L. VI. 498.) genannt.

## Unsichten.

206. Destliche Ansicht ber Stadt Coburg; oben sieht: "Coburgum — celebre." in der Luft schweben sechs Engel, wovon zwei einen Schild mit der Inschrift: "Die Fürstliche Sächsische Haubtstatt Coburg" und dem Wappen halten; unten rechts auf einem Schilde stehen die Namen der Künstler: Joh. Binn et Wolffg. Birckner ingeniose delinearunt, P. Isselburg. Col. ad essig. express. 1626. Aus sünst au. fol. Blättern zusammengesetzt, h. 1 F. 8 J. 8 L. br. 5 F. 8 J.

"Sehr schön gezeichnet und eben so fleißig ausgeführt, so daß wohl zu wünschen wäre, man hätte von allen Städten so große und deutliche Ansichten" — sagt Von Reider. Es gibt zweierlei Abdrücke, von 1626 und von 1762; erstere haben unter der begleitenden "kurzen Beschreibung" die Adresse: "Gedruckt zu Coburgk in der Fürstb. Druckeren, durch Joh. Forckel im Jahr MDC.XXVI." lettere, bei welchen die Chronik vis 1762 fortgesetzt ist: "Coburg ben G. Otto, und gedruckt ben J. C. Findeisen 1762." Eine verkleinerte Kopie sindet man in Matth. Merian's Topographia Franconiae. Frankfurt, 1648.

207—212. Sechs Ansichten aus der Umgegend von Nürnberg: 1. Hallers Weyer-Haus, unten rechts: Peter Isselburg Excudit. 2. St. Jobst. 3. Mögeldorff. 4. Tetzell Garten. 5. Fischershäuslein. 6. S. Johannes. Qu. 4. Einige Abbrücke dieser seltenen Folge sind numerirt.

\* 213-219. Sieben Lanbichaften. 1630.

Diese nennt von Reiber (Killr. Bamb. I. 139.) die letten ihm bekannt geworbenen Arbeiten Isselburg's; sonderbarer Weise hat er sie aber in das Verzeichniß der Werke des Künftlers nicht aufgenommen. Sollte etwa die Landschaftenfolge gemeint sein, wovon bereits früherhin in den biographischen Nachrichten die Rede war, die die Bezeichnung trägt: Christian Richter Invent und Gradirt. Weimar 1630. Petrus Isselburg excudit?

\* 220. Dorfansicht mit brei Subnern und einem Schweine im Borgrunde. Rl. qu. 4. Befand sich in ber Stengel'schen Sammlung (Erit. Berzeichn. II. 213).

### Berschiedene Wegenstände.

221—252. Zweiunddreißig Sinnbilder nach dem Gemälden auf dem Rathhaussaale in Rürnberg, nebst einem Titel- und einem Wappenblatte. 1617. 4. Auf dem in Kupfer gestochenen Titelblatte steht: EMBLEMATA POLITICA In aula magna Curiae Noribergensis depicta u. s. w. P. Iselburg sculp. hanns Phil. Walch Excudit. Das Wappenblatt hat neun Wappen, unten steht: Senatui-Nuremberg. Emblemata — d. d. d. P. Iselburg glyptes CIO. OCXVII. KL. Januar. Nach der Vorrede solgen vier Blätter "Kurge Erklärung nachsolgender Emblematum." Eine zweite Ausgabe erschien 1640; auf dem Titelblatte ist Isselburg's Name weggeschlissen und an dessen Stelle "1640 in Verlegung Wolst Enders" gesetzt; auch sind hier die Erklärungen auf die Rückseite der 32 emblematischen Kupser gedruckt.

253—254. Zwei Blätter Mürnberger Trachten. 4. a) mit der Ueberschrift: Ein Nürnbergischer Geschlechter Breutigam. unten: Pet. Iselburgh secit et Excudit. 1614. b) hat die Ueberschrift: Ein Nurmbergische Geschlecht und Kronbraut. sie wird von zwei Patriziern geführt; unten steht: Pet. Iselburg secit Excudit Ao 1614.

255. Ein Gesellschaftsstück. In einem Saale bei Kerzenbeleuchtung sitt man bei Tafel; links mehrere verliebte Paare, rechts die Musikanten und ein junger Mann, welcher ein Glas füllt; unten liest man in zwei Spalten vier

lateinische und vier beutsche Berse: Nempe perinde mili est, u. s. w. und: Ein gute Nacht acht ich dem Tag u. s. w. dazwischen in der Mitte die Bezeichnung: Gabr. Wyer. Invent: Pet. Iselburgh. Sculps. 1613. rechts die Abresse: B: Caimox. Ex. Qu. sol.

256—275. Zwanzig Blätter Solbatenübungen. P. Isselburg se. 8. Wahr-scheinlich gehört bazu folgendes

- 276. Titelblatt mit der Schrift: NEWES SOLDATENBVCHLEIN DVRCH PETER Iselburg. In kupster gestochen unnd an dach geben. I. Ueber der Schrift sipt, Schild und Lanze baltend und von Wassen umgeben, Minerva auf einer Kanone, an deren Lavette man "G. Weyer. Inuen. 1615." und auf dem Laufe "B. Caimox Exc." liest.
- \* 277. Ein Blatt mit Fechtübungen, zu bem Thibault'schen Werke: Académie de l'Espèe gehörend, bessen bei ben Nachrichten über Johann Gelle (S. 132) bereits aussührlich erwähnt wurde; bas Blatt gehört zur ersten Folge, trägt die Nummer XI. und ist unten links bezeichnet: Pet. Isselburg sculpsit Norinb. Du. roy. fol.
- \* 278. Ein Blatt, aus brei Abtheilungen bestehend, worauf sechs Gruppen Reiter in vollständiger Rüstung bargestellt sind, numerirt von 1 bis 6; unten links das Monogramm Nr. LXXIII. mit dem Zusape: fecit.

Dieses Blatt, das von Brulliot (D. d. M. I. 345, Nr. 2658.) beschrieben wird, besindet sich gewöhnlich in dem Buche: Ritterkunst. Unterricht aller Handgrissen so ein jeder Cavalier hochnötig zu wissen bedarf u. s. von Joh. Jacob Wallhausen. Francsort am Mayn 1616. 8.

# Bildniffe geistlicher Personen.

- 279. Gregorius XV. Pont. Opt. Max. Actat. 68. 1612. Brustbilb in Oval mit Wappen; unten sicht: P. Isselburg sculps. et excud. H. 7 3. 1 2. br. 5 3.
- 280. Bildniß des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg Gottfried von Aschhausen. 1612. Ein zweiselhaftes Blatt.
- 281. Derselbe Fürstbischof. 1618. Rniestück; er steht vor einem Tische, ben ein Teppich mit Wappen bedeckt; die Unterschrift lautet: Revdissimo et Illimo Principi ac dno, dno Joanni Godesrido Cathedralium Ecclesiarum Babebergensis et Herbipolensis Episcopo, Franciaeq, Orientalis Duci etc., Maecenati ac Patrono suo Clementissimo, hanc suae ipsius Illmae Celnis Iconographiam, licet eadem eidem antehac Caesareo ad Pontiscem Paulum V. Legato in Urbe excusa dicata suerit, exquisitiori stylo aere incisam Cliens humillimus ossero, dico, dedico, suaeq Illmae Celsnis tutelae ac patrocinio clementissimo me humillime subjicio, commendo. P. Iselburg Col. Calcographus pro tempore Noribergae commorans. S. 133.5% fr. 93.3%.
- 282. Derselbe Fürstbischof, mit einigen Beränderungen neu gestochen in einem Ovale mit dem Namen und Titel. 1620. In den vier Winkeln ist das Wappen, oben der Bibeltert Ps. 43 Dilexisti, unten vier lateinische Distichen: Aspice Leo, und die Bezeichnung: ded. Petr. Is. Col. Cal. 1620. H. 123.10 L. br. 93.10 L.
- 283. Der Fürstbischof von Bamberg Johann Georg Fuchs von Dornheim, Brustbild in Oval mit Umschrift, zwei allegorischen Figuren, Wappen und unten brei lateinischen Distichen. Petr. Isselburg sculpsit. H. 7 J. 10 L. br. 5 J. Schön und selten.
- \* 284. Kurfürst Johann von Mainz, Oval mit allegorischen Figuren. 1606. Nach G. Brud.

Diefes Bilbnig wirb von Ragler (R.-L. VI. 498.) genannt.

- 285. Caspar Hiller Paster Isnensis Act. 64. 1624. P. Isselburg sc. 4.
- 286. Balthasar Mentzerus Theologiae Doctor natus 1565. P. Iselburg sc. Fol.
- \* 287. Johannes Hesselbachivs Bidencopensis Hassys. Act. XLIV. Anno CIO.IO.CXXIV. Halbsigur, auf einem Lehnstuble in der Studirstube sitzend und mit Schreiben beschäftigt; unten sechs lateinische Verse in zwei Spalten: Sic oculos, sic u. s. w. darunter in der Mitte steht: Petrus Isselburgius sculpsit. Fol. Gehört zu: Postill, Das ist Außlegung der Euangelien Durch Johann Hesselbach. Getruckt zu Mennt, durch Herman Növes, In Verlegung Johann Wulffrahts, Buchhändlers in Cöln, Im Jahr Christi 1625.

a condi-

# Bilbniffe weltlicher Personen.

- 288. Kaiser Matthias und seine Gemahlin Anna, zwei Brustbilber in tleinen Ovalen auf einem Blatte, nehst brei allegorischen weiblichen Figuren, Umschriften und vier Distichen mit der Unterschrift: B. Pr. F. unten liest man: 1613 G. Wyer siguravit. Pet. Isselburg Coloniensis sculpsit. Balth. Caimox Excudit. H. 83.9 L. br. 113.7 L.
- 289. Ferdinandus II. D. G. Rom. Imp. S. A. Brustbild; unten fünf Zeilen lateinische Verse nebst ber Jahrzahl: F. D. R. G. CIO-IO-CXIX. Septembri. tiefer steht: 16 Pet. Isselburg Scalpsit 19. Fol.
- 290. Sigismund, König von Polen, Brustbild in Oval; unten seche lateinische Berse. Pet. Iselburg sc. Fol.
- 291. Friedrich, König von Böhmen, Pfalzgraf am Rhein. 1619. Oval mit Schrift und Wappen, nebst einer Debication von P. Isselburg. H. 12 3. br. 7 3. 8 L.
- 292. Henricus VIII. Angliae Rex. Brustbild in Oval; unten steht: P. Iselburg Exc. 1616. H. 7 3. 10 L. br. 5 3. 6 L.
  - 293. Max. Com. Pal. Boiariae Dux. Pet. Iselburg sc. Fol.
  - 294, Joach. Ernest. Marchio Brandeb. 1620. Peter Iselburg sc. Fol.
- 295. Christianus Dux Brunsuicensis et Luneburg 1622. Geharnischt, in Oval mit brei Versen; unten: Petr. Isselburg sculps. et Excudit. H. 6 3. 6 8. br. 4 3. 7 8.
  - Eine Ropie ift bezeichnet: H. Troschell fe. ex.
  - 296. Frid. Vlricus, Dux Brunsvic. P. Isselburg sc.
- 297. Fridericus Henricus Princ. Aur. Com. Nass. nat. 1584. Brustbild in Rüstung, in einem Ovalc. Petr. Isselburg sculpsit et excudit.
- Man hat basselbe Bilbniß in gr. fol. mit ber Bezeichnung: Crisp. de Pass excudit.
- 298. Fridericus Dux Saxoniae lineae Altenb. ann. Chr. M.IIC.XIIII. mit ber Wibmung: Ser. principibus Sax. etc. sculpens humillime consecrat Petrus Isselburg. S. 6 3. 4 L. br. 4 3. 2 L.
- 299. Joh. Casimir Saxoniae Dux. Brustbilb in Oval. Pet. Iselburg del. et sc. 1626. Fol.
- 300. Johann Georg, Kurfürst von Sachsen, in Rüstung, Brustbilb in Oval; unten brei Distichen und rechts die Bezeichnung: P. Isselb. Exc. H. 7 3. 10 L. br. 5 3. 1 L.
- Daffelbe Bilbniß findet man in Kilian's Abbildungen ber fächsischen Fürsten auf bem Bogen 3 2.
- 301. Ernestus Comes Mansfeldiae. Brustbild in Oval, unten bie Jahrzahl Ao. DNI, MDCXX. tiefer sechs lateinische Verse: Ernesta virtus u. s. w. daneben rechts: Pet: Isselburg, scalps. et Exc. 4.
- 302. Albert von Wallenstein, Herzog von Friedland, geharnischt, Brustbild in Oval; 1625. Mit einem Distidon und der Bezeichnung: Petr. Isselburg sc. et exc. H. 7 3. 4 L. br. 4 3. 9 L.
  - Eine geringe Ropie ift bezeichnet: Luc. Schnitz et sculpsit.
- 303. Wilhelm Verbugo, spanischer Felbherr, Gouverneur von Gelbern und Unterpfalz, Brustbilb in Oval.
- 304. Jo. Eustachio a Westernach Commendatori Oelling. Norimb. Consecrat. Petrus Isselburgius MDCXXII Actat. anno LXXVII. mit Wappen, Umschrift, zwei Distiden und: Eiusd. Exellentiae hum. cons. et ded. Bambergae sc. P. Isselburg Col. H. 73. 72. br. 43. 112.
- 305. Abam Dobschütz in Silmenau, herzogl. breslauischer Landshauptmann, Brustbild in Oval, mit brei Distichen. P. Iselburg sc. Nuremberg. H. 8 3. 2 L. br. 5 3. 7 L.
- 306. Christoph. Fürer ab Haimendorf, Reip. Norib. II. Vir. Milit. Praef. et Franc. Ord. Consil. Bell. Ao, Actat. LXIX. P. S. M.DC.X. Brustbild in Oval mit Umschrift, unten die Bezeichnung: Pet. Isselburg sculpsit. tieser brei latei-

nische Berse: Ne vultus mortalis u. s. w. mit der Unterschrift: G. Rem. I C. H. 5. 3. 11 L. br. 4 3. 6 L.

Schones Bilbnif von besonders garter Ausführung; es gibt auch Abbrude ohne bie brei Berse, bei welchen auf ber Rudfeite bie Insignia Fürerorum jugesett find.

- 307. Georgius Remus Norimb. a consiliis aet. 59. 1619. Mit dem Wappen und sechs lateinischen Bersen. Pet: Isselb: Colon: ad viuum Delineau. et scalpsit. Fol.
- 308. Effigies est Bartholomaei Wangeri in Ingershaim act. suac LXXII. mense Januarii anno recuperatae Salutis 1619. Pet. Isselburg ad vivum delineavitet sculp. \$\operats\$. 7. 3. 3-4 \cdot \text{br.} 5 \cdot 3. 1 \cdot \text{c}.
- 309. Essigies Matthaei Schyreri Notar. Caesarei. Civis Norimbergensis. P. Iselburg Col. Fol.
  - 310. Abraham Jenckwitz. P. Isselburg sc.
- 311. Joannes Jessenius a Jessen. An. MDCXIV. Arzt. Dedisti Deus u. f. w. Pragae ad vivum delineavit Ferdin. ab Eiser. Noriber. sculps. Petrus Iselburgh Coloniens. Al. fol.
- 312. Georgius Noesslerus Phil. et Med. D. in Acad. Altorf P. P. aetat. XXXI. MDCXXII. Petrus Isselburg del. & sculp. 4.
- \* 313. Caspar Cunradus, Phil. & Medic. D. Vratisl. Act. XLVIII. Ac. clolocxix. mit der Schrift: Effigies hacc est u. f. w. Pet. Isselburg sculpsit. Norimb. 4.

Wird von Moehsen (Bilbn. ber. Aerz. Abth. II. 31.) angegeben.

- 314. Joost Ammon. P. Iselburg sc. 4.
- 315. Johannes Popp, Chymicus, netat. suae L. Ao. Chr. MDCXXVII. mit ber Schrift: Ex hujus cerebro u. s. w. Petr. Isselb. sculp. 8.
- 316. Der Golbscheider Seinrich Müller mit seinem jungen Sohne (ohne Namen), Halbsigur; über dem Wappen steht: 1615, unter demselben: Aetatis Senior 47. | aetat. junior. 8. In der Hintergrundschraffirung liest man oben links: Petrus Iselburg | ad Vinum De- | lineauit, et | Sculpsit Norm- | bergae. unter dem Bilbe drei deutsche Verse: Gleichwie die Plummen u. s. w. Al. fol.

### Wappen.

317. Wappen bes Abts von Langheim mit der Ueberschrift: PETRVS ABBAS LANGHEIMENSIS. SS. THEOLOGIA DOCTOR Ao CIOIOCXIX. zu den Seiten stehen die Heiligen "S. Bernardus" links und "S. Petrus Tarentasiae Archiepiscopus" rechts; unten liest man: Georg Wechter siguravit. Petrus Isselburg Scalpsit. H. 6 3. 7 2. br. 8 3. 6 L.

Selten und, wie es fcheint, ju einer Drudfchrift geborenb.

- 318. Unbekanntes Wappen mit vier Feldern und gekröntem Helme; zwei fliegende Engel halten oben einen Zettel mit den Buchstaben: G. H. M. G. G. H. M. G. G. M. W. unten zwei sitzende allegorische Figuren, links der Glaube, rechts die Hoffnung, zwischen beiden ein leerer Schild, tieser die Bezeichnung: Pet. Iselburg fec. 1617. H. 5. 5 3. 9 L. br. 7 3. 8 L.
- 2319. Wappen mit der Ueberschrift: ANSELMVS CASIMIRVS ARCHIEPISCOP. MOGVNTIN. | S. R. I. PRINCEPS ELECTOR. VI. AVG. M.DC.XXIX. unten bezeichnet: Pet. Isselb: secit. tieser acht lateinische Berse in zwei Spalten: Pota mihi u. s. w. 4.

Christ (Aust. d. Monogr. 337.) deutet das Monogramm Nr. LXXIV auf Isselburg, und Heller (Mon.=Lex. 299.) schreibt ihm auch die Bezeichnung: Petr. Is. Col. Cal. zu — Beide ohne Angabe der betressenden Blätter.

Jülich, Gerard von, ein berühmter Siegelstecher — wie Fahne (Dipl. Beitr. 22.) sagt; boch berichtet er nur, baß Gerard's Bruder, der Geistliche Hermann von Jülich, im Jahre 1310 ein haus in der

- strong

Dranggaße, genannt, Haus Lüpelinburg", an den Dombaumeister Johann verkauft habe.

Junck, Godfrid, Maler um 1798, den das in diesem Jahre erschienene "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" als Bewohner eines Hauses im "Buttergäsgen am Altenmarck" nennt.

Ra, Bon der, Jesuit, Mitglied des Collegiums zu Köln, von Geburt ein Belgier, ist der Berfertiger eines kunstreichen und geschmadzvollen Werkes in der ehemaligen Jesuiten= jetzigen Maria=Himmel= fahrtkirche: der aus weißem Marmor gearbeiteten Communionbank. Im Jahre 1724 vollendete er diese trefsliche Arbeit, zu welcher, wie Bon Mering (D. Bisch. v. Köln. I. 469) berichtet, der Jesuit Graf Abam von Wihlig den Plan angegeben hatte. Ein anderes Ordens= mitglied besang in einem vierzehn Strophen langen Gedichte die "Kostsbare Schönheit und schöne Kostbarkeit in der von Marmolstein Neu-aussgerichteten Communicanten=Bank, in der Kirche P. P. Societatis Jesu binnen Cöllen von Pater Franz Schmitz", welches der genannte Schriftsteller vollständig mittheilt.

Raiser, Johann, Steinmet bei der hiesigen Dombauhütte, empfing bei der Preisvertheilung 1848 die Medaille in Bronze.

Ralf, Philipp - siehe Meister Stephan.

Rall, Peter, Rupferstecher zu Köln um 1630, von dem mir nur ein Blatt bekannt ist:

Bilbniß in ganzer Figur, mit ber 4zeiligen Ueberschrift: In effigiem admodym reverendi et eximii D. Hy- | berti Lommessem, sacrae collegiatae aedis SS. Mar- | tyrvm Chrysanti et Dariae Monasterii in Eistlia De- | cani ac Pastoris qvondam vigilantissimi. tiefer steht: Aetatis 62. Decanatys 21. Canonicatys 35. Sacerdotii 31. Obiit 20. May. Anno 1606. Der abgebilbete Dechant kniet in seinem geistlichen Ornate, ben Rosenkranz haltend, vor einem Tische, worauf sich ein Kruzisix, ein Todtenkopf, mehrere Bücher und Schreibgeräthe besinden; unten liest man sechs lateinische Berse: Accipe nunc u. s. w. und rechts die Bezeichnung: Petrus Kall secit. Fol. Gehört zu dem Buche: Newe außerlesene Lehrreiche Postilla, Durch den Ehrwürdig- vnnd Hochgelehrten Herrn Hydertym Lommessem. Gedrückt in der frenen Neichs Statt Cöllen, Durch Conradi Butgenis Wittib, Im Bäumgen sur S. Pawels, Anno M.DC.XXX. Auf der Kehrseite des Bildnisses ist ein lateinisches Gedicht gedruckt.

Althser, Peter, wird von Bon Mering und Reischert (D. Bisch. v. Köln I. 128) als ein gewandter Schönschreiber gerühmt. Er war aus Breckseld gebürtig, wurde Mitglied des Karthäuserklosters zu Köln, und war hier im Jahre 1462 damit beschäftigt, die alten Handschriften der kölnischen Karthaus, so wie die vorhandenen Manuscripte Albert's des Großen abzuschreiben, welche Arbeiten er im Auftrage des Priors Hermann Appeldorn begann und mehrere Jahre mit unausgesetzer Thätigkeit fortsetze.

Ramphausen, Adolph, Bildhauer, geboren zu Köln um 1812

hat einige Jahre zu seiner Ausbildung in München zugebracht. Bei den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins sah man von ihm:

1839. Bufte bes Königs von Baiern. Gips. (Mr. 361 b. Cat.) 1841. Basrelief, weibliches Bilbnig. Gips. (Mr. 218 b. C.)

Dann wurde er Inhaber einer palingraphischen Anstalt; 1847 erschienen: "Druckproben ber königl. preuß. patentirten palingraphischen Unstalt von Abolf Kamphausen in Coeln." gr. 8. theils Schriftproben, theils bildliche Gegenstände enthaltend. 1849 gab er dieses Unternehmen wieder auf.

Aarth, Joseph, war von 1759 bis 1787 furfölnischer Hofbildhauer und Kammer-Portier, wie die während des besagten Zeitraumes erschienenen "Chur-Cölnischen Hof-Calender" anzeigen.

Kassmann, Rütger, schrieb auch Kaseman oder Kosmann, Kupferstecher und vielleicht auch Baumeister zu Köln, lebte in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts; ich besitze von ihm das seltene Werk:

ARCHITECTVR. | Nach Antiquitetischer Lehr vnnd Geometri= | scher Außtheylung, allen Kunstreichen Handtwerkeren, Werksmeisteren, | Goldtschmieden, Bildthauweren, Schreyneren, Steinsmetzeren, Maleren, | 2c. Unnd fort allen denen so sich des Cirschels vnnd Richtscheydts ges | brauchen, zu Nut vnd gefallen ins Kupffer geschnitten, | vnnd an tag geben. | Durch | Rütger Kassmann, dieser Kunst ein sonderlichen | Liebhaberen. | Gedrückt zu Cölln, | Bey Hermann Esser Kufferdrucker zu sinden, | Anno M.DC.XXX."

Ein in Rupfer gestochenes Titelblatt geht vorher; es hat die Schrift: ARCH | ITEC | TVR (viese 3 Zeilen in großen verzierten Buchstaben) Hermanus Esser. Exc. | Coloniae. tiefer ein Schilden mit dem Monogramme Nr. LXXV. Unter der Dedication an den Doctor der Theologie Wilhelm Bout, datirt "Cöllen, den fünff unnd zwenzigsten, Augusti Anno 1630" nennt er sich "Rütger Koßmann." Es kommen nun 30 numerirte Kupfertaseln in dem Kleinfolio-Format des Buches, denen sich eine zweite Folge von kleinern Platten, die se zwei ein Blatt ausfüllen, anreiht; auf letztern stehen häusig die Buchstaben R K oder das Monogramm Nr. LXXVI. In dem mir vorliegenden Eremplare geht die Numerirung dieser zweiten Folge, welche verzierte Säulen darstellt, dis 32; vielleicht aber ist es nicht ganz vollständig.

Brulliot (D. d. M. I. 362, Nr. 2770.) führt eine frühere Ausgabe an, deren Titel in auffallender Schreibart lautet:

"Architectvra. Lehr Seivlen Bochg nachg reichtiger Mas und Semeitrei Avsteilung Deir Funf Sulen. Tuscana. Dorica. Jonica. Corintica. Composita. gar Fleisichg ausz dien Anteiquitetien giezogien und nyeileichg in Koffer giemacht 1615. Rotgervs Kaseman inventor. Giedruckt zo Cöllen bei Johan Buchsenmacher."

Diese enthält nur 24 geäste Kupfertafeln, scheint demnach zu einem beschränftern Zwecke bestimmt gewesen zu sein.

-111

Aah, Franz, Miniaturmaler und Zeichnenlehrer, 1782 zu Antwerpen geboren. Er fam nach Deutschland und besuchte fünf Jahre die Afademie in Düsseldorf unter Direktor Langer; seit 1805 ist er in Köln wohnhaft und hat sein Wirken fast ausschließlich der von ihm begründeten rühmlich befannten, sowohl für junge Künstler als für Dilettanten bestimmten Maler- und Zeichnenschule zugewendet. Nach seiner Zeichnung erschien in Schabmanier:

Bilbniß bes Erzichers Johann Caspar Schug, Brustbild. Franz Katz delin. Colonia. P. J. Lützenkirchen Coloniensis Sculp. Francos. 1818. Fol. S. 91/4 3. br. 73/4 3.

Seine Kunstsammlung, aus Gemälden, Kupferstichen und Gipsabgüssen nach antifen Statuen bestehend, ist bedeutend. Ueber seine Gemälde erschienen zwei Cataloge gedruckt, der erste bei J. P. Bachem, der zweite 1847 bei J. M. Heberle, letzterer zum Iwecke einer öffentlichen Versteigerung, welche am 15. September 1847 begann, aber fast resultatios blieb; dagegen wurde durch Einzelverkauf die Sammlung seitdem bedeutend verkleinert.

Aah, Carolina, geborne Von Uphoff, die Gattin des Malers Franz Kan, eine geschickte Miniaturmalerin und Zeichnerin. Um 1831 führte sie eine ausgezeichnet schöne Kopie des Bildes von Meister Stephan von Köln: Maria in der Rosenlaube (aus der Bon Herwegh'schen Sammlung, jest im städtischen Museum) für die Prinzessin Marianne, Gemahlin des Prinzen Wilhelm von Preußen, damaligen Gouverneurs der Rheinlande, aus, die allgemeine Anerkennung fand.

Rauenberg, Christian und Aegibius — siehe Camenbergh.

Raufmann, Peter, Glockengießer zu Köln um 1650; von ihm ist die große Uhrglocke im Rathhausthurme mit der Inschrift: Gottes hilf hab ich genossen | Durch's Feuer bin ich geslossen | Peter Kaufmann hat mich gegossen | in Cölln Ao. 1644. Die Glocke hat einen innern Durchmesser von 35 Zoll, dazu 4½ Zoll Dicke; ihre Höhe bis zur Krone beträgt ungefähr 35 Zoll. Es besindet sich auf derselben, außer einigen niedlichen Berzierungen, viermal die Vorstellung der unsbessechten Empfängniß Maria's und ferner vier kölnische Münzen, wosrauf man die h. Ursula im Schisse erkennen kann.

Taukol, Maria Joseph Clemens, war Hoffammerrath und Cabinetssefretär des Kurfürsten Clemens August von Köln, zugleich ein ausgezeichneter Schönschreiber und auch im Kupferstechen erfahren. Unter dem Titel: "Christlicher Seelen-Schat Außerlesener Gebetter" gab er ein Gebetbuch heraus, dessen ganzer Tert mit ungemeiner Nein- heit und Zierlichkeit in Kupfer gestochen und außerdem beim Beginn der einzelnen Abschnitte mit zahlreichen bildlichen Vorstellungen, theils biblischen oder allegorischen Inhalts, theils Ornamente, geschmückt ist. Es besteht aus 127 nicht numerirten Blättern in 8., auf dem letzen bildet das baierische Wappen den Schluß; nur unter der vorgesetzen Oruckerlaubniß entdeckt man die Jahresangabe des Erscheinens, sie ist

nämlich batirt: "Bonn den 17. Augusti 1729." Kaufol widmete sein Werf dem funstliebenden Churfürsten, mit den Worten beginnend:

"Euer Churfürstlichen Durchleucht lege in unterthänigster Zuschrifft zu füssen was ich in diesem von Deroselben gnädigst approbirten Gebettbuch, nach vieljähriger übung, an zierlichkeiten
der teutschen Schreib-kunst zusammen getragen, mit der seder zu
gegenwärtiger form, und endlich ins kupffer gebracht, habe" u. s. w.
Es gebört zu den schönsten Leistungen in diesem Kache.

Rehr, Johann Philipp, Lithograph, aus Areuznach gebürtig, unternahm mit seinem Bruder Carl im Jahre 1832 zu Köln die Begründung eines großartigen lithographischen Instituts, das anfangs die Firma Gebrüder Kehr, hernach durch den Hinzutritt eines dritten Theilhabers die Firma Gebrüder Kehr und Nießen führte. Die Abssicht ging zunächst auf die Herausgabe eines Folgewerfes unter dem Titel: "Kunst-Blüthen. Sammlung lithographischer Nachbildungen vorzüglicher Meisterwerfe der alten und neuen Zeit am Rheine. Mit besonderem Hinblick auf die Afademie zu Düsseldorf." In dem vom 1. Mai 1835 datirten Prospectus heißt es barüber:

"Coln, in funstgeschichtlicher hinsicht so berühmt und noch so viele ausgezeichnete Schätze ber malenden Runft in seinen Mauern aufbewahrend, schien ben Gründern unseres Institutes der passendste Ort am Rheinstrome, den Kunstkennern und Kunstkreunden des deutschen Vaterlandes die Meisterwerke, welche die Rheinlande aus alter und neuer Zeit aufzuweisen haben, in lithographischen Nachbildungen befannt zu In dieser Absicht gründeten unsere Gebrüder Rehr ein lithographisches Institut, bas seit vier Jahren mit Beharrlichkeit, und aus Liebe zur Sache keine Opfer scheuend, diesen Zweck zu erreichen strebt und auch erreichen wird, wie wir nach den vorliegenden Blättern glauben fagen zu durfen. Welche Denkmale ber malenden Runft ber Rhein noch aufzuweisen bat, ist jedem Kunstfreunde befannt, zeigt fich am herrlichsten in ben Sammlungen Coln's, in benen reger Runftsinn manche preiswerthe Bluthe, zur Freude aller Freunde des Schonen, aufbewahrt hat. Wir nennen hier nur die Sammlungen der Frau Schaaffhausen, bes herrn Essingh, herrn v. herwegh, herrn Maler Ray, herrn Dr. Kerp, herrn J. Lyversberg, herrn Riedinger, der Erben Sybel, Herrn J. B. Ciolina Zanoli, u. m. A. Das Unternehmen auf bas Erfreulichste fördernd, haben bie Eigenthumer biefer Sammlungen die Benutung berfelben zur Wahl bes Paffenbften zugesichert; Besiger einzelner vortrefflicher Gemälde famen mit ber wohlwollendsten Bereitwilligkeit dem Wunsche entgegen und überließen ihre Bilder zur lithographischen Nachbildung, so daß wir jest durch die Gute unferer Mitburger und entfernterer Freunde unfere Unternehmens, bas was die Rheinlande nur Herrliches besitzen, dem Publifum im Laufe ber Zeiten bieten können. Um auch dem fernern Deutsch= lande und ber Fremde eine Uebersicht von bem zu geben, was bas Kunstleben jett noch am Rheine schafft, war unser Hauptstreben bahin gerichtet, die Kunstschule zu Düsseldorf für unser Vorhaben zu gewinnen, und der hochverbiente Director berfelben, herr Schadow, im Ber-

Con le

eine mit dem verehrlichen Berwaltungsrathe, trat ebenfalls mit freund= licher Gewogenheit unserm Wunsche entgegen; die genialen Künstler, die unter seiner Leitung so viel des Herrlichen, das alle Welt bestaunt, schaffen, sprachen sich mit freudiger Theilnahme über unser Unternehmen aus, und boten und mit der herzlichsten Bereitwilligkeit ihre Werke zur Benutung bar, suchten sogar babin zu-wirken, bag einzelne ihrer Gemälbe, die schon im Besige von Privatpersonen waren, zu unserm Borhaben und überlaffen wurden. Wir sind also in den Stand ge= sett, die trefflichen Productionen einer in ganz Europa in ihrem Runststreben längst bewährten Schule neben jene ber gefeierten Deifter früherer Jahrhunderte zu stellen, und unserm Unternehmen auf biese Weise eine schone Vielseitigkeit sichernd, gereicht es uns zugleich zur Freude, auch dem fernern Runstpublifum zeigen zu können: wie sich die Schöpfungen der Dusselborfer Afademie, durch die Art der Auffassung und Gediegenheit der Ausführung, auf eine so würdige Beise ben Werken ber Alten anreiben und neben ihnen behaupten.

Auf solche, von uns mit höchstem Danke erkannte Weise gefördert und unterstützt, glauben wir mit Zuversicht auf die Theilnahme aller Kunstfreunde der Nähe und Ferne zählen zu dürsen. Gewiß werden sie ein Unternehmen unterstützen, welches Vielen eine freundliche Erinnerung an die Rheinlande bietet, zugleich auch darthun soll, wieviel des Herrlichen daselbst noch zu schauen und bei wem es im Driginale zu sinden; wieviel Schönes am Rheine schon geschaffen wurde und noch geschaffen wird, und das die Kunstwelt mit Meisterwerken bekannt macht, die bis jest der Mehrzahl entweder gar nicht, oder nur dem Namen

nach bekannt waren."

Dieses erfreuliche und anerkennungswerthe Unternehmen scheiterte inzwischen aus verschiedenen Ursachen, unter denen die theilweise miß=griffene Auswahl der aufgenommenen Bilder eine der bedeutendern ist, und 1837, nachdem etwa 20 Blätter erschienen waren, löste sich das Geschäft auf. Kehr begab sich nach Paris; die für ihn thätig gewesenen Künstler, worunter wir mit inniger Uchtung eines A. Borum, B. Weiß, J. G. Schreiner, E. Gerhardt und A. Brandmayer gebenken, zerstreuten sich.

3. P. Rehr hat selbst für das besprochene Folgewerk zwei Blätter

ausgeführt:

Mater dolorosa, nach Carlo Dolce. S. 17 3. br. 12 3.

Mater dolorosa und Joseph, nach einem altitalienischen Meifter. S. 14 1/2 3. br. 11 1/2 3.

Kellerhoven, Franz, Lithograph, geboren um 1814 zu Köln, wo sein Bater gleich vor den Ringmauern der Stadt "am Thürmchen" eine beliebte Gartenwirthschaft führt. Franz wurde im Zeichnen von Heine. Dedenthal unterrichtet und rasch entwickelte sich das Talent des sleißigen jungen Mannes. Wie empsehlend auch seine ersten lithographischen Arbeiten waren, so eröffnete sich ihm doch in Köln kein hinzeichender Wirkungskreis, wodurch er veranlaßt wurde, in günstigere Berhältnisse, die sich ihm in den Niederlanden darboten, einzutreten. Später begab er sich nach Paris, wo er noch gegenwärtig verweilt und seine Kunst ausübt. Mir liegen folgende Blätter von ihm vor:

Johannes Mobren, Professor ber Theologie (Natus anno 1754 Denatus anno

1836), Brustbild; unten links: gedruckt in der lith. Anstalt v. J. M. Dunst in Coln. tiefer am Schlusse ber Schrift: Lithogr. und herausgegeben von F. Keller-hoven. Fol.

Clemens August Erzbischof und Kurfürst von Köln, ganze Figur. Gem. v. G. Demarée. Lithgr. v. Kellerhoven. Verlag von F. C. Eisen in Köln. 8. Zu: Geschichte ber vier letten Kurfürsten von Köln, von F. E. von Mering. Köln, 1842.

Bilbnif bes Malers Simon Meifter. (Siehe Diefen.)

Bilbniß eines Ungenannten mit frausem Haare und Backenbarte (bes 1848 verstorbenen Abvokat-Anwalts Abolph Nückel), Brustbild; unten rechts: F. Keller-hoven. Fol.

Mme. Hebert-Massy. Brustbild; F. Kellerhoven. del. Gedr. by H. J. Backer. unten 4 französische Verse: Sa sigure nous plait, u. s. w. Fol.

Mme. Miro-Camoin. Bruftbild; unten links: P. Kellerhoven. Fol.

Sommerwohnung Seiner Königl: Hoheit bes Prinzen Wilhelm (bie am Rheine ne neben bes Kunstlers Geburtshaus gelegene Mumm'sche Besitzung); ohne Kellerhoven's Namen. Du. 4.

Plan von Coln und Deut (nebst 15 Ansichten ber vornehmsten Sebenswürbigkeiten in ber Stadt und ihrer Umgebung), nach F. Frengen.

Das Fest der Grundsteinlegung zum Fortbau des kölner Domes 1842, mit reicher allegorischer Umgebung, lettere in Umrissen. Auf Stein gez. von F. Kellerhoven. Gedr. im Lith. Inst. v. Es. Gossart, Sohn. Am Schlusse steht: Für Religion, Kunst und Vaterland. Allen Dombaufreunden gewidmet. Herausgegeben von Eduard Gossart Sohn u. F. Kellerhoven in Cöln. Roy, fol. Die mittlere Hauptvorstellung ist auch besonders abgebruckt worden.

Reich illustrirte Abreskarte mit der Ueberschrift: "Lithographisches Institut | und Kupserdruckerei sur | Kunst & Handel | von Eduard Gosfart Sohn, | Apostelnkloster No. 2 | in Töln a/R." In der mittleren Vorstellung sieht man eine zahlreiche Gesellschaft von Künstlern und Kunstsreunden, vor welchen ein Blatt entrollt wird mit der Schrift: "Jeder leiste, was er kann!" unter der Randverzierung steht rechts: F. KELLERHOVEN. Fol.

Zu der hiesigen Kunstausstellung von 1847 hatte er als seine neue= sten Leistungen in Farbendruck von Paris eingesandt:

Eine Caravane an ber Küste, nach Marilhart. (Nr. 515 b. Cat.) Ein Kirchensenster aus Notre-Dame, nach der Zeichnung von L. Dubasquiet. (Nr. 516 b. C.)

Hemp, Bernard, Maler zu Köln, muß ein angesehener Mann gewesen sein, indem er im Jahre 1640 als Nathsverwandter genannt wird. Vielleicht war er der Sohn des nachfolgenden Malers Johann Kemp.

Remp, Johann, Harnischmacher zu Köln um 1514. Er übersgab dem Rathe der Stadt eine Klagschrift gegen den Bürgermeister Johann von Reidt, der, nachdem er vielsacher in seinem Umte begangener Verbrechen überführt worden, am 13. Januar 1514 auf dem Heumarkte mit dem Schwerdte hingerichtet wurde. Eine in meinem Besitze besindliche alte Handschrift enthält das Schreiben Johann Remp's; er beschwert sich darin, daß er wider Bürgerfreiheit, ohne billige Ursache und ohne seine Verantwortung zu Thurm geführt und ungefähr 15 Wochen allda verhalten worden sei, und daß er, um seine Freiheit zurückzuerhalten, durch seine Hausfrau hundert Goldzulsten in Herrn Johann von Reidt's Haus habe senden müssen.

Remp, Johann, Maler zu Köln im ersten Biertel des fieben-

the second

zehnten Jahrhunderts. Herr Canonifus von Büllingen, dem ich diese Rachricht verdanke, fand auf einem seiner Bilder die Bezeichnung: Joes Kemp pietor 1624.

Aempener, Jacob, Maler, ber zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts wahrscheinlich zu Köln gearbeitet hat, denn 1604 gab, nach Füßli's (Astlrlex. 340.) Aussage, der hiesige Bilderhändler Joshann Bussemacher einige Blumentöpfe nach ihm in Kupferstich heraus. Auch hat Johann Theodor de Bry eine Folge von sechs Blumentöpfen nach ihm gestochen, numerirte Blätter in Fol., welche theils mit dem vollständigen Namen, theils mit der Abfürzung: Jacobo Kempe oder Jacobus Kempe. pix. bezeichnet sind; sie besinden sich in schmalen Einfassungen und haben unten lateinische Inschriften. Brulliot (D. d. M. III. 82. Nr. 581.) fennt Kopien danach; diese sind von der Gezenseite und ohne Einfassung, Nr. 2 hat die Namensverfürzung: Jacob Cempe, ein anderes Blatt die Adresse: Le Clerc exc.

Aessel, Hieronymus van, ein niederländischer Maler, der sich in verschiedenen deutschen Städten aufgehalten und viele Bildnisse gemalt hat; um 1606 zog er von Frankfurt a. M. nach Augsburg, wie Von Stetten (Kunst-Gesch. d. St. Augsb. I. 281.) und Hüßgen (Art. Mag. 135.) berichten; um 1609 verweilte er in Straßburg, wo er den Bischof Erzherzog Leopold malte; am 4. October 1615 wurde er bei dem "löblichen Mahler-Amt" der Stadt Köln als Mcisster eingeschrieben, und 1620 war er hier noch in rüstiger Thätigkeit. In meiner Sammlung ist ein bis an's Knie reichendes lebensgroßes Bildniß eines vornehm gesteideten Maunes mit starkem Barte, auf Holz, bezeichnet: Ano. 1620 | AETAT. 54. | H, A, KESSFL. FE, Ein Frauenbildniß mit Halskrause, im Lehnstuhle sigend, welches 1848 der hiesige Kunsthändler Hr. E. A. Frank besaß, ist aus demselben Jahre: Ano. 1620 | AETA. SVAE 62. | HIEROS A KESSEL FECIT.

Einige Bildniffe wurden nach ihm in Rupfer gestochen:

Erzherzog Leopold, Bischof zu Straßburg, 1609, von Raphael Sabeler. Nach Füßli's (Rfilrler. 341.) Angabe.

Leopold von Desterreich, Bischof von Salzburg und Passau, von Raphael Sabeler. 4. (Suber: Man. V. 161.)

Hippolytus Guarinonius, Trid. Art. & Med. Doctor. Actat. An. XXXVII. Adjutor corum & protector u. f. w. Hieronymus a Kessel ad vivum pinxit, Raphael Sadeler Junior scalpsit 1609. Fol.

Aester, Franz, geschickter Bildnismaler, Gelverp's würdiger Schüler. Er arbeitete zu Köln in den ersten Occennien des 17. Jahr-hunderts; die Oaten auf den mir von ihm vorgesommenen Vildern reichen von 1618 bis 1629. Das Bildnis eines fräftigen Mannes in reich mit Gold gesticktem Koller, sebensgroße Halbsigur, von meissterhafter Aussührung, bezeichnete er: Frantz Kessler seeit. 1620. Bei dem Kunstnachlasse des verstorbenen Advosaten Rückel, dessen Bersteizgerung am 4. Februar 1848 geschah, sah man ein hübsches weibliches Bildnis in reicher Kleidung, mit der Ausschrift: Anno Aetatis Suac 24 | 1621. | F. Kessler seeit. Hr. Joseph Philipps, Lehrer bei der

biesigen höhern Bürgerschule, besitt von Franz Kessler das Vildniß unseres berühmten Geschichtschreibers Aegidius Gelenius; er ist in lebensgroßer Halbsigur abgebildet, nach links gewendet, beinahe in Prosil; die Hände gefaltet, betrachtet er das vor ihm aufgestellte Kruzisix; in der Höhe rechts ist das Wappen, darunter die Schrift: Ao: Aetatis Suae. 35. | 1628. etwas tieser an derselben Scite der Name des Künstlers: F. Kessler seeit. Meine Sammlung bewahrt von ihm ein kleines Bildniß voll Lebensfrische, das Brustbild eines Mannes mit Halskrause und langem Barte; in der Höhe steht links: Aetatis Suae 50 | Ao. 1629. darunter das Monogramm Nr. LXXVII, das er mitunter auch dann anwandte, wenn sich der vollständige Name anschloß. Die genannten Bilder sind alle auf Holz gemalt.

Rehgyn, Peter, Goldschmied zu Köln, den Gelenius (De Magn. Col. 498—499.) als einen großmüthigen Gutthäter des Kreuzbrüder-Klosters namhaft macht. Von 1429 bis 1443, dem Jahre seines Absterbens, ließ er daselbst manche bauliche Verschönerungen auf seine Kosten ausführen und stiftete sich so ein rühmliches Andenken bei ber Nachwelt. Zwei Altäre, den einen in der Kirche, den andern im Klostergebäude, ließ er errichten; bei letzterm wurde er beerdigt, und an der Mauer gegenüber sah man sein Bildniß mit der Inschrift darunter:

Petrus eram qui petra tegor Ketzgyn quoque dicor. Vermibus hic donor et sic ostendere conor, Quod sicut ponor ponitur omnis honor. Si quis eris qui transieris sta, respice, plora. Sum quod eris, quod es ipse fui, pro me precor ora.

Riederich, Paul Joseph, Maler, geboren 1811 zu Köln (nicht, wie es in Nagler's R.= L. VII. 3. heißt, zu Paderborn) aus einer alten angesehenen hiesigen Familie. Er wurde Zögling der Düsselborser Malerakademie, hat sich in dieser Stadt verheirathet und seinen beständigen Wohnsis da gewählt. Kiederich arbeitet im historisch=romantischen, so wie im Vildnissfache, und ist ein Künstler von Ruf, an dem man nur bedauern muß, daß er so wenig produktiv ist. Gesschäfte Werke von ihm sind:

Raiser Carl V. im Rlofter.

Ein sterbender Großmeister des Maltheferordens ermahnt die Ritter gur Er-füllung ihres Gelübbes.

Bergiftungeversuch bes Kanzlers Peter be Bineis gegen Raiser Friedrich II. Kaiser heinrich V. zu ber Folge im Raisersaale zu Frankfurt a. M.

Letteres war 1841 eine Zierde der hiesigen Kunstausstellung (Nr. 385 d. Cat.). Außerdem sah man hier nur 1846 und 1848 einige Bildnisse von der Hand unseres werthen Landsmannes.

Rirguroirwensun, Nicolaus, soll, nach Fahne (Dipl. Beitr. 34.), der gar sonderbare Name eines kölnischen Steinmesen gewesen sein, der im Jahre 1313 gelebt hat und im Buche "Berlicus" des Schreins Columba vorkommt.

Rirk, Johann. Aus tem Buche "A domo ad portam" bes

- (5-m - f)

Schreins Niberrich ersieht man, daß ber Steinmet Johann, genannt Kirt, mit seiner Frau Druda 1314 ein Haus in der Johannisstraße bewohnte.

Rlaphauer, Johann Georg, Maler zu Köln um die Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts. Der Ruhm, ber so manchen Sterblichen burch bie Mitwirfung zufälliger Berhältniffe weit über ben Rang erhob, den der Unbefangene ibm zuerkennen muß, zeigt sich, im Wegensage zu bieser Berschwendung seiner Gunft, eben so oft mit ungerechter Kargheit gegen Berdienste, die, in bescheibener Stille erwor= ben, anspruchlos baraus bervortreten. Dieses lettere findet seine vollkommene Anwendung auf ben Kunftler, von bem wir hier reben, ber bei ben vortrefflichsten Leistungen fast gänzlich unbekannt geblieben ist in den Annalen der Kunst, ungeachtet ihm vor Vielen eine rühmliche Erwähnung darin gebührt. Das ftabtische Museum bewahrt von seiner Hand ein Bildniß von auffallender Schönheit, das allein ihm einen ausgezeichneten Plat unter ben Bilbnismalern anweiset. Es stellt einen ernsten, bejahrten Mann mit langem Barte im lebensgroßen Brustbilde bar; er ist nach rechts gewendet und halt die rechte Hand wider die Bruft, mit der linken hat er die Handschuhe gefaßt. Borguge vereinigt bieses Bilb, die man von einem tuchtigen Bilbnißmaler erwarten fann, die Zeichnung ist streng richtig, das Fleisch scheint wirkliches zu sein, Saupt= und Barthaare find vortrefflich behandelt, bei der sorgfältigsten Ausführung ist dennoch nichts Gequältes, son= bern alles mit festem, sicherm Pinsel hingestellt, und in bem Ropfe liegt eine Wahrheit, eine Beseeltheit, daß das innere Leben gleichsam herausspricht. Dben zur rechten Seite ist bas Wappen ber hiesigen Malerzunft mit quer getheiltem Schilde, in bem man oben eine goldene Krone im blauen Felbe, unten brei silberne Schildchen im rothen Felbe sieht; über bem Wappen steht: Ao 1651, und unter demselben: AETATIS. SVAE. | 61, bann folgt bas Monogramm Nr. LXXVIII mit dem Worte "Collen." baneben. Es ist auf Leinwand gemalt. Da man weiß, daß Klavbauer Bannerberr der kölnischen Malerzunft war, so burfte wohl mit Grund anzunehmen sein, daß uns hier bes Meisters eigenes Bildniß erhalten ift.

Brulliot (D. d. M. I. 153. Nr. 1232.), der das Verdienst hat, diesen Künstler zuerst mit gerechtem Lobe in die Kunstgeschichte einge-führt zu haben, fand auch Gemälbe von ihm, welche mit dem vollstän=

bigen Namen bezeichnet find.

Alaphauer's Bildnisse nähern sich den Arbeiten des Geldorp Gorstius, obwohl man ihn nicht mit Gewißheit einen Schüler desselben nennen kann.

Klein, Heinrich, ein geschickter Bilbhauer, besonders in Ornamenten, starb zu Köln am 7. Januar 1849 im Alter von 68 Jahren.

Klein, Johann Wilhelm, akademischer Bischauer, geboren zu Köln am 4. November 1817, gestorben am 15. März 1846. Er hatte um 1842 zu seiner Ausbildung einige Zeit auf der kaiserlichen Akademie der zeichnenden und bildenden Künste in Wien zugebracht, später auch in Paris gearbeitet.

Aleinenbroich, Wilhelm, Maler, geboren 1814 zu Köln, war einige Zeit Simon Meister's Schüler und besuchte dann die Maler-afademie in Düsseldorf. Bei den Ausstellungen des kölnischen Kunst-vereins sah man von ihm:

1841. Plünberung einer persischen Caravane burch Turkomannen. H. 2 F. 8 3. br. 3 F. 4 J. (Nr. 309 b. Cat.)

1842. Der schwarze Schawl. S. 4 F. br. 3 F. 3 J. (Nr. 379 b. C.)

1843. Refruten vor einer Schenke. H. 2 F. 5 J. br. 3 F. (Nr. 417 b. C.) Hessisches Liebespaar. H. 4 F. 2 J. br. 3 F. 7 J. (Nr. 502 b. C.)

1844. Germania. S. 2 F. 1 3. br. 1 F. 7 3. (Nr. 397 b. C.)

1846. Der Proletarier. (Nr. 101 b. C.) Die Besperstunde. (Nr. 346 b. C.)

1848. Der verdorbene Kirmefstraß. (Nr. 380 b. C.) Portrait. (Nr. 535 b. C.) Die Mahl- und Schlachtsteuer. (Nr. 536 b. C.)

Lithographirt wurde nach ihm:

Bildniß bes Pastors Beinzen in der Lambertoffrche zu Duffelborf; von Dircks in Duffelborf. Fol.

Drei Blätter zu: Die Decoration bes Gürzenich 1835 zu Coeln; sie haben bie Ueberschristen: Drittes Glas. Erste Seite. — Drittes Glas. Zweite Seite. — Viertes Glas. Erste Seite. Die beiben erstern sind unten links bezeichnet: Gemalt v. N. Meister u. Kleinenbruch. bas britte: Gemalt v. S. Meister, Welter und Kleinenbruch. alle haben rechts: Auf Stein gez. v. D. Levy. Qu. 4.

Nur ungern gedenke ich einer Folge von 9 lithographirten Blättern in fol., zu deren Herausgabe eine konvulswisch erregte Zeit (Januar bis März 1849) den mit Talent begabten Künstler hingerissen hat. Sie führen den Titel "Durcheinander" und sind mit dem Monogramme Nr. LXXIX versehen.

Ineipp, Georg, Maler aus Mainz, hat seine Kunst einige Jahre in Köln ausgeübt. Er gab zu den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins:

1840. Lanbschaft. H. 1 F. 10 3. br. 2 F. 7 3. (Nr. 302 b. C.)

1841. Zwei Fruchtstücke, Weintrauben mit Insekten. (Dr. 104 u. 105 b. C.)

1844. Ein Thierstück. S. 1 F. 5 3. br. 2 F. (Nr. 304 b. C.)

Er malt auch Bildnisse und bezeichnet seine Bilder bald mit dem vollständigen Namen, bald mit den Initialen: G. K. F. Nebenbei beschäftigt er sich mit der Herstellung alter Gemälde.

Aneipp, Johann, des Vorhergehenden Sohn, lebt als Maler zu Köln. Er lieferte manche Beiträge zu den Ausstellungen unseres Kunstvereins:

1840. Lanbschaft mit Mühle. H. 1 F. 10 Z. br. 2 F. 7 Z. (Nr. 300 b. Cat.) Fruchtstück mit Bogelnest. H. 1 F. 5 Z. br. 1 F. (Nr. 301 b. C.) Madonna mit dem Kinblein. H. 2 F. 9 Z. br. 2 F. (Nr. 340 b. C.)

1841. Lanbschaft. H. 1 F. 10 J. br. 2 F. 7 J. (Mr. 101 b. C.) Fruchtstück mit Wogelnest und Insetten. H. 1 F. 4 J. br. 1 F. (Mr. 102 b. C.) Glas mit Kirschen, Johannisbeeren und Insetten. H. 1 F. 10 J. br. 1 F. (Mr. 103 b. C.) 1842. Zwei Stilleben. (Nr. 383 u. 384 b. C.)

1844. Weftphälische Gegend. S. 2 F. br. 3. F. (Nr. 82 b. C.)

1846. Lanbschaft. (Nr. 292 b. C.)

Aöhler, August, Schönschreiber und Lithograph zu Köln, wo er für die lithographische Anstalt von Eck Compagnie gearbeitet hat. Gebenkblatt an die Domseier bes 14. Februar 1842. Lithographischer Farbendruck. Großes kalligraphisches Blatt: "Im Fleiß kann dich die Biene meistern" u. s. w. unten bezeichnet: Entwork. u. in Stein grav. v. August Köhler.

König, F., Lithograph zu Köln, von dem mir zwei Blätter vor- liegen:

Die St. Cuniberts-Kirche nach bem Einsturze bes Hauptthurms am Morgen bes 29. April 1830; unten links bas Monogramm Nr. LXXX, rechts: Meuser'sche Lith. Du. 4. Ist mit ber Feber ausgeführt, und gehört zu F. E. von Mering's Geschichte ber Cunibertskirche. Köln, 1833.

Schloßruine zu Andernach; unten links: Meuser'sche Lith. in Coln. rechts: F König lith. (F und K find gleich dem Monogramme verbunden.) Du. 4. Kreidezeichnung. Zu: Geschichte der Burgen, von F. E. von Mering und Ernst Weyden. II. Heft. Köln, 1834.

König, W., ein junger kölnischer Künstler, der 1848 einige mit chinesischer Tusche fleißig ausgeführte Zeichnungen zur Ausstellung des Kunstwereins brachte:

Eine Geliebte Ludwig's XIV. — Zwei Savonarben. — St. Johannes. (Ar. 321, 322 u. 520 b. Cat.)

Königs, Orgelbauer, bessen Lebenszeit ich nicht kenne; in dem 1828 bei J. P. Bachem hier erschienenen Werkchen: "Köln und Bonn mit ihren Umgebungen" heißt es von der herrlich tönenden Orgel in der Marienkirche zum Capitol, daß sie ein Werk des berühmten Königs sei.

Körner, F. A., Maler in Köln, wird im Cataloge der hiesigen Kunstausstellung von 1844 mit drei Bildnissen genannt (Nr. 357—359).

Körner, H. Joseph, trat 1832, nach Kunze's Tode, als Zeich= nenlehrer beim katholischen Gymnasium zu Köln ein, nachdem er bei der höhern Bürgerschule in derselben Eigenschaft bereits wirksam ge= wesen war. Nach wenigen Jahren begab er sich nach Elberseld, wo er sich durch seinen Eiser für die von Johannes Nonge 1844 gegrün= dete Sekte der Deutsch=Katholiken besonders bemerkbar gemacht hat. Er ist 1807 geboren.

Jöttgen, Gustav Abolph, Maler aus Quellenthal bei Langenberg, hat sich einige Jahre in Köln aufgehalten und hier Bildnisse gemalt. Einiges von ihm erschien auf den Ausstellungen des Kunstwereins: 1839 die Nrn. 420 a und 420 b d. Cat. 1844 die Nrn. 306 bis 309.

Rolb, J. C., Kupferstecher zu Köln, von dem mir nur ein un= bedeutendes fleines Heiligenbild befannt ist: S. DONATUS M. | Patronus contra Tempestates. | Attigit Reliquias | In Templo Soc. IESU Monasterij Eisssiae. unten rechts: I. C. Kolb sculp: Col. 12.

Die Lebenszeit Kolb's kann ich nur muthmaßlich in den Anfang des vorigen Jahrhunderts seßen; ebenso bleibt es in Frage, ob er mit dem Kupferstecher Johann Christoph Kolb, von welchem Füßli (Kstlrlex. Forts. 640.) einige um 1726 zu Augsburg erschienene Arbeiten nennt, dieselbe Person ist.

Roldenbach, Heinrich von, dessen Ehefrau Hilbegunde hieß, war Steinmetz zu Köln im 13. Jahrhundert und wohnte in der Ransdolfsgasse (platea Randolfi, später Olvens oder Olivengasse) im Rücken des Hauses Troja auf der breiten Straße. Er starb vor 1280 und hinterließ zwei Töchter, Elisabeth und Gertrud, und zwei Söhne, von denen der eine, Heinrich, Priester in Sta. Ursula, der andere, Bogelo, Steinmetz und Magister wurde; ein Sohn Vogelo's, Werner, widmete sich demselben Fache. Im Schreine Columba, Buch "Berlicus" fommen 1250, 1260, 1272 und 1297, ferner im Buche "Donationum inter vivos" 1288 Heinrich von Koldenbach, seine Kinder und sein Enkel Werner vor.

Roldenbach, Bogelo von, Steinmetz, der Sohn des Obigen, zeugte mit seiner Frau Mechtildis mehrere Kinder, unter diesen einen Sohn

Aoldenbach, Werner von, Steinmetz, der bereits vor dem Jahre 1280 von Köln nach der Stadt Oppenheim ausgewandert und dort bei dem Bau der Catharinafirche als Magister in Thätigseit war. Er lebte noch um 1297.

Arafft, Johann, Maler zu Köln um 1640; ich kenne ihn nur burch einen Kupferstich von Johann Echard Löffler:

Allegorie mit der Neberschrift: TRAHIT SVA QVEMQVE VOLVPTAS. In der Mitte eines umzäunten Gartens steht ein großer Apfelbaum, auf dessen Stamm man: ARBOR VITAE ließt; Amor, eine Binde um die Augen, und Hercules, die Keule auf der Schulter, stehen daneben; vor dem Baume knien links drei bekränzte Jungfrauen, Körbchen mit Aepfeln tragend, ihnen gegenüber drei Engel mit den Attributen des Priesterthums; Figuren mit Thierköpfen reihen sich umber und schießen mit Pseilen nach den Früchten des Apfelbaumes, die so eingerichtet sind, daß man sie zurückschlagen kann, wo dann gleichsam im Innern des Apfels ein lateinischer Spruch erscheint; im Borgrunde rechts liegt ein verwundeter Drache. Bezeichnet unten links: Johan Krast. pinxit. in der Mitte: JE Lössler. seci. Fol. Scheint zu einer Gelegenheitsschrift zu gehören.

Arakamp, Heinrich Nicolaus, ein zu seiner Zeit angesehe= ner Baumeister zu Köln, dem auch die Erhaltung des Domgebäudes anvertraut war. Er führte den Titel eines "Dom-Nent= und Baumeisters" und starb als solcher am 10. April 1815 in seinem 78. Lebensjahre.

Arakamp, Matthias, Steinmen zu Köln um 1798; das gedruckte Verzeichniß der hiesigen Einwohner aus dem genannten Jahre nennt ihn als Bewohner des Hauses Nr. 5707 in der Cäcilienstraße.

- strock

Rramer, August, Gold- und Silberarbeiter zu Köln, führt ben Titel eines Hof-Juweliers Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Friedrich von Preußen; er hat sich — wie es in den von Dr. J. Nöggerath herausgegebenen Rheinischen Provinzial-Blättern (Jahrg. 1835. I. 209.) heißt — besonders durch seine getriebenen Arbeiten und verschiedene Pokale und Kirchengefäße längst als Künstler bewährt. Der in Metallguß ausgeführte Baldachin des erzbischöslichen Thrones im Dome ist von ihm gefertigt worden.

Aramer, Carl August, bes Vorhergehenden Sohn, Medailleur und Stuckaturer zu Köln, um 1812 geboren. Von ihm ist die Mestaille, welche der Central-Dombau-Verein 1845 als Gedenkzeichen an seine Mitglieder vertheilte: auf der Borderseite sieht man den Dom, dabei ist unten der Name des Künstlers: KRAMER. F. und tieser steht: CÖLN 1845; auf der Kehrseite hält ein Engel die Wappen des Erzstisst und der Stadt Köln, darunter liest man den Wahlspruch des Vereins: EINTRACHT — AUSDAUER, und als Umschrift: ERSTE HAUPTVERSAMMLUNG DER DOMBAU VEREINSGENOSSEN. Iwei Medaillen in Bronze von ihm waren auf der Kunstvereins= Ausstellung von 1839.

Arammer, Gabriel, Kunstschreiner von Zürich, der auch im Zeichnen und Kupferäßen erfahren war. Sein Aufenthalt war unsstätig; 1606 erschien zu Prag seine "Architectura. Bon den fünf Säulen sambt iren Ornamenten 2c. durch Gabriellen Krammer von Zürich, Dischler und Ihr Köm. Kays Mays Leib Trabanten guardi pfeisser"; 1611 gab er zu Köln in Johann Bussemacher's Verlag sein "Schweisbüchli" heraus — jedes dieser beiden Werke mit 24 von ihm selbst radirten Blättern.

Freuter, Franz, hat gemeinschaftlich mit Winand Schmitz ein großes kalligraphisches Kunstblatt in Imp. fol. entworsen, welches die Ueberschrift führt: "Bermächtniß Jesu Christi" und von W. Engels 1834 in Kupfer gestochen wurde; es ist bezeichnet unten links: Wd. Schmitz et F. Kreuter del. et scrips. rechts: W. Engels sculpsit Coloniae 1834. Unten ist die Figur des h. Petrus sitzend beigefügt, mit der besondern Bezeichnung: Gemalt v. Raphael Mengs. Gest. v. W. Engels in Cöln. Kreuter ist Antiquar und Buchdrucker zu Köln.

Arevel, Johann Hilarins, Maler, geboren 1776 zu Bonn. Seine jüngern Jahre brachte er abwechselnd in verschiedenen deutschen Städten mit Ausübung seiner Kunst zu, dann ließ er sich in Köln nieder, wo er, nach einem vieljährigen Aufenthalte, am 22. April 1846 im Alter von 69 Jahren eines plöglichen Todes gestorben ist. Besonders in seiner spätern Lebensperiode hat er sich hauptsächlich mit dem Deforationsfache beschäftigt; doch war Krevel auch in der höhern Malersunst geübt, und zwar in den verschiedenartigsten Gatzungen derselben, worin er bescheidenen Ansorderungen zu genügen wuste. Ihm wurde die Ehre zu Theil, das Bildniß des Erzbischofs von Köln, Grafen Ferdinand August Spiegel zum Desenberg, nach dem Leben

214 Rrevel.

zu malen, zum Zwecke einer lithographischen Vervielfältigung, die 1826 durch einen Pariser Künstler ausgeführt wurde. Der Erzbischof steht in ganzer Figur, das Haupt nach rechts gewendet, in seiner Nechten hält er das Varett, mit der linken Hand hat er ein Buch gefaßt, das auf dem rechts besindlichen Tische steht, auf welchem man ferner die Mitra, das Pallium und das Kreuz bemerkt; in der Höhe ist in der Nitte des Vorhanges das Wappen angebracht; im Hintergrunde zeigt sich links der Theil der Stadt Köln mit dem Dome. Unter der Kand-linie liest man links: Nach dem Leben gemalt von J. H. Krevel, aus Bonn. in der Mitte: Imp. Lith. de Bove. dirigée par Noël ainé et Cie. rechts: Auf Stein gezeichnet von P. Sudré. tieser steht: FERDINAND AUGUST | Graf Spiegel zum Desenberg, Erzbischof von Coeln. Roy. sol. H. 23¼ 3. dr. 17¾ 3. ohne die Schrift.

Auch hat er selbst einige Versuche im Lithographiren gemacht; zwei Blätter aus der Leidensgeschichte des Erlösers nach Golzius, so wie das dornengefrönte Christushaupt nach Guido Reni erinnere ich mich in Abdrücken bei ihm gesehen zu haben.

Arevel, Ludwig, Maler, des Vorgenannten Sohn, wurde am 19. September 1801 zu Braunschweig geboren. Die erste Anleitung zur Kunst hatte er von seinem Vater empfangen, eine höhere Ausbilzung erlangte sein ausgezeichnetes Talent während eines Aufenthalztes in Paris von 1824 bis 1830, wo sich ihm vor den Musterbildern älterer flassischer Meister der richtige Weg offenbarte, den er in der zu seinem Hauptsache gewählten Vildnismalerei einzuschlagen habe. Von Paris sam Krevel nach Köln, und hat hier — obwohl ihn nicht selten auswärtige Aufträge in die mehr oder minder entsernte Umzgegend abberusen — noch gegenwärtig seinen Wohnsig. Im Gezgensache zu W. Fühlis Aussage (D. Städt. a. Rhein, II. 369.), daß Krevel 1836 sein Leben beschlossen habe, gereicht es mir zur Freude, berichtigend versichern zu können, daß der trefsliche Künstler in ungezschwächter Kraft sortwährend hier wirksam ist.

Ein Werk gerechtester und allgemeiner Bewunderung war das Vildniß des Prosessors Eduard D'Alton aus Bonn, das Arevel um 1834 malte, worin er nicht nur als tüchtiger Techniser mit markigem Pinsel die äußere Erscheinung des Abgebildeten naturtreu und gleichsam athmend darstellte, sondern auch das geistige Leben desselben in genialer Weise entwickelte. 1836 gelangte es zur Berliner Kunstausstellung, und nahm unter den dort vorgekommenen Bildnissen entschiesen den ersten Rang ein. Auch Graf Raczynski (Gesch. d. neu. deutsch. Kunst. I. 273.) fällt ein sehr günstiges Urtheil darüber.

Arevel, der sich auf die Behandlung der Stoffe und des Putzwerkes meisterlich versteht, ist im Genrefache mit nicht minderm Glücke aufgetreten. Ein schönes Bild erwarb der Mannheimer Aunstwerein und ließ für seine Mitglieder eine Lithographie danach ansertigen, die inzwischen nicht besonders gelungen ist:

Ein junges Mädden im Lehnstuhle sitend, auf bessen Rücklehne sich ihr Pflegling, der Papagei, niedergelassen hat; auf dem Tische vor ihr steht ein Schmuckkasichen und ein Gefäß mit Blumen; zur Seite links naht ein anderer Freund, ein hübscher Hund. Bezeichnet: Gemalt v. Louis Krevel. Gedr. v. Th. Kammerer

- strank

in der lith. Kunstanstalt v. Piloty u. Loehle in München. Auf Stein gez. v. J. Woelssle. tiefer liest man: Emmy. | Der Mannheimer Kunstverein seinen Mitgliedern im Jahre 1836. Gr. fol.

Bei den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins sah man von ihm:

1842. Venetianische Fischer. S. 3 F. 4 3. br. 2 F. 10 3. (Nr. 426 b. Cat.)

1843. Männliches Bilbnig. (Mr. 418 b. C.)

1848. Ein entfleibetes Mäbdhen, ausruhend (Siesta). (Nr. 537 b. C.) Bilbniß. (Nr. 538 b. C.)

Ein Versuch in der Historienmalerei war das für die St. Albans= firche in Köln von ihm gemalte Bild des h. Sebastian, wie er von Pfeilen durchbohrt den Martertod erleidet; es ist in einem Seitenal= tare aufgestellt.

Arenes, Alexander, einer derjenigen Steinmegen bei der hiesigen Dombauhütte, welchen 1848 die bronzene Medaille für Fleiß und Geschicklichkeit zuerkannt wurde.

Arott, Hermann Joseph, Steinmetz zu Köln, bewohnte 1798, laut dem gedruckten Einwohnerverzeichnisse von diesem Jahre, ein Haus in der Maximinenstraße.

Trüchten, Hermann, Bildhauer oder Schnikler zu Köln um 1683; in diesem Jahre gehörte er zu den "Nat. Christi abgangenen Mhats Herren", zu welcher Würde er von dem "Steinmeger Ambt" gewählt worden war. Den Namen dieses "Herman Krüchten schnikler" entnehme ich einem gedruckten Verzeichniß der "Statt Cöllnischer Regierungs Glieder" aus jener durch den Gülich'schen Aufruhr bewegten Zeit.

Auhte, Carl, Kunstschreiner zu Köln, der sich besonders in einzelegter Arbeit hervorthut. Ueber seine Leistungen heißt es in Dr. J. Nöggerath's Rheinischen Provinzial=Blättern (Neue Folge, Jahrg. III. 1836. Bd. 2. S. 296.), daß sie, was Eleganz der Verzierungen und Geschmack angeht, den Parisern nicht allein nicht nachstehen, sondern sie an Fleiß der Arbeit bei Weitem übertreffen und dem Kunstsleiße des Meisters in seder Hinsicht zur größten Ehre gereichen — nach den Mustern zu urtheilen, die er im Lokale des Gewerbvereins aufstellte, wo er selbst über die Technik seines Versahrens Vorlesungen gehalten hat.

Tummer, Theodor, Maler aus Düsseldorf, hat um 1839 einige Jahre in Köln zugebracht, kehrte dann nach Düsseldorf zurück. Zu der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins von 1839 gab er:

Stillleben. H. 1 F. 1 J. br. 1 F. 3 J. (Nr. 139 b. Cat.)'
Stillleben. H. 10 J. br. 1 F. 2 J. (Nr. 140 b. C.)
Weibliches Bildniß. H. 1 F. 10 J. br. 1 F. 6 J. (Nr. 141 b. C.)
Stillleben. H. 11 J. br. 1 F. 1 J. (Nr. 476 b. C.)

Hunke, Christian Gottlieb, Email= und Porzellan-Maler, ein Sohn bes in demselben Fache rühmlich bekannten Johann Philipp Kunge, wurde 1736 am 24. April zu Frankfurt a. M. geboren. Nachdem er einige Zeit in den Porzellanfabriken zu Höchst und zu

Hanau gearbeitet hatte, berief ihn 1756 Kurfürst Clemens August von Köln in seine Residenzstadt, wo er mehrere Jahre in Thätigkeit blieb. Dann begab er sich auf Reisen und verweilte unter anderm acht Jahre in verschiedenen holländischen Städten. Bon 1790 bis 1794 nennen ihn die kurkölnischen Hoffalender unter den im Dienste des Kurfürsten Max Franz stehenden Hofmalern. Hüsgen (Art. Mag. 337—338.) spricht sich sehr lobend über ihn aus. "Ich besiße, sagt er, zwey unvergleichliche länglich ins gevierte Stücke von ihm, welche die Brustbilder eines Türken und seines Weibs, letztere mit einer Tasse in der schönen Hand, vorstellen. Dabey, daß sie wohl gezeichnet, und von gutem Colorit sind, so ist das Blau und Nothe von einer solch außerordentlichen Höhe, daß es schwerlich in Emaille wird weiter zu bringen seyn."

Runke, Johann Christian, geboren zu Bonn am 10. 3a= nuar 1761, gestorben zu Köln am 2. März 1832, war ber Sohn des vorgenannten Hofmalers Christian Gottlieb Kunge. Sein Vater schickte ihn frühzeitig auf die Malerakademie in Düsseldorf, wo er sich tüchtige Kenntnisse im Zeichnen und in ber Miniaturmalerei erwarb. Dann versuchte er sein Glud auf Reisen, und wurde in Sildesheim mit dem Freiherrn von Brabef, einem namhaften Runstfreunde, be= kannt. Für den Freiherrn kopirte er die Hauptstücke aus deffen berühmter Gemäldesammlung in Miniatur. Bon Ramdohr (Beschr. d. Brabet'schen Gem. 5-6.) bemerkt darüber: "Der Freiherr von Brabet ist oft genöthiget, von Hildesheim und feiner Galerie abwesend zu seyn. Um sich biese Trennung weniger unangenehm zu machen, bat er von ben Hauptstücken aus berselben Kopien in Miniatur ma= chen laffen, die ihn gleichsam als tragbare Galerie überall bin be-Ich erwähne dieses Umstandes, um den jungen geschickten Künstler zu nennen, ber sie verfertigt bat. Er beißt Kunge und bat sich hauptsächlich in Duffeldorf gebildet. Es ist nicht möglich, mehr Stärke und Durchsichtigkeit in die Miniatur zu bringen, als er in diese Malerei gebracht hat. Seine Kopien nach Van Dyck, Nembrandt und andere Niederländer geben den Styl der Driginale mit einer Er mahlt aber auch Bildnisse nach le= täuschenden Treue wieder. benden Versonen. Herr Runge ist im Begriff nach England zu gehen," ic.

Im Jahre 1798 kam er nach Köln, wo ihm 1815, unter ber preußischen Regierung, die Stelle eines Zeichnenlehrers bei den beiden hiesigen Gymnasien übertragen wurde, die er bis zu seinem Lebensende mit wackerm Berufseiser versah. Bald nach seinem Tode hat E. Bourel sein Bildniß in einer sehr ähnlichen Lithographie herausegegeben; es ist Brustbild, etwas nach rechts gewendet, unten steht links: Auf Stein gez. von E. Bourel. rechts: Gedruckt bei Gebr. Kehr in Cöln. tieser Kunke's Name u. s. w. Fol.

Ein unbedeutendes fleines Blatt wurde nach ihm in Kupfer gestochen:

Buste ber Agrippina, Profil, mit ber Unterschrift: AGRIPPINA. CLAVD. links bezeichnet: Kuntze Colon- delin- ex Nummo. rechts Thelott Sculp- 12. Gehürt zu Wallras's Geschichte ber Agrippina im Taschenbuch ber Ubier für 1800.

- stands

Buren, Conrad, wurde 1445, nach dem Tobe des Nicolaus von Buren, Dombaumeister zu Köln. Auf den Tagsatungen, welche bie Steinmegenbrüderschaft in ben Jahren 1459 und 1463 in Regensburg und in Speier hielt, um ihre altherkömmliche Ordnung zu erneuern, wurde bem "Meister Cunrad von Kölln, meister ber Stufft boselbst und alle sine nachkumen glicher wise" bas Obermeisterthum über bas Bebiet von Nordveutschland zuerfannt. (Beideloff: Bauh. b. M. 41.) Unter ihm, meint Boifferee (Gefch. b. Doms, 23.), wurde wohl nur wenig an bem sudlichen Thurme und einiges an bem Schiffe weiter gebaut; der nördliche Thurm blieb bei seiner ersten, nur etwa-27 Jug hoben Anlage. Aus Schreinsnachrichten ersieht man, daß er mit Cophia von Buere (ober Buren), ber Nichte feines Amtsvorgangere, verheirathet gewesen, und daß Sophia des Obeims Miterbin wurde. Im Schreine wird er bald "Koene", bald "Cuene" genannt, und kommt als "Werkmeister zome doyme in Coelne" 1452, 1458 und 1464 vor; er besaß bas haus gum Tempel" in der Dranggasse mit ben bazu gehörigen Nebenhäusern. (Man sehe bie Bücher A sancto Lupo, A domo ad portam und Generalis sive Sententiarum bes Schreins Miderrich.) Von seinem Sohne Johann war bereits früher die Rebe. Auch Crombach (Hist. tr. reg. 834.) nennt einen Magister Conradus ale Dombaumeister im fünfzehnten Jahrhundert.

Meister Conrad starb am 28. Januar bes Jahres 1469; bieses war auf einer halb verstümmelten Tafel angezeigt, welche man bis zum Jahre 1842 im Dome bei dem Glaskasten mit dem Gnadenbilde der Maria sah, der sich an der Säule beim Eingange durch das Eisengitter in die nördliche Nebenhalle des Chores befand. Der leserlich gebliebene Theil lautet nach Boisserée's Angabe:

"Anno Dm MCCCCLX... die XXVIII Januarii .... biit ..... vir mgr con Kuyn mgr ops hs Ecce cs aia rqscat... pace am."

Nach diesem Denkmale, dem einzigen eines Baumeisters im Dome, ließ Johann Bussemacher um das Jahr 1600 einen äußerst selten gewordenen Kupferstich ansertigen, von dem sich das einzige bekannte Eremplar im Wallraf'schen Kunstnachlasse vorgefunden hat. Hier die genauere Beschreibung desselben:

An dem dunnern Mittelstabe einer Bündelsäule ist in ziemlicher Erhöhung von dem Boden ein Mariabild mit dem Jesustinde, Beide mit Kronen und Perlenketten geschmückt, unter einem Baldachine aufgestellt; die Fläche, worauf das Bild ruht, erhält durch die neben demselben besindlichen Blumenvasen und Leuchter mit brennenden Kerzen, wozwischen einige geopferte Gegenstände: Köpfchen, Hände, Füße liegen, so wie durch den herabhangenden mit Blumen gestickten Borhang ein altarartiges Ansehen; eine bedeutendere Anzahl Opfergaben ist in der Höhe nebeneinander gereiht. Vor dem Bilde an einer eigens dazu bestimmten Vorrichtung brennen größere und kleinere Kerzen, und etwas tieser bemerkt man ein Weihwasserbecken, auf welchem ebenfalls einige Kerzchen befestigt sind. Zur Seite des Mariabildes und in gleicher Höhe mit demselben kniet links ein Mann mit gefalteten Händen, zur h. Jungfrau betend; er ist in schlichter Kleidung,

trägt eine faltenreiche Schürze um die Hüften und ein Meffer hängt an seiner Seite; vor ihm bemerkt man ein leeres Wappenschilden, hinter ihm steht ber beilige Andreas, bas ihn charafterisirende schräge Kreuz haltend und mit seiner rechten Sand die Schulter bes Knienden berührend; die, im Verhältniß zu den Figuren, kolosfale Console belehrt uns durch ihre Inschrift, daß der Betende der Dombaumeister Conrad Ruyn ist; sie lautet: "Anno dni MoCCCCO | LXIX die XXVIII | Januarij o. | hnbilis vir mgr | Conrad, Kuyn | mgr. Opris hui, | Ecclesiae Cui, Ama | requiescat in pace | Amen." Nun folgen zwei schräg gerichtete Wavvenschilden, welche das Monogramm Nr. LXXXI genau nachbildet; die im Kölner Domblatte Nr. 64 von 1843 befindliche Nachbildung ist nicht nur um mehr als bas Vierfache vergrößert, sondern in seder Beziehung ungetreu. Wie es scheint, bat Meister Conrad bei seiner Lebzeit eine besondere Verehrung zu diesem Gnadenbilde gehegt, und auch noch zu bes Rupferstechers Zeit wanderten zahlreiche Besucher zu demselben, denn die im Borgrunde stehende große Kirchenbank ist ganz besetzt mit knienden Personen beiderlei Geschlechts, benen sich an jeder Seite eine Menge Rinder, welche auf bem Boden fnien, anschließen -alle in eifrigem Bebete begriffen. Links ist ein Opferstock an ber Saule angebracht, und rechts eine Kerze von ungemeiner Sobe aufgesteckt. Bu beiden Seiten öffnet sich eine tiefere Aussicht in's Innere der Kirche, links bemerkt man ein einfaches Fenster, rechts eine zweite Bündelfäule, vor welcher ein schlafender hund liegt. Der Stecher bes Blattes ist nicht genannt, nur ber Verleger gab unten rechts seinen Namen an: joannes Bussemacher exe; es ist 10 3. h. 8 3. br., boch ist die Angabe der Höhe nicht ganz genau, da das mir vorliegende Wallraf'sche Exemplar unten um ein weniges verschnitten ist.

Lamberg, Johann, Steinmey bei ber Dombauhütte zu Köln, empfing 1848 bei der Preisvertheilung die Medaille in Bronze. Auf dem Kirchhofe zu Melaten ist von ihm das Grabmal einer am 17. Juni 1844 gestorbenen Frau, bezeichnet: J. Lamberg.

Lambert, Steinmetz aus Neuß, ließ sich im Jahre 1355 zu Köln auf dem Buttermarkte nieder; seine Frau hieß Christine. Er kommt im Schreine Dilles vor.

Lamberti, oder Lamberts, Andreas, Maler zu Köln, dessen Name 1644 in die Kirchenbücher der Pfarre St. Alban, als Bater eines da getauften Kindes, eingetragen wurde.

Lamblotte, Maria Elisabeth — siehe Wyon.

Tammerz, C., ein Maler, der zu Anfang dieses Jahrhunderts zu Köln arbeitete. In dem 1808 erschienenen Reisewerke von Heinen (I. 240.) wird er als ein guter Bildnismaler unserer Stadt genannt. Ich sah von ihm das Bildnis eines obern Gerichtsbeamten, in seiner Amtstracht sigend, ganze Figur in Orittel-Lebensgröße, auf Holz ge-

malt, ein Bild von lobenswerther Ausführung, unten links bezeichnet: C. Lammerz pinxit 1806.

Lampreida, Nicolaus — siehe Buren.

Lang, Ferdinand, ein mittelmäßiger Aupferstecher, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu Köln arbeitete; man hat von ihm Heiligenbilder, Wappen und Anderes. Ich besiße:

Das Dreikönigenblatt, aus zwei Abtheilungen bestehend, in der obern ist die Kapelle, in der untern der Reliquienkasten abgebildet; unten steht rechts: Fer. Lang Ren: Colon: 1750. tieser liest man: S. S. S. MAGORVM OSSA à Reinoldo ArchiEp: Col: dono accepta, Ao MCLXI in Metropolim translata claudit haec Arca donis Gem- | meis, Aureis, Regum et Principum illustrata; Ecclesiae Colon: decus et tutela ab Illust: Capitulo Metrop: Colon: Renovata Anno 1750. Gr. sol.

Der h. Franciscus Seraphicus, Halbfigur; unten rechts: Lang sc: Col: 8.

Der h. Hermann Joseph; unten rechts: Fer: Lang sc. Col: 8. Der h. Laurentius; unten links: Ferd. L. s. Colon. 1758. 8.

Maria mit bem Leichnam bes Erlösers; unten rechts: Fer. Lang so: Col: 1758. 8.

Maria mit dem Kinde, sie trägt Krone und Scepter und einen mit hermelin besetzten Mantel; unten sieht: S. MARIA DE PACE. Ora pro nobis. rechts: F: Lang sc: Col: tiefer links: P: Gossart Exc. Col: 8. Mein Abbruck hat ein beutsches Kirchenlied auf der Kehrseite, mit der Abresse am Schlusse: "Cöllen, ben J. P. Gossart Kupfferdrucker, nebst der Laurentianer Burg."

Der selige Joseph de Cupertino, Brustbild; unten links: Fer: Lang sculp. Col: 8. Wahre Abbildung der Ehrwürdigen Mutter Franciscae von Sanct Omer: stissterin der Cappucinessen Ordens-schwestern; unten rechts: Fer: Lang scul: Col: 8.

CHARTA | CHOROGRAPHICA | Episcopatuum Germaniae. unten rechts: Ferdinand Lang sculp: Coloniae 1758. Imp. fol. Gehört zum ersten Bande von Harpheim's Concilia Germanica.

Langenberg, Johann von, Baumeister, dessen Name sich in den Kirchenrechnungen des Stiftes zu Kanten vorsindet. In der Nechsnung vom Jahre 1492 geschieht, wie Spenrath (Alt. Merkw. II. 41—42.) mittheilt, die Meldung, daß das Capitel den Meister Joshann von Langenberg von Köln habe kommen lassen, um ihn als Dirisgenten bei den vorzunehmenden baulichen Beränderungen der Kirche anzustellen:

"Item ad scripta capituli venit magister Joannes de Langenberg a Colonia ut esset Architectus Ecclesiae atque profectus est jussu capituli ad Buscumducis et recepit pro singulis."

Man findet in jeder Nechnung bis zum Jahre 1522 denselben bem Werke vorstehen; neben dem was er an Geld verdiente, steht am Schlusse der Nechnungen:

"Magister Joannes Langenbergh pro voerloen XVIII. floren. et pro tabardo vel veste 3 floren. aur. et 10 stuf."

Lankmans, Bildhauer zu Köln, den ich in der Handschrift eines ältern Kunst= und Geschichtsfreundes als den Verfertiger des Hochal= tars in der St. Severinsfirche, so wie des Hochaltars, der Seitenal= täre und der Kanzel in der nicht mehr bestehenden Klosterkirche zum Lämmchen auf der Burgmauer genannt sinde. Leider sind keine Zeit= angaben beigefügt.

Specie

Laporterie, Franz Xaver, wurde 1754 zu Bonn geboren, wo sein Bater beim kurfürstlichen Hofe angestellt war; von diesem wurde er im Zeichnen und im Anfertigen von Muschelarbeiten unterrichtet. Um 1780 ließ er sich in Köln nieder, wo er sich auch im Kupferstechen versuchte.

Ich besitze von ihm eine Folge von 12 mit vieler Zartheit ausge= führten Federzeichnungen: die Brustbilder der Apostel, kleine Blätt= chen, welche theils mit dem vollständigen Namen, theils mit dem Mono= gramme Nr. LXXXII bezeichnet sind. Ferner die Kupferstiche:

Ansicht des Rathhauses zu Köln; oben rechts das Wappen der Stadt, unten links eine Tasel mit der Inschrift: DOMUS SENATORIA | COLONIAE | AUGUSTAE | AGRIPPINENSIUM | DAS STATT COLLNISCHE | RADT HAUS | F X LA-PORTERIE INV: ET SCH. Cölln. (Die Ansangsbuchstaben des Namens: F X L sind gleich dem Monogramme verschlungen.) Gr. fol. Erschien um 1790.

Die h. vierzehn Nothhelfer; unten: Heilieg 14 Noth Helffer bitt vor uns. tiefer

linfe: Laporterie: sch. Cölln. 8.

Berlagszeichen bes kölnischen Buchhändlers J. G. Langen: ein Bibliothetgebäube, über welchem ein Abler einen Zettel hält mit der Schrift: FLOREAT COMMERCIUM LIBRORUM, an den Seiten stehen zwei Männer, Schilber haltend, worauf man verschlungene Buchstaden sieht; unten links: laporterie Sc. Cöl-Diese kleine Platte ist abgedruckt auf dem Titelblatte zu: Zufällige Frage ob ein Domicellarberr zum Auhrsürsten könne erwählet werden? von J. Th. Püllen. Kölln ben Johann Gobschalck Langen. 1780. 4.

Laporterie, Joseph Michael, der jüngere Bruder Franz Kaver's, geboren zu Bonn 1761, hat hübsche Federzeichnungen geser= tigt. Wallraf erwähnt seiner mit Lob in der Beschreibung der Bon Merle'schen Münzsammlung (S. 7 d. Borrede), von welcher er mit großem Fleiße und Geschicklichseit genaue Abbildungen für den Besitzer gesertigt hatte. Diese Zeichnungen, in einem Pergamentbande in Quarto mit dem Titel: "Sammlung | Kölnischer | Münzen." sind seit 1844 Eigenthum meines Bruders Christian Joseph Merlo. Die erzbischössti= chen Münzen sind auf 83, die städtischen auf 18 Taseln abgebildet, am Schlusse solgt noch eine Tasel mit Denkmünzen.")

a supple

Debeimeraths, war am 4. Juli 1732 zu Bonn geboren. Nachbem er ben Doctorgrad in beiben Rechten erlangt hatte, wurde er 1762 Domherr zu Köln, später auch Präsident bes tursurstlichen weltlichen Cofgerichts und Commissar des erzbischösstichen Seminars; er war zugleich Capitularherr des Erzdiaconal-Münsterstiftes in Bonn. Eine höhere Auszeichnung erwartete den verdienstvollen Mann in seinem mehr vorgerückten Alter, indem ihn sein Fürst und Erzdischof Maximilian Franz am 6. September 1797 zu Mergentheim (wegen Bestignahme des linsen Rheinusers durch die Franzosen) zum Bischose von Bethsaida weihte und ihm die Würde eines Welbbischofs von Köln übertrug. Als solcher starb er hier 1810. Neben seinen priesterlichen Tugenden, zeichnete er sich auch durch eifrige Liebe für Kunst und Wissenschaft aus; er hinterließ eine bedeutende Gemäldesammlung, besonders reich an Werken namhaster Meister der niederländischen Schule, welche bald nach seinem Tode, am 10. September 1810 im Sterbhause Rr. 2571 auf dem Domssloster versteigert wurde, und worüber der Tatalog in französischer Sprache bei Habme gereichend war seine Sammlung kölnischer Münzen, von welcher Maltras 1792 in der Langen'schen Buchhandlung eine 598 Seiten starke, musterbast bearbeitete Beschreibung berausgegeben hat. (Später erschienen noch zwei Rachträge: Rerzeichnis Kurkölnischer Münzen, so gesucht werden. 7 Blätter

Vor etwa 18 Jahren fam mir ein heft mit Zeichnungen zu Gesicht, auf 56 Blättern in fol. die Bildnisse ber kölnischen Erzbischöfe und Kurfürsten von Bruno I. bis Mar Franz, in Dvalen, nach Grabmalern, Siegeln, Mungen, Rupferftichen und Gemalben enthaltend und . mit dem Titel verseben:

> Icones Archiepiscoporum et Electorum Coloniensium ab Bruno Imo usque ad Maximilianum Franciscum Archi-Ducem Austriae Patrem Patriae a J. M. Laporterie. Coloniae Agrippinae MDCCLXXXXIII.

Diese Folge scheint zur Herausgabe in Kupferstich bestimmt gewesen zu sein, eine Absicht, die durch die unmittelbar barauf erfolgten Kriegs= ereignisse beseitigt werden mußte.

Lavorterie, Peter, der Vater der beiden Vorgenannten, war 1702 ju Bordeaux geboren und ftarb um 1785 zu Bonn in furfürstlichen Diensten. Man rühmt sein Künstlertalent in Muschelfiguren und Grottenarbeiten, beren er viele und bedeutende für den Rurfürsten Clemens August ausgeführt hat. In bem Werke "Mahlerische Reise am Nieder-Rhein" (Beft I, 32.) beißt es bei Beschreibung des Schlofses zu Poppelsdorf von ihm: "Im Schlosse selbst weichet nichts ber Grotten= ober Muschelfaal, ben ein merkwürdiger, noch (1784) in Bonn lebender Mann, ohne Beybulfe eines andern, angelegt und ausgeführet hat, und zwar in einer Zeit von sieben Jahren, wovon man boch etwa ein Jahr für die Reisen, welche er mitunter zum Ginfaufe ber Materialien nach Solland machte, eingehen laffen muß. Diefer Mann

Urfunbe ze ben vierzehnten May 1808.

| unterz. | Clemens Aug. B. Merle.

Und wie wurde ber Wille bes eblen Mannes erfüllt?! 2m 16. November 1838 ließ man im Auftionslofale bes Antiquare J. M. Heberle bie Sammlung öffentlich versteigern. Ein Sänbler aus Berlin hatte bas Angebot von 1450 Thalern (nebst 3 Prozent für Aufgelb) gemacht, eine Summe, die ben Metallwerth eben erreichte, und zur Schande Köln's erfolgte nicht ein einziges Mehrgebot. Ein febr wichtiges und unersepliches geschichtliches Denfmal ging abermale für Röln verloren.

in 4. — und: Nachtrag einiger kölnischen Munzen, so auch annoch verlangt werden. 3 Bl. in 4. Beide von großer Seltenheit.) Seine lettwillige Berfügung über biefen Schat lautet:

<sup>&</sup>quot;Da ich mir in meinem jüngsthin errichteten Testament die völ lige Macht, baffelbe nach Willen und Wohlgefallen abzuändern, vorbehalten habe, mit ber Erflärung, bag bassenige, fo fich nach meinem Tobe unter meiner eignen Handschrift, jedoch unterm jungern dato bes vorgesagten Testaments verordnet vorfinden werbe, die nemliche Kraft und Gultigfeit baben folle, als fenc es bem Testament litterlich und und Gültigkeit baben solle, als seine es dem Testament litterlich und von Wort zu Wort eingetragen worden, so verordne ich hierdurch, daß mein mit vieler Mühe und Kosten von mir erworbenes Münz-Kabinett von der Erbschaft ganz ausgeschlossen, und ungetheilt sehn und bleiben solle, so daß meine benderseitige Erben daran gar keinen Anspruch zu machen besugt sehn sollen; ich verpslichte zugleich meine Herren Executores, und beschwere hierunter ihr Gewissen, daß sie nach eigner Einsicht und auf alle bestmögliche Art sorgen wollen, damit besagtes Münz-Kabinett unzertheilt und auf immer ergänzt erhalten bleibe, und mein ihnen erklärter Wille hierunter genau vollzogen werde.

heißt Peter Laporterie, ist gebohren zu Bourbeaux; legte ben Grund zu seiner Kunst, unter Anleitung eines nicht unbekannten Schülers von Lavage, mit Namen Raymond, und ist nun so alt und schwach, daß er das Bett nicht mehr verlassen kann. Außer jenem Werk ist von ihm eine Grotte zu Wilhelmsthal, eine zu Neuwied und die artige Kreuzkapelle vor Falkenlust bei Brühl. Auch hat dieser Künstler eine Komposition, die härter und schöner als Marmor ist; so wie einen Kitt, das Holz an Gebäuden und Schissen vor dem Wurmfraße zu bewahren, erfunten." Ausführlicher wird in den "Materialien zur Statistis des niederrheinischen und westphälischen Kreises" (Jahrg. I. St. 10. S. 328—331) über ihn verhandelt und insbesondere des Umstandes erwähnt, daß er neun Jahre in Paris auf der königlichen Akademie unter den geschicktesten Männern gezeichnet habe.

Tasinsky, Johann Abolph, Landschaftmaler, um 1810 zu Koblenz geboren, ein Zögling der Malerakademie in Düsseldork, seit 1843 in Köln wohnhaft. Auf den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins kamen folgende Bilder von ihm vor:

1839. Wartthurm am Felfenufer. S. 2 F. 9 3. br. 3 F. 10 3. (Mr. 144 b. Cat.)

1840. Winterlanbschaft. S. 1 F. 2 3. br. 1 F. 9 3. (Nr. 457 b. C.) Klosterruine im Schnee. S. 9 3. br. 1 F 1 3. (Nr. 458 b. C.)

1843. Das Innere bes Schloshoses zu Seibelberg mit mittelalterlicher Staffage. H. 1 F. 9 3. br. 1 F. 4 3. (Nr. 279 b. C.) Ansicht einer alten Stabt. H. 2 F. 10 3. br. 3 F. 10 3. (Nr. 470 b. C.)

1846. Ansicht von Oberftein an ber Rabe. (Dr. 443 b. C.)

1847. Schloß Phrmont. (Nr. 384 b. C.)

1848. Häusergruppe bei Cochem an ber Mosel. (Nr. 463 b. C.) Ansicht ber Heimburg am Oberrhein. (Nr. 539 b. C.)

Seine Thätigkeit in Köln begann Lasinsky mit der Ausführung eines nahe an 8000 🗆 Fuß großen Panorama's der Stadt vom nördlichen Kirchthurme zu Deutz nach der Natur aufgenommen, das in dem ehemalizgen Minoritenkloster aufgestellt war und bis zum Frühjahre 1849 mit allgemeinem Beifall gesehen wurde.

In dem Werke des Grafen Athanasius Raczynski (Gesch. d. neu. beutsch. Kunst. I. 263.) werden Lasinsky's Landschaften sehr vortheil=

haft beurtheilt und eine derselben in Holzschnitt nachgebildet.

Tasinsky, August Gustav, des Vorhergehenden jüngerer Bruder, geboren zu Koblenz 1812, hat seine fünstlerische Laufbahn ebenfalls auf der Malerafademie in Düsseldorf begonnen und das historische Fach erwählt. Er lebte um 1841 einige Zeit in Kölu und erhielt
den Austrag im Dome die an der großen Giebelwand hinter der Orgel
besindlichen alten Freskogemälde herzustellen. In der Spize unter dem
Gewölbe thront der Heiland sitzend auf dem Stuhle Gottes, die rechte
Hand erhoben, in der linken die Erdsugel haltend; unterhalb erscheint
das goldene Friedensband, Sonne und Mond verbindend, welche durch
die Wolsen verdunkelt werden und das goldene Gestirn im blauen
Hintergrunde deutlich hervortreten lassen, wo auch oben zu beiden Seiten des Heiligenscheines das A und Q zum Vorscheine kommen. Unterhalb dieses kolossalen Bildes sind in gleicher Größe von 20 Fuß

die beiben Apostel Petrus und Paulus in ernster Haltung dargestellt; am Fuße des erstern fand sich das Bildniß eines Erzbischofs in knienster ganzer Figur unter der Kalktünche vor, wahrscheinlich der Stifter dieser Wandgemälde, mit seinem und dem kurkölnischen und trier'schen Wappen. Dieses letztere deutet genugsam darauf hin, daß der Abgebildete der Erzbischof Cuso von Trier ist, der von 1367 bis 1370 zugleich Administrator der kölnischen Kirche war. Auf der andern Seite, unter dem Apostel Paulus, standen acht Wappen.

Auch gab Lasinsky 1841 eines seiner Werke zur hiesigen Kunstaus-stellung: Gustav Adolph's Abschied von seinen Reichsständen. Auf Lein=

wand. H. 3 K. 8 3. br. 4 K. 6 3. (Mr. 355 d. Cat.)

Lebrun, Charles - siehe Brun.

Defevre, Carl, war von 1775 bis 1794 Kunstdrechsler am Hofe der beiden letzten Kurfürsten von Köln, Max Friedrich und Max Franz; 1791 auch Direktor des physikalischen Cabinets in der Residenzstadt Bonn; außerdem führte er den Titel eines kurfürstlichen Kammerdieners. Ihn nennen in diesen Eigenschaften die kurkölnischen Hofkalender auf die genannten Jahre.

Legros, Martin, ein ausgezeichneter und berühmter Meister in der Glockengießerkunst, der vom sechsten bis zum achten Decennium des vorigen Jahrhunderts für die Kirchen von Köln und einigen benachbarten Städten viel beschäftigt worden ist. Er war aus Malmedy gebürtig, wurde aber auch Bürger und Zunftgenosse in der freien Reichsstadt Köln, ein Recht, das ihm der Magistrat in Anschung seiner seltenen Kunsttüchtigkeit als Ehrengeschenk verlieh. Auf einer der Glocken, die er für die Stiftskirche von St. Severin gegossen hat, nämlich auf der drittgrößten, spricht er in der Inschrift sich selbst darüber aus:

"Martinus Legros malmund iure civis et tribulis a magistratu coloniensi donatus fudit anno 1771."

Diesenigen Geläute, deren Inschriften zu sammeln mir bisher gelungen ist, sind, nach der Reihenfolge des Entstehens, die folgenden:

In ber ehemaligen Stiftsfirche zum b. Duirin in Reuß.

 DIVe patrone tlbI Me pLeno ConseCro IVre ne DeInCeps tangar fVLMInIs Igne CaVe.
 Maria Virgo Delpara absqVe Labe peCCati

3. Anna orbis et Vrbis nVsslaCae DileCTa Mater

4. DonatVs CoerCebit In terris fVLMine Martinus Legros me fecit.

So die Mittheilung, die ich von befreundeter Hand empfing. Einem alten Zeitungsblatte, das 1764 zu Köln erschienen ist, entnehme ich nachstehenden Bericht über die Feier der Glockenweihe, woraus man zugleich ersieht, daß sich noch eine fünste Glocke von Legros in der Quirinustirche besinden wird, oder doch daselbst befunden hat:

"Neus vom 9 October.

Die hiesige Stadt hatte bas ausnehmende Glück, die burch ben berühmten Gloden-Gießer, herrn Martin le Gros, aus Malmedy, (von bessen Geschicklichkeit bas im Jahre 1756 gegossene vortrefliche Geläut, und lett-

and the

hin das zu Eölln in ber Abten St. Pantaleon glücklich ausgefallene schwere Stück von ungesehr 8000 Pfund, der Nachwelt Zeugnisse hinterlassen werden) unterm isten August dieselbst in der vortrestichsten Bollkommenheit gegossene 5 Glocen, wovon die größere 5600 Pfund, und die andere nach dem Ebenmaaß kleiner sind, durch den Herrn Johann Theodor Jacob von Kyllmann, der Herzoglichen Stists-Kirche U. L. F. zu Düsseldorf zeitlichen Dechanten, unter Zulauf vieler hoben und niederen Standes-Personen sewerlich weihen zu sehen. Unsere Freude gedieh aber zu ihrer Fülle, da, am 8ten Tage nach dem Feste der Geburt der Allerseligsten Gottes-Gebährerinn die neu-gebohrnen Ery-Stimmen, unter Absingung des Te Deum, mit entzückendem Gehöre aller Einwohner wegen des vollkommen musicalisch übereinstimmenden Klanges, den Lobspruch töneten: slC DeCVIt natae Matrl applavslsse renatas. Es macht dieses Jubel-Fest und der glückliche Ausgang desto ersreulichere Eindrückungen in die wohlgesinnten Herze der Bürgerschaft, weil wir uns, seit sast 24 Jahren, nach dem durch den Donnerstrahl damals verzehrten schönen Geläute, solcher Ery-Stimmen beraubt gesehen, dis:

IM labre nach Der GebVrt Chrlift Vnferes Erlöfers."

# In ber Columbafirche zu Röln.

(Rach ber Sanbichrift bes verlebten Canonifus von Bullingen.)

- 1. Campana Rosario Mariani ad quotidianum usum fusa per Martinum Legros, Malmund: civem Coloniensem.
- 2. Haec Campana 1601 fusa 1765 confracta . . . . refusa per Martinum LeGros Malmund: civem colon. ad honorem Dei omnipot: ejusq. B. M. V. in memoriam S. Donati, S. Jois Evangelistae, S. Josephi, et S. Jois Baptistae.
- 3. Ad honorem Dei Matris, et S: Columbae 1607 fusa sum. 1771 refundebar per Martinum LeGros, Malmund. civem Coloniensem Patronae S. Joes Nepomuc: S. Barbara, et S. Walburgis.

### In ber Severinsfirche.

(Bon mir felbst nach ben Gloden im März 1849 aufgenommen.)

- 1. Anno 1380 a Joanne de cervo canon leg doct pondere aucta rupta a Martino Legros Malmund cive coloni refusa.
- S. Severino episcopo | ecclesine et colegii huius auctori | patri optumo | L. M. D. | decanus et captulum. (sic.) Darüber ber h. Severin, das Kirchenmobell baltenb.

Anno qVo steriLis pressit penVria terras | HarMoniCos Coepi fVnDere nata sonos.

- 2. Ter fVnDor Castae qVatVor per saeCVLa Matrl. Martinus Legros fecit.
- B: Virgini Mariae | Matri pientissimae | perenne pietatis et gratitudinis | monumentum hoc aere spondent | decanus | et | capitulum S. Severini. Darüber ein Mariabilb.
- 3. Martinus Legros malmund iure civis et tribulis a magistratu coloniensi donatus fudit anno 1771.
- S. Donato episcopo et martyri | dicatam hanc campanam | Aere suo refundi curavit | Fridericus Claessen canonicus | et Chori-episcopus. Darüber ber h. Donatus als Bischof gekleibet.
- 4. S. S. Cornelio et Cypriano ecclesiae huius patronis dicat pietas et munificentia canonicorum MDCCLXXI.

# In ber Cunibertsfirche.

#### (Rach ber Sanbichrift bes Canonifus von Bullingen.)

1. Per Signum Crucis † de Inimicis libera nos Deus noster. | S. Cuniberte Confessor Domini practiose, adesto | nostris precibus pius, ac propitius.

Deo, beatae Virgini, et patronis,, CapitVLVM fieri feCit. | Martinus Legros ex Malmedi civis | Coloniensis fudit.

2. Beate CLeMens aDIVVa nos preClbVs tVIs | tri- Vnl Dea et sanCto CLeMentl VoX nostra resonet.

a new order

nVnClo festa DIVM, .tonItrV seCo, fVnera pLango. | Martinus Legros † ex Malmedi civis Coloniensis fudit. 1773.

3. Vnl Deo In personIs trIno slt LaVs et gLoria in seMpiterna saeCVLa | SanCti EVVaLDI à fVLgVre et teMpestate Liberate nos. | Martinus Legros † ex Malmedi | Civis Coloniensis fudit. 1773.

# In ber Gereonsfirche.

(Nach ber Sanbichrift bes Canonitus von Bullingen.)

1. D. O. M. | et | HeLenae AVgVstae | hVIVs TeMpLI Largae FVnDatrICI \* fVnDI IVbebat | ILLVstre CapitVLVM.

Max Fried. Archiepiscopus Praepositus. | Joseph Carl, Comes Dapifer, Decanus. | Franc. Casp. de Sierstorff, Scholasticus. | Canonici: | Casp. Jos. de Zimmermann — Jos. Carl, Baron | de Hallberg — Everh. Ant. de Groote — Franc. | Theod. de Sierstorff — Joan Math. de Bors — | Jac. Ant. de Behren—Pet. Heinr. Baron de | Beck — Joan Godf. Kauffmans ss. theol. Doct. | — Max Jos. Baron de Geyr. | Martinus Legros Malmundarius | Civis Coloniensis fecit An. 1779.

Diefe ift bie schwerste Glode und wiegt 5863 Pfunb.

- 2. Domino et Gereoni | fVnDI IVbebat | ILLVstre CapItVLVM. Wiegt 4244 Pfund.
- 3. D. O. M. | et | Gregorlo DVCI, | elVsqVe MILItlbVs | passione et honore | SoCiis. | fVnDi IVbebat | ILLVstre CapitVLVM. Sie ist 2773 Pfund schwer.
- 4. D. O. M. | BeatoqVe AnnonI seCVnDo | ArChIpraesVLI VbIorVM | fVnDI IVbebat | ILLVstre CapitVLVM. Wiegt 2391 Pfunb.
- 5. D. O. M. | et | Sancto Josepho | Petrus Casparus Josephus de Zimmerman | hildesiensis, huius Ecclesiae Canonicus Senior, | Toparcha in Wildshausen, Sacerdotii et Capitu- | laritatis anno LI. | reLIqVIs qVatVor CaMpanIs | hanC sVo aere aDIVngebat. It 1707 Pfund schwer.

Diese fünf Glocken wurden von Legrod ihm Jahre 1779 in dem Stadt-Werthause am Clara-Plaze gegossen. Ein herrlicheres Geläute wird man so leicht nicht finden; das sind Tone voll süßester Harmonie, die das lauschende Ohr entzücken, die die Seele erweichen und schwärmerisch erheben. Mit Interesse wird der Kunstfreund den nachstehenden Vertrag lesen, der darüber zwischen dem Capitel des freiedlen St. Gereonsstiftes und dem Meister Martin Legros abgeschlossen wurde:

Notoire soit, à qu'il appartient, que l'illustre Chapitre de S: Gereon à Cologne à passé avec le Sieur Martin Le Gros Maitre fondeur le Contrat suivant. Savoir

- 1º Le Sieur le Gros recevra du Chapitre le cinque vieilles cloches pesées à Sa presence, descendues, et menés à la Fonderie aux fraix du Chapitre.
- 2º de ces cinque Cloches il en fondera quatre nouvelles dans l'espace de trois Mois; la prémière sera de 5700. H. environs, du ton: Ut, la seconde d'environs 4000. H. du ton: Re. la troisieme d'environs 2800 H, du Ton Mi. et la quatriême d'environ 2400 H du Ton Fa toutes quatre bien accordantes, elles sont pareillement pesées à Sâ presence, ramenées, et remontêes aux Clochers aux fraix dû Chapitre.

3tio les ornemens et Inscriptions, de ces quatre Cloches se feront aux depens du maitre fondeur.

4º pour la façon le Chapitre lui payera, cinque écus courant, où par 78 alb. pour chaque quintal, ou 100 H. en Couronnes à 115 sols, où en écus de convention, à 100 sols, dont il touchera une moitié d'abord àpres les Cloches seront placées dans le Clochers, et l'autre môitié aprés l'ecoulement d'une année, et six semaines, pour le quel tems il garantit son ouvrage, S'engageant de les refondre de nouveau entierement à ses fraix au cas, que dans cet espace de tems elles se cassassent, s'entend: si la faute n'en est pas à ceux, qui les ont suspendues,

ou au battant trop, ou trop bas pendu, il promet cependant de donner à ce sujet les instructions, au Charpentier, et aux marguilliers.

50 pour diminution de materiaux le Chapitre lui accorde cinque H. pour cent, et le maître fondeur prend à lui le metal, qui avance aprés la fonte, à raison de 30 ècus courans le quintal.

60 l'illustre Chapitre lui fournit le metal necessaire, les anneaux, les battans, quatre bonnes charettes de terre nommé Mergel. le tout à la Fonderie.

7mo Le Sieur le Gros porte au reste tous les autres fraix ici exprimés, où non exprimés.

8vo ses Garcons auront du Chapitre une Douceur de 10 Gros écus.

9° apres la fonte les 4 Cloches, nouvellement fondues seront examinés par des maitres étrangers experimentés, qui seront choisis, et payes par le Chapitre, au jugement des quels il se soumettra, ils decideront, si les Ton soumentionnés de Ut, Re, Mi. Fa. sont justes, et si le reste de la fonte est tel, qu'il doit être à teneur de ce présent Contract.

10° Au cas, que contre toute attente la fonte mancat, oû que selon le jugement des maîtres elle fut trouvé defectueuse soit pour la justice des Tons, soit pour n'avoir pas été faite selon les regles; le Sieur Martin le Gros s'oblige, à les refondre et perfectionner à ses frais et à suppléer la Diminution du metal, en 6 Semaines de tems, en foi de quoi, ce présent contract doublement expedié, et signé par les parties contractantes leur à été delivré à Cologne aujourd'hui le 10 Juin 1779.

Martin Legros Fondeur des Cloches à Malmedi.

Nachträglich wurde über den Guß der fünften Glocke ein besonde= rer Vertrag abgeschlossen:

Comme l'illustre Chapitre à prie la resolution de faire fondre la cinquième Cloche, j'ai contracté avec M. Martin le Gros Maitre fondeur tellement.

Qu'il furnira la matière pour cette Cloche, et qu'il sera payé de l'illustre Chapitre par cent livre à trent trois écu et demi p 8 alb. la cloche sera du Ton Sol, et doit peser environs 1700 livres, et pour ces ouvriers on lui payera deux Couronnes. la facon, et la Diminution et autres Conditions se regleront, selon le premier Contract. pour assurence on lui. 75 livres, les quelles cependant apres la fonte se retrouveront et seront pour le Chapitre.

Max Joseph B. de Geyr Chanoine.

Leisten, Franz, Baumeister zu Köln, starb am 19. August 1833, nachdem er ein Alter von 59 Jahren erreicht hatte.

Leisten, Joseph, Steinmetz beim Dombau zu Köln, dessen Ge-schicklichkeit bei der Preisvertheilung im Jahre 1845 durch Verleihung der silbernen Medaille anerkannt wurde.

Leitzmann, Hauptmann beim Königlich preußischen Ingenieur= Corps, gab 1822 zu Köln folgendes Blatt heraus:

Ausscht von bem mittleren Theile Cöln's mit bem Dom. Unten rechts: Lith: bei F. A. Mottu in Köln; tiefer steht: Ausgenommen zu Deutz im Prinzen Carl 1822 | durch Leitzmann Haupt: im Königl: Preuss: Ing: Corps. Qu. fol.

Teman, auch Lehman, Christian, Maler zu Köln gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts. Er ist mir aus einer Urfunde vom Jahre 1693 befannt; dort heißt es: Christianus Leman Pictor in Platea Pictoria propé Königstein, et Elisabetha Osewalts Conjuges. Tempert, Heinrith, geboren zu Köln am 2. October 1816, Inhaber der unter der Firma J. M. Heberle hier bestehenden bedeutenden antiquarischen Buch= und Kunsthandlung, deren Geschäftskreis in jüngster Zeit durch Errichtung von Filialhandlungen in Bonn und in Brüssel, so wie durch Berlagsunternehmungen noch erweitert wurde, hat einige Bersuche in der Kylographie gemacht und dieselben, mit bibliographischen Nachrichten begleitet, zu einem Werken vereinigt, das den Titel führt:

Sechs Blätter Insignien berühmter Druckereien bes ersten typographischen Jahrhunderts, in Holz nachgebildet und nebst einigen andern Xylographien (theils Driginalstöcke, theils Copien) herausgegeben von Heinr. Lempers. Köln, 1838. 4.

Der Umschlagtitel lautet: "Bibliographische und rylographische Versuche von Heinrich Lempert. Erstes Heft."

In dem Kunstblatte von Dr. Schorn (1838. Nr. 84. 342—343.) fand diese erfreuliche Erscheinung eine beifällige Beurtheilung, und bereits im darauffolgenden Jahre wurde eine zweite, zugleich vermehrte, Auflage nöthig; mit Bedauern entbehren wir bisher die Fortsetzung.

Tenhart, Frang, Stuckaturer zu Köln, gab 1839 einiges zur Ausstellung bes hiesigen Kunstvereins:

3wei große römische Confolen. (Rr. 363 b. Cat.)

Gilf einfache Confolen. (Dr. 364 b. C.)

Zwei gothische Confolen. (Dr. 365 b. C.)

Acht Consolen à la Louis XIV. Nr. 366 b. C.)

fammtlich Gipsarbeiten. Bebeutend ift feine:

"Sammlung von Gypsabgüssen architektonischer Ornamente aus den verschiedenen Perioden der mittelalterlichen Baukunst u. s. w. zu haben bei Franz Lenhart am alten Ufer Nro. 51 in Köln am Rhein."

welche auch mehreres von eigener Erfindung enthält, und im Ganzen 338 Nummern aufzählt. In bem Vorwort bes gedruckten Catalogs fagt Lenhart: "Seit einer Reihe von Jahren bin ich bemüht gewesen, architektonische Drnamente aus ben verschiedenen Perioden ber mittel= alterlichen Baukunst, wie sie Köln und seine Umgebungen in so reicher Külle boten, zu sammeln, und meinem Fleiße ift es gelungen, manches charafteristisch Schone vor bem ganglichen Bergeffen zu retten. Um meiner Sammlung aber den wahren Kunstwerth zu verleihen, habe ich nur Charafteristisches und Schönes des lombardischen, byzantinischen und germanischen Styles aufgenommen. Den Architeften und allen Freunden der mittelalterlichen Bau- und Bildhauerfunft bietet meine Sammlung daher eine Reihe von Motiven und einzelnen Drnamenten, aus denen sich die Uebergänge der verschiedenen Stylarten ber mittelalterlichen Baufunst und der Charafter derselben genau, nachweisen laffen, da die Zeit der Entstehung der einzelnen Bauwerke, woher die Ornamente genommen sind, in dem vorliegenden Berzeichnisse genau angegeben ift. Die Abguffe selbst find alle mit ber größten Sorgfalt behandelt und werden nur vollkommen gelungene abgegeben. — Richt

minder reich ist meine Sammlung an Drnamenten aus ber Periobe ber sogenannten Renaissance und an verschiedenen antiken, mittelalter= lichen und modernen Statuetten, Consolen u. f. w. Auch bierin babe ich nur das Vorzüglichere, anerkannt Gediegenes berücksichtigt." Und in ber That bat Lenhart's reichhaltige Sammlung allenthalben im Inund Austande bie gunftigste Aufnahme und Würdigung gefunden. Aum Studium ber Geschichte ber mittelalterlichen Baufunft in ihren verschiedenen Stylarten und Uebergangen, die sich eben in ben Drna= menten am beutlichsten und charafteristischten aussprechen, bietet bie Sammlung in ihrer freng dronologischen Ordnung ben reichsten und lebendigsten Stoff, da gerade die Rheinlande und zunächst Köln die berrlichsten Musterbauten ber verschiedenen Perioden aufzuweisen haben, welche alle in ber Lenhart'schen Sammlung in ihren schönsten Orna= menten vertreten find. Auch ift bieselbe ichon von tem Königl. Duseum in Berlin, von der Kaiserl. Königl. Akademie in Wien, von ver= schiedenen Afademien Belgien's, so wie von einzelnen Bau- und Gewerbschulen Deutschlands angeschafft worden. Bon Seiten bes Ministeriums ist ein Reseript an die Königl. Regierungen ber Rheinproving erlassen worden, daß ihm nirgend Hindernisse in den Weg gelegt werben fonnen, indem Lenhart seiner Sammlung die möglichste Vollständigkeit zu geben gedenkt. (Siebe Kölner Domblatt 1845, Nr. 10.)

Zent, Johann T. W., Bilbhauer. In der Ursulakirche zu Köln befindet sich das Grabmal der b. Ursula aus schwarzem und buntem Marmor, welches, wie die Inschrift besagt, im Jahre 1659 der kaiserliche Rath und Gesandte bei unserer freien Reichostadt Johann Crane und seine Gattin errichten ließen; an der schmalen Vorderseite liest man: SEPVLCHRVM | Sae: VRSVLAE, hinten: INDICIO CO-LYMBAE | DETECTYM; an den Längenseiten: IOANNES CRANE SAC. CAES. MAI. CONSILIARI, IMP. AVLICVS ET MARIA VE-RENA — — HEGEMILEREN CONIVGES HOC VIVO MARMORE INCLVDI FECERVNT Ao 1659. Auf demselben sieht man, funstvoll aus Mabaster gearbeitet, die Beilige im Tode liegend, eine Taube ju ihren Rugen; an biefer Stelle ift unten eingehauen: IOANNES. T: W: LENTZ + | 1678, was man fur ben Namen bes Bilbhauers balt. Die britte Ziffer in ber Jahrzahl ift undeutlich und durfte auch für 9 (also 1698) angesehen werden; mit der Legart 1658 aber, die Püttmann (Kunstsch. a. Rh. 370.) annahm, fann ich nicht einverstanden sein, wenngleich sie mit der untern Inschrift in nähere Uebereinstimmung Uebrigens scheint bas neben dem Namen befindliche Kreuzchen anzubeuten, daß bie barauf folgenden Biffern bas Todesjahr bes lent angeben — sie wurden also von fremder Hand bem Namen bes Runft= lers erst nach bessen Tobe beigefligt worden sein.

Tersch, Cafar, Bildhauer zu Köln, gab zu den Ausstellungen unseres Kunstvereins einige von ihm in Gips ausgeführte Arbeiten:

1844. Gothische Console. (Nr. 252 b. Cat.)

1847. Mobell einer Statue Mozart's. (Mr. 356 b. C.) Mobell einer gotbischen Console. (Mr. 357 b. C.) Teuchtenfeld, Wilhelm, Maler zu Köln, der schon um 1765 gearbeitet hat. Das 1798 erschienene "Berzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" nennt seine Wittwe als damalige Bewohnerin eines Hauses in der Bürgerstraße.

Teveille, Michael, war Baumeister und furfürstlicher Nath in Diensten Clemens August's und Max Friedrich's von Köln. Die "Chur-Cölnischen Hof=Calender" von 1759 bis 1762 nennen ihn in diesen Eigenschaften.

Tevn-Elkan, David — siehe Elfan.

Lendel, Johann Baptist, Baumeister, ein Sohn des Michael L. starb zu Köln um 1843.

Lendel, Joseph, ebenfalls ein Sohn des Baumeisters Michael L., hatte sich in Berlin zu dem Fache seines Vaters herangebildet, kehrte dann für einige Zeit in seine Geburtsstadt Köln zurück, und wurde bald darauf als Universitäts=Architekt und-Communal=Baumeister in Bonn angestellt. Dort ist er um 1840 gestorben.

Lendel, Michael, Baumeister zu Köln, wo er am 14. März 1841 gestorben ist; auf dem Friedhofe zu Melaten wurde ihm ein Denkmal errichtet, welches der Bildhauer J. J. Hoffacker verfertigt hat. Waltraf rühmt ihn in einer Viographie unseres berühmten Architekten J. J. hittorf (Beibl. d. köln. Zeit. 1820, Nr. 19.), dessen Lehrer er eine Zeit lang war, als einen genialen Künstler; er hielt sich damals in Achen auf, wo sein Bruder A. F. Leydel das Amt eines Stadtbaumeisters versah.

Tenpolt, Johann, Rupferstecher zu Köln Anfangs des siebenzehnten Jahrhunderts. Ich kenne nur wenige Arbeiten von ihm:

Titelblatt zu: Sacrarivm Agrippinae Hoc est Designatio Ecclesiarvm Coloniensium. Cartusiano, F. Erhardo Winheim Albimoenio collecta. Coloniae Sumptibus Bernhardi Gualteri Anno Domini 1607. In ber Söhe ist die Ansicht ber Stadt Köln, zehn kleine Borstellungen umgeben die Titelschrift, unten rechts liest man: Johannes leypolt secit. 8. Die 1736 bei D. J. Steinhauß hier erschienene neuere Ausgabe hat eine Kopte dieses Blattes.

In: Viridarium Regium Daß ist Koniglicher Lustgart Darin die aller vortresselichsten Miraculn und Historien Begrissen und befunden werden, mit etlich schonen siguren und Kupsserstucken illustrirt. Durch Valentinum Leuchthium. Gebruckt zu Maint in verlegung Joannis Gymnici Buchhandlers zu Coln. Anno-Christi 1614. Fol. sind einige Kupser von ihm.

Nagler (R.=L. VII. 479.) nennt von einem Johann Leppold, Zeichener und Kupferstecher zu Anfang bes 17. Jahrhunderts, das Bildniß des Bischofs Gottfried von Bamberg, bezeichnet mit dem Namen des Stechers und einem Monogramme. Kl. fol.

Libeler, Johann Adam, Bildhauer, der auch Figuren in gebackener Erde verfertigte, starb zu Köln am 1. August 1808 im 44. Jahre seines Alters. Auf seinem Todtenzettel wird er "rühmlichst bestissener Figurist und Bildhauer" genannt.

Lipgens, Ed., Bildnismaler zu Köln, von dem man einige Arbeiten auf den Ausstellungen unseres Kunstvereins sah: 1842 Nr. 387 d. Cat. und 1845 Nr. 423 d. C.

Lob, Wilhelm, Steinmet bei der hiesigen Dombauhütte, erhielt bei der Preisvertheilung 1848 die bronzene Medaille.

Lobeck, Tobias, ein unbedeutender Aupferstecher, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu Köln gearbeitet hat. Bon ihm bessitze ich:

Maria mit bem Kinde als Friedenskönigin: S. MARIA DE PACE; unten steht: Patronin bes Fridens u. s. w. Coloniae apud Carmetas. Discaltas. und rechts: Tobias Vobeck sculpsit. Kl. 8.

Wahrscheinlich bat er in verschiedenen Städten gearbeitet; Füßli (Kstlrler. Forts. 715.) gibt eine Anzahl Blätter von ihm an nach italienischen, französischen und andern Malern, Alles Kopien, die hier in Köln nicht vorkommen.

Löbel, J. F., Kupferstecher, der, gemäß einer mir von Hrn. Canonifus von Büllingen gemachten Mittheilung, ein Titelblatt gestochen hat mit der Bezeichnung: J. F. Löbel. seulpsit Coloniae 1687.

Töffler, D., Kupferstecher zu Köln um 1688; in diesem Jahre druckte Peter Alstorst hier eine kleine Schrift auf den Tod des Kursfürsten Maximilian Henricus Archi-Episcopus Colon. 1688. die 3. Junij Bonnae mortuus, deren Titelblatt S. Theystens nach der Zeichnung von J. J. Soentsgens gestochen hat. Unter den in den Text eingedruckten Kupferstichen kindet man S. 18 eine Landschaft in qu. 4. mit der untergehenden Sonne, über letzterer steht: MAIOR IN OCCASV, und unten gegen links: D. Löstler sculp: Es wurden mix keine andere Arbeiten mit seinem Namen bekannt; ich halte ihn für einen früh verstorbenen Sohn des Johann Heinrich Lössser.

Töffler, Johann Echard, Aupferstecher, der seine Blätter, zur Unterscheidung von dem nachfolgenden Johann Heinrich E., seinem jüngern Bruder, gewöhnlich mit "Lössler senior" zu bezeichnen pflegte. Er war ein nicht ungeschickter Künstler, dessen Thätigseit in Köln um 1630 beginnt und 1675 noch fortwährte; ein in letzterm Jahre bei ihm erschienenes Blatt hat die Adresse: "Zu sinden ben Johan Eckard Lössler, vor S. Marien-Garten." Ich nenne nur Einiges von ihm:

Die vielen Kupser zu: "SACRA BIBLIA, Das ist, Die gange H. Schrifft Durch CASPARVM VLENBERGIVM. Gebruckt zu Cöln, in ber Quentelepen, Durch Jospannem Kreps. Im Jar M.DC.XXX." Fol. Die Bilber sind in qu. 8. auf Blatt XIX ist die Händewaschung des Pilatus mit dem Monogramme Nr. LXXXIII bezeichnet; Blatt XXXIV hat auf der Kehrseite Moses, dem Pharao die Fliegenplage verkündend, mit den Ansangsbuchstaden I.E.L se. unten links auf einem Steine.

Der größte Theil der Blätter gn bem Rupferwerke: "ICONES BIBLICAE Praeci-

Löffler. 261

puas Sacrae Scripturae Historias eleganter et graphicae repraesentantes. Biblische Figuren, barinnen die fürnembsten Historien in beiliger Göttliger Schrifft begriffen, zu nut vnd belustigung Gottsförchtigen vnd Kunstliebenden Personen artig vorgebildet. Gebruckt zu Cöllen In verlegung Johann von Kreps, In der Quentelepen. 1631." Qu. 4. Es kam mir nur ein unvollständiges Exemplar zu Gessicht, das mit Einschluß des Titels aus 35 Blättern bestand, die meist unbezeichnet waren; auf einem steht: I. E. L. secit. auf einem andern: L. secit. ein brittes, von sehr geringer Aussührung und einem andern Stecher angehörend, ist bezeichnet: C S. se.

Titelblatt zu: Summarium vnbt Aurger Inhalt Der staffeln bes Innerlichen Gebetts. Durch ben Ehrw: P. F. Thomas à Jesv. Gedruckt zu Cöllen ben Bernardt Wolter. Ano. 1633. Kl. 8. In ber Höbe die h. Dreifaltigseit in Wolken schwebend, dabei links ein Mönch, rechts eine Nonne, lettere mit einem heiligenscheine um's Haupt; zu beiden Seiten der Titelschrift sieht man Stiegen, auf welchen links Mönche, rechts Nonnen binaussteigen; unten ein Wappen, dabei rechts: H. Eckhart Lessler. se.

Titelblatt zu: F. Joannis Dyns Scoti Ord: Minorym Doct: sybtilis Theologorym Principis Quaestiones reportatae in quatvor libros Sententiarym. Coloniae. Sumptibus Bernardi Gyalteri et viduae Conradi Bytgenij. M: DC: XXXV. Fol. Zur Seite links steht St. Bonaventura, rechts St. Anton von Padua; unten in einer von zwei Engeln gehaltenen runden Einfassung ist das Brustbild des berühmten Bersassers mit der Ueberschrift: VERA EFFIGIES DOCT. SVBILLIS, unter demselben steht: F. IOANES SCOTVS. tieser links: Joan Eckhart Lössler. secit.

Titelblatt zu: R. P. Maximiliani Sandaci E Socièt. Jesu Doct: Theol. Maria Sol Mysticvs. Coloniae Apud Joannem Kinchium Anno MDCXXXVI. Kl. 8. In ber Höhe Maria mit bem Kinde in einem Strablenfranze, von Engeln angebetet, unter ihr steht auf einem Schilden: ELECTA VT SOL. zu beiden Seiten Emblematisches; unter der Verlagsabresse steht links: Lössler. secit.

Titelblatt zu: De ortu et progressu artis typographicae, scribehat Bernardus a Mallinckrot. Coloniae Agrippinensium apud Joannem Kinchium anno MDCXXXIX. 4. Mit ben Bilbnissen bes Kurfürsten Anselm Casimir von Mainz, Johann Gutenberg's und Johann Faust's; unten eine Druckeroffizin, babei rechts: Lössler sculp.

Gemeinschaftlich mit seinem Bruber sertigte er die Kupfer zu: "FLORES | SERAPHICI | Ex amoenis Annalium hortis | Adm: R. P. F. Zachariae Bouerij | Ord: F. F. Minorum | S. FRANCISCI | Capucinorum Desnitoris | Generalis collecti. | SIVE | ICONES, | VITAE ET GESTA | VIRORVM ILLVSTRIVM; | (qui ab Anno 1525. vsque ad Annum 1580. in | codem Ordine, Miraculis, ac vitae sanctimonia | claruêre:) compendiose descripta. | Auctore | R. P. F. CAROLO DE AREMBERG | Bruxellensi, eiusdem Ord: Praedicatore. | COLONIAE AGRIPPI-NAE, | Apud CONSTANTINVM MVNICH, | Anno 1640. Fol. Ter Titel stebt in einer architektonischen Berzierung, an welcher Simbilber angebracht sind; tieser folgt die Abresse des Berlegers in einem besondern Abschlusse, woneden man links: Joes Schot Friddergi, pinxit, rechts: Joes Eckard'. et Joes Henr'. Lösser fratres secerunt. liest. Das seltene Buch enthält 72, und in einer zweiten Folge 447 Seiten, außer der Dedication, der Borrede und einem Index am Schlusse. Die Zahl der Kupfer beläust sich aus 96, außer dem Titelbilde; sie sind zum größern Theile bezeichnet: Lösser seit. Auf dem ersten, der Forrede vorhergehend, sieht man das Bildniß der h. Jungfrau mit dem Kinde auf einem Altare; nach den Approbationes solgt das zweite: Maria mit dem Kinde auf einem Altare; nach den Approbationes solgt das zweite: Maria mit dem Kinde und Engeln in Wolfen schwebend, von Capucinermönden angebetet; unten ist die Abbildung der Stadt Köln. Die übrigen Kupser stellen sämmtlich Ordenschüber dar, wodei im Hontergrunde in verkleinertem Maßstade Kandlungen aus ihrem Leben beigesügt sind. Das S. 56 einnehmende Bild ist bezeichnet: Joes Eckhard Lösser seit. die auf S. 310 und 359 sommenden: J. H. Lösser seit. Der reine trästige Grabsstück, womit die beiden Lösser beises Werf aussührten, verdient Lob, hingegen ist die Zeichnung sehr mangelhast.

Gebenkblatt auf die Vermählung bes Fürsten Philipp Wilhelm von Neuburg mit einer Prinzessin von Polen, 1642. Das Brautpaar kniet vor einem Altare, wo Christus ihren Bund segnet; auf dem Altare stehen die Schutheiligen, und über demselben schweben zwei Engel mit Kronen; in der Höhe erscheint der himm-lische Vater, einen Kranz haltend; viele Wappen sieht man zu beiden Seiten, und

-

262 Löffler.

unten stehen sechs Facelträger, nur mit dem Oberleibe sichtbar; dabei rechts die Bezeichnung: Lössler. secit. Das Blatt hat eine lateinische Umschrift, welche unten 4 Zeilen einnimmt, beginnend mit dem Chronogramme: philippVs WilhelmVs princeps neobVrgVs et anna Catharina Constantia polona Con-IVGES. Fol.

Gedenkblatt zur Bermählung des Gerard Drley und der Catharina Meussels, mit den Bildnißsiguren derselben; beide halten ein brennendes Herz empor, in dem Blätterkranze zwischen ihnen liest man: qVos DeVs' tanto | neXV ContVnXIt | ho-Mo non separablt; in der Höhe Genien, zwei davon aus Schwänen reitend, unten schnäbelnde Tauben, im Hintergrunde landschaftliche Fernsicht; unten rechts: Lössler. secit. tieser: Ceux cy que tu uois, s'Aimeront jusqu'a la mort, | Car ils sont d'un dessin et aussy d'un ressort. 4. H. 6½ 3. dr. 5½ 3. Das begleitende Gedicht hat den Titel: Gratiarym charismata | quae | ornatissimo Domino | Gerardo orley | Sponso, | lectissimaeque virgini | Elisabethae Meussels | Sponsae | Cum V. Kal. Maias solenni ritu, | more Maio- | rum in manum conuenirent, | Assectu grandi, calamo tenui, repraesentabat: | Franciscys Casparys Fabritiys Sypre- | mae Grammatices Discipulus Dusseldorpij. | Coloniae, | Apud Dominicum Poirotem in platea Ro- | mana propè Laurentianos. | M.DC.XLIII. 4.

Gebenkblatt zur Bermählung bes Daniel Moins mit Catharina be Groote. Das Brautpaar, in ganzen Bildnißsiguren, steht in einer Landschaft, welche von einem Fluße durchschnitten ist, an dessen Usern sich diesseits und jenseits ein Städtchen besindet; Beide zeigen mit der rechten Hand in die Höhe, wo man in einer Wolke mehrere Herzen sieht, wovon das mittlere von einem Pseile durchbohrt ist und ausstammt, dabei liest man links: DA, rechts: ELIGE; zur Seite des Bräutigams steht Amor; unten rechts an der Randlinie: Lösser, mai. sec. tieser ist beigedruckt: Quae vel muta loquuntur nomina, haec vera Sponsus & Sponsa declarant. Quid enim? | DANIEL MOINS & CATHARINA DE GROOTE, nisi | NOTO COR ARDENS, NATA DA MIHI, ELIGE. Darauf solgen noch drei Zeilen als Ansang eines lateinischen Gedicktes. 4. H. Darauf solgen noch drei Zeilen als Ansang eines lateinischen Gedicktes. 4. H. D. B. dr. 5½ 3. das Bild. Gehört zu: Epithalamium | quo | Praeclarissimum, Ornatissimumque Dominum | Danielem | Moins | Sponsum, | et | Lectissimam integerrimamque Virginem | Catharinam | de Groote | Sponsam | suavissimam sororem suam, | cum haec illi in manum conveniret, | sausto, omine, sestivis concen- | tidus, soeliciq, apprecatione prosequedantur Fratres Sponsae | Germani | Henricus et Nicolaus de Groote. | Chronodistichon. | Septeno phoed VM VIDIt sebryarlys orty, | Sponsa svo est sponso, qvo Catharlna novo. | Coloniae Agrippinae, | Imprimedat Henricus Krast apud Tesserae portam sub signo Solis, 1644. 10 Quart-Blätter.

Eine Zusammenstellung von sünfzehn Wappen, welche an frucktbelabenen Weinreben beseitigt sind, mit der Ueberschrift: FORTES CREANTVR FORTIBVS ET BONIS. unten rechts: Lössler, senior sculp: Auf der Kehrseite der Titel: Vitis Herestorssica u. s. w. Coloniae Agrippinae, Imprimedat Petrus Hilden Anno 1668. Fol.

Der Reliquienschatz im Dome zu Köln, ein Blatt in gr. fol., aus vielen größern und kleinern Abtheilungen bestehend, welche mit den Nummern 1 bis 36 versehen sind; die Ueberschrift lautet: THESAURUS SS. RELIQUIARUM TEMPLI METROPOLIni. COLONsis. 1671. unten rechts bei der Abtheilung Nr. 15 steht: Lössler. senior sculp: tiefer liest man in zwei Schilden die Widmung des Domtisters Petrus Schoneman an den Kursürsten Max Heinrich und an das Domtapitel. Wie schon die Nummern andeuten, gehört ein Erklärungsblatt dazu, das unten angeklebt ist. Bei den neuern Abdrücken, die etwa 100 Jahre später abgezogen sind, schließt das Textblatt mit der Abresse: "Cöllen am Rhein, zu sinden ben Johan Peter Gossart Kupsserbruckern über der Laurentianer Burg."

Ein Schlachtplan nebst zwei Bildnissen in ben obern Eden; der auf der untern Hälfte des Blattes beigebruckte Text in zwei Spalten hat die Ueberschrift: "Gründliche Melation dessen, was sich zwischen beyden, den Käyserlichen und Französischen Haupt- | Armeen vom endt deß Julii, diß anfangs Augusti 1675. denswürdiges zugetragen." am Schlusse steht: "Zu sinden ben Johan Ecard Lössler, vor S. Marien-Garten." Gr. fol.

Der h. Petrus auf einem Postamente stehend mit der Inschrift: SANCTE PE-TRE | ora pro nobis. im hintergrunde der Domhof zu Köln; unten rechts: Lössler, senior sculp: 8.

Sec. 1

Löffler. 263

Maria in einer Glorie schwebend, von Engeln umgeben, beren zwei eine Krone über ihrem Haupte halten. Jo. Eckhard Lössler sculp: et excudit. Kl. fol.

Der h. Heribertus kniend, nebst ben hh. Rupertus und Benedictus; ein Engel hält ein Wappen, unter welchem auf einem Bandstreisen steht: PACIFICE CONSTANTER ET SIMPLICITER; in der Ferne ist das Abteigebäude zu Deut abgebildet; Maria mit dem Jesustinde und Engeln schweben in der Höhe; unten rechts: Lössler. senior sculp: 4. Gehört zu einer Schrift, auf der Kehrseite ist gebruckt: Applausus | parasymaticus | tuitiensis.

Kleine Ansicht ber StadtKöln; über ihr wird eine allegorische weibliche Figur von zwei Löwen burch die Lüfte gezogen, aus ihrem Füllhorn fallen Blumen auf die Stadt; im Vorgrunde links fist der Flußgott am Rheine. Löffler secit. Kl. 4.

Titelblatt zu: Matthaei Wesenbecii J. C. Commentaria in pandectas jvris civilis. Coloniae Agrippinae, Apud Joannem Kinchivm. 4. In ber Höhe sitt bie Gerechtigseit, Schwerdt und Bage haltend, zur linken Seite ber 21zeiligen Titelschrift steht ein Kaiser mit brei seiner Näthe, rechts stehen ebenfalls vier Personen, unter welchen ein bejahrter Mann einen Inngling in einem Buche unterrichtet; unten ein Wappen nehst zwei Sinnbilbern. Lösser secit.

Allegorie: Arbor vitae, nach Johann Rrafft.

Die Jahl der Blätter, welche dieser ungemein fleißige Künstler wäherend des ausgedehnten Beitraumes seiner hiesigen Wirksamkeit geliesert hat, ist sehr beträchtlich, und viele derselben empfehlen sich durch ihr localgeschichtliches Interesse; nur der geringere Theil trägt seinen Namen, den er mit "Lössler junior" anzugeben pflegte. Ich beschränke mich darauf, folgende von seinen Arbeiten zu nennen, deren Entste-hungszeit in die Jahre 1640 bis 1684 fällt:

Ein Theil ber Rupfer zu bem Buche: Flores scraphici, 1640, wovon mehrere bie Bezeichnung haben: J. H. Lössler secit. Mitarbeiter war sein Bruber Johann Edhard, bei bem bas Wert vorbin naber beschrieben worden ist.

Titelblatt zu: S. P. Bernardi Opera. 1641. Nach Johann Hulsman.

Titelblatt zu: Opus concionum tripartitum Matthiae Fabri. 1642. Nach bemselben. Titelblatt zu: Philosophiae moralis P. I. R. P. Ssortiae Pallavicini. 1646. Nach bemselben.

Gebenkblatt zur Vermählung Everhard Jabach's (des berühmten Kunstfreunbes) mit Anna Maria de Groote. Das junge Paar, in ganzen Figuren, steht einander gegenüber, die Braut links, Jadach, den Hut in der linken Hand haltend, rechts, und neben jedem das Familienwappen; sie reichen sich die rechte Hand, Beider Brust ist von einem Pfeile getrossen, zwischen ihnen sliegt Amor mit dem Spruche: Quam diligo deligo; in der Höhe eine allegorische Vorstellung mit vielen musizirenden Engeln, dabei ein Bandstreisen mit der Inschrist: Quos copulat Beatissima Trias Foelix nectit vnio. im Hintergrunde unten ein Garten. Ohne den Namen des Stechers. H. 8½ 3. dr. 6½ 3. Auf der Kehrseite der Titel: Epithalamion | quod | nobili, ornatissimo prv- | dentissimoq,; viro ac Domino | Dno. Everhardo | Jabach Sponso, | nec non | nobili, ornatissimae lectis- | simaeq,; Virgini | Annae Mariae | de Grood Sponsae, | cum anno à partu purissimae | Virginis 1648. 25. Octobris Applaudente Ecclesia Sanctissi- | mo Matrimonij Sacramento in mutuum se amoris | nexum obligarent, | Nobiles, Ingenui, Optimaeque spei Adolescentes | Franciscus | Gerhardus | Bernardus Albertus | Everhardus | Joannes ab Imstenraedt. | Germani fratres hilariter decantabant. | Coloniae Agrippinae, | Typis Henrici Krasst, 1648. 4. Acht Blätter.

Anderes Gedenkblatt zur Vermählung besselben Paares; unter Palmen stehen auch hier Beibe, in ganzen Figuren, einander gegenüber; sie wechseln eine Frage, welche das Scho beantwortet; aus Jadach's Munde gehen die Worte: "Liebstu mich Maria" (Echo: "Ja"), die Braut fragt: "Soll ich dir vertrawen" (Echo "trawen"); zwischen ihnen stehen zwei Genien mit den Familienwappen, bei dem

a samula

nach rechts stehenden liest man ein lateinisches Wortspiel mit dem Echo: "AN HI IVNGENTVR AMORE" (Echo: "MORE — ORE — RE"); im Hintergrunde zeigt sich eine Landschaft mit Felsgebirgen. Ohne des Stechers Namen. H. 8½ 3. br. 6½ 3. Bielleicht die schönste Arbeit Löfsler's, von besonders sorgfältiger Ausführung. Auf der Kehrseite lateinische Verse, das Bild gehört also gleich dem vorhergehenden zu einem Glückwunschgedichte, über welches ich inzwischen näheres zu berichten nicht im Stande din, da ich nur dieses eine Blatt davon besipe.

Allegorie auf bie Regierung bes tolnischen Burgermeisters Johann Anbreas

von Mulheim. 1653. Nach Johann Touffon.

Die Geschichte ber h. Obilia und bes Kreuzbrüderorbens. 1654. Nach Jo-

Titelblatt zu: Cursus theologicus R. P. F. Phillippi a Sma Trinitate. Coloniae Agrippinae Sumptibus et Typis Wilhelmi Friessem. Anno M.DC.LVI. 4. Die Schrift hat als Umgebung in ber Höhe Maria mit bem Kinbe, zu ben Seiten bie Brustbilber von zwölf Heiligen, unten eine Schaar Mönche, babei steht: 140000 Martyres Ord. Carmel. diversis temporibus et sub | varijs Principibus coronati. Löffler's Name ist nicht genannt.

Gebenkblatt zur Bermählung bes Heinrich be Groote mit Anna Brassart, Bilbnissiguren, einander gegenüber stehend; links hinter der Braut ein Knabe, bei welchem man die Borte: his oro, regnet Deus. liest; zwischen Beiden zwei Genien mit den Familienwappen, dem Bon Groote'schen ist die Schrift beigesent: rege in hoc | duo, tres. von oben fallen zwei Lichtstreisen auf dasselbe mit den Inschriften: et sanctam sidus adorat und vnam petij sp. 26. im Hintergrunde demerkt man links zwei Männer und zwei Frauen abgesondert im Gespräcke, rechts ist die Brautwerdung und die Trauung dargestellt; in der Höbe erscheinen, von Wolfen getragen, der Heiland mit dem Sprucke: IINC TEGO RORE DEUS. und die h. Jungsrau. Ohne den Namen des Stechers. H. 93/4 3. dr. 71/8 3. Gehört zu: IDea | et sorma Conlygalls: | Interveniente mutua consanguineorum praesentia, | consensu, assectu, applausu: | Inter Agrippinates, | Nobilem et ornatissimum | Dominum, | D. Henricum | de Groote, | nobilem item lectissimamque | Virginem | Annam | Brassart. | u. s. w. Coloniae Agrippinae, | Typis Wilhelmi Friessem, sud signo Archangeli Gabrielis, in platea vulgo | Transgaß. Anno M.DC.LVIII. Fol.

Die Hulbigung Köln's beim Regierungsantritte bes Kaisers Leopold I. 1660. Nach Johann Toussyn.

Allegorie auf die Regierung ber kölnischen Bürgermeister Franz von Brassart und Johann Wilhelm von Siegen. 1663. Nach bemselben.

Titelkupfer zu: Aegis Aegidio: Vresana, sive Poëmata R P Aegidij de Vrese Can. Reg. S. †. Coloniae Agrippinae apud Jodocum Kalcovium. 1665. mit bem Bilbnisse bes Verfassers und zwölf kleinen Wappen. Ohne löffler's Namen. Kl. 8.

Agrippinae apud Joannem Busaeum Bibliopolam sub Monocerote Ao. MDCLXVII. In der Höhe die Anbetung der Könige, dann von zwei Genien gehalten das Wappen bes Kurfürsten Max Heinrich, unten die kölnischen Bischöse St. Heribert, Severin, Engelbert, Agilolphus, Evergislus, Maternus, Cunibert und Anno, zwischen der h. Petrus die Mitte einnimmt. Ohne des Stechers Namen. Fol.

Die Bildnisse ber Gebrüber und Bischöfe Abrian und Peter von Walenburch, ganze Figuren, einander gegenüberstehend; jeder hält das Barett in der linken Hand, zwei Engel schweben mit der Mitra über ihren Häuptern, dabei ist das Familienwappen. Ohne des Stechers Namen. H. 103/4 3. dr. 63/4 3. Ge-hört zu dem von den beiden Brübern herausgegebenen Werke: Tractatus generales de controversiis sidei. Coloniae Agrippinae apud Joannem Wilhelmum Friessem juniorem 1669. Fol. Eine spätere Ausgabe ist von 1671.

Das große Blatt mit ber kölnischen Frohnleichnamsprozession. 1672. Rach Johann Schott.

Allegorie mit vielen Figuren. 1676. Nach R. Willemart.

Mehrere Blätter zu einer Gelegenheitsschrift auf die Bermählung bes Kaisers Leopold I. 1676. Nach J. C. Scholij.

Allegorisches Titelblatt, nach A. Walbenmair. 1681.

11111111

Allegorie auf die Secularfeier bes Erzbisthums Köln unter baierischen Fürften, 1683. Nach J. J. Sventgens.

Bilbniß des Abtes Aegidius Romanus zu St. Pantaleon in Köln, Brustdild in Oval mit der Umschrift: REVERENDISS: ET AMPLIS: D. D. AEGIDIUS ABBAS MONAST: S. PANTALEONIS ORD: S. BENED: COLON: S. UNION: BURSFELD: PER GERM: PRAESIDENS PRINCIPAL: in der Höhe halten zwei Engel einen Bandstreisen mit der Inschrift: PROFESSIONE ET SACERDOTIO IUBILARIUS. unten das Wappen nebst Insul und Stab, zu den Seiten davon liest man auf zwei Taseln: Natus Anno 1604. mense Aug: | Religionem ingressus 1622. men: sept: | Presditer ordinatus 1628. sept: — Abdas electus Ao. 1646. mens: Jan: | Praesidens creatus 1667. Aug: | Obijt Ao. 1684. mens. Julij die 5. tieser links: Lössler Junior secit. Kl. sol. S. 9½ 3. br. 6½ 3.

Allegorie mit ber Inschrift: Sperata temporum felicitas. Nach J. J. Söntgens.

Die Botfchaft bes Johannes. Rach bemfelben.

Die Schlacht ber Kölner bei Worringen. Rach Johann Touffon.

Gebentblatt auf die Geburt eines baierischen Prinzen. Rach bemfelben.

Maria mit bem Kinbe und St. Joseph. Rach bemfelben.

Der h. Francistus und bie h. Clara. Nach bemfelben.

S. GEROLDUS, patria Coloniensis Martyr | Cremonensis, Patronus contra sebres, | Colitur Coloniae apud P P. Societ, JESU. Der Heilige wird im Walbe von zwei Mörbern überfallen. Ohne ben Namen bes Stechers. Al. 8.

Die h. Rosa wird von bem Jesuskinde durch einen Säulengang geführt; unten gegen rechts: Lössler Junior se: tieser zwei Zeilen Schrist: En virgo ut radios sequitur ROSA Solis JESV u. s. w. M. 8.

Die h. Lutgardis den Heiland am Kreuze umfassend; in der Ferne die Abbildung des Klosters Altenberg, unten die Widmung an den bortigen Abt Dr. Johann Blanckenberg mit dem Schlusse: dedicat Lösser Junior. Kl. 8.

Triumphzug zu Ehren bes kölnischen Bürgermeisters Johann von Bolandt. Den Zug eröffnet die Fama, es folgen zwei Jünglinge, welche Fahnen mit dem Wappen der Stadt Köln und dem kaiserlichen Doppeladler tragen, dann der von drei Rossen gezogene Triumphwagen, in welchem der Genius des Ruhmes sist in eine Posaune blasend, die die Inschrift hat: Joes a Bolandt, und von welcher eine Fahne herabhängt mit dem Wappen des Geseierten; eine Menge allegorischer Figuren schreitet hinter dem Wagen, dis die sieden freien Künste den Zug beschließen; in der Ferne zeigt sich die Ansicht der Stadt Köln; unten rechts sieht: Lösseler Junior seeit. Fol. Das Bild gehört zu einer Gelegenheitoschrift, auf der Kehrseite ist die Widmung des Prosessors beim Laurentianer-Gymnasium Andreas Cürten gedruckt.

Fünf Blätter allegorische Vorstellungen, nach J. G. Rubolphi.

MAXIMILIANUS HENRICUS BURMAN EPUS DIOCLETIANEN: SUFFRAGANE, VICARIUS IN SPIRIT: GENLIS, ET OFFLIS TREVIRE: ARCHIDIACON, WATTE-SCHEID: ET LUNSCHEDE: COLLEG. ECCLI: S. SIMEONIS TREVia. et S. GEORGII COLae. DECAN,. Brustbild in Oval mit vorstehender Umschrift, in der Höbe halten zwei Genien einen Bandstreisen mit dem Wahlspruche: NEC TEMERE NEC TIMIDE. unten ist das Wappen nebst zwei Genien, welche Stad und Mitra halten; tieser rechts unter der Randlinie der Name des Stechers: Lösser Junior secit. Kl. fol. P. 85/8 3. br. 61/2 3.

Vera effigies S. BERNARDINI SENEN: Ord: FF: Minorum. unten am Schlusse ber Schrift bezeichnet: Lössler Junior sculpsit ex antiquo. 8.

Döwenstein, Christian, Baumeister und Lehrer ber Baufunst zu Köln, lebte noch 1838. J. J. Hittorf war einige Zeit sein Schüler.

Toiahl, Johann Dela, Golbschmied zu Köln um 1683, war von bem Goldschmiedeamt in den Rath der Stadt gewählt worden, aus dem er im genannten Jahre wieder ausschied. Ein gedrucktes Berzeichniß der Nathsmitglieder aus der Zeit des Gülich'schen Auf-

ruhrs nennt ihn unter den "abgangenen Rhats Herren Nat. Christi Lethin (1683)."

Fommessen, Johann. Den Namen bieses im Jahre 1619 verstorbenen kölnischen Baumeisters entdeckte ich in einer alten Pergamenthandschrift, welche die in der hiesigen Untoniterkirche bestandene fromme Berbrüderung betrifft und gegenwärtig in der Pfarrbibliothek von Groß-St. Martin außewahrt wird. \*) Die betreffende Stelle sautet: "Anno 1616. in Dnica Exaudi. Inkommen Johan Lommessem Eins Hochwürdig Thöm Capittels in Cölln Bow Meister", mit dem spätern Zussau: "obijt Ao. 1619." Man würde irren, wollte man hieraus folgern, daß Lommessen einer jener Baumeister sei, welche den Fortbau des Domes gesleitet haben; dieser war schon, so viel man weiß, um ein Jahrhundert früher eingestellt worden. Somit erscheint Johann Lommessem nur als der Baumeister, welchem das Domcapitel die Beaussichtigung und Instandhaltung des Gebäudes anvertraut hatte — ein Umt, welches fortwährend bis zu unsern Tagen einem hiesigen Baumeister übertragen wurde. Jugleich aber darf man daraus den Schluß ziehen, daß er zu seiner Zeit einer der bedeutendsten Männer hierselbst in seinem Fache war.

Lon, F. A. van, Rupferstecher und Stempelschneider um 1729, bat zu Köln und Bonn gearbeitet. Man hat von ihm:

Reveren. et Serenis. Princeps ac dominus D. MAXIMILIANUS HENRICUS Archiepis. Colon. Brustbild in einer Rundung, unten das Wappen und am Schlusse ber Schrift rechts: F. A. van Lon sec. Bonn. Fol.

Bier Siegelabbilbungen; eins, über welchem N. 18 steht, ist ohne Umschrift, bie andern haben: Sigillum coloniensis ecclesia adeausas — S maius officialatus curie colonien novum — iudicis. z. scabinor. ciuit. coloniensis ad causas. über letterm: N: 17; unten rechts: van Lon sec: Al. sol.

"abriß bes blawen Steins vffm thumbhoff", in ber Höhe bas Wappen bes Kurfürsten, zur Seite links: N. 19, rechts ein Maßstab; unten liest man: Ita deliniatum Ao. 1686. 10 Januarij. etwas tiefer rechts: van Lon fec: Kl. fol.

Zwei Siegelabbildungen; das obere, neben welchem links N. 20 steht, hat die Umschrift: Sancta. colonia. dei. gracia. romane. ecclesie. sidelis. silia. das untere: S. petr. contrasigill. civitat. col. unten links steht: van Lon sec: Al. sol.

Die vorstehenden Blätter sindet man in der 1729 zu Bonn bei Levnard Rommersfirchen gedruckten zweiten Ausgabe des Werkes: Securis ad radicem posita; die frühere, 1687 zu Bonn erschienen, hat ebenfalls diese Kupfer, jedoch von einem Ungenannten gestochen, den Lan Lon kopirt hat.

Das reich verzierte Wappen bes Kurfürsten Clemens August von Köln mit bem Wahlsprucke: PIETATE ET MAGNANIMITATE in ber Höhe; unten rechts: F: A: van Lon fec. Bonnac. Kl. 8,

Das Wappen besselben Kurfürsten, größer als bas obige; unten links steht: F. A. van Lon inv. del. et sculpsit. Auf bem Titelblatte zu: Ernewerte Chur-Cöllnische Hoff-Canpley-Ordnung. Bonn, ben Leonard Rommerefirchen, 1726. Fol.

Eine Münze, auf welcher er als Stempelschneider genannt ist, finbet man in Waltraf's Beschreibung ber Kölnischen Münzsammlung bes Domherrn von Merle (S. 530-531, Nr. 82) angegeben; es ist ein städtisch=kölnischer Thaler:

Avers. Das links gewendete Brustbilb bes Raisers in römischer Tracht, mit langen Haaren, welche ein Lorbeerzweig umfaßt, und mit bem goldenen Bließe

<sup>\*)</sup> Einiges Nähere über diese Handschrift theilte ich in Mr. 112, Jahrgang 1844, bes Kölner Domblattes mit.

1 1 1 1 1 1 1 h

auf ber Brust; unten steht: V. LON. Umschrift: CAROL. VI · D: G · R · I · S · A · GER · HIS · HVN · BO · REX.

Revers. Auf einem zierlichen Fußgestell, an welchem: BVRG. FVES. steht, ber zierlich eingefaßte stadt-kölnische Wappenschild mit seinen Schildhaltern, helm, helmbede, hut und Pfauenschweif, in welchem bie brei Kronen abermal vorkommen. Umschrift: MON. NOVA. LIB. REIPVB. COLONIENSIS. 1727.

Torent, Anton, Maler, geboren zu Brüssel 1800, ist seit vielen Jahren in Köln ansäßig; er widmet seine Thätigkeit fast ausschließlich dem Herstellen alter Gemälde, und wurde zu diesem Zwecke sogar mehrmal nach England berusen. Auch treibt er Gemäldehandel.

Londos, J. S. van, ein niederländischer Künstler, der im letten Viertel des siebenzehnten Jahrhunderts Zeichnungen für Kupferstecher fertigte; vielleicht hat er eine kurze Zeit in Köln gelebt, was man aus mehreren seiner Arbeiten folgern möchte.

In einem lateinischen Gebichte, bas bei Gelegenheit ber Vermählung Kaiser Leopold's I. 1676 bei Peter Alstorff zu Köln erschien, sind brei ber Aupfer mit bem Namen Lopbos als Zeichner versehen, andere sind nach J. C. Scholij (siehe bei Diesem das Nähere).

IODOCVS EDMVNDVS D. G. EPISC. HILDESIEN. S. R. I. P. Brustbild in einem Ovale mit Umschrift, unten bas Wappen; Iinks: J. S. van loybos delin: rechts: Henricus Causé sculp. 1695. Fol.

Ludewig, der Steinmet, kam 1313 mit Catharina, seiner Frau, aus Rile nach Köln und ließ sich hier in der Wüstengasse nieder. Er kommt im Buche "A domo ad portam" des Schreins Niderrich vor.

Ludy, Wilhelm, Rupferstecher, sebte um 1822 zu Köln und war in dem Atelier des Kalligraphen Johann Heinrigs mit dem Stiche von dessen Kunstblättern beschäftigt. Später begab er sich nach Elberfeld, wo er bereits sein Leben beschlossen hat. Der in Düsseldorf lebende Kupferstecher Ludy, der einiges für den dortigen Berein zur Verbreitung religiöser Bilder geliefert hat, ist sein Sohn.

Lünzner, Friedrich, war um 1841 Baucondufteur beim Stadt-

Tühenkirchen, Peter Joseph, Maler und Kupferstecher in Schabmanier. Er war 1775 zu Köln geboren, seine fünstlerische Laufbahn begann er auf der Düsseldorfer Afademie, dann begab er sich wiester nach Köln und malte hier hauptsächlich Bildnisse in Dels und in Miniaturfarben; in letterer Gattung bewahre ich von ihm das Bildnisse meines Baters, eine lobenswerthe Arbeit, die er im Jahre 1800 ausgeführt hat. Um 1813 verzog er nach Frankfurt a. M., wo er am 29. Juni 1820 gestorben ist. Ich kenne folgende Blätter von Lügenfirchen:

Thomas berührt die Wundmale des Heilandes. Luca Giordano gemalt. P. J. Lützenkirchen geschabt. tiefer steht: THOMAS APOSTOLUS Joh. XX. Qu. imp. fol.

Maria mit bem Jesustinde. Rach bem Gemälbe von L. ba Binci bei Kunsthändler Pech in Frankfurt, 1813. Gr. fol.

Bruftbilb eines Alten mit unbebedtem Saupte und langem Barte. Fol. Ein

Abbruck in meiner Sammlung wurde von dem Stecher in dem unten für die Schrift bestimmten Raume mit der Kreide bezeichnet: Rembrandt pinx. P. J. Lützenk: Sculps. 1816. serner liest man: PLATO, | Der Weise Lehrer.

Brustbilb eines Alten mit Pelzmüße und langem Barte; unten links bas Monogramm Nr. LXXXV. Fol.

Lubwig XVIII. König von Franfreich, Brustbilb; peint par H. Villiers à Londres. gravé par P. J. Lützenkirchen 1814. Fol.

Dasselbe Biltniß, verkleinert; peint pr. H. Villiers à Londre. gravé pr. P. J. Lützenkirchen 1814. Kl. 4.

Carl Ludwig, Erzherzog von Destreich, Brustbild. Gemalt 1815, geschabt 1816 von P. J. Lützenkirchen, Frankfurt a/m. Fol.

G. L. von Blücher, fönigl: preuß: General-Felb-Marschall, Brustbilb. Gemalt im Hauptquartier zu Hoechst im Decemb. 1813, und Geschabt von P. J. Lützenkirchen von Cöln. Fol.

Wellington, Brustbild. Nach der Büste von Jos. Nellekens in London Geschabt und herausgegeben von P. J. Lutzenkirchen Frankfurt a/m 1816. Fol.

Der Statsminister Freiherr vom Stein, Brustbild; gemalt und geschabt von P. J. Lützenkirchen Franksurt a/m. Fol.

Ferb. Fr. Wallraf, nach Beneb. Bedenfamp.

Bern. Casp. Sarby, nach bemfelben.

Johann Caspar Schug, nach Franz Rap.

Nach einem Gemälde von ihm wurde in Schabmanier gestochen: I. G. L. von Pempelsurt M. Doctor | gebohren 1733; Brustbild. P. J. Lutzenkirchen gem: F. C. Bierweiler gest: Fol.

Lut, Jacob, Goldschmied zu Köln 1683. Zur Zeit des Gülich'= schen Aufruhrs gehörte er von Seite des Goldschmiedeamtes zu den "Nat. Christi 1683 stylo Camerae einkommenden Rhatsgliedern", wie ich aus einem gleichzeitig in Druck erschienenen Verzeichnisse ersehe.

Manssen, Heinrich Wilhelm, ein geschickter Siegelstecher des vorigen Jahrhunderts, starb um 1790; seine Wohnung lag unter Helmschläger und war 1797 noch im Besitze seiner Wittwe.

Maassen, Peter, Rupferstecher von geringer Fähigfeit, hat um 1784 zu Köln gearbeitet.

Geleitsbrief für Handwerker mit zierlicher Einfassung, oben bie Ansicht ber Stadt Köln, barunter bie Schrift: "Wir Geschwohrne Ober und andere Meister bes Ehrsamen Handwercks beren" u. f. w. unten rechts: Maassen sec: Cölln. Du. fol.

Ein Türke, zu bessen Füßen viele abgehauene Häupter liegen; unten 4 Zeilen Schrift: Hier Sehet SKUTARI, u. f. w. am Schlusse rechts: Maassen fe: Coln. 4.

Ein Wappen mit ber Devise: Fortiter & Suaviter. unten rechts steht: P. Maassen. Sc. 4

Ein Altar mit ber Inschrift: Wahre Abbildung des hohen Altars zu St Columba in Köln. unten rechts: Maassen fe: Cölln. 8.

Ansicht ber Stadt Köln bei dem verheerenden Eisgange auf dem Rheine 1784; unten rechts: Bey Maassen Und Gossart. Kl. qu. fol.

Mahlberg, Eduard, Steinmet und Maurermeister zu Köln, war um 1844 als Werkmeister beim Dombau thätig.

Mainerthagen, Johann, Steinmet zu Köln, wurde im Jahre

Specie

1662 mit seiner Chefrau in eine fromme Verbrüderung aufgenommen, welche in der Antoniterfirche bestand. Die Eintragung in das Mitzgliederverzeichniß lautet:

"Mr. Johan Mainerghagen, Steinmeger, Bndt Maria Kerpen Chel."

Mangold, Adam, Steinmetz bei der Kölner Dombauhütte, dessen Fleiß und Geschicklichkeit bei der Preisvertheilung 1845 mit der silbernen Medaille belohnt wurde.

Mannebach, Joseph, Bildhauer zu Köln, von dessen Hand man viele Denkmäler auf dem Kirchhofe zu Melaten sieht. Ein solches wurde 1819 von F. A. Mottu nach der Zeichnung von M. H. Fuths lithographirt (siehe S. 120.).

Mannebach, Peter, Bildhauer, starb zu Köln am 1. März 1842 im 45. Jahre seines Alters. Auch von ihm trifft man mehrere Grabbenkmäler auf dem Melatener Friedhofe an, wovon das älteste 1813 ausgeführt worden ist.

Manskirsch, Bernard Gottfried, wurde 1736 in der furkölnischen Residenzstadt Bonn geboren. Nachdem er von seinem Ba-ter, einem nicht ungeachteten Maler, den ersten Unterricht empfangen hatte, wurde die Natur der Gegenstand seiner fleißigen Studien. Fruhzeitig erregte sein seltenes Talent zur Landschaftmalerei Aufmerksam= feit, und unter ben Gonnern, welche basselbe mächtig ermunterten, machte sich besonders ber Kurfürst von Trier Clemens Wenzeslaus um ihn verdient. 'Dieser fand solches Wohlgefallen an seinen Arbei= ten, daß er ein eigenes Kabinet davon anlegte, und ihn 1769 mit der Stelle eines Hofmalers und Hofoffizianten beschenfte. Bei einer Reise, welche ber Kurfürst 1776 unternahm, wählte er ihn zu seiner Begleitung und ließ ihn bie schönsten Wegenden nach der Natur aufnehmen. Diese Reise führte über München, bei welcher Gelegenheit Mansfirsch die dortige Gemäldegallerie sah und mit dem Direktor derselben be= kannt wurde. Wie sehr dieser ihn zu schäßen wußte, geht daraus hervor, daß er ihm für zwei seiner Landschaften mehrere hundert Gul= Einige Jahre später beehrte ihn die Fürstin von Effen den anbot. und Thurn, bes Kurfürsten Schwester, mit dem Auftrage, die ihr zuständigen Herrschaften aufzunehmen, und war mit seinen Leistungen so zufrieden, bag auch sie eine großmuthige Förderin des Kunftlers wurde. Der Beifall dieser liebenswürdigen hohen Personen war für Mansfirsch ein Sporn, sich immer höher zu schwingen, und wirklich sind viele seiner Landschaften aus dieser Periode mit so viel Fleiß, Gefühl und Natur= treue gemalt, daß man ihm einen ansehnlichen Rang unter ben bamaligen Malern dieser Gattung zuerkennen muß. Selbst der bekannte Landschaftund Architefturmaler J. G. Schüt, den er mehrmal in Frankfurt besuchte, gehörte zu feinen Bewunderern, und feine Bilber wurden zu beträchtlichen Summen nach England, Holland und der Schweiz ge= fordert. Um 1786 hielt sich Mansfirsch in Koblenz auf; ein begeister= ter Berehrer sprach sich über seine Arbeiten aus jener Zeit in Meusel's Miscellaneen (Heft 27, S. 180-184) folgendermaßen aus:

- could

"Welche Stärke müßte meine Zunge begleiten, welcher Nachbrud meine Feder führen, wenn ich gang in's Detail Dieses schöpferischen Genies geben wollte! Ich will ber mannichfaltigen Baume, der zackig= ten Stauden, und der anmuthig auf dem Vorgrunde hervarspriegenden Rräuter nicht gedenken. Seine Stude selbst muffen den redenden Beweis führen, daß durch die Uebereinstimmung des Laubes und der Stämme, burch Abwechselung des Baumstammes und bes Grünen, oder auch durch den Unterschied ber Karben, mit welchen der Krübling, der Sommer und der Herbst die Baume und die Stauden schildert, seinen Landschaften bas eigentliche Merkmal ber Wahrbeit Sogar ein Aft unterscheidet sich von dem andern durch zuwachse. einen edlern Schwung oder eine angemeffenere Auszeichnung. Plat, ben jegliches einnimmt, ift bem Geschmade bes Runftlers nicht Bebuiche und weichende Grunde, beschattete Bache und gefrümmte Klusse, auch Wege, die sich bier verlieren, bort wieder bervorbrechen und die Spur verrathen; selbst im Vorgrunde, der begrünte, ber leimigte ober auch steinigte Boden zeigen in der Austheilung seine Klugheit, und bei der Fertigkeit seiner Sand, eine unserm Künstler überall gegenwärtige schöne Natur. Der Zerstreuung des Auges voraubeugen, ist ein Theil der Aussicht allemal gebrochen; und dieses ift bie Urfache seiner mit Sügeln und Gehölzen, mit Gebäuden oder alten, bem Sturze brobenden Bauernhütten gesperrten Parthie, die man indgemein, nicht ängstlich, noch der Natur einer freien Zusammenstellung zuwiber, an ben Seiten seiner Landschaften wahrnimmt. Blos edle Ginfalt, bie Schwester ber nachten Natur, scheint ibn unter ihrem Scepter zu bal-Balb sieht man bas Stud einer Alue, und einen durch hangende Sträuche beschatteten Sohlweg bei ausgetretenem Wasser; bald beftet sich bas Auge auf eine unerwartete Durchsicht in eine freiere Landichaft, zwischen schnell beleuchteten Baumen, an dem Jug einer gang schmalen Brude ober eines mit Riedgras ober andern wechselnden Kräutern halbbedeckten Grenzsteines ober andern Denfmale. wirft man einen Blick auf ein Grabmal am Wege, ober auf eine von der Zeit gertrummerte Mauer, deren berabhangendes Laub dem Spiele der Schlagichatten und dem Wiederscheine im friftallenen Waffer zu schaffen gibt. Geine Figuren, die meistens aus Bauern, aus einer Zigeuner= oder Rauber= bande bestehen, find edel, und fur bas, was sie vorstellen sollen, glud-Seine Gebirge machen sich Raum, und man glaubt etwas von der fanften lieblichen Atmosphäre zu fühlen, die mit ihren warmen und schmelzenden Tinten und in der Breugelischen Landschaft entzückt, und unser Auge in die weitesten Thaler führet. Das Dunfele ber Walber setzt das Berg in eine nachdenkende Schwermuth und nur wenige, durch hangende Aeste streifende Blide des Aethers machen ben über Brudhölzer furchtsam babinschleichenden Wanderer fenntlich."

Mansfirsch fam um 1790 nach Köln, wo er bis zu seinem am neunzehnten März 1817 erfolgten Lebensende geblieben ist. Unfangs fand er hier die beste Aufnahme und lieferte sehr schöne Arbeiten; später sank er durch die Ungunst der kriegerischen Zeitumstände so wie durch die Schwächungen des herangerückten Alters tief in seiner Kunst. Die Bilder aus den letzten Jahren seiner Wirksamkeit sind meist seiner

a second

ganz unwürdig; Nachläßigkeit ber Behandlung und naturwidrige Fär-

bung geben ihnen ein fabrifartiges Unfeben.

Seine Landschaften sind auf Leinwand oder Holz gemalt, und meist mit seinem Namen bezeichnet; zuweilen findet man die Abkürzung: g. MANSK.

Manskirsch, Franz Joseph, des Vorhergehenden Sohn, um 1770 geboren. Mit glücklichen Anlagen begabt, wurde er unter der Leitung seines geschickten Vaters ein küchtiger, diesen übertreffender Künstler. Seine Landschaften sind freier und mit mehr Geist behanztelt, Figuren und Vieh zeichnete er richtiger und mit mehr Geschmack, in Wasserfällen und Seestürmen leistete er Ausgezeichnetes. Seine Arbeiten fanden besonders in England vielen Beifall, was ihn bewog, sich um 1796 von Köln dorthin zu begeben. Um 1805 befand er sich wieder für einige Zeit in Deutschland, und erhielt von der Kaiserin Josephine den Auftrag, die schönsten Gegenden um Achen und am Rheine zu malen. Ueber seine fernern Lebensschicksale habe ich keine Nachrichten erforschen können.

Er malte auf Leinwand und Holz. Auch hat man Aquarellarbeiten von ihm, beren ich zwei, weidende Kühe vorstellend, besitze, welche vortrefflich genannt zu werden verdienen; sie sind, wie die mei= sten seiner Bilder, mit dem vollständigen Namen bezeichnet.

Man kennt ein von ihm selbst radirtes Blatt: Landschaft mit einem im Moraste stedenden Fuhrwerke. Kl. qu. 4. Auch versuchte er sich in der Schabkunst: Landschaft mit Schaasheerde bei Ruinen, bezeichnet: Manskirsh: ten, Delin, & Sculp. tiefer steht: A Ruin in Italy. 6th Lesson. Publish'd Jany 1, 1796, by R. Ackermann. 96 Strand, Kl. fol.

Folgende Blätter wurden in Schabmanier nach ihm gestochen:

Ansicht bes Schlosses Dürnstein an ber Donau, berühmt burch bie Haft König Richard's I. genannt Löwenherz. F. J. Manskirsch pinx: Stadler sec. 1798. Du. rop. fol.

Zwei Blätter mit Ochsen, ber eine im Wasser, ber andere auf einem Hügel stehend; jedes bezeichnet unten links: F. I. Mannskirsch Delin. rechts: H. Schutz Sculp. tiefer sieht in der Mitte: Publish'd June 1. 1797. dy R. Ackermann 96 Strand. Kl. qu. fol.

Lanbschaft mit gothischer Ruine, "Night" betitelt; von bemselben Stecher. Du. fol. hier foll ber Borname bes Malers, nach Nagler (R.-L. VIII. 257.), mit T. J. angegeben sein.

Manskirsch, Johann, wird in den "Chur-Cölnischen Hof-Calendern" während des langen Zeitraumes von 1759 bis 1794 als Hofmaler der drei letten Kurfürsten von Köln genannt; die Früchteund Blumenmalerei war sein Fach.

Manskirsch, Peter Joseph, Maler, geboren 1742 zu Bonn; man hat von ihm Blumen= und Früchtestücke, die mitunter nicht ohne Verdienst sind; auch arbeitete er im Oeforationsfache. Er hat lange in Köln gelebt, bewohnte das Haus Nr. 2751 auf der Johannstraße und ist am 2. Juni 1809 hier gestorben.

Manskirsch, Peter Paul, bes Borhergehenden Bruder, mar

1731 zu Bonn geboren; er verlegte sich auf die Blumenmalerei, ohne inzwischen etwas Erhebliches hervorgebracht zu haben. 1806 war er noch am Leben.

Marchand, Julian, Steinmetpolirer bei der Dombauhütte zu Köln, wurde bereits zweimal, 1845 und 1848, bei den Preisverstheilungen, in Anerkennung seiner vorzüglichen Tüchtigkeit, durch Bersteihung der silbernen Medaille ausgezeichnet.

Marchi, Dominicus, ein Italiener, ber sich seit einigen Jahren als "Gypsformer nach ber Natur" in Köln niedergelassen hat.

Marées, Georg Des, auch De Marée genannt, geboren 1697 in der schwedischen hauptstadt Stockholm, war ein Schüler bes Hofmalers Peter Martin Meytens aus Holland. Er begab sich 1724 nach den Niederlanden, wo er sich besonders die Werfe Ban Dyck's zum Vorbilde nahm; dann kam er nach Nürnberg, München, Innsbruck, Padua, Benedig und Rom. Um 1730 trat er zu München zur fatholischen Religion über und beirathete bie Tochter bes furfürstlichen Kapellmeisters Schuhbauer. 1745 berief ihn der Kurfürst von Köln, Clemens August, an seinen Sof; die nächsten vier Jahre brachte er, mit Aufträgen überhäuft, abwechselnd in der Residenzstadt Bonn und in Köln zu, und auch späterhin fehrte er mehrmal nach dem Rheinlande Wie sehr ihn ber bochberzige Clemens August schätte, beweist der Umstand, daß er ihn zu seinem Hofmaler und zum furfürstlichen. Rathe ernannte, in welchen Eigenschaften er in dem "Chur-Colnischen Hof-Calender für 1759" vorkommt. Er malte 1752 am Hofe des Landgrafen Wilhelm von Heffen-Cassel, auch an jenem des Fürstbischofs von Würzburg und Bamberg. Dann zog er wieder nach München und beschloß hier 1776 als kurfürstlicher Hofmaler sein Leben.

Lipowsty (Baier. Kftlr.=Lex. I. 195—196.) führt eine ziemliche Anzahl von historischen Gemälden au, die dieser zu seiner Zeit sehr geachtete Künstler gemalt hat; sein Ruf ist aber hauptsächlich auf seine vortrefflichen Bildnisse begründet, die sich durch die natürliche Achnlich= feit, schöne Kärbung und gut gewählte Stellungen auszeichnen; viele derselben sind von baierischen Stechern in Kupfer gebracht worden. Wie gesucht seine Arbeiten waren, geht daraus hervor, daß er mehrals fünfzig Budnisse fürstlicher Personen gemalt hat, und nicht Zeit sand, alle dergleichen Aufträge aussühren zu können. In der könig= lichen Gallerie zu München sieht man mehrere Bilder von ihm, auch sein eigenes Bildnis nehst dem seiner Tochter, welche ihm die Palette reicht. Nach dem eigenen Gemälde ist auch das Bildnis des Künstlers, das J. J. Haid in Schabmanier herausgegeben hat; hier ist er in halber Figur, nach links gewendet, Pinsel und Palette in den Händen

baltend; unten lieft man:

GEORGIVS DE MARÉES, SVECVS.

Reverendissimi Serenissimi Principis Clementis Augusti Electoris Coloniensis etc: etc: etc: Consiliarius et Respective ejusdem aulae pictor, hanc sui effigiem Virtuosissima manu ipse pinxit.

J. Jac. Haid sculps, et excud. Aug. Vind.

Gr. fol. \$. 151/2 3. br. 103/4 3.

Ein sehr schönes Bild von Des Markes besitzt herr Maler E. Willmes in Köln: das Bildniß Clemens August's, den unvergeslichen Fürsten in lebensgroßer ganzer Figur sitzend und als Aurfürst gekleisdet darstellend; es ist auf Leinwand gemalt. Beim Tode Clemens August's war dasselbe in den Besitz eines hochgestellten Mannes am Hofe zu Bonn übergegangen und von diesem dem Vater des gegenswärtigen Eigenthümers verehrt worden. Franz Kellerhoven hat eine Lithographie nach diesem Gemälde ausgeführt.

Zu Des Markes' Schülern gehört Johann Schorn, ein Miniatur= maler, der aus Mundorf bei Bonn gebürtig war, und 1800, wie Li= powsky (Baier. Kilr.=Lex. II. 83. 262—263.) berichtet, zu München im Alter von 72 Jahren gestorben ist.

Marteleux, Johann Jacob, wird auf seinem Todtenzettel "Künstler in Stuckatur Arbeit" genannt; er starb zu Köln am 25. März 1806, in seinem 46. Lebensjahre. Sein Bruder ist der nach-folgende"

Marteleur, Joseph Engelbert, Maler, geboren zu Vonn, gestorben zu Köln am 11. September 1794 im 38. Jahre seines Aleters. Im Mai 1791 ließ er den gedruckten Entwurf zu einer gemeinsnüßigen Zeichnenschule, verbunden mit Vorlesungen über die Grundsten und unterzeichnete: "Ioseph Engelbert Marteleu Historie= und Portrait=Maler, wohnhaft auf dem Weitmarkt in Köln." Ein von ihm gemaltes Vildniß des Kurfürsten Max Friedrich von Köln, in der Sammlung des Hrn. Malers E. Willmes, ist bezeichnet: Marteleux.

Massau, Franz, Zeichner und Kupferstecher, ein talentvoller junger Künstler, geboren zu Köln um 1820. Die bisher von ihm gestochenen Blätter sind, so weit sie zu meiner Kenntniß kamen:

Die Kreuzigung des h. Petrus. P. P. Rubens pinxt. F. Massau sculpt. Berlin bei T. Trautwein. — Coln bei J. Heinrigs. 4.

St. Ratharina. Nach Fiesole gez. u. gest. v. Massau. 8.

Die Flucht ber h. Familie nach Egypten. Nach Don Lorenzo Monaco gest. v. F. Massau. Qu. 8.

Maria mit bem Jesuskinde ("Mater regis cocli."); Schola coloniensis. F. Massau sculpt. 8. (Dem Dombilde von Meister Stephan entnommen.)

Der heiland von zwei Engeln angebetet; ringsum biblische Sprüche: Ich bin bas Brob bes Lebens u. s. w. And. Müller del. Düsseldorf. F. Mussau sculpt. R. fol.

Die lettgenannten 4 Blätter haben unten die Abresse: Eigenthum des Vereins zur Verbreitung relig. Bilder in Düsseldorf.

Ecce homo! Fried. Overbeck inst. Franz Massau sculpt. Qu. fol. Gehört zu: Darstellungen aus ben Evangelien nach vierzig Originalzeichnungen von Friedrich Overbeck.

Dreiundzwanzig kleine Blätter in Umrissen zu: Neueste, vollständige Beschreibung des Domes zu Köln. Mit 23 Abbildungen von F. Massau. Köln, 1840. Berlag von F. C. Eisen. Qu. 12. Es sind Ansichten des Gebäudes und seiner innern Merkwürdigkeiten.

Nach seiner Zeichnung wurden einige landschaftliche Blättchen in Aquatinta-Manier gestochen:

Ansicht von Deut. Dessine d'après nature par François Massau. Gravé par R. Bodmer.

Ansicht von Mühlheim bei Coln. Dessine d'apres nature par F. Massau. Grave par R. Bodmer.

Der Dom zu Röln. Dessine d'après nature par François Massau. Gravé par R. Bodmer.

Der Marktplat zu Duffelborf. Dessiné d'apres nature par F. Massau. Gravé par R. Bodmer.

fie find in qu. 8. und haben unten bie Abresse von F. C. Gifen in Röln.

Maffau ift mit einem bedeutenden Unternehmen beschäftigt, bem Stiche bes Dombildes von Meister Stephan von Köln. Eine Zeichnung nach dem Mittelbilde und den innern Flügeln beffelben, welde er 1844 bier ausgestellt bat, berechtigt zu ben besten Erwartungen. Auf eine Beschreibung ter Composition brauchen wir uns wohl nicht einzulassen, benn wer in unserer Rabe sollte bas treffliche Bild nicht felbst gesehen haben? Aber worauf wir aufmerksam zu machen nicht umbin können, ift die hohe Wollendung, in welcher die Massau'sche Zeichnung baffelbe mit all seinem Reichthum in bem fleinen Maßstabe wiedergibt. Die unendliche Sorgfalt, welche in der Ausführung der zahlreichen Köpfe, namentlich ber Hauptfiguren, sich zeigt, gebt mit einer ungemein feinen Auffassung der Charaftere und bes Ausbrucks Sand in Die b. Jungfrau, als Mittelpunkt bes Ganzen, zieht besonbers den Blick auf sich. Man glaubt sie im Bilde selbst nicht so lieblich und von folder unbeschreiblichen Unmuth gesehen zu haben. Zu ihr febrt baher bas Auge auch unwillfürlich wieder zurück von der nicht minder gelungenen Ursula und den meistens trefflich gezeichneten Köpfden ihrer frommen Schar, oder von dem h. Gereon und seinen ausbrucksvollen Begleitern. Ueberall bieselbe Liebe und Treue bis in bas fleinste Detail in Stoffen, Waffen und bergleichen! Aber über bem Einzelnen hat Herr Massau den Charafter des Bildes und die Eigenthümlichkeit bes Meisters im Ganzen nicht aus bem Auge ver-Das Weiche, etwas Berschwommene in ben holblächelnden Röpfen, welches so leicht an bas Sage, Widerliche hatte ftreifen konnen, bat er mit großer Geschicklichkeit wiedergegeben. Ueberhaupt gibt es wohl feinen bessern Beweis für bas Talent bes Herrn Massau, als bie von ihm erreichte ruhige und harmonische Haltung einer Zeichnung, welche ein in reicher Farbenpracht prangendes Gemälde der strengen altbeutschen Schule und so treu vergegenwärtigt. Möge ber Stich ber Zeichnung entsprechen!" (Köln. Dombl. 1844, Nr. 128.)

Math, Johann, wird in den "Chur-Colnischen Hof-Calendern", von 1770 bis 1794 als furfürstlicher Hof-Goldschmied genannt.

Matthias, Meister, Steinmetz zu Köln, und Paiga, seine Frau, errichteten im Jahre 1362 ihr Testament, wie man, nach Fahne's Unzgabe (Dipl. Beitr. 37.), aus den Schreinen ersieht. In einer nachträglichen Mittheilung desselben Schriftstellers im Kölner Domblatte (1843, Nr. 50) wird unser Meister "Matheus" genannt.

Maubach, Conrad, Maler zu Köln, wurde am 9. Juli 1776 bei der Zunft als Meister eingeschrieben. In dem Einwohnerverzeich=

nisse von 1798 wird seine Wittwe noch als Bewohnerin eines Hauses zegen dem Laurentianer=Gymnasium" angegeben.

Mayer, Jacob, Bildhauer zu Köln, ein jest lebender Künstler, ber sich hauptsächlich mit der Ornamentik beschäftigt.

Rekenen, Ifrael von, — ist die irriger Weise angenommene Benennung eines ausgezeichneten Meisters der altsölnischen Malerschule, dessen wahrer Name leider noch zu den unbekannten gebört. Der als Rupferstecher bekannte Israel von Meden oder Medenen steht, nach seinen Blättern zu urtheilen, diesem gegenüber auf einer sehr untergeordneten Stufe; auch läßt sich die vermittelnde Meinung nicht unterstüßen, daß derselbe Künstler sich in seiner schwächern Jugendperiode dem Kupferstechersache, bei reifern Jahren aber der Malerei gewidmet habe, insem die Jahresangaben auf den mit Israel von Meckenen's Zeichen versehenen Kupferstichen bis 1502 reichen, während man auf den vortrefslichsten Werken unseres Malers die Jahrzahlen 1463, 1466 und 1488 antrist. Passaunt (Kunstr. 418—419) stellt noch folgende Gründe für die Trennung beider Meister auf:

Erstens hat der Kupferstecher seinen Namen oft auf seine Stiche gesetzt, während man davon kein Beispiel auf Gemälden, die man ihm zuschreibt, findet; unerklärlich erscheint dieses aber, wenn diese verschie-

benen Werfe von bemselben Meister herrühren sollten.

Zweitens ist bas in der ehemaligen Wallrafischen Sammlung, jett in dem städtischen Museum zu Köln befindliche mit 1488 bezeichnete Bild, welches als ein Epitaphgemälde bes in diesem Jahre verstorbenen Gerardus de Monte verfertigt wurde, bei aller Schönheit doch nicht so fraftig behandelt wie die Passion aus der Lyversberg'schen Sammlung und andere Bilber bes Meisters, fo bag es die abnehmenden Kräfte des Alters zu verrathen scheint. In dieser Annahme beftärken mich die zwei Flügelbilder, welche unser Gemälde begleiten und von einem Schüler ober Nachahmer bes Meisters nach ben barauf befindlichen Jahrzahlen in den Jahren 1494 und 1508 ausgeführt wurden. Darf man nun auch nach ben Darstellungen ber Bilder an= nehmen, daß sie gleichfalls Epitaphgemälde ber zwei später verftorbenen Verwandten des De Monte sind, welche sie als ein Andenken neben bem des Vorausgegangenen stifteten, so scheint es doch sehr natürlich, daß, hätte ber alte Meister noch gelebt, man ihm auch den Auftrag bazu gegeben haben wurde. Ich nehme baher an, bag unser Meister von 1494 starb ober boch aus Altersschwäche unfähig war, seine Runst ferner auszuüben.

Endlich geht aus den vielen Gemälden unseres Meisters, welche sich in Köln und der Umgegend befanden und zum Theil noch befinden, und aus der zahlreichen Schule, die er hier gründete, unzweiselhaft hervor, daß er sich in dieser Stadt hauptsächlich aufhielt und nicht in Bocholt, wie Ifrael von Meckenen auf seinen Sticken von sich angibt.

Die Gemälde des Meisters der Passion bei Lyversberg sind noch meist auf Goldgrund gemalt und schließen sich in dieser Hinsicht, so wie in der Art der Färbung, die lebhaft, fräftig und klar ist, an die alte Schule an. Im Allgemeinen aber ist in ihnen der Einfluß der Ban Eyckischen Schule sehr überwiegend: nicht nur sind sie in Del gemalt, sondern auch die Behandlungsweise und viele Stellungen sind der Art und Weise dieser Schule entnommen; dabei sindet man in ihnen die Charafteristif in einem hohen Grade ausgebildet. Unser Meister ging in diesem Bestreben aber gleich seinen Borgängern öfters zu weit, wenn er niedere Charaftere darstellte, wie in den Verfolgern Christi. Darf man ihm nun auch nicht absprechen, daß er edle Charaftere bestimmt und würdig darzustellen wußte, so haben sie boch nicht die bedeutende Haltung, wie man sie in den plastischer gehaltenen Werken der altfölnischen Schule sindet, noch die hohe Würde und den Abel in der Vildung, wie wir ihn in den besten Meistern der gleichzeitigen niederländischen und westphälischen Schulen bewundern. Um meisten vermisse ich bei ihm jenen Liebreiz, welcher nicht nur einigen seiner Zeitgenossen, sondern in hohem Grade den kölner Meistern Weistern Weistern

Bon ben Werken bieses Meisters, die sich noch erhalten haben, fennt man:

Aus der Lyversberg'schen Sammlung zu Köln, jest bei Hrn. Landgerichtsrath Theod. Baumeister.

Folge von acht Bildern der Leibensgeschichte, vorzüglich schön; sie bildeten bie innern Seiten zweier Flügel, welche wohl tein Mittelgemalbe batten, fonbern ein Schnitmert in Solz bebeckten; bie äußern Zeiten enthielten bie Anbetung ber Könige. Die Darstellungen sind: 1) bas Abendmabl, 2) bie Wefangennehmung, 3) Christus vor Pilatus, 4) Christi Berspottung und Dornenfrönung. Ueber ber Thure, wo Christus bei Pilatus ist, sieben bie Buchstaben A. S. K. T. und babei cin Wappen (Ar. LXXXVI der Monogramme). 5) die Kreuztragung, 6) die Kreuzigung, 7) die Kreuzdnahme, 8) die Auserstebung. Der gedruckte Catalog der Lwersderzsichen Sammlung (S. 2.) bemerkt darüber: Obsidon alle acht Vilder auf Goldgrund gemalt sind, so beweiset doch ihre landschaftliche und architektonische Ausstatung volltommen, daß der Meister durch die damals noch bestedende Vorliebe zu den Goldverzierungen auf Gemälden sich zu ihrer Anwendung dier bewogen gesunden habe, indem er der Landschaftsmalerei durchaus gewachsen war; überhaumt ist hier alles Beiwert von einer Aräeisen und lebenswallen Aussicherung überhaupt ist hier alles Beiwerk von einer Präcision und lebensvollen Ausführung, bie wenig zu wünschen übrig laffen. Rach ben Rüftungen und Armaturen zu foliegen (wie auch burch Grabmonumente nachzuweisen ift), muß man annebmen, baß sie in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts gemalt worben find; die Mannigfaltigkeit biefer Stude, so wie die bes Costumes im Allgemeinen, ist ein merk-wurdiger artistischer Beitrag zur Kunstgeschichte. Die naturgetreue Charafteristif der Ropfe aber geht aus einer so tiefen Menschenkenntniß hervor, daß baburch ber Beschauer innigst ergriffen wird. Go ift ber progressive Schmerz im Christusauf das verschiedenartigste richtig ausgesprochen, und der neubelebte und heitere Ausdruck des Christus-Kopses auf der Tasel Rr. 8, die Auserstehung vorstellend, steht mit den leidenden auf den 7 frühern Nummern in einem freudig überraschenden Contraste. So sind auch das frobe Erstaunen des Maldus, dem Christus das abgeschlagene Ohr wieder ansetzt (Tasel Nr. 2), der ängstliche, auf die warnende Magd gerichtete Blick des Pilatus, im Gegensage mit der Einfalt des ihm bas Waschbecken verhaltenben Dieners (Tafel Nr. 4), bie Individualität ber beiben Schächer (Rr. 5), ber tiefe Schmerg bes Johannes und bes Nifobemus (Nr. 7) meisterhaft aus ber Natur gegriffen und jedem Kopfe eine besondere Eigenthümlichkeit gegeben. Eine vollendete Tednik, die leuchtendste Farbenpracht und eine vorzüglich gute Erhaltung erhöhen ben Werth Diefer ichonen Bemalbe, auf benen nichts Craffes und Ekelerregenbes bargestellt ift.

Dreimal erscheint barauf (Tasel Nr. 3 und 4) ein Wappenschild mit brei Buchstaben, so wie auch vier andere Buchstaben über einer Thüre, und auf einer Streitart ein Schildchen, worauf eine Hand brei Pseile, in der Mitte zusammen

See 1

haltend, faßt; vielleicht führen biese Zeichen in ber Folge noch zu irgend einem Aufschlusse.

Der Ansicht bes Verfassers bieses Cataloges, baß noch ein Altargemälbe mit zwei Flügelthuren aus berfelben Sammlung: Areuzigung, Verklärung und Auferstehung Christi, von unserm Meister geschaffen sei, kann ich nicht beitreten.

#### Im ftabtifden Mufeum gu Roln.

Ein Gemälde mit Flügelbildern, ursprünglich in der Kirche zum b. Andreas bierselbst. Mittelbild: Christus, vom Kreuze abgenommen, wird von Joseph von Arimathia und Nicodemus getragen, während Maria und Johannes sie trauernd begleiten. Links steht St. Andreas mit dem vor ihm knienden Donator, und rechts St. Matthias. Es hat die Jahrzahl 1488 an der Inschrift des Rahmens. Auch dieses Bild ist sehr schön, doch nicht ganz so kräftig wie die von Lyversberg; es verräth die abnehmenden Kräfte des Alters. Das Flügelbild links enthält die Figur des Apostels Andreas mit einem knienden Canonicus, dem Donator; es ist 1494 gezeichnet. Das Flügelbild rechts stellt den Apostel Philippus vor und einen andern knienden Canonicus (Beide sind, gleich der Bildnipsigur auf dem Hauptbilde, aus der Familie De Monte); es ist vom Jahre 1508. Diese letztern Flügelbilder sind, wie schon erwähnt, von einem Schüler oder Nachahmer des Meisters.

In der Sammlung des Kaufmannes Hrn. Franz Zanoli in Köln schreibt Passavant zwei Vilder unserm Meister zu. Das eine zeigt uns die stehende Maria mit dem Christinde auf dem Arme; lints neben ihr steht die h. Ursula einen Bären sührend (es ist die h. Columba), und rechts die h. Catharina. Das zweite Vild ist das der Heimsuchung in einer Landschaft; diese ist sehr zart behandelt und die Kräuter sind sehr wahr und schön gezeichnet.

In ber Kapelle Harbenrath in Sta. Maria im Capitol zu Köln ist auch eine Glasmalerei, welche ber Zeichnung und ber Entstehungszeit nach bem Meister der Passion muß zugeschrieben werden. Der größere, mittlere Theil des Erkersensters enthält die Kreuzigung Christi; daneben im schmalen Fenster ist Ehristus mit der Samariterin am Brunnen dargestellt, und auf der andern Seite wie Christus einen Kranken heilt. Zu bedauern ist, daß dieses sehr schwe schwe gemalte und braun schattirte Fenster so sehr gelitten hat, daß man das Fedlende mit fremdartigen Glasstücken erseute; da es nicht mit gehöriger Wahl geschah, so machen diese störenden Ergänzungen eine sehr unangenohme Wirkung. Auch die Wände dieser Kapelle sind zum Theil von unsern Meister ausgemalt. Das obere Vild stellt die Vertlärung vor, und darunter steden sieben einzelne Heiligez noch tieser sind grau in grau gemalt mehrere halbe Figuren von Kirchenwätern. Links ist der Stister mit seinem Sohne, beide kniend und ganz klein dargestellt, und auf der Seitenwand ein St. Georg und St. Martin, auch ganz klein. Noch eine Darstellung im Kleinen ist ein spielender Organist mit mehreren singenden Chorknaben. Diese Darstellung bezieht sich auf eine durch Johann von Hardenrath im Jahr 1464 gestistete bedeutende Musikschule, welche sonst alle Tage hier eine Messe begleitete. Die Malereien sind nach einer Inschrift vom Jahre 1466, doch wurden sie 1757 durch den Maler Schmis beim Herstellen stark übermalt, so daß wenig mehr vom Ursprünglichen zu sehen sst.

In berfelben Rapelle ift noch ein großes Wandgemälbe einer Kreuzigung, aber aus späterer Zeit, und gehört selbst nicht in die Schule unseres Meisters.

#### In ber Pfarrfirde zu Ling am Rhein.

Ein Altargemälde mit zwei Flügeln. Dasselbe befand sich ehebem in der abgebrochenen von Tillmann Joel, Propst im Stiste St. Florin zu Koblenz, einem gebornen Linzer, erbauten Nathstapelle daselbst. Es trägt die Jahrzahl 1463 und stellte die sieden Freuden der Maria vor: den Gruß des Engels, die Geburt Jesu, die Andetung der Könige, die Opferung im Tempel, die Auferstehung Christi, das Pfingstsest und die Vereinigung der gekrönten Maria im Himmel mit den drei göttlichen Personen, dem Vater, Sohn und heiligen Geist. Auf dem linken Flügel ist die Kreuzigung Christi. Bei der ersten Vorstellung demerkt man auf dem Topse, worin die Lilie ist, die vielleicht bedeutungslose Inschrist: ADER. I. ATVT.

(see b

## In ber Rirde gu Gingig.

Ein Altarblatt auf Golbgrund, in brei Abtheilungen bie Kreuzigung und Himmelfahrt Christi, und ben Tob ber h. Jungfrau vorstellend.

Bei Grn. Profeffor Gorres in Robleng

sah Passavant 1831 ein Altarblatt aus ber Kirche des Hospitals für alte Priester zu Cus, welches der Cardinal Nicolaus von Cus dahin gestistet hatte, in sebr reicher Composition mit Figuren von ein Drittel Lebensgröße die Kreuzigung Christi vorstellend.

Die Rönigliche Pinafothet gu München

ist besonders reich an Werken unseres Künstlers. Das 1839 erschienene Berzeichniß nennt:

Drei Apostel. Ein Flügelbild. Halblebensgroße Figuren. H. 3 F. 9 3. br. 2 F. 8 3. 6 L. (S. 161 Nr. 18.)

Die Verkündigung Mariae. Kleine Figuren. H. 2 F. 8 3. br. 3 F. 5 3. (S. 161 Nr. 19.)

Die Bermählung Mariae. Kleine Figuren. H. 2 F. 8 3. br. 3 F. 5 3. (S. 162 Nr. 20.)

Mehrere Apostel und der heilige Johannes der Täufer. Halblebensgroße Figuren. Das Mittelbild zu Mr. 18 d. Verz. H. 3 F. 9 3. br. 4 F. (S. 162 Mr. 21.)

Drei Apostel. Halblebenegroße Figuren. Der linke Flügel zu dem vorhergehenden Gemälde. H. 3 F. 9 J. br. 2 F. 8. 3. 6 L. (S. 162 Mr. 22.)

Der Eintritt Mariae in ben Tempel. Kleine Figuren. H. 2 F. 8 3. br. 3 F. 5 3. (S. 162 Nr. 23.)

Der heilige Cunibert und ber heilige Hieronymus. Auf ber Rudseite bie Berkunbigung Mariae. H. 2 F. 5 3. 6 L. br. 1 F. 8 3. 6 L. (S. 162 Nr. 25.)

Christus am Areuze. Zu beiben Seiten befinden sich Maria und ber heilige Johannes, die beilige Ursula und der heilige Hypolit. H. 2 F. 9 3. br. 3 F. 2 3. (S. 163 Nr. 27.)

Die Beimsuchung Mariae. S. 2 F. 8 3. br. 3 F. 5 3. 6 L. (S. 163 Mr. 28.)

Der Tod Mariae. Auf der Rückseite ber beilige Johann der Evangelist. Kleine Figuren. H. 2 F. 10 3. br. 2 F. 5 3. (S. 163 Nr. 29.)

Die Krönung Mariae von vielen Engeln umgeben. Unten knien die Stifter, Mann und Frau. H. 3 F. 3 J. 6 L. br. 4 F. 5 J. 6 L. (S. 163 Mr. 30.)

Die Himmelfahrt Mariae. Aleine Figuren. H. 2 F. 8 3. br. 3 F. 5 3. (S. 163 Nr. 31.)

Joachim und Anna an ber goldenen Pforte. Kleine Figuren. S. 2 F. 8 3. br. 3 F. 5 3. (S. 164 Nr. 32.)

Der Eintritt Mariae in ben Tempel, mit einer Inschrift bes Stifters. Kleine Figuren. H. 2 F. 10 Z. br. 2 F. 5 Z. (S. 164 Nr. 33.)

Der Heiland mit ber Weltkugel. Halbe Figur. H. 1 F. 7 3. br. 1 F. 1 3. 6 L. (S. 171 Nr. 61.)

Der heilige Jacobus der ältere. Halblebensgroße Figur. H. 3 F. 2 Z. 6 L. br. 11 Z. 6 L. (S. 171 Nr. 62.)

Die beilige Jungfrau mit gefalteten händen. H. 1 F. 7 3. br. 1 F. 1 3. 6 L. (S. 173 Nr. 67.)

Antonius der Einsiedler. Im hintergrunde einige Gebäude. Halblebensgroße Figur. H. 3 F. 2 3. 6 L. br. 1 F. (S. 173 Nr. 68.)

In Schleißheim so wie in ber Morizfapelle und auf ber Burg zu Nürnberg

trifft man ebenfalls einige Gemälbe bes Meisters an. Auch bas Berliner Museum soll Werke von ihni besitzen.

Ein Theil der in München befindlichen Bilder wurde zu dem Boisseréc'schen Folgewerke lithographirt, besonders ausgezeichnet die Vermählung Mariens von N. Strixner.

Medebach, Caspar, — siehe Vopelius.

Meder, Anton, einer bersenigen Steinmegen bei der hiesigen Dombauhütte, welchen 1848 die Preismedaille in Bronze zugetheilt wurde.

Meerman, Heinrich, ein niederländischer Bildnismaler, der sich um 1670 zu Köln aufgehalten und hier mehrere tressliche Arbeiten ausgeführt hat; zu diesen gehört das De Beche'sche Familienbild, wel= ches er 1670 malte und wofür er den Preis von hundert Dukaten erhielt. Dasselbe stellt den im Jahre 1636 nach Köln gekommenen Welter de Beche mit seiner Gemahlin Catharina Hergers, einer gebornen Köl= nerin, nebst ihren zehn Kindern in Lebensgröße dar. Noch vor weni= gen Jahren wurde es von den Gebrüdern De Beche, den Abkömm= lingen jenes Wolter, in ihrer Behausung am Hose Nr. 24 ausbewahrt.

Nach Meerman sind auch einige Bildnisse in Kupfer gestochen worden: des Theologen Fabritius Bassecourt, 1650 von P. de Zetter; bes französischen Pfarrherrn G. Holton zu Umsterdam, 1651 von

Al. Conrad; andere von W. J. van Delft.

Meerman, Johann Heinrich, Maler, vielleicht der Sohn des Vorhergehenden, ist im Jahre 1680 bei der Malerzunft zu Köln aufgenommen worden; auch wurde er von derselben als sogenannter Vierundvierziger in den Nath der Stadt gewählt. Ende 1696 lebte er noch und war ältester Amtsmeister der hiesigen Malerzunft.

Meinerthagen, Johann Jacob, Maler zu Köln, hierselbst 1788 geboren. In frühern Jahren hat er Landschaften gemalt, wo= bei er der Manier des Gottfried Mansfirsch folgte; auch Bildnisse. Er ist besonders im Deforationsfache wirksam, namentlich im Aus= führen von Kirchenfahnen als ein gewandter Künstler bekannt.

Meißner, August, Maler zu Köln; bei der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins im Jahre 1841 sah man von ihm:

Ecce homo! S. 8 3. br. 6 3. (Nr. 390 b. Cat.)

Meister, Nicolas, Maler aus Koblenz gebürtig, ein jüngerer Bruder und Schüler Simon Meister's, mit dem er um 1833 nach Köln fam. Sein Fach ist die Landschaftmalerei; er liebt umfangreiche Bilder, wie die drei großen Rheinansichten: Koblenz, Nolandseck nebst dem Siebengebirge, und Schloß Rheinstein, die er 1834 für den Gastsfaal der Wirthschaft zur schönen Aussicht an Lyssirchen aussührte — vortressliche Landschaften, die jedem Beschauer Freude gewähren müssen; besonders gelungen ist des Künstlers Vaterstadt. An dem großen Panorama und den beiden Dioramen, welche in der Abhandlung über Simon Meister näher besprochen werden, hat er bedeutenden Antheil gehabt, indem das Landschaftliche größtentheils von ihm herrührt. Selten sind Stasseleibilder von seiner Hand; zweimal gab er ein solsches zu den hiesigen Kunstausstellungen:

1839. Felsenschlucht mit Ruine. S. 4 F. 4 3. br. 3 F. 4 3. (Nr. 147 b. C.)

1848. Ansicht von Neuwied mit dem weißen Thurme. (Nr. 385 b. C.)

Von D. Levy-Elfan wurden zwei Blätter carnevalistischen Inhalts nach N. Meister und W. Kleinenbroich (siehe Diesen) 1835 lithographirt.

Maler wurde zu Koblenz im Jahre 1803 geboren. Seine Anlagen offenbarten sich, ehe er noch einigen Unterricht empfangen hattez der aufstrebende junge Mann, von welchem man vielversprechende Bersuche in Reiterbildnissen und Schlachtstücken sah, zog die Ausmerksamkeit patriozischer Kunstfreunde auf sich, welche ihm die Mittel verschafften, Paris zu besuchen. Hier setzte er unter Horace Bernet's Leitung seine Stuzbien sort, und bildete sich zu einem würdigen Schüler dieses großen französischen Malers. Bald nach seiner Rücksehr in's Vaterland, um 1833 ließ sich Meister in Köln nieder, wo zahlreiche und bedeutende

Runftschöpfungen von ihm entstanden sind.

Mit vielem Beifall sah man im Mai 1835 in seiner Wohnung ein großes Familiengemälde zur öffentlichen Ansicht aufgestellt; jeder rühmte die Alehnlichfeit der Bildniffe und die wunderschöne Ausführung aller Einzelheiten; befondere Bewunderung erregte ber im Bilbe angebrachte Kettenhund. In bemselben Jahre war er beschäftigt, für ben Kronprinzen, jegigen König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen eine Begebenheit aus dem Leben des Kurfürsten Joachim Hector von Brandenburg zu malen, wie dieser Fürst, vom Pferde niedergestürzt, von dem sich über ihn herwerfenden Knappen gegen die Angriffe ber Türken vertheidigt wird. Zugleich sah man die Stizze zu einer Beduinen= Caravane, welche auf ihrem Zuge von einem Löwen angefallen wird. Während des Sommers machte er eine Reise nach Koblenz, wo er in anderthalb Stunden das Vildniß des berühmten Tondichters Ludwig Spohr malte, das durch die geniale kede Behandlung, die lebendige Wärme und Frische der Farben, so wie durch die erstaunliche Alehn= lichkeit das größte Lob fand. Im Winter des Jahres 1835 hielt sich ein Thierbandiger Namens Martin mit einer fehr interessanten Mena= gerie in Köln auf; hier sah ich Meister oftmal mit Studien nach ber Natur beschäftigt, die er zu verschiedenen großen Thierkämpfen später angewandt hat.

Vortreffliche Leistungen, die er theils vor, theils nach dieser Zeit vollendet hat, sind:

Einige Scenen aus dem letten Freiheitskampfe der Griechen gegen die Türken, so wie aus dem russischen Kriege.

Der Tod Abolph's von Nassau.

Die Gefangennehmung Rosciusto's.

Napoleon und feine Generale.

Der Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg im Kampfe vor Rürnberg. Das Gemälde jest im Cadettenhause zu Berlin.

Bluder's Rettung in ber Schlacht bei Ligny.

Eine Löwenjagd.

Ein Löwenkampf. 1835.

Das Reiterbildniß des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, wie er im Jahre 1834 als Kronprinz, in Begleitung des General=

Lieutenants Von Pfuel und des General-Majors Von der Lundt, von einer in der Nähe von Köln abgehaltenen Parade zurückfehrt.

Die beiden letztgenannten großen Gemälde befinden sich im städtischen Museum; das Bildniß des Kronprinzen kaufte die Carnevalsgesfellschaft von dem Maler und schenkte es der Stadt Köln für das Wallrafianum.

Ein Bildniß des Kaisers Napoleon zu Pferde in nicht ganz halber Lebensgröße, welches Meister 1826 gemalt hatte, besaß der verstorbene Maler Fromm; er hatte dasselbe mit dem Monogramme Nr. LXXXVII nebst der genannten Jahrzahl bezeichnet. Gewöhnlich pflegte Meister seinen Bildern den vollständigen Namen beizufügen.

Bevor ich von den großartigen Unternehmungen rede, welchen Mei= ster seine letzten Jahre gewidmet hat, schicke ich einige treffende Bemer= fungen über ihn aus einem unlängst erschienenen funstgeschichtlichen Werke voraus:

"Einen vorherrschend realistischen Weg, sagt Wilhelm Füßli (D. Städt. a. Rb. II. 364-365.), hat Simon Meister betreten; er ist hauptsächlich Schlachten= und Thiermaler, aber ein treffliches Talent, seine Kunft mit einer seltenen Meisterschaft ausübend. Feurige, produftionsreiche Phantasie, lebendige, naturgetreue, geistreiche, flare, charafteristische Auffassung und Darstellung seines Gegenstandes, einfache und doch funstvolle, aber ganz ungefünstelte, verständliche Anordnung, außerordentliche technische Fertigkeit in der Zeichnung, im Colorit, un= gemeine Schnelligfeit im Arbeiten, - alles dieses kann der Unbefangene unserm Künstler wahrlich nicht absprechen. Dieser Mann bedarf mit seinem regen Geiste und nach seiner ganzen Individualität zu seinen Schöpfungen je länger je mehr kolossaler Formen, die er prächtig zu bandigen versteht; fleine Staffeleibilder scheinen ihm nicht mehr recht zusagen zu wollen. In ben weiten Raumen einer Rubmeshalle die Schlachten der Deutschen bei Leipzig, Waterloo, u. s. f. monumental zu verewigen, das ware für dieses Talent eine paffende, würdige Aufgabe. Solche Aufträge erfolgen aber schwerlich. hat daher selbst einen Ausweg gefunden, seinem Drange nach umfang= reichen Darstellungen Genüge zu thun und in einem eigenen Gebäude ein folossales Panorama gemalt, bas — freilich nicht auf bas beutsch= patriotische Publikum berechnet, aber als Bild trefflich — ben lebergang der Franzosen über ben Rhein bei Neuwied darstellt. Meister als Portraitmaler Tüchtiges leisten kann, beweist das Bild des Königs und seiner Begleiter (im städtischen Museum). Seine Schlachten- und Thierstücke aber frappiren um so mehr, als dieser Zweig am Rhein gerade sehr wenig kultivirt wird, und als er wirklich in diesem Genre ganz vollständig seinem Lehrer Horace Vernet zu ver= gleichen ist."

Das Rundgemälde mit dem Rheinübergange der Franzosen unter General Hoche im April 1797 vollendeten die Gebrüder Simon und Nicolas Meister im Jahre 1841, nachdem sie auf dessen Ausführung drei Jahre verwendet hatten. Es blieb bis 1844 in Köln ausgestellt und erfreute sich fortwährend des ungetheilten Beifalls seiner zahlreichen Besucher. Den Beschauer versetzt es zwischen die reizendsten Punkte

bes Mittelrheines, und fesselt ihn eben so sehr durch seine landschaftlichen Schönheiten als durch die vortreffliche militärische Staffage.

Die ausgezeichnete Aufnahme, welche diesem Werke zu Theil wurde, veranlaßte die Gebrüder zu einem zweiten, nicht minder großartigen, ähnlichen Unternehmen; 1843 kamen ihre beiden Dioramen zur öffentlichen Ausstellung, welche die Schlacht bei Kulm und die Ansicht der Burg Stolzenfels bei Sonnenuntergang und während eines Gewitters zum Gegenstande haben. Ein Gebäude in der Wolfsstraße beim Neumarkt wurde eigens dafür errichtet; jeder Besucher spricht seine Beswunderung aus.

Simon Meister hatte die Absicht, das große Panorama selbst nach Paris zu begleiten und dort zur Ausstellung zu bringen, als ihn am 29. Februar des Schaltjahres 1844 der Tod hinwegraffte. Ein großer Zug von Künstlern und Verehrern des Verblichenen begleitete seine Leiche zur Ruhestätte nach Melaten. Er hinterließ eine Wittwe

nebst zehn unmundigen Kindern.

Ein überaus biederer, lebensfroher Mann war Simon Meister; unter den Künstlern in Köln ragte er als der Erste hervor — dem Geiste, wie dem Namen nach, ein Meister. Man erzählt, daß ihm durch Vernet's Vermittelung eine sehr vortheilhafte Stellung in Rußland angeboten wurde, die er aber ausschlug, weil er im kalten Norden nicht leben zu können glaubte, weil er den Rhein nicht verlassen mochte. Um schönen Rheine, bei den heitern, freundlichen Menschen wollte er lieber sich abmühen, wie es das Loos der meisten deutschen Künstler ist, statt unter den Russen in Prunk und Ehre zu leben. Schon deßhalb werden ihm die Rheinländer eine dankbare Erinnerung bewahren; auch die, denen er niemals die Hand schüttelte oder in traulichem Kreise mit ihnen anstieß.

Nach seinen Gemälden wurden einige Blätter lithographirt:

1. Napoleon und seine Generale zu Pferbe; unten links: gem. v. S. Meister. rechts: auf Stein gez. v. F. Heister. tieser: NAPOLEON | mit den berühmtesten französischen Generaelen seiner Zeit. Quer imp. sol.

2. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, als Aronprinz in Begleitung zweier Generale von einer in der Nähe von Köln abgehaltenen Parade zurückehrend; Reiterbildnisse. Lithographirt von J. B. Hüger nach dem jest in der städtisch-Wallrafschen Sammlung besindlichen Gemälde. Gr. fol.

3. ERNST VON PFUEL | Königl Preuss. Generallieutenant, commandirender General | des 7ten Armee-Korps und Gouverneur von Neuchâtel &c. &c. { Verlag von Renard. u. Dubyen in Cöln. Brustbilb nach rechts gewendet; unten linfs: S. Meister, pinx. rechts: J. C. Baum, lith. Gr. fol.

4. Dr CARL FRIEDRICH FEUERSTEIN | Regiments-Arzt im Königl. Preuss. 25ten Infanterie Regiment. | Lithogr. Institut der Gebr. Kehr & Niessen in Cöln. Brustbild nach rechts gewendet; unten links: Gemalt von S. Meister. rechts: Auf Stein gezeichnet von P. Busch. Gr. sol.

5. ARNOLD KLÜTSCH. Brustbild nach rechts gewendet; unten links: Gem: von Simon Meister. rechts: Auf Stein gez. von B. Weiss. tieser fünf Zeilen Anittelverse im kölnischen Dialect: Loht mer noch ene Schobbe krige! u. s. w. dann die Abresse: Lithogr- Institut der Gebrüder Kehr in Cöln. Fol.

6. Bilbniß des Malers, im Brustbilde nach links gewendet; ohne alle Schrift. Kl. fol. Wurde von Franz Kellerhoven gleich nach Meister's Tode nach dessen eigenem Gemälde lithographirt; da das hübsch ausgeführte Blatt ohne alle Schrift gelassen wurde, so gebe ich eine genauere Schilderung davon. Die Brust ist vollkommen nach links gerichtet, der Kopf aber etwas umgewandt, so daß ein kleiner

----

Theil ber rechten Seite besselben sichtbar wird. Meister's Haupt bebeckt ein kräftiges dunkles Lockenhaar, unter dem man nur einen kleinen Theil des Ohres wahrnimmt; er trägt Backen- und Schnurrbart, auch einen Knebelbart; der Hals ist entblöst, der Hembekragen über den schwarzen Sammtrock umgeschlagen. In den Zügen liegt einige Aehnlichkeit mit Rubens. Meister malte dieses Bildniß nebst dem seiner Gattin Gertrud, geborne Goergen, etwa zehn Jahre vor seinem Tode, was hinsichtlich der Achnlichkeit diesenigen zu berücksichtigen haben, welche den genialen Künstler erst in seinen lepten Jahren kennen lernten; die beiden Bilder waren zu ihrer Zeit in jeder Beziehung vollkommen gelungen. Sie besinden sich im Besie der Wittwe.

- 7. Der Handwurst auf bem Pegasus über einer Landschaft reitend; im Hintergrunde links zeigt sich die Stadt Köln. Unten links: Gemalt v. S. Meister 1835. in der Mitte: Verlag d. lithogr. Instituts v. Gebr. Kehr & Niessen in Cöln. rechts: Auf Stein gez. v. D. Levy. etwas tiefer links: Die Decoration des Gürzenich. Qu. 4.
- 8. Der Hanswurst mit einer jungen Schönen in einem von zwei muthigen Rossen gezogenen Wagen sitend, überfährt den Griesgram, welcher links unter bem Rabe liegt. Unten links: Gemalt v. S. Meister 1834. in der Mitte: Verlag d. lithogr. Instituts v. Gebr. Kehr & Niessen in Coeln. rechts: Auf Stein gez. v. D. Levy. etwas tieser steht links: Die Decoration des Gürzenich. Qu. 4.
- 9. Eine Gesellschaft fröblicher Männer sitt beim Champagnerwein um einen Tisch, von phantastischen Erscheinungen umgeben; der in der Mitte sich erhebende Zecher, welcher mit der rechten Hand ein überschäumendes Glas emporhält und mit der Linken die Flasche gesaßt hat, ist Simon Meister; neben ihm sitt rechts sein Bruder Nicolas, über die Schulter sebend und ebenfalls das gesüllte Glas in die Höbe haltend; ibm gegenüber sitt aus einem Faße, den Rücken kehrend, in Soldatenkleidung der Lithograph David Levy-Elkan, im Gespräcke mit dem Dichter Ernst Weiden; auch die übrigen Tischgenossen sind Bildnisse. Ueberschrift: Viertes Glas. Erste Seite. unten links: Gemalt v. S. Meister, Welter und | Kleinenbruch. Die Decoration des Gürzenich. rechts: Auf Stein gez. v. D. Levy. | Verlag d. lithogr. Instituts v. Gebr. Kehr & Niessen in Cöln. Qu. 4.

Die Nrn. 7—9 geboren zu ber Folge von eilf Blättern mit bem Titel: "Die Decoration bes Gurzenich. Erinnerungen an ben Carneval von 1835 zu Coeln."

Melem, Johann von, ein vorzüglicher kölnischer Maler, ber um 1530 blühte. In die Königliche Pinafothek zu München gelangten mit der Sammlung der Gebrüder Boisserse und Bertram folgende Bilder von ihm:

Der h. Johannes ber Evangelist. Halblebensgroße Figur. H. 2 F. 8 3. 6 L. br. 10 3. 6. L. (Nr. 74, S. 175 b. Verzeichn.)

Raiser Heinrich ber Heilige. Halblebenegroße Figur. Flügelbild. H. 3 F. 6 Z. br. 11 Z. 6 L. (Nr. 75, S. 176.)

Ein heiliger Bischof. Unterhalb bie Stisterin. H. 2 F. 11 3. br. 11 3. 6 L. (Nr. 77, S. 176.)

Christus am Areuze. Die h. Maria und ber h. Petrus zur Rechten, ber h. Johannes und die h. Barbara zur Linken. Am Fuße des Areuzes kniet die h. Magdalena. Zur Seite unterbalb knien die Stifter des Bildes. Im Hintergrunde eine Landschaft. H. 2 F. 11 Z. br. 2 F. 3 Z. (Nr. 78, S. 176.)

Der h. Hieronymus sitt in Betrachtung vor einem Tobtenkopfe, auf welchen er mit dem Finger hinweiset. Halblebensgroße Figur. H. 3 F. 2 J. 6 L. br. 2 F. 1 J. 4 L. (Nr. 79, S. 176.)

Die h. Agnes. Zu ihren Füßen kniet die Stifterin. H. 2 F. 11 3. br. 11 3. 6 L. (Nr. 81, S. 177.)

Dieselbe Seilige. Im hintergrunde eine Landschaft. H. 2 F. 8 3. br. 10 3. (Nr. 82, S. 177.)

Die b. Helena, grau in grau mit colorirtem Gesichte, in einer Nische von rothem Sandsteine. H. 3 F. br. 1 F. (Nr. 83, S. 177.)

Des Kunstlers Bilbnig. Bruftbilb. Oben rund, unterhalb bie Inschrift:

ECCE. DVOS. ANNOS. ET. SEPTEM.
LVSTRA. GERENTIS: HVIC. TA
BVLE. E. MELEM. FORMA. IOAN
IS. INEST.

HOC. OPVS. ECCE. NOVVM. CONSTRVXIT. VALDE, PERITVS.

Zur Seite sieht man in einem Spiegel nochmals das Bildniß, aber in Profil. H. 3 F. br. 2 F. 3 Z. (Nr. 88, S. 178.)

Die Mehrzahl bieser Bilder wurde für das von der Literarisch-artistischen Anstalt in München nach der Boisserée'schen Sammlung herausgegebene Folgewerk lithographirt; darunter das Vildniß durch N. Strixner und Freyman. In diesem Prachtwerke sindet man ferner zwei Blätter nach Johann von Melem, deren Originale das Berzeichniß der Pinakothek nicht nennt:

Maria, Dorothea und Catharina!

Die Kreuztragung.

Das Königliche Museum zu Berlin besitzt von ihm:

Das Bildniß einer ältlichen Frau mit einer Mütze, in einem goldgestickten Mieder und schwarzem Kleide, welche in der Rechten zwei Nelsen bält. Auf dem einfardigen Grunde die Jahrzahl 1530. Auf der Rückseite ein Todtenkopf, ein Todtenbein und ein verlöschendes Licht, mit einer lateinischen, auf die Bergänglichkeit der Menschen bezüglichen Inschrift. H. 1 F. 1/4 3. br. 91/4 3. (Nr. 80, S. 152—153 d. Berz.)

Die Dreieinigkeit. Gott Bater, in der himmlischen Herrlickeit, umfängt den dornengefrönten, von dem Kreuze abgenommenen Christus. Zu den Seiten vier Engel, von denen zwei die Leidenswerfzeuge, zwei andere das Gewand des Baters balten. Ueber demselben der beilige Geist. Unten eine Landschaft. H. 2 F. 6 1/4 J. br. 113/4 J. (Nr. 89, S. 155.)

Der Name des Künstlers führt zu der Vermuthung daß er aus dem bei Vonn gelegenen Dorfe Mehlem gebürtig gewesen sei.

Melchior, Johann Peter, ein geschätzter Bildhauer, ber 1741 zu Lindorf im Herzogthum Berg geboren wurde, und in seinen Jugendjahren einige Zeit sich zu Köln mit Ausübung seiner Kunst beschäftigte. Später kam er als kurfürstlich baierischer Hosbildhauer und Modellmeister an die Porzellanmanufaktur zu Nymphenburg. Er brachte sein Leben auf 84 Jahre. Ausführliche Nachrichten über ihn findet man in Nagler's Künstler-Lexicon (IX. 54—56).

Plende, ein Künstler, ber mir nur als Zeichner eines Bildnisses des Pfarrers Bruch bekannt ist, das J. B. Hützer lithographirt hat; es ist Brustbild, bezeichnet unten links: Nach der Natur gez. von Mende, rechts: Litho. von J. B. Hützer. tiefer folgt die Schrist; CHRISTIAN GOTTLIEB BRUCH, | Doctor der Philosophie und Theologie, Königl. Preuss. | Konsistorialrath und evangelischer Pfarrer zu Cöln, a/R pp. Fol. Ob dieser Künstler der in Nagler's Künstlersericon (IX. 99.) vorkommende Maler Carl Adolph Mende ist, der 1807 zu Leipzig geboren wurde und sich in München ausgebildet und lange aufgehalten hat, vermag ich nicht zu entscheiden.

Mengelberg, Ebmund, Lehrer im architektonischen Zeichnen und im wissenschaftlichen Unterrichte bei der von seinem Vater Egidius M. errichteten Sonntagsschule für Handwerker. Er ist auch Drechslermeister.

L-combe

Mengelberg, Egibius, Maler, geboren zu Roln 1770, besuchte in seiner Jugend die kurpfälzische Akademie zu Düsseldorf, von welcher er nach breifährigem Aufenthalte 1786 hierher gurudfehrte. Er grunbete nun eine Zeichnenschule, gerieth aber badurch in einige Schwierigkeiten mit der Malerzunft, bei welcher er sich vermittels eines Einlagebetrages von 60 Reichsthalern aufnehmen lassen mußte, wozu ihm bie Mittel von einem edlen Gönner, dem Banguier Abraham Schaaffhausen verschafft wurden, und so geschah am 23. Mai 1787 seine Ein= schreibung als selbstständiger Meister beim hiesigen Maleramte, beffen lettes noch lebendes Mitglied er gegenwärtig ift. In den 1790er Jahren fertigte er Kopien nach berühmten Gemälden der Duffelborfer Gallerie im Auftrage des Londoner Kupferstechers und Kunstverlegers Valentin Green, der die Herausgabe von 80 in Schwarzfunst ausgeführten Blättern nach Meisterwerken dieser Sammlung unternommen hatte. Von 1800 bis 1806 hielt sich Mengelberg in Elberfelb auf, begab sich bann wieder in seine Baterstadt, in welcher er nun fort= während verblieb und beren Künstlernestor er jest geworden ist. 17. November 1822 eröffnete er seine Sonntageschule für handwerfer, wo diese burch zweckmäßige Musterzeichnungen und Modelle ausgebildet werden; unbemittelte Zöglinge erhalten nicht nur unentgelt= lichen Unterricht, sondern auch das erforderliche Zeichnenmaterial ver-Bis zum Jahre 1838 zählte die Schulmatrifel bereits 1694 Lehrlinge und Gesellen. Mengelberg's Verdienste wurden auch von Seiten ber foniglichen Regierung mehrfach anerkannt, unter anderm wurde ihm das allgemeine Ehrenzeichen und der Professortitel verliehen.

Mit Recht besitzt Mengelberg auch den Ruf eines wackern Bildnißmalers; ich nenne nur zwei seiner Arbeiten: das lebensgroße Bildniß des Erzbischofs Ferdinand August in ganzer Gestalt, Eigenthum des Domcapitels, und Wallraf's lebenvolles und überaus ähnliches Bild im städtischen Museum.

Rach seinen Gemälben wurden lithographirt:

C. J. Freiherr von Mylius, Senats-Prasident, gest. 1838. Mengelberg Vater pinx. Druck v. J. E. Renard in Coln. J. C. Baum lithogr. Gr. fol.

Bern. Jos. Mäurer Jubilarius bes Orchesters an ber Metropolitan-Kirche zu Köln, 1832; Brustbild. Gemalt von Egid. Mengelberg, Auf Stein gez. von Otto Mengelberg. Gedruckt im Lithogr. Institute der Gebr. Kehr & Niessen in Cöln. Gr. fol.

Ein kleiner Aupferstich nach ihm besindet sich in: Taschenduch für bilbende, dichtende und historische Kunst. 1804. Herausgegeben von W. Aschenberg. Dortmund, bei den Gebrübern Mallinckrodt. 12. Er stellt einen Türken mit seiner Geliebten im Garten vor, und ist unten bezeichnet: Mengelberg del: In der Nachschrift des Herausgebers wird Thelott als Aupferstecher genannt, und Mengelberg, der sich zu der Zeit in Elberseld befand, irrthümlich der Vorname Edmund beigelegt.

Mengelberg, Dtto, Maler, ein Sohn des Egidius Mengelberg, geboren zu Köln 1818, hat sich auf der Akademie zu Düsseldorf aussgebildet, von wo er 1844 für einige Jahre in seine Baterstadt zurücksfehrte. In Nagler's Künstler-Lericon (IX. 102.) heißt es über seine Leistungen: "Er hat bereits Proben eines tüchtigen Talentes gegeben, 1836 im Tode des Moses wie dieser auf der Anhöhe von Nebo das gelobte Land erblickt und, von zwei Engeln unterstüßt,- sterbend zurückssinft. Mehr noch tritt das fast lebensgroße Bild der Judith bervor,

welches Mengelberg 1837 malte. Judith tritt aus dem Zelte, worin im dunklen Hintergrunde der Rumpf des Ermordeten sichtbar ist; sie schlägt den Vorhang mit der Linken zurück, während sie in der Nechten das blutbesteckte Schwerdt hält. Diese Judith ist ein schlankes, reizendes Mädchen mit sansten Zügen und blühendem Teint, das Auge ist zum Himmel gerichtet, um Verzeihung ihrer That zu erstehen. Das Bild kam in den Vesitz des rheinisch-westphälischen Kunstvereins, und außerdem eristirt davon noch eine kleine Farbensstze. In demselben Jahre malte Mengelberg noch die halblebensgroße Figur einer sich schmückenden jungen Griechin; von größerer Vedeutung ist aber wieder das Vild des Erzengels (Michael) auf dem bezwungenen Drachen, wozu der Künstler 1838 den Carton zur lebensgroßen Ausschung sertigte. Die Flucht in Egypten ist ebenfalls ein Werk von des Künstlers neuester Thätigkeit (1840)."

Das große Bild mit dem siegenden Erzengel Michael ist für die St. Apostelnkirche zu Köln erworben worden, und hat in derselben seine Stelle gefunden.

Die Ausstellungen bes kölnischen Kunstvereins hatten folgendes von ihm aufzuweisen:

1840. Portrait bes Künstlere. S. 1 F. 3 3. br. 1 F. 3 3. (Nr. 304 b. Cat.)

1842. Loreley. S. 6 F. br. 4 F. 4 3. (Mr. 99 b. C.)

1844. Drei Bilbniffe. (Mr. 91-93 b. C.)

1844. Ein Mönch. S. 1 F. 2 3 br. 1 F. 6 3. (Nr. 401 b. C.)

1846. Mädchentopf. (Nr. 390 b. C.)

1846. Portrait. (Nr. 391 b. C.)

1847. Ecce homo! (Mr. 313 b. C.)

Von edler Auffassung und trefflicher Färbung, wurde vom Vereine zur Verloosung unter seine Mitglieder angefauft.

1848. Bor ber Ernbte. (Dr. 153 b. C.)

Zu der Folge der Kaiserbilder in Frankfurt a. M. wurde Mengelberg beauftragt, Heinrich IV. zu malen. Eine Abhandlung von J. E. Braun in Lewald's Europa, Jahrgang 1844, spricht sich darüber also aus:

"Unter ben Kaisern bes salischen Geschlechts ift Heinrich IV., wenn auch kein gewaltiger Mehrer bes Neichs, wie seine Vorgänger Conrad II. und Heinrich III., doch jedenfalls ber anziehendste; wir fühlen uns am meisten menschlich zu ihm hingezogen, er ist uns von ienen alten Westalten am nächsten gerückt. Dieser lebhaften individuellen Theilnahme entspricht das Vild von Otto Mengelberg; es ist vielleicht das anziehendste der ganzen Sammlung. Wir haben eine hohe Mannesgestalt vor uns, schon und mit wunderbar leuchtenden Augen, gang ber Beschichte getreu, nach ber er mit seinem Blicke die Brust der Menschen durchschauen konnte und im Augenblicke der Leidenschaft zu wachsen schien und in zürnender Größe weit über sein Gefolge sab. (Hist. de vita Henrici IV. imp. prooem. bei Urstis. I. 381.) Man weiß es nicht, ob es jugendlich ist oder bereits gealtert, dieses Gesicht; aber es liegt eine geistige Schönheit, ein Abel des tiefsten Schmerzes auf diesen Zugen, die uns den Schmelz ber ersten Jugend vergeffen laffen. Durch die Loden fährt aber ber Sturm und läßt sie etwas zurücksliegen; es

ist der Sturm, der durch des Kaisers ganzes Leben geweht ist, der die reinsten Blüthen der Kindheit vergistete, die des jugendlichen Mannes abriß, der aber den Stamm nur gefrästigt hat, so sehr, daß ihn keine äußere Macht niederwersen kann, es sei denn der Sproß, den die eigene Wurzel treibt, sein eigener Sohn. Es liegen so wunderbare Gegenfäße auf diesem Stück Leinwand, eine verglühte Leidenschaft, ein durchgekämpstes Weh, und doch ein königlicher Stolz, eine Liebesfähigkeit für Reich und Volk, daß wir Otto Mengelberg ein tieses Verständniß der Geschichte zuschreiben müssen, ein vollkommenes Ersfassen dieses Mannes."

Im Frühjahre 1848 hat Mengelberg sich wiederum nach Düsselzdorf begeben und die dortige Kunstausstellung durch seine neueste Schöpfung: Der verlorene Sohn, bereichert, ein bedeutendes Werk, sin streng historischem Style, würdig, dem Gegenstande entsprechend wiedergegeben; besonders schön, ernst und tief ist die Farbenstimmung dieses Vildes, und eben so schön und ernst die Anordnung des Hinterzundes, die Innigseit des Ausdruckes im verlorenen Sohne; das Ganze erinnert an die trefslichen alten Meister, und Mengelberg war auf der diessährigen Ausstellung der einzige würdige Darsteller der historischen Richtung." (Feuilleton der köln. Zeitung, 1848. Nr. 244.)

Aus seiner ersten Zeit ist noch die Composition einer Geburt Christi zu nennen, wovon bei Joseph Fay bereits die Rede war.

Ich besitze zwei lithographirte Bildnisse von der Hand dieses Kunftlers:

Bern. Jof. Mäurer, nach Egib. Mengelberg.

Richard Benedict Schmit, Prosessor und Inspector, Brustbild. Auf Stein gezeichnet von Otto Mengelberg. Gedruckt bei Gebrüder Kehr & Niessen in Cöln. Fol.

Menn, Dorothea, geborne Schauberg, eine edle Frau, bie an Geist und Tugend bie Zierde ihrer Baterstadt Köln war, Gat= tin des berühmten Hofraths Johann Georg Menn, Doctors und Pro= fessors der Arzneifunde († 28. Juli 1781 im 51. Jahre seines Al= ters), und Hardy's Freundin. Bon ihr sagt Wallraf 1799 in einer Unmerfung zu seinem Feiergesange auf Hardy's Runftler=Jubilaum: Gine Frau von Talente, Wit und Weltkenntniß. Sie wandelte mit Hardy (geboren 1726) in gleichem Alter und gleicher Liebe zur Kunft bei dauernder Freundschaft. Auch sie bildete in Wachs, zeichnete, versuchte unter seiner Leitung die Delmalerei in der Landschaft und besaß Ihr Genie war aber vorzüglich für die Tonfunft viele Kunstfritif. und die italienische Gesangweise durch die geschicktesten hiesigen und fremden Meister jener Zeit gebildet worden. Sie hatte fast alle Instrumental=Musik geübt, und selbst in der theoretisch-musikalischen Kritif sich zu seltenen Kenntnissen geschwungen. Ihr Wunsch und Spruch war eben der Horazische: Nec turpem senectam vivere, nec cithara carentem. — Die allgemeine Verehrung begleitete sie bis an ihr Ende (bas am 24. October 1789 an ihrem 64. Geburtstage erfolgte). Eble, aute Seele, bir sey wohl!"

Mennig, Christoph, ein Künstler, der auf der kurpfälzischen Afademic zu Dusseldorf seine Studien gemacht hatte und in vielen

Kunstzweigen bewandert war. In dem 1798 bei Haas und Sohn erschienenen "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" heißt es von den Gebrüdern Mennig — wobei zu bemerken ist, daß der mit Christoph verbündete Bruder nur für den rein mechanischen oder hand-

werklichen Theil bes Geschäftes thätig war:

"Schrift-Schneiber und Gießer; schneiben und graviren auch im Erhabenen sowohl als in der Tiefe in Holz und allen Gattungen von Metallen, besonders für die Buchdruckerei, alle nur mögliche Sorten von Schriften, Figuren und Zierrathen im Groben sowohl als im Allerseinsten. Bossiren auch in Wachs nach der Natur und dem Leben alle nur ersinnliche Figuren, Portraits und sonst mögliche Gegenstände. Verfertigen auch alle erdenkliche messingene Formen, wie sie nur immer anverlangt werden können."

Er war auch im Bildnismalen erfahren. 1813 starb er, etwa 53 Jahre alt.

Mennig, Franz Xaver, des Vorhergehenden Sohn, zu Ansfang dieses Jahrhunderts in Köln geboren; er ist auf einigen lithosgraphirten Blättern, welche dem bei Christoph Mennig sel. Wittwe 1824 gedruckten Werschen: "Geschichte der Kirche zum heiligen Gereon in Köln" beigegeben sind, als Zeichner genannt:

Süböstliche Ansicht von St. Gereon. Kl. qu. fol, Nörbliche Ansicht von St. Gereon. Kl. qu. fol.

Zwei Fensterabtheilungen mit alter Glasmalerei aus ben ältesten Zeiten, in ber Sacriftie befindlich. 12.

Diese 3 Blätter sind bezeichnet links: Mennig del. rechts: Lith. v. F. A. Mottu. Ein Grabbenkmal mit ber Inschrift: Sequimini; unten links: Mennig del. 12.

Er ist Kanzellist beim erzbischöflichen General-Vicariate und hat der Kunst seit längerer Zeit entsagt.

Mesquida, Wilhelm, von Fiorillo (Gesch. b. Mahl. in Span. 391—392.) mit dem Vornamen Guillermo genannt, wurde im Jahre 1675 zu Palma, der Hauptstadt der spanischen Insel Majorca, geboren; er erhielt den ersten Unterricht in der Malerei von einem mittelmäßigen Künstler, ging dann nach Nom, wo er die Schule Benedetto Luti's (nach Andern Carlo Maratti's) besuchte. 1718 begab er sich nach Benedig, heirathete und ließ sich hier haushäblich nieder. Ungeachtet seine vielseitigen Malertalente Anersemung und Ausmunsterung fanden, fühlte er sich doch unzufrieden, trat 1731 eine Reise nach Deutschland an und wurde von Elemens August, dem Kurfürsten von Köln, als Hofmaler in Dienst genommen. Doch auch hier war seines Bleibens nicht, er kehrte nach wenigen Jahren nach Italien, später nach seiner Geburtöstadt Palma zurück, wo er 1747 gestorben ist.

Mesquida malte geschichtliche Vorstellungen, Bildnisse, Blumen und Früchte, auch Thiere; ein ausgezeichnetes Talent besaß er, die Werke von Rubens und Van Dyck zu kopiren, wozu er zahlreiche Aufträge empfing. Viele seiner Arbeiten sieht man in der Cathedrale und ans dern Kirchen seiner Vaterstadt, auch in Rom und Vologna; sie wer-

den von den Kennern mit übereinstimmendem Lobe genannt.

Im Auftrage bes Magistrats ber Stadt hat Mesquida hier im Jahre 1734 verschiedene Vorstellungen aus Köln's Vorzeit gemalt, darunter: die Sendung der Ubier an Cäsar — die Vermählung der Agrippina mit Claudius — die Ertheilung des Stapelrechtes an die Stadt durch Kaiser Friedrich II. — u. s. w., welche man an den Wänden im Vorzimmer der "Nathsstube" sieht. Im Speisesaale des Minoritenklosters hing ehemals ein großes Vild von seiner Hand, die Stiftung der Kirche vorstellend.

Messis, Johann, der Sohn und Schüler des berühmten antwerpener Malers Quintin Messis, diesem zwar an Verdiensten nicht völlig gleich, aber doch ein sehr schäpenswerther, tüchtiger Künstler seiner Zeit. Man sindet viele Arbeiten dieses jüngern Messis in Köln, daher ich die Aussage des Verfassers (M. J. DeNocl) des gedruckten Verzeichnisses der ehemaligen hiesigen Tosetti'schen Gemäldesammlung (S. 17—19.), daß Johann Messis während des langen Zeitraumes von 1563 bis 1583 in Köln gemalt habe, nicht unglaubbar sinde. Aus dieser durch Verfauf nunmehr zerstreuten Sammlung werden folgende zwei Vilder beschrieben:

"1) Besperbild, Kniestud; brei Figuren. Auf Holz, hoch 3 Fuß 5 Boll, breit 2 F. 2 3.

Der Leichnam bes vom Kreuze abgenommenen Heilandes erscheint auf eine Steinbasis niedergesett, auf welcher ihn ber zu seiner Linken (rechts im Bilde) stehende rothbekleidete Liebling Johannes mit beiden Banden aufrecht halt; rechts neben bem Leichnam steht in blauer Rleibung die Mutter bes Gefrenzigten mit fanft wehmuthiger Miene ben Berklärten anblickend. Die anatomisch richtige Zeichnung bes Leichnams, ber sanfte Schmerzesausdruck in den Köpfen der Maria und des Johannes, und der zart behandelte Farbenauftrag machen, als Hauptmerkmale bes Kunftlers, bieses Bild zu einem schätbaren Runfterzeug= niß. Daß diese Darstellung ber Lieblingsgegenstand bes Malers war, scheint aus den häufigen, theils in hiesiger Stadt, theils außerhalb derselben, mit einigen Abanderungen, meist aber von derselben Hand vorkommenden Wiederholungen dieses Bildes hervorzugeben, unter welchen sedoch wohl schwerlich eines bem gegenwärtigen den Rang streitig machen burfte. Der geschweifte Ausschnitt an dem obern Theile besselben läßt mit Grund vermuthen, daß das Bild ehemals, mit zwei Rlappflügeln verseben, einen hausaltar ausmachte.

2) Die Kreuzigung Christi; vier Figuren. Auf Holz, hoch 3 F. 2 3. breit 2 F. 2 3.

Nach der gewöhnlichen Art dieser Darstellung erhebt sich mitten im Bilde das Marterholz, an welchem der Gefreuzigte vor wenigen Augenblicken geendigt zu haben scheint. An der rechten Seite des Kreuzes erscheint Maria, mit gefalteten Händen und herabgesenktem Haupte in inbrünstigem Gebet begriffen; an der andern Seite stehend, trocknet Johannes mit dem Zipfel seines rothen Mantels seine Thränen, und hält in der linken Hand ein Buch. Hinter dem Kreuze, um den Fuß besselben herumgebogen, kniet Maria von Magdala, ihr sanst wehnnüthiger Blick haftet an den Fußwundmalen des Heilands. Den

a\_create

Hintergrund bildet eine gebirgige Landschaft, welche die Stadt Jerussalem und eine dorthin zurückfehrende Reitergruppe schließt. Aus der hier gewählten Art der Darstellung dieses Gegenstandes und den gesmüthlichen Köpfen der Mitleidenden wandelt den Beschauer eine, nach dem ersten heftig ergreisenden Moment des Schmerzes eintretende, mit gelassener Hingebung in eine höhere Fügung verpaarte, tiefgefühlte Trauer an."

Iwei Bilder von ihm in der kaiserlichen Gallerie zu Wien haben, nach Von Mechel's Angabe (Catal. 154 No. 18. 159 No. 38.), die Bezeichnungen: "Joannes Massiis saciedat 1564" und "Joannes Massiis pingebat. 1563." Auch wurde mir ein Vild von ihm bekannt, Loth mit seinen Töchtern in einer Höhle vorstellend, mit der Bezeichnung: "Johannes Messiis pingebat 1563."

Mestrum, Paul, geboren zu Köln 1778, gestorben daselbst am 18. Mai 1825, war Deforator, Zeichner und Kupferäßer. Er radirte unter andern folgende Blätter:

Landschaft mit starken Eichengruppen; im Vorgrunde links ein Schäfer, seine Heerde treibend. Bezeichnet unten links: P. Mostrum del. Col. agr. Gr. qu. fol. Ropie nach einem Blatte von C. W. Kolbe.

Apollo mit ber Leier unter ben Hirten. Nechts auf einem Troge, woraus eine Kuh fäuft, ist bas Monogramm Nr. LXXXVIII. Du. 4. Kopie nach Joseph Bergler.

Le Bassa et le Marchand. Zwei Figuren an einem Tische sigent. P. Mestrum Excutid. 16.

Mytbologische Vorstellung; links die Büste der Natur, darunter die Schrift: ALTRO VILETT CH'IMPARAR NOTROVO. An derselben Seite tiefer das Monogramm Nr. LXXXIX. Qu. 4.

Der Leichnam bes Heilandes, in einem Gewölbe rubend, von Magdalena beweint. Unten links: P. Mestrun del Col ngr 1806. Schm. qu. 4. Kopie nach Joseph Bergler.

Ein Reiter an einem Wassertroge bei zwei Beibern haltend. Unten in ber Mitte steht: P. Mestrum. Du. 8.

Der kleine Johannes bas Kreuz haltend, sitzend in einer Lilie; bezeichnet unten rechts: P. Mestrum Sc. 16.

Der trunkene Silen. Nach P. P. Rubens. Gr. fol. Kopie, in Zinn gravirt, nach bem Holzschnitte von Christoph Jegher; sie ist gewöhnlich ohne alle Bezeichnung; auf dem mir vorliegenden Abdrucke hat Mestrum die Buchstaben: P. M. handschriftlich beigefügt.

Dettel, Nicolaus, oder Mettelj, Kupferstecher, dessen Urseiten in beträchtlicher Unzahl zu Köln in den Jahren 1745 bis 1772 erschienen sind. Bei den Bezeichnungen mit seinem Namen bediente er sich abweichender Schreibarten, so daß man leicht könnte verleitet werden, zwei verschiedene Künstler aus ihm zu machen. Neben dem deutlichen: Nicol. Mettel sindet man: N. Mettels, Mettli und Mettely, wobei das N des Bornamens häusig so gesormt ist, daß es einem v ganz ähnlich sieht, und dann der Name Bon Mettli erscheinen würde; die Monogramme Nr. XC bis XCIV geben Nachbildungen davon. Das Blatt nach Rubens Nr. 24 nennt die Straße, wo er gewohnt hat. Folgende Arbeiten von ihm sind in meinem Besiße:

1. In einer Landschaft sit Christus unter einem Baume, auf bem Boben liegt bas Kreuz und andere Leidenswertzeuge; in der Ferne sieht man einen Leichen-

- Longia

- zug, wo Christus ben sich aus bem Sarge erhebenden Berstorbenen zum Leben erweckt hat; in der Höhe erscheint Gott der Bater; im Vordergrunde sipt links ein Mann mit leidendem Ausdruck, rechts hat das Postament einer Säule die Inschrift: "BETRAENG: | NVSSEN | IESV CHRISTI" tieser steht: Nic. Mettel sc. Col. Gehört zu: "Leid- und Schmerken-volles Leben; Von V. P. F. THO-MAE DE JESV. Anjeto in das Teutsche übersetzet Durch P. WOLFGANGUM EDER. Cöllen, in Verlag ben Johann Werner van der Poll, Buchhändler, unter setten Hennen, im Vogel Greiff, 1745." 4.
- 2. Bildniß des Papstes Benedict XIV. Brustbild, von kleinen sinnbildlichen, ober auf seine Erhebung bezüglichen Vorstellungen umgeben; unten die Bezeichnung; Nicl. Mettel del: et: sc:-Cöll: bann folgen 4 Zeilen lateinische Schrift mit der Jahrzahl 1747 am Schlusse, und außerhalb der Randlinie steht: F. A. Pütz sieri cur. 8.
- 3. Bildniß bes lutherischen Pfarrers Zimmermann, Halbsigur; unten steht: "M: Johann Friedrich Zimmermann | Inspector des Evangelisch-Lutherischen Ministerii in | dene. Herhogthümer. Jülich und Berge, u: Pastor zu Belbert | gebohren in Dortmund den 4<sup>ten</sup> Januarij 1699 | gestorben in Belbert den 12<sup>ten</sup> April 1753." tiefer links: N. Meulj sc. Cöll: Fol.

Bon biefem Blatte ift bas Monogramm Nr. XC entnommen.

4. Titelblatt. Es bilbet eine architestonische Zusammenstellung; oben sieht man in der Mitte die Andetung der heiligen drei Könige, links daneben sieht S. FELIX, rechts: S. NABOR; dann folgt die siedenzehnzeilige Titelschrift: MIS-SALE | S. COLONIENSIS | ECCLESIAE | Iussu Sereniss: et Reverendiss: Domini | D. CLEMENTIS AUGUSTI | Archiepisc. et Principis Electoris Coloniensis, | S. SE-DIS APOSTOLICAE Legati nati, | vtriusque BAVARIAE Ducis, &c. | Recognitum, u. s. w. | COLONIAE | MDCCLVI. über der Schrift in der Mitte das Wappen des Kursürsten, daneben links: S. S. Machadaei, rechts: S. Gereon; zu den Seiten der Titelschrift links: S. Gregorius Spoletanus. und S. Petrus. rechts: S. Maternus. und S. Severinus. unten stehen in drei Abtheilungen: S. Cunidertus. und S. Evergislus mart: — S. Agilolphus mart: I. Archiep: und S. Heribertus I. Elector: — S. Anno und S. Engelbertus. mart: über den beiden die Mitte einnehmenden Heiligen ist: S. Ursula. dargestellt; unten rechts die Bezeichnung: N. Mettel sc. Coll. Fol.

Hiervon ift bas Monogramm Nr. XCI entnommen.

- 5. Die Anbetung ber h. brei Könige; unten rechts steht: Nicol: Mettely sc: Fol. Gehört ebenfalls zu vorstehendem Missale.
- 6. Trauergerüst mit der Ueberschrist: CASTRUM DOLORIS. | AUGUSTIS MANIBUS M: AMALIAE IMP: CAES: CAROLI VII VIDVAE | in ELECTORALI SACELLO BONNAE ERECTUM | ANNO MDCCLVII. unten links steht: N. Mettelj sc. Cöll. Imp. fol.
  - 7. Die blühenbe Aloë von 1757, nach J. M. Mep.
- 8. Bildniß bes Kurfürsten Max Friedrich von Köln, Brustbild; an jeder Seite ein Chronogramm, links: eCCe qVeM eLeglt DeVs (1761) rechts: Vt Mo-Do pracesset eCCLeslae sVae unten das Wappen des Kurfürsten nehst seinem Wahlspruche: In Justitia et Mansuetudine, tiefer steht rechts: N. Mettelj sc: 8.
- 9. Allegorie mit bem Bilbnisse bes Kaisers Joseph II., bas von Minerva gehalten wird; in ber Höhe schwebt die Fama mit dem kölnischen Wappen; unten rechts: N. Mettelj del: et sculs: Cöll. 4. Zu bem 1766 bei Franz Wilhelm Joseph-Metternich zu Köln erschienenen Dizionario Imperiale.
- 10. Das Wappen bes Kurfürsten Max Friedrich von Köln. Befindet sich in vorgenanntem Dizionario über ber Dedication an den Kurfürsten, und ist ebenfalls mit bes Stechers Namen bezeichnet.
- 11. Zwei Wappenschilber von einem Bären und einem Löwen gehalten; zwei Chronogramme, jedes die Jahrzahl 1770 enthaltend, als Ueberschrift; das obere lautet: "Catenls LlqatVs Llbertate eqVIDeM Larglter frVor." unten rechts sieht: N. Mettelj del sc: Cöll. 4.
- 12. Der beilige Norbertus, Stifter bes Prämonstratenserordens; unten: N. Mettelj sc. Coll. Gehört zu bem 1772 bei Jacob Theodor Jansen zu Köln ge-

brudten Buche: Historia nobilis Parthenonis Heinsbergensis. Collectore Friderico Kreetz. 8.

- 13. Effigies S: Philippi Nerij. Halbfigur; unten links: N. Mettelj sc. Coll. 8.
- 14. Maria mit dem Jesuskinde; unten zwei Zeilen lateinische Schrift: Virgo silet, u. s. barunter steht links: St. S. pitoni pinxit. rechts: N. Mettelj sc: Cöll: Kl. fol.
- 15. Bilbniğ bes Kaisers Joseph II. Astat. XXX. Brustbilb, in einem Ovale; bezeichnet: F. Mesner ping: M. Mauss del: Mettelj sc. Cöll: Kl. fol.
- 16. Bilbniß eines ungenannten Geistlichen, halbsigur, beinahe ganz von vorne geschen; seine hand berührt eine auf bem rechts besindlichen Tische liegende Schrift, auf demselben steht auch ein Kruzisir; unten fast in der Mitte die Bezeichnung: Mettelj ad viu. del. sc. Coll. Kl. 4.
- 17. Maria ben Leichnam Christi auf bem Schoope haltenb; unten links: Nicol: Mettel sc. 12.
- 18. Maria mit bem Kinde; oben steht: Kommet zu Maria von guten Raht | Sie hilst Euch in aller noth und that. unten 6 Zeilen: Wahre abbildung des bestaendig miraculosen | gnaden bild S: Maria von guten Raht bey den | P: P: Augustinern zu genazzano, u. s. w. tiefer links: N. Mettelj se: Cöll. Fol.

Nach biefem Blatte ift bas Monogramm Nr. XCII.

- 19. Der h. Severinus, von vielen Engeln umgeben, bei seiner Kirche zu Köln schwebend; unter ihm ber seine Gebeine aufbewahrende Reliquiensarg, dann bie Schrift: Sancte pater Severine! u. s. w. tieser in ber Mitte: N. Mettelj del: et se: Coll: 8.
- 20. Bignette eines Handelsmannes; der Borbergrund zeigt den Meeresstrand, an welchem Neptun und Mercur unter Palmen sigen; bei letterm sind verschiedene Fässer und Kisten aufgestellt, eine mit den Buchstaben F M bezeichnet; in der Mitte ein Wappen; in der Ferne das Meer mit vielen Schissen; unten rechtssteht: Meuelj sc. Coll. Qu. 8.
  - 21. S. APOLINARIS. Halbfigur; unten rechte: grav: par Mettelj. 8.
- 22. Der h. Franz be Paula, zwischen seinen Händen einen Strahlenkranz mit dem Worte CHARITAS in die Höhe haltend, Brustbild; unten links steht: Nicol. Mettel se. Col. 12.
- 23. Die felige Angela Mirici be Brixia, Stifterin bes Ursulinerinnenorbens, im Brustbilbe, von Engeln und Heiligen umgeben, über ber Stadt Köln schwebend; unten 4 Zeilen Schrift: Essigies B. Angelae Merici de Brixia à Decentiano u. s. w. habei links: M. Seras: inv: tieser steht links: N. Mettelj del: sc: Cöll: 8.
- 24. Die Anbetung der h. drei Könige; uuten links steht: P. Paul: Rubbens pinxit. rechts: N. Mettelj se: Coloniae | habitans in platea vulgo auf | der Sandkul ubi prostant. | in der Mitte: ET PROCIDENTES ADORAVERVNT EVM. Math. 2. | attigit Reliquias SS. Trium Regum. Fol.
  - Das Monogramm Nr. XCIII ift hiervon entnommen.
- 25. Ein Altar; oben Christus am Areuze nehst Maria und Johannes; bie untere Abtheilung zeigt mehrere Vorstellungen, als Hauptgegenstand in der Mitte Maria mit dem Leichnam des Heilandes auf dem Schoope; unten steht: Wahre abbildung der schmertzhassen Mutter Mariae | in der pkaar Kirch zu S: t: Alban binnen Cöllen. tieser rechts: Nicol. Mettel sc. Coll. 8.
- 26. Allegorische Vorstellung; im Vordergrunde liegt Saturn mit der Sense und einem zerbrochenen Stundenglase, den rechten Arm auf einen Todtenkopf gesstützt, aus dessen Augenhöhlen ein großer Burm friecht; die Mitte nimmt ein Altar ein, auf welchem mehrere Stäbe liegen, die von den Strahlen der Sonne entzündet werden; an der Vorderseite des Altars sieht man ein Wappen; zwei weisnende Genien mit Fackeln stehen zu den Seiten; in der Höhe liest man: PETITVR HAC CAELVM VIA, unten links: N. Mettelj inv: del: se: Cöll. Fol.
- 27. Wahre abbildung der Miraculösen | bildnuss Mariae zu bödingen. unten linfs: N Mettelj sc. Cöl. Gr. 8.
- 28. Maria als Friedenskönigin: S. Maria de Pace. Patronin des Fribens 2c. am Schlusse der Schrift: Nicol: Mettel sc: Cöll: 12.

- 29. S. Joannes Nepomuc. Brufibilb; unten links: Nicol. Mettel sc. Col. 8.
- 30. S. Franciscus Xaverius, Bruftbilb; unten Iinfe: Nicol. Mettel sc. Col. 8.
- 31. Die Abbilbungen ber turfürftlichen Schlösser, nach J. M. Des.

Das Monogramm Nr. XCIV ist von ber zu bieser Folge gehörenden Ansicht bes Schlosses "Herzogs Freud" entnommen.

Met, Gertrud, die Tochter und Schülerin des nachfolgenden Johann Martin M., geboren zu Köln um 1750, malte Blumen und Früchte mit Insetten auf Leinwand und Kupfer. Ein mehrjähriger Aufenthalt auf der Afademie in Düsseldorf, wo sie besonders die meisterhaften Bilder der Rachel Ruysch zu ihrem Studium wählte, gab ihren Fähigseiten eine bedeutende Erweiterung, so daß, als sie um 1775 nach Köln zurücksehrte, ihr Bater sich von ihr übertroffen sah. 1781 begleitete sie denselben nach England, wo sie nach Füßlis Meisnung (Kstrler. Forts. 852) sich auch im Gattungsfache versuchte, indem Turner nach der Zeichnung einer Künstlerin ihres Namens ein Blatt: die Landschule, und Vivares ein zweites: die Puppe und der Degen in Kupfer gestochen hat.

let, Johann Martin, ein geachteter Blumenmaler, geboren um 1730, wurde am 27. Mai 1768 bei ber Malerzunft zu Roln ein= geschrieben. Er malte mit einem weichen, nur etwas zu matten Vinfel; besonders schägt man seine Blumenfranze, die sich um grau in grau ausgeführte Vorstellungen religiösen ober mythologischen Inhalts Hübsche Bilder dieser Gattung, aus dem Bonner Schlosse herrührend, sieht man in der Sammlung des geistlichen Herrn Theodor Berres auf bem Waibmarft hierselbst. Auch an geschichtliche Darstel= lungen wagte er sich; eine Unbetung ber h. drei Könige trägt die Bezeichnung: I. M. Metz inv. et pinx. 1771. In eben diesem Jahre er= schien auch ein "Avertissement" des Inhalts: "Das HochgeChrtiste Publicum wird hiermit benachrichtiget, wie daß Herr Metz Chur Cöllnischer Hoff-Mahler wohnhafft ben St. Ioan auff St. Severins Straft binnen Collen sich resolviret eine nach dem Venetianischen Formular eingerichtete Academische Zeichens-Schuhl, bestehend in Figuren, Landschafften, Blumen und Früchten, auch Brodieren und Stiden zc. fo wohl für Junge Herren als das Schöne Geschlecht zu errichten, — Diese Academie nimmt ihren Anfang ben 1ten Januarii 1771." 1781 ging er mit seiner Familie nach England, wo seine Arbeiten Beifall fanden. gegen bas Ende bes Jahrhunberts.

Met hatte sich längere Zeit in Bonn aufgehalten, und im Auftrage bes Kurfürsten Clemens August, zu bessen Hofmalern er gehörte, die sämmtlichen furfürstlichenSchlösser in schönen Zeichnungen nach der Natur aufgenommen; Nicolaus Mettel und Peter Wyon beforgten den Kupfer= stich davon. Ich konnte dieses interessanten und selten gewordenen Wer= kes bis jett in einem ganz vollständigen Exemplare nicht habhaft wer=

ben; die nachstehenden neunzehn Blätter besige ich:

1) Das Titels ober Debicationsblatt; in der Mitte das reich verzierte Wappen des Kurfürsten, über demselben der Kurhut, der Bischofsstad, das Schwerdt, mehrere Fahnen und Speere, zu jeder Seite ein Löwe als Schildhalter; unter dem Wappen die Widmung: "Revermo ac Sermo | Domino Dnos | CLEMENTI AUGUSTO Archiepiscs | & Electori Colon. Supsac Inser Bav. Dudi &ra. Domino | Suo Cles

mentissimo humillimé & Devotme Dedicat | J. Martin Metz pictor." tiefer steht links: Cum Pr. S. C. M. rechts: N. Mettelj sc: Zwei gebogene Stäbe bienen bem ganzen Blatte an ben Seiten und oben zur Einfassung; um bieselben ist ein fortlausenber Banbstreisen gewunden mit folgenden Namen der Schlösser, links beginnend: Schneckenhaus — FalckenLust — Chinesischhaus — Augustusdurg — Herzogs Freud — Menagerie — Poppelsdorss — Vinea Domini — Clemens Hoss — Bonn — Mergentheim — Munster — Osnabruck — Hildesheim — Clemens Werth — Arnsberg — Neuhaus — Ahaus — Sassenderg — Wall Beck — Werl — Hirschberg.

- 2) Unten auf einer Muschel steht: Das Churfürstl: | Schnecken Haus | bey Brul | Le Chatau Elecle: La Maison | des Escaregaux proche de Brul. tiefer links: Inv. et dess. par J. M Metz Cum Pr. S. C. M. rechts: grav: par Mettelj.
- 3) Oben: Le Château Electorale De La | Fauconerie prés de Brüel, unten: Das Churfl | Schloss FalckenLust | bey Brül. tiefer lints: Inv: et: dess: par J. M. Metz Cum. Pr. S. C. M. rechts: par Mettelj Sculs.
- 4) Dben: Das Churst-Indianische Haus in | Der Fasanerie zu Brül | La Maison Elle Sans Jene dans | La Fasanerie proche de Brül; unten sinfe: Inv: et dess: par J. M. Metz rechte: Cum. Pr. S. C. M. grav: par Mettelj.
- 5) Dien: Das Churst. Lust und Jagt Schlos Augustus Burg, unten: Le Chatteau Elle de Plaisir et de Chasse | AUGUSTUS BURG | à Cotté du Jardin, tiefer steht linfs: J. M. Metz Inv. et dessiné Cum Pr. S. C. M. rechts: N Mettelj Grave.
- 6) Dben: Façade | Du Chattau Electole Joye de Duc | à Coté de Bonn, unten: Das | Churs: Jagt Schloss | Herzogs Freud von der | Seiten gegen Bonn, tieser links: J M. Metz Inv. et dessiné, in der Mitte: Cum Pr. S. C. M. rechts: N Mettely Gravé.
- 7) Oben: Das Churs- Pass Spiel | Bey Poppels-dorss. unten: Le Jeu de la Passe | proche de Poppelsdors, tieser steht links: Inv. et. dess. par J. M. Metz, in ber Mitte: Cum Pr. S. C. M. rechts: grav par Mettelj.
- 8) Oben: La | Veue du Chateau | Electorale de | POPPELSDORF | du | Coté du Jardin, unten: Das | Churf. Lust Schloß | POPPELSDORF | von der Garten Seite tieser links: Inv. et dessine par J. M. Metz Cum Pr. S. C. M. rechts: P. Wyon Graveur de S. A. S. E. de Cologne.
- 9) Oben: VINEA DOMINI. unten: Le Chateau Elle La Vigne | Du Seigneur au bord du Rhin, tiefer linfs: Inv. et dess. par J. M. Metz Cum Pr. S. C. M. gegen linfs: grave par Mettelj.
- 10) Oben: Das Lust Schlos Sr- Churf- Durcht- zu Colln CLEMENSHOFF in Bonn, unten links: Inv. et des. par J: M: Metz, in der Mitte: Cum Pr. S. C. M. rechts: par Mettelj grav.
- 11) Oben: Le Palais de Residence de S: A: S: E: de Cologne à Bonn | Das Resident Schloss Schloss Seiner Churf- Durchl- zu Cölln in Bonn unten links: Inv. et dess: par J. M. Metz, gegen die Mitte: Cum Pr. S. C. M. rechts: grave par Mettelj.
- 12) Oben: La Residence du Grand Maitre de lôrdre Teutonique a Mérgéntheim, unten: Das Churf Hoch und Teutsch | Meister-Residenz Schloss in | Mergentheim, tieser links: par Mettelj grav. gegen rechts: Inv. et dessine par J. M. Metz Cum Pr. S. C. M.
- 13) Dien: WIEDENBRUCK. unten: Wiedenbruck. Chatteau de | S. A. S. E. de Cologne Clement Auguste | dans la principauté d'Os- | nabruck. tiefer linfs: In ven: et desseing: J. M. Metz. rechts: N. Mettelj sculs:
- 14) Dien: Le Chateau de Chasse de S. A. S. E. de Cologne Clement Auguste | Clemens Werth unten linfs: gra. par Mettlj, rechts: In. ven. et des. par J. M. Metz.
- 15) Oben: La Veue du Chatau de S. A. S. E. de Colog- Clement August | NEUHAUS, unten: Das Churfurft! Schloss | Neuhaus; tiefer links: In. et des. par J. M. Metz, gegen die Mitte: Cum Pr. S. C. M. rechts: par Mettelj grav.
- 16) Oben: AHAUS | Veue du Chateau d'AHAUS a Cote du Jardin, unten links: dess. par J. M. Metz, in ber Mitte: C. Pr. S. C. M. rechts: gr: par Mettelj.
- 17) Dben: Veue de Chateau de Sassenberg dans la Principaute de Munster, unten: Das Churf: Schlos | Sassenberg in Bis- | thum Munster, tiefer links:

-Men. 295

Inv: et dess. par. J: M: Metz, in ber Mitte: Cum Pr. S. C. M. rechte: grav: par Mettelj.

18) Oben: Das Schloss Sr-Churst-Durcht zu Cölln Clementis Augusti, in Westphalen genandt | Hirschberg | Chateau de S. A. S. E. de Cologne Clement Auguste dans | La Westphalie, tieser links: In. et des. par J. M. Metz, gegen die Mitte: Cum. Pr. S. C. M. rechts: par Mettelj gr.

19) Bur Seite linfs: HORNEBOURG | Chateau de S. A. | S. E. de Cologne | CLEMENT | AUGUSTE | dans le Vest | Recklinghau- | sen de l'Elec | torat de | Cologne, rechts gegenüber: Das | Lust Schloss | Ihro Churf- | Durchleucht | CLEMEN: | TIS | AUGUSTI | HORNE | BURG | Vest Reck | linghausen; unten linfs: Inveet des: par J. M. Metz, rechts: par Mettelj grav:

Die Blätter sind in gr. qu. fol. Außer den auf dem Dedications= blatte genannten zweiundzwanzig, scheinen noch einige dort nicht vor= fommende Schlösser zu der Folge zu gehören, namentlich ist mir als solches das oben zuletzt angegebene Schloß Horneburg bekannt geworden.

Ferner wurde nach seiner Zeichnung gestochen:

Eine blühende Aloë in einem Topfe; wie die zur Seite links befindliche 10zeilige Schrift befagt, kam sie, 29 Jahre alt, 1757 im Lustgarten des Kurfürsten Elemens August zu Augustusburg bei Brühl zur Blüthe. Unten links steht: J. M. Metz ad viv: del. rechts: N. Mettelj se: Coll: Gr. fol.

Sein Sohn Conrad Martin, der ihm 1755 in Bonn geboren wurde, bildete sich in London unter Franz Bartolozzi's Leitung zu einem berühmten Kupferstecher. 1801 ging er nach Nom und unternahm den Stich des Jüngsten Gerichts von Michel Angelo in der Sixtina—eine ausgezeichnete Arbeit, welche 1808 in 12 großen Blättern be endet wurde. Er starb 1827.

Men, Raphael de, ein guter kölnischer Rupferstecher, von welchem man nur wenige und seltene Blätter hat, die zu Ende des sechözehnten Jahrhunderts entstanden sind.

Die Rückfunst ber heiligen Familie aus Egypten; die b. Jungfrau unterrichtet das Jesuskind im Lesen, neben ihr St. Joseph, Johannes und ein Engel. Raphael Mey sec. Col. 1590. S. 10 3. 9 L. dr. 7 3. 8 L. Ist in dem Verzeichnisse der Von Derschau'schen Kunstsammlung (Abth. II. 46—47.) angeführt.

Die Kreuzigung des Heilandes und der beiden Schächer; figurenreiche Darftellung aus drei in die Breite zusammengefügten Blättern bestehend; unten zwei Reiben lateinische Schrist: Alter qvidem latronom u. s. w. die mittlere Platte bat unten gegen rechts die Bezeichnung: Raphael de Mey sculpsit. tiefer die Abresse: Coloniae exc. Joan bussm: Du. roy. fol.

Der h. Dominicus, Bruftbild; unten an bem Buche, worauf ber Heilige bie Hand flüt, liest man: Raphaël de Mey fe. 4.

Die h. Cäcilia, in allegorischer Einfassung. Mit ber Schrift: Fiat cor u. s. w. Raphael de Mey secit. Joan bussemecher excudit. Kl. fol. (Nagler: K.-L. IX. 207.)

3ch belite ferner:

Die h. Agnes; Oval, in ben vier Ecken fleine Vorstellungen aus ihrem leben. Unten steht: S. Agneta virgo et Martyr. | Raphael de Mey se. Johan bussemecher ex. Kl. fol.

Der h. Antonius in die Luft geführt und von Teufeln geplagt. Nach Martin Schön. Dieses Blatt gibt heineden (Neue Nachr. v. Rstrn. 433.) an.

Maria mit bem gewistelten Kinde. Nach Albredt Dürer's Aupferstich mit ber Jahrzahl 1520, von der Gegenscite; unten gegen die Mitte steht: R D. Mey Fe, und rechts über ber Tafel mit Dürers Zeichen die abgefürzte Abresse bes Berlegers Peter Overadt: pet. oue ex. H. 5 Z. 2 L. br. 3 F. 6 Z.

Bruftbilb Albrecht Durer's. Ropie von ber Originalseite nach beffen eigenem Colzschnitte. Er ist im Bruftbilbe von ber Seite zu seben, nach linke gewendet,

- conde

mit abgeschnittenen Haaren, starkem Barte und einer Halskrause; oben rechts ist ein Wappenschild mit dem Zeichen  $_{A.\,D.}^{1528}$ , unten solgende Schrift: Albertus duRer pictor norimbergensis. Cvi sva phoebae ac donarvnt monera divae |
gvem pepebit proprio docta minerva sino: Talis vt hic faciengue svam,
crinemque decorum guingue annos decies sex groove natus erat obit
anno m.d.xxviii. aet. lviii. H. 4 3. 4 L. mit der Schrift 5 3. 8 L., br. 4 3.
mit der Platte 4 3. 1 L. Heller (Dürer, II. Abth. 2. S. 418 u. 747.), der die
beiden septern Blätter beschreibt, nennt den Stecher bei ersterm fälschlich Rudolph
Daniel Meyer, beim andern Daniel Meyer.

Auch halte ich für feine Arbeit:

Ropie von der Gegenseite und mit Veränderungen nach Albr. Dürer's säugender Maria mit der Jahrzahl 1503. Abweichend vom Originale ist dier im hintergrunde eine Landschaft mit hodem Gedirge, worauf sich rechts ein Schloß zeigt; dann im Vorgrunde links zwei Hasen und rechts das in Dürer's Verken häusig vorkommende halbgeschorene Pudelhünden zugesetzt. Dürer's Zeichen auf dem unten in der Mitte liegenden großen Steine ist beibehalten; tieser, etwas nach links, sieht: Pet. Ouerrat excu. H. 7 3. 6 L. dr. 5 3. Von diesem eben so schler auch Aldriche ohne die Abresse des Overadt geben.

Vielleicht ist auch die von Heller (S. 469—470) beschriebene Kopie nach Dürer's großer Fortung, mit der Abresse Peter Oueradt ex, von Raphael de Men gestochen.

Mener, Clemens August, Maler und Lithograph, geboren 1759 zu Bonn, ließ sich um 1800 in Köln nieder, wo er am 16. Januar 1838 gestorben ist. Seine Arbeiten im Fache der Bildnissund Decorationsmalerei sind unbedeutend; 1821 kündigte er ein Werk an: Darstellungen aus dem Gebiete der Natur, der Kunst und des Alterthums, von August Meyer; 12 Heste, jedes zu vier Blättern, Steinzeichnungen in Schrassirmanier; es erschien nur das erste Hest, welches 1. den Beyenthurm zu Köln, 2. das Innere der Martinssfirche in Bonn, 3. das Hochsteuz auf der Landstraße nach Godesberg und 4. Zu Bonn entdeckte und ausgegrabene Denkmähler, enthält; die Blätter sind in gr. sol. und mit dem Namen A. Meyer bezeichnet. Auch diese Arbeit ist nicht geeignet, einen vortheilhaften Begriff von Meyer's Fähigseiten zu geben. Das Blatt Nr. 3 wurde von P. Schiesser sopirt, es ist in der Größe des Originals und hat unten links die Bezeichnung: A. Meyer. rechts: Lith. v. P. Schiesser in Cöln, etwas tieser steht: Das hohe Kreuz dei Godesberg.

Mener, Rudolph Abolph, Senator und Baumeister zu Köln, starb am 29. November 1795 in seinem 72. Lebensjahre.

Mener, Wilhelm, Marinemaler ans Köln, der sich 1840 in Düsseldorf, 1841 in Ober-Rheinberg, 1844 in Biebrich aushielt — Angaben, die ich den Catalogen der hiesigen Kunstausstellungen entenehme. Dieselben-verzeichnen von ihm:

1840. Der Morgen auf ber See. H. 1 F. 5 J. br. 2 F. (Nr. 97.) Branbung an ber Insel Wight. H. 1 F. 6 J. br. 2 F. (Nr. 98.)

1841. Schiffbruch eines Dampfbootes an ber Küste von Kulla in Schweben. H. 1 F. 11 Z. br. 2 F. 10 Z. (Nr. 118.)

1844. Gefecht zwischen englischen und französischen Schiffen. S. 1 F. 9 3. br. 1 F. 6 3. (Nr. 94.)

Mente, Heinrich, Steinmetz zu Köln, beffen Frau Sophia

5.000kc

a mount

hieß. Sie starben beibe um 1300, jedenfalls vor dem Jahre 1309. Dieser Heinrich genannt Meyle hinterließ einen Sohn, den nachfolgenden

Meyle, Hermann, ebenfalls Steinmes zu Köln; er wohnte um 1309 mit Gertrud seiner Frau, neben dem Cleverhose in der Marzellenstraße, und hatte viele Kinder. Er sommt im Buche "A domo pistorea apud sorsicem" des Schreins Niderrich vor.

Michael, Meister, Dombaumeister zu Köln um's Jahr 1368. Sein Name ist nur durch die Anlage aus dem Buche "A domo Hilden" des Schreins Niderrich, welche Fahne (Dipl. Beitr. 25 u. 79.) zuerst mittheilte, bekannt geworden:

Notum sit quod Petrus filius magistri Michaelis magistri fabrice ecclesie coloniensis et gutginis eius uxor filia quondam Hermanni de Moirschosce, domum eorum vocatam zome Craynen, sitam in arca platea, prout iacet, ante et retro, subtus et superius, sicut eam in sua tenebant proprietate, donaverunt et rimiserunt. Dytmaro de Broeche et odylie sue uxori. Ita quod Dytmarus et odylia coniuges predicti eandem domum cum sua area iure obtinebunt et divertere poterunt. quocunque volucrint. salvo hereditario censui suo iure actum anno dni M. ccco Lx octavo die xvijo mensis Januarii.

Milendunck, Gereon, Maler zu Köln, kommt schon um 1590 vor; er war 1618 Amtsmeister bei der hiesigen Malerzunft und betheiligte sich in dieser Eigenschaft an einem Vergleiche mit dem Stein=metenamte, der am 2. Januar im letztgenannten Jahre abgeschlossen wurde. 1622 war er noch am Leben.

Milheuser, Johann Julius, Kupferstecher zu Köln im vierten Decennium des 17. Jahrhunderts; ich kenne nur ein Blatt von ihm:

Ansicht ber Stadt Köln mit der Ucberschrift: "Eigentliche Abbildung des H. Nömischen Neichs frever Statt Cöllen, Wie auch der gegen vor gelegener Freydeit | Dung Welche im Jahr 1633 zu einer Festung ist gemacht worden." unten sechs Bappen, deren Bedeutung durch Ueber- und Unterschriften angegeben ist: Herr Gerhardt Pseil von Scharpestein | Herr Constantin von Liskirche | 2. Regierrende Herren pro temp. 1634. — Herr Jacob von Rotkirchen. | Herr Constantin von Judden. | 2. Rhentmeister. pro tempore 1634. — Herr Johan von Bolandt. | Herr Balthasar Mulhem. | 2. Abgegangene Burgermeister p: t: 1634. — Tieser die Widmung: Denen Wol Edlen, Hochweysen, Hochgelehrten, Ehrenvesten, etc; Herrn Burgermeistern Abgegangenen Burgermeistern, Wie auch dem gantzen Rath des H: | Römischen Reichs freyer Statt Cöllen Meinen gnädigen Herren Dediciert unterthönig | Gerhardt Altzenbach Burger daselbsten. zur Seite rechts: Johan Julius Milheuser seit. Du. sol. S. 9 3. br. 123/4 3.

Minzenbach, Jacob, Lithograph und Bildhauer zu Köln, hat um 1834 für das Institut der Gebrüder Kehr gearbeitet; unter Ansterm führte er hier das Bildniß des Ober-Postdirektors Rehfeldt nach einer Zeichnung von J. A. H. Dedenthal aus. 1840 sah man auf der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins zuerst eine Bildhauerarbeit von ihm, ein Basrelief in Gips, das im Cataloge (Nr. 404) "Alaaf Karneval" benannt ist. 1841 erschien er ebendaselbst mit vier lithographirten Bildnissen. (Nr. 251 d. Cat.) Wie ich vernehme, hat er Köln schon seit einigen Jahren verlassen.

Mönig, Anton. Architekturmaler aus Essen, der sich auf der Akademie zu Düsseldorf ausgebildet und dort eine Reihe von Jahren verweilt hat, jest aber zu Köln wohnt. Folgende Bilder sah man bei den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins von ihm:

1839. St. Martinskirche in Köln. H. 1 F. 1 3. br. 10 3. (Nr. 148 b. Cat.) Severinsthor in Köln. H. 1 F. 1 3. br. 10 3. (Nr. 149 b. C.

1841. Die Rirche in Kanten. 5. 2 F. br. 2 F. 7 3. (Dr. 119 b. C.)

1845. Die St. Nicolausfirche in Gent. H. 11 3. br. 8 3. (Nr. 127 b. C.) Kirche St. Maria im Capitol zu Köln. H. 1 F. 4 3. br. 1 F. 10 3. (Nr. 424 b. C.)

1846. Strafe aus Brügge. (Nr. 448 b. C.) Nicolausfirche in Gent. (Nr. 449 b. C.)

1848. Gegend von Sup an ber Mage. (Dr. 164 b. C.)

Mohlberg, Johann Gerhard, ein geschickter kölnischer Schönschreiber und Zeichner, starb an den Folgen eines unglücklichen Falles am 2. November 1828 im Alter von 79 Jahren. In verschiedenen hiesigen Kirchen sieht man eingerahmte Blätter von seiner Hand, deren Inhalt in zierlicher Schrift sich auf die Stiftung von religiösen Berbrüderungen, die Abhaltung der Kirchenseste und dergleichen bezieht; er pflegte dieselben mit zart ausgeführten Heiligenbildern oder Allegorien noch besonders zu schmücken. Auch auf Beranlassung von Kamiliensesten entstand manche schöne Arbeit von ihm; ein solches Blatt liegt mir vor, es enthält ein Glückwunschgedicht zu einer fünfzigjährigen oder geldenen Hochzeitseier und ist mit sinnbildlichen Borstellungen und eben so geschmackvollen als fühnen Federschwingungen reich verziert; ein Chronogramm zeigt die Jahrzahl 1803 an; unten steht: Geschrieben und gemahlt von J. G. Mohlberg.

Nach ibm wurde ein heft Schulverschriften in Kupfer gestochen; auch das folgende kleine Blatt in Punktirmanier:

Allegorie auf ben Tob; in ber Höhe sitt ein Greis in einem von Rossen burch Flammen gezogenen Wagen, mit ber Beischrift: Lib. 4. Reg. C. 2. barunter sieht man eine Uhr, beren Zeiger auf 12 gerichtet ist, mit ber Inschrift: Inevitabile Fatum; auf ber Uhr sitt Saturn und bei diesem liest man: Emblema Emigrationis; zwei Männer stehen zu ben Seiten; tieser solgen 4 lateinische Verse: Quam capies u. s. w. bann die Bezeichnung: J. W. Neel Canonic: concep. — Colon: 1796. — J. G. Mohlberg Calamo Feeit. Gr. 8. Auf ber Kehrseite meines Exemplars ist Mohlberg's Tobtenzettel gebruckt.

Mohr, Christian, Bildhauer aus Andernach, lebt seit mehreren Jahren in Köln. Ben seiner Hand sind die kleinen Standbilder am Grabmale des Erzbischofs Conrad von Hochstaden im Dome eine im Kölner Domblatt Nr. 35 (Jahrg. 1847) mit verdientem Lo= be beurtheilte Arbeit. Zu dem gelungensten Bildschmucke unseves Friedboses zu Melaten gehören seine Standbilder zweier Heiligen an der Grabstätte des Justigraths Bleissem. In den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins sah man von ihm, in Gips ausgeführt:

1844. Ein Bischof aus bem 13. Jahrhundert. (Nr. 489 b. Cat.)

1845. St. Johannes auf Pathmos, Statuette. (Nr. 436 b. C.)

1846. Matthias Overstolz, Stabtvolgt von Köln. (Nr. 266 d. C.) Ludwig Weisse, Bürgermeister von Köln. (Nr. 267 d. C.) Goebert Hagen, Stabtschreiber von Köln. (Nr. 268 b. C.) Ein Engel aus ber Apokalppse. (Nr. 269 b. C.) St. Lucas. (Nr. 500 b. C.)

1848. Chriftus am Delberge. (Rr. 426 b. C.)

Moit, Adolph, Steinmey bei der Dombauhütte zu Köln, erhielt bei der Preisvertheilung im Jahre 1848 die Medaille in Bronze.

Pholitor, J., kölnischer Xilograph gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Mit seinem Namen bezeichnet besitze ich eine aus vier Holzstöcken zusammengesetzte große Todtenzettel-Verzierung, h. 1 F. 11/4 3.
br. 1 F. 31/4 3.; der obere Querleisten zeigt in der Mitte eine Uhr,
in dem einen Seitenleisten sicht man das Brustbild eines jungen Mädchens mit Laute und Fächer, in dem andern ein Todtengerippe mit
Schaufel und Weihwasser-Gefäß; in dem untern Querleisten nimmt
die mosaische Gesetzetasel die Mitte ein, und unten rechts sieht: J.
Molitor s. Col. Ich sab diese Verzierung zu verschiedenen Todtenzetteln vornehmer Personen aus den 1790er Jahren angewendet.

Moll, J. G. Unter diesem Namen kommt bei Nagler (R.=L. IX. 377.) ein "Maler zu Köln" vor, ein jett (1840) lebender ge=schickter Künstler, der auf der Düsseldorfer Akademie seine Studien machte, und Bildnisse, Historien und Genrestücke malt: 1834 eine Scene aus einem morlakischen Gedichte, 1836 Jeremias auf den Trümmern von Jerusalem. Meinerseits blieben Erkundigungen nach diesem mir völlig unbekannten Künstler ohne allen Erfolg.

Mom, Johann, Maler und Amtsmeister ber Malerzunft zu Köln im Jahre 1618. Man findet seinen Namen in einem Bergleiche, der am 2. Januar des besagten Jahres zwischen den Malern und Steinmetzen zu Stande fam. (Siehe Johann Tilmanni.)

Monogrammisten, unbefannte - siehe am Schlusse.

Moralt, Ludwig, Maler aus München, war Eduard Steinle's Gehülfe bei den in den Jahren 1843 und 1844 in den Gurthogenfeldern unseres Domes ausgeführten Wandmalereien, die neun Chöre der Engel darstellend. Zu den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins gab er zwei in Del ausgeführte Bilder:

1844. Mabonna mit bem Kinde. Auf Leinwand. S. 4 F. br. 3 F. (Ar. 97 b. Cat.) Wurde zur Verlofung unter bie Vereinsmitglieber angekauft.

1845. Das Begräbniß ber b. Catharina von Alexandrien. Auf Leinwand. H. 3 F. br. 3 F. 6 Z. (Nr. 271 b. C.)

Moser, Lorenz, Kupferstecher und Ciselirer, gebürtig aus Stadt am Hof bei Regensburg, arbeitete schon 1784 zu Köln, und laut dem 1813 erschienenen "Itinéraire de Cologne" war er zu dieser Zeit hier noch am Leben. Zu den wenigen von ihm herausgegebenen Blättern gehören:

Ansicht von Köln beim Eisgange 1784, mit 13zeiliger Unterschrift: Cöllnisches Denckzeichen u. f. w. am Schlusse rechts: L. Moser sec. Col. Kl. 4.

Der Hochaltar in ber St. Cunibertskirche zu Köln; unten sieht: Salve Cuniberte! salus agrippinee | fac ut simus perte salvi sine sine; links: Moser f Coll. 8. Die h. Lustilbis, ein Kirchenmobell haltenb; unten rechts: M. F. 12.

Mosler, Carl, Maler, geboren zu Koblenz, jetzt Professor an der Königlichen Afademie zu Düsseldorf, genoß den ersten Unterricht in Köln. Näheres über ihn sehe man bei Nagler (K.=L. IX. 517).

Mossé, zur Zeit der französischen Herrschaft Hauptmann vom Geniecorps zu Köln, sindet hier eine Stelle, weil unter seiner Leitung der vor dem Eigelsteinsthore besindliche Sicherheitshafen ausgeführt wurde. Der Bau begann im Jahre 1810, am 10. November 1812 wurde der erste Stein der Mündung gelegt und bereits beim Anbruche des Winters von 1813 konnten die ersten Schiffe den Hafen beziehen.

Mottu, Friedrich August, aus Offenbach am Main gebürtig, ließ sich 1817 in Köln nieder und errichtete in Gemeinschaft mit Anton Wünsch ein lithographisches Geschäft; er starb hierselbst 1828 im Alter von zweiundvierzig Jahren. Blätter, die er selbst lithographirte, sind:

Der Maler Peter Paul Nubens, Brustbild mit dem Hute; unten links: Lith. v. F. A. Mottu in Cöln. tiefer die Schrift: Das ähnlichste Bildniss des teutschen Apelles, u. f. w. am Schlusse die Widmung an Wallraf. Fol.

Der h. Joseph, ben kleinen Jesus tragend, in einem Ovale; lith v F A Mottu

in Cöln. 8.

Drei Blätter zu: "Geschichte ber Kirche zum beiligen Gereon in Köln", nach F. X. Mennig.

Ein Grabbentmal, nach J. Mannebach und ber Zeichnung von M. S. Fuchs.

Mottu, Hermann Joseph, Lithograph, des Vorhergehenden Sohn, starb zu Köln am 20. April 1842, vierundzwanzig Jahre alt. Ich bewahre in meiner Sammlung ein Blatt, das ihm Ehre macht:

Eine Spielergeschlschaft. Gemalt von Gerhard Honthorst. Gedruckt in der lith. Anstalt v. A. Wünsch in Coln. Nach dem Original Gemälde auf Stein gezeichnet von Herm. Jos. Mottu. tiefer steht: Die salschen Kartenspieler. Qu. sol.

Müller, J. A., Maler in Köln, wird im Cataloge der hiesigen Kunstausstellung von 1844 (Nr. 477) mit einem männlichen Bildnisse genannt.

Müller, Otto, Maler, geboren zu Köln um 1810; er gab einige Bildnisse zu den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins, da= runter 1842 sein eigenes (Nr. 388 d. Cat.).

Müller, Peter Joseph, hatte sich seit sieben Jahren dem Studium-der höhern Baufunst gewidmet und bereits viel versprechende Arbeiten geliefert, als ihn am 17. Januar 1830 in seinem zwanzigsten Lebensjahre der Tod hinwegraffte.

Müller, Th. Jul., nennt sich in der Einladung zu einem in Mülheim a/Rh. einzuführenden Zeichnen- und Malen-Cursus, die er im

Catooli

April 1848 veröffentlichte: "Portrait= und Historien=Maler aus Köln, ehemaliger Schüler ber Duffelborfer und Berliner Kunst-Afademie."

Müngersdorff, Heinrich, Maler und Vergolder, bewohnte 1798 ein Haus "auf der Bach an den weißen Frauen." Um 21. Juli 1769 war er in die hiesige Malerzunft eingetreten; sein Tod erfolgte am 1. Juni 1809 im Alter von vierundsechszig Jahren.

Münster, Johann von, Maler zu Köln, kommt mit Guda, seiner Frau, 1320 im Buche "Clericorum portae" des Schreins Co-lumba als Nentbesiger vor.

Nagel, Franz Christoph, Baumeister des Aurfürsten Clemens August von Köln, nach dessen Zeichnung einige Blätter zu dem Werkschen: "Descriptio sacri triumphi quem Sancto Liborio ad Paderae sontes adornavit Clemens Augustus, Archi-Episcopus Coloniensis. Paderbornae, Typis Joannis Theodori Todt, Aulici Typogr. 1737. 4." in Kupfer gestochen wurden:

1. Innere Kirchenansicht mit dem Reliquiensarge des h. Liborius unter einem Baldachin. F. C. Nagel Rmi. et Smi. El. Colon. Archit. delin. J. A. Pfessel seulp. A. V. Fol. Zu S. 9.

2. Ein Triumphbogen mit bem Standbilbe bes h. Bischofs Liborius in ber Höhe, barunter bas Chronogramm: DIVo Liborlo | tVteLarl patrono sVo | posverVnt | statVs DloeCesls paDeranae. Ebenso bezeichnet. Kl. fol. Zu S. 13.

3. Ein zweiter Triumphbogen, in ber Höhe brei Genien und die Inschrift: Divus LIBORIUS | Turris sortitudinis à facie | inimici. Psalm. 60. v. 3. Mit berfelben Bezeichnung. Kl. fol. Zu S. 14.

4. Prospect bes Hoch-Fürstl. Paberbornischen Residenz Schlosses Meuhauß. F. C. Nagel. Rmi. et Smi. El. Colon. Archit. inv. et del. J. A. Pfessel Sculps. A. V. Gr. fol. Zu S. 58.

Außerbem enthält bas Buch bie Abbilbung einer Denkmunze und eines Runftfeuerwerks im Garten bes Schlosses zu Neubaus.

Nagel, Heinrich, ein mittelmäßiger Aupferstecher, von welchem man Wappen und Landfarten hat; er arbeitete zu Köln um 1600 und ist wahrscheinlich ein Schüler bes Matthias Quad, der sich seiner Beihülfe an den von ihm herausgegebenen geographischen Werken bestiente. In dem 1608 erschienenen Fasciculus geographicus, dem vollsfändigsten Landfartenwerse Quad's, kommen 18 Tafeln von Nagel vor, nämlich die Nrn. 14, 18, 20, 22, 25, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 75, 77 und 78, auf denen er seinen Namen abwechsselnd Nagel oder Nagell schreibt.

Natali, Giambatista, der Sohn eines aus Casalmaggiore im Cremonischen stammenden Malers Namens Giuseppe Natali. Giambatista ergriff das Fach seines Baters und wurde, wie Lanzi (Mal. in Ital. übszt. v. Quandt II. 376.) berichtet, Hofmaler des Kurfürsten von Köln. Er lebte um 1730.

Natalis, Michael, ein geschätzter Kupferstecher, geboren zu Lüttich um 1606, gestorben nach 1670; von ihm ist hier nur zu be-

1.411114

richten, daß er den Titel eines Hoffupferstechers des Kurfürsten Marimilian Heinrich von Köln führte; so nennt er sich auf dem 1653 gestochenen Bildnisse des Carl de Mean: Michael Natalis S. C. Elec. Chalcographus DD. C. Q. Hieraus allein folgt aber keineswegs, daß der Künstler an den kurfürstlichen Hof gezogen worden sei; sondern Max Heinrich, der als Fürstbischof von Lüttich sein Landesberr war, hatte ihm nur jenen Titel verliehen.

Natalis hat auch das Berlagszeichen des kölnischen Buchkändlers Johann Carl Münich in Rupfer gestochen: ein Schild mit der Umsschrift: PRVDENTER AGE ET RESPICE FINEM, umgeben von den Attributen der Evangelisten; im Innern windet sich eine Schlange um einen Baumzweig, auf dem eine Taube sit; ein besonderes Schildchen hat unten die Anfangsbuchstaben des Namens: I C M; tiefer steht rechts: M. natalis s. Ich besitze es angewendet zu: Summula casuum conscientiae, authore D. Petro d. S. Joseph, Fuliensi. Coloniae Agrippinae apud Joannem Carolum Münich, Anno 1668. Kl. 8.

Nave, Heinrich, Maler zu Köln, hat um 1734 Freskogemälde in der Kirche zur h. Columba ausgeführt, die schon jest nicht mehr vorhanden sind — was eben kein vortheilhaftes Zeugniß für ihren Kunstewerth abzulegen scheint. Er ist am 18. September 1730 bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen worden.

Nawhaußen, Werner, Goldschmied zu Köln, wird in einem im Jahre 1614 aufgenommenen Mobilar-Inventarium der Faßbinderzunft als Taxator genannt.

Neeff, Anton Ferdinand, Bildhauer und Bergolder zu Köln; er ist der Sohn von

Röln, gestorben am 11. Januar 1828 im Alter von 74 Jahren.

Neirur, Andreas, einer derjenigen Steinmetzen bei der hiesigen Dombauhütte, welchen 1845 bei der Preisvertheilung die silberne Mebaille zuerkannt wurde.

Neuman, Christian, Maler zu Köln um die Mitte des 17. Jahrhunderts; zu dieser Zeit hatte ihn die Malerzunft als Vierund= vierziger in den Nath der Stadt gewählt; seine Einschreibung bei die= ser Zunft war am 27. April 1632 geschehen. Ich glaube vermuthen zu müssen, daß er derselbe Künstler ist, der auf Veranlassung einer Mittheilung des Canonisus von Büllingen unter dem Namen "Hauman" bereits vorgekommen ist.

Neuman, Johann, ein Verwandter des Vorigen, war ebenfalls Maler und wurde am 2. December 1690 als selbstständiger Meister bei der hiesigen Zunft aufgenommen. Auch er ist durch Wahl seiner Zunftgenossen Nathsverwandter geworden. Neuß, Everhard von, war Glasmacher und wohnte im Jahre 1370 in der Blindgasse zu Köln; sein Name kommt im Buche "Caeeiliae" des Schreins St. Peter vor.

Neuß, Heribert, Bildhauer um 1675. Gemäß einer Angabe in Brewer's vaterländischer Chronif (Jahrg. 1826, Heft IX. 527.) ließ Kurfürst Maximilian Heinrich, auf Beförderung des Domherrn Heinrich von Mering I., durch ihn an die Stelle der bis dahin auf dem Hochaltare in der Domfirche zu Köln gestandenen hölzernen Bilder drei neue aus Alabaster versertigen: Maria, St. Petrus und St. Engelbertus. Die beiden erstgenannten Standbilder sieht man seit 1767 an den Seiteneingängen des Chores aufgestellt. Der h. Engelbert, fölnischer Erzbischof, welchem zwei Engel beigegeben sind, ist liegend dargestellt; der Dreifönigen-Kapelle zugesehrt, befindet sich dieses schöne Kunstwerf in einer hinter dem Hochaltare angebrachten Höhlung.

Neuvelt, Aegidius und Simon — siehe Novellanus.

Nenwirth, Franz Balthafar Cajetan, Buchhändler, gebürtig aus Wien, dessen erste Verlagsunternehmungen zu Köln um 1750 erschienen, ist am 30. März 1803 im 85. Jahre seines Alters hier gestorben. Ich sinde ihn auf einem Kupferstiche von geringer Ausführung als Ersinder oder Zeichner genannt:

In sieben Abtheilungen sieht man die verschiedensten Darstellungen; die 3 untern sind: ein junger Mann in ungarischer Kleidung, das Innere einer Kirche mit einem Priester am Altare, und ein Mönch; tieser das Chronogramm: "lossephs begLVCtter Antrikt einer gVten ReglerVng DVrCh Thereslens MVttersegen. 1780." dann links: F. B. C. Neuwirth invenit Coloniae. rechts: A. A. Beck sc. Brunsvigae. 4. Das Blatt gehört zu einem Buche; über der obern Kandlinie steht: Zur Ungerland Sammlung im 21en. Band.

Er ist der Herausgeber der interessanten "Nider-Rheinisch Westphälischen Kreis-Calender", die besonders durch die beigegebenen sirchengeschichtlichen Nachrichten einen bleibenden Werth haben. Der erste Jahrgang erschien 1758, der letzte 1794.

Neuwkirchen, Jacob van, ist in dem Mitgliederverzeichnisse einer frommen Verbrüderung, welche in der Antoniterfirche zu Köln errichtet war, unter den Brüdern eingeschrieben "so von dem Jar 1563 biss vff das 70 zugekomen seint." Er war Zimmermeister.

Neuwkirchen, Johann van, wahrscheinlich der Bruder des Vorstehenden, hatte dasselbe Fach ergriffen, und trat gleichzeitig mit Jenem in die genannte Genossenschaft ein.

Nicolaus, Steinmen zn Köln, der Sohn eines sehr wohlhabenden kölner Bürgers, des Dachdeckers Hugo, war mit Aleid verheirathet und bewohnte ein großes steinernes Haus auf der Ecke der Bogelosstraße. Nach seinem Tode im Jahre 1264 genehmigte der Familiensrath, dessen Beschluß die Homologation erhielt, seiner Wittwe zum Besten der hinterbliebenen vier minderjährigen Kinder den Verkauf einer Rente. Die Urkunde lautet:

Notum quod Aleidis uxor nicolai lapicide cum proximis xe, utraque linea puerorum suorum, scilicet conradi, gerardi, alberti et aleidis per sententiam scabinorum in figura judicii obtinuit quod venditio VIII. sol et III. denar colon. infra scriptorum melius facta, quam non facta. actum Mo.ccoLiiijo.

Dieser Nicolaus wird im Buche "Berlieus" bes Schreins Columba 1250, 1272 und 1297 genannt.

Niehoff, Nicolaus, Orgelbauer zu Köln; einer Handschrift in fl. sol. mit dem Titel: Observationes et Annotationes diversarum gestarum in Metropol: Ecclia Colo: quas olim Gosuinus Gymnich Vicarius senior olim choralis et scholaris observauit et annotavit Anno 1553, nunc vero per me petrum schoneman descriptae et in hunc ordinem redactae Ao. 1664." entnehme ich S. 42 bis 43 Kolgendes über ihn:

"Ao. 1600 haben sei die grose Drzell im thom ahngefange zu renoviren durch meister Nicolaum Niehoss, welche Ao. 1572 durch denselben war neugemagt worden, dieweil aber daß große Wasser hinder der orgel war ingedreiben, daß die pfeissen voll Wasser warren, ist aber it gebessert mit einem linnen togh voll tar gesmeirt also daß der Regen nicht hindurch fan kommen, welche wart in Augusto geliebert."

Besitzer dieses Manuscripts ist gegenwärtig Herr Regierungs-Hauptkassenschreiber Joh. Pet. Selb dahier.

Niessen, Johann, ein zu Köln geborner sunger Künstler, der mehrere Jahre unter E. Nisse's Leitung zeichnete und lithographirte, und sich dann, wenn ich nicht irre 1844, nach Düsseldorf begab, um sich auf der dortigen Akademie als Maler auszubilden. Sein Talent hat sich seitdem in überraschender Weise entwickelt und berechtigt zu ungewöhnlichen Hoffnungen.

In der von E. Risse 1839 herausgegebenen "Sammlung von Arabesken und Verzierungen älterer und neuerer Zeit" ist eine große Anzahl Blätter mit seinem Namen bezeichnet, darunter das reich componirte Titelblatt. Eben so thätig war er für die von demselben im daraussolgenden Jahre veranstaltete "Sammlung des Schönen aus dem Gebiete der Kunst und der Gewerbe"; hier kommen unter vielem Unsern von seiner Hand vor:

Jeremias auf ben Trümmern von Jerusalem, nach E. Bendemann; links an einem Steine steine fteht: J. Niessen.

Laufvon; rechts bezeichnet: I. NIESSEN. 1839. October.

hermanns Denfmal; unten links bas Zeichen: I N.

Die Auferweckung der Tochter Jairi, nach Overbeck; rechts an dem Fuße bei ber Randlinie: I N.

Die h. Catharina, nad S. Mude; links: I N.

Die Kreuzigung des h. Petrus, nach P. P. Nubens; rechts: I NIESSEN. 1840. Säulen in der Grust der Domkirche zu Frensing. I NIESSEN 1840.

Stab ber Erzbischöse von Cöln 13 J. H. — Schwert ber Kurfürsten von Cöln 16 J. H.; an bem Stabe bemerkt man in ber untern Berzierung bas Monogramm Nr. XCV und tiefer steht: 1840.

a consula

Nach einer Zeichnung von E. Risse lithographirte er bas Bilbniß bes Dr. Caspar Ulenberg.

Auch im Rupferstechen hat Niessen einen Versuch gemacht:

Der h. Alphonsus über einer Gruppe von Volk und Ordenspriestern schwebend; unten links: J. Dielmann invt. rechts: Niessen sculpt. tiefer: Evangelizare pauperibus misit me sanare | contritos corde | Luc. IV. 18. Al. 8. Von sehr zarterAussührung.

Auf der Ausstellung des hiesigen Kunstwereins 1847 sah man zwei Gemälde von ibm, aus Duffeldorf eingesandt:

Die Berstoßung ber Corbelia, aus Shafspeare's König Lear. (Nr. 421 b. Cat.) Männlicher Kopf. (Nr. 464 b. C.)

Noel, Heinrich, Maler, lebte zu Köln um das Ende des 17. Jahrhunderts. Ich sah von ihm, aus einer hiesigen Klosterkirche herrührend, zwei mittelgroße Vilder in Ovalen auf Leinwand: Christus am Kreuze nehst der h. Magdalena, und den todten Heiland auf dem Schoose der Maria vorstellend, jenes bezeichnet: Henricus Noel | Feeit, 1693. dieses: Hen. Noel seeit 1693. Hinsichtlich der Färbung haben sie manches Gute, Zeichnung und Ausdruck hingegen sind sehr mangelhaft.

Nößgen, Wilhelm, Steinmetz bei der hiesigen Dombauhütte, erhielt bei der Preisvertheilung 1848 die bronzene Medaille für Fleiß und Geschicklichkeit.

Molden, Lorenz, ebenfalls Steinmet bei der kölner Dombauhütte, gehörte auch zu densenigen, welchen 1848 die Medaille in Bronze zuerfannt wurde.

Norrenberg, Peter Joseph, Lithograph zu Köln, starb am 20. April 1832 im Alter von 46 Jahren. Seine Arbeiten waren mehr auf den gewerblichen Bedarf des Publikums gerichtet, als der eigent-lichen Kunst angehörend.

Novellanus, Aegibius, Rupferstecher, der Sohn des Simon Novellanus, hat zu Köln noch in den ersten Decennien des siebenzehn= ten Jahrhunderts gearbeitet. Ich besitze von ihm:

Christus am Kreuze, unten Johannes, die heiligen Frauen und ein Kriegsknecht, welcher den Schwamm hinaufreicht; unten 4 lateinische Berse in 2 Spalten: Christus homo sactus u. s. w. tiefer links: Aegidio Neouellano scalptore, rechts: Peter Ouerradt excudit. Fol.

Brulliot (D. d. M. III. 5, Nr. 28.—66. Nr. 456.—171. Nr. 1157 ii. 1160.) nennt:

Die heiligen Frauen, stehend in Ovalen, eine Folge von Blättern in gr. 8. mit der Abresse: Peter Ouerradt excudit; sie sind nach der Ersindung des Simon Novellanus, bessen Name zuweilen mit: Simon Neuvel inv. oder, wie bei der h. Barbara, Sim. N. siguravit angegeben ist. Man liest als Bezeichnung des Stechers: Aeg. Neou. sculp. — Aegidius sil. sculpsit. — Gielis silius sculpsit.

Ragler (R.-L. X. 185. 280.) fennt ferner von ihm:

Die h. Jungfrau, die Brust vom Schwerdte burchdrungen; Halbsigur. Fol. Der leibenbe Heiland (Ecce homo!); Halbsigur. Mit Overadt's Abresse. Fol.

Novellanus, Simon, Zeichner und Kupferstecher, welcher sowohl den Grabstichel als die Radirnadel geführt hat, lebte zu Köln bis ge-

and the same of the

gen ben Schluß des sechszehnten Jahrhunderts. Mit Unrecht wird er bisweilen unter der Benennung Novellano oder Novellani den italienischen Künstlern zugesellt; sein eigentlicher Name scheint Neuvel oder Neuvelt gewesen zu sein, doch bediente er sich am häusigsten der latinisirenden Schreibart "Novellanus". Bon Matthias Quad (Teutsch. Nat. Herl. 431—432.) seinem Zeitgenossen, wird "Simon Newuelt ein guter Eper und Zeichner" genannt; nach einer Lobrede auf die holländischen Künstler Johann und Lucas van Dotecum, welche "vmb das jahr 1570 eine gang newe und vberkünstige art von einen erfunden, also daß sie allerley Figuren, Landtasseln, mit allen Schrifften und Littern darin, so rein, geeff, lind und verblasen in Kupsser einen kunden vnd noch kunnen, daß es lange zeit von vielen verstendigen fur keine etzung, sonder einen reinen Schnit ist angesehen worden" fährt er sort:

"Bud ob schon Simon Newuelt ein lustige, freye, kluge, vud verstendige Hand zu eten gehabt (wie solches an den Stetten vnd Niderlendischen Historien in den Hogenbergischen Büchern zu sehen, deßgleichen in den newen letzt außgegangenen Büchern des Königs oder West Indien, so die Bryen publiciert haben): so kan doch ein jeder halbuerstendiger dieselbe etzung hantgreisslich vor den Schnit underscheiden, ist auch nit wol muglich verblasenheit dazrin zu gebrauchen: dagegen der Dotecomenser Etzung gant verzblasen und vertrieben sich erzeigt, und in vielen orten dem Grabestecher an geefigseit zu rathen gibt."

Er war Mitherausgeber des Braun'schen Städtebuches: Civitates orbis terrarum, zu welchem er einen Theil der Ansichten radirt hat; der erste Band, welcher 1572 erschien, ist in der alten Ausgabe dem Kaiser Maximilian II. zugeeignet und die Dedication unterzeichnet: "GEORGIVS BRVIN, SIMON NOVELLANVS, FRANCISCVS HOGENBERGIVS DED, CONSECRATQ."

Nach Harpheim (Bibl. col. 84.) fertigte er ferner in Gemeinschaft mit Franz Hogenberg:

Die Thaten bes Königs Friedrich II. von Dänemart, Folge von sechszehn Blättern. Die Kriege ber Schweben vor bem Jahre 1589, Folge von eilf Blättern.

Nach Huber (Man. IX. 30.) radirte er ebenfalls mit Hogenberg: Das seierliche Leichenbegängniß des Königs Friedrich II. von Dänemark. Folge von 21 Blättern.

Horts. 977.) gibt abwechselnd 1584 und 1588 an.

Von ihm allein sind:

Die Geschichte des Tobias, geistreich radirte Folge von alht Blättern; das erste ist bezeichnet: Simon Novelanus Inventor secit et excud. Coloniae. die folgenden sieben: S. NO. Kl. fol.

Der gute Samariter; Folge von sechs rabirten Blättern. Simon Novellanus inv. W. Lutzenkirchen excud. Coloniae. Rl. fol.

Nach ihm hat sein Sohn Aegidius eine Anzahl Blätter gestochen, wovon unter bes Lettern Namen die Nede war.

Autpfennig, Johann, Maler, war im Jahre 1622 Umtemeister bei ber hiesigen Malerzunft. Bon seinen Arbeiten wurde mir nichts bekannt.

----

Doendahl, Johann Caspar Augustin, ein geschickter Bildhauer, starb in seiner Geburtsstadt Köln am 7. Januar 1792 im 67. Jahre seines Alters. Vielen Beifall sanden seine Arbeiten aus Thon, welche er so sest und dauerhaft anzusertigen verstand, daß sie im Freien dem Winde und Wetter Trop bieten; sie bestehen aus Büsten, Figuren und Gruppen der mannichfaltigsten Vorstellungen; bei Bildnissen besaß er ein glückliches Talent die Aehnlichseit zu tressen. Seine Söhne setzen unter der Firma "Gebrüder Obendahl" den Handel mit gebackenen Figuren sort; 1798 bewohnten sie noch das älterliche Haus auf der Johannstraße Nr. 2761.

Von Meusel (Miscel. Heft X, 243—244.) und Füßli (Astlrler. Forts. 981.) wird dieses Künstlers lobend gedacht; letterer begeht das bei den Irrthum, ihn 1805 noch unter die Lebenden zu zählen. Meine Angabe über sein Sterbejahr und Alter ist dem Todtenzettel Odenschl's entnommen.

Odendall, Johann, Maler und Zeichner zu Köln, wurde am 24. Januar 1705 bei der hiesigen Malerzunft eingeschrieben. Nach seiner Zeichnung wurde in Kupfer gestochen:

Das Kloster Altenberg mit der Ueberschrift: "Wahrer abris des Closters Albenberg im Herwogthumb Berg gelegen. Fundirt im Jahr 1133." unten rechts: Joann Odendall delineavit | Joannes Jacobus Sartor secit | Coloniae 1707. Du. rop. fol.

Denthall, Arnold, war Zimmermeister zu Köln und ließ sich nebst seiner Frau im Jahre 1661 in eine in der Antoniterkirche bestandene religiöse Verbrüderung aufnehmen.

Wedenthal, Johann Adam Beinrich, geboren zu Köln am 24. December 1791, ber Sohn bes am 2. Februar 1834 verstorbenen fenntnifreichen Sprachlehrers Johann Cornelius Debenthal, widmet seine Thätigkeit hauptsächlich dem Fache als Zeichnenlehrer. Bon frü-her Jugend an sprach sich eine entschiedene Borliebe für die Kunst in ihm aus, ohne daß die Berhältnisse ihm erlaubt hätten, schon damals sich berselben ausschließlich zu widmen. Im Jahre 1813 mußte er in das französische Kriegsbeer eintreten und wohnte als Fourier der Schlacht bei Culm unter Bandamme bei, wo er in Gefangenschaft gerieth und nach Prag geführt wurde. Der gute Namensflang seiner Baterstadt und seine personlichen Eigenschaften erwarben ihm bier balb theilnehmende Freunde, so daß er in Kurzem seine Freiheit erhielt und bei der dortigen Maler= und Zeichnungsafademie als Schüler eintrat. Sein Fleiß hatte so glücklichen Erfolg, daß ihm mehrmals Preise, beren die Afademie auszutheilen pflegte, zuerfannt wurden. Er blieb in Prag bis zum Jahre 1824, mit Bildnigmalen und Zeichnen, so wie mit Unterrichtgeben sich beschäftigend, und fehrte bann, auf ben Wunsch seiner Aeltern, nach Köln zurück. Er ist als Zeichnenlehrer bei ber bobern Bürgerschule und bei der Taubstummenanstalt angestellt.

Folgende Blätter hat er felbst lithographirt:

Drei Blätter aus Holbein's Tobtentang: ber Geizige, die Spieler, ber Ritter; bezeichnet: Nach Hans Holbein auf Stein gezeichnet von II. Oedenthal in Prag 1823. Gedruckt bei A. Machek. tiefer folgt ein biblischer Spruch. Fol.

Der Weltheiland, Brustbilb, aus L. ba Binci's Abendmahl; bezeichnet: J. A. H. Oedenthal. del. unter bem biblischen Spruche: Ich gebe euch u. s. w. links bie Abresse bes Druckers: C. Fabronius, impr. 4.

F. F. Wallraf, Brustbild; im hintergrunde links das Monogramm Nr. XCVI, unten die Abresse: gedkt von C. Fabronius in Coln. 8. Gehört zu: Ferdinand Franz Wallraf, von Dr. W. Smets. Köln bei M. DüMont-Schauberg. 1825.

Nach seinen Zeichnungen erschienen in Rupferstich:

S. G. D. Daniels, Bruftbild. H. Oedenthal del. Valmy sc. unten bie Abresse: Bonn, in der C. Schulgen-Bettendorsk'schen Kupferdrukkerei. Gr. fol.

Sigismund Frhr. von Praun, Pfalzgraf zu Nom, Brustbild. Gezeichnet von Heinr. Oedendahl, gest. u. gedr. in der C. Schulgen-Bettendorstschen Kupserdrukkerei in Bonn. Fol.

Johanna Schopenhauer, Brustbild; ohne ben Namen bes Zeichners und bes Stechers. 4. Die Zeichnung wurde von Debenthal 1833 nach bem Leben aufgenommen und bieser Kupferstich für die 1834 zu Leipzig erschienene Ausgabe ber sämmtlichen Werke dieser Schriftstellerin bestimmt.

Das Medusahaupt aus dem Wallraf'schen Museum zu Köln; bezeichnet: H: Oedenthal del. Gottschick sc. Al. 8. Gehört zum ersten Theile von: Ausstug an den Niederrhein und nach Belgien, von Johanna Schopenhauer. Leipzig, 1831.

ferner in Lithographie:

Der kühne Anton van Aken, W. S. bei bem Bengalischen Königs-Tiger. Nach der Natur gezeichnet von H. Oedenthal in Cöln a/R. 1831. tiefer bie Abresse: bei H. Gossart in Cöln a/R. Du. fol.

Alt-Kölnisches Universitäts-Siegel vom Jahr 1392. Oedenthal del. 1833. Lith. v. Renard & Dübyen. Gr. 8. Zu: Versuch einer Geschichte ber ehemaligen Universität und ber Gymnasien ber Stadt Köln, von F. J. von Bianco. Köln, bei H. Arend. 1833.

Wahre Abbildung der schmerzhaften Mutter Maria in der Kapelle zu Kalk, in der Deuzer Pfarren. Lith. b. H. Goffart, in Coln. H: Oedenthal, delt. 8.

Daffelbe, mit ber Feber auf Stein gezeichnet, auch sind in der Sohe zwei Engel beigefügt; bezeichnet: II. Oedenthal del. 8.

Doran, Ansicht ber bem Freiherrn von Ehrenthal zugehörigen herrschaft in Böhmen. Nach der Natur gez. von H. Oedenthal. J. Warter lith., A. Machek gedr. in Prag. Gr. qu. fol. Biele Abbrücke sind kolorirt.

Anton, umgeben von seiner Familie und einigen Freunden, endigt seine Erzählung; bezeichnet: H. Osdenthal (sic) inv. Gr. 8. Ju: Leben und Schicksale zweier Strafgefangenen, übersett von Ristelhueber. Hamburg, 1836.

Clemens August Frenberr Droste zu Bischering Erzbischof von Coln, Kniestud. Gez. v. H. Oedenthal. Lith. v. H. Gürtler. Fol.

Johann Cornelius Debenthal, Erzieher und Lehrer ber lateinischen, französischen, englischen, italienischen und spanischen Sprache; Brustbild. N. d. Leben gez. v. J. A. Heinr. Oedenthal 1832. Lith v J. C. Baum in Coln. Auf Stein gez. v. J. C. Baum 1847. im Hintergrunde rechts auch das Monogramm Debenthal's. Fol. Die Originalzeichnung ist in meinem Besitze und wurde mir von dem Künstler als Andenken an seinen Vater, meinen vielzährigen Lehrer und Freund, gewibmet.

Bildniß bes Ober-Post-Direktors zu Köln Christian Gottfried Andreas Rehfeldt, ohne bessen Ramen; Brustbild nach rechts gewendet, in Unisorm mit gesticktem Kragen, Spaulets und einem Orden auf der Brust; unten links: Nach der Natur gezeichnet von H. Oedenthal, rechts: Auf Stein gezeichnet v. Jacob Minzenbach. tieser das Wappen und unter demselben: Gedruckt dei Gebrüder Kehr in Cöln n/R. Gr. fol.

Die Kirche Groß St. Martin zu Cöln in ihrer Restauration. Nach der Natur gez. v. H. Oedenthal. Gedruckt in der Lithographie v. J. C. Baum. Auf Stein gez. v. J. C. Baum. Gr. fol. Die Platte ist im Achen mißlungen, baber bie Abdrücke sehr mangelhaft sind.

- Offermann, Friedrich Wilhelm, Steinmen bei der hiesigen Dombauhütte, einer dersenigen, welche bei der Preisvertheilung 1848 die Medaille in Bronze für Fleiß und Geschicklichkeit erhielten.
- Olie, Johann won, ist im Jahre 1638 als neuer Bruder in' eine fromme Genossenschaft eingetreten, welche in der Antoniterkirche zu Köln bestand. In dem Verzeichnisse heißt er: "Meister Johan von Olix der Zimmerman."
- Opladen, Constantin, war um 1680 zu Köln "eines Ehrsamen Hochweisen Raths Umblauff" oder Stadtbaumeister. Am 5. October des genannten Jahres ward er als Zeuge vernommen in der Untersuchungssache gegen den vielfacher Pflichtverlezungen beschuldigten Bürgermeister Jacob von Wolfskehl.
- Oppenheim, Salomon, Lithograph zu Köln, von dem mir versschiedene schöne, bildlich verzierte Adresfarten bekannt sind; 1848 ersschien von ihm;

Franz Raveaux, Bruftbilb. Lith. v. S. Oppenheim in Coln. 4.

Ordoni, E. de, Kupferstecher zu Köln im siebenten Decennium des 17. Jahrhunderts. Man hat nur wenige Blätter von ihm:

Gebenkblatt auf ben Regierungsantritt bes Bürgermeisters Franz Braffart, 1669. Nach J. Buns.

Der h. Benedictus fniend, unten bie Schrift: Sanctus Benedictus | Videnti Creatorem angusta est omnis Creatura. tiefer rechts: Ordonie sculpsit. 8.

- Ostermener, Conrad, Maler zu Köln, dessen Aufnahme bei ber biesigen Malerzunft am 23. December 1759 geschah. Er ist im Mai 1773 gestorben.
- Otto, der Fenstermacher (senestrator), lebte zur Zeit des Erzbischofs Anno II. (1056—1075) unter den Bewohnern der Laurenzpfarre, deren Verzeichniß man in dem 1769 erschienenen Werkchen: "Das edele Cöllen "S. 25—28 sindet.—
- Maler, Zeichner, Lithograph und Radirer Borzügliches leistet, zugleich die verschiedensten Kunstgattungen: Historie, Genre, Bildniß, Landschaft und Architektur betritt, und bei aller Mannichfaltigkeit nie den denkenden, seinen Gegenstand mit vollkommenem Verständniß beherrschenden Künstler verläugnet. Auch die technische Behandlung seiner Werke bietet eine gleiche Abwechslung, so daß es kaum glaublich scheint, wie dieselbe Hand heute eine Zeichnung mit keckem Kraftgefühle geistvoll hinwirft, während sie ein andermal mit unsäglichem Fleiße, mit jener bewunderungswürdigen Ausdauer und Liebe, die uns für die mittelsalterlichen Meister hinreißt, ein Uguarell ausführt.

In Ninteln, einem Städtchen im schönen Weserthale, wurde Oster= wald am 22. December 1803 geboren. Sein Bater war Töchter= Schullehrer, unbemittelt, doch allgemein geliebt. Der Kinder waren

Crook

sieben, die mit Innigkeit an den Aeltern hingen, deren Hauptforge war, ihnen eine gute Erziehung zu geben. Georg besuchte das damals ausgezeichnete Gymnasium seiner Baterstadt und frubzeitig außerte sich bier die Reigung zur Kunft bei ibm, indem 'er bei ben Bortragen ber Naturgeschichte fich sogleich an's Abbilden gab und bie Mitschüler burch solche Produktionen nicht wenig erfreute. Einen höhern Aufschwung nahm die jugendliche Phantasie, als ihm die alten Classifer vorgelegt wurden; da entstanden Schlachten und der erhabenen Darstellungen gar mancherlei. Als er zu Prima gestiegen war, nahm ihn ein älterer Bruder, ber bamals in Bonn beim Oberbergamte angestellt mar, ju fich und Georg wurde Gehülfe bei ber Oberbergamte-Zeichnenkammer; die Anwesenheit in der Universitätsstadt benutte er zugleich, sich immatrifuliren zu lassen, und die mathematischen und artistischen Borlesungen der Professoren Diesterweg, A. W. von Schlegel, D'Alton und Welder zu besuchen. Architektur wurde sein Lieblingsfach, besonders ber gothische Styl. Nach Berlauf von drei Jahren, im neunzehnten seines Alters, wanderte er mit guten Empfchlungen nach Munchen, um unter Professor Gaertner's Leitung weiter zu ftudiren. Un der dortigen Baugewerkschule wurden ihm einige Lehrfächer übertragen. Drei Jahre währte sein Aufenthalt in Baiern's Hauptstadt, dann erhielt er eine Anstellung als Lehrer im Zeichnen, Malen, in der Perspettive ze. in bem zu jener Zeit berühmten Bon Kellenberg'ichen Institute zu Sofwyl bei Bern. Der großartige Eindruck der Schweiz bewirfte, daß er sich nun vorzugeweise auf bas Studium ber Landschaftmalerei verlegte, zu welchem Zwecke er nicht nur bie Schweiz sondern auch Oberitalien oftmal durchwanderte, und zahlreiche Bilder waren die Frucht Dieser Wanderungen. Drei Jahre fpater gab er feinen Poften auf, theils um auf eine unabhängige und felbstiftandige Stellung für bie Bufunft hinzuarbeiten, und theils um tüchtigen Meistern ber Runft näher zu treten. Er wählte Paris. Vorher aber, im Jahre 1829, verlebte er ein Jahr bei seinem Bruder Carl auf der Saynerhütte, sich mannichfach beschäftigend mit Entwürfen zu Monumenten zc., welche bort in Guß ausgeführt wurden. 1830 begab er sich nach Paris und besonders in der Technik fand er bier Gelegenheit seine Kenntnisse zu bereichern, vor Allem in der Aquarellmalerei, worin die französischen Künstler sich auszeichnen. Während der zwei Jahre, die er hier ver= lebte, führte er mancherlei Arbeiten aus, für die es weder an Beifall noch an Abnehmern mangelte. Zugleich ertheilte er Unterricht in verschiedenen Säusern ersten Ranges so wie in einem Erziehungsinstitute für junge Engländerinnen. Als er 1832 Paris verlaffen, und furze Zeit in Koblenz mit Unterrichtgeben zugebracht hatte, war seine Abficht nach Berlin zu geben. Bei einem Besuche in feiner Beimath ward ibm von Pyrmont aus von dem Hofrathe C. Th. Menke der Auftrag, eine Anzahl ausgezeichneter Conchilien für ein naturhistorisches Werf abzubilden, was ihm meisterhaft gelang. Dann begab er sich nach Sannover, um einige Jugendfreunde wiederzuschen; bier bestimmten ibn der nunmehr verstorbene Stadtbaumeister Andreae, zu dem er in einem besonders innigen Verhältnisse stand, Wiegmann und Andere, die Weiterreise aufzugeben und statt Berlin's zu seinem neuen Wohnsitze Hannover zu mablen. Eine angenehme Stellung bereitete er fich bort, schuf manches tüchtige Kunstwerk und ertheilte Unterricht in den vornehmsten Familien der Stadt, so wie den Hofdamen der Königin von Hannosver. Der Hof selbst zeigt bekanntlich wenig Kunstsinn. Im Jahre 1841 ging er nach Dresden, um dem Studium der dortigen Gallerie einen Sommer zu widmen. Ein öfter wiederholter Wunsch seines Bruders Wilhelm, damaligen Mit-Chefs der hier bestehenden Antiquarhandlung von J. M. Heberle, führte ihn dann zu einem Besuche nach Köln und nun entschloß er sich, wozu die große Anhänglichkeit an den schönen Rhein nicht wenig beitrug, der Unsrige zu bleiben, und die herrlichen architektonischen Merkwürdigkeiten in der ehrwürdigen Colonia versmochten es, ihn fortwährend hier zu fesseln.

Bon ben Werfen des Künftlers nenne ich zuvörderst einige Delgemälbe:

Der Dom zu Bamberg. — Die Schloffruine zu Beibelberg. Beibe 1834 ausgeführt.

Der Markt mit bem schönen Brunnen in Nürnberg. 1835. Im Besite Sr. Maj. bes Königs von Hannover.

Fauft im Stubirzimmer, lebensgroß. 1836. Ram nach Celle.

Der Marktplat in Lemgo. 1837. Jest in Caffel.

Derfelbe Gegenstand. S. 1 F. 3 3. br. 1 F. 6 3. Auf der hiesigen Kunstausstellung von 1842. (Mr. 297 b. Cat.)

Das Rathhaus zu Köln. H. 2 F. 1 J. br. 1 F. 10 J. War 1842 ebenfalls auf ber Ausstellung bes biesigen Kunstvereins. (Nr. 296 b. Cat.)

Heichsstand sein und seine Kräfte für des Kaisers Zwecke verwenden, sondern im Gefühle seiner Macht ein unabhängiges Leben beginnen. Der Kaiser bittet den Herzog in Chiavenna (1175) fußfällig, ihn vor der Schlacht bei Legnano nicht zu verlassen. Da tritt die Kaiserin hinzu und spricht: "Lieber Herr, stehe auf, Gott wird Dir Hülfe leisten, wenn Du einst dieses Lages und dieses Hochmuthes gedenkest." H. 1 F. dr. 1 F. 2 J. 1844 auf der Kölner Kunstausstellung. (Kr.313 d. Cat.)

Das Innere ber Kirche zu Altenberg. S. 2 F. 4 3. br. 1 F. 1 3. Mr. 338 ber hiefigen Kunftausstellung von 1845. Wurde zur Verlosung angekauft.

Aeußere Ansicht berfelben Kirche. Nr. 299 ber hiesigen Kunstausstellung von 1846. Burbe ebenfalls vom Bereine erworben.

Große Ansicht bes Doms zu Köln. 1846. Kölner Kunstausstellung besselben Jahres Nr. 298 b. Cat.

Der Saal im Kölner Rathhause. 1846. Im Besite Gr. Maj. bes Königs von Preugen.

Die Apostel Petrus, Paulus und Johannes. 1847. Für den neuen Hochaltar in ber Stiftsfirche zu Cleve.

Die Musica. 1848.

### Aquarellbilber.

Dieselben sind sehr zahlreich aus der hand des Künstlers hervorgegangen und in so verschiedenem Besitze zerstreut, daß nur Weniges, den letten Jahren angehörend; hier genannt werden kann:

Des Propheten Jeremias Weisfagung ber Geburt Christi. (Kölner Kunstausstellung 1843, Nr. 438 b. Cat.)

"Haltet Frau Musica in Ehren!" Eine der ersten Arbeiten Osterwald's in Köln, im März 1843 vollendet, überaus gelungen, von sinnreicher Ersindung und fleißigster Aussührung, auch an Farbenpracht den Miniaturen alter Meister nicht nachstehend. Der Kronprinz von Hannover ist Besiger berselben; dem Künstler erwarb sie die große goldene Medaille.

Acht Aquarelle fur's Album Gr. Majestät bes Königs von Preugen. 1846.

Kopien ber alten Wandgemälde im Domchore zu Köln. 1846 bis 1847 gleichfalls für Se. Majestät den König ausgeführt. Es sind vier Bilder, wovon jedes in sieben Darstellungen abgetheilt ist: 1. Die Legende des heiligen Petrus. 2. Die Legende des Papstes Sylvester I. 3. Das Leben der heiligen Jungfrau. 4. Die Legende der heiligen drei Könige. Zu den trefslichsten Arbeiten des Künstlers gehörend.

In Contouren fertigte Ofterwald 1847 bieselben Bilber für bas Königliche Museum in Berlin. Das Leben ber Maria, wohl bas schönste in biesem Cyclus, führte er in seiner ganzen Pracht in bemselben Jahre wiederholt aus.

Cartons ju zwei gemalten Glasfenstern in ber Mariatapelle bes Doms ju Roln.

### Rabirungen.

Der Invalide und der Fink ("Gerettet ist der Jopf"), nach dem Gedichte von Wolfgang Müller; unten in der Mitte das Zeichen: GO | Coln 1843. 4. Zu: Lieder und Bilder, 3ter Band. (Fortsetzung der Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde.) Düsseldorf, 1844.

Zwei Landschaften, die eine mit Maulthieren, die andere mit Kühen. Gemalt von A. Cuyp, Radirt v. G. Osterwald in Cöln. | Aus der Sammlung des Hn. J. P. Weyer in Cöln. Al. qu. sol.

Baumreiche Landschaft mit einer Bauernhütte am Wege. Gemult v. Isaac van Ostade (Auf Holz, h. 22". br. 31½ rhein) In Stahl radirt v. Georg Osterwald in Coln 1844 | Das Gemülde in der Sammlung des Hn. Joh. Jac. Merlo in Coln. Qu. fol.

Lanbschaft mit Kühen am Wasser. Gemalt v. Jacob Ruysdael (Auf Holz h. 163/4" br. 211/2" rh.) In Stahl radirt v. Georg Osterwald in Cöln 1845 | Das Gemälde in der Sammlung des Hn. Joh. Jac. Merlo in Cöln. Qu. sol.

Ein heft Nabirungen, 4 Blätter: 1. Brunnen in Nürnberg im Garten bes Bon Tucher'schen Hauses. 2. Das Tucher'sche Haus in Nürnberg. 3. Landschaft, Wesergegend. Das vierte Blatt ist noch nicht ausgeführt. Kl. fol.

## Steinzeichnungen.

Amor mit ber Leier auf einem geflügelten Wagen von Schmetterlingen gezogen; unten links: G. Osterwald inv. et del. Obere Hälfte bes Titelblattes zu: Sechs Lieder für das Piano-Forte componirt und seinem Freunde Georg Osterwald gewidtmet von Franz Hünten. Coblenz. Al. fol.

Die Bätergruft, Gebicht von Uhland. Gemalt von C. Scheuren. Lith. von G. Osterwald. Gr. qu. fol. Hannover'sches Kunstvereinsblatt für 1835.

Hannover'sche Kunstblätter. Mit Nachbilbungen auf Stein rabirt von Maler G. Ofterwald. Gr. 4. Zwei Jahrgänge: 1835 und 1836.

Gallerie von Weseransichten, aufgenommen und lithographirt von Georg Osterwald. Du. fol. Drei Lieserungen, zu 4 Blättern, erschienen von 1835 bis 1838; die beiden ersten enthalten: 1. Münden. Carlshasen. Polle. Schaumburg. 2. Porta Westphalica. Barenholz. Rinteln. Hameln. Der begleitende Text ist von Dr. Piderit.

Ansicht von hannover vom Lindener Berge. Aufgenommen u. lith. von G. Osterwald. Du. fol.

Die Reise nach Braunschweig. Komischer Roman von Abolph Freiherrn von Anigge. 7te Auflage. Mit 36 (lithographirten) Stizzen von G. Osterwald. Hannover, 1839. 8.

Abbildung ber Hannoverischen Armee. 24 Blätter. 1840 für Se. Maj. ben König von Hannover lithographirt.

Große Abreskarte von "J. M. Heberle | Antiquarische | Buch- und Kunst-Handlung | in | COEM | Große Bubengasse, No. 4." Gegenüber steht basselbe in französischer Sprache. Mit eine Gruppe von Antiquitäten und Kunstgegenständen: geschnister Schrank, Sessel, Ritterrüstung, venetianische Glasgesäße, Krüge, Gemälde, Bücher-Folianten, u. s. w. Nechts unter einem Kästchen liest man: G Osterwald inv. et sec. Unten nimmt das Vildniß des verlebten Johann Matthias Heberle († Febr. 1840), des Begründers dieses ehrenwerthen Geschäftshauses, die Mitte ein; tieser steht: Gedr. bei Levy Elkan. Coln. Fol. 1842 ausgesührt.

Die Amazonenschlacht auf einer in Gilber getriebenen antiken Prachtschuffel.

4.00

Das Original im Besit ber antiquarischen Kunsthandlung v. J. M. Heberle in Cöln. Links: Getreu in der Grösse des Originals auf Stein gez. von G. Osterwald. rechts: Die Arabeske wiederholt sich ringsum. | Gedruckt bei J. C. Baum in Cöln. Tiefer die Wibmung an König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. Rop. sol. (Se. Majestät beschenkten ben Künstler für diese Arbeit mit der großen goldenen Huldigungsmedaille.)

Diplom bes Künstler Bereines in Coeln. Unten die Bildnisse von Aubens und Dürer; über einem Portale, das die Ansicht des Domes bietet, sist Agrippina. Unten links: G. Osterwald del. rechts: Lith. v. J. C. Baum. (Letterer als Drucker.) Gr. fol.

Ein Wunderthäter, zu dem zahlreiche Volksbausen binströmen: unten mit fatyrischer Bedeutsamkeit die Jahrzahl und Interpunktionszeichen: 1842! — Ohne Osterwald's Namen. Fol. (Bezieht sich auf den Schäfer Heinrich Mohr, der zu jener Zeit im Dorfe Niederempt bei Köln sein Wesen trieb.)

G. Onslow, Componist; Halbsigur. Unten gegen links bas Zeichen: G. O. tiefer liest man: G. ONSLOW. | à ses amis | par G. Osterwald. | Druck v. J. C. Baum. Cöln. 4.

Eine Gesellschaft bestürzter Männer. In der höhe steht: 1847. unten links im Bilbe das Zeichen: G. O. außer dem Bilbe rechts die Abresse: Gedruckt bei J. C. Baum. tieser: Zu wohlthätigen Zwecken. | Rechnungs-Ablage. Du. fol. (Bezieht sich auf die übel ausgefallene Abrechnung des Carnevalsvorstandes in jenem Jahre und enthält carrifirte Portraits der Mitglieder des kleinen Rathes, darunter des Künstlere selbst, der eine Brille trägt.)

Neues Narrenlied von C. D. Sternau, islustrirt von G. Osterwald 1848. Bier Vilber, unter jedem eine Strophe des Liedes; das erste, welches vorstehende Ueberschrift bat, ist noch bezeichnet: G. Osterwald sec. und tieser: Gedr. bei J. C. Baum. 4 Seiten in 8.

Fünf Blätter zu: "A. Fabne's Geschichte ber Kölnischen, Jülichschen und Bergischen Geschlechter. Erster Theil, Stammfolge und Wappenbuch. (A-3.) Cöln und Bonn, Verlag von J. M. Heberle (H. Lempert) 1848." sie sind numerirt; Taf. 1 bis 4 enthalten 200 Siegelabbilbungen, Taf. 5 bas Titelblatt, wo man zwischen stattlichen alten Gebäuden einen Brautzug einhergehen sieht. Jedes Blatt ist unten links bezeichnet: G. Osterwald sec. rechts: Lith. Anst. v. J. C. Baum in Cöln. Auf dem Titelbilde ist noch rechts an dem Mauersockel das Zeischen: G. O. angebracht. Fol.

Neues Mährchenbuch von C. D. Sternau. Mit 8 Originalzeichnungen (Farbenbruck) von G. Ofterwald. Köln, 1848. 8.

Neuer Niederrheinischer Volks-Kalenber für das Jahr 1849. Herausgegeben von Roberich Benedix. Mit Original-Zeichnungen und dem Bilbnisse des Erzberzogs Johann, von Osterwald. Köln, Verlag von J. G. Schmip. 8.

Rach seinen Zeichnungen erschienen:

# In Stahlftich.

Berschiedene Blätter zu: "Original-Ansichten der historisch merkwürdigsten Städte in Deutschland, ihrer wichtigsten Dome, Kirchen und sonstigen Baudentmäler alter und neuer Zeit. Herausgegeben von den Malern und Architekten J. Lange, G. Osterwald, M. Baper und H. Schönseld. In Stahl gestochen von den ausgezeichnetsten Künstlern unserer Zeit. Darmstadt." Gr. 4. Das erste Heft erschien 1832, das 49ste im Jahre 1841. Ein Theil der von Osterwald gezeichneten Ansichten von Städten erschien auch zu dem Werke: "Gallerie der ausgezeichnetsten Ansichten von Städten zc. des Königreichs Hannover. Rinteln, 1839." Andere zu der Folge: Köln und seine Umgedungen. XXII Stablstiche nach Zeichnungen von L. Lange, G. Osterwald und B. Schwarz. Köln, F. C. Eisen; dier sindet man 3 Blätter: Der Dom in Cöln, innere Ansicht. Cöln von der Nordostseite. Das Königl. Schloß Brühl (bei Cöln), nach Osterwald's Zeichnung.

#### In Solzschnitt.

C. F. Gellerts fämmtliche Kabeln und Erzählungen in drei Büchern. Prachtausgabe mit Portrait und 46 Original-Vignetten nach G. Ofterwald. Leipzig. 1837. 4. J. A. Musäus Volksmährchen ber Deutschen. Herausgegeben von J. L. Klee. Illustrirte Prachtausgabe in einem Banbe. Mit Holzschnitten nach Original-Zeichnungen von R. Jorban, G. Osterwald, L. Richter und A. Schrödter. Leipzig, 1842. Gr. 8.

Rleinere Abrestarte von: J. M. Heberle, | antiquarische | Buch- und Kunst-Handlung | in Coeln, | grosse Budengasse No. 4." (Zugleich) in französischer Sprache.) Zwei Männer in alterthümlicher Kleibung sind mit dem Einpacen von Büchern beschäftigt; auf der dazu bestimmten Kiste steht: I. M. H. Coln; unten links das Zeichen G O, rechts ein aus H L gebildetes Monogramm des Xylographen H. Löbel in Dresden. Du 12. Diese Bignette wird auch zu den Versteigerungscatalogen und den Verlagswerfen der Handlung angewendet.

## In Lithographie.

9 Blätter zu: "Sagen und Mährchen aus ber Obersausit von Ernst Will- tomm, mit Feberzeichnungen von G. Ofterwalb. 2 Banbe. Hannover, 1843." 8. Jedes Blatt ist bezeichnet: G. O. und tiefer: A. Windel lith.

Osterwald's neueste, noch in der Ausführung begriffene Arbeiten sind 24 lithographirte Blätter Randverzierungen und Titelblatt zu einer Ausgabe des Holbein'schen Todtentanz-Alphabet's in Nachschnitten von H. Lödel, die bei J. M. Heberle hier erscheinen wird; ferner ein Aquarellbild, den großartigen Moment darstellend, als Köln im Jahre 1848 das Glück genoß, unsern hochherzigen König Friedrich Wilhelm IV. und den deutschen Neichsverweser Erzherzog Johann von Desterreich als Gäste auf dem Gürzenichsaale zu bewirthen. Beide Werke dürfeten in ihrer Gattung zu den gelungensten des Künstlers zu zählen sein.

Querrande, Meister Abelo de, war um 1350 Zimmermeister zu Köln; er kommt im Buche "Liber parationum" des Schreins Scabinorum vor.

vielleicht auch selbst Kupfersticher, ein Mann, dessen Namen man eine lange Neihe von Jahren hindurch auf Arbeiten hiesiger Stecher, eines Bern. Hartseldt, Pet. Isselburg, Naph. de Mey, Aegid. Novellanus, Matthias van Somer, G. C. Stich, u. a. als Verleger antrisst. Nach Harpheim (Bibl. col. 48.) sind die Kupfer zu dem Buche:

"Geistlicher Hergens-Spiegel, das ist: geistliche Betrachtung, darin der Mensch, wie er eigentlich im Hergen beschaffen seue, recht sehen und erkennen kan. Gedruckt zu Paderborn ben Heiden-rico Pontano, 1624. 16. 245 Seiten. (Auch Paderborn, 1627.)"

bessen ungenannter Verfasser der Jesuit Caspar Brandis ist, von ihm gestochen.

Das früheste mir mit seinem Namen vorgekommene Blatt ist ein Bildniß in Fol. mit allegorischer Umgebung, das unten die Widmung hat:

Nobilissimo et Generosissimo | Pvero Thomae Zamoyski Joannis | Regni Poloniae, magni Cancellarij, & exercituum | Praefecti filio, haeredi in vetere et noua Za- | moscie, Capitaneo Cnissinensi, | lubens meritoque | dedicat | Petrus Ouerradt ciuis ac typogra- | phus Coloniensis an 1606.

Ein Blatt, aus dem man erfährt, wo seine Wohnung gelegen war, ist folgendes:

Fünf Abtheilungen mit Vorstellungen, bie sich auf bie Canonisation ber Beiligen Isidorus, Ignatius, Francistus Xaverius, Philippus Neri und Theresia be-

431 14

ziehen; das angeklebte Textblatt beginnt: "Kurter Inhalt ber Leben S. Isibori eines Spanischen Ackermans. S. Ignatis" u. s. w. am Schlusse steht: "Gebruckt zu Cöllen, Ben Peter Duerraht, under Sechszehnhäusern, An. 1622." Gr. fol.

Einige schöne Kopien nach Albrecht Dürer, welche von ungenannten Stechern sind und nur Overadt's Abresse tragen, pflegt man die

Overadt'ichen zu nennen.

Seinen Namen schrieb er sehr abweichend und in vielartigen Berfürzungen; man sindet: Dueradt, Duerradt, Duerat, Duerat, Dueraht, Duerraht, Duerract; ferner: pet: Ouerr: exc., petrs ouer. ex.,

P. Ouer. Ex., pet. oue. ex., pet. ou. ex.

Nach seinem Tode ist sein Geschäft noch eine lange Zeit von den Erben fortgeführt worden; ein Büchlein in kl. 8. mit dem Titel: "Grünendes Lorbeerfränzell Das ist Kurze Relation Lebens des Martyrers Albini" hat die Utresse: "Gedruckt zu Cölln Bey den Erben Pitter Overradt, under Sechsehenhauser 1657." Anderswo sinde ich: "Haeredes Oueraht Excudebant." Dann tritt ein Martin Friz als Nachsolger auf; ein Blatt: Pons Asinorum, ist bezeichnet: Martinus Fritz Overradts Nahsatz Excudit; ein anderes: Zu sinden bey Martin Fritz, wonhasst auf dem Domhoss in 3 Königen.

allenberg, Jacob, hat bei den lebhaften Bauunternehmungen in den letzten Jahren zahlreiche neue Häuser in Köln aufgeführt, und bei diesen Bauten ein anerkennenswerthes Bestreben an Tag gelegt, mit der innern Zweckmäßigkeit auch im Aeußern Zierlichkeit und Mannichfaltigkeit der Formen zu verbinden. In dieser Beziehung verdient namentlich eine Neihe von sechs Häusern in der Straße "am Klingelpüß" (die Nrn. 2 L bis 2 Q), wobei er die verschiedensten Baustyle anwandte, gesehen zu werden. Er ist qualifizirter Maurermeister zu Köln.

Panneels, Wilhelm, ein flandrischer Maler und Kupferäßer, geboren um 1600 zu Antwerpen, gehörte zu den Schülern des großen Rubens, und hat nicht nur in seinem Vaterlande, sondern auch in verschiedenen deutschen Städten, zu denen Köln gehört, Werke seiner Kunst hevorgebracht. Gemälde von Panneels sind wenig bekannt, mehr sind es seine gut radirten kleinen Blätter, die größtentheils nach Ersindungen von Rubens gefertigt wurden; Füßli (Kstlrlex. Forts. 1024.) kennt 36 derselben.

Ich besitze folgendes Blatt, welches den Zeitpunkt seines hiesigen

Aufenthaltes angibt:

David dem überwundenen Goliath das Haupt abhauend; unten bezeichnet: Ex inu RVBENI. sec. Discip eius, Guils. Panneels. Coloni. Agrip. 1630. unter der Nandlinie rechts die Abresse des Franz van den Wyngaerde: F. V. W. ex. Kl. 4. Die ersten Abdrücke sind vor dieser Abresse.

Von Köln hat sich Panncels nach Frankfurt a. M. begeben; mehrere seiner Radirungen, darunter eine Unbetung der Könige, Herodiade mit dem Haupte des h. Johannes, die Toilette der Benus, der Tod der Cleopatra 2c. haben eine von dort aus lautende Bezeichnung mit den Jahrzahlen 1630 und 1631. Es ist also unrichtig, wenn Nagler (K.=L. X. 509—510.) erzählt, daß Panneels gegen 1630 nach Frankfurt und später nach Köln gekommen sei.

Conr. Waumans hat eine Folge von Bisonissen alter burgundischer und brabantischer Herzoge und Grafen nach ihm in Kupfer gestochen; ob nach Gemälden oder nach Zeichnungen, ist nicht gesagt.

aruit, Peter, Lithograph und Maler aus Köln, begab sich um 1837 zur Fortsetzung seiner Kunststudien nach München, dann entschied er sich für einen neuen Beruf: das Klosterleben, und soll als Ordens-bruder in noch jugendlichem Alter bereits zum Jenseits hinübergegangen sein. Nach einem schönen Bilde in der Imhossischen Sammlung lithographirte er:

Der Tob bes heiligen Joseph. Das Original-Gemälbe befindet sich in der Sammlung bes herrn Dr. J. G. H. (statt X.) Imboss zu Coln a/R. Gemalt von Carl Maratti. Gedr. v. G. Küstner in Stuttgart. Lith. v. Pet. Paruit. Gr. fol.

Später sandte er von München aus zur ersten Ausstellung bes biesigen Kunstvereins 1839 ein Delgemälbe:

Die heilige Catharina von Siena. S. 3 F. br. 3 F. 6 3. (Nr. 130 b. Cat.)

Pascucci, F., ein italienischer Künstler, der sich in den 1790er Jahren in Köln aufgehalten hat. Er malte 1793 das Bildniß des als Kunstfreund und Sammler bekannten Freiherrn Everhard Oswald von Mering in lebensgroßer Halbsigur, und fügte die Bezeichnung bei: F. PASCVCCI PIN. | ROvs. A. 1793. | A COLONIE. Das Bild ist gegenwärtig im Besiße des Sohnes, des Frhrn. Friedr. Everh. von Mering.

Passe, Crispin be, auch De Pas, De Pass, Ban de Passe und Passe und Passaeus, nach abwechselnd von ihm selbst gebrauchter Schreibweise, war nicht, wie Sandrart (T. Ucad. ersten Bandes Th. II. 357.) aussagt, "von Cölln gebürtig"; dieses wird schon durch des Künstlers eigene Angabe auf den Titelblättern mehrerer Folgewerke widerlegt, wo er seinem Namen die Eigenschaft "Zelandus" ausdrücklich beifügt; genauer macht uns Matth. Duad (T. Nat. Herl. 357.) mit seinem Geburtsort befannt, indem er bei Beschreibung der "Graffschaft Seelandt" berichtet:

"Gegen Dosten ligt bas stettlin Armuien, darauß Erispin de Passe der figurschneider burtig ist."

In welchem Jahre er in Armuyden, wie das Städtchen heut zu Tage heißt, geboren wurde, ist nicht genau befannt; Huber (Man. V. 101.) muthmaßt um 1536, Füßli (Kstlrlex. Forts. 1006.) um 1546; doch dürfte man wohl um mindestens ein Jahrzehend weiter gehen, da auf seinen Blättern die frühesten Daten sich dem Ende des sechszehn=ten Jahrhunderts nähern und die letzten die um 1630 hinausreichen. Nachdem er das Zeichnen und Kupferstechen bei Dirk Bolfaert Coorn=haert erlernt hatte, übte er seine Kunst in verschiedenen Städten aus, hauptsächlich in Köln, Utrecht, Amsterdam, Paris und London. Er hat als Kupferstecher ausgezeichnete Verdienste, den Grabstichel wußte er mit Kraft und Zartheit in verständiger Abwechslung zu handhaben, so daß manche seiner Leistungen eines Golzius würdig genannt zu werden verdienen; doch unternahm er zu viel und mitunter zu Gering-

fügiges, als daß er in seinen Arbeiten sich immer hätte gleich bleiben können. Mit der Liebe zur Kunst verband er Geschmack an den Wissenschaften und suchte den Umgang gelehrter und angesehener Männer. In dem Vorbericht zu seinem Werke über das Zeichnen und Kupferstechen erzählt er in französischer Sprache einiges von seinen Lebens-umständen; dort heißt es unter Anderm:

"Dès ma jeunesse je me suis adonné à plusieurs et divers exercices; mais je me suis particulièrement attaché à estudier, avec les plus fameux maistres, le Sieur Freminet, peintre de sa Majesté très-chrétienne, le renommé peintre et architecte Sieur Petro Paulo Rubens, Abrah. Bloemart, Paulo Morelson, peintre et architecte de Utrecht — mais plus particulièrement le très-noble Seigneur Van der Burg, avec lequel je visitay l'académie où étoient les plus célèbres hommes du siécle. — L'illustre prince Maurice, de heureuse mémoire, pour enseigner le deseign à l'académie du Sieur Pluvinel, premier écuyer du roy."

Das Werk, dem diese Stelle entliehen ift, erschien zu Paris, es ift mit vielen Rupfern versehen und handelt über die Berhältnisse bes menschlichen Körpers, über Perspektive, akademisches Zeichnen, Gebrauch des Gliedermannes zum Anordnen der Gewandung, über die Propor= tionen verschiedener Thiere, u. s. w. In England hat De Passe schöne Bildnisse gestochen; ben Zeitpunft, wann er sich borthin begeben und wie lange er verweilt hat, finde ich nicht angegeben. Auch Jahr und Drt, wann und wo er gestorben, find unbefannt. Seine Rinder Crisvin der jüngere, Wilhelm, Simon und Magdalena erzog er für bie Runst; auch sie sind alle als geschickte Rupferstecher geachtet. wird eine Barbara und Crispina de Passe dazu genannt, was wohl auf einem Irrthum beruhen durfte. Johann, ein Sohn Simon's, wurde ebenfalls Rupferstecher. Da die Schriftsteller übereinstimmend Utrecht als die Geburtestadt seiner Rinder nennen, so muß man einen zwei= maligen Aufenthalt des Künstlers daselbst unterstellen, indem sich aus Angaben auf seinen Arbeiten erweist, daß er auch in den Jahren des vorgerückten Alters, so noch 1629, in Utrecht verweilte.

Zu seinen Hauptwerken ist zu zählen: "L'Instruction du Roy (Louis XIII.) en l'exercice de monter à cheval par messire Anthoine de Pluvinel. — Reitkunst weylandt h. Antonii de Pluvinel, K. Maj. in Franckreich Oberstallmeister. (Imprime a Paris au depens de Crispin de Pas le vieux. à Utrecht.) A Paris chez Macé Ruette 1629." Fol. Die sechszig schönen Kupfer stellen die verschiedenen Uebungen der Reitsunst, so wie die Bildnisse der vornehmsten Personen am französischen Hose dar.

In Köln ist eine nicht geringe Anzahl der Blätter des Crispin de Passe entstanden; meine Sammlung hat deren fast anderthalbhundert aufzuweisen, die von 1595 bis 1611 datirt sind. Ich nenne sie in chronologischer Ordnung:

1. Christianys IIII. D. G. Daniae, Norwegiae, Wand: Goth: Rex; Slesy: Holsat: Storm: et Dithm: Dyx; Comes in Oldenb: et Delmenh: Etc. Crispian de Passe fe. Coloniae 1595. Brustbilb in Dval mit vorstehenber Umschrift. 8,

318 Paffe.

- 2. Der Gelehrte Carl Utenhoven \*), Bruftbild; oben links steht in ber Hintergrundschraffirung: AN. M.D.XCV. | Actat. 59. (eine Zeile griechische Schrift barüber); unten: In essigiem nobiliss. et doctiss. viri, dni. | Caroli Vtenhouij Neochthonis, C. F. epigram: bann folgen 10 lateinische Berse in 2 Spalten und am Schlusse bavon: Honoris ipsius causa depingebat et in aes | incidebat Crispian, Passac, 8.
- 3. Sacratiss: invictiss: q, Rom. Imperator semp. avgvstvs D. Rudolphus secundus Caesar max: 1596. Brustbild in Oval mit vorstehender Umschrift; unten 6 Zeilen Verse: Caesaris estigies u. s. w. barunter sicht links: Car. Vtenh. lud. (ben hiesigen Gelehrten Carl Utenhoven als Versasser des Gedichtes andeutend), rechts: Crispiano Passaeo caelatore. 8.
- 4. Joan. Wilhelmys D. G. Jvl. Cli. et Mon. Dvx, Com. Marc. et Ravenb. Dn. Ravenst. Aet. 37. 1599. Deus resugium meum. Brustbild in einer Rundung mit vorstehender Umschrift; unten 4 Zeilen Berse: Haec est essigies u. s. w. mit dem Schlusse: Kar. Vtenhoui, ludebat Ao. 1599. 9 Julij. dann in der Mitte ein aus ALMT gebildetes Monogramm des Malers mit dem Zusape: pinxit, und darunter: Honoris ipsi, causa aeri incidedat Crispian, Passae, 8.
- 5. Antonia Lotharingica D. G. Dveissa Cliviae, Jvliaei, Bergarym. Com: Marchiae et Ravensbyrgi, Etc. Brustbild in einer Rundung mit vorstehender Umschrift; unten 4 lateinische Berse: Quae manus artisicis u. s. w. tiefer links griechische Schrift, rechts gegenüber steht: Crispianus Passac, caelator ad | viuum depinxit Coloniae. 1599. 8. Gegenstück zu Nr. 4; ich besitze beide Bildnisse auf einem Blatte abgedruckt.
- 6—18. Folge von breizehn Blättern mit Einschluß bes Titelbilbes: Borstellungen aus bem Leben Christi, Ovale mit lateinischer Umschrift an beren Schluß sich fast jedesmal die Jahrzahl 1599 besindet. Auf dem Titelblatte steht in reich verziertem Schilde die Gzeilige Schrift: Obumbrabant Cherubin glorie propitiatorium: u. s. w. Hebr. 9. cap. unten: Imprimitur Coloniae apud Crispianum Passaeum. Im Uebrigen ist die Bezeichnung abwechselnd: Crispian de Pass excudit Coloniae. Crispin de Passe jnuentor excudit Colonie. andere haben das Monogramm Nr. XCVII. Nicht alle sind von des Stechers Ersindung; aus einigen liest man: Martin de Voss jnuentor oder Johan Kotenhamer jnuen. eins, Christus am Kreuze, ist bezeichnet: Mart. d. Voss jnuen. Crispin de Passe imprimit, unten in der Mitte das Monogramm und bei der Umschrift die Jahrzahl 1596; das letzte Blatt: die heiligen Frauen am Grabe des Erlösers, ist auf dem Nande des Sarges bezeichnet: J. Bellange jnuent: Cr. d. pas. exc. Kl. 4.
- 19—37. Das Leiben Christi, Folge von neunzehn Blättern einschließlich bes Titels; auf letterm halten zwei Engel einen Schild mit der Schrist: Et enim pascha nostrym pro nobis sacrisicatym est, nempe Christys. 1. Corinth: 5. v. 7. tieser: Passio Domini nostri Jesu Christi delineata et excusa per Crispianum Passaeum Zelandum. Die bildlichen Borstellungen sind in Ovalen mit lateinischer Umschrift, an deren Schlusse meist die Jahrzahlen 1600 oder 1601 beigesügt sind; der Name des Stechers steht unten und lautet abwechselnd: Crispian, Passaeus excudit Coloniae Crispian, van de Passe excudit Coloniae Crispia de Passe sigurauit et excudit Coloniae Crispia de P. excudit Coloniae. unter der Grablegung liest man: Barotius jauentor. Cr. de P. excudit Coloniae. Julest kommt dasselbe Blatt, das auch die vorhergenannte Folge beschließt: die h. Frauen am Grabe des Erlösers, nach J. Bellange. Al. 4.
  - 38. Bildniß bes Kurfürsten Lothar von Trier, nach Gelborp Gorpius. 1601.
- 39—54. Die Sibyllen, Folge von sechszehn Blättern. 1) Titelblatt mit 17zeiliger Schrist in einem Blätterfranze: XII. | SIBYLLARVM | ICONES ELE-GANT- | issimi, à Crispiano Passaeo Zelan- | do delineati, ac tabulis aeneis in lucem e- | diti. u. s. w. In gratiam & honorem praestantis- | simi ac nobilissimi herois Joannis Liskirchij, | magnisicae Agrippinensis Reip. Consulis dignis- | simi, Antiquitatum observantissimi, Domi- | ni ac patroni sui plurimum obser- | uandi et colendi | MDCI. Die Ecen sind durch Genien ausgesüllt. 2) Ein Wappen mit der

4000/4

<sup>•)</sup> Starb zu Köln im Jahre 1600, 64 Jahre alt; er wurde "gant ehrlich, durch consent des Ehrsamen Rahts mit statlicher procession vieler Edelen vnnd gelerten leuthen in Welt vst die begrebnus der Protestirenden Religionsverwanten zur erden bestattet." (M. Quad: Xeutsch. N. Herl. 424. Man sehe auch Aurtzheim: Bibl. col. 329—330.)

Passe. 319

Ueberschrift: Lis Ecclesiae, unten 5 Zeilen Schrift: Absit u. s. w. 3—14) Die zwölf Sibyllen, Brustbilber in Rundungen mit lateinischer Umschrift, unten 6 Zeilen Verse und die Nrn. 1 bis 12. 15) Ein Genius, auf einem Abler schwebend, hält eine Tasel mit der Schrift: Non enim u. s. w. 16) auf einem Buche mit 7 Siegeln liegt ein Lamm mit der Kreuzessahne; die Umschrift beginnt: Dignus es qui u. s. w. 4. Der begleitende weitläusige Text in Druckertypen hat die Einleitung: Candido spectatori et lectori sal. pl. precatur Matthias Quadus caelator.

- 55. Die heilige Helena, das Kreuz haltend, Halbsigur in Oval mit der Umschrift: Crucis ego inventrix u. s. w. AN: MDCII. in der Höhe steht: VIDVARVM apud Christianos celebratissima HELENA unten 3 Zeilen Schrift: Super omnia u. s. w. und tiefer: Crispin de Passe sigurator sculpsit et excudit Coloniae. Fol.
- 56—78. Felge von brei und zwanzig Blättern einschließlich bes Titelbilbes: Romani | imperatores, dom oAvstria. | editi, X hoc tempore post- | remi. | Perinde, vt antea 12 pimi, | sua quisque vera imagine | picti, et iusto ordine | exhibiti. | Opera Crispiani de Pass, apud | Colonienses aericidae. | Anno 1604. Es sind Reiterbildnisse. Gr. 8.
- 79. Albertys D. G. archidyx Austriae, dux Byrgyndiae, Belgic. provinc. gybernator. Brustbild in Oval mit vorstehender Umschrift; unten: Crisp. de Pass belga | excudit Coloniae Agrip. | anno domin. 1604. tieser 4 sateinische Verse: Austriacae Albertus u. s. w. 8.
- 80. Anna D. G. Angliae, Franciae, Scotine, et Hiberniae Regina. An. MDCIIII. Brustbild in Oval mit vorstehender Umschrift; unten 6 Zeilen Berse: Danorum Regio u. s. w. am Schlusse: Matth. Qu. ludeb. rechts: Crisp. de Pass s. s et excud. Colon. 8.
- 81—87. Folge mit bem Titel: Parabolarvm Evangelicarvm Typi elegantissimi a Crispiano Passaeo designati et expressi Colonie anno salutis humanae 1604. Diese Schrift ist von den Attributen der vier Evangelisten umgeben. Es sind kleine Borstellungen in rundlicher Form; ich besitze nur sechs derselben nebst dem Titel, doch scheint die Folge aus vielen Blättern zu bestehen. 12.
- 88. Der h. Hieronymus, nach Albrecht Dürer. Heller (Dürer, II. 858) gibt bavon folgende Beschreibung: "Er hat einen langen starken Bart, vor ihm rechts liegt ein Todtenkops auf einem Tisch, auf welchen er seine rechte Hand legt. Es steht barauf: Respice sinem, und in der Entsernung rechts sieht man den Heiligen in der Buße. Auf einer Säule rechts steht in 3 Zeilen: Ex Alb. Dureri picturz Crispin de Pase secit. In Oval, auf welchem herum steht: MEMOR ESTO TEMPOSIS NOVISSI SIC NE VNQVAM QVIDEM PECCABIS DHIERON ANN MDCVI. Außer dem Oval ist unten rechts ein aus VCP bestehendes Zeichen, und oben auf dem Rande steht in einer Zeile: MEMINERIS MORTEM IVDICIVM SVBIE QVV-TVRVM. Und unten auf dem Rande in 3 Zeilen:

Hanc Diljeronini Effigem Alberto DvRero phoenice pictorom delineat Corloribus ut Crispinos Pars Aeos Aeripes motos est Domini et Amico svj everardi Jabach amore et obrer vantia Aelatori Aeomnis Ele gatia Admiratoris.

Ein fehr seltenes Blatt. Höhe ohne Schrift 9 3. 6 L. mit berfelben 10 3. 6 L. Breite 7 3. 4 L."

Mir selbst ist diese Merkwürdigkeit nicht zur Anschauung gekommen; aber schwer würde es mir fallen, zu glauben, daß sich ein solches Kauderwelsch, wie Hr. Heller da auftischt, auf dem Blatte besinden könne, wo sogar der Name des Stechers in "Crispinos Pars Aeos" verhunzt ist, während man aus seinen übrigen Arbeiten ersieht, daß er auf's beste mit dem Latein umzugehen wußte.

89. Ovid's Berwanblungen, Folgewerk mit bem Titel: P. Ovid Nasonis | XV. Metamorphoseon Librorym | figurae elegantissime, à Crispiano Passaeo | laminis aeneis incisae. | Qvidvs sydivneta synt Epigram | Mata latine ac germanice conscripta, fa | bularum omnium summam breuiter ac | erudite comprehendentia autore | Gvilhelmo Salsmanno. S. Theologiae | Apud 'Agrippinenses Doctore, ac Poëta Laureato | Prostant: | Apud Crisp: Passaeum chalcographum Coloniensem | et Joannem Jansonium typographum Arn: | hemiensem. anno | aVrea MedloCritas. über der Titelschrift ist das Brustbild Ovid's in einem Blätterfranze, zur Seite links Benus und Amor, rechts Merkur. Das Buch ist in Quart, die Kupfer nehmen die obere Hälfte der Blätter ein. Weigel (Kitcatal. Abth. II.

\_\_\_\_ Croople

Mr. 1932 b) besaß eine frühere Ausgabe in qu. 8., also ohne Text, mit dem Titel: Metamorphoseon Ovidianarum typi aliq. artisiciosissime del. ac in grat. studiosae juvent. ed. per C. Passaeum, Zeeland. chalcogr. Anno 1602.

- 90. Die heilige Magbalena, nach Gelborp Gorpius. 1608.
- 91. Titelblatt zu: Geographiae universae tum veteris, tum novae absolutissimum opus duodus voluminibus distinctum. Auctore Joan. Ant. Magino. Anno 1608. Es ist allegorisch verziert und hat unten in der Mitte das Monogramm Mr. XCVII. Das Buch enthält eine Menge Landfarten; unter der Widmung an Herzog Johann Wilhelm von Jülich ist der Name des Druckers und Verlegers zu ersehen: Antonius Becker Typographus Coloniensis. 4.
- 92—99. Die Werke der Barmberzigkeit, Folge von acht Blättern einschließlich des mit Engeln und Engelköpfchen verzierten Titelblattes: Opera | misericordiae ad corpvs | pertinentia sigvris et iconi. | bvs in aes incisis expressa: | Industria et arte: | Crispini Passaei Zelandi | Math. XXV | Pasce esurientes. Da potum sitientib.. | Cooperi nudos. Redime captiuos. | Visita insirmos. Collige hospites. | Sepeli mortuos. | Coloniae Vbiorum | Anno | speranDVM est Christlanis. Zur Seite links steht der Heiland, rechts eine allegorische Figur mit der Unterschrist: Misericordia; unter der Randlinie liest man: Gabriel Spilberg. Inventor. Du. fol.
  - 100. Magdalena in ber Bufte, nach Augustin Braun. 1611.
  - Die folgenden Blätter sind ohne Angabe der Entstehungszeit:
- 101—108. Kaifer Rudolph II. und bie sieben Kurfürsten, Reiterbildniffe; Folge von acht Blättern, nach Augustin Braun.
- 109. Maria von Medicis, Königin von Frankreich, Heinrich's IV. Gemahlin. Crispin van de Passe fecit, et excudit Coloniae. 4.
- 110. Johann von Lystirchen, Bürgermeister zu Köln; Brustbild. Unten 10 Zeilen lateinische Verse: Consvlis essigies huec est Heroica Jani u. s. w. am Schlusse links: Carol. Vtenh. ludeb. In halber Höhe ber Hintergrundschraffirung ist links bas Monogramm bes Stechers Nr. XCVIII. 8.
  - 111. Sufanna, nach Gelbory Gorgius.
  - 112-113. Chriftus und Maria, nach bemfelben.
  - 114. Die Verkündigung Mariae, nach Johann von Achen.
- 115. Maria mit bem Jesuskinde, dem sie eine Rose reicht; in einer Rundung mit der Umschrift: Vbi venit plenitydo u. s. w. unten steht: Crispian de Pass secit et excudit Colon: Agr. Kl. 4.
- 116. Die Ruhe ber h. Familie auf ber Flucht nach Egypten; unten links: Quintin d. M. jnuent. rechts: Crispin d. Pas s. et exc. Col. tiefer 3 Zeilen lateinische Verse: Puerulus autem crescebat u. s. w. Gr. fol.
- 117. Die h. Jungfrau betend, hinter ihr St. Johannes, einen Kelch mit zwei Schlangen haltend; Halbsiguren. Unten lateinische Verse: Fatidico inueni u. s. w. tiefer: Crispinus: De: Pas: Inuentor, et Excudit. Colo. Fol.
  - 118—121. Die vier Evangelisten, nach Gelbord Gorgius.
- 122—125. Dieselben in veränderter Darstellung, ebenfalls nach Geldorp Gorpius.
- 126. Der h. Bruno, Halbsigur in Oval; rechts in ber hintergrundschraffirung das Monogramm Nr. XCIX; unten das kölnische Wappen und 3 Zeilen Schrist: S. Bruno Carthusiensis u. s. w. 4.
- 127. Die Religion, allegorische Figur in einem Ovale mit der Umschrift: Religionis non sietue sed vere christianae pietvra versibvs expressa. unter dem Ovale bezeichnet: Erispin de Pass. s. excudit Coloniae. tieser in 3 Spalten Gebichte in lateinischer, französischer und beutscher Sprache. Fol.
- 128. Lucretia, Halbsigur in Oval. Crisp. de Passe inv. sc. et excud. Colon. Kl. fol.
- 129—132. Folge von vier numerirten Blättern: 1) Diligentiae et sedvlitatis typus. 2) Felicitatis et opvlentie typvs. 3) Negligentie et socordie typ. 4) Miseriae et egestatis typ., Jedes hat unten 8 lateinische Berse in 2 Spalten; auf Nr. 1 liest man unter den Bersen die Widmung: Rdo. ac Claro viro D. Georgio Bruin Agrippinati, S. Mariae ad Gradus Colon. Decano &c. Industriae et Seduli-

tatis Pau- | tori & Promotori liberali et indesesso honoris et gratitudinis ergo dedicat Cr. v. d. l'. Chalc. Col: Zur Seite links steht ferner: Martin de Vos sigur. rechts: Crispian de Pass sc. et exc. Auch bie 3 übrigen Blätter sind mit dem Namen des Ersinders und des Stechers versehen. Kl. qu. fol.

133—137. Folge von funf numerirten Blättern: Qvinqve sensvom typi. Unter jedem 8 lateinische Berse in 2 Spalten, auf dem ersten haben sie Unterschrift: Matthias Quadus ludeb. zur Seite rechts steht: Crispian van de Pass inuentor | caelauit et excudit Coloniae. Al. qu. fol.

138—143. Folge von sechs Blättchen nebst bem Titel: Quinque sensuum typi in usum aurisabrorum exarati. Weibliche Figuren in Ovalen von Arabesken umgeben. Col. Agrip. ap Crisp. Passaeum. 12. (Nagler: R.-L. X. 566.).

144—147. Folge von vier Blättern: Die vier Winde, durch mythologische Gottheiten dargestellt: 1) Evrvs, dabei Apollo, 2) Avster, dabei Mars und Benus, 3) Zephirvs, dabei Diana und Merfur, 4) Boreas, dabei Jupiter und Saturn. Jedes Blatt hat unten 4 lateinische Verse in 2 Spalten, Nr. 1 serner die Dedication: Rdo Doctissimog viro D Gerardo Stempelio Goudano Batauo S Georgij Coloniae Canonico dignissimo ac ididem Vicario Metropolitano | Serenissimi Principis Ernesti Bauari Electoris et Archiepiscopi Coloniensis Mathematico Domino et Patrono suo multis modis observando amicitia ergo DD Crispinus d Pas auth. q. sig et se. Kl. qu. sol.

Daß die Kinder des Crispin de Passe, wenigstens einige derselben, sich ebenfalls in Köln aufgehalten und hier einige Zeit gearbeitet haben, ist kaum zu bezweifeln. Wilhelm lieferte ein Blatt nach unserm Augustin Braun, und der jüngere Crispin arbeitete fast nur nach seines Vaters Zeichnungen oder gemeinsam mit demselben an Folgewerken, scheint ihm also stets zur Seite gewesen zu sein.

In den poetischen Schriften Fr. von Hagedorn's befindet sich ein unsern Künstler betreffendes kleines Gedicht, welches man am Schlusse dieser Abhandlung wohl nur mit Vergnügen lesen wird:

## Crispin von Paß.

Ein kleiner Eigensinn sey Künstlern gern verziehen!
Ich setze mit Bedacht: ein kleiner Eigensinn;
Denn allen, die sich nicht um Kunst und Witz bemühen,
Dem groben Theil der Welt, geh auch der größte hin!
Ein Künstler, welcher sich des Griffels Ruhm erworben,
Der einen Ridinger, und Schmidt, und Preißter ziert,
Entwarf nicht leicht das Vild der Fürsten, die verstorben,
Noch der Gelehrten Vild, eh sie der Tod entführt.
Die meisten wußten nicht die Ursach anzugeben,
Vis einst ich weiß nicht wer sie von ihm selbst erfuhr:
Der Fürsten achtet man nicht länger, als sie leben,
Und der Gelehrte gilt nach seinem Tode nur.

Patriz. In der Nähe der französischen Stadt Chalons an der Marne wurde um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts der Bau einer Wallsahrtsfirche unserer lieben Frau zum Dornbusch (Notre-Dame de l'Epine) begonnen, woran man nicht nur die beiden Thürme, sondern das Ganze, mit einigen Veränderungen in kleinerm Maßstabe, dem Entwurfe des Kölner Domes nachgebildet hat. Baugier (Mémoires historiques de la Champagne. I. 270. 274.) nennt einen Engländer, Namens Patriz, als den Urheber des Planes zu dieser Kirche. Boisserse (Gesch. d. Doms, 23.) glaubt, wenn hier nicht ein Deutscher

h-could-

mit einem Engländer verwechselt worden, folgern zu dürfen, daß der Engländer ein Schüler der kölnischen Bauschule war. Der Baumeister Anton Guichard, dessen Namen eine etwas undeutliche Inschrift mit der Jahrzahl 1497 an einer der Säulen des Chores angibt, vollendete den Bau 1529.

Paulus, Meldior, ein vortrefflicher kölnischer Künstler, bessen Wirksamkeit in die erste Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts fällt; man hat von ihm geschnitte Urbeiten in Elfenbein, die zu bem Schonften gehören, mas man in biefer Runftgattung aufzuweisen vermöchte. Vor allem muß eine Folge von zehn Tafeln mit Vorstellungen aus der Leidensgeschichte bes Heilandes genannt werden, welche in der Schapfammer des hiesigen Domes aufbewahrt werden; sie haben bie Größe eines Octavblattes und find hinter Glas eingerahmt; aus ben darauf befindlichen Bezeichnungen ersieht man, daß Melchior Paulus sie in ben Jahren 1703 bis 1733 gefertigt bat. Von bewunderungswürdiger Schönheit sah ich im Besige eines hiesigen Einwohners eine Anbetung der hirten von ihm, welche mit ber Bezeichnung verseben ist: Melchior paul: fecit Ao 1721. Ich besitze eine kleine Tafel, welde einen vornehmen romischen Krieger vor einem Ordenspriester kniend vorstellt; unten rechts ist bas Monogramm Nr. C mit dem Zusatz "Fecit" angebracht.

Ich kenne nur Werke von diesem ausgezeichneten Künstler, die theils halb= theils hocherhoben (bas-relief und haut-relief) in Elsenbein gesschnist sind; ob er auch in andern Stoffen und in größerm Maßstabe

gearbeitet bat, ift mir unbefannt.

Peisser, Eugen, ein junger Bildhauer, geboren zu Köln am 11. Mai 1831, Carl Hoffmann's Schüler, von dem man auf der hiesigen Kunstausstellung von 1846 einen in Gips ausgeführten Studienkopf sah. (Nr. 370 d. Cat.)

Pelzinger, Marcus, einer unserer geschickten kölnischen Goldarbeiter aus dem sechszehnten Jahrhundert. Seinen Namen fand ich in dem Verzeichnisse der Mitglieder einer frommen Verbrüderung, welche in der Antoniterkirche bestand; er ist unter den im Jahre 1539 lebenden Mitgliedern angeführt mit der Benennung: "Marr Pelzinger Goltsmydt."

Pents, Wenzel Johann, war, nach Von Mering's Angabe (Gesch. d. vier lett. Kurf. 70.), ein berühmter Ebenist, und kommt noch 1764 als Kabinetsschreiner des Kurfürsten Clemens August von Köln vor.

Perlberg, F., Maler, gebürtig aus Mecklenburg-Schwerin, arbeitete zu Köln in den beiden ersten Decennien dieses Jahrhunderts. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Dekorationskache; ein Bericht über die hiesigen Künstler jener Zeit (Merc. d. dep. de la Roër, 1811. 293.) rühmt insbesondere von ihm eine Nachahmung der Glasmalerei, welche darin bestand, daß er auf transparent zubereitetes Seiden- oder eines

431 1/4

Baumwollenzeug die verschiedensten Gegenstände, wie sie begehrt murden, zu dem Zwecke ausführte, damit die Fenster zu bedecken und so, statt des grellen freien Tageslichtes, dem Auge den so wohlthuenden leuchtenden Karbenzauber vorzuführen, welcher jener schönen Kunst eigen ist.

Perlberg hat auch Bildnisse gemalt; zwei derselben sah ich im Bessitze des Frhrn. F. E. von Mering: dessen eigenes Bildnis im Knabenalter so wie jenes seines Vaters, in lebensgroßen Halbsiguren; beide sind mit dem Namen des Malers bezeichnet, auf dem erstgenannten liest man: F Perlberg. aus Mecklenburg Schwerin. Gemalt in Coelln am Rhein 1809.

Um 1813 hat sich Perlberg nach Nürnberg begeben; ob und wann er dort sein Leben beendet, habe ich nicht erfahren können.

Sohn, geboren 1806 zu Köln, kam in früher Jugend nach Nürnberg und wurde hier Anfangs von seinem Vater, dann auf der dortigen Kunstschule in der Malerei unterrichtet; 1834 besuchte er die Malerafademie zu München, später begab er sich für einige Zeit nach Grieschenland, und manche seiner Werke entlehnen ihren Gegenstand diesem merkwürdigen Lande, so ein vielgerühmtes Vild von 1835, welches einen griechischen Häuptling mit seinen Palikaren in der Nähe der Säulen des olympischen Jupiter vorstellt, im Grunde die Akropolis. In der Nürnberger Kunstausstellung von 1838 sah man von ihm: Albrecht Dürer in seiner Werkstätte.

Periberg sandte auch einiges zu ben Ausstellungen bes Kunftvereins

in feiner Geburtoftabt Roln:

1842. Ein Campagnole mit feiner Familie. (Dr. 238 b. Cat.)

1847. Scene aus bem griechischen Freiheitstampfe. (Rr. 106 b. C.)

Persch, Balthafar, Steinmetz bei der Dombauhütte zu Köln, empfing 1845 bei der Preisvertheilung in Anerkennung seiner Geschick-lichkeit die silberne Medaille.

eter, Steinmet, ein geborner Kölner, bewohnte 1287 mit Beatrir, seiner Frau, das Erbe Godescalk's, dessen Sohn er wahrscheinlich war; dasselbe lag in einem Garten hinter dem Klostergarten von Maria in orto. (Buch "Donationum inter vivos" des Schreins Columba.)

Peter, Johann's Sohn. Den Namen dieses Baumeisters, begleitet von dem rühmlichsten Zeugnisse, hat der große Bildgießer Lorenzo Ghiberti der Nachwelt erhalten. Von Diesem wird in der Bibliothek Magliabechiana in Florenz ein handschriftliches Werk aufsbewahrt, aus zwei Abtheilungen bestehend, von dem Versasser "Commentare" benannt, wovon die eine die Negeln der Proportion, die andere eine überaus schätbare Künstlergeschichte von Florenz enthält; lettere wurde von August Hagen deutsch bearbeitet und unter dem Titel: "Die Chronik seiner Vaterstadt vom Florentiner Lorenz Ghiberti" berausgegeben. In dem Abschnitte, wo von der großen Bauversamm= lung die Rede ist, welche die Florentiner im Jahre 1420 wegen der Kuppelwölbung ihres Domes veranstalteten, beißt es (I. 133. 136—138.):

Der Tag der großen Bauversammlung näherte sich, und immer zahlreicher fanden sich die geladenen Gäste ein; nicht aus Toscana, sondern aus ganz Italien, nicht aus Deutschland und Frankreich, sonwern sogar aus England und Spanien. Bon früh die spät wimmelte der Domplay von Leuten, die die sonderbar gekleideten Fremden sahen und ihr noch sonderbareres Treiben. Ungeachtet des Sprachengewirres unterschied man leicht den geschmeidigen Franzosen vom ehrenvesten Deutschen, den langweiligen Engländer vom stolzen Spanier; sene warren- beredt und diese wortkarg. Alle brachten eine gar gelehrte Miene mit, die sie gleichsam als Pfand ihres künftigen, gewaltigen Wirkens einsetzen"

"Unter den Versammelten gab es viele achtbare, wohlunterrichtete Männer, namentlich unter den Deutschen. Treuherzigkeit durchdringt

sie ganz und gar." -

"Bor allen Baumeistern nenne ich hier Petern, Johanns Sohn (Pietro di Giovanni), der Theil an den wichtigsten Dombauen gehabt hatte, wie in Köln, woher er fam, und in Mailand. Unsere Sprache verstand er so gut wie die seinige, und mit herzlicher Hingebung schloß er sich an die florentinischen Künstler an. Ghiberti's Arbeiten wußte er nicht sattsam zu loben. Bon ihm vernahm ich des Merkwürdigen viel und fand Gelegenheit, meine Meinung, die ich von den Deutschen hegte, gar sehr zu berichtigen. Da ich einmal äußerte, daß es mir eine wunderbare Erscheinung wäre, wie die Deutschen sich als so tresseliche Baumeister bewährten und in den übrigen Künsten so gar wenig leisteten, so belehrte er mich, daß wie die Baufunst auch die Malerei und Bildhauerei in Deutschland schon gar frühe geblüht habe, vornehmslich in Köln am Rhein. Dort habe, wie er sagte, ein alter Meister gelebt, der die Menschen lebend und athmend zu malen wußte."

Peters, Anton de, einer berjenigen Maler auf die seine Bater= stadt stolz sein darf. Er wurde 1723 zu Köln geboren, wo sein Ba= ter sich mit dem Verfertigen von Miniaturbildnissen mühsam ernährte; Unton wurde frühzeitig von ihm für benselben Betrieb bestimmt, boch bald entfaltete sich sein Talent zu einem höhern Aufschwunge, er erkannte die Runft von einem erhabenern Standpunkte aus als bem eines handwerkmäßigen Erwerbmittels, und wandte sich mit eben so viel Eifer als Erfolg zur Delmalerei. Seine vielversprechenden Anlagen so wie seine Sehnsucht nach reiferer Ausbildung gewannen dem jungen Manne die wohlwollende Theilnahme eines in Köln anwesenden franzöfischen Malers, ber ihn mit sich nach Paris nahm und während einiger Zeit unter seiner Fürsorge behielt. Auf Peters fernere fünstlerische Entwicklung und die Richtung welche er einschlug, waren besonders die Meisterwerke des damals in der Blüthe seines Wirkens stehenden Malers 3. B. Greuze von baurendem Ginfluffe; er entschied fich für bas Kach der sogenannten Genre- oder Gattungsmalerei, welchem, durch Greuze's vortreffliche Leistungen, der Zeitgeschmack seine Vorliebe zugewandt hatte — nur daß Peters sich in Darstellungen der Lüstern= beit gefiel, wohingegen die Werke jenes zart und edel empfindenden Künstlers nie die guten Sitten verlegen.

Durch seine ausgezeichneten Fähigkeiten gelangte er selbst in ber

französischen Hauptstadt bald zu hohem Ansehen; er wurde vom Könige in den Adelstand erhoben und genoß des besondern Schutzes mehrerer erlauchter Personen, unter andern des Königs Christian VII. von Däne-mark und des Prinzen Carl von Lothringen, Statthalters der Nieder-

lande, welche ihn mit dem Titel ihres Sofmalers beschenften.

Mit dem Kupferstecher Marcenay de Ghuy übernahm er 1776 die Direktion über eine große Kunstausstellung von Werken der Maler, Bildhauer und Kupferstecher in dem Coliseum zu Paris, die mit großem Beisall aufgenommen wurde; nur die Afademie der Maler trat feindlich entgegen, glaubend ein Ausschließungsrecht zu besißen, der Welt Meisterstücke zu liesern, wohingegen zu dem Wettstreite in sener Ausstellung seder Künstler von Fähigkeit, auch ohne Akademiker zu sein, berufen war — und ein höherer Besehl wurde erwirkt, der die Wiedersholung untersagte, ungeachtet die erste Ausstellung mit derselben höhern Genehmigung stattgefunden hatte. (Köln. gemeinn. Anz. 1778. St. II. 30—32.)

Peters war bei seinem Aufenthalte in Paris im Besitze einer Sammlung kostbarer Kunstwerfe von ältern Meistern; so besaß er das Gemälde von G. Terburg, wonach Wille 1765 den trefslichen Kupferstich: Instruction paternelle ausgeführt hat; auf diesem Blatte liest man unten links: Le Tableau Original est dans le Cabinet de M. de Peters, Peintre de S. A. R. Monseigneur le Prince Charles, Duc de Lorraine,

Gouverneur des Pays Bas, &c.

Der Ausbruch ber Revolution entriß Peters dem Schoose der Ueppigkeit und gab ihn seiner rheinischen Geburtsstadt wieder. Hier mußte er durch die Ungunst der Zeitverhältnisse die Wandelbarkeit des Erdenglückes erproben, indem ihn, dem eine lange Reihe von Jahren hindurch der volle Reiz des Wohllebens entgegengelächelt hatte, am 6. Detober 1795 im 73jährigen Greisenalter der Tod auf dem Lager des Elendes antras. Er starb in dem gegenwärtig von dem Glashändler Goetscher bewohnten Hause Nr. 24, ehedem Nr. 6080, in der Sternengasse.

Sein einziger Sohn, ein Wildfang, auf den er vergebens die Liebe zur Malerei fortzupflanzen versucht hatte, zog 1777 als Freiwilliger mit den französischen Hülfstruppen unter General Nochambeau nach Umerica, wo er wahrscheinlich auf dem Schlachtfelde umgekommen ist.

Neben seinem Hauptsache, das ihn seine Gegenstände aus dem häuslichen oder gesellschaftlichen Leben wählen hieß, trat Peters auch zuweilen mit geschichtlichen und religiösen Darstellungen im höhern Style auf, welche nicht minder den begabten Künstler bewiesen. Die vielen Vildnisse, welche er zum Theil auf Vegehren sehr hoch gestellter Personen malte, sind von großer Verdienstlichseit; auch hat man einige landschaftliche Versuche von ihm. Eine besondere Sorgfalt wandte er seinen Miniaturgemälden zu, die zudem sehr selten sind; im Besüge eines befreundeten Kunstliebhabers sah ich von seiner Hand den Tod der Eleopatra, auf eine ungefähr sechs Joll hohe und vier Joll breite Elsenbeintasel gemalt, von so äußerst zarter Aussührung und Pracht der Färbung, daß das bezaubernde Vilden eine Zierde seder außer-lesenen Sammlung sein würde.

Seine Delgemälde, welche auf Holz oder Leinwand gefertigt find,

- conde

326 Veters.

zeichnen sich besonders durch ein reines heiteres Colorit aus, welches das Auge sogleich gewinnt; dazu gesellt sich das Verdienst einer sehr fleißigen und zarten Ausführung. Dagegen trifft man eine Menge Vilder von ihm an, besonders unter den während seiner letzten Jahre in Köln entstandenen, welche sein im Alter immer mehr zunehmender Mangel an Ausdauer in einzelnen Theilen unbeendet gelassen hat.

Das städtische Museum zeigt mehrere Bilder von Peters. Im Pfarrhause zu Sta. Maria im Capitol wird von ihm das Bildniß des Pfarrers Anth aufbewahrt. 1775 befand sich in der furfürstlichen Gallerie zu Schleisheim ein Gemälde von ihm, welches das vom Galleriedirektor Von Weizenfeld herausgegebene Verzeichniß (S. 111,

Mr. 459) folgendermaßen beschreibt:

"Eine Landschaft mit Felsen. Auf dem Vorgrunde steht ein Schloß auf einem hohen Berge, an dessen Fuße ein Jahrmarkt in einer Vorsstadt gehalten wird. Große und kleine Schiffe stehen auf dem vorsbeissließenden Strome. Auf Leinwand. 3 Fuß 8½ Zoll breit, 2 Fuß

43/4 Boll boch."

Ein kleines Bild von ihm in meiner Sammlung dürfte zu Peters' vorzüglichern Leistungen gerechnet werden. Sein Gegenstand ist folzgender: In einem Garten an einer mit schönen Kräutern bewachsenen einsamen Stelle, in der Nähe eines Monuments auf dem ein Löwe ruht, sitt vor einem Baumstamme auf ihrem hingeworfenen rothen Gewande ein nicht vollends entkleidetes junges Mädchen im Alter von etwa vierzehn Jahren an einem Bächlein, das ihr eben zum Bade gedient hat. Das in voller Jugendfrische blühende, aus dem Leben gegriffene Gesichtchen mit den schalkhaften Augen ist von der einnehmendzsten Lieblichkeit, und auch die übrigen durch das nachlässig übergeworfene Hemdchen verrathenen Körpertheile zeigen Peters als einen ausgezeichneten Meister in der Carnation. Es ist auf Holz gemalt, h. 1 F. 41/4 3. br. 11<sup>3</sup>/4 3.

Peters hat sich auch mit der Radirnadel versucht; ich besitze zwei

Blättchen von ihm:

1. Maria in einer Lanbschaft stent, ben kleinen Jesus auf bem Schoofe; bezeichnet unten: Peters In. seeit 1760. Rl. 8.

2. Die heilige Familie auf der Flucht nach Egypten; obne Bezeichnung. Kopie nach einem Blatte Nembrandt's (Claussin, Cat. 36—37. Nr. 56.), von der Gegenseite; h. 3 3. 4 L. br. 2 3. 4 L. gleich dem Originale.

Rach ibm murbe in Rupfer gestochen:

- 1. Bilbniß bes Pfarrers Peter Antl, Brustbild; unten liest man links: Ant. de Peters pinx. rechts: Breitenstein se. bann die Schrist: EFFIGIES PETRI ANTH | Inter agrippinenses Parochiae quondam San-Martinianae, | deinde ad B. V. M. Capitolium restitutae, par. ann. XXV Rectoris, | Verbi div. animarumque cura, benefactis et eruditionis sama | clari. | decessit cal. Mart. CIDIDCCCX. aet. ann. LXV. 8.
- 2. Das Mäbchen mit ben Karpfen, mit ber Schrift: La Petite Marchande de Carpes. | Gravée par J. Ch. le Vasseur Graveur du Roi et de LL. Majestés Imples et Ries | d'après le Tableau original de De Peters Peintre ordinaire de S. M. Christian VII. Roi de Danemark, | et de S. A. R. le Prince Charles de Lorraine, Gouverneur des Pays Bas, Grand Maitre de l'Ordre Teutonique. | a Paris chés l'Auteur rue des Mathurins. tiefer wiederholt bezeichnet links: Peint par l'eters, rechts: Gravé par le Vasseur. Fol.
  - 3. La Jardinière en repos. Gestochen von bemfelben. Fol.
  - 4. Tarquin et Lucrece. Bestochen von bemfelben. Br. qu. fol.

- 5. Le Vigneron galant. Gestochen von bemfelben. Fol.
- 6. L'Amour maternel. Gestochen von Chevillet. Fol.
- 7. La jeune Devideuse. Gestochen von bemselben. Fol.

Von einigen Schriftstellern wird unser Künstler "Peters de Bruxelles" genannt, weil er sich einige Jahre in Bruffel aufgehalten hat.

peters, Johann Bartholomaus, Miniaturmaler und Schreibmeister zu Köln, war bes Vorgenannten Vater, und hierauf beschränken sich seine Verdienste. Er lebte noch im Jahre 1763.

eters, Wilhelm, Bilbhauer zu Köln, gehörte 1845 noch zu ben bei der hiesigen Dombauhütte beschäftigten Steinmetzen und erhielt bei der im genannten Jahre Statt gehabten Preisvertheilung die silberne Medaille. Später sah man auf den Ausstellungen des Kunstvereins von ihm:

1846. Mabonna, in Marmor. (Nr. 417 b. Cat.)

1847. Benus, in Marmor. (Nr. 363 b. C.) Ein betenbes Kind, ebenso. (Nr. 364 b. C.)

plarer genannt, war von Saalfeld gebürtig und wurde 1618 als gräflich Lippe'scher, und 1619 zugleich als fürstlich Corvey'scher Münzmeister verpflichtet. Später befleibete er lange Zeit dieselbe Stelle in Kurfölnischen Diensten, daher man, wie Füßli (Kftlrler. Forts. 1077.) mit Bezugnahme auf Hirsch's deutsches Münzarchiv sagt, sein Wappen auf vielen kölnischen Groschen sindet.

pilart, Joseph, Maler, zu Köln gebürtig, führt gute Miniatur= bildnisse aus; er hat um 1838 seine Vaterstadt verlassen.

Pipin, Emund, Glockengießer zu Köln um 1721; in diesem Jahre geschah durch ihn der Neuguß einer Glocke für die Klein-St. Martinsfirche, die zuerst 1455, dann 1570 gegossen worden war. Laut einer mir vorliegenden Handschrift erhielt sie die Inschrift:

"S. Martin nannt man mich | Zum Dienst Gottes ermahne ich | Den Donner zerschlage ich | Die Dodten beklage ich | Die Sünder bekehre ich | Das du lebes ewiclich | Emund Pipin in Coellen gosse mich." in ber Mitte steht ferner: "Annis | 1455. | 1570. | 1721." und unten: "Johannes Richardus Schiesser, Hermannus Gerlacus de Balen, Petrus Moers, aediles hujus Ecclesiae erant, quando refusa fui. D. D. Petrus Wirtz Pastor."

Platvoet, Arnold, Maler zu Köln, starb um das Jahr 1400; sein Sohn war der nachfolgende

Platvoet, Johann, ebenfalls Maler zu Köln. Die Schreine weisen von ihm nach, daß er ein wohlhabender Mann gewesen, daher er in vielen Urfunden vorkommt, u. a. in den Büchern "Graecum sorum" "Carta generalis" des Schreins Aposteln, und "Liber parationum" des Schreins Scabinorum. Er starb 1405 vor seiner Frau Guda und setzte in seinem Testamente vom 26. September 1405 den Ritter Ja-

cob von hemberg, genannt von Bernsau, zum Vollzieher seines letten Willens ein. (Fahne: Dipl. Beitr. 41.)

Pleister, Johann, Münzgraveur, den Füßli (Kstlrler. Forts. 1117.), mit Berufung auf das deutsche Münzarchiv von Hirsch, als einen 1618 zu Cölln residirenden Münzgesellen" namhaft macht.

Jock, Tobias, Maler und Zeichner, aus Constanz gebürtig, hat sich in verschiedenen deutschen Städten, vornehmlich in Wien aufgehalten, wo er auch gestorben ist. Um 1648 war er in Köln und fertigte hier unter anderm für den Buchhändler Constantin Münich die Zeichnung zu folgendem, von einem Ungenannten in Kupfer gestochenen Titelblatte:

Als Hauptsigur steht etwas erhöht der h. Benedikt, in der linken Hand den Stad haltend, die Rechte auf einen Globus legend, welchen eine schwebende mythische Figur (Atlas?) trägt; auf der Rugel die Titelschrift: CHRONICON | GENERALE | ORDINIS | S. P. N. BENEDICTI. | A P. Antonio Vepes (statt Vepes) M. Mon | serratensi hispanico | conditum; links ein Jüngling (St Johannes?), einen Becher mit einer Schlange und ein offenes Buch haltend, in letzerm steht: Bonitatem et Disciplinam et Scientiam Ordem docui, rechts Saturn mit der Sanduhr und einer Tasel, die die Inschrift hat: XI. Saeculis. die Sense hat er vor sich hinsgelegt; unten zwei Kinder, sedes einen Stad und ein Wappenschild haltend, die Mitte zwischen denselben nimmt die Wölsin mit Romulus und Remus ein; an dem Size des Kindes zur linken Seite die Bezeichnung: Todias | Pock delis | neauit. unter der Randlinie: COLONIAE Apud Constantinum Munich Bibliopolam Anno MDCIIL. Fol.

pohl, Franz, Maler aus Düsseldorf, der um 1840 in Köln verweilte; in der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins sah man im genannten Jahre zwei Bildnisse von seiner Hand. (Nr. 374 u. 375 d. Cat.)

porcher, Friedrich Joseph, Bildhauer, ein geborner Kölner, hat mehrere Jahre in München zugebracht, um sich unter Schwanthaler's Leitung auszubilden. Er gab zu den Ausstellungen des kölnischen Kunstvereins:

- 1839. Zwei Handzeichnungen: n) Meister Gerhard legt bem Erzbischof Conrab ber Plan bes Kölner Domes vor. b) Schlacht im autiken Style. (Nr. 327 u. 328 b. Cat.)
- 1840. Perseus, bie Andromeda befreiend. Basrelief in Gips. (Rr. 280 b. C.)
- 1841. Ein Faun und eine Rymphe. Zwei Statuetten. (Rr. 329 u. 330 b. C.)
- 1842. Büste bes Dr. Monheim in Achen. Gips. (Nr. 324 b. C.) Ein Evangelist. Statuette. (Nr. 442 b. C.)
- 1843. Männliches Portrait. Medaillon. (Nr. 238 b. C.) Siegfried's Tob. Medaillon. (Nr. 484 b. C.) Männliches und weibliches Portrait. Zwei Medaillons in Gips. (Nr. 485 u. 486 b. C.)

1848. Der Erzengel Michael. Handzeichnung. (Nr. 521 b. C.)

Eine Anzahl Carrifaturen, die er 1849 in Lithographie herausgab, ist theils mit dem vollständigen Namen, theils mit der Verkürzung: F. Porch, bezeichnet.

Portcelius, Christoph, Kupferstecher, arbeitete 1706 zu Köln.

Ich fenne nur ein fleines Blatt von ihm, das eine ungeübte Hand verräth:

Einem keterischen Bischose (Euphratas Arianus), ber zu Boben liegt, sett ein anderer, heiliger Bischos, Stab und Schlüssel haltend, ben Fuß auf die Brust; zur Seite rechts stehen drei Figuren, aus einer Quelle schöpfend; in der Höhe schweben Engel, bei welchen ein Strahl herabfällt mit der Inschrift: Porta celi; im hintergrunde sieht man die Stadt Köln. Unten steht: Dis hatt angerühret den arm des H. Servatii in | bessen Kirchen binnen Cöllen am Rhein 1706 | M: O: F: C: dann links nnter der Randlinie: Christoss Portcelius so: Cöllen. 8.

ottgießer, Dieterich ober Theodor, Maler zu Köln, wurde 1622 Zunftgenosse und klagte am 23. December 1641 als Amtsmeisster gegen den Verkauf fremder Gemälde\*). Laut den Kirchenbüchern der Pfarre St. Alban wurde ihm 1630 von seiner Ehefrau Catharina, geborne Mettman, ein Töchterchen geboren, bei dessen Taufe Johann Mettman und Christina Pottgießer zu Pathen standen und das den Namen Christina empfing. Arbeiten dieses Künstlers sind mir nicht bekannt geworden.

Pottgießer, Johann Wilhelm, ein vortrefslicher kölnischer Maler aus der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts, der nicht ganz
nach Verdienst gewürdigt wird. Wahrscheinlich war er der Sohn des vorgenannten Dieterich P.; am 7. Februar 1656 geschah seine Aufnahme
als selbstständiger Meister bei der hiesigen Malerzunft, und 1683, zur
Zeit des Gülich'schen Aufruhrs, wurde er nach Johanni von seinen
Zunftgenossen in den Rath der Stadt gewählt, wie ich aus handschriftlichen Nachrichten über sene merkwürdige Geschichtsperiode-ersehe; in einem
andern gleichzeitig gedruckten Verzeichniß der "1683 Nat. Christi abgangenen Rhats Herren" wird daher ebenfalls von Seite der Malerzunft unser "Johann Wilhelm Pottgießer Nähler" genannt. Er war
verheirathet mit Gertrud Fedders, welche ihm zwei Söhne gebar, wovon der ältere 1668 mit dem Vornamen Johann Peter, der andere
am 19. Juli 1672 Johann getauft wurde.

Pottgießer malte historische Vorstellungen und Vildnisse, und in beiden Gattungen leistete er Ausgezeichnetes; ein Hauptvorzug seiner

(Aus einem Pergamentcober ber hiesigen Malerzunft: "Registraturenbuch, welches | gemacht Ao 1622 und seindt | bamals Amptomeister gewesen | 44 Johan Ruppsennig | von Walbt | Gereon Millendung und | Melchivr Vlrich." Derselbe gehört-zum Waltraf'schen Nachlasse.)

<sup>2)</sup> Lunae 23a. Decembris Anno 1641.

Iohann Reckman Theodorvs Pottgiesser und Abraham Cüper einer Erb: Maler und Glasswürter Zunst zeitliche Amptsmeistere haben supplicando angeben was maisen allerhandt Schilberenen und Stosssersachen zu höchstem ihres Ampts Praeiubig und schaden hierein gebracht, und ohne Schew verkaust werben, Darauss ein Ersamer Rhatt mehrzemeltem Ampt ben habender gerechtigkeit und registraturis manutenirt, undt zeitlichen Gasselberren mit den freunden gemelter Zunst zu vberlegen, und zu sernerer verordnunge wider zu reseriren besohlen, wass etwo in benesicium des gemeinen guets, aust die auswendige Schilderenen zu schlagen sene, mit erklerungh wass derselben dem herkommen zuwider in ossenen wierzheuseren albie deweislich vorgestelt, und verkausst werden wollen durch der herren Gewaldtdiener, mit zeitlicher herren Bürgermeister vordewuist abgeholt, und in eines Ersamen Rahts gewalt geliessert werden mogen.

Bilder ist die seltene Plastif, welche er ihnen zu geben wußte; die Färbung hingegen ist mitunter etwas kalt. In den Sammlungen der Kunstliebhaber kommen seine Gemälde nicht selten unter dem Namen hochgepriesener fremder Meister vor; bald fand ich meinen Landsmann als Merighi-Carravaggio, bald als Jacob Jordaens, selbst als Guido Reni ausgegeben, und in der That fehlte es gewöhnlich weder an Annäherung noch an Würdigkeit.

Er hat vieles für die hiesigen Kirchen gemalt; aus den nicht mehr bestehenden rühmen ältere Notizen eine Heimsuchung Mariae in St. Johann und Cordula, besonders aber die Auffindung des Kreuzes durch die Kaiserin Helena, womit der Hochaltar der Dominikanerkirche gesichmückt war. Gegenwärtig sieht man noch:

## In ber Apoftelnfirche.

Die Enthauptung ber heiligen Catharina, ein sehr großes figurenreiches Bild. In bem Nebenaltare links vor bem Chore.

Die heilige Gertrub, ben Armen Brob vertheilenb. An ber westlichen Wanb.

In ber Rirche gur b. Maria in ber Schnurgaffe.

Die heilige Theresia kniend zwischen ber h. Maria und bem h. Joseph; letterer reicht einen Schleier. In ber obern Abtheilung bes Hochaltars, über bem Enabenbilbe.

Die heilige Theresia kniend von Engeln umgeben. In dem Seitenaltare links. Der heilige Joseph, auf seinem Schoose ben kleinen heiland haltend. In bem Seitenaltare rechts.

Der heilige Joseph, ben Jesusknaben an ber Sand führend. Neben ber Eingangsthure rechts.

## In ber Peterefirde.

Die b. Barbara, im Vorgrunde bas Bilbnis bes Pfarrers Arnold Mesboven (+ 22. April 1667.). In bem Nebenaltare bes Chores rechts vor bem Hochaltare.

## Im ftabtifden Mufeum.

Die Erweckung eines Tobten burch ben Bischof St. Martin. Großes Altarbilb mit überlebensgroßen Figuren.

Der Leichnam bes Erlösers von trauernben Engeln gehalten. Mehrere Bilbnisse.

Als ein trefsliches Bild von ihm sinde ich ferner den Besuch Alexanders bei Diogenes, lebensgroße Figuren, in der herzoglich Leuchtenberg'schen Gallerie zu München genannt.

Eine seiner schönsten Arbeiten ist in der Sammlung des Verfassers dieser Schrift: das dis zum Anie reichende lebensgroße Vildniß einer geschmackvoll gekleideten jungen Frau, welche ihrem zur Seite stenden Kinde eine Pomeranze reicht. Ein Kopf von lebensvoller Wahrsteit und, wenn auch eben nicht entschieden schön, doch höchst anziehend durch seelenvollen Ausdruck. Dem Kinde ist die Schrift beigegeben: Natus Ao. 1666. 10 Martii Pictus Ao. 1667. Novemb: Das Bild ist auf Leinwand, h. 4 F. 1 J. br. 3 F. 5¾ J.

Pottgießer malte gemeinlich auf Leinwand; bei kleinerm Umfange wählte er zuweilen Holz, sehr selten Kupfer. Seine Bilder mit dem Nasmen oder mit einem Monogramme zu bezeichnen, war nicht sein Brauch.

3wei Blatter wurden nach ihm in Rupfer gestochen:

The good Mother. Bezeichnet: Painted by Potgieter. Engraved by J: G: Huck. bann die Schrift: Nach einem Original Gemählde aus dem Cabinet des Hr: Hoffrath von Otten in Kayserswerth herausgegeben t. 20 Sept 1787 bey J: G Huck in Dusseldorff. Fol. Schwarzfunstblatt. Die Borstellung ist folgende: Eine sorgfame Mutter nährt ein Kind an ihrer Brust, einem zweiten, das ihr zur Seite steht, reicht sie Nahrung aus einem Topse, und ein brittes, das jüngste, liegt schreiend in der Wiege; dabei steht der Bater, mit der einen Hand die Wiege sührend, mit der andern sich in die Haare sahrend. Vielleicht ein Blick in des Künstlers eigenes Familienleben!

Die h. Gertrub. Potgiesser pinxt. mit ber Abresse: Bonn, in der C. Schulgen-Bettendorst'schen Kupferdrukkerei. 8.

pricke, Nicolaus, wird 1292 im Buche "Clericorum portae" des Schreins Columba als Widersacher des Steinmeten Albert Schallo genannt. Fahne (Dipl. Beitr. 82.) berichtet, daß "Nicolaus dictus pricke" ebenfalls ein kölnischer Steinmetz gewesen sei, wie das folgende Notum in jenem Schreinsbuche aussage.

procker, Wilhelm, Goldschmied zu Köln im Jahre 1539, allem Vermuthen nach auch Ciselirer und Künstler in Emailarbeit nach damaliger Sitte. Ich sinde ihn nehst seiner Ehefrau unter den im genannten Jahre lebenden Mitgliedern einer religiösen Bruderschaft angeführt, welche in der Kirche des Antoniterklosters bestand; es heißt in dem Verzeichnisse: "Wilhem Procker Goltsmyth, cu. vrore."

Pröpper, Bon, Königl. preußischer Lieutenant zu Köln, ein Kunstfreund, von dessen Hand auf der Ausstellung des hiesigen Kunstwereins von 1840 ein in Aquarell gemaltes Bild: Cavalleric-Angriff auf ein Caré (Nr. 253 d. Cat.) zu sehen war.

Prynst, Arnold, Orgelbauer, wird in dem Mitgliederverzeich= nisse einer frommen Verbrüderung, welche in der Antoniterfirche zu Köln bestand, unter den 1539 Lebenden genannt.

Puis, Charles. Du — siehe Dupuis.

Pullack, Anton, Ciselirer und Gürtler, ein Sohn Wilhelm P.'s; er hatte Antheil an dem 1807 vollendeten Herstellungswerfe des Reliquienkastens der h. drei Könige im hiesigen Dome. Auch war er Königl. preußischer Eichmeister. Am 17. April 1821 ist er im 42. Jahre seines Alters in seiner Geburtsstadt Köln gestorben.

Pullack, Christian, Hofgürtler und Ciselirer in Diensten der Kurfürsten von Köln Mar Friedrich und Mar Franz, wird in den "Churfürstlich=Cöllnischen Hof-Calendern" auf die Jahre 1770 bis 1794 genannt; er starb zu Ansang des 19. Jahrhunderts in Bonn. Er ist der Bruder des Wilhelm P.

Pullack, Sebastian, Ciselirer und Gürtler am Hofe des Kurfürsten Clemens August von Köln, arbeitete um die Mitte des 18. Jahrhunderts; 1756 war er noch am Leben. Er führte seine beiden Sohne Christian und Wilhelm zu demselben Jache an. Pullack, Wilhelm, ein geschickter kölnischer Gürtler und Ciseliver, starb am 8. September 1823 in seinem 81. Lebensjahre. Mit seinen Söhnen führte er, unter der Leitung des Professors Wallraf, im Jahre 1807 die Wiederherstellung des prachtvollen Reliquienkastens der h. drei Könige aus, welcher nebst den übrigen Schäßen unseres Domes 1794 beim Herannahen der Franzosen geslüchtet worden war, im Jahre 1804 aber von dem Kaiser Napeleon — jedoch in einem sehr beschädigten Justande, indem er bei der Flucht auseinandergerissen, zerstückelt, verbogen worden, und manches verloren gegangen war — seiner alten Stelle zurückgegeben wurde. Un der Vorderseite ließ Wallraf zur Ehre der braven Künstler solgende Inschrift beifügen:

Opus e jacturis redemptum
De ruinis restitutum
Arte et industria Guillelmi Pullack
Et filiorum ejus Col. Agripp. MDCCCVII.

ullack, Wilhelm, des Borigen noch lebender Sohn, Ciselirer und Gürtlermeister zu Köln, war nicht nur 1807 bei der Herstellung der Dreifönigen=Tumba betheiligt, sondern hat auch seitdem an manchen ähnlichen Kunstwerfen seine Geschicklichkeit bewährt.

Quad, Matthias. Einige Nachrichten von den Lebensumständen dieses denkwürdigen Mannes hat er selbst uns in seinem gegenwärtig ziemlich selten gewordenen Hauptwerfe "Teutscher Nation Herligkeitt" hinterlassen. Die Beschreibung mehrerer Städte weckte in ihm die Erinnerung an nahe Beziehungen wieder auf, in welchen er zu ihnen gestanden hatte, und so sindet er Beranlassung hier seiner Geburt, des genossenen Unterrichtes oder Aufenthaltes zu gedenken. Mit vieler Ausführlichseit beschreibt er von S. 324 bis 329 die Stadt Deventer — damals eine deutsche Reichs= und freie Hausestadt, gegenwärtig zum Königreiche der Niederlande gehörend — und bemerkt gegen den Schluß mit spottender Hinweisung auf den Häuptling der aufgetretenen Gegner des klassischen Studiums:

"wan Ja jemants mutig barauff sein wil das er einen berumbten Lautsman habe, der an kunst und gelertheit vberal nahm=
hafft ist, so lasst mich einen muth daruff tragen, dan alhie binnen
Dauenter meinem lieben Vatterland darin ich anno funff=
tzehn hundert siben un funfftzig geboren und ein
jahr oder funff erzogen bin, ist auch geboren der vberhochgelerte
und vff allen Hohen Schulen weitberumbte Magister noster Ortuinus Gratius, doctor, philosophus, backalaurius, prosessor, magister, poeta, & bene plus si vellet."

Quad kam hierauf in die Pfalz und studirte zu Neuhausen. S.

"Ein Buchssenschuß von Wurmbs nach Pfeddersheim zu ligt Newhausen, ist vorzeiten ein Stifft gewesen, ligt auch rundts mit Weingarten umbgeben, hat ein Maur und Wassergraben umb sich, vnd ligt auch ein hupsch Dorff daran, zwo Bach fliessen nahe da vorbey, vnd ist inwendig fein bebawet. hiehin hat Pfalz-graff Fridrich 3 vmb das Jahr 1565. ein Schul hingelegt, auß welcher die studiosi darnach gen Heidelberg in die Sapienz promouiert wurden. Die ser Schulen war Ich auch in den zeiten unge ferlich 5. oder 6 jahr ein discipulus. hab vnder andern praeceptoribus gehabt Joannem Eberhardum so noch dieser zeit des Heidelbergischen Collegij Rector ist, Simonem Stenium jezigen Prosessorem linguae Graecae zu Heidelberg, und den außbundigen Greeum und Grammaticum Fridericum Syllaepurgium welcher vor wenig jaren mit todt abgangen."

Den lauf der Studien verfolgend, ging 'er von da nach heidel= berg, wo er sich gemäß S. 140

"vmbs jahr Tausent, funffhundert sibentzig vnnd da zuworen" aufhielt.

Neben einer gründlichen wissenschaftlichen Ausbildung verlegte sich Quad auch auf die Runft, namentlich auf das Rupferstechen. Urbeiten in diesem Kache bestehen meift aus geographischen und beral= dischen Darstellungen, mit welchen er häufig Bildnisse ober Trachten verband. Geht ihnen auch der gediegenere Kunstwerth ab, so zeugen sie boch von Geschicklichkeit und löblichem Fleiße. Auch war er Formschneider, wie aus seinem Buche: Enchiridion cosmographicum, in weldem mehrere Holzschnitte vorkommen, zu schließen ist, indem er sich hier unter ber Einleitung ausbrücklich "Mattheis Duad Formschneider" nennt, und unter ber Vorrede in: Memorabilia mundi lieft man ebenfalls Matthis Quad Kormschneiber." Die erste fünstlerische Unter= weisung scheint er in Deventer erhalten zu haben, indem er in "Teutscher Nation Berligfeitt" S. 329 erzählt, baselbst bei "Beinrich Friefen dem Goltschmit" ein Jahr lang gearbeitet zu haben. Aus einer andern Stelle, nämlich S. 429 aus der Abhandlung: "Bon ben berumbsten Kunftnern, sonderlich aber Maelern und Rupfferschneidern Teutscher Nation" vernehmen wir, daß er im Jahre 1590 ebenfalls bei einem Goldarbeiter sich beschäftigte. Dieses kann nicht befremden, wenn man die hohe Stufe von Kunstfertigfeit in Betracht nimmt, zu welcher die Meister dieses Kaches in damaliger Zeit, laut ihren auf uns gefommenen Werken, es gebracht hatten, daber auch ihr Unseben dem der Maler und Bildhauer gleichstand.

Duad zeichnete sich während der Jahre, die er in Köln verlebte, durch eine seltene Thätigkeit in literarischen und artistischen Leistungen aus, wozu ihn der Umgang mit gelehrten Männern, die er hier so zahlreich antraf, besonders das vertrauliche Verhältniß zu dem kenntnißreichen Carl Utenhoven nicht wenig angespornt haben mag. Seinen Schriften kann man, in Erwägung dessen was sie für ihre Zeit waren, einen hohen Grad von Uchtung nicht versagen; besonders schätzbar ist "Teutscher Nation Herligkeitt", worin viele bisher vielleicht zu wenig gekannte Nachrichten von Gelehrten und Künstlern zerstreut liegen. Ueber letztere urtheilt er mit der Sprache eines einsichtvollen Kenners, besonders über Dürer und seine Schüler, Lucas van Leyden, Holbein u. a. Auch hat er das Verdienst uns hier (S. 425—426)

334 Duab.

den Namen eines der ältesten deutschen Kupserstecher gerettet zu haben, des Franz von Bocholt, welcher seine Blätter mit dem Zeichen FVB versah. Seine Aussage ist zwar von mehreren Seiten in Zweisel gezogen worden, am heftigsten in Bon Murr's Journal (II. 213—216.), wo man in einem Aufsate: "Versuch einer Geschichte der Kupsersstecherfunst bis auf die Zeiten Albrecht Dürer's" seine Angabe in's Lächerliche zu ziehen suchte; eine glänzende Genugthuung aber ward ihm dagegen durch die Rechtsertigung und Beistimmung des hocheverdienten Nitters von Bartsch (P.-G. VI. 77—80). Auch bei Fiorillo (Zeichn. K. in Deutschl. II. 384.) sinden seine Bemühungen für die Kunstgeschichte eine ehrende Anerkennung.

1609, als dieses Buch erschien, hatte Duad Köln verlassen und seinen Aufenthalt in der Pfalz genommen, wie die vorgedruckte Widmung an den Kurprinzen Friedrich nachweist, dem er sein Werk auch aus dem Grunde zu widmen erklärt "dieweil ich der Churfurstl. Pfalz

underthan nun ein zeitlang gewesen unnd noch bin."

Spätere Arbeiten sind keine von ihm befannt; es dürfte demnach anzunehmen sein, daß er kurz nach 1609 in der Pfalz sein Leben besichlossen habe.

Quad's Name ist der eines in jener Zeit machtig und blühend gewesenen edlen Geschlechts. Mit Gefallen scheint er in genanntem

Buche häufig barauf hinzuweisen; z. B. S. 293 berichtet er:

"Gegen vber Sinzig ligt die Herrschaft vnnd das starcke Schlos die Landsfron genant auff einem hohen vnnd gähen berge, den Frenherren und Duaden zustendig, von dannen her auch kommen ist der Ehrwirdig und Hochgelehrter Herr Wilhelm Duadt Chordischoff zu Trier zc. ein frater vterinus des heutigen Churfurstens zu Trier Lotharij zc. und hat diese Herrschafft ein schone und grosse Landtschafft under sich, und ist ein Stamhauß vieler anderer Duaden mehr."

Ein anderer Zweig hatte zu Wickrath seinen Sit, wovon er bei Beschreibung bes Herzogthums Jülich S. 305 sagt:

"An den grengen des Cöllnischen Landes ligt das Hauß vnnd die Herrligfeit Wickradt, den Duaden zustendig, ein Reichs vnnd freyes Lehen, mit ihrem Hauptgericht von welchem kein weitere appellation geschicht, sampt anderen Privilegien vnnd Freyheiten der Kömischen Keysern bewahret, vnder welchem auch die Erbhoffmeysterey des Fürstenthumbs Geldern gehöret."

Die Herrschaft Wickrath behauptete damals Johann Quad, welcher früher Kammerjunker des Pfalzgrafen und Kurfürsten Johann Casi-mir gewesen war, gemäß der Angabe S. 158, wo Matthias sich auf

eine persönliche Unterredung mit ihm beruft.

Daß unser Duad diesem freiherrlichen Geschlechte auf irgend eine Weise angehöre, dürfte unbedenklich behauptet werden; um so auffallender müssen dann aber seine äußern Lebensverhätnisse erschienen, die
nichts weniger als glänzend waren. Von Kindheit an führte er ein unstätes Leben; selbst in den nordischen Ländern und in England schweiste
er umher. In der Vorrede zu: "Europae totius terrarum ordis partis
praestantissimae, generalis ac particularis descriptio. 1596." sagt er,

- Crook

aus dem Durchlesen der Cosmographen habe er um so mehr Nupen geschöpft:

"quando, incidens in ea loca, quae ipse aliquando peragravi, cum navicularis Batavo cuidam inserviens in septemtrionali ora versarem, ex eorum vel recta vel prava descriptione aliorum quoque locorum faciliorem coniecturam facere potuerim."

Bon seinem Aufenthalte in Norwegen spricht er in der Vorrede zu: "Enchiridion cosmographicum. 1599." indem er erzählt, er habe baselbst

"in der Druntischen Gegent (Trondhiem) mit großer verwundtrung angesehen vnnd zugehört, daß auch kleine vntugende Buben, wan sie den kopff eins hinauß in die Lufft steckten, was es fur Wind, was zeit es vom tag, ja auch an der fluth vnd Ebbe strax sahen wie viel vhren es were."

In "Teutscher Nation Herligkeitt" berichtet er S. 427, wo von dem Maler Hans Holbein "von Grunstat aus der Pfals burtig" die Rede ist:

"seines wercks hab Ich auch zum theil in Engelandt gesehen." Daß er arm war und mühesam sein Brod erwerben mußte, geht aus einer Stelle in demselben Buche, S. 424 wo er seinem Freunde Carl Utenhoven ein Denkmal setzt, hervor. Es heißt von Diesem:

"Die grösseste fehl so er an ihm hatte, das er seine visitanten mit seinen Syrenischen stimmen vber die maes lang auffhielt, dadurch mir und andern guten Brüdern so jhrer hend arbeit leben mussen, offt kein grossen nut geschahe."

Mehr noch dürfte dann auch die Schilderung auffallen, welche er von dem derzeitigen deutschen Abel entwirft, die ich hier als eine Probe seiner wissenschaftlichen Darstellungsweise folgen lasse, um so mehr, da sie geeignet ist, den Charafter des treuherzigen, vorurtheilsfreien Biedermannes hervortreten zu lassen, der sich in seinen Schriften allenthalben bewahrheitet. S. 26—28 sagt er:

"Nun dieser heutiger Stand des Abels, ob er schon weit auß den fußtapffen der Vorfaren getretten, so helt er gleichwol noch streng und fest darauff seine titel freiheit und ansehen zu uertedigen. Aber die alten Edelen die hielten sich also, daß ihnen ibre Titel, bochbeit und freiheit von Jeberman gegunt warb, vnd sie deßhalben von sich selbs in reichthumb vnd ansehen blie-Sie achteten sich reich wan sie ihre underthanen saben wol fahren: it wil man es alles mit gewalt außropffen, ja auff ein mahl nemen, sie zu friegen und zu geben nötigen, welches boch bie lenge nit bestehen fan. ban es ift Jeberman bie liebe der freiheit von Natur eingepflangt, und wil lieber gefuert dan gezogen werden. darauff viel Edelen vind vnedelen wenig acht haben, sonder beut diß morgen jehnes forderen, mit was fug ober vnfug ba wollen sie nit von bisputieren. ter gedunckt sich der Abel dieses sehr löblich zu sein, das sie jagen, muffig geben, reuterej und federspil treiben, schemen sich auch gemeinlich gar febr Burger zu sein, vnb gemeine Stattrecht au leiben ober nur einige fauffmanschafft vnb bantwerk au trei-

ben, oder zu einer burgerin zu beprathen, sie fliehen auch der Burger geselschafft und hantirung, halten sich zusammen mit gesel-Run weiter, ihre wonungen sind notfeste schafft, beyrath 2c. Schlösser, auff ober an bergen gelegen, item an walden, sumpffen, Morassen, und ortern ba ihnen niemants leicht zu nahe sie balten föstlich baus, mit vielerlen gefind, fommen fan. pferd, bund, geschmuck: haben einen besondern prangenden gangt, und einen nachtrab der verwanten, bas man sie bald am gang und allen geberden erkennet. Ihre Titel find Ebel und Ehrentfest, weil aber dieses ein alter und gemeiner titel bes Abels ist, so komen nun etliche furschwenger und schreiben an Wol Edel, und bog Ebel ze, und foldes nemen die Jundern all fur lieb an, wan es schon offt die geringsten ihres stands sind. auff die Preposi= tiones In. Von. Zu. nehmen sie groß acht, als ob Ihrer Ehren vnd wolfart ein groffes baran gelegen. Ire Wapen benden sie in ben Rirchen an die wend, altar, bin vnnb wiber in ben Stet= ten fur ben Wirtsbeusern empor, bamit man wissen moge wo sie ihren abstand haben Etliche haben ein newe superstition vff die bahn bracht sehen sehr darauff, ob der Helm off dem Schilde vorsichtig stebe, ob er zur linden ober rechten sich bin neige, ob es ein offener ober ein geschlossener Belm seie, Item wie viel Belmen vff bem Schilde steben, vnnd bergleichen mehr. Biel zieben friegen, Fursten, vnd Herren nach: gerath ihn dan ein Beut, da fie reich wider beim fomen, so sind sie erst recht ebel ban Reich= thumb auch viel Burger und bawren edel und Wapens genos gemacht hat. Sie geben selten zu fuß vber velt, dan sie haltens frem Stand vingemes. Berlett ober angetaft, rechen fie sich selten mit recht, sonder viel brechen in etwan ein vrsach vom zaum, fagen ab mit feinds brieuen, friegen, rechens mit fewr, raub ze. damit sie die verletzer offt zum vertrag nötigen. Priester Teutschen Nation vermögen sie nit wol mit inen, erzei= gen in offt freundschafft, damit sie irer fridlich ohnwerden. Heimlich achten sies doch fur ein rachiriges, stolges volck, die ben Kirchengutern sehr gefehrlich sind. wunschen offt, bas sie und' by Burgerlich joch, wie in Schweiß, gezogen wurden, bamit jre gewalt gemindert wurde. Endlich so hat der Abel Teutscher Nation in allem fast etwas besonders, in kleidung, berberg, gangk, rede, sit im Tempel, begrebnus. Der gangk ist stolk, die red trukig, dy kleid wild vn weltlich, dy gesicht vol trawrens, ihr gemut (boch brum nit alle) vnuertreglich, frieggi= rich, vn vol rachs."

Erst in der letzen seiner Schriften, in "Teutscher Nation Herligsteitt" tritt Matthias Quad mit dem Beinamen "von Kinckelbach" auf — einer fleinen Ortschaft, welche er auch auf der Karte des Jülicher Landes, Nr. 41 im Fasciculus geographicus, hinstellt, und zwar ganz nahe bei Wickrath gelegen. Neuerlich aus Wickrath eingezogene Nachsrichten verschafften die Auskunft: "Kinckelbach sei setzt nur eine verschlene, von Holz und Lehm erbaute Hütte, scheine aber ehemals eine Burg oder wenigstens ein ansehnliches Gut gewesen zu sein, da es zur Zeit der grästichen Regierung noch ein Lehen unter dem Namen

Kinckelbacher Lehen gegeben habe." Db hier etwa das Stammhaus seiner Vorsahren war, und er zur Unterscheidung von seinen Verwandten, die sich Quad von Landskron — Quad von Wickrath nannten, senen Beinamen annahm, muß ich in Frage lassen. Auch war nicht zu ermitteln, wer seine Aeltern gewesen sind; doch sindet sich bei Von Steinen (Westph. Gesch. III. St. 17. S. 547.) die Nachricht, das ein Abolph Quad, Sohn Stessens Quad von Wickrath, Domherr zu Mainz war, aber 1541 resignirte, und sich (ob sogleich oder späterhin wird nicht gesagt) mit seiner Magd vercheligte. Sollte nicht Matthias Quad sowohl als Dietrich von Quad, der 1575 zu Wickrathberg resormirter Prediger gewesen sit, die Frucht dieser Misheirath gewesen sein? Und archivischen Quellen ließe sich hierüber mehr Licht erwarten. Daß übrigens auch Matthias Quad sich zur Lehre der Protestanten befannte, geht aus vielen Stellen in seinen Schriften hervor.

Ich schreite nun zur möglichst vollständigen Aufzählung seiner Schriften, wovon die mit\* bezeichneten entweder in meinem Besitze sind, oder mir zur Ansicht vorlagen:

\* 1. Evropae | totivs orbis ter: | rarvm partis prae: | stantissimae, vni= | versalis et parti= | cvlaris descriptio. | Coloniae | Ex officina typographica Jani Bussemechers | Anno MDXCHIII. Fol.

Enthält fünfzig theils von Quad, theils von Heinrich Nagel gestochene Landfarten. Das Titelblatt hat oben das faiserliche Wappen, zur Seite links Minerva, rechts Mars, unten Europa auf dem Stiere. Das solgende Blatt hat auf der Vorderseite ein lateinisches Gedicht: Evropae Praeconivm, unten bezeichnet: M. Q. Chalc. auf der Rückseite das Wappen des Philipp Crap von Scharpsenstein, dem das Werk gewidmet ist, mit der Jahrzahl 1587 und dem Namen loan: Sadel: (Johann Sadeler), welcher dasselbe schön gestochen hat.

- 2. Chronica, oder Zeitregister, aller fürnehmsten Geschicht von Anfang der Welt, bis in das jezige 1594. Jahr. in Reimen verfasset, vnnd gebessert, durch Mt. D. Formschneider. Cölln in Verlegung Johan Büssemechers. 1594. 4.
  - 3. Jahr-Blume. 1595. 4.

Eine Schrift, welche ohne genauere Angabe in Beck's und Buxtorff's Supplement zum Baseler allgemeinen historischen Lexison, Band 2, S. 737 Duad beigelegt wird.

\* 4. Evropae | totivs terrarvm | orbis partis praestantis= | simae, generalis ac particvla= | ris descriptio, tabvlis novem | et sexaginta expressa. | Per | Matthiam Qvadvm Chalcographym. | Imprimityr Coloniae | Typis Lamberti Andreae, laminis ve= | ro ac sumptibus Jani Bussemechers. Anno à Christo nato | 1596. Mense Augusto. Fol.

Eine vermehrte Ausgabe bes Werkes Nr. 1. Außer bem vorstehenden mit beweglicher Schrift gedruckten Titelblatte ist auch das in Aupser gestochene der frühern Ausgabe mit der Jahrzahl 1594 beigegeben. Auf der Rückeite des gedruckten Titels besindet sich das Bildniß des Philipp Crap von Scharpsenstein; es ist, wie früher das Wappen besselben, bezeichnet: 1587. Ioan: Sadel: Dann folgt noch auf der Rückseite des Blattes vor der ersten Karte eine größere Darstellung der Entsührung der Europa.

\* 5. Enchiridion Cosmographierm: | daß ist, | Ein Handtbüchlin, ber | gangen Welt gelegenheit also kurt und | nach notturst volkom=mentlich begreiffende, wie solches | andere berhümte Cosmographi, als Munsterus, Ortelius, Wage= | ner, Boterus, &c. vor dieser zeit der

lenge | nach beschrieben. | u. s. w. durch Mattheis Quaden, Rupfferstecher. | Gedruckt zu Cölln am Rhein, | Bey Wilhelm Lüpenkirchen, im jahr 1599. 4. 266 Seiten.

Außer fünf in Aupser gestochenen Landkarten, kommen mehrere Holzschnitte vor, namentlich auf bem Titelblatte sieht man einen Gelehrten mit seinem Schreiber an einem mit mancherlei aftronomischen und geometrischen Geräthschaften bebeckten Tische siten, und im Lause bes Buches sindet man einige Bildnisse von Kürsten. Daß diese Holzschnitte von Duad selbst herrühren, ist unbezweiselbar, da er, wie bereits bemerkt worden, zu Ende der Einleitung seinem Namen die Eigenschaft "Formschneider", darauf hindeutend, beisügt.

\* 6. Geographisch Handt= | buch. | In welchem die gelegenheit der | vornembsten Lantschafften des gantz= | en Erdtbodems in zwej und achtzig | in kupffer geschnittenen Taffeln furgebildt. | Mit | beigefügter notwendiger Beschrei=. | bung. | Zugericht durch | Matthis Quaden | Kupfferschneider. | Coln am Rein | Bey Johan Buxemacher Kunst= | drucker uff S. Maximini strass daselbst. | MDC. Fol.

Das in Rupfer gestochene Titelblatt zeigt vier allegorische Figuren: oben Europa, zur Seite links Asia, rechts Afrika, unten Amerika. Das Werk ist bem Doctor ber Rechte Hieronymus von Krebs vom Verleger bebieirt; auch ist bas Wappen besselben mit ber Unterschrift: Insignia Familiae Krebsiorum beigegeben.

- \* 7. Rvdimentorvm | Cosmographi= | corvm Ioannis | Honteri Coronensis, | libri IIII. Carmine | heroico conscripti. | Opera Matthiae Qvadi Chalcographi. | Coloniae Agrippinae, | Sumptibus Wilhelmi Lutzenkirchij. | Anno M.DC. 8. 220 Seiten.
- \*8. Compendivm vniversi | complectens | Geogra- | phicarvm | enarrationvm libros | sex | per Matthiam Quadum Sculptorem. | Coloniae Agrippinae, | Sumptibus Wilhelmi Lutzenkirchij. | Anno clo D.C. 8. 714 Seiten.
- 9. Deliciae Germaniae sive totius Germaniae itinerarium. etc.in latinum sermonem traductus per Matthiam Quadum sculptorem. Colon: Agripp. Excudebat Stephanus Hemmerdenus, Anno Domini 1600. 4. 126 Seiten ohne die Register.
- \* 10. Memorabilia mendi. | Daß ist, | Von namhafften und Ge- | benckwirdigen sachen ber Welt, | zwey theil: | Darinnen im ersten von etlichen den be- | rühmbsten Mann und Weibspersonen, deren | thaten in bewehrten Historien meist herfurgezo- | gen, gehandelt wird. Im andern Theil aber, von etlichen der fürnembsten werden der Welt, | so durch Menschliche händt und ver- | nunfft sind zugerichtet wor- den. verfasset durch | Matthis Quaden Küpsserschneider. | Ge- druckt zu Cölln, | Durch Wilhelm Lügenfirchen, | Im Jahr M.D.CI. 12. 272 Seiten, ohne die Vorrede und Register; erstere ist aus Cölln vom 23 März 1601 datirt, und unterzeichnet: Matthis Quad Formschneider.
- 11. Macht, Reichthumb u. eynfommen aller Kayser, Könige, u. fürnembsten Fürsten der ganzen Welt, auß dem Italiänischen G. Jois Boteri das fürnembste Gerenße gezogen u. ins teutsch gebracht durch Mathis Quaden Formschneider. Cöln, 1602, bei Wilhelm Lüßenstrchen. 4.
- 12. Deliciae Galliae, sive Itinerarium per universam Galliam. Francosurti ad Moenum 1603. Du. 4. Mit Rupscrn.

Siche: Dictionnaire typographique, historique et critique des livres rares par J. B. L. Osmont. Paris, 1768. II. 122.

13. Les delices de la Gaule ou l'itinéraire pour toute la France. Gedruckt zu Frankfurt a. M. 1603. Du. 4. Mit Kupfern.

Wirb von Brulliot (D. d. M. I. 79. Mr. 613.) angeführt, und scheint eine getreue Uebersetzung bes vorgenannten Buches zu sein, für Frankreich bestimmt. Schwerlich burste es eins und basselbe bamit sein, ba Brulliot burchgehends ben richtigen Grundsatz beobachtet, die Titel nicht zu übersetzen, sondern dieselben gemäß bem Originale mit Genauigkeit wiederzugeben.

\* 14. Enchiridion cosmographicum: | Daß ist, | Ein Handbüch= lein, der | gangen Welt gelegenheit, also kurg und | nach notturst vol= kommentlich begreissende, wie solches andere be= | rhümbte Cosmographie, als Munsterus, Ortelius, Wagener, Boterus | 2c. vor dieser zeit der lenge nach beschrieben. | Jest zum andermahl von newem gedruckt, vermehrt, und | gebessert, durch Mattheis Duad Kupsserstecher. | Ge= druckt zu Cölln am Rhein, | Bey Wilhelm Lugenkirchen, im jahr 1604.
4. 427 Seiten.

Eine bedeutend vermehrte Ausgabe des Werkes Nr. 5; die Holzschnitte sind fämmtlich beibehalten.

- \* 15. Fascicvlvs | Geographicvs | praecipvarvm totivs | orbis Regionum tabulas circiter | centum. vnà cum earundem E= | narrationibus. | In ordinem hunc compendiosum redactus | per Matthiam Quadum Sculptorem. | Coln am Rein | Bey Johan Buxemacher Kunst= | drucker vff S. Maximini strass daselbst. | MDCVIII. FvI.
- \* 16. Teutscher Nati= | on Herligkeitt. | Ein außschrliche beschreisbung des gegenwertigen, | alten, vnd vhralten Standts Germaniae. nemlich ihr erstes auff= | komen, zunemen, vnd jezige gelegenheit der Regierung vnd Herr= | schung, Stett, Policey, Kirchenstandts, Flekfen, Schlösser, | Dörsser, Fruchtbarkeit der Belder, Berge, Wäld, | Flüß, vnd Lachen. | Item etlicher furnehmer Personen (welche vns das edle Teutsch= | landt vnser allgemeines liebes Batterlandt ans liecht gebracht) herkomen, le= | ben, vnd abschiedt. sampt andern nüß= lichen materien zu billichem sob | vnd ruhm Teutscher Nation dienlich. Alles in richtiger | Ordnung beschrieben vnd an | tag geben. | Durch | Matthis Duaden von Kinckelbach. | Gedruckt zu Cölln am Rhein, | In verlegung Wilhelm Lußenkirchens. | Im Jahr M.DC.IX. 4. 460 Seiten nebst Register.

Außer den zahlreichen Kupfern, welche in vielen der vorgenannten Bücher enthalten sind, hat Quad noch manches fliegende Blatt: Bild=nisse, Wappen u. a. geliefert. Ich besitze:

Ein Blatt in 4. mit ben Symbolen bes Tobes; in ber Höhe steht: Anno sa-lutis humanae 1594. unten ein Wappen, über welchem man liest:

Weber bes reichen noch bes armen Königliche scepter vnb bethlerstab Thut sich ber boet erbarmen Mussen zugleich in bes botes grab. tiefer, fast in ber Mitte, ist Quad's Zeichen: Q.

Das Wappen ber Quab zu Landsfron; unten bas Zeichen Q. Ml. 4.

Der Catalog der Bon Stengel'schen Kupferstichsammlung (I. 36.) führt folgende Blätter von ihm an:

Henricus Borbonius. D. G. Rex Navarre u. s. w. MDLXXXIX. Mit 4 französsischen Bersen: Peins — dextre, und ber Bezeichnung: Mathia quado sculptore. J. Busm. exc. Fol.

Folge von 12 Blättern: bie zwölf Monate, in Einfassungen von allegorischen Arabesten; unter jedem der Name des Monats und ein lateinischer Vers, nebst fortlaufender Nummer. Ohne den Namen des Stechers. Auf Nr. 1 steht: Coloniae Agrippinae excudit Jan Buchsmachr. Kl. qu. fol.

Auf Duad's Blättern kommen vielerlei Bezeichnungen vor; außer seinem vollständigen Namen schrieb er abwechselnd: M. Q. — M. Q. Chalc. — M: Qu: see: — Ma. Qu: seulpsit; am häusigsten bediente er sich blos des Aufangsbuchstadens seines Namens, eines Q, dem er, außer der gewöhnlichen einfachen Form, die eigenthümlichen Gestaltungen gab, welche die Monogramme Nr. CI bis CIX nachweisen. Zuweilen auch trifft man die Monogramme Nr. CX und CXI an, wovon ersteres, nach Brulliot (D. d. M. I. 79. Nr. 613.), in dem Werke: Les delices de la Gaule, letteres in: Geographisch Handtbuch auf dem Von Krebs'schen Wappen vorsommt. Von Heller (Mon.-Ler. 312.) wird ihm ferner ein aus QMAS gebildetes Zeichen, sedoch mit Unrecht, beigelegt, indem dasselbe nach Christ (Ausl. d. Monogr. 346.), der es ursprünglich angegeben hat, dem Ersinder von Blättern angehört, welche ein noch unbekannter Stecher, der die Buchstaden TS führte, in Kupfer brachte.

Was Hartheim in seiner Bibliotheca Coloniensis, und der ältere Valerins Andrea in seiner Bibliotheca Belgica über Quad berichten, ist dürftig und theilweise unrichtig. Ein in den: Materialien zur Statistis des niederrheinischen und westphälischen Kreises (Jahrg. I. St. 2. S. 180—188.) ihn betreffender Aufsag förderte nur unbedeutend. Glücklichere Ausbeute lieferten die fleißigen Nachsorschungen des Direktors Matthia in Frankfurt, welche derselbe 1815 in einer selten gewordenen Gelegenheitsschrift\*) veröffentlichte. Dieselbe wurde mir erst fürzlich bekannt, und trug zu den Vervollständigungen, welche meine 1836 erschienene Abhandlung über Quad (Beibl. d. Köln. Zeit. 1836. Nr. 1—3.) gegenwärtig gesunden hat, nicht unwesentlich bei.

Radermacher, Maler in Köln, wird im Cataloge ber hiesigen Kunstausstellung von 1846 mit einem Bildnisse genannt (Nr. 394). Er ist wohl der Matthias Nadermacher aus Bonn, Schüler der düsselstellungen von 1829 bis 1835 viele Bildnisse sah.

Radoux, Leopold, Bildhauer, hat lange Zeit am Hofe der drei letzten Kurfürsten von Köln in Diensten gestanden. Ihn nennen die "Chur=Cölnischen Hof=Calender" auf die Jahre 1759 bis 1794.

Rambour, Johann Anton, Maler und Zeichner, seit dem Ansfange des Jahres 1844 Conservator des städtischen Museums zu Köln. Er wurde 1790 zu Trier geboren, ging zu seiner Ausbildung nach Paris und wurde David's Schüler; betrat jedoch, als er 1815 nach Deutschland zurückehrte, einen dem Wesen der französischen Schule ganz entgegengesetzten Weg. Ein Jahr lang besuchte er die königliche

<sup>6)</sup> Einladungeschrift zu ber auf ben 17ten April 1815 angeordneten Progressionsfeverlichkeit und Redeubung im Gymnasium zu Frankfurt a. M. S. 3—13.

Alfabemie zu München, bann begab er sich nach Rom, wo er eine Reihe von Jahren verblieb. Bon seinen Gemälden, die im Allgemeinen nicht zahlreich sind, werden genannt: Adam und Eva, 1818 vollendet; die Predigt im Coliseum; der Heiland im Schiffe während des Sturmes schlasend; der Hungertod des Ugolino; Scene aus dem Decameron des Boccaccio, eine Gesellschaft junger Männer und Damen vorstellend, welche sich vor der Pest in Florenz auf ein benachbartes Landhaus gestüchtet haben, wovon der Carton 1832 bei der Kunstausstellung in München zu sehen war; in demselben Jahre sandte er zu der berliner Ausstellung einen zweiten großen Carton, in Petrarca und Laura den Triumph der Liebe darstellend, mit einer Einfassung von kleinen Borstellungen aus dem Gedichte: I trionsi. Das Städel'ssche Kunst-Institut zu Frankfurt a. M. besitzt eine Folge von zehn Darstellungen aus Dante's Divina Comedia in colorirten Zeichnungen von ihm. (Nr. 362—371 d. Berz.)

Für funsthistorische Forschung so wie für fünstlerische Studien gleich wichtig ist eine Sammlung von Aquarellsopien nach italienischen Bildern, welche er bei seinem Aufenthalte in Italien aussührte. Dieselbe, über 300 Blätter zählend, wurde von Preußen's Könige und dem rheinischen ritterbürtigen Adel für 8000 Thaler erworden und der Kunstafademie in Düsseldorf überwiesen. Sie beginnt mit Nachbildungen muswischer Bildwerse aus dem 4, bis 14. Jahrhundert in Rom, Navenna, Siena, und anderwärts, dann folgen Werte sowohl in Fresso als Tempera und Del aus dem 14. 15. und 16. Jahrhundert, wobei besondere Rücksicht auf die Charasteristif der verschiedenen Schulen genommen ist. Das Urtheil der bewährtesten Kenner stimmt darin überein, daß diese Zeichnungen eben so genial und frei, wie treu im Geiste der Urbilder gemacht, so daß sie in ihrem Zusammenhange eine vollständige Ueberssicht der Entwickelung der italienischen Kunst gewähren.

Nach einer Zeichmung Nambour's stach F. Ruscheweph:

Das Abendmahl bes herrn, Wandgemälbe im Resektorium von St. Croce zu Florenz, angeblich von Giotto. 3 Blätter in qu. imp. fol.

Er hat früher Einiges lithographirt:

Die Berklärung Christi, nach Raphael's Bilb in München von gleicher Größe. Rop. fol.

Zwei Hefte: Alterthümer und Naturansichten im Moselthale bei Trier, mit Text von h. Wyttenbach. 1825—1826. Gr. fol.

In Köln hat Namboux einige Zeichnungen nach mittelalterlichen Wandgemälden im Domchore und in der ehemaligen Abteifirche zu Brauweiler, so wie nach verschiedenen in jüngster Zeit hier ausgegrabenen Mosaikarbeiten aus der Kömerzeit angefertigt. Seiner Bethei-ligung an der in den wichtigern bildlichen Theilen von D. Levy-Elkan ausgeführten, vom hiesigen Dombauvereine 1848 an Papst Pius IX. gesandten Abresse wurde bereits bei letztgenanntem Künstler gedacht.

Brulliot (D. d. M. II. 169. Nr. 1315.) sah 1831 auf der Kunstausstellung zu München ein Gemälde von ihm, verschiedene Griechen vorstellend, am einen Sänger sizend, der die Thaten der alten griechi= schen Helden besingt; in der Luft erscheint Homer von seinen Helden umgeben. Dasselbe hat die Bezeichnung: I. A. R. f 1831. Auf Bild= nissen und Zeichnungen von ihm fand Brulliot (D. d. M. I. 67. 518.) bas Monogramm Nr. CXII nebst ber Jahrzahl 1823.

Ransson, Peter. Dem Werke Nagler's (K.=L. XII. 292.) entnehme ich folgendes über ihn, und zwar wörtlich:

"Nansson, Peter, Kupferstecher, ein nach seinen Lebensverhältnissen unbekannter Künstler, der um 1615 in Coln gelebt zu haben scheint. Wir kennen nur folgendes Blatt von ihm:

Die Anbetung ber Könige und vieler anderer Figuren, nach Augustinus Braun von Prag, ber um 1590 arbeitete. Peter Ransson sc. 1614. Gr. fol."

Nant, Friedrich, Maler, ber seine Thätigkeit fast ausschließlich bem Bildnißfache gewidmet hat. Einen kurzen Ausenthalt in München abgerechnet, verdankte er seine Ausbildung nur seinem eigenen Fleiße. Biele seiner Arbeiten sah man von 1840 an bei den jährlichen Ausstellungen des kölnischen Kunstvereins, wo sie unter den zahlreichen dort vorstommenden Bildnissen stets eine ehrenvolle Stelle einnahmen. Bon Jahr zu Jahr war man gewohnt immer Gediegeneres von der Hand des strebsamen Künstlers zu sehen, immer mehr gesellte sich zur sprechenden Alehnlichseit das Verdienst einer sorgfältigen und geschmackvollen Vehandlung. Aber mitten in seiner rüstigen Wirksamseit übersiel ihn der Tod, er unterlag einer Brustentzündung am 2. Januar 1847, fünfunddreißig Jahre alt, nachdem er wenige Wochen vorher mit vier kleinen Kindern Thränen des bittersten Schmerzes an dem Sarge seiner ihm zum besern Leben vorangegangenen Gattin geweint hatte. Kant war ein geborner Kölner, der Sohn eines hiesigen Anstreichermeisters.

Rant, Philipp van, Maler zu Köln, von dessen Arbeiten man bei den Carthäusern sah. "War nicht viel", lautet die herbe Nandbemerstung eines Kunstfreundes, dem ich diese Notiz entnehme. Er ist am 21. Juni 1733 bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen worden.

Rechmann, Johann, Steinmetz bei der Dombauhütte zu Köln, einer dersenigen, welchen bei der Preisvertheilung 1848 die Medaille in Bronze zuerkannt wurde.

Reck, Jacob, Goldschmied zu Köln, der 1578 im Auftrage des Raths der Stadt einen kostbaren Becher für den neuerwählten Kurfürsten Gebhard Truchses fertigte; eine alte Handschrift, deren gefällige Mittheilung ich dem Herrn Dr. von Mering verdanke, berichtet:

"Im J. 1578. 18 Julii hat ein Rait der statt Cöllen einen großen silbernen Becher schön ucfergölt mit einem Deckel lassen machen bey dem Goldschmied Jacob Reck genannt, hält 2 Cöllscher Maßen, mit einer lederer Eustodien, willchen Becher man in den Rath braicht ob dato vorß u. is von Werd 200 Dhaster. Also hait der Meister op der Bank die H. H. Bymstern u. die Rathsberrn gestagt ob man denselben Becher dem neuen Bischossen verehren soll. Also hat ein Raith dahin gevotirt u. geschlossen, sobalt man vernehme, daß Ihro Cfl. Gnaden in die

Statt queme ober vff Bruel ober Poppelsdorff dann soll der herr Lystirchen Bürgermeister zor Zyd u. Gerart Pylgrum Stych=meister zur Zydt diesem Bischeffen diesen Kop (Becher) präsentiren. Also is dieser Churfürst zu Lynn gewesen, dar dann der zc. Lystirchen u. Pilgrum per Wagen sich hinbegeven haven.

Reckinger, Conrad, Steinmetz um 1790; seine Wittwe bewohnte 1798 das Haus Nr. 1004 am Lichthof, laut dem in diesem Jahre gedruckten "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner."

Reckmann, Johann, Maler zu Köln, wurde am 2. November 1624 bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen und gehörte 1641 zu den Amtsmeistern derselben. (Siehe die Anmerkung zu Dieterich Pottgießer.)

Rees, Johann, Münzmeister zu Jülich, der im Jahre 1605 auch von der Stadt Köln in dieser Eigenschaft beamtet wurde. Als 1611 der Herzog von Jülich ihn durch einen andern Münzmeister ersesen wollte, widersetzte sich Rees dagegen beim Reiche. Ihn führt Füßli (Kstrler. Forts. 1219.) an, mit Berufung auf das deutsche Münzearchiv von Hirsch.

Reginaldus, Frater. Ueber diesen alten, dem zwölften Jahrhundert angehörigen Künstler erschien die erste Nachricht im Kölner Domblatt (Nr. 51. 11 Juni 1843.) als Mittheilung aus einem Schreiben des zur Zeit in Bonn wohnenden Barons von Noisin, correspondirenden Mitgliedes des Ministeriums des öffentlichen Unter-

richts in Frankreich. Dieselbe lautet:

"Bei dem Ausbruche der französischen Revolution besaß die berühmte Abtei Grandmont in Burgund sehr schöne Reliquienschreine, welche dermalen meist, man weiß nicht, wohin, zerstreut sind. Der Schrein, welcher den Körper der heil. Albina enthielt, zeigte auf der Hinterseite sechs emaillirte Gemälde, deren Gegenstand der Legende der h. Ursula entnommen war. Die Borderseite trug folgende Inschrift: Ili duo viri dederunt has virines ecclesie grandmortis gerardus abbas siberge Philippus Archiepiscopus coloniensis. In der That besuchte im Jahre 1181 der Abt Gerhard von Siegburg in Begleitung des Canonicus Geoderan (?) von Bonn die Abtei Grandmont, und in demselben Jahre gingen vier Brüder aus derselben nach Köln, um hier die Reliquien in Empfang zu nehmen, welche der Erzbischof Philipp von Heinsberg ihnen übergab.

Diese Thatsachen sind außer allem Zweifel gestellt, indem ein da= rauf bezüglicher authentischer Bericht noch vorhanden ist. Um Schlusse der obigen Inschrift heißt es: Fr. Reginaldus me fecit. War dieser Franciscus oder Frater Reginaldus ein Deutscher? War das Reli= quienkästchen ein Geschenk des Erzbischofs? — Limoges war während des ganzen Mittelalters berühmt durch seine Emailleurs. Jenes Kunst= werk scheint darzuthun, daß die Emaillirfunst auch in Köln blühte, ja vielleicht hat Köln vorzugsweise auf die Entwickelung dieser Kunst in Limoges eingewirft. Wenn Nachforschungen ergeben sollten, daß der Name Reginaldus sich auch auf Arbeiten dieser Gattung in Köln oder

der Diözese fande, so wurde hieraus eine starke Vermuthung für diese Annahme erwachsen."

Rehhard, Nicolas, Steinmey bei der hiesigen Dombauhütte, erhielt 1848 die Preismedaille in Bronze für Fleiß und Geschicklichkeit.

Remen, Theodoricus, Wappensteder zu Köln in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der gefälligen Mittheilung des Hrn. Dr. Imhoss verdanke ich die Nachricht, daß dieser "Magister Theodoricus dictus Remey Wapensteder et Bela ejus uxor 1365 seria 2<sup>dx</sup>. p. Martini" im Buche, Clericorum portae" des Schreins Columba vorkommen.

Reinhard, Bürger zu Köln und Stadtbaumeister (lapicida civitatis coloniensis), wohnte in der Schmierstraße, dem "Nodenwishaus" gegen= über; er war zweimal verheirathet, zuerst mit Greta, dann mit Frederunis. Bon seinen Bauten sind mehrere verurfundet; hierzu gehören namentlich einige Häuser bei der Cunibertösirche, welche er für den Canonicus Johann Overstolz 1301- errichtete. Neinhard starb 1335; er sommt 1301 im Buche "A Pistrino et Maximini" ferner 1308, 1311 und 1335 im Buche "Ab hospitali sancti Andreae" des Schreins Niderrich vor.

Reinhard, Meister, war Zimmerer zu Köln und starb im Jahre 1348. Er wird im Buche "Clypcorum" bes Schreins St. Peter genannt.

Reinhardt, J. B., war Artilleriehauptmann ber Stadt Köln um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Er hat 1752 einen schätzebaren Grundriß der Stadt aufgenommen, welchen er durch Michael Rößler in Nürnberg in Kupfer stechen ließ und dem Magistrate widmete. Es ist ein sehr großes Blatt in qu. imp. fol.; oben links liest man in einem Schilde:

Nova et accurata Ichnographia Liberae ac Imperialis | CIVITATIS COLONIENSIS anno 1752. confecta et ejusdem | CIVITATIS PERILLUSTRIBUS STRENUIS CONSULTIS | SIMISQUE DOMINIS DNIS CONSULIBUS et SENATUI | humillimé dedicata á J. V. Reinhardt | Rei Tormentariae Capitaneo.

Neu und richtiger Grundt Riß des heiligen Römischen | Reichs freyer Stadt Cöllen im Jahr 1752, versertiget | und nemlicher Stadt Wohlsgebohrnen Ge= | strengen und hochweisen Herrn Herrn | Burger Meistern und Nath | unterthänig zugeeignet von J. V. Reinhardt | Dero untersthänig-gehorsamsten | Artillerie Hauptmann.

Bu den Seiten dieses Schildes sind sechs Wappen, je drei übereinander, mit folgenden Ueberschriften:

FRANTZ IOSEPH V. HERRESTORFF | Consul Regens. | FRANTZ CASPAR VON WYMAR | DOMINUS IN PESCH | Consul Regens | IOHAN PETER VON HERWEG | Quaestor. | FERDIN: IOSEPH VON BEYWEG | Quaestor. | MELCH: RUTGER V. KERICH | Pro Consul. | IOHAN BALTH: IOSEPH VON MÜLHEIM | Pro Consul. tiefer befindet sich an derselben Seite in lateinischer und deutscher Sprache ein "Verzeichnus der Für=

nehmsten Gebäuben und Pforten dieser Stadt." Nechts ist oben, mit Genien und Blumenkränzen verziert, das von Löwe und Greif gehalztene kölnische Wappen, über welchem der Genius des Ruhmes schwebt; ganz unten an derselben Seite steht: Mich. Rössler Norimbergs: seulps. Eine Anzahl Exemplare wurde sorgfältig in Karben ausgeführt.

Reinkinus, oder Neinfius, Meister, der Maler, kommt im Buche "Clericorum portae" des Schreins Columba als Eigenthümer eines Hauses in der Schildergasse zu Köln im Jahre 1337 vor; dasselbe war in der Nähe des Brunnens neben dem Hause "Königsstein" rheinwärts gelegen. Seine erste Frau hieß Irmetrud, die zweite Duregine; mit letzterer lebte er noch 1377.

Remmer, Michael, ein hoffnungsvoller sunger Maler, geboren zu Köln am 21. Februar 1818, wurde, noch im Jünglingsalter, am 10. August 1838 dem Zeitlichen durch den Tod entrissen.

Remshart, Carl, Rupferstecher, von dem Basan in der zweiten Ausgabe seines Dictionnaire des Graveurs (Paris, 1789. II.) sagt, daß er 1696 in Köln geboren sei. Dieses ist inzwischen unrichtig, indem der Künstler, wie Von Stetten (Kunst-Gesch. d. St. Augsb. I. 400.) berichtet, ein augsburger Bürgerssehn, in dieser Stadt 1698 geboren und 1755 gestorben ist.

Renard, Andreas, Stuckaturer zu Köln, starb am 14. März 1814 im 73. Jahre seines Alters. Auf seinem Todtenzettel liest man: "seine funstgeübte Hand zierte viele Gebäude unserer Stadt und Um=gegend mit Stuckaturarbeiten, welche sein Andenken erhalten werden."

Ret, Bertram von, Goldschmied zu Köln um 1513, ein muthiger und entschlossener Mann, der, als im December des genann= ten Jahres der Aufruhr der Steinmeten gegen den Senat ausbrach, den Abgesandten des letztern den Beistand des Goldschmiedeamtes verweigerte. Näheres über diese Ereignisse theilen F. E. von Mering und L. Reischert (Gesch. d. St. Köln, II. 342.) mit.

Reul, Johann Peter, Steinmet bei der Dombauhütte zu Köln, wo er zu den Tüchtigern gehört, so daß ihm bei den Preisvertheilun= gen 1845 und 1848 jedesmal eine Medaille zuerkannt wurde. Auch fand ich ein Grabdenkmal auf dem Friedhofe zu Melaten mit seinem Namen: "J. P. Reul 1841." bezeichnet.

Reuter, Johann, Glockengießer vin Mainz, der auch zu Köln gearbeitet hat; eine Glocke in der St. Johannskirche auf der Severins straße hat die Inschrift:

Johan Reuter von Mainz goss mich in Cölln, 1620.

Eine andere, in der Maria-Himmelfahrt= (ehemaligen Icsuiten=) Kirche:

Maria Mater Misericordiae | tu nos ab hoste protege | et hora mortis suscipe -

bann folgt unter einer bilblichen Darstellung ber Name: Ionan Revter von | Mainz

GOSS MICH | IN CÖLLN. ANNO. | 1631.

Die lettere ist eine der drei Glocken, wozu Feldmarschall Tilly eilf der bei Magdeburg eroberten Kanonen beitrug; ohne Zweisel sind auch die beiden andern von demselben Gießer; die eine derselben ist dem h. Franciskus Xaverius, die andere dem h. Ignatius geweiht.

Rend, Johann van, ber "Steynmeter", wurde im Jahre 1539 in eine fromme Verbrüderung aufgenommen, welche in der Kirche des Antoniterklosters zu Köln bestand — laut dem noch vorhandenen Mitgliederverzeichnisse.

Rennard, ein kölnischer Maler, und Durginis seine Frau kommen im Buche "Columbae" des Schreins Scabinorum mit der Jahresangabe 1368 vor. (Mittheilung des Hrn. Dr. Imhoss.)

Rheinbrohl, Bernard, Maler zu Köln, lebte zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Er war am 28. December 1792 bei der Malerzunft eingeschrichen werden, und 1798 nennt ihn das "Berzeichenus der Stadt-Kölnischen Einwohner" als Bewohner eines Hauses auf dem Catharinengraben.

Rhendt, Hans van, Kunstschreiner zu Köln um den Anfang des 17. Jahrhunderts. Ein sehr sorgfältig gearbeitetes Prachtschränkechen, eingelegt und mit schönem Schnikwerk, das vor etwa 8 Jahren im Besitz der Antiquarhandlung von J. M. Heberle war, ist mit seinem Monogramme, Nr. CXIII, versehen.

Rhendt, Melchior van, ein Verwandter des Vorhergehenden und in demselben Fache ein Künstler von ausgezeichneter Geschicklich= keit, wie dies die in Holz geschnisten kunstvollen Verzierungen an den Thüren und Bänken im Nathhaussaale beweisen, die er im Jahre 1603 vollendet hat.

Richart, Peter, Maler, wird in dem 1798 gedruckten Einwohnerverzeichnisse von Köln als Bewohner eines Hauses auf der Apostelnstraße genannt. Um 7. Juni 1780 geschah seine Aufnahme bei der hiesigen Malerzunft.

Rick, Johann van. Dieser kölnische Künstler ist mir nur als Zeichner durch zwei Blätter bekannt, welche Johann Jacob Sartor im Jahre 1714 nach ihm in Kupfer gestochen hat:

Die h. Jungfrau, einen Sternenkranz um's Haupt, in einer Glorie von Engeln umschwebt, deren zwei eine Krone über ihr halten; unten das Chronogramm: haeC est absqVe MaCVLa peCCatl orlglnalls ConCepta, tiefer steht links: Ioan van Rick del. rechts: Sartor fecit Coloniae 1714. 4.

Drei Altäre; ber Hauptaltar in ber Mitte hat die Inschrist: Altare Matrls Dolorose | patlentls et fills glorlose | resVrgentls & sic aeDistatVM est | à Petro BeqVerer. Der Seitenaltar sinks: Iosepho et BeneDicto | DeDicatVr à Petro | BeqVerer. Der zur Rechten: Altare Annae et CleMen | tls Deo erigitur à Petro | BeqVerer. unten steht in der Mitte des Blattes: PetrVs BeqVerer CanonicVs MetropolitanVs | Coloniensis CapitVlaris presbyter sVis | expensis

flerl CVraVIt. | CVM DeCorâ organi InnoVatione. tiefer sicht links: Joan van Rick del. rechts: Joann Jacob Sartor secit Coloniae 1714. Gr. fol.

Rick, Joist van, Glasmacher zu Köln, gehörte im Jahre 1539 zu den Mitgliedern einer frommen Genossenschaft, die in der Antoniterkirche bestand, laut dem in der Pfarrbibliothek von Groß-St. Martin aufbewahrten Mitgliederverzeichnisse.

Ridderlich — so nennt Nagler (R.= E. XIII. 147.) einen Maler aus Köln, der sich auf der Akademie in Düsseldorf herangebildet und schon um 1836 gute Bilder im Genrefache geliefert haben soll. Einen solchen ritterlichen Künstler hat inzwischen weder Köln noch Düsseldorf aufzuweisen, und wahrscheinlich ist unter dem entstellten Namen der Maler Kiederich gemeint.

Rile, Johann von, Steinmey, ließ sich 1279 mit seiner Frau, die Hildegunde hieß, zu Köln in der Johannisstraße neben dem Hause des Flecko an St. Lupus nieder, wie man aus dem Buche "A domo ad portam" des Schreins Niderrich ersieht.

Risse, Ednard, Lithograph zu Köln. Zu seinen Arbeiten gehören: Der Heiland, Brustbild; unten rechts: Lith. v. E. Risse. Coln. tieser steht in ber Mitte: Ecce Homo. Fol.

Die h. Jungfrau, Wegenstück zum Borigen; unten rechts bezeichnet: Ed. Rissé. Lith. tiefer steht: Mater Dei. Fol.

Vier Blätter nach Raphael: 1. Christus verleibt dem h. Petrus die Schlüssel. 2. Pauli Predigt in Athen. 3. Das Opser zu Lystria. 4. Der Zauberer Elymas mit Blindheit geschlagen. In Umrissen litbographirt. Gemalt von Rasaele Sanzio da Urbino. Lithogr. von Gebr. A. & E. Risse, in Cöln. Du. 4. (Eduard Risse's Bruder, August, ist nicht selbst Künstler, sondern war nur dessen Geschäftstheilnehmer.)

Gemeinschaftlich mit J. B. Hüger hat er die Vision des h. Franciskus von Assis nach Rubens' Bilbe im städtischen Museum gezeichnet, wonach Hüger etwas später sein lithographirtes Blatt ansertigte.

1839 erschien bei ibm: Sammlung von Arabesken und Verzierungen älterer und neuerer Zeit für Gewerbtreibenbe. Gesammelt und herausgegeben von E. Risse. Coln 1839. 48 Blätter in Quart.

Im barauffolgenden Jahre schloß sich in gleicher Blätterzahl baran: Sammlung bes Schönen aus dem Webiete ber Kunft u. d. Gewerbe. Gesammelt und herausgegeben von Eduard Risse. Coln 1840.

Beide Folgen machen bem Geschmacke bes Herausgebers Ehre. Die lithographische Aussubrung geschah unter seiner Leitung durch einige seiner damaligen Schüler; am häufigsten genannt sind J. Nießen, A. Weber und J. Weber.

Johann Nießen lithographirte nach seiner Zeichnung bas Bildniß bes Dr. Caspar Ulenberg; unten am Schlusse ber Schrift: Nach einem Original-Gemälde der öffentischen Bibliothek des Katholischen Gymnasiums zu Cöln gez. von E. Risse. rechts an bem Tische steht: J. Niessen. Gr. 8. Gehört zum dritten Bande von F. E. von Mering's und L. Reischert's Werk: Zur Geschichte ber Stadt Köln.

Risse, Wilhelm, Zeichner und Bildhauer zu Köln, ein Schüler von Christoph Stephan. In der von Eduard Risse 1839 herausgegebenen Sammlung von Arabesken und Berzierungen sind einige Blätter nach seinen Entwürfen lithographirt, so die Nrn. 1, 3, 11 und 14, welche mit seinem Namen bezeichnet sind. Ritter, Heinrich Joseph, der Bruder des nachfolgenden Josephann Paul N., war wie Dieser im Zeichnen und Radiren geübt, hat aber keine mit seinem Namen versehene Arbeiten veröffentlicht. Erstarb zu Köln am 4. August 1810 im 33. Jähre seines Alters.

Ritter, Johann Paul, Maler und Kupferäter zu Köln, geboren 1775, war ein Schüler von Gottfried Mansfirsch und verlegte sich auf das Landschaftsach. Bon seinen Nadirungen wurden mir bekannt:

Unsicht bes Doms zu Köln mit bem Domhofe; unten liufs: nach der Natur

gezeichnet u gestochen von J P Ritter in Cölln. Rl. au. fol.

Folge kleiner Lanbschaften; eine berselben mit einer Mühle ist unten links bezeichnet: Ritter S. in Cölln 1809. eine andere mit einer Brücke: Ritter Sculp. Cölln. Du. 12.

Die h. Pelagia vor einem Kruzifire betenb. J. P. Ritter Sc. et exc. à, Cologne. 8.

Eine Urne zwischen Gesträuch und einem verdorrten Baumstamme stehenb, eine Tasel bat die Inschrist: Leben | Tod | Ewigkeit; unten links steht: Ritter. Sc. Cölln. Du. 12.

Ritter ift zu Köln um 1816 geftorben.

Rodenkirchen, Eduard, gehört zu densenigen Steinmetzen bei der hiesigen Dombauhütte, welche bei der Preisvertheilung 1848 die Medaille in Bronze empfangen haben.

Röhrig, Carl, Steinmetz bei der Dombauhütte zu Köln, zeichnet sich als einer der geschicktesten aus, so daß ihm bei den Preisverthei= lungen 1845 und 1848 jedesmal eine Medaille zuerkannt wurde.

Roerich, Heinrich, wird von Füßli (Kstlrlex. Forts. 1322.), mit Berufung auf das deutsche Münzarchiv von Hirsch, als Münzemeister von Teutsch (soll wohl das Köln gegenüber liegende Deutzsein) angeführt, und soll als solcher im Jahre 1580 von dem Kurfürsten von Köln in Bestallung genommen worden sein.

Rösel, Christoph, Kupferstecher, arbeitete zu Köln um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts. Man hat von ihm:

Bier Bilbnisse, Brustbilder in Ovalen, auf einem Blatte, überschrieben: 1. M. Agrippa L F Cos III. 2. Agrip Aug. Divi Clavdii. 3. Henrich Aldegrass v Soest Mahl u Kups. 4. Johan von Kalcker Mahl. Die beiden erstern haben die Beibes merkung: Ex nummis, die letztern: Ex Sandrart. Unten rechts steht: Chr: Rösel se: Col: 4.

Georgius Braun Agrippin. Decanus Coll. B. M. V. Ad Gradus. Brustbild in Oval mit Umschrift; unten: ex pictura Eccles: B. M. V. ad gradus Christoph. Rösel, sc: Col: 4.

Joannes von Reidt Agrippin. Soc Jesu S. Theol. D. Gymn Tricoron Regens. Brustbild in Dval mit Umschrist; unten: ex essigie picta coll: col: Christoph Rösel. sculpsit Colonia: 4.

Bier Bildnisse, Brustbilder in Ovalen, auf einem Blatte, überschrieben: 1. Fridericus. von. Spe. S. J. 2. Joan. Adam. Schall. von. Bell. S. J. 3. Claudius Lacroix Soc. Jesu Theol. 4. Joannes. Rosenthal. S. J. Unten: Ex picturis coaevis in coll: colon: Chr. Rösel. se: Col. 4. Lon diesem Blatte gibt es zweierlei Abdrücke, nämlich auch solche worauf sich statt des Bildnisses des Claudius Lacroix ein anderes mit der Ueberschrist: Guillelmus Wolf Metternich z Gracht S. J.

-0190/6

befindet. Da bieses aber nach einem unächten Gemälbe gesertigt mar, fo tam jenes an die Stelle.

Adolphus Sculckenius Gelder Praepositus B. M. V. Ad Gradus. Brustbilb in Oval mit Umschrift; unten: Ex picta effigie apud D: Decanum Graessinger, Christoph Rösel, sculpsit Col: 4.

Die vorgenannten Bilbniffe findet man, nebst mehreren andern von ungenannten Stechern, in einigen seltenen Eremplaren von Harpheim's Bibliotheca Coloniensis.

Zwölf Blätter mit Münzabbildungen, unten rechts bezeichnet: Christoph Rosel, civis Colon: Sculpsit. 4. Zu: Historia rei nummariae coloniensis. Scripta à P. Josepho Hartzheim Soc. Jesu, Gymnasii tricoronati regente. Coloniae, 1754. 4.

Die Anbetung ber h. brei Könige, unten in einer besondern Einfassung bie Ansicht ber Stadt Köln; rechts: C: Rosel, so: Col. 8.

Ansicht ber Stadt Köln, über berselben ber Reichsabler mit bem Stadtwappen; in ber Höhe, von vielen Heiligen umgeben, Maria mit dem Kinde. Bezeichnet unten rechts: Christoph Rosel, sc: Colon. 4.

Ein Altar, nach bem Jesuiten Arnold Brechen.

Er hat auch in Mainz gearbeitet; ein kleines Blatt in 12. mit ber Ueberschrift: "S. Maria Magdalena" ist unten rechts bezeichnet: Ch: Rosel fe: Mogunt.

Rösen, Severin, Maler zu Köln, von dem man in der Ausstellung des hiesigen Kunstwereins 1847 ein Blumenstück sah (Nr. 390 d. Cat.). Sein eigentliches Fach ist die Porzellanmalerei.

Rohr, Johann Heinrich Joseph, Ciselirer und Goldschmied zu Köln, starb am 2. Juni 1807 im 79. Jahre seines Alters. Ihm wurde die Ausführung der vergoldeten Verzierungen an dem Hochaltare und den vor demselben befindlichen beiden Nebenaltären im Chore des Domes übertragen. Als diese 1843 gereinigt wurden, fand man an einer versteckten Stelle zwischen dem Strahlenauffat in der Höhe des Hochaltars ein Blatt eingelegt mit folgender Aufschrift:

"1778. 11 Decembris hab ich ben altar fertig gemacht und im fewer überguldet und die überguldung hab vor die 3 Altar bekommen dausend Ducat

joan Henrich joseph Rohr.

Ratz Verwanter der Goldschmids zunft me facit Collen auf dem Dohmhoff wohnt im Morian an der Hacht." Dieser Zettel ist, wie ich vernehme, wieder an seine Stelle gelegt worden.

Es ist befrembend, daß, während hier das Jahr 1778 für die Vollendung angegeben wird, die 1771 bei Hochmuth zu Köln gedruckte "Historische Beschreibung der stadtföllnischen Kollegiatstistern" (ber ungenannte Verfasser heißt Maximitian Wilhelm Schallenbach) S. 73—79 schon dieser im Feuer vergoldeten Verzierungen ausführlich erwähnt; es läßt sich demnach nur annehmen, daß Rohr irrthümlich 1778 geschrieben habe, und daß er vielmehr 1768 schreiben wollte.

Rommel, Johann, Baumeister zu Köln im ersten Viertel bes 16. Jahrhunderts. Von Mering (Die Pet. u. Cac. Kirche, 10.) berichtet, daß der Neubau der hiesigen St. Peterskirche aufänglich, nämlich in den Jahren 1524 bis 1525, von ihm und dem Baumeister Johann Byse geleitet wurde. Rooft, Wenceslaus, gehörte 1759 zu den Hofmalern des Kurfürsten Clemens August von Köln; in dieser Eigenschaft wird er in dem "Chur-Cölnischen Hof-Calender" für das genannte Jahr angeführt.

Roptenberg, Johann Wilhelm, kölnischer Maler des vorigen Jahrhunderts, der mir nur dadurch bekannt ist, daß er 1725 in die sogenannte scharfenhövel'sche marianische Bruderschaft, welche in der Cäcilienkirche bestand, als Mitglied aufgenommen wurde. Das hand=schriftliche Verzeichniß, Besüthum des Hrn. Dr. von Mering, neunt ihn unter besagtem Jahre mit den Worten: "Mr Joes wilhelmus roptenberg mahler in der weingartsgasse."

Rosbach, Wilhelm, wird in den von 1759 bis 1762 erschienenen "Chur-Cölnischen Hof-Calendern" als kurfürstlicher Hofsticker und Kammer-Portierer genannt.

Rospatt, Johann Joseph, war Buchdrucker und Aplograph zu Köln, wo er auf der Marcellenstraße wohnte; er starb am 8. October 1843, nachdem er das Alter von 72 Jahren erreicht hatte.

Ich besitze folgende rylographische Arbeiten von ihm:

"Ansicht bes Kölnischen Doms, | wie er hat werben follen; nach bem Plan bes ersten Baumeisters." unten rechts bezeichnet: CÖLLN, I. I. ROSPATT. Fol.

"Ansicht bes Kölnischen Doms, | wie er ist von ber Domhofs- ober Mittags-Seite." unten links: J. J. ROSPATT. Fol.

"Ansicht bes Kölnischen Doms, von bem Margarethen Plaze, ober von ber Morgenseite." unten links: J. J. ROSPATT. Fol.

"Ansicht bes Kölnischen Doms, | von ber Abendseite, ober von ber Litsche geseben." unten rechts: J. J. ROSPATT. Fol.

"Beschreibung ber Feierlichkeit wegen ber Geburt und bes Tauftages bes | Königs von Rom welche ben 9. Juni 1811 in Köln Statt hatte." unten rechts die Bezeichnung: J. J. Rospatt sc. Du. Fol. Stellt einen großen Festzug bar, welcher sich über ben Domhof nach bem Innern bes Domes begibt; die einzelnen Gruppen sind numerirt und sinden unten ihre Erklärung; die Beschreibung ist auf der Rückseite gedruckt.

"Ansicht bes Rathhauses | zu Köln | von ber Westseite." unten links bezeichnet: J. J. ROSPATT, 1817. Gr. fol.

"Das Münster zu Strafburg." unten rechts: COLN. I. I. ROSPATT. Fol.

"Die kirchliche Trauungs-Feierlichkeit J. J. K. R. M. M. Napoleon und Louise in der Capelle des Louvre zu Paris am 2ten April 1810." unten rechts: J. J. Rospatt. Du. sol.

Diese Blätter hat Nospatt sämmtlich für ben Berlag ber Rommersfirchen'schen Buchhanblung gesertigt, welche sie für die größere Ausgabe ber jährlichs bei ihr erscheinenden Kalender bestimmte; die Abdrücke sind gemeinlich auf schlechtem Löschpapier, boch wurden auch einige auf Schreibpapier abgezogen.

Maria mit dem Jesuskinde unter einem Baldachin sitzend, unten steht: S. MARIA. tiefer links: J. J. Rospatt sc. Coloniae. 12. Es ist die Abbildung bes wunderthätigen Mariabildes in der Maria-Ablaß-Kapelle.

Roß, Joseph, Steinmetz bei der Dombauhütte in Köln, einer dersenigen, welche bei der Preisvertheilung 1845 in Anerkennung ihrer Geschicklichkeit die silberne Medaille erhielten.

-470

Roß, Matthias, Baumeister zu Köln, von dem ich nur nach seinem Todtenzettel zu berichten weiß, daß er am 21. Januar 1832 in seinem 58. Lebensjahre gestorben ist.

Roth, Heinrich, ein tüchtiger Baumeister, zugleich Hoffammerrath in furkölnischen Diensten; er kommt in den "Chur-Cölnischen Hof-Calendern" von 1759 bis 1787 vor. Nach seiner Zeichnung hat F. J. Roussaux ein Blatt radirt:

Ansicht des Residenzschlosses zu Bonn, mit der Schrift: la Nouvelle Residence de Bonn du coté de la Ville selon le Dessin de Monsieur Roth Conseiller de la chambre Et architecte. Bezeichnet unten links: peint par f. Roussaux, rechts: et mis à l'eau sorte par f: j: Roussaux le sils 1777. Mit Dedication an den Kursursten. Qu. sol.

Rothe, Franz Joseph, Hofbaumeister des Kurfürsten Clemens August von Köln, von dem Füßli (Kstlrlex. Forts. 1362.), mit Bezugnahme auf das Krönungs-Diarium Kaiser Carl's VII., das 1742 zu
Frankfurt a. M. erschien, berichtet, daß er nebst seinem Sohne (vielleicht dem vorgenannten Heinrich Roth?) sich im Gefolge seines Herrn
bei der Kaiserkrönung zu Frankfurt im Jahre 1742 befand.

Roussaux, Franz, Maler und Radirer, lebte um 1777 in ber fur= tölnischen Residenzstadt Bonn; auf folgenden Blättern ist er genannt:

"Linsendie de la Residence de S. A. E. de Cologne a Bonn le 15 Janv. a 4 heure du matin du cotté du jardin 1777." unten rechts: F. Roussaux fecit et pingit. Qu. 4.

"Linsentie de la Residence de S A E de Cologne a Bonn le 15 Janv. 1777 a 6 heure du matin mis an prospective du cotte de Poppelstorf et ca facate du cotte de la ville." unten rechts: F. Roussaux fecit et pinx. Du. 4.

"Linsendie de la Residence de S. A: E. de Cologne a Bonn du cotte du vieux battiment de la rue de Tummelplaz." unten rechts: F: Roussaux. secit. Qu. 4.

Frang Jacob Rouffaur, sein Sohn, radirte nach ibm:

Das Residenzschloß zu Bonn, nach ber Zeichnung bes Hofbaumeisters heinrich Roth gemalt von F. Roussaux. (Siehe Roth.)

"la Novelle Residence de Bonn de S. A. E. E. de Cologne du Cotté des Recolects &." unten links: f: Roussaux pinxit. rechts; j: Roussaux: fecit. Qu. fol.

Roussaux, Franz Jacob, hat verschiedene Nadirungen theils selbst= ständig, theils nach Gemälden seines vorgenannten Baters ausgeführt:

"la Nouvelle Residence de Bonn du Côté du jardin de S: A: E: de Cologne" u. s. m. 1777. unten links: J: Roussaux s: le sils. Qu. sol.

"l'insendie de la Residense de Bonn le 16. Jan: 1777. a 11½ h: dv soir dens la Cavr pres | de la grand escaillé tombai la Cornisch et Ecrasé baucaup de Monde." unten rechts: Jac: Roussaux fecit. Du. 4.

3wei Blätter von ihm nach F. Rouffaux fiebe bei Diefem.

Er hat auch gemalt; C. Dupuis rabirte nach feinem Bilbe:

"Vuë de la Fontaine, nouvellement érigée, en Face de l'hotel de Ville en la Residence de S. A. E. E. de Cologne & & &." unten links: J. Rausaux penxitt. rechts: C. Dupuis delineavit. Qu. sol.

Rousseau, Peter, Maler, war viele Jahre am Hofe der Kurfürsten von Köln bedienstet, wie man aus den von J. P. N. M. Vogel herausgegebenen "Chur-Cölnischen Hof-Calendern" ersieht, wo er vom ersten Jahrgange bis zum letten, von 1759 bis 1794 unter den Hofmalern vorsommt. Ich habe einige Landschaften von ihm gesehen, die sich über das Mittelmäßige nicht erhoben. Daß er mit den beiden vorhergenannten Künstlern zu derselben Familie gehört, scheint mir unzweiselhaft.

Roussen, Wilhelm de, Bildhauer, der 1844 in Köln lebte; in der Ausstellung des Kunstvereins vom genannten Jahre waren mehrere Arbeiten von ihm zu sehen, nämlich:

Männliche Büste. In Marmor. (Nr. 261 b. Cat.) Die schmerzhafte Mutter. In Gips. (Nr. 342 b. C.) Männliche Büste. In Gips. (Nr. 343 b. C.) Männliche Büste. In Marmor. (Nr. 344 b. C.) Ein Apostel. In Gips. (Nr. 490 b. C.)

Rubens, Peter Paul. Das Geschlecht, aus welchem bieser große Maler entsprossen ift, war ursprünglich ein beutsches; sein Groß= vater Bartholomans Rubens war ber erste baraus, welcher in ben Niederlanden befannt wurde, indem er sein Vaterland, das bem öfterreichischen Hause untergebene Herzogthum Steiermark verließ, um sich bem Hofgefolge Raifer Carl's V. anzureiben, als biefer Fürst, nach seiner 1520 zu Achen vollzogenen Krönung und dem unmittelbar da= rauf abgehaltenen Reichstage zu Worms, in Brüffel seinen Sofbalt aufschlug. Bartholomaus Rubens vereheligte sich mit einer vornehmen Jungfrau: Barbara Arens genannt Spirind, beren Familie in Antwerpen wohnhaft war, und ließ sich dann in dieser blühenden Handelsstadt daurend nieder. Am 18. März 1530 wurde ihm sein Sohn Johann geboren, der Bater unseres berühmten Künstlers. hann Rubens erhielt eine gelehrte Erziehung, seine Wißbegierde trieb ihn im Alter von vierundzwanzig Jahren nach Italien, wo er wäh= rend sechs Jahren abwechselnd die ausgezeichnetsten hohen Schulen besuchte und zu Rom im Collegium della Sapienza ben Doctorbut in beiden Rechten empfing. Nach Antwerpen zurückgefehrt, vermählte er sich mit Maria Pypeliner, der Tochter von Heinrich Pypeliner und Clara de Tolion, und erwarb sich durch seine Gelehrsamkeit und seinen rechtlichen Charafter eine solche Achtung, daß er am 7. Mai 1562 in ben Rath ber Stadt Antwerpen aufgenommen wurde. Sechs Jahre hatte er mit Ruhm sein Umt bekleidet, als die immer mehr überhand nehmenden Schrecknisse bes Aufruhrs und der Religionsverfolgung ihn zu dem Entschlusse bewogen, den Bitten seiner geängsteten Gattin nachzugeben, Baterland, Freunde und Amt zu verlassen, und im Auslande einen Sig ber Rube aufzusuchen; baber erschien er am 31. October 1568 vor dem versammelten Rathe von Antwerpen, begehrte und em= pfing das feierliche Zeugniß seines pflichtgemäßen und untadelhaften Wandels, und zog mit seiner Kamilie in das friedliche Köln. wählte er zu seiner Wohnung ein stattliches, in der Sternengasse gelegenes und zum Pfarrbezirke der Peterofirche gehörendes haus, daffelbe, in welchem am 3. Juli 1642 eine hohe Flüchtlingin, Frankreichs ver-

triebene Königin Maria von Medicis ihr Leben endete. wie Basan (Cat. d'apr. R. VIII.) berichtet, nach Andern, barunter 3. F. M. Michel (Hist. de R. 15.), am 29. Juni 1577 segnete ber Himmel . seine Ebe durch die Geburt eines siebenten Kindes, eines Knaben, weldem bei der Taufe in der St. Vetersfirche die Namen der Avostelfürsten Peter und Paul, beren Festtag die katholische Kirche am 29. Juni feiert, beigelegt wurden. Um 1. März 1587 wurde Johann Rubens feinem gludlichen Familienfreise durch ben Tod entriffen; fieben Rinber hinterließ er, funf Sohne und zwei Töchter: Philipp, welcher spater Secretär der Stadt Antwerpen wurde, Johann Baptist, Heinrich, Bartholomäus, Blandina, Clara und Peter Paul; wie im Leben die Achtung wegen seiner geistigen Tuchtigkeit und ber vielen Tugenben feines Herzens, so war auch bie Trauer um seinen Berluft allgemein; die Beerdigung fand mit großer Feierlichkeit hier in seiner Pfarrkirche Statt, woselbst seine Wittwe ihm ein Grabmal mit folgender Inschrift fegen, ließ:

DEO OPTIMO MAXIMO SACRUM. Joanni Rubenio clarissimo Jurisconsulto, qui Italiam per septennium, maximamque Sequanorum partem, ad capiendum ingenii cultum judiciumque confirmandum peragravit, seduloque lustravit. Deinde in Belgium reversus, Antverpiae Scabinorum Senatus Collegio adlectus. id munus per annos sex integros. magna cum laude gessit. Ac demum civilibus bellis exortis, quo procul ab eis, nimirum quietis amans ageret, Patriam, cui propter administratae Reipublicae, Justitiaeque merita charus erat, ultro reliquit. Seque Coloniam Agrippinam, omni cum familia recepit, in eague 19. annos transegit. Viro itaque antiquae, nostrique temporis

Historiae cognitione longe prestanti. Universis ab humanitate, morum suavitate, beneficientiaeque promptitudine pergrato.

Maria Pypelinga Uxor, septem ex eo liberorum mater, cum quo annis 26. concorditer, sinè ulla querula vixit, Marito dulcissimo bene merenti posuit.

Natus Antverpiae XIX. Calend. Aprilis Anno 1530. Denatus Coloniae Calend, Martii Anno 1587.

Die Steinplatte mit dieser Inschrift befand sich in der Mitte des Chores der St. Peterskirche; sie ist in neuerer Zeit bei Umlegung des

Chorbodens zerschlagen worden.

Ein Jahr später beschloß die Wittwe Rubens, Köln nach einem zwanzigsährigen Aufenthalte zu verlassen, um sich wieder nach Antewerpen zu begeben, wo, nach der auf die zwölfmonatliche Belagerung durch den Herzog von Parma gefolgten Unterwerfung, seit zwei Jahren Friede herrschte. Sie sehnte sich zu ihren Verwandten zurück; auch forderte ein wichtiges geschäftliches Verhältniß ihre Gegenwart, indem während der Kriegszeit der größte Theil ihres dortigen Besitzthums von den streitenden Partheien abwechselnd war in Veschlag genommen worden. Bei ihrer Rücksehr war sie so glücklich, unterstützt durch den Einsluß mächtiger Freunde, fast Alles zurückerstattet zu erhalten.

Peter Paul Rubens, mit dem wir uns nun ausschließlich beschäftigen werden, genoß von der frühesten Rindheit an eine sorafältige Erziehung; im eilften Jahre seines Alters fam er nach Antwerpen, wo sein Beift besonders auf die Wissenschaften hingewiesen wurde, und mit seltenem Erfolge eilten seine Talente und seine Wißbegierbe auf ihrem ernsten Kelde den Jahren zuvor. 2118 er seine Studien be= endet und sich durch eine gründliche Kenntniß der lateinischen Sprache, die ihm so geläufig war wie die Landessprache, und eine Bewunderung erregende Anlage zur Beredsamfeit ausgezeichnet hatte, gab ihn seine Mutter zur Gräfin Margaretha von Lalaing als Page. In Gewandt= beit und Feinheit ber Sitten konnte er in dieser Stellung wohl gewinnen, allein manches wurde ihm an den ihn umgebenden Personen und Einrichtungen anstößig und unerträglich; vor Allem aber batte sich bie Bestimmung für die Malerfunft so entschieden in ihm ausgesprochen, daß er seiner Mutter erklarte, nicht langer in dem gräflichen Saufe aushalten zu fonnen, und sie bringend bat, ihn dem Stande seiner Wahl zu überlaffen. Rur schmerzlich und widerstrebend ließ ihn die abnungstofe Mutter von einer Laufbahn scheiden, in welcher sie un= endlich glanzendere Aussichten zu seinem Emporfommen erblickte, als in einer Runft, die so selten in den äußerlichen Lebensbeziehungen lobnend Endlich siegte bas beharrliche Berlangen des Sohnes über ihre Gegenvorstellungen, und Tobias Verhacgt, ein Landschaftmaler, welchem bald Abam van Dort (oder Roort), ein in Ansehen stehender Geschichtsmaler folgte, wurden zu seinen ersten Lehrmeistern erwählt. Wie eifrig der junge Kunstler auch seine neue Laufbahn antrat, so fonnte er boch bei einem Manne von so roher und ausschweifender Lebensart wie der Lettgenannte nicht lange ausdauern; ein Freund, der seine wohlbegründete Abneigung erfuhr, schilderte ihm dagegen das fanfte und böfliche Wesen des berühmten Octavian van Been, gemeinlich Otto Veenius genannt, eines Mannes, der durch tiefe Gelehrtheit und Abel der Sitten eben fo hoch stand, als durch seine Kunst, und schlug ihm benfelben zu seiner weitern Ausbildung vor. Entzuckt über diese Schilderung, trat Rubens 1596 bei dem verehrten Lebrer ein. Liebevoll übernahm Dito Beenius die Unterweisung des vielversprechenden neunzehnjährigen Jünglings, die Fülle seines dichterischen Geistes ging allmählig auf ben Schüler über, nach Berlauf von vier Jahren war ber Schüler ein Meister geworden, deffen Werke diejenigen seiner

Lehrmeister bald zu überflügeln verkündeten. Jest war sein innigster Wunsch, für einige Jahre Italien zu besuchen, wo sein Bater
und Otto Beenius, sein Lehrer, beide ihre Ausbildung, jener für die Wissenschaft, dieser für die Kunst, so sehr gefördert hatten. Er erhielt die Einwilligung seiner Mutter, und sein Lehrer, dem mit väterlichen Gesinnungen das Bohl des jungen Mannes am Herzen lag, stellte ihn bei der Abreise dem Erzherzoge Albrecht und seiner Gemahlin Isabella, deren Hofmaler er war, vor, worauf ihm die ehrendsten Empfehlungsschreiben an die italienischen Höse ausgesertigt wurden. Um 9. Mai 1600 reiste er von Antwerpen ab und schlug den Weg durch

Kranfreich ein.

In Italien angekommen, fesselten ihn zuerst in Benedig die Meister= werke Titian's, Paul Beronese's und der übrigen großen Maler dieser Schule, welche er nachzubilden unternahm. Diese ersten Leiftungen in bem lande ber Kunst gelangen so trefflich, daß sein Ruf balb an ben hof bes herzogs von Mantua, Bincenz Gonzago, gelangte, ber ihn auf's schmeichelhafteste zu sich entbieten ließ. Rubens, bem bekannt wurde, daß der Bergog im Besite einer großen Sammlung ausgezeich= neter Gemälde von Giulio Romano und andern ber besten italienischen Meister war, wovon er sich wesentlichen Rugen versprach, begab sich borthin, überreichte bas Empfehlungsschreiben bes Erzberzoge Albrecht, und wurde sogleich zum Ebelmann und Hofmaler bes Berzogs ernannt. Alls diefer nach einiger Zeit zur Unterhaltung seiner Freundschaft mit bem Könige Philipp III. von Spanien diesem Monarchen einen fost= baren Wagen nebst einem Gespanne von sieben neapolitanischen Rossen, so wie bem Berzoge von Lerma, seinem ersten Minister, einige andere Gegenstände von hohem Werthe als Geschenf zu überschicken beabsichtigte, sah er in Rubens, ber auch burch seinen feinen Weltton und die Kenntniß von sieben Sprachen, nämlich ber lateinischen, spanischen, italienischen, beutschen, englischen, französischen und niederländischen, eine Zierde seines Sofes geworden war, den geeignetsten Mann zu Rubens vollbrachte den Auftrag zur vollfomeiner folden Gendung. menen Zufriedenheit, und sowohl vom spanischen Hofe als bei seiner Rudfehr nach Mantua vom Herzoge wurde er mit Geschenken und Lobsvrüchen überhäuft. Nachdem er mehrere Jahre am mantuanischen Hofe zugebracht hatte, mabnte ibn ber Gebanke an ben ursprünglichen Zweck seiner Reise nun auch die übrigen Hauptstädte Italiens, vornehmlich Rom, die Aufbewahrerin der herrlichsten Kunftschäße des Alterthums, fennen zu lernen. Vom Herzoge nahm er daber Abschied und empfing von ihm den Auftrag, einige der berühmtesten Bilber römischer Kunstler für seine Gallerie zu fopiren. Der Aufenthalt in Nom war für Rubens eine Quelle des höchsten Genusses, ein Sporn zur angestrengtesten Thätigkeit; unablässig fand man ihn mit Zeichnen und Malen nach den dort befindlichen Meisterwerfen beschäftigt; seine Arbeiten wurden bewundert, und von vielen Seiten ergingen Bestellun= gen, sowohl für öffentliche Orte als Privatsammlungen, an ihn. Als Erzherzog Albrecht von den außerordentlichen Erfolgen seines Schutlings Kenntniß erhielt, sandte er ihm ben Auftrag, drei Bilder für die Kirche zum heiligen Kreuze von Jerusalem in Rom zu malen; vor seiner Vermählung mit ber Infantin von Spanien führte nämlich ber

Erzberzog ben Carbinaletitel nach biefer Rirche, beren Berschönerung er sich defhalb angelegen sein ließ. Die Borstellungen, welche Rubens nach eigener Erfindung zu malen hatte, waren Sta. Selena bas beilige Kreuz haltend, als Hauptbild, ferner die Dornenfronung und die Kreuzigung des Heilandes. \*) Bon Rom begab er sich nach Florenz, wo er sein eigenes Bildniß malen mußte, und zwar für den Großherzog Franz von Medicis, der ihn äußerst huldreich aufgenommen batte. Diese Ehre widerfuhr nur Kunftlern vom ersten Range, beren Bilbniffe ber Großberzog in einem eigens dazu bestimmten Saale ausammenstellen ließ. Er lernte bier einige Hauptwerfe Michel Angelo's fennen, deffen großartige Darstellungsweise eine starte Wirfung auf ihn bervorbrachte. Vor feiner Abreise bereicherte er die großberzogliche Sammlung noch mit mehreren Deifterstücken seines Pinfels, und wurde mit einer goldenen Rette, an welcher bas Bildniß bes Großberzogs bing, beschenft. In Bologna bewunderte er darauf die Werfe ber Carracci. fam bann zum zweitenmale nach Benedig, wo er fich jest langer und zwar mit entschiedener Vorliebe für Titian und die andern Saupter ber venetianischen Malerschule aufhielt, deren bezaubernde Farbung ibn besonders begeisterte. Auch Rom besuchte er darauf wiederholt und malte für ben beiligen Vater eine Maria mit bem Jesusfinde und ber beiligen Unna, so wie viele Bilber fur die Fürsten ber Rirche und andere hohe Personen. Dieses Mal traf er mit seinem Bruder Philipp \*\*) bier ausammen, in bessen Besellschaft er ein forgfältiges Studium ber römischen Alterthümer vornahm. In Mailand erregte Lionardo da Vinci's Abendmahl seine Bewunderung in so hohem Grade, daß er

Scoole.

Deinige Schriftsteller lassen Rubens zu brei verschiedenen Malen in Rom anwesend sein, und zwar zuerst gegen Ende des Jahres 1601, bevor er vom Herzoge von Mantua nach Spanien gefandt worden war. In die Zeit dieses ersten Aufenthaltes, der nur von sehr kurzer Dauer gewesen sein soll, sepen sie die Aussührung der obigen drei Gemälde.

Philipp Rubens wurde 1574 zu Köln geboren. Nach Bollenbung seiner Studien vertraute ihm der Präsident des geheimen Raths der Niederlande, Johann Richardot, 1601 die Ausschut über seinen Sohn an, der sich nach Padua zum Studium der Jurisprudenz begad. Dret Jahre verblied Philipp in dieser Stadt und erlangte hier mehrere Bürden in der Rechtswissenschuft. Nach Antwerpen zurückgekebrt, wollte Justus Lipsus, sein ehemaliger Lehrer und Freund, ihm das Lehrsach der schönen Wissenschaften an der Universität zu Löven verschaffen, das er die dahin selbst bekleidete, und verwendete sich zu beisem Zwecke beim Erzberzoge Albrecht. Aber Philipp antwortete bescheiden, daß er sich unsähig sühle, eines so großen Mannes Nachfolger zu sein, und sügte dinzu, wenn er auch bundertmal mehr Berdienste und Talente besäße, so würde er sich nicht entschließen können, ein solches Amt anzunehmen so lange es einen Erpeius Puteanus auf der Erde gäbe. Dieser Leitere, der damals in Mailand mit außerorbentlichem Ause die Berebsamkeit vortrug, erhielt in der That den Lebrstuhl des Justus Lipsius bei bessen und Jtalien und wurde Sekretär und Bibliothekar des Cardinals Ascagna Colonna. Aber der Magistrat von Antwerpen berief ihn 1607 zurück, um ihm die Stelle eines Stadtsekretärs zu übertragen; doch würde Philipp's Bescheidenheit auch diesmal abgelehnt haben, wenn sein Bruder ihn nicht zur Annahme kewogen hätte. Er starb zu Antwerpen 1611 im 38. Jahre seines Alters. Seine Electa, mit 6 Kupfern nach Peter Paul R.'s Zeichnungen, und andere Werke, sowoll in Prosa als in Bersen, liesern den Beweis, daß er ein geistreicher, scharsssinger und tief gelehrter Wann war, dem leider ein nur zu kurzes Leben zugemessen wurde.

eine Zeichnung banach fertigte, welche er später bei seiner Rücksehr in die Niederlande durch Peter Soutman in Rupfer stechen ließ. Dann kam er nach Genua, wo er sich für längere Zeit niederließ; die dorztigen Großen wetteiserten in der Bewerbung um seinen Umgang und verschafften ihm vielsache Gelegenheit, die ganze Kraft seines Genius sowohl in geschichtlichen Vorstellungen als in Vildnissen zu zeigen. Die prachtvollen Bauwerke dieser reichen Stadt nahmen seine Aufmerksamkeit in hohem Grade in Anspruch; er legte eine Sammlung von Zeichnungen nach denselben an, welche später unter dem Titel: Palazzi di Genua da Pietro Paulo Rubens in Kupferstich durch Cornelius Galle zu Antwerpen (1622) in zwei Foliobänden erschienen.

Inmitten der glänzenden Triumphe, welche sein Talent während eines fast achtundeinhalbjährigen Aufenthaltes in Italien gefeiert hatte, wurde Rubens plöglich in Genua durch eine höchst traurige Post aus bem Heimathlande erschüttert: es war die Nachricht von dem tödtlichen Danieberliegen seiner Mutter. Richts eiligeres fannte er, als bie Rückreise nach Antwerpen anzutreten, um wo möglich die geliebte Mut= ter, nach ber ohnehin schon so langen Trennung, noch lebend wiederzufin= ben; aber schon unterwege mußte er vernehmen, bag fie zu ben Seligen binübergeschieden sei, und nur im Sarge war ihm vergonnt, sie Er fehrte zu Antwerpen in der Abtei zum lettenmal zu umarmen. St. Michael ein, welche er erft geraume Zeit nachber wieber verließ, nachdem er bier in stiller Absonderung die verklärte Mutter beweint hatte. In der Kirche dieser Abtei war das Grab derselben, auf welchem er. im Bereine mit mehreren seiner Verwandten ein Denkmal mit folgender Inschrift errichten ließ:

D. O. M. S.

Mariae Pypelingiae prudentissimae,
lectissimae foeminae
quae matrimonio juncta fuit
Joanni Rubenio J. C. Antverpiensi.
Eoque orbata, viduitatem ad diem fati,
per annos XXII. religiose coluit.
Philippus, & Petrus Paulus
Rubenii,
cum nepotibus & filia Blandina
piae Matri

&

B. M. F.

Vixit annos LXX., menses VI. dies XXIX. obiit XIV. Kalend. Novemb.
Anno MDCVIII.

Rubens, an die Umgebung der köstlichsten Kunstschäße und an den heitern Himmel Italien's gewohnt, gedachte bald dorthin zurückzusehren. Erzherzog Albrecht, von diesem Vorhaben unterrichtet, und lebhaft wünschend, einen Mann von so hervorragenden Fähigkeiten dem Ruhme des eigenen Landes zu erhalten, berief ihn zu einer Untereredung an den Hof nach Brüssel; seinen dringenden und überaus huldreichen Vorstellungen, verbunden mit sehr vortheilhaften Anerdie-

358 Mubens.

tungen, gelang es, Rubens von seinem Entschlusse abzubringen und ihn mit goldenen Ketten zu fesseln. Unser Maler kaufte nun zu Antwerpen ein sehr geräumiges, pallastähnliches Haus, an welchem er bedeutende Erweiterungen und Verschönerungen im römischen Vaustyle, nach seinem eigenen Plane, vornehmen ließ. Ein besonderes rundsformiges Gebäude, nach dem Muster des Pantheons zu Rom, in welches das Tageslicht von oben siel, ließ er dabei errichten, um hier seine kostbare Sammlung von Kunstsachen, bestehend in Statuen, Vüschen, Basreliefarbeiten, Gefäßen von Onix und Achat, Gemmen, Mestellen und Gemälden von den größten italienischen Meistern auszustellen. Diese wahre Schapkammer suchte er fortwährend zu vermeheren, sowohl bei Gelegenheiten, welche sich in den Niederlanden darboten, als auch durch die Mithülse eines Freundes und Kenners, der ihm aus Italien Zusendungen machte.

Alls der Bau vollendet, die Malerwerkstätte eingerichtet war, führte Rubens seinem Hause den schönern Schmuck zu, indem er Isabella Brandt, die Tochter des Nechtsgelehrten Johann Brandt zu Antwerspen, deren Mutter die Schwägerin seines ältesten Bruders Philipp war, zu seiner Lebensgefährtin erfor; die eheliche Berbindung wurde im October oder November des Jahres 1609 vollzogen. \*) Um diese Zeit ist also das berühmte Bild in der Gallerie zu München entstanzen, welches das junge Paar in einer Geisblattlaube sigend vorstellt.

Unter den zahlreichen Bildern, welche er um diese Zeit, großentheils für die Kirchen in Antwerpen, Brüssel und den benachbarten Städten malte, verdienen besondes drei, als überhaupt zu seinen ausgezeichnetsten Leistungen gehörend, bervorgehoben zu werden: 1) Der heilige Idephons, welchem die heilige Jungfrau ein Meßgewand reicht; auf den Flügelbildern sieht man die Bildnisse des Erzherzogs Albrecht und seiner Gemahlin, beide kniend, nebst ihren Schunheiligen. Es wurde für die Kapelle der Bruderschaft des heiligen Idephons in der Kirche St. Jacob von Caudenbergh zu Brüssel gemalt; gegenwärtig besindet es sich in der kaiserlichen Gallerie zu Wien. 2) Die Himmelfahrt der Maria, im Hochaltare der Cathedrale zu Antwerpen, und 3) Die weltberühmte Kreuzabnehmung Christi, in dem südlichen Kreuzschisse derselben Kirche. Ueber die Entstehung der Letztern erzählt man folgendes:

Aubens war beim Bau seines Hauses mit der Antwerpener Bosgenschüßengilde, von der er eine Bodensläche gekauft hatte und deren Eigenthum nun an seines gränzte, wegen Aufführung einer Grenzsmauer in Zwist gerathen. Die Sache war nahe daran, vor den Richter zu kommen, als er durch die Vermittelung des Vürgermeisters Rockor einen Vergleich in der Art einging, daß er versprach, der Gilde für ihre Kapelle in der Cathedralkirche den heiligen Christoph, ihren Schutzheiligen, zu malen. Ehe er an's Werk geht, kommt ihm zufällig in den Sinn, daß das Wort Christophorus nach griechischer Etymologie ein Christus Tragender heiße, wie denn guch sener Heilige immer

- could

<sup>\*)</sup> Mickel (Hist. de R. 48.) sept bie Hochzeitseier in ben Ansang bes Jahres 1610. Das Unrichtige dieses Dats erweist sich burch ben Umstand, baß Philipp Rubens vermittels eines Briefes vom 5. November 1609 bem Gesandten des Erzherzogs in Paris die Bermählung seines Bruders anzeigte.

bas Christusfind auf ber Schulter tragend abgebildet wird; bemnach seien diejenigen, welche den Leichnam Chrifti, in ein Leintuch gefaßt, mit Schultern und Armen tragend, vom Kreuze abnahmen, auch wohl Christophori — bas beißt Christus Tragende zu nennen, und rasch entschließt er sich, bei seiner Borliebe für allegorische Einkleidungen, die Aufgabe in dieser Auffassung zu lofen. Alls bas meisterhafte Bild fertig war, vermehrte er die Zahl der Christophori badurch, daß er ihm zwei Flügelbilder beigab, auf deren einem der Besuch der das Jesustind unter dem Herzen tragenden Maria bei Elisabeth — auf bem andern der Priester Simeon, wie er im Tempel bas Christusfind auf ben Armen trägt, bargestellt war. Die Mitglieder ber Gilbe wurden nun zur Besichtigung ber eben vollenbeten Arbeit herbeigerufen, und Rubens glaubte fie recht erfreulich zu überraschen. Doch bem war nicht gang fo. Berwundert rief ber eine über ben andern: "Aber wo ift benn unfer Sanct Christoph?" Rubens erwiederte: "Auf jedem dieser drei Bilder; ich habe Euch großmüthig mehr geben wollen, als ich verschulde," und legte ihnen die versteckte Bebeutung gehörig aus= einander. Deg wollten aber die herren Bogenschützen nicht recht zu= frieden werden und konnten an dem Gesuchten und Erzwungenen kein sonderliches Gefallen finden. Der gutmüthige Künstler malte ihnen deshalb auf die Außenseiten der Flügel auch nech ihren ungeheuren Schuspatron mit bem Eremiten, ber ibm durch ben Fluß leuchtet und bem Käuzlein auf bem Baume, alles wie es fich nach altem Berkom= men gebührt — und nun banften sie ibm recht boflich.

bemerkt treffend: In diesem allerberühmtesten seiner Werke sinden sich auf eine merkwürdige Art seine beiden Kunstweisen, jene edlere, seinere, sanstere frühere wie die spätere freiere, glänzendere, phantastische, aber auch etwas slüchtigere nebeneinander. Auf dem Mittelbilde, der Kreuzahnahme, sehen wir schon ganz die Kühnheit in der Composition, die derbe Kraft in den Charasteren, die außerordentliche Haltung und Wirfung der Massen, die gewaltige Gluth der Färdung, welche seinen spätern Werken eigenthümlich sind, an jene frühere Zeit erinnern fast nur einige Köpfe, besonders der der Maria, und die sorgsfältige Aussührung. Die Vorstellungen auf den inneren Seiten der Flügel, die Heimsuchung und die Darstellung im Tempel, zeigen das gegen durch eine gewisse Ruhe in den Bewegungen, etwas Edles in den Charasteren, etwas sehr Feines und Gemüthvolles im Ausdruck, durch eine zwar trefsliche aber immer gemäßigte Färbung noch sehr

viele Berwandtschaft zu bem munchener Familienbilbe."

Zu Anfang des Jahres 1620 wurde Rubens, dessen Ruf durch Werfe wie die eben genannten schon sehr hoch gestiegen war, von der Königin Maria von Medicis nach Paris berufen. Nach dem mit ihrem Sohne Ludwig XIII. zu Angouleme geschlossenen Friedensvertrage war sie in die Hauptstadt zurückgesehrt, und wollte in einem der Säle des von ihr erbauten prachtvollen Pallastes Lurembourg die Geschichte ihres Lebens von ihrer Geburt an bis zur Aussöhnung mit ihrem Sohne in einer Folge von Gemälden darstellen lassen. Auf Empsehlung des niederländischen Gesandten, eines Barons De Vicq, wählte sie zur Aussührung dieser so ehrenvollen Aufgabe Rubens. Und welche Wahl

hätte wohl eine glücklichere sein können! benn Rubens zeigt sich in den einundzwanzig Bildern, aus welchen diese Folge besteht, auf dem Gipfel seiner Größe. Sie wurden, mit Ausnahme von zweien, welche er selbst in Paris ausführte, gleichsam unter den Augen der Königin, die ihn oftmal mit ihrem Besuche beehrte und ihm beim Arbeiten zusah, in Antwerpen gemalt, und zwar, nach Rubens' Art, nicht ohne Beihülfe fremder Hände. Die Königin ließ ihn ferner ihr Bildniß in der Gestalt der Pallas, und sene ihrer Aeltern des Großherzogs Franz von Toscana und seiner Gemahlin Johanna malen, und begehrte auch sein eigenes Bildniß, welches, von Ban Dyck gemalt, in ihrem Cabinette seine Stelle fand. Sämmtliche fünfundzwanzig Bilder enthält das geschätzte Prachtwers:

La Gallerie du Palais du Luxémbourg peinte par Rubens, Dessinée par les Sr Nattier, et gravée par les plus illustres Graveurs du Temps. Dediée au Roy. Se vend à Paris chez le Sr. Duchange u. s. w. 1710.

- 1. Das Bilbniß ber Königin, ganze Figur, in ber Gestalt ber Minerva. Gestochen von J. B. Masse 1708.
- 2. Franz von Medicis, Großberzog von Toscana, ganze Figur. Gestochen von G. Ebelink.
  - 3. Johanna von Desterreich, Großbergogin, gange Figur. Gestochen von bemfelben.
- 4. Die Parzen spinnen ben Lebensfaben ber Königin. Gestochen von L. be Chastillon.
  - 5. Die Geburt ber Königin. Gestochen von G. Duchange.
  - 6. Die Erziehung ber Königin. Gestochen von Loir.
  - 7. Seinrich IV. überlegt feine fünftige Beirath. Gestochen von 3. Aubran.
  - 8. Die Trauung ber Königin. Gestochen von A. Trouvain.
- 9. Die Landung ber Königin im hafen von Marfeille. Gestochen von G. Duchange 1710.
  - 10. Die Stadt Lyon gieht ber Königin entgegen. Gestochen von bemfelben.
  - 11. Die Entbindung ber Königin. Gestochen von B. Aubran.
  - 12. Die Abreife Beinrich's IV. jum beutschen Rriege. Westochen von J. Aubran.
  - 13. Die Rrönung ber Ronigin. Weftochen von bemfelben.
  - 14. Die Bergötterung Beinrich's IV. Geftochen von G. Duchange 1708.
  - 15. Die Regentschaft ber Königin. Gestochen von Picart 1707.
- 16. Die Reise ber Königin nach Pont be Ce. Gestochen von Carl Si-
- 17. Die Auswechselung ber beiben Prinzessinnen von Frankreich und Spanien. Gestochen von B. Aubran.
  - 18. Die Glückseligkeit ber Regentschaft ber Königin. Westochen von B. Picart.
  - 19. Die Bolljährigkeit Ludwig's XIII. Gestochen von A. Trouvain.
  - 20. Die Flucht ber Königin aus Blois. Gestochen von Corn. Bermeulen.
  - 21. Die Ronigin entschließt fich jum Frieden. Westochen von Loir.
  - 22. Der Friebensschluß. Gestochen von B. Picart.
  - 23. Der Friede im himmel bestätigt. Gestochen von Duchange 1709.
  - 24. Die Zeit entbectt bie Wahrheit. Westochen von Al. Loir.
  - 25. Das Bilbnig Nubens'. Nach Ban Dyck, gestochen von J. Aubran 1710.

Als das große Werf nach einigen Jahren zur Vollendung gebracht und abgeliefert war, verließ Nubens die französische Hauptstadt, unterrichtet von dem Vorhaben der Königin, in einer ähnlichen Folge die Geschichte ihres Gemahls Heinrich's IV. durch ihn verherrlichen zu lassen. Schon hatte er begonnen, Entwürfe bazu zu malen, als die fernern Schicksale Maria's von Medicis jede Aussicht zur Aussführung entfernten. Neue Zerwürfnisse mit ihrem Sohne dem Könige Ludwig XIII. nöthigten sie mit Gaston de Foir, Herzog von Orleans, ihrem zweiten Sohne, aus Frankreich zu entsliehen; vergebens versuchte der Hof zu Brüssel unter Rubens' Mitwirfung eine abermalige Aussöhnung zu vermitteln; Maria mußte sich bleibend zurückziehen und

starb unglücklich, aber nicht schuldlos, zu Röln.

Während seines Aufenthaltes in Paris hatte Rubens eine vertraute Bekanntichaft mit bem Berzoge von Budingham gemacht, bem machtigen Günstlinge ber Könige Jacob II. und Carl I. von England, ber sich mit mehreren andern englischen Großen am frangofischen Sofe befand, um die Pringessin henriette, heinrich's IV. Tochter, als Königin nach England hinüberzuführen. Der Herzog, welcher erfahren hatte, daß Rubens im Besige einer auserlesenen Sammlung von Werfen ber Bildbauer- und Malerfunst sei, und burch einen nach Antwerpen gefandten tüchtigen Kunftfenner, mit Ramen Blondel, von der Trefflichfeit tieser Sammlung genauer überzeugt worden war, bestürmte ibn mit Unträgen um die Ablassung berselben, und erreichte endlich seinen Wunsch für ben Preis von hunderttausend (nach Andern nur 60,000) Gulten nebst ber Berpflichtung, von allen Standbilbern, Buften und Basreliefarbeiten Abguffe auf Roften bes Räufers zurudzulaffen. Daß Rubens sich von ben ihm so theuern Gegenständen trennte, geschah weniger wegen bes Belangs ber Summe, als aus Rudfichten ber Freundschaft und durch die ihm eigene Gutmuthigfeit und Nachgiebigfeit. Um fich biefen Berluft zu ersegen, sparte er weber Mube noch Gelb, und es währte nicht lange, so wurde seine Kunftsammlung von neuem unter den bedeutendsten in Europa genannt.

Ungefähr um diese Zeit sinden sich die ersten Spuren von Rubens' diplomatischer Thätigkeit. Nicht persönlicher Ehrgeiz führte ihn auf dieses neue Gebiet, sondern sein edles Herz wurde vielmehr durch echte Vaterlandsliebe bestimmt, die Anstrengungen seines Geistes in jeuer unglücklichen Epoche dem allgemeinen Wohle seiner bedrohten Landsleute zu widmen. Seine Verbindungen mit den einflußreichsten Personen an verschiedenen Hösen, seine geselligen Vorzüge, seine reiche Menschenkenntniß befähigten ihn in seltenem Grade zum Diplomaten; auch waren diese Eigenschaften dem Erzherzoge nicht entgangen, der ihn seines besondern Vertrauens würdigte und seinen Nath bei wichti=

gen Schritten stets begebrte.

1623 malte Rubens für die Johanneskirche zu Mecheln eins seiner Hauptwerke, im Mittelbilde die Anbetung der heiligen drei Könige, auf den Innen- und Außenseiten der Flügel vier Begebenheiten aus dem Leben der Heiligen Johann der Täufer und Johann der Evan- gelist darstellend; ferner drei kleinere Bilder: Die Kreuzigung, die Anbetung der Hirten und die Auferstehung. Diese acht Bilder vollen- dete Rubens in nur achtzehn Tagen; er selbst zählte sie zu seinen besten Leistungen und pflegte seinen Verehrern den Besuch dieser Kirche anzuempsehlen.

Auf dem Gipfel des Glückes und der Ehren stehend, wurde er plöglich von dem herbsten Schlage heimgesucht, der sein Herz

362 Mubens.

hätte treffen können: der unerbittliche Tod entriß ihm am 29. September 1626 seine angebetete Gattin, mit der er sechszehn Jahre in glücklichster Ehe vereinigt gewesen war. Bei der Grabstätte seiner Mutter wurde sie in der Abteikirche zu St. Michael beerdigt, und Rubens schenkte ein schönes Bild von seiner Hand dahin, bei welchem man die Inschrift liest:

Matri Virgini.

Hanc tabulam a se pictam,
pio affectu ad optimae matris
Sepulchrum,
commune cum Isabella Brant,
Uxore sua.
Dicat P. P. Rubens.
L. M. D.
ipso die Michaëlis Archangeli
Anno 1626.

"Ja, schrieb er an seinen Freund Pierre Dupuy nach Paris, ich habe eine vortrefsliche Gefährtin verloren; man konnte, was sage ich, man mußte sie lieben auch aus Vernunftgründen, denn nicht einer der Fehler ihres Geschlechtes haftete an ihr, nichts von übeln Launen, nichts von all den weiblichen Schwachheiten, nur Güte und Zartgefühl kannte ich an ihr. Ihre Tugenden machten sie während ihres Lebens bei jedermann beliebt, darum verursacht ihr Tod auch ein allgemeines Trauern."

Theils um sich in seiner gebeugten Gemüthöstimmung zu zerstreuen, theils wegen eines die Politif betreffenden Auftrages, welchen er von ber verwittweten Erzherzogin Isabella erhalten hatte, die dem Rathe ihres am 13. Juli 1621 verstorbenen Gemables, des Erzherzogs Albrecht, zufolge, ein großes Bertrauen auf Rubens' Ginsichten und Geschicklichkeit in Staatsgeschäften setzte, trat er 1627 eine Reise nach Holland Allenthalben suchte er bier tüchtige Künftler auf, schloß Freundschaftsbundnisse mit ihnen und faufte von ihren Werfen. In Utrecht bei Gerhard Honthorst, dem Meister ber funstreichen Lichtvertheilung, lernte er den jungen Joachim von Sandrart kennen, der sich ihm als Kührer und Reisegefährte anschloß. Sie eilten zu Cornelius Poelemburg, den Rubens vor vielen Jahren in Rom getroffen hatte; die schönen Landschaften bieses Malers mit kleinen Figuren in Elzheimer's Beschmad gefielen ihm so wohl, bag er mehrere für sich bestellte. Auch Abraham Bloemart, einen Maler von bobem Rufe, besuchte er und bewunderte seine Arbeiten. Dann fam er mit Sandrart nach Umsterdam, wo sie chenfalls aus einer Malerstube in die andere wanderten, und so ging es von Stadt zu Stadt bis die Runde sie wiederum zur Gränze von Brabant führte, wo er von seinem jungen Freunde nach einem an Zeitraum furzen, aber an echtem Kunsigenusse besto reichern Zusammenleben Abschied nabm.

Rubens kehrte nach Brüssel zurück, um eine wichtige biplomatische Sendung nach Madrid zu empfangen. Der Zweck dieser Reise bezog sich auf ein beabsichtigtes Bündniß zwischen England und Spanien. Zur Betreibung dieser wichtigen Angelegenheit wurde Rubens gewählt, der

im September 1628 zu Madrid anlangte, wo ihn sowohl der Herzog von Olivarez, erster Minister, als auch König Philipp IV. selbst, mit Auszeichnung aufnahmen. Sie hörten den Abgeordneten mit großer Aufmerksamkeit an und bewunderten seine durchdringenden Einsichten, konnten sich aber, ungeachtet eines achtzehnmonatlichen Nathpslegens, zu keinem Entschlusse bestimmen. Nubens hatte während dieser Zeit mehreres für den König gemalt, unter anderm auch die Vildnisse des Königs und seiner Familie. Er wurde dann, zur Fortsetzung der Friedensunterhandlungen an den Hof von London gesandt, vorher von Philipp IV. mit dem Titel eines Sekretärs des geheimen Naths besichenst, der auf seinen ältesten Sohn erblich übergehen solle. Nur Ehrenzeichen und Titel hatte der arme König noch zu vergeben; das Weld war am Hofe von Madrid so selten geworden, daß man Rubens eine Anweisung auf die Infantin übergab.

Seine biplomatischen Bemübungen in London wurden mit dem glücklichsten Erfolge gefrönt: zu Ende bes Jahres 1629 brachte er hier den Frieden zwischen Spanien und England zur Zufriedenheit beider Theile zu Stande. Bald nachber unterzeichneten Don Carlos Coloma von fvanischer, und Lord Cottington, ber Groß-Schatmeister, von englischer Seite die darauf bezügliche Urfunde. Rubens' große Berdienste um dieses wichtige Ereignist wurden vom Könige Carl I. auf's glanzenoste anerkannt, indem er ihn vor dem versammelten Parlamente zum Ritter schlug und ibm ben mit Diamanten reich verzierten Degen, wo= mit er die Feierlichkeit vollzogen hatte, umbing; seinem Wappen wurbe ein neues Feld mit einem goldenen Lowen beigegeben, und endlich beim Abschiede beschenfte ihn der König noch mit Kostbarkeiten von fehr hohem Werthe, worunter eine goldene Kette mit des Königs Bild= niß war, welche Rubens bis an sein Lebensende als seinen liebsten Schmuck trug. Von einigen Schriftstellern wird ber Umstand, daß die Erhebung unseres Künstlers zum Ritter vor bem Parlamente geschehen sei, in Abrede gestellt; die Glaubwürdigfeit wird hingegen durch bas ausbrückliche Zeugniß in ben hinterlassenen Schriften bes gelehrten Bevaerts, eines ber vertrautesten Freunde von Rubens, befräftigt. Auch als Maler war Rubens in England nicht müßig geblieben; einen St. Georg zu Pferde verehrte er tem Könige, deffen Bildniß die Buge des Ritters enthielten, für den Grafen von Arundel malte er eine Himmelfahrt ber Maria, und in den Pallast White-hall neun große Bilder, in Allegorien die Apotheose König Jacob's I. darstellend.

Nach einem kurzen Aufenthalte in Brüssel machte er bald barauf eine abermalige Reise nach Spanien, sowohl in einer besondern Angelegenheit des niederländischen Handels, als auch um einen geheimen Bericht über seine Sendung nach London abzustatten. Philipp IV. bestätigte durch eine sehr ehrenvolle Urkunde seine Nitterwürde, und machte ihm wahrhaft königliche Geschenke. Die betressende Urkunde lautet übersett:

Philipp von Gottes Gnaden König von Castilien, Leon, Arragonien, beiden Sicilien, Jerusalem, Portugal, Navarra, Majorca, Grenada, Toledo, Valencia, Gallicien, Sevilla, Sardinien, u. s. w. Allen, welche Gegenwärtiges sehen werden, unsern Groß: thun fund, daß Wir auf den gunstigen Bericht, welcher Und über Unsern lieben und getreuen Veter Paul Rubens, Sefretar Unseres geheimen Rathes in Unsern Niederlanden, und über die guten und angenehmen Dienste erstattet worden ift, welche er Uns bei verschiedenen Belegenheiten ge= leistet hat, sowohl in Unsern Niederlanden, an biesem Unserm Sofe, als in England, wohin er von Unserer Seite in wichtigen Unsern Dienst und die allgemeine Wohlfabrt betreffenden Angelegenbeiten gefandt worden ift, indem er sich in Allem ehrenhaft, nüglich, zu Un= serer vollkommenen Zufriedenheit und mit besonderer Bezeugung sei= nes Eifers, seiner Geschicklichkeit und Tüchtigkeit seiner Pflicht entledigt bat; Aus diesen Gründen und in Betracht alles oben angeführten, auch um ihn noch mehr anzuspornen und ihm burch eine Ehren= verleibung Beranlassung zu geben, sich in Unserm Dienste immer mehr anzustrengen, und indem Wir wünschen, ihm Unsere Gewogenheit zu bezeigen, ihn auszuzeichnen und zu erhöhen, haben Wir auf ben Bericht und die empfehlende Kürsprache Unserer sehr werthen und sehr geliebten guten Tante, ber Frau Isabella Clara Eugenia, von Gottes Gnaben Infantin von Spanien u. f. w. ernannt und bestä= tigt, ernennen und bestätigen durch Gegenwärtiges den besagten Peter Paul Rubens zum Nitter, indem wir wollen und meinen, daß er in Zukunft dafür gehalten und angesehen sein solle, in allen Hand= lungen und Geschäften, und ber Rechte, Freiheiten und Begunstigungen genieße, welche alle andere Ritter in allen Unfern Landen u. f. w., insbesondere in Unsern Niederlanden, genießen und zu genießen gewohnt find, und in derselben Art und Weise, als wenn er von Unserer eigenen hand zum Ritter ware geschlagen worden. Wir befehlen und verordnen allen Unfern Statthaltern, Marschällen, und allen unfern Berichtspersonen, Offizieren und Unterthanen, welche es betreffen fann, in welcher Urt es immer sein moge, daß sie ben besagten Peter Paul Rubens als Ritter anerkennen und ihn in dem friedlichen Genusse bes gangen Inhaltes biefes Patentes schüßen, ohne ihm irgend eine Storung oder ein Hinderniß zu verursachen, noch zu bulden, daß solches ge= schehe, denn Go Ist Unser Wille, mit Vorbehalt, daß dieses Patent. vorher unserm Sefretär der Gnabenverleihungen Don Juan de Castillo vorgezeigt werde, um davon Vermerk und Eintragung in die Bücher seines Umtes zu nehmen. Bur Urfunde beffen haben Wir Gegenwärti= ges mit Unserm Siegel verseben. Gegeben in Unserer hauptstadt Madrid im Königreich Castilien am 21. August 1630, im eilften Jahre Unferer Regierung.

Philipp. Auf Befehl des Königs: Geldorp. Don Juan de Castillo."

Im April des Jahres 1630 kam Rubens nach Antwerpen zurück, wo er unter dem vielen Neuen, welches er nach einer beinahe dreisiährigen Abwesenheit hier wahrnahm, eine eben zur Blüthe gelangte Jungfrau von großer Schönheit erblickte; es war die sechszehnsährige Helena Forment, aus einer edlen Familie. Von ihrem Liebreiz bezausert, warb er um sie und führte sie am 6. December 1630 vom Aletare der St. Jacobskirche als seine zweite Gattin heim. Mit neuer

- could

Begeisterung ergriff er jett bie Palette und nahm häufig zu weiblichen Figuren die Schönheit seiner Gattin als Vorbild.

Aweimal reiste er bierauf in Staatsangelegenheiten nach Holland und babnte ben Weg zu dem Friedensschlusse zwischen ben vereinigten Provinzen und dem spanischen Reiche. Kaum hatte er sich dann wieder mit Rube seinem fünftlerischen Wirfen bingegeben, als seine verehrte Gebieterin, die Erzherzogin Isabella, am 1. December 1633 starb. König Philipp IV. ernannte seinen Bruder, ben Infanten Ferdinand, jum Statthalter in ben Rieberlanden, welcher gleich beim Untritte ber Regentschaft Rubens, ben er schon in Mabrid batte achten und bewunbern gelernt, seiner besondern Aufmerksamkeit wurdigte. Als dieser Pring zu Anfang bes Jahres 1635 ber Stadt Antwerpen einen Besuch angefündigt hatte, faßte ber Rath ben Beschluß in ben Sauptstraßen, burch welche der Prinz den Weg nehmen wurde, Triumph= bogen und Ehrenpforten aufrichten zu lassen, welche mit allegorischen Bemalten geschmuckt fein follten. Rubens, welcher bagu bie Erfinbungen und Zeichnungen anzufertigen übernommen hatte, fand eine neue Gelegenheit ben ganzen Reichthum seiner Phantasie zu befunden. Sein Schüler Theodor van Thulden gab darüber ein Kupferwerf, bestebend aus 43 Blättern, unter bem Titel Pompa Introitus Ferdinandi u. s. w. heraus. Im Mai hielt der Prinz seinen feierlichen Einzug zu Untwerpen und beehrte Rubens mit einem perfonlichen Besuche in feinem Wohnhause. Diese Auszeichnung war ihm schon oftmal von Fürsten und Großen zu Theil geworden, so wie überhaupt kein bedeutender Mann oder Kunstwerehrer nach Antwerven fam, ohne Rubens, den man als ein Wunder der Kunst und der Wissenschaft fast vergötterte (von anderer Seite auch wohl beneidete und befeindete), zu besuchen.

Bei heranschreitendem Alter wurde er von der Gicht befallen und zwar in so steigendem Grade, daß er zuletzt kaum mehr Arbeiten von größerm Umfange unternehmen konnte. Seine warme Liebe für die Kunst aber verblieb ihm bis zum Lebensende; ein Brief, den er kurz vor seinem Tode an den berühmten Bildhauer Franz du Quesnoy, seinen vertrauten Freund, nach Rom schrieb, gibt hiervon, so wie auch von seiner bochherzigen Bereitwilligkeit, fremde Verdienste anzuerkennen, und von seiner leider nur zu richtigen Todesahnung ein rührendes Zeugniß. Derselbe lautet überset:

Werther Freund! Ich vermag nicht, Ihnen die Verpflichtungen auszusprechen, die ich Ihnen für die Uebersendung der Modelle und der Abgüsse von den beiden bewunderungswürdigen Genien, womit Sie das Epitaphium von . . . . in der Anima-Kirche geschmückt haben, verschulde: das ist nicht Kunst, es ist die Natur selber, die man in diesem so erweichten, so lebenvollen Marmor wahrnimmt. Was soll ich von den allgemeinen und wohlverdienten Lobsprüchen sagen, die Ihnen das Standbild des heiligen Andreas zuzieht, welches man eben enthüllt hat? Der Glanz Ihres Ruhmes, lieber Freund, strahlt auf unsere ganze Nation zurück. Hielte mein Alter und ein trauriges Gichtübel, das mich verzehrt, mich nicht hier zurück, so würde ich augenblicklich die Reise antreten, ich würde kommen um mit eigenen Augen Gegenstände zu schauen, die der Bewunderung so würdig sind.

Aber da ich mir dieses Vergnügen nicht verschaffen kann, so hoffe ich wenigstens dassenige zu haben, Sie ganz bald bei uns wiederzusehen: und ich zweisse nicht, daß eines Tages unser Vaterland mit Stolz auf die Werke hinweist, womit Sie es bereichert haben werden. Gebe der Himmel, daß dieses geschehe, che der Tod, der herannaht um mir für immer die Augen zu schließen, mich der unaussprechlichen Freude beraubt, die Wunderwerke zu betrachten, welche die geschickte Hand ause führt, die ich aus dem Tiefsten meines Herzens küsse.

Pietro Pauolo Rubens."

Rubens, nachdem er die beiden letten Jahre seines Lebens in großen Körperleiden zugebracht hatte, gab am 30. Mai 1640, im Alter von dreiundsechszig Jahren und eilf Monaten, seinen erhabenen Geist dem Schöpfer zurück, und wurde in einer Kapelle der St. Ja-cobstirche mit vielem Pomp beerdigt. Ein höchst merkwürdiges Gemälde von seiner Hand schenkte die Familie in die Grabkapelle; es stellt die heilige Jungfrau mit dem Jesussinde, St. hieronymus, St. Georg und andern Heiligen vor und enthält die Bildnisse des Malers selbst (St. Georg) und, vor ihm stehend, seiner beiden Frauen (Martha und Magdalena); auch die Bildnisse verschiedener anderer Mitglieder der Familie. Mehr als hundert Jahre später ließ der Stiftsherr Johann Baptist Jacob van Parys, der aus der Familie Rubens abstammte, auf der Grabstätte einen Denkstein mit folgender, gleich beim Tode des Malers von seinem Freunde Gevaerts versaßten Inschrift niederlegen:

PETRUS PAULUS RUBENIUS, EQUES
Joannis, hujus urbis Senatoris filius,
Steenii Toparcha,
Hic situs est.
Qui inter caeteras, quibus ad miraculum excelluit, doctrinae, historiae priscae,
omniumque bonarum artium
et elegantiarum dotes,

et elegantiarum dotes, non sui tantum seculi, sed & omnis aevi Apelles dici meruit,

atque ad regum, Principumque amicitias gradum sibi fecit.

A Philippo quarto, Hispaniarum Indiarumque Rege,

inter Sanctioris Consilii Scribas adscitus & ad Carolum I. magnae Britanniae Regem anno 1629. delegatus,

Pacis inter eosdem Principes mox initae fundamenta feliciter posuit.

Obiit anno salutis 1640.,

30. Maii, aetatis 64.

Hoc monumentum, a clarissimo Gevartio olim Petro Paulo Rubenio consecratum, a posteris huc usque neglectum, Rubenia Stirpe masculina jam inde extincta,

hoc anno 1755., poni curavit R. D. Joannes. Baptista Jacobus van Parys hujus Ecclesiae Canonicus, ex matre & avia Rubenia nepos. \*)

Er hinterlich sieben Kinder: Albert, erster Sefretär im geheimen Rathe der Niederlande, auch als Gelehrter geachtet, welchen der Erzberzog Albrecht im Jahre 1614 über die Taufe gehalten hatte, und Nicolaus, Herr von Nameyen, beide aus seiner ersten Ehe; ferner Franz, welcher Nathsherr im souveränen Nathe von Brabant wurde; Clara Eugenia, die spätere Gattin Philipp's van Parys, Herrn zu Merrhem 1c.; Elisabeth, welche die Gattin eines N. Lundens wurde; Constantia Albertina und Peter Paul, beide dem geistlichen Stande sich widmend — sämmtlich aus der zweiten Ehe abstammend. Seine Wittwe vermählte sich zum zweitenmale mit dem Grafen von Bergeych, dem bevollmächtigten Minister Philipp's V., Königs von Spanien, in den Niederlanden.

Keines von seinen Kindern hatte Neigung für die Malerkunst, obwohl er in seinem Testamente demjenigen derselben, welches sich dieser edlen Bestimmung widmen, selbst einer Tochter, welche sich mit einem Maler verehelichen würde, einen besondern und bedeutenden Vortheil zugedacht hatte, der in der zusätzlichen Schenkung aller seiner Zeich= nungen, Entwürse, Kupferstiche und Malergeräthschaften bestand.

Bei seiner Hinterlassenschaft fand man noch mehr als dreihundert Gemälde, sowohl von berühmten italienischen, flandrischen und hollänzbischen Meistern, als von seiner eigenen Hand; ferner eine bedeutende Anzahl von Kostbarkeiten, die er theils als Kunstwerke gesammelt, theils von Großen zu Geschenken erhalten hatte. Dieses Alles wurde bald nachher durch Verkauf in die Kabinette von Fürsten und Privatpersonen zerstreut. Die Veräußerung brachte, wie Sandrart (T. Acad. ersten Bandes Th. II. 293.) erzählt, eine unglaubliche Summe Geldes auf, weil jederman etwas aus Rubens Cabinet haben wolte." Michel (S. 294) gibt den Erlös auf 280,000 Gulden an.

Rubens war ein Mann von schöner Körpergestalt, seine Haltung war würdevoll, sein Angesicht hatte edle regelmäßige Formen, auf seinen Wangen blühte das Roth der Gesundheit, sein Haar war kastanienbraun, sein Auge glänzend, aber milde, aus seinen Zügen sprach eine einnehmende Freundlichkeit, sein Vorkommen gegen Jeder= mann war höslich und wohlwollend — obschon er eine gewisse abgemessene Zurückhaltung von vertrauterem Anschließen beobachtete, indem er nur mit einem erlesenen Kreise von gelehrten Männern und geschickten Künstlern ein häusiges Zusammenkommen unterhielt, wobei die Gegenstände der Wissenschaft und Kunst gründlich besprochen wurden;

Domina Helena Formentia Vidua ac Liberi Sacellum hoc Aramque, ac Tabulam, Dei-Parae Cultui consecratam, memoriae Rubenianae L. M. poni dedicarique curarunt. R. I. P.

<sup>\*)</sup> So theilt Michel (Hist. de R. 270—271.) bie Inschrift mit. Bei Basan (Cat. d'apr. R. lij.) lautet ber Schluß:

zu seinen vertrautesten Freunden gehörten der Bürgermeister Roctor, vorzüglich aber Caspar Gevaerts, ein Mann von tiefer Gelehrsamkeit. Sein haus war, ungeachtet bes außern Unscheines ber Pracht und Ueppigkeit, in seiner innern Ginrichtung flosterlich einfach und geregelt, seine Haushaltung wurde wie die eines gewöhnlichen wohlhabenden Bürgers geführt; die Ausschweifungen der Tafel, des Weines, des Spieles waren ihm verbaßt, seine Bergnügungen bestanden in ber Ausübung seiner Kunft, in der Lefture und in Abendwanderungen burch die Vorstädte oder auf den Wällen von Antwerpen. Bis fünf ober sechs Uhr Nachmittags, je nachdem die Jahreszeit dazu geeignet war, pflegte er zu arbeiten, bann, um sich zu zerstreuen und seinem Körper Bewegung zu verschaffen, bestieg er ein schönes spanisches Pferd, bessen stolze Muthigkeit es zu seinem Lieblinge machte. Zuweilen gefiel es ihm, einige Tage in der Stille ber Ländlichkeit auf seinem zwischen Bruffel und Mecheln gelegenen Burghause Steen zuzubringen, wo viele seiner landschaftlichen Gemälde entstanden sind. Täglich bis zu seinem Lebensende behielt er die fromme Gewohnheit bei, der ersten Messe in einer benachbarten Kirche beizuwohnen; bann setzte er sich an die Arbeit, wobei er sich die Schriften Birgil's, Homer's, Plutarch's und anderer Classifer in der Ursprache vorlesen ließ. Besuche machte er wenig, doch nahm er stets mit Bereitwilligkeit die vielen Einladun= gen von Kunstlern an, welche ihm ihre Arbeiten vor der Vollendung vorzuzeigen und Urtheil und Rath von ihm wünschten; er pflegte ihnen dann mit der Güte eines Vaters seine Ansichten mitzutheilen und ergriff oft, wenn es gewünscht wurde, den Pinfel, um mit eigener hand verbessernde Abanderungen vorzunehmen. Fremde und Einheimische, ohne Ansehen der Person, empfing er zu jeder Stunde mit der ungezwungensten Freundlichkeit, ließ sich in seinem scharfften Denken, ohne eine Miene zu ändern, unterbrechen und fuhr nachher, ohne je den Faden verloren zu haben, wieder fort. Wo es galt mit ber Würde seines Ranges als Künstler und als Staatsmann aufzutreten, war es Rubens von je her eigen, sich mit Pracht zu umgeben und an Freigebigkeit Fürsten nicht nachzustehen. So geschah es während seines Aufenthaltes in Spanien, daß Herzog Johann von Braganza, der nachmalige Konig Johann IV. von Portugal, ein Freund der Wissenschaften und Künste, als der Ruf der außerordentlichen Eigenschaften unseres Künstlers und des allgemeinen Aufsehens, welches derselbe in Madrid erregte, zu ihm gelangt war, Rubens zu einem Besuche in Villa Viciosa, wo er Hof hielt, einladen ließ. Rubens begab sich im Geleite eines großen und pracht= vollen Zuges von spanischen und niederländischen Hosseuten und Künstlern nach Portugal; der Herzog jedoch, in Kenntniß gesetzt von der zahl= reichen Umgebung seines Gastes, der eher mit dem Glanze eines triumphirenden Imperators als mit der dem Künstlerstande gemeinlich zuge= theilten Demuth heranrude, sandte ihm eiligst einen. Ebelmann entgegen und ließ ihn mit feinen Ausflüchten bitten, seinen Besuch auf eine andere Zeit verschieben zu wollen, indem er zur Entschädigung für die Reisekosten und den Zeitverlust eine Börse mit fünfzig Ducaten beifügte. Ein so wenig fürstliches Benehmen befremdete die Reisen= den in hohem Grade; Rubens aber nahm das Wort und sprach: "Bersichern Sie Seine Hobeit Ihren Gebieter meiner tiefsten Ergeben-

- 11.4000/4

heit und meines großen Bedauerns, daß, nachdem ich dem an mich gerichteten Wunsche willsahren, es mir nicht vergönnt ist, Seiner Hopeit aufzuwarten. Sollte übrigens Seine Hoheit auch nur entsernt haben denken können, der Zweck meiner Neise sein Geschenk von fünfzig Queaten berechnet gewesen, so muß ich mir erlauben diesen Irrthum durch die Wittheilung aufzuklären, daß ich mit diesen Herren, meinen Freunden, gekommen bin, um uns in Portugal während acht ober vierzehn Tagen zu vergnügen, und daß ich eine Summe von tausend sener Münzstücke bei mir führe, um dieselben zu diesem Zwecke zu verwenden."

Die vorzüglichsten Schüler von Rubens sind: Anton van Dyck, Jacob Jordaens, Cornelius Schut, Abraham Diepenbeck, Theodor van Thulben, Erasmus Quellinus der ältere, Franz Wouters, Deodatus Delmont, Johann van Hoeck, Peter Soutman, Johann Victor, Johann Thomas, David Teniers der ältere, Peter van Mol, Samuel Hofmann, Nicolaus van der Horst, Franz Leux, und einige andere.

Der außerordentliche Ruf, den er sich erworben hatte, erweckte ihm eine Menge Neider und Verläumder. Cornelius Schut, bem es an Arbeit mangelte, goß allerlei Schmähreden gegen ihn aus; Rombouts nannte ihn — unwissend, und Abraham Janssens forderte ihn zu einem Kunstwettfampfe beraus. Un bem ersten rachte er sich baburch, bag er ihm Aufträge und Brod verschaffte, dem zweiten antwortete er mit seiner Kreuzabnehmung, des lettern Herausforderung wies er mit Verachtung Wieder Andere behaupteten, ohne Beihülfe seiner Schüler könne er weder Landschaften noch Thiere malen; er beschämte sie mit vier vortrefflichen Landschaften, wovon eine sein Landshaus Steen vorstellt, und zwei herrlichen Löwenjagden — sämmtlich ganz und gar von seiner hand gemalt. Uebrigens lag es in seiner Gewohnheit, die von ihm verlangten Gemälde nach den von ihm gefertigten Entwürfen burch seine Schüler im Großen ausführen zu lassen und später selbst nur die lette Hand baran zu legen. Die Aufträge, welche an ihn gelangten, waren so zahlreich, bag biefes Berfahren von felber gur Nothwendigfeit wurde.

Die Charafteristik Rubens' als Künstler entlehne ich einem sehr schätzbaren Werke Hans Rudolph Füßly's (Krit. Verz. d. best. Kupferst. IV. 101—110.). Rubens, sagt dieser einsichtsvolle Kenner, war einer jener außerordentlichen Männer, die nur nach Verlauf von Jahrhunderten erscheinen. Die Geschichte der neuern Kunst kann (Raphael ausgenommen) schwerlich einen Maler ausweisen, dessen Genie so weit umfassend, dessen Einbildungsfrast so schöpferisch reich, dessen Verstand durch die schönen Wissenschaften so ausgebildet und berichtigt, und bei welchem Aug' und Hand dem Wissen und Wissen und Wissen und Wissen waren.

Wenn er Gegenstände zu behandeln hatte, die seinen Geist und Berstand auf eine würdige Urt beschäftigen konnten, waren seine Erstindungen nach Erforderniß der Gegenstände dichterisch, oft erhaben, immer aber auf Wahrscheinlichkeit gegründet. Seine malerischen An-

1 -171 H.J.

Bafan (Cat. de R. XLVI—XLVII.) schenkt bieser Anekote wenig Glauben, während De Piles, Descamps und Michel bieselbe behaupten.

ordnungen waren wohl überdacht, sowohl auf perspectivische als auf optische Grundfage gebaut, eben so mannichfaltig als ungezwungen fontrastirt, und lassen dießfalls in seinen besten Werken weder etwas Gesuchtes noch Willführliches bemerken; daher sie auch immer von großer und angenehmer Wirfung auf das Auge find. Seine mannlichen Figuren sind zwar größtentheils zu schwer und oft auch ziemlich Nur selten gelang es ibm, seinen vaterlandischen Befurz gebildet. schmack hierin ganz zu beseitigen. Sie haben aber bemungeachtet, überhaupt betrachtet, einen gewissen eigenen stolzen imponirenden Charafter von Großheit und Festigfeit, ber ihnen nebst ben fühnen Wenbungen ber farf und bestimmt marquirten Ropfe, ein wichtiges und bedeutendes Unsehen gibt. In manchen seiner Werke, die er mit ber erforderlichen Muße selbst nach Lust ausführen fonnte, hat er deutlich gezeigt, daß es ihm nicht an Wissenschaft fehlte, in jeder Rücksicht correct zu zeichnen; aber bie außerordentliche Menge ausgedehnter und bilberreicher Werke aller Urt, die von allen Seiten ber bei ibm bestellt wurden, gestattete ihm die nothige Zeit fehr felten, diesen muhfamen und viele Zeit erheischenden Hauvttheil der Kunst mit immer gleicher Aufmerksamkeit zu bearbeiten. Er begnügte sich baber meistens, seinen mannlichen Figuren nur überhaupt bie, bem menschlichen Mechanismus angemeffenen, am meiften in's Wesicht fallenden Berhaltniffe zu geben, bie Anochen und Sehnen starf zu bezeichnen, ohne sich bei ben weniger sichtbaren Theilen und anatomischen Details aufzuhalten, wodurch die Haupttheile der Körper breitere Flächen, folglich seine Farben einen größern Spielraum befommen, welches feiner fühnen und oft zu eilfer= tigen Urt zu malen zuträglich war.

Für schlanke und fein gebildete weibliche Figuren scheint dieser sonft große Maler gar feinen Ginn gehabt zu haben; er malte fie größtentheils mit Fleisch und Fett überladen und gab ihnen (wenn es nicht beson= dere Portraite, wie z. B. einige in der Luremburgischen Gallerie waren) runde, vollbadige und oft auch gemeine flammanbische Gesichter, außerordentlich große gesenkte Brufte und Bauche, und die noch von ihm vorhanbenen Portraite zweier von ihm sehr geliebten Frauen, die fast auf diese Art gestaltet waren, lassen muthmaßen, daß er dergleichen Fleischmassen wirklich für eine Schönheit beim weiblichen Geschlechte gehalten, oder doch eine besondere Lust daran empfunden baben müsse. Dieses, und die oft gar zu schwere und auch bisweilen zu willführliche Zeichnung seiner männlichen Figuren, scheint mir die einzige Schwäche zu sein, die, bei Vergleichung seiner besten eigenhändigen Werke gegen die Werfe der berühmtesten Maler anderer Nationen, bei Kennern zu sei-3m Ausbrucke ber Leibenschaften nem Nachtbeile ausfallen fann. und Gemuthebewegungen war er, im Ganzen betrachtet, fast immer wahr, deutlich und bestimmt, und nur bei Bildern, die seine feurige Einbildungsfraft reizten, bieweilen zu fehr gespannt, welches hauptfächlich von Schlachten und andern Wegenständen, wo gewaltsame Handlungen vorkommen muffen, zu bemerken ift. Aber auch bann ift der Ausdruck der Leidenschaft nicht bis zum Unmöglichen und Unwahr= scheinlichen, sondern nur bis zum höchsten Grade der Möglichkeit, und auch babei immer mit Rudficht auf die Motive getrieben. Seine eben so sehr bilberreiche als feurige Imagination gestattete ihm nur selten

mit ber Stärfe auch bas Feine im Ausbrucke zu verbinden; baber find auch seine besten Werke biejenigen, in benen er Gegenstände behandeln fonnte, die eine kühne, stolze und gewaltige Charafteristif und eine lebhafte Bewegung der Figuren erforderten. Und hierin steht Rubens meines Erachtens feinem andern großen Maler nach; ba er bingegen, wo fanfter, gartlicher, feiner Ausbruck und rubige naivität berrichen follte, in mannlichen Figuren felten, bei weiblichen aber niemale gludlich war, und wegen der überladenen Formen und vollen Gesichter, bie er ihnen gab, auch nicht sein konnte; baber sind seine Madonnen= gemälde und ähnliche aus einzelnen ober wenigen ruhigen Figuren beftebenden Borstellungen (das schone Colorit abgerechnet) für unbefan= gene Kenner am wenigsten interessant. In allem, was in der Malerei durch zweckmäßige Behandlung des Lichts und Schattens sowohl stark als angenehm harmonisch auf bas Auge wirfen fann, glaube ich, daß ihm mit Recht schwerlich ein Maler an die Seite gesetzt werden könnte. Rembrandt, der diesen Theil der Runft in hobem Grade besaß, sparte das Licht in seinen bistorischen Gemälden zu willführlich und opferte einem viguanten und sonderbaren Effett das Wahrscheinliche auf; da man bingegen in den guten Rubenfischen Gemalben bierin felten etwas gang Willführliches und niemals etwas Unwahrscheinliches wahrnimmt. einzige, was an seiner Behandlung bes Lichts und Schattens einiger= maßen willführlich scheinen fonnte, ift, daß er bei jenen seiner Borstellungen, wo die Handlungen unter freiem Himmel erscheinen mußten, fast immer das perpendiculare herabfallende Sonnenlicht annahm, weldes zwar bisweilen der historischen Wahrscheinlichkeit entgegen war, ibm aber mehr Gelegenheit gab, ein glänzendes Farbenspiel und breitere Massen von Helldunkel bervorzubringen, folglich seinen Gruppen und Figuren sowohl eine besondere fräftige Rundung, als auch ein fühnes Hervorstreben zu geben.

Seine Gewänder sind überhaupt in einem großen Geschmack gedacht und behandelt. Wo es nur immer das Kostum erlaubte, bezeichnen sie auf eine deutliche und ungezwungene Art die Form der bedeckten Glieder, ohne, wie bei den genauen Nachahmern der Antisen, naß
und angeslebt, oder, wie bei den neuern Italienern, ausgebreitet und
mit Vorsatzierlich gelegt zu scheinen. Seine Falten sind niemals
kleinlich, noch weniger eckigt, groß, nach Erforderniß sanst und rund
in ihren Biegungen, niemals geradlienigt, sondern immer kontrastirt,
und durchaus der Bewegung so wie der Lage der bedeckten Körper und

ben Bestandtheilen ber Stoffe angemessen.

Sein Colorit könnte man ein aus der Natur gezogenes Ideal nen=
nen; im Ganzen betrachtet, ist es meistens wahr, vorzüglich aber bei weiblichen Körpern, die er bis zur Täuschung darstellte. Bei männ=
lichen Figuren erlaubte er sich mehr Freiheit, indem er solche außerordent=
lich start colorirte, und in den halben und ganzen Schatten auf eine ihm ganz eigene Urt, mit erstaunender Kühnheit, bisweilen ganz un=
gebrochene Farben neben einander setze, deren große und gefällige Wirfung auf das Auge ein Beweis ist, wie viel tiese-Einsicht er in die Eigenschaften der Farben und ihrer Verträglichkeit neben einander
gehabt haben müsse. Sowohl bei großen als kleinen Gemälden war der Auftrag seiner Farben so leicht, so süsssig und transparent, beson-

vers im Schatten und Hellbunkel, daß man nicht selten den Grund der Leinwand oder des Holzes, worauf er malte, durchsehen kann. Alarbeit, helle reine Farben, ein kühner und breiter Pinselstrich, der niemals sorgfältig verblasen, sondern ganz kennbar ist, charakterisiren sein beleuchtetes Fleisch, welches durch eine gleichsam nur spielende, aber ungemein geistvolle Behandlung des Helldunkels und der Restere dergestalt erhoben wird, daß die Farbe der Natur in allen möglichen Nuancen mit einer bewunderungswürdigen Harmonie gleichsam verklärt erscheint, und eine so außerordentlich piquante und doch anmuthige Wirkung verursacht, daß die Gemälde aller großen Coloristen, die die Farbe der Natur zwar genau, aber ohne besondere Wahl und hinlängeliche Kenntnis der Wirkungen des Helldunkels nachgeahmt haben, neben den besten eigenhändigen Rubensischen Gemälden matt und eintönig erscheinen müssen; daher er auch vielleicht der einzige große Maler ist, der von Kennern und Nichtkennern gleich bewundert wird.\*)

Alles bisber Wesagte ist von jenen seiner Gemalbe zu versteben, Die er gang eigenhändig verfertigte, die aber vielleicht kaum ben vierten Theil seiner ungemein zahlreichen Werke ausmachen mögen. ben meisten großen bistorischen Vorstellungen verfertigte er fleine Stizzen, deren einige er bisweilen sorgfältig bearbeitete; die weit mehrern aber nach dem Triebe seiner feurigen Ginbildungsfraft sehr flüchtig mit dem Pinsel und sehr dünnen Farben hinzeichnete. In diesen fast nur hingeworfenen Stizzen ist jeder Strich Verstand, Feuer und Leben, Licht und Hellbunkel; der wahre Ton der Farbe jedes Körpers, und die Verbindung der mannichfaltigen Farben zu einem harmonirenden Ganzen, ift darin mit wenigen dunnen Farben und leichten Pinfelftrichen so gang beutlich und bestimmt bargestellt, baß man oft in Ber= suchung gerath, diese bezaubernden Produfte seiner reichen Ginbilbungsfraft ben fleißiger ausgearbeiteten vorzuziehen. Es kam baber viel ba= rauf an, welche von seinen zahlreichen Schülern nach folden Sfigen ein Gemalde im Großen ausführen mußten. Ungeachtet nun aber bie meisten unter ihnen, als z. B. Ban Dyck, Jacob Jordaens, Cornelius Schut, Ban Thulden u. a. Maler von großen Talenten waren, seine Behandlungsart der Farben und die Hauptgrundsätze nach denen er babei zu Werke zu geben pflegte, fennen mußten, fo gelang es boch feinem unter ihnen, in ber Ausführung ben Beift, bie Rübnheit, Leich= tiafeit und bas Transparente bes Rubensischen Vinfels zu erreichen.

<sup>&</sup>quot;Man könnte Nubens als Colvristen ben Maler bes Lichts, sowie Rembrandt ben Maler bes Dunkels nennen. Alles ist bei Nubens nämlich in das reine Element des vollen Lichts getaucht, die verschiedenen Farben blüben in üppiger Pracht und Herrlichkeit neben einander und seiern demohngeachtet, harmonisch auf einander bezogen, einen gemeinsamen Triumph. Manche seiner großen Vilder machen daher einen ähnlichen Eindruck wie eine Sumphonie, in welcher die vereinigten Töne aller Instrumente fröhlich, prächtig und gewaltig klingend daherrauschen. Kein anderer Maler hat bei so allgemeiner Helligkeit einen so satten-Ton im Licht, ein so frästiges Helldunkel hervorzubringen gewußt. Nur wenige sind in der tresslich abgestuften Haltung des Ganzen, in der Art, wie sede Fläche bestimmt angegeben ist, mit ihm zu vergleichen. Die Färbung des Fleisches aber ist dei Rubens von solcher Glut und Transparenz im Ton, daß es gar wohl zu begreisen ist, wie Guido Meni, als er das erste Vild von ihm sah, verwundert ausries: Mischt dieser Waler Blut unter seine Farben?" (Waagen, lleb. R. 223—224.)

Diese Art von Gemälden wurden daher von ihm, je nachdem eines derselben mehr oder weniger nach seiner Idee ausgeführt war, vershältnißmäßig mehr oder weniger retouschirt — sie sind daher auch bei genauer Untersuchung größtentheils zu erkennen, doch meines Erachtens so leicht und unbedingt nicht, wie einer seiner Biographen (Descamps: V. d. P. I. 310.) glaubt.

Nach keinem der berühmtesten Maler ist mehr als nach Rubens gestochen worden. Man kann die Anzahl der bisher in Aupferstich, Holzschnitt und Lithographie nach ihm erschienenen Blätter mit Einschluß der Wiederholungen und Ropien kühn auf mehr als 2500 annehmen. Er hatte das seltene Glück, viele seiner besten Gemälde noch bei seinen Ledzeiten durch die vortrefslichsten Aupferstecher, die zum Theil unter seiner eigenen Leitung arbeiteten, vervielkältigt zu sehen. Unter diesen haben vorzüglich Scheltius a Volswert, Paul Pontius und Lucas Borsterman der ältere eine beträchtliche Anzahl Blätter nach ihm gestochen, die seinen Aunstcharakter in seiner ganzen Größe darstellen. Die beste Literatur der bis in das siebente Decennium des achtzehnten Jahrhunderts nach Rubens erschienenen Blätter enthält der von Franz Basan 1767 zu Paris herausgegebene Catalog.

In fast allen europäischen Gallerien von Bedeutung werden Schätze von Rubens' Kunst aufbewahrt; nächst den herrlichen Meisterwerfen, welche sich in den Tempeln und öffentlichen Sammlungen der Hauptsstädte in Belgien besinden, verdienen besonders die zahlreichen Gemälde unseres Künstlers, welche München und Wien besitzen, eine ausgezeichsnete Erwähnung. Köln hat unter seinen werthvollsten Schenswürdigsteiten ein großes Originalgemälde von Rubens aufzuweisen: die Kreuzisgung des Apostels Petrus, in der nach diesem Heiligen benannten Kirche. Die begeisterte Beschreibung, welche Wallraf (C. G. Cramer's Taschenb. f. Kunst u. Laune. 1801. 51—68.) davon gab, sinde hier eine Stelle:

Aubens lieferte wohl nie eine Idee, worin er einen concentrirtern Aufwand von Ueberlegung und Nachdenken, nie ein Werk, woran er so viel Borliebe für seine Arbeit und seinen Nachruhm, und so viel Anwendung der Antise nach seiner Art gezeigt hat. Wahrschein-lich war es die letzte Hauptarbeit seiner Hand. Erst spät zwischen den Jahren 1638—39 hat er dies seltene Werk durchaus eigenen Pinsels mit Muße und Liebe ganz vollendet. Nun sandte er es mit dem einsegnenden Hauch seines Geistes darüber zu der geliebten Geburtsstadt und seine Bahn war vollbracht. — Er starb 1640.

Wenn ihn in früherm Alter sein unbändiges Feuer, seine überströmende Phantasie zu solchen Anhäusungen von Figuren und Gruppen verleitete wie in seinem jüngsten Gerichte, in seinem Sturze der Berworfenen (diesem erstaunlichen Wurmgewimmel von Fallenden), und mehrern seiner Werfe vorsommen, so hat er die sen Naum mit solcher Weisheit und Ueberlegung benutt, daß keine seiner Zusammenssetzungen so einfach, so regelvoll, so neu ohne Wiederholung einer vorigen Idee auch im einzelnen, dennoch so reichhaltig an Wirkung, das gegen aufsommt. Dem Lichtfall des Ortes seiner Ausstellung allmögslichst angemessen, in Zeichnung und Pinselzügen so bestimmt, so keck

und so rein, hat er ber einschmelzenden Zeit mit vieler Erfahrniß vorgearbeitet, als hätte er sich hierdurch allein verewigen wollen.

Rubens Selbstwahl war es, den Apostel in seiner Kreuzigung vorzustellen. Guido Reni, Rubens Zeitgenoße, hatte um jene Periode eben diese Idee in vier Figuren zur Amulation des Caravaggio für den Cardinal Borghese bearbeitet. Hatte Rubens dies gehört, gesehen? ward er darüber entstammt zur gleichen Produktion eigenen Geistes — oder galt von ungefähr hier das: Magna ingenia conspirant?

Der entblößte Körper wird von vier Schergen und einem mithel= fenden römischen Soldaten an ein umgekehrtes Kreuz geheftet. Das Rreuz ist eben mit seinem fürzern Obertheile in die frisch aufgeworfene Erde hineingelaffen, steht nun ba, noch schief, halb zur Seite schwankend, und zugleich mit dem längern Balken und der aufliegenden Last der längs diesem hin sich abwärts gravitirenden Körpermasse des Ge= freuzigten, hinter sich in die Luft gesenkt. Bur Erde schwebt der Kopf bes Leidenden zurückfallend: baß von da herauf seine Augen zur höhern Bulfe gerichtet, die Nasenuffe und ber rufende Mund übereinander ge= öffnet, erscheinen. Sein ehrwürdig umber abwallendes Greishaar bricht hier die Winkel des Kreuzes, auf deffen Querbalken einerseits die rechte Hand schon angenagelt ift, und anderseits die von Schmerz und Alter halb erstarrte Linke noch gewaltsam erst hingebogen wird. Lagt mich nicht weg von biesem Standpunfte, um die vortreffliche Lage der Hauptfigur in ihren einzelnen Lichtschwebungen zu verfolgen! und es sei mir feine Gunde, wenn sich mir 3dee oder Ausbruck wieberholt, ober ich dem nur summarischen Leser mich bier zu weit in's Kleine zu verlieren scheine.

Aus der dunkeln Erdgrube des eingesenkten Kreuzes, wogegen noch die eben gebrauchte Schausel den Lichtstrahl spiegelt, den halbhellen runden Balken hinauf, zum düsternden Schatten unter'm Kopfe — von diesem aus's hangende weiße Haupthaar — über das Helldunkle der sanft runzlichten Glatztirne zu den halbschattigten Augenhöhlen — dann zu den lichten Nasenüssen neben ihren dunkeln Löchern, wogegen der Aufschein der schwellenden Backenmuskeln sich mit dem grauschattigten des Bartes deckt, dessen obere Weiße wiederum den eröffneten tiesen Mund umzäunt — dann das grauwolligte Barthaar, wie es sich aufwärts lind umwölkend über den Hals auf die Oberbrust sträubt — nunmehr die sich slächlings senkende skurzirte Brust, worauf die höchste Lichtmasse mit unerreichbaren Mitteltinten in's sanstwelligte der schwellenden Muskelhügel sich verliert — hier die lind umzingelnden mitten tief schattigten Hautsalten in der Winkelbeugung der Nabelgegend.

Von da an, die malerische Umgürtung des weißleinenen Vortuckes (dessen Zipfel längs der rechten Hüfte des Körpers herunterstattert) als Gegenwirfung zu der gebrochen beschatteten Senfung der mustu-lösen Schoosbeine — nun auf die wiederblendenden Winfelpunkte der herausfallenden Kniee, und über die hinaufgleitenden Lichtwindungen der zum Theil verfürzten Schienen und Füße — bis hinan, wo dort vom durchgeschlagenen Eisen in allen Nervenfasern der Schmerz wühlt, und jegliche Zehespise in ihrer Todeszuckung aufblickt, endlich wieder auf's Holz, das schief fortsinkend sich in der Helllust verliert.

Welche Erfindung für die Zeichnung, für Haltung, für Lichtgradation in Ruhe, Bewegung und Abweichung! welcher Wechsel der Empfänglichkeit für die Zauberei des Pinsels!

Wer hat diese schwere Forderung an sich selbst gemacht? und — wer konnte sie so erfüllen als Nubens? D! nur diese Brustmasse der schönstgerundeten sanstesten Carnation, nicht seiner alltäglichen (wenn ich so reden darf), seiner nur flüchtigen, pastösen, scheinenden, sondern so natürlichen, mit ausharrendem Pinsel verschmolzenen, sich vor dem annähernden Auge zuckenden Carnation!

Dies ist das hinweichende Mittelstück der schönen Gruppe im Ganzen, und ist selbst an sich schon Gruppe. Es reagirt mächtig auf alle physische und malerische Verhältnisse der Nebensiguren, macht sich Raum, treibt sie auseinander, liegt, schwebt und sinkt mit aller, zum lettenmal sich auswickelnden Muskelkraft, todseichend unter den Händen seiner Mörder. Aber hier ist nichts Scheußliches: keine abgerissene Haut, kein Blutstrom fleußt. Alle Keuschheit der Kunst, alle Schonung für Zartgefühl ist beobachtet. — Nur Standhaftigkeit und ewig versicherte Hossung blickt herauf vom gierig offenen Auge zu dem Engel, der aus einem Himmelsstrahl ihm Kranz und Palme zeigt — und des Bollendeten rusender Mund verlangt sest nach der Vereinigung mit Dem, der ihm mit segnender Kraft einst diese, mit ihm gleiche, Todesart vorhersagte.

Bon der Antike Laocoon's hat Rubens Geist, jedoch ohne auffallendes Plagiat, hier manches abstrahirt. Er hat die Analogie der Würde
und des Alters mit weiser Variation der Motive abgewogen und so
zu sagen als classischer Meister einen eigenen christlichen Laokoon geliefert. Ohne seine Vorliebe für den Zweck dieser Arbeit, wozu er
alle Ueberlegungsfraft aufgeboten hatte, selbst ohne sein nun mehr getühltes Feuer würde ihm sonst (wie in so manchem frühern OreiKönigen- Priester- oder Heldenbilde) ein niederländischer Fischerkörper
hier genügt haben.

Jest zu der Anordnung der fünf umher handelnden Figuren.

Durch jene zurückgebende Lage bes Kreuzes weichen sich nun Diese auch hinter einander vortrefflich aus. Die zwei zur Rechten bes Apostels find mit ihren nackten grobknochigten Rücken gegen den Lichtfall ge= kehrt, und dieser bricht sich, wo beiden hier querhin ein röthliches Man= telgewand, von der rechten Schulter zurudgeschürzt, wülftig bis auf die Beinkleider fällt. Der vorderste Scherge hier arbeitet halb knieend mit der linken umfaffenden Sand und mit bem ftugenden Rnie noch an ber Richtung bes eingesenften Kreuzes. Sein nackter Kuß tritt hier wirksam auf ben lichten Boben hervor. Mit ber andern hoch= ausgestreckten Hand scheint er des Apostels abgesunkenen Körper durch Andrückung des rechten Hüftbeins zur Ruhelage auf's Kreuz bringen Sein braunes bartiges Profilgesicht grundet sich ab auf dem herabfliegenden Zipfel des weißen Vortuchs und dem eigenen entblößten Urm; sein schwarzbraunes Haar auf der Fleischbrust des folgenden Collegen. Der auf dem Querbalfen angenagelt rubende, schön beleuchtete weislichte Urm bes Apostels wirft gegen bessen halbschattig= ten bräunlichen arbeitenden Körper.

- contra

Der zweite Scherge diesseits stemmt sich nun mit dem rechten Fuße (der linke verliert sich hinter dem Rand) gegen die Erde, strebt mit diagonal= übergebogener arbeitender Kraft, die beiden Arme hinaufgestreckt, gegen den angenagelten Fuß des Leidenden, wo er sich beschäftigt, das nun da unnöthig gewordene Bindeseil lozureißen. Er ist ein wahrer niederträchtiger Henker; seine Hangnase, sein Habichtauge, sein Raushaar, und schon das Tragen seiner Müße charafterisirt ihn.

Unter den Figuren zur linken Seite des Avostels steben die beiden hintersten nach einander auf einem anlaufenden Sügel, ber hier am Rande der Tafel zu einem fernern Berge wird, welcher einen barauf wipfelnden Baum trägt, und in feiner Unficht eine tiefe Soble, als einen Aufenthalt ber verfolgten Gläubigen, verräth. Der ba zu oberft stehende rustige Scherge (bessen Haupt- und Barthaar vom Winde bewegt wird, und bem, über seinem graulichen Wamms ein auf bem Ruffen hangender Sabel zur Seite hinausschaut) balt mit der linken Sand noch einen Nagel, um ihn mit dem schweren hammer ber in die Luft gehobenen nachten Rechten in den Fuß des Martyrers vollends einzutreiben; sein Wamms bient zum Grunde bes mittlern, bier aushelfenben römischen Soldaten mit dem vortrefflich gegen bie Carnation ber Haupfigur vorne in's Licht spiegelnben, seitwärts halb bunkel glanzen= ben Harnisch. Dieser schaut unter seiner Pickelhaube noch am mensch= lichsten bervor. Er greift mit ber auch halb nackten Rechten unter dem linken herausgebogenen Aniegelenke des Apostels und um dessen Wade hervor, (welche Parthie bier über einer duftern Schattengrube badurch sich zu jener bewunderungswürdigen Lichtwirfung erhöht) um einen ba ju lofenden Bindeftrick naber an bas Fußgelenke zu bringen. So viele hier oben mit einander arbeitende Sande wechseln mit den angebefteten Kuffen bes Avostels burch alle Grade von Carnation, von Lichtvertheilung, von Wiederschein, Rube und Bewegung, und streben mit einander zur Vollendung einer der ungezwungensten Pyramidal= Gruppen, welche die Malerei in ihrem Gebiete aufweiset. Der vor= derste Scherge dieser Seite (eine nachläßige Binde um's gesträubte Haar, wornnter ein halb besoffenes Antlig sich vorwärts wendet, mit aufgeschürzten hemdarmeln, rothen furzen Beinfleibern, nachten Knieen und hängenden Halbstiefeln) hat sich über das Duerholz des Kreuzes träg niedergelaffen und arbeitet mit beiben weit entblößten Urmen, um die erstarrte linke Sand bes Leidenden zu beugen. Lichtstrahl stürzt auf die linke Seite der Binde, Stirn und Wange, auf beide mit dem Gefreuzigten durch wechselnde Contraste und Mitteltinten sich beschäftigende Urme, und vorzüglich auf sein vor-Das buntle Kleid um die halb gebogene Rudwenderes Rnie. dung, und die hintere tiefe Parthie des Bobens bier, wo sein linkes Bein im halbdunkel himweicht, fundirt bier die ftarffte Schattenmaffe. Ein vorderer fleiner Hügel, worauf fich sein rechter Fuß langs bem Grabeisen bin stämmt, reflectirt im Salblichte, von einigen Grasvflanzen umschlossen. Um gegenseitigen Ende liegt bas röthlich schimmernbe dem Martyrer ausgezogene Gewand.

Rein Punkt, keine Wendung, kein Lichtfall, kein Ausdruck, nichts erscheint hier, was nicht durch Ueberlegung motivirt und mit Energie dargestellt ist. Die Mannichfaltigkeit der Beschäftigten zielt auf Einen

Leidenben, der aber nun durch innere größere Kraft und eigenen Werth, so wie durch die eigene Masse von Licht und Färbung hier einsach mächtig entgegen wirft, und gleich dem edelsten unter den sterbenden Athleten die Alleinwürdigung auspricht. Aus mehr als einer Delicatesse hat Rubens hier auch durch feine seiner gewöhnlichen weiblichen Figuren den Blick vom Hauptgegenstande abziehen wollen. In andern Werken braust er, häuft er, glänzt er und reißt an; hier fesselt der Mann sparsam, harmonisch. Dies sein letzes Nackendes scheint reiser, fast wie es hernach sein Jearus Van Dyck sich von des Meisters geistigem Nachlasse hinüberzog. Kühn, frei und start, aber für seinen nie erloschenen Feuergeist dennoch eingezogen, und schön verbunden mit einander, war Ideal und Anordnung.

Aber diese Formen! schreit der Maler der Zeit. — Es sind immer Rubens' dorische Formen und konnten es hier bleiben. Seine Architektenik ist nie svelt und römisch. Sind doch Laccon und Herzules auch dorische Formen; nicht so Apollo und Mercur. Rubens ist nicht Raphael. Beide sind Schöpfer ihres Styls; steh' auch Titian etwa, oder seder andere zwischen ihnen, so bleiben dennoch dergleichen Ertreme verschiedener Natur und sind zu schwerlich in eine Summe oder in einer Masse zu vereinigen. Es ist ein sonderbar Ding um das eigene Ich der Kraftgeister — ohne, was noch himmel und Genius, was Charakter und Forderung des Jahrhunderts und so manches

Unerflärbare sich hierzu bedingt. . . .

Dir hattest Du in diesem Bilde genug gethan, Schöpfer Deines Ichs! Ehe Du es nech vollendetest, nanntest Du es schon eines Deiner besten Meisterwerfe, die je aus Deinen Händen kamen, und Du fuhrest noch fort es zu vervollkommnen! so stand es 156 Jahre lang von uns erkannt, besorgt und bewundert, wie ein Pathengeschenk nicht täglich gebraucht, am Orte seiner Stiftung, bis ein unwidersteh-liches Schicksal es uns entnahm.\*)

Jest noch hoher ewiger Dank Dir für bas Vermächtniß, für Deine Liebe zu uns, für den Ruhm, den uns Dein Rame bringt! Wie ein günstiger Stern schwebe Dein Genius immer über dem Orte Deiner Wiege, baß, wenn kein Schicksal Deinen Einfluß hindert, hier einst wieder Geister entstehen, die Dich zu erreichen streben!"

Ueber die Beranlassung zur Entstehung dieses berühmten Gemäldes werden verschiedene Behauptungen aufgestellt. Sicher sind aber diesenigen irriger Meinung, welche es für ein Geschenk halten, das Rubens selbst seiner Tauffirche verehrt habe. Was man mit Zuverlässig=
feit darüber weiß, ist, daß der Maler Georg Geldorp, der zu London
seinen Wohnsis hatte, 1636 durch Antwerpen kam, und in Rubens'
Hause, wahrscheinlich ohne mit ihm selbst geredet zu haben, ein Gemälde aus der Geschichte des heiligen Petrus bestellte. Da Rubens
aber weder den Ort der Bestimmung, noch die Angabe des Umfanges
des gewünschten Bildes erfahren hatte, so zögerte er mit der Vornahme dieser Arbeit und vergaß endlich ganz darauf. Um 30. Juni
1637 kam ihm aus London eine Anfrage von Geldorp zu, wie es mit

- const

<sup>3)</sup> Bur Zeit als Wallraf's Beschreibung erschien (1801), befand sich bas Gemälbe im Centralmuseum zu Paris.

378 Mubens.

bem für feinen Freund in Köln bestellten Gemalbe stehe? Rubens' Antwortschreiben war folgendes:

Antwerpen, 25 july 1637.

Myn Heer,

Uwen aengenaemen van ultimo julii (statt junii) is my behandight, waer mede ick gedesabuseerdt ben, want ik niet en conde imagineeren wat occasie van een autaer tafel tot Londen haer moeste presenteren. Aengaende den tydt, die soude moeten blyven gelimiteerdt op een onder half jaer, om den vriendt met lust en commoditydt te connen dienen: het suject soude men beste kiese aghtervolgende de groote van het stuck, want sommige argumenten voegen haer beter in groote spatie, en andere in middelbaere, ofte clyne proportie. Togh als ick moeste kiesen ofte wenschen voor myn plesier eenigh suject, St-Peeter aengaende, het soude wezen syne cruysinghe met de voeten om hoogh, welck seer uyterlick en bequaem is aen iedt extra-Toch naer myn vermogen af te maeken met de myn, ick reservere den keus aen de beliefte van die het sal bekostigen, en tot ter tydt toe dat my de maete van het stuck sullen gesien hebben. Ick ben seer geaffectioneerdt voor de stadt Ceulen, om dat ick aldaer ben opgevoedt tot het thienste jaer myns levens, en hebbe dickwils getraght, naer soo langen tydt, de selve nogh eens te besightigen, dogh vreese dat die peryckelen, en myne occupatien, dese en meer andere lusten sullen beletten, waer mede ick my gebiede uyt gantsche hart in uwe goede gunsten, en blyven voor altydt, etc. #)

## \_ Uebersegung:

Antwerpen, 25 Juli 1637.

Mein herr! Ihr Angenehmes vom letten Juli (ftatt Juni) ist mir behändigt, wodurch ich aufgeklart bin, benn ich fonnte mir nicht einbilden, wie sich in London eine Beranlaffung zu einem Altargemalbe barbieten follte. Was die Zeit betrifft, so wird dieselbe auf anderthalb Jahr festgestellt werden muffen, um den Freund mit Luft und Gemächlichfeit bedienen zu können; ber Gegenstand ließe sich am besten nach ber Größe bes Bilbes wählen, denn gewisse Darstellungen eignen sich mehr für großen Umfang, und andere für mittelmäßige ober fleine Berhaltniffe. Indessen wenn ich nach meinem Gefallen eine ben h. Petrus betreffende Vorstellung zu wählen oder zu wünschen hätte, so follte es seine Kreuzigung mit den Füßen in die Höhe sein, was sehr ausdrucksvoll und zu etwas Ungewöhnlichem geeignet ist jedoch nach meinen Kräften wie ich es vermag. Die Entschei= dung überlasse ich dem Belieben besjenigen, der die Kosten trägt, und bis zur Zeit, wo man bas Mag bes Bildes wird ange= geben haben. 3ch habe eine große Zuneigung für bie

Crook

Dersteigerung zu Antwerpen für die Summe von 290 Franken verkauft; ein englischer Liebhaber, fr. Mitchell, war ber Erwerber.

Stadt Köln, weil ich daselbst bis zum zehnten Jahre meines Lebens erzogen worden bin, und oftmal habe ich gewünscht nach so langer Zeit dieselbe noch ein-mal zu sehen, doch fürchte ich, daß die Reisegefahren und meine Arbeiten mir zu dieser und mehreren andern Freuden hinderlich sein werden — womit ich mich von ganzem Herzen in ihre Ge-wogenheit besehle und für immer verbleibe ze.

Durch einen Herrn Ban Lundens oder Lemens geschah im Auftrage Geldorp's im folgenden Jahre eine Erfundigung nach dem Fortzange des unternommenen Werkes, worauf Rubens an Lettern nach London schrieb:

#### Monsieur

Hebbende verstaen door Monsr van Lundens\*) dat UE wel soude willen weten in wat staet is het werck dat ick door UE order voor eenighen UE vriend' tot Ceulen aenveyrd hebbe soo en hebbe ick niet willen laeten UE te aviseren hoe dat het alreede seer gheavanceerd is met hope dat het sal riusciren een van de beste stucken die tot noch toe uyt myn handt ghegaen syn. Dit mach UE aen den vriend vryelyck adverteren toch om voorts op te maecken en soude ick niet gheirne ghepresseert syn maer bidde 't selvighe te willen laeten tot mynder discretie ende commoditeyt om medt lust uit te vueren want al ist dat ick seer overlaeden ben van andere wercken soo aenlockt my het suggedt van dit stuck voor alle de ghene die ick onder Ick en hebbe aen den vriendt tot Ceulen niet gheschreven om dat ick daer gheen kennisse aen en hebbe ende my dunckt dat het beter voeght door UE middel te passeren, Waermede my hartelycken ghebiedende in UE goede gunste blyve voor altyds

#### Monsieur

Tot Antwerpen den 2 april

Ao 1638.

UE gheaffectionneerde dienaer Pietro Pauolo Rubens.

# Uebersegung:

Mein Herr! Da ich durch Hrn. Ban Lundens vernommen habe, daß Sie wohl wissen möchten in welchem Zustande das Werk ist, das ich durch Ihren Auftrag für einen Ihrer Freunde zu Köln unternommen habe, so habe ich nicht unterlassen wollen Sie zu benachrichtigen, daß es bereits sehr vorgeschritten ist, mit der Hossnung, daß es als eines der besten Stücke gelingen soll, die bisher noch aus meiner Hand gekommen sind. Das mögen

- Consti

Dieser Name ist sehr unbeutlich geschrieben; bei Michel (S. 262) liest man Limens, bei Gachet (Lettr. ined. 278) Lemens, und bei Beiden sehlt das "van", das hingegen im Briese vollkommen deutlich steht. Herr Baumeister J. P. Weyer in Köln besitzt seit einigen Jahren das Autograph dieses Brieses und durch seine Gefälligkeit bin ich in Stand gesetzt, ihn nach dem Originale möglichst treu wiederzugeben. Die äußere Abresse lautet: Aen Monsieur | Monsieur George Geldorp | Const-Schilder | London.

Sie ungescheut dem Freunde mittheilen. Aber wegen der Vollendung möchte ich nicht gerne gedrängt sein, sondern ich bitte dieses meiner Bescheidenheit und Bequemlichkeit zu überlassen, damit
ich es mit Lust aussühre, denn obgleich ich mit andern Werken
sehr überladen bin, so zieht mich der Gegenstand dieses Bildes
doch vor allen densenigen an, die ich unter Händen habe. Ich
habe an den Freund zu Köln nicht geschrieben, weil ich daselbst
feine Befanntschaft habe und weil es mir für's Beste däucht, daß
es durch Ihre Vermittelung geschehe. Womit ich mich herzlich
in Ihre Gewogenheit besehle und für immer verbleibe

Mein herr!

Zu Antwerpen ben 2 April Ao. 1638.

Ihr ergebener Diener Pietro Panolo Rubens.

Bei des Malers Tode befand sich unser Bild noch im Sterbhause; der Werth desselben wurde auf die Summe von zwölshundert Gulden abgeschät, welche den Erben durch den Bevollmächtigten der Familie Jadach von Köln ausgezahlt wurde. Dies geschah im Jahre 1641, wie der Biosgraph Michel (S. 264) mit Berufung auf die Theilungsurfunde der Rubens'schen Erben berichtet. Die in jüngster Zeit angesochtene Unsgabe Gelen's (De magn. Col. 407.), daß das Bild ein Geschenk des reichen kölnischen Senators Everhard Jadach sei, sündet in Borstehensdem Bekräftigung — wohingegen sür die neu aufgestellte Gegenbeshauptung: das es aus dem Kirchenvermögen bezahlt worden sei, die Belege gänzlich sehlen. Zu berücksichtigen ist übrigens die Inschrift des marmornen Altaraufsaßes, welcher das Bild einsaßt; sie lautet in zwei nebeneinander gestellten Abschnitten:

### D. O. M.

In memoriam piorum Parentum Eberhardi Jabachs Senatoris Coloniensis Aedilis huius Ecclesiae et Annae Reuters Coniugum. Relicti Generi Filiae et Filius P. P. Anno reparata Salutis M.DCXLII.

### S. P. A.

Gerardus ab Imstenraedt et Anna Jabachs Franciscus Brassart et Helena Jabachs Johannes Hunthum et Sybilla Jabachs Itelius Frid. Wintzler eum Maria Jabachs et Euerhardus Jabach.

Jabach und seine Gattin waren also im Jahre 1642 verstorben und ihre Kinder und Schwiegersöhne errichteten zu der Acktern Andenken den Altar, nachdem im vorhergegangenen Jahre in ihrem Auftrage das Bild in Empfang genommen und der Schäßungspreis an die Erben Rusbens erlegt worden war; der hochherzige Entschluß aber, seiner Pfarrkirche ein Altargemälbe von der Hand des größten und berühmtesten Malers damaliger Zeit verehren zu wollen, so wie der ursprüngliche Auftrag zur Ausführung, welchen 1636 der Maler Georg Geldorp persönlich

- contrab

nach Antwerpen brachte, kann immerhin, wie Gelen berichtet, von Everhard Jabach selbst ausgegangen sein. Der edle Mann scheint kurz darauf gestorben zu sein, und aus diesem Umstande ließe es sich denn auch erklären, daß sein Name in den beiden Briefen nicht vorkommt.

Bon je her wurde dieses Gemalde für einen Schap der St. Peterefirche fo wie überhaupt ber Stadt Koln geachtet; auch fehlte es nicht an Versuchungen, durch Unbietung sehr beträchtlicher Gelbsummen es bem Orte feiner urfprunglichen Bestimmung zu entziehen; zu biefen Bewerbern geborte auch ber Rurfürst von ber Pfalz, ber im Jahre 1716 bie verführerischsten Mittel anwandte, es für die Gemälde= gallerie in Duffeldorf zu erwerben. Alls 1794 die Franzosen Köln in Besig nahmen, wurde das fostbare Bild alsbald (10. October) in das Pariser Museum gesandt, und eine Kopie von Johann Jacob Schmit, nicht einmal nach bem Driginale gemalt, nahm ben Dlat im Hochaltare ein. In Folge ber Ereignisse bes Jahres 1815 gelangte es nach Köln zurud und wurde am 18. October bei eigens bazu an= geordneten Feierlichkeiten seiner ehemaligen Stelle in ber St. Petersfirche wiedergegeben. Der Kölner Everhard von Groote, damals Offizier unter den preußischen Freiwilligen, bat fich dabei durch seine thätige Berwendung in Paris verdient gemacht. Weitläufige Mittheilungen über die deshalb gepflogenen Verhandlungen wurden von dem= felben in der Zeitschrift Agrippina (Köln, 1824. Nr. 24-37) veröffentlicht.

Nur an wenigen Tagen ber höchsten Feste wird gegenwärtig das Bild zur öffentlichen Anschauung ausgestellt; außerdem benutt man es, von den die Kirche besuchenden Kunstfreunden einen Tribut für den Kirchenschatz zu erheben. Bermittels eines Wendelbaumes ist die Vor-richtung getroffen, daß die vom Maler Schmitz gefertigte Kopie an gewöhnlichen Tagen das Original ersett.

Erst in neuerer Zeit erschienen Nachbildungen in Rupferstich und Lithographie; es sind folgende, welche alle die Driginalseite beibehalten:

- 1) In 12. Ohne alle Bezeichnung; zum "Taschenbuch für Kunst und Laune auf das Jahr 1801" gehörend, worin sich Wallras's Beschreibung besindet. In der Vorrede heißt es, daß dieser so wie die übrigen sechs dem Buche beigegebenen Kupserstiche von einem der geschicktesten Pariser Künstler gesertigt seien und wirklich ist die Arbeit für ihren kleinen Umsang sehr lobenswerth; dieselbe Platte wurde später mehrmal bei andern Schristen gebraucht, wodurch die Abdrücke so herabgekommen, daß sie gegen die ersten kaum kenntlich sind.
- 2) In gr. fol. Bezeichnet unten links: Gemalt von P. P. Rubens. rechts: Nach dem Original-Gemaelde gezeichnet u. gestochen von Ernst Thelott. tiefer in ber Mitte: DIE KREUZIGUNG DES HEHLIGEN PETRUS. bann folgt bie Dedication an den König Friedrich Wilhelm III. von Preußen.
- 3) In Imp. sol. Unten links: Gemalt von P. P. Rubens, in der Mitte: nach dem Original-Gemaelde gezeichnet von C. A. Grein. rechts: auf Stein gezeichnet von A. Wünsch in Cöln. tieser steht: DIE KREUZIGUNG DES HEILIGEN PETRUS. dann die Dedication an den Erzbischos Ferdinand August Grafen Spiegel zum Desenberg und Canstein. Ein tressliches Blatt.

Neuere Abbrude haben, mit Weglassung ber Widmung, unten bie Abresse: Gedruckt und zu haben bei Eduard Gossart-Sohn, Apostelnkloster No. 2 in Coln a/Rh.

4) In fl. sol. Bezeichnet unten links: Gemalt von P. P. Rubens. rechts: Gezeichnet von J. H. Beckers. tieser: DIE KREUZIGUNG DES HEILIGEN PETRUS. barunter: Lith. u. verlegt bei F. A. Mottu in Cöln.

- 5) In 4. Unten links: P. P. Rubens pinxe., rechts: F. Massau sculpt., in ber Mitte: Die Arcuzigung bes h. Petrus. tiefer die Abressen: Berlin bei T. Traut-wein. Cöln bei J. Heinrigs.
- 6) In gr. fol. Bezeichnet unten links: P. P. Rubens piuxt, rechts: F. Heinrigs sculpt, in der Mitte: Die Kreuzigung des heiligen Petrus. tiefer die Abressen: Coln a/R. bei J. Heinrigs. Berlin, bei T. Trautwein.
- 7) In kl. 4. Bezeichnet unten links: P. P. Rubens pinxt, rechts: R. Mosmann sculpt, in der Mitte: DIE KREUZIGUNG DES H. PETRUS. darunter die Abresse: Verlag in der Kunsthandlung von U. Werbrunn in Düsseldorf.
- 8) In 4. Bezeichnet unten links: Gem. von P. P. Rubens. rechts, ungefähr einen Boll hoch im Bilbe felbst, steht ber Name bes Lithographen: I. NIESSEN. 1840.

Gehört zu ber von Ebuard Risse zu Köln 1840 herausgegebenen "Sammlung bes Schönen aus bem Gebiete ber Kunft und ber Gewerbe" und bilbet bas 41ste Blatt.

Das Blatt von Alexander Boet junior, so wie ein zweites mit der Abresse: Jan Dirckx ex. Ant. welche Nagler (R.-L. XIII. 563.) als nach unserm Bilbe ge-stochen anführt, haben ben Martertod bes h. Andreas zum Gegenstande.

Ein im städtischen Museum (ebedem im Hochaltare der hiesigen Capucinerfirche) befindliches großes Bild, die Stigmatisation des beiligen Franciscus darstellend, wird — jedoch nicht ohne widersprechende Unsichten — ebenfalls für ein Driginalwerk von Rubens gehalten. Es ift von ber Gegenseite übereinstimmend mit dem schönen und feltenen Kupferstiche in gr. fol., welchen Lucas Vorsterman 1620 heraus= gegeben hat; das Gemalte aber, wonach dieses Blatt gearbeitet wurde, sah man noch zu Michel's (Hist. de R. 193.) Zeit, im Jahre 1771, in einem Seitenaltare der Franciscaner=(Recollecten=)Kirche zu Gent. Gegenwärtig besitt die Academie zu Gent Dieses Gemalde, und da demselben das hiesige an Vorzügen nicht überlegen ist, so liegen die Gründe jum Bezweifeln der Echtheit des lettern allerdings nahe. aber ift auch bas hiefige Bild ein febr schägenswerthes - wenngleich zu bem Petrusbilde feinen Vergleich anshaltend — und wahrscheinlich wurde es ziemlich gleichzeitig mit dem Driginale durch einen geschidten Schüler von Rubens gemalt.

Es gibt folgende Nachbildungen in Kupferstich und Lithographie:

- 1) In gr. fol. naten mit der Dedication: ORNATISSIMIS LVDOVICO ET ROGERIO CLARISSE FRATRIBVS GERMANIS, IN DIVI FRANCISCI ORDINEM CAPPVCINOR. PIÈ OPTIMEQ. ADFECTIS, ADFECT'. SVI MNEMOSYNVM | PETRVS PAVLVS RVBENS CVM ANIMO ET EX ANIMO NVNCVPAVIT. tiefer stebt lints: P. P. Rubens pinxit. in der Mitte: Cum privilegijs, Regis Christianissimi, Principum Belgarum, & Ordinum Bataviae. rechts: Lucas Vorsterman sculp. et excud. Ano 1620.
- 2) Eine Ropie bes vorstebenden Blattes, ebenfalls in gr. fol., wurde von Said in Augsburg in Schwarzfunst gestochen.
- 3) In roy, sol. Bezeichnet unten links: Gem. v. P. P. Rubens, rechte; auf Stein gez. v. J. B. Hützer in Cöln. tiefer steht: DIE VISION DES H. FRANZIS-KVS VON ASSISI, das Original Gemälde besindet sich im Städtischen Museum zu Cöln a/R. bann rechts: Nach dem Original Gemälde gez. v. J. B. Hützer u. E. Risse.
- 4) In gr. fol. Bon Johann Georg Schreiner lithographirt für ben Berlag ber Gebrüder Rehr und Nießen. (h. 20 3. br. 13 3.)

Die beiben lettern Blätter find von ber Originalseite.

Auch in den hiesigen Privatsammlungen fehlt der Name Rubens nicht; vorzügliche Bilder, deren Echtheit mehr oder weniger unzweisel= haft scheint, sind folgende:

- coyale

In ber Cammlung bes frn. Malers &. Rab.

Ropf ber heiligen Magbalena, in folossaler Größe. Studie. Auf Leinwand. 3. 31 1/2 3. br. 27 3.

In ber Sammlung bes Banquierhauses A. Schaaffhausen.

Die Jungfrau von Orleans. Auf Leinwand. Johanna Schopenhauer (Ausf. an b. Niederrh. I. 221.) fagt bei Erwähnung ber Schaaffhausen'schen Sammlung:

"Eines höchst effectvollen Bildes muß ich zum Schluß noch gebenken, eines fast lebensgroßen Portraits des Mädchens von Orleans, von Rubens gemalt. Dieses Bild kam vor langer Zeit als Geschenk des Königs von Frankreich an den damaligen Erzbischof nach Köln. Ein ausgespannter, durchaus rother Teppich, vielleicht die Wand eines Zeltes, bildet den Hintergrund dieses höchst frappanten Gemäldes; die Heldenjungfrau, eine edle, schlanke, jünglingsartige Gestalt, mit einer eisernen Rüftung und einem kurzen Wappenrock bekleibet, liegt vor einem Kruzisch betend auf den Knieen; neben ihr die eisernen Handschuhe. Das weiche blonde Haar sließt unter dem Helm ihr ties über den Rücken hinab. Ein unbeschreiblicher Ausbruck verborgenen stillen Webes spricht aus den zarten, einfachen, fast ländlichen Jügen des lieblichen Köpschens. Es scheint als hätte die Büste dabei zum Borbilde gedient, die während der Revolution nach Paris gerettet wurde und jest vermuthlich wieder an ihrem ehemaligen Plaze in der Stadt Orleans ausgestellt worden ist; denn die Aehnlichkeit mit derselben ist unverkenndar."

Interessant burfte hier bie Bemerkung sein, daß sich unter ben von Rubens nachgelassenen Werken seines Pinfels und seiner Erfindung, laut dem von Michel (S. 281 Nr. 159) mitgetheilten Verzeichnisse, ein biesen Gegenstand behandelndes Gemälbe besand.

In ber Sammlung bes frn. Baumeifters J. P. Beger.

Die heilige Familie, ber kleine Jesus einen Bogel haltenb. Auf Leinwand. S. 3.F. 91/2 3. br. 3 F. 3 J.

Das Bilb ist von Scheltius a Bolswert gestochen mit der Schrift: Deliciae meae esse cum silis hominum. Prov. 8. v. 31. Auch hat man eine anonyme schöne Kopie hiernach. In jüngerer Zeit gab J. B. hüper eine Lithographie nach diesem Gemälbe, als es sich noch im Besipe des General-Abvokaten Sandt befand, heraus.

Die Ehre, des großen Rubens Geburtsstadt zu sein, wird Köln nicht allseitig und unbedingt zuerkannt; namentlich haben einige anzgesehene ältere Schriftsteller, von denen ich nur Joachim von Sandrart (T. Acad. ersten Bandes Th. II. 290) und Cornelius de Bie (Het gulden Cabinet, 56.) nennen will, Beide Zeitgenossen und ersterer, wie wir bereits wissen, unseres Malers vertrauter Freund, dieselbe der Stadt Antwerpen zugesprochen. F. X. de Burtin (Traité, I. 168—177.), ein für den Ruhm seines Baterlandes Belgien begeisterter Kunstfreund, hat diese Frage in so würdiger Weise zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht, daß ich, selbst als Kölner, mir nicht versagen kann, einiges daraus in treuer Uebersetung hier einzuschalten:

"Dbwohl die Stadt Köln, sagt er, gestützt auf sehr wahrscheinliche Beweisgrunde, Untwerpen die Ehre streitig macht, daß ein so außerge-wöhnlicher Mann, wie Nubens in seder Beziehung war, in seinen Mauern geboren worden sei, so habe ich doch nicht unterlassen können, ihn, nach dem Beispiele mehrerer Schriftsteller, besonders Orlandi's\*),

<sup>9)</sup> Burtin hatte besser gethan, sich auf Sandrart zu berufen, ber Orlandi bei ben beutschen Künstlern zur Quelle biente.

bes Verfassers bes Abecedario pittorico, ben in Antwerpen gebornen Malern anzureihen; nicht als wolle ich baburch behaupten, daß er wirflich hier zuerst bas Licht erblickt habe, sondern weil, ba ich Rubens nur in seiner Eigenschaft als Maler betrachte, ich ihn, nach ben vorbin aufgestellten Grundsäten, nur dem Orte zuweisen fann, wo er seine Kunft gelernt, ausgeübt und gelehrt hat. Und dieser Drt ift unbestreitbar die Stadt Antwerpen, aus welcher er übrigens eben so wie seine Aeltern ursprünglich berstammte, und wo sein Bater ein ehrenvolles 21mt bekleidete. Diese Stadt ift es auch, woher sie die Mittel ihres Unterhaltes bezogen, benn alle ihre Guter lagen bier. Sie fonnten felbst, nach ben Borrechten ber Brabanter, sich von da nach Willführ entfernen, ohne irgend einer Erlaubniß zu bedürfen bas Land verlaffen und, auch nach ber längsten Abwesenheit, wann sie wollten borthin zurückfehren, ohne auch nur im geringsten an bem Rechte bes Indigenats, oder felbst an bem Burgerrechte ber Stadt verloren zu haben. Mit stärkerem Unspruche kann also Untwerpen sie jest zuruckfordern; denn nur mit Leidwesen und durch Gewalt entfernten sie sich von da, und freudig zogen sie borthin zuruck so bald die 11m= ftände es ihnen gestatteten.

Rubens und seine Familie waren also mit den wahrhaftesten, festesten und natürlichsten Banden Antwerpen angehörig, deren feines sie an die Stadt Köln sesseln konnte, mit welcher sie nie in eine andere als eine zufällige und vorübergehende Berührung gesommen sind, ähnlich jener eines Reisendeu mit den Orten wo er auf seiner Wanderschaft ausruht. Wenn in friedlichen Zeiten es der Mutter von Rubens gefallen hätte, sich auf's Land zu begeben und dort ihre Riedersunft sie überrascht hätte, dann würde die öffentliche Meinung ihn um nichts weniger für aus Antwerpen gebürtig angesehen haben, wenngleich die Tause in einem Oorse Statt sand. Warum denn sollte er nicht desselben Rechtes geniessen, wenn seine Mutter, unsreiwillig, in Kriegszeiten genöthigt war, ihre Niedersunft außerhalb der Mauern Antwerpen's, sei es zu Köln, sei es an sedem andern Orte, zu halten?

Wären die Aeltern dieses großen Mannes für immer aus ihrem Vaterlande geschieden, dann würden sie für ihn und für sich selbst den schönen persönlichen Rechten entsagt haben können, welche ihnen die Verfassung Brabant's verlieh. Aber, durch die Aufrührer zur Auswansterung gezwungen, sind ihnen während der Flucht alle ihre Nechte gleich Anwesenden erhalten geblieben, dadurch, daß sie in's Land zusrücksehrten.

Ans all diesem geht hervor, daß, wenn er selbst in Köln geboren sein sollte, Rubens nie aufgehört hat sowohl Brabanter abs Antwerpener zu sein, und daß folglich die Stadt Antwerpen mit Gleichgülztigkeit und ohne Neid und Eisersucht die Anstrengungen, welche die Bewohner Köln's in dieser Hinsicht machen, betrachten kann, wenn selbst aus diesen Anstrengungen ein vollkommener Erfolg hervorgehen sollte. Sie sind zu lobenswerth, und gereichen jenen der Antwerpener zu sehr zur wahrhaften Ehre, als daß sie sich dadurch verletzt fühzlen könnten.

3ch will selbst freimuthig eingestehen, daß nach einer Ungahl von

Nachforschungen, die mehr mühevoll als fruchtbar waren, ich mehr Beweisgründe für als gegen Rubens' zufällige Geburt in Köln vorssinde; obschon alle meine Schritte sowohl in dieser Stadt als in Antwerpen vergeblich gewesen sind, um das einzige Ueberzeugungsmittel zu entdecken, welches allen Wortwechsel über diesen Punkt zum Schlusse gebracht hätte — nämlich den Auszug aus dem Tausbuche.

Da die Bilderstürmer während der Unruhen in den Niederlanden unter Philipp II. ihre Verwüstungen in den Kirchen zu Untwerpen ausgeübt haben, so dürste es nicht wundern, hier die Tausbücher aus jener Zeit nicht mehr anzutressen. Aber ich konnte nicht leicht erwarten, mich in demselben Falle in Köln zu sehen, wo während der Bürgerfriege, die Belgien verheert haben, eine tiese Ruhe herrschte. Insessen verhütete dieses nicht, daß ich, als ich dieser Sache wegen mich dorthin begeben hatte, zu meinem großen Erstaunen vernommen habe, daß der Pfarrfirche zu St. Peter, wo Rubens, wie man versichert, getaust worden sein soll, kein einziges Register aus jenem Zeitraume mehr erhalten ist.

Herr Stockart, zur Zeit (1808) Pfarrer dieses Sprengels, gab mir die Versicherung, daß die Ursache eines so wenig wahrscheinlichen Umstandes in einem heftigen Zwiespalt liege, der nach jener Zeit zwischen den Pfarrgenossen, die über die Wahl eines neuen Pfarrers une einig waren, entstand und während dessen die Kirche zwei ganze Jahre geschlossen geblieben ist: und in Vieser Epoche geschah es, nach seiner Vermuthung, daß die Kirchenbücher abhanden gekommen sind. Dem sei nun wie ihm wolle, so viel ist wenigstens gewiß, daß niemand den Geburtsort dieses großen Mannes durch sein Tauszeugniß wird beweissen können.

In Ermangelung dieses entscheidenden Beweismittels nehmen deutsche Schriftsteller ihre Zuslucht zu einem Briefe, der von Nubens' Hand geschrieben und an den Maler Georg Geldorp gerichtet ist, welcher in Köln wohnte, zu jener Zeit aber sich in London befand. Dieser Brief, der so viel Aussehen in der Welt gemacht hat, ist in flämischer Sprache geschrieben. Es ist die Antwort auf ein Schreiben Geldorp's, womit Dieser von Rubens ein Altargemälde für die St. Peterskirche zu Köln verlangt hatte, im Austrage des Senators Jabach, dessen Absömmlinge bis zum heutigen Tage diese interessante Schrift noch ausbewahrt haben, deren Besitzer gegenwärtig (1808) Herr de Bors in Mecheln ist, welscher durch die De Groote'sche Familie von Jabach abstammt.

Dieser Kunstfreund hatte die Güte mich das Original des Briefes lesen zu lassen und mir eine von seiner Hand gefertigte genaue Abschrift davon zu übergeben, um mich in Stand zu setzen, den Bestrug Jener zu beschämen, welche, indem sie diesen Brief verfälschen, der, ohne diese Schlauheit, von gar keinem Rupen für sie sein würde, dahin gelangt sind, ihre Leser zu täuschen und die öffentliche Meinung hinsichtlich der Geburt von Rubens zu Köln auf eine Lüge zu begrünsen. Dier folgt Wort für Wort die getreue Uebersepung aus dem Flämischen.

(Es ist der Brief vom 25. Juli 1637, der vorhin bereits mitgetheilt wurde; es handelt sich hier um die Stelle: "Ich

the country

habe eine große Zuneigung für die Stadt Köln, weil ich daselbst bis zum zehnten Jahre meines Lebens erzogen worden bin".)

Es ist sehr augenscheinlich, daß dieser Brief durchaus nichts über Rubens' Geburtsort entscheidet, da, wenn man unterstellen wollte, er sei in Untwerpen geboren, nichts verhindern würde, daß er später nicht zu Köln oder anderswo bis in sein zehntes Jahr könne erzogen worden sein. Aber die deutschen Schriftsteller haben es verstanden, ihn zu ihren Gunsten entscheidend zu machen, indem sie die hervorgehobene Stelle folgendermaßen übersetzen:

Ich habe eine große Vorliebe für die Stadt Köln, weil ich allda geboren und erzogen bin bis ins 10te Jahr meines Lebens."

Die Verfälschung dieser Stelle ist, wenn man sie mit dem Driginaltert vergleicht, so offenbar, daß ich nicht nöthig habe, dieses weiter darzuthun, und ich darf voraussetzen, daß seder rechtliche Leser eben so wie ich selbst über die ungemeine Kühnheit solcher Schriftsteller erstaunen wird, denen ich inzwischen den Schimpf erlassen will, ihren Namen zu veröffentlichen.

Aber indem sich mir die Schwierigkeit bestätigte, wöllig sichere Beweisstücke über diese Streitsache aufzusinden, ließ ich mich doch daburch nicht abhalten, während meines Aufenthaltes in Köln meine Nachforschungen fortzusetzen, und endlich begegnete ich dort einem eben so gelehrten als sachfundigen Manne, der, aus Eiser für den Ruhm seiner Geburtsstadt, sich seit langer Zeit mit dieser Frage beschäftigt hat. Dieser liebenswürdige und gefällige Gelehrte, welcher seiner Baterstadt wahrhaft Ehre macht, ist der Canonisus Wallraf, Professor der schönen Wissenschaften und Künste, und ehemaliger Rector der Universität. Ihm verdanke ich die Entdeckung des Zeugnisses eines fast gleichzeitigen Schriftstellers, der in Köln wohnhaft war, und dessen Werf den Titel führt:

De admiranda, sacra, et civili magnitudine Coloniae. Libri IV. Authore Aegidio Gelenio SS. Th. L. ad S. Andreae Canonico, Consiliario Ecclesiastico & Historiographo Archiepiscopali. Coloniae Agrippinae, apud Jodocum Kalcovium. M.DC.XLV. 4.

Indem dieser Schriftsteller von den Denkmälern spricht, welche die Pfarrkirche zu St. Peter in Köln enthält, geht er mit folgender Stelle, Seite 407, auf die Sache ein:

"Inter huius Ecclesiae imo Vrbis spectabiliora monumenta est maioris marmoreae are Tabula, S. Petri viuam effigiem exprimens donum Euerhardi Jabachi Senatoris Coloniensis diuitis, & artificiorum atque antiquitatum admiratoris & amatoris, ipsa vero pictura tabulae opus est clarissimi Viri pictoris Petri Pauli Rubeni Vbij, qui nostro aeuo laudes & nomen Apellis non immerito sibi artis praestantia acquisiuit, & hunc vti Colonia ferax est bonorum ingeniorum, in hac Parochia, orbi dedit domus haereditaria Excellentissimi Domini Jodoci Maximiliani Comitis in Gronsfeldt, sita è Regione hospitij S. Vrsulae, quam nuper

Archiepiscopus Moguntinus inhabitauit exul, & in qua Serenissima Maria Medicaea Galliarum Regina extremam vitae periodum sanctissime peregit & clausit."

Wenn gleich man sagen könnte, daß auch diese Stelle vom juridischen Standpunkte aus die Streitsache zwischen Antwerpen und Köln noch nicht entscheide, so glaube ich nichts desto weniger, daß man nicht umhin wird können, darin ein sehr wahrscheinliches Beweisstück zu Gunsten der wirklichen, obschon nur zufälligen Geburt des großen Rubens in der letztgenannten der beiden Städte anzuerkennen; besonsters wenn man dassenige damit in Verbindung bringt, was der Absvocat Michel \*\*) in seiner Lebensgeschichte von Nubens darüber gesagt hat, dessen Behauptungen hingereicht haben würden die Streitfrage zu beenden, wenn er ihnen durch die Hinzufügung wahrhafter Beweise das ganze nothwendige Gewicht gegeben hätte.

Der bestimmte Ton, womit dieser und einige andere Schriftsteller Rubens' Geburt zu Köln bezeugen, ohne sich übrigens auf irgend einen zuverläßigen Beweis zu stützen, veranlaßte mich alle mögliche Mittel zu erschöpfen, um ben Werth ihrer Behauptungen würdigen zu fonnen, bie mir auf den Inhalt des in Deutschland so unverschämt verfälschten Briefes bes großen Mannes noch immer einen wohlbegrundeten Zweifel offen ließen; ich wollte die Bewißheit haben, daß die Taufregister von 1577 wirklich zu Untwerpen, mahrend der Berrschaft der Bilberstürmer, zerstört worden seien, was viele sehr achtbare Einwohner ber genannten Stadt mir seit länger als dreißig Jahren versichert hatten. herr De Werbrouck, gegenwärtig Maire von Antwerpen und Mitglied der Ehrenlegion, hat die Gefälligfeit gehabt, mir eine authentische Erklärung zu übersenden, welche allen Zweifel über diesen Punkt entfernt, indem er bezeugt und bescheinigt: bag bie altesten Weburtsregister, welche auf bem Secretariate seiner Mairie niedergelegt find, für die Pfarre zur beiligen Walburga erst mit 1560, für jene zu Un= ferer Lieben Frau mit 1565, und mit 1567 für St. Jacob, St. An=

Sec. 1

o Da bei Burtin mehrere kleine Versehen vorkommen, so theile ich oben ben Titel so wie die bezogene Stelle nach dem Buche mit; gebe auch von letterer die Uebersetzung:

<sup>&</sup>quot;Zu ben sehenswürdigken Denkmälern bieser Kirche, ja selbst ber Stadt, gehört die Tasel des marmornen Hochaltares, die Abbildung des heiligen Petrus darstellend, ein Geschenk Everhard Jabach's, eines reichen kölnischen Senators und Bewunderers und Liedhabers der Kunstwerke und Alterthümer; die Malerei des Bildes aber ist das Werk des hochderühmten Malers Peter Paul Rubens, eines Kölners, welcher von unserm Zeitalter den Ruhm und den Namen eines Abelles, wegen Bortresslichkeit seiner Kunst, nicht unverdient erlangte, und welchen, wie da Köln fruchtbar ist an guten Köpsen, in dieser Pfarre das Erbhaus des hochgebornen Herrn Jodocus Maximilian Grasen zu Gronsseldt, gelegen gegenüber der Herberge der heiligen Ursula, der Welt gegeben hat, welches kürzlich der vertriebene Erzdisschof von Mainz bewohnte, und in welchem die erlauchte Maria von Mesdicis, Königin der Franzosen, die letzte Periode ihres Lebens aus heiligste zubrachte und beschloß."

In bessen Hist. d. R. kommt S. 261 ber Brief von Rubens vom 25. Juli 1637 mit bem verfälschenden Zusape vor; er scheint ihn also einem ber von Burtin beschulbigten deutschen Schriftsteller entnommen zu haben.

dreas und St. Georg beginnen, und daß sich nirgendwo eine Nachweisfung finde, daß deren andere da gewesen oder zerstört worden seien."

Burtin, als Belgier, führt die Sache seines Landes mit den Waffen ber Rechtlichkeit und Wahrheit; es ist bie Sprache eines Patrioten, ber seinem Vaterlande einen Ruhm festzuhalten sucht, so lange er bazu noch irgend ein ehrenhaftes Mittel findet. Ich fühle mich um so mehr bewogen, seine Abhandlung in ihrer fast vollständigen Ausdehnung hier aufzunehmen, als man in Köln bis in die letten Jahre hinein nicht hat aufhören wollen, das Publicum mit dem Beweismittel des verfälschten Briefes zu täuschen. Daß bieses mitunter arglos, burch leichtfertiges Nachschreiben aus trüben Quellen geschieht, soll hierbei jedoch nicht in Abrede gestellt sein. Möge Köln auf das Zeugniß seines Ge-Tenius binweisen, moge es sich auf den unbestrittenen Umstand berufen, daß Johann Rubens, der Bater, 1568 mit seiner Familie von Ant-werpen nach Köln geflüchtet und hier im Jahre 1587 gestorben ist, auch laut seiner in der hiesigen St. Petersfirche befindlich gewesenen Grabschrift biese letten neunzehn Jahre seines Lebens in Koln jugebracht hat; daß also die im Juni 1577 erfolgte Geburt seines Sohnes Peter Paul in die Zeit bes hiefigen Aufenthaltes der Familie fällt und ber Beweis wird Jedem, der ohne Borurtheil erwägt, genugen. Selbst in Belgien sind die Zweisser stumm geworden, besonders seit Baron von Reiffenberg (Mem. de l'Acad. X. 1838.) die von Philipp Rubens, dem Neffen des Malers, (nicht von Caspar Gevaerts, wie einige glaubten,) verfaßte lateinische Lebensbeschreibung veröffentlicht bat, welche gleich zu Anfang die Stelle enthält:

"Petrus Paulus Rubens patrem habuit Joannem Antverpiae natum, qui — — seseque Coloniam Agrippinam cum uxore et liberis recepit: ubi anno salutis humanae 1577 natus est Petrus Paulus noșter — "

Erkennen wir aber, um gerecht zu sein, Antwerpen die höhere Ehre zu, daß, wenngleich in Köln die Wiege des Knaben Nubens gestanden hat — Antwerpen der schönere Ruhmesantheil gebührt, Rusbens den großen Maler der Welt gegeben zu haben.

Eine zweite Streitigkeit hat sich erhoben über die Bestimmung bes Hauses, in welchem Rubens hier geboren worden. Harsheim (Bibl. col. 278.) nennt das in der Sternengasse, im Pfarrbezirke der St. Pe=terskirche gelegene Jabach'sche Haus, welches gegenwärtig mit der Nummer 25 bezeichnet ist und, außer einer Weinwirthschaft, zu den Sitzungen der Friedensgerichte benutt wird. Wallraf hingegen sprach sich für das Haus mit Nr. 10\*), weiter abwärts in derselben Straße, aus, welches jest Eigenthum des Kaufmannes Philipp Wagner ist; hier sieht man über dem Thore das von dem Bildhauer Chr. Stephan in

Cottil

Dasselbe war in früheren Zeiten ber Familie Harbenrath zugehörig. Eine Tochter bes Bürgermeisters Johann Harbenrath, Anna Christina, heirathete ben Grasen Jodocus Maximilian von Gronosclb; bie Trauung geschah in ber St. Peterstirche, ebenso die Tause des ersten Kindes. Durch diese Verbindung scheint bei des Bürgermeisters im Jahre 1630 erfolgtem Tode das fragliche Haus in des Grasen Besit gekommen zu sein. Biographische Nachrichten über diesen Leptern enthält das Baseler historische Lexicon.

Holz geschnitte Vildniß des berühmten Mannes und zu den Seiten zwei Tafeln mit folgenden Inschriften:

auf ber erften Tafel zur linfen Seite:

IN DIESEM HAUSE WARD 1577. D. 29. IUNI AM FESTE D. H. H. APOST. PETRI U. PAULI GEBOREN U. IN D. PFARRK. S. PETRI GETAUFT PETER PAUL RUBENS.

ER WAR DAS VIITE KIND SEINER ELTERN. WELCHE 20. JAHRE HIER GEWOHNT HABEN. S: VATER DOCT. IOAN RUBENS WAR VORHER 6. IAHR LANG RATHS-SCHEFFEN ZU ANTWERP', FLÜCHTETE WEGEN RELIGIONS-UNRUHEN NACH CÖLN, STARB HIER 1587 UND WARD IN S. PETER FEIERLICHST BEGRABEN -UNSER PET. PAUL RUBENS D. TEUTSCHE APELLES WÜNSCHTE SEINE GEBURTS-STADT CÖLN VOR SEINEM TODE NOCH EINMAL ZU SEHEN, U. DAS VON UNSERM BERÜHMTEN KUNSTKENNER DEM SENATOR EBERHARD IABACH ANBESTELLTE VORTREFFLICHE GEMÄLDE D. KREUZIGUNG PETRI SEINER TAUFKIRCHE DURCH S. EIGENE HAND ZU WEIHEN. -ABER IHN ÜBEREILTE DER TOD ZU ANTWERPEN IM 64TEN JAHRE S. LEBENS D. 30 MAI, 1640.

F. WALLRAF, F. F. 1822.

auf ber andern Tafel zur Rechten bes Beschauers:

İN DÆSES HAUS FLÜCHTETE AUCH FRANKR<sup>8</sup>. KÖNIGINN, HENR<sup>8</sup>. D<sup>8</sup>. IV. WITTWE MARIA VON MEDICIS.

LUDWIGS D<sup>8</sup>. XIII U. III KÖNIGINNEN MUTTER.

UNSERN RUBENS BERIEF SIE AUS SEINER

WOHNSTADT ANTWERPEN UM FÜR IHREN

PALLAST IN PARIS DAS EPOS IHRES LEBENS

UND IHRER SCHICKSALE ZU SCHILDERN.

ER VOLLFÜHRTE ES IN XXI GROSSEN TAFELN,

ABER SIE GEDRÄNGT VON UNFÄLLEN STARB

ZU CÖLN 1642 DEN III. IVL. 68 IAHR ALT

IN EBEN DEM ZIMMER WO RUBENS GEBOREN WAR.

IHR HERZ WARD IN UNSERER DOMKIRCHE VOR D.

H. H. III KÖNIGE' KAPELLE BEIGESETZT. IHRE LEICHE

SPÄTER IN DIE KÖNIGL- GRUFT ZU S. DENYS

HINGEBRACHT.

VOR IHREM ENDE DANKTE SIE NOCH DEM SENATE U. DER STADT CÖLN FÜR DIE FREIHEIT IHRES AUFENTHALTS MIT EHRWÜRDIGEN GESCHENKEN, WELCHE DIE UNGESTÜMME REVOLUTION MEHRENTHEILS VERNICHTET HAT.

F. W.

Die Angabe der lettern Inschrift, daß sich Rubens' Geburt und der Tod Maria's von Medicis in eben demselben Zimmer dieses Hausses ereignet habe, scheint mir, bei aller Verehrung für Waltraf, doch nur in einem all zu freien Walten seiner Phantasie ihren Ursprung zu haben, da sich nichts Urfundliches, kein älteres Zeugniß zur Bestätigung dieser Aussage vorfindet. Gelenius behauptet, wie wir vernommen haben, für beide Vegebenheiten nur die Gemeinsamkeit des Hauses.

Die Schriften über Rubens wurden bei Gelegenheit seiner am 25. August 1840 zu Antwerpen begangenen 200jährigen Gedächtnißfeier und Inauguration bes ihm errichteten Denkmales mit einigen werth= vollen Gaben vermehrt. Am bedeutendsten sind unstreitig die von E. Gachet in Bruffel berausgegebenen Lettres inédites de Pierre Paul Rubens, welche für die Charafteristif des Künstlers eine bobe Durch ihre Anzahl so wie durch innern Gehalt Wichtigkeit baben. gieben zunächst 43 Briefe, fast alle aus ben Jahren 1626 bis 1628, an Pierre Dupuy in Paris, einen ber gelehrtesten Männer bamaliger Zeit, den Freund und Verwandten der De Thou und Nicolas Rigault's, die Aufmerksamkeit an. Dieser Briefwechsel war auf die politischen und militärischen Ereignisse gerichtet, und wurde so lebhaft geführt, daß bei Rubens die Daten sich häufig von acht zu acht Tagen folgen. Die bei Gachet abgedruckten Autographen befinden sich in der Pariser Bibliothef. Dem Berfasser des vorliegenden Werkes bot sich unlängst die glückliche Gelegenheit dar, zwei zu derselben Correspondenz gehörende Briefe fauflich erwerben zu können, ben einen vom 21., ben andern vom 28. October 1627. Wie die übrigen, find fie in der Lieblings= sprache unseres Malers, der italienischen geschrieben, der er mit folder Vorliebe zugethan war, daß er selbst dann, wenn er in einer andern Sprache, z. B. der flämischen ober französischen schrieb, bennoch bei seiner Namensunterschrift bas italienische "Pietro Pauolo" beibehielt. Da die beiden Briefe noch völlig unbefannt sind, so möge ihr Abdruck diese Abhandlung beschließen:

# I. Molto Illust, Sigr mio osserv,

Le cose di Fiandra sono minute et di poco rilicuo appresso quelle d'Allemagna d Francia. E ben vero che siamo stracchi et habbiamo durato tanto a gli trauagli che la nostra Guerra par sine Missione. La prima Colera si sfoga con piu vigore et perciô si deue sperar qualq, fattione nobilissima tra le due o tre armate che deuono secondo gli ultimi auisi star poco discoste Certo gli Inglesi doueranno mostrar animo e farsi tra di loro. valere se gli vesta Testiculi vene ulla Paterni. Et gli Francesi à gara de Spagnioli non mancáramno vincendente di far parer al mondo dé non esser Inferiori di valore a gli loro aussiliarij. Par strano che gli Inglesi ardischino d'usar tante Insolenze a gli Ollandesi hauendo ritenuto in Ingliterra tre lor naui che tornauano dalle Indie ricchamente caricate doppo altre quattro che parimente veniuano dalle Indie, Et hanno preso per forza una bellissima naue alla bocca di Texel che il Re di Francia aueua comprato o fatto fare in Amsterdam. Onde si e mandato persona espressa con ordine di lamentarsi e domandar

1000

391

raggione e giustitia al Re d'Ingliterra. Si marauigliamo che quei stati habbino potuto risoluersi ad aprire le Licenze del canto suo, senza esser sicuri che noi faremo altretanto che però saria necessario per la salute di questa pouera città, alla quale pare che gli nimici habbino maggior Compassione che noi stessi deue esser per sodisfattione del populo, et per mostrar che non mancha da loro che il commercio non habbia la solita voga et passaggio. Hauendo gli nostri dissegniato di fare una fortezza vicino a Sant Vliet sopra un Argine che domina L'acqua chiamato den blauwen garen dyck essendosi diuergato, il nimico ha preoccupato il posto e ridottolo in diffesa in una notte, de sorte che gli nostri non hanno potuto cacciargli sin adesso. Questo forte troncarà il passaggio nauale da SantVliet in Anuersa et rende quasi disutile quella Impresa. Habbiamo inteso con questo corriero il soccorso del forte S. Martin con vituperio de gli Inglesi. quali faranno meglio di ritornarsene quanto prima verso casa sua per diffenderla in vece d'offendere altrui. Il ducca de Bucquingam cognoscerà questa volta per esperienza che il mestiero delle armi e tutto diuerso dalle arti cortiggianesche. Ho riceuuto la lettera di VS del ultimo del passato con questo ordinario scusandosi il Sign Ambasciator d'essersi dismenticato di metterla nel suo plico. Mi dispiacce d'intendere la resolutione de Monsieur de Thou circa il suo viaggio di Leuante ch'essendo di Complessione assai delicata correrà pericolo di qualq, disgracia ancor che fossero soli gli trauagli d'una si longa et incommoda peregrinatione. Spero pero ch' il Sigr Idio lo conseruara sano e saluo et lo ricondura sotto la scorta del suo buon Genio a Casa. Ne hauendo altro bacio a VS et al Sigr suo fratello humilto le mani et mi racomando nella lor buona gracia.

d'Anuersa il 21 d'Ottobre 1627

Di VS molt, Illuso

Supplico V S sia seruita di far dar l'Inclusa al Sig, Abbate di St Ambrosio per qual, suo seruitore.

> Seruitor affezo Pietro Pauolo Rubens

II. Molto Illust, Sigr mio osserv,

Il Sigr Marchese Spinola insieme col Sigr don Diego partirono il 23°. di questo mese per Duynquerque con intention di far partir subito la flotta de 22 o piu naui di guerra ben fornite de genti et ogni cosa necessaria per francia come si crede. E ben vero che sono comparse 26 naui d'Ollanda contro quel porto de Mardyck per vietarli la salita et s'aspettano ancora delle altre di maniera che ben potra seguir iui piu tosto che sotto la Rochella qualq, fattion nauale. E ben vero ch'auendo le nostre il vento prospero come ho visto in simil occasioni sara difficile impedirli il passaggio, si vorranno passar semplicemente senza dar qualque passatempo al suo Generale, che hauerá caro d'hauer

il Sigr don Diego per testimonio di vista della brauura della sua classe per farne rapporto in Spagna. E gran ventura la vostra di potersi sbrigare de gli Inglesi senza il nostro soccorso non solo per la vostra reputatione ma per scusar un obligo irredimibile in eterno. Io credo che la Francia si ricorda ancora della mercede per gli suoi soccorsi che pretendeua quella medesima natione al tempo della Ligua et quanti steterint Gallis Io credo che gli Inglesi aueranno con questa lor temerita fatto un gran seruicio al Re di Francia d'hauergli dato giusta causa d'attaccar da vero la Rochella et soggiogarsela a fatto con buon Titolo, la quale al parer mio, essendo serrata e quasi imbloccata per terrà, subito che la flotta Inglese sarà partita rimarrà a discretione di Sua Ma, ne posso imaginarmi che il Ducca de Rohan sia per far alcun Effetto di consideratione nam vanae sine viribus irae. A SantVliet si sta come scrissi a VS col ordinario passato negli medesimi termini seguitando il nimico la fortificatione della sua fortezza in posto molto auantaggioso per il dominiò del Canale et ancora che gli nostri pigliassero per forza con morte di sette o otti degli difensori la mezza Luna che gli staua dauanti, furono constretti per l'altezza straordinaria della Marea di Spiannar et abbandonnarla. Ne hauendo altro faro fine con baciar a VS et al Sigr suo fratello de verissimo cuore le mani. Nella malatia de Monsieur de Thou io sento un poco di gusto poiche sta fuori di pericolo che potra forse diuertirlo di quella faticosa e pericolosa peregrinatione spero che l'aueremo sano e saluo ben presto di ritorno

d'Anuersa il 28 d'ottobre 1627

Di VS molto Illust,

Seruitor affettto Pietro Pauolo Rubens

Die Abresse lautet: "A Monsieur | Monsieur du Puy a Paris.

Beide Briefe, ganz von der Hand des berühmten Mannes geschrieben, sind in Folio, der erste drei, der andere zwei Seiten füllend. Einen dritten zu dieser Correspondenz gehörigen, ebenfalls noch undekannten Brief sah ich im Besitze des englischen Kupferstich= und Autogra= phenhändlers Charles Hodges († 1848), der sich häusig in Köln aushielt. Er ist vom 19. Juli 1627 aus Antwerpen datirt und füllt zwei Seiten in Fol. Der Catalog der am 18. December 1848 zu London abgehaltenen Versteigerung des Autographen=Nachlasses von Hodges verzeichnet denselben S. 58 Nr. 681.

Rudolph, Goldschmied zu Köln, wird in dem von Matth. Clasen 1769 herausgegebenen Werkchen: "Das edele Cöllen" (S. 25—28) unter den zur Zeit des Erzbischofs Anno II. (1056—1075) die Laurenz-pfarre bewohnenden Bürgern genannt.

Rudolphi, J. G., Zeichner, der in der Schlußhälfte des 17. Jahrhunderts gelebt, und nach dem Johann Heinrich Löffler einige Blätter in Kupfer gestochen hat, die zu einer Gelegenheitsschrift gehören:

- maje

a month

Fünf Blätter allegorische Borstellungen in qu. 4. a) mit ber Ueberschrift: HERMANNI WERNERI Principis Prudentia; links ist der Fürst sixend, Minervasseht vor ihm und reicht ihm die Hand; rechts der hundertaugige Argus als Hirt; unten liest man links: J. G. Rudolphi delin. rechts: Lössler seeit. Die Ausschriften der übrigen Blätter sind: b) Scientiae savor & studium in HERMANNO WERNERO PRINCIPE. c) HERMANNUS WERNERUS Princeps, vitâ & exemplo subditis praelucens. d) Pia Celsissimi Principis HERMANNI WERNERI in Deum, & Dei Matrem Devotio. e) HERMANNI WERNERI Zelus Religionis & sidei orthodoxae desendendae & conservandae. Sie sind sämmtlich mit dem Namen des Zeichners und des Stechers versehen, und haben lateinischen Text auf der Rücksite.

Rudolphi ist auch auf verschiedenen landschaftlichen Aupfern zu der 1672 zu Amsterdam erschienenen Elzevir-Ausgabe der Monumenta Pader-bornensia als Zeichner genannt; Romenn de Hooghe hat dieselben zum Theil radirt. Die Nachstiche in der Frankfurter Ausgabe von 1713 sind von A. C. Fleischmann.

Ruelles, P. F. des, ein sehr ungeschickter kölnischer Aupferstecher, von dem mir folgende zwei Blätter befannt sind:

Der h. Bischof Lubgerus; unten steht: H. LUDGERUS Erster Bis | choff zu Münster und stiffter ber | Repferlichen freven Reichs Abbeven | Werden und Helmstadt Welcher bis | auf heutige stundt bey seinem grab | mit vielen Wunder Zeichen | leuchtet | P. F. des ruelles. secit. Colo. 8.

Titelblatt; oben halten zwei Engel einen Lorhang mit der zwölfzeiligen Titelschrift: Arithmetica methodica Joannis Caspari Solst privilegirten Rechen Meister des: H: Röm. Reichs freyer statt Cöllen am Rhein u. f. w.; unten eine Landschaft, in welcher ein Jäger auf einen Hirsch zielt; tiefer steht rechts: PF des Ruelles se Co: 8.

Da keines der Blätter eine Jahrzahl angibt, so läßt sich nur muthmaßlich die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts für des Stechers Lebenszeit annehmen.

Rütger, Meister, stand nach dem Tode des Meisters Johann von 1330 bis 1332 als Dombaumeister an der Spize des Baues. Seine Abkunft ist nicht bekannt. Er war nur einmal, und zwar kinzberlos, mit Lysa, der Wittwe des Johann von Parde, verheirathet. Diese Heirath wurde in demselben Jahre vollzogen, in welchem Rütger zu der Werkmeisterstelle gelangte. Seine Frau machte ihn aller ihrer Güter theilhaftig, worunter auch das Haus Merheim in der Drangzasse gehörte. Dieses letztere scheint das Stammhaus Lysa's und der nen Aeltern gewesen zu sein. Es war ein bedeutendes Gebäude und führte von dem edlen Vogt von Merheim seinen Namen.

Nütger starb 1332. Lysa überlebte ihn. Zufolge eines wechselseitigen Testamentes vor dem Schrein, worin beide verfügten, daß Alles — omnem hereditatem et bona mobilia et quodeunque ad presens habet et in suturum habere poterit et conquiret unquam — auf den Lettlebenden fallen solle, wurde sie seine Erbin.

Außer vorstehenden Nachrichten theilt Fahne folgende den Meister Rütger betreffende Anlagen mit:

### Unlage I.

Mus bem Buche "A Sancto Lupo" bes Schreins Riberrich. 1331.

Notum sit quod lysa relicta Johis dicti Parde virtute ordinationis facte inter ipsos, donavit et remisit magistro Rutgero magistro fabrice ecclesie

colon. eius nunc marito duas medietates duarum domorum et suarum arearum sitarum in dranggassin platea contigue domui vocate Schiderich versus renum, ante et retro subtus et superius, prout iacet, et sit, quod siquis eorum alterum supervixerit inter dictos magistrum Rutgerum et Lysam predictam, talis, qui supervixerit alium, potestatem habebit divertendi.. datum anno dni M.ccc trigesimo primo feria quinta ante festum beate margarete virginis.

Notum sit et est, quod due domus predicte cum earum areis sitis in Drancgassen contigue domui vocate Schiderich versus renum ante et retro subtus et superius, prout jacent, sic sunt prescripte et modo congregate in hunc modum quod eedem domus sunt ambe et integraliter magistri Rutgeri, magistri fabrice et operis ecclesie coloniensis et Lyse eius uxoris legitime, ita quod divertere possint, quocunque voluerint. actum ut supra.

#### Anlage II. Aus bemfelben Buche. 1333.

Notum sit quod Henricus filius Reynberti et Godefridus presbiter plebanus in heyldin et succentor ecclesic coloniensis emerunt eis coniuncta manu duas domos sitas in drancgassin, que vocantur Meyrheym ante et retro subtus et supra prout iacent erga Lysam uxorem quondam magistri Rutgeri, magistri fabrice coloniensis et hoc virtute donationis date et facte inter ipsos coniuges et datum millesimo CCCmo trigentesimo tertio in die bti Luce ewangeliste.

Rütger, Meister, Steinmetz zu Köln, dessen Testament vom Jahre 1400 sich im Archive bes hiesigen Landgerichts befindet.

Rütger, Maler zu Köln, dessen Frau Sophia hieß, machte im Jahre 1420 sein Testament. (Siehe "Liber parationum" des Schreins Scabinorum.)

Rütger, Christian, Bildhauer, wurde 1821 am 12. Januar zu Köln geboren, kam 1843 nach München unter Schwanthaler's Leistung und kehrte im Sommer 1845, aus Gesundheitsrücksichten, in seine Heimath zurück. Er starb am 8. October 1846 zu Bensberg bei Köln, wohin seine Aeltern ihren Wohnort verlegt hatten. Verschiedene seiner Arbeiten sah man bei den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins:

1842. Ein Sänger aus bem Mittelalter. Statuette in Gips. (Nr. 288 b. Cat.)

1845. Der kölnische Bauer und die kölnische Jungfrau, in Gips. (Nr. 411-412 b. C.)

1847. Martin Luther, in Gips. (Ar. 518 b. C.) Gustav Abolph, in Gips. (Ar. 519 b. C.)

Rumbell, Franz, Bildhauer um 1798. Das in diesem Jahre erschienene "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" nennt ihn als Bewohner des Hauses Nr. 811 in der "Spielmansgasse" mit dem Bemerken: "arbeitet in Gips-Figuren."

Rut, Rupferstecher zu Köln um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Seinen Namen trägt ein kleines Blatt:

Der h. Anno, das Modell einer Kirche haltend; im Hintergrunde die Kirchen von St. Gereon und St. Georg in Köln. In der Höhe steht: S. ANNO II. ARCHIEPIS: COLON. 4. Dec. Celeb. unten 4 lateinische Berse: Pontisicum speculum, u. s. w. tiefer die Bezeichnung: Rutz in Cölln. | Anno 1650 Ded. Kl. 8.

Vielleicht ist er ein Nachkomme bes folgenden

Ruty (Rutus), Caspar, Kunstverleger und vielleicht auch selbst Kupferstecher, von Mecheln stammend, ließ sich um 1575 zu Köln niester. 1577 erschien hier in seinem Verlage das Abr. de Bruyn'sche Kupferwerk: Diversarum gentium armatura equestris, wo er sich über der Einleitung: Jaspar Rutus Mechliniensis nennt. Nagler (R=L. XIV. 90.) gibt noch folgende zwei Blätter mit seinem Namen an:

Die Ruhe auf der Flucht nach Egypten, nach F. Baroccio. Caspar Rutz excud. Das Abendmahl bes Herrn. Livius forlivetanus In. Casp. Rutz exc. 1582. Kopie nach Corn. Cort.

Rye, Egbert van der, Zeichner und Maler, der um 1578 gelebt hat. Er lieferte Zeichnungen zu dem Braun'schen Städtebuche, und hieraus möchte Nagler (R.=L. XIV. 112.) folgern, daß er zur Zeit von dessen Erscheinen sich in Köln aufgehalten habe. Da sich im Uebrigen keine Spuren von einer hiesigen Wirksamkeit dieses Künstlers vorsinden, so dürfte vielmehr anzunehmen sein, daß derselbe, wie manche andere für jenes Werk beschäftigte Zeichner, die nach der Natur aufgenommenen Städteansichten nur hierher eingesandt habe.

Sadeler, Johann, berühmter Kupferstecher, der ältere Bruder des Naphael und Oheim des Egidius Sadeler, hat, wie Diese, mit dem besten Erfolge die Kunst des Grabstichels in Bildnissen, geschicht= lichen Vorstellungen und Landschaften ausgeübt. Er wurde 1550 zu Brüssel geboren, brachte sein Leben abwechselnd in seinem Vaterlande so wie in mehreren Hauptstädten Deutschlands und Italiens zu, näm= lich in Antwerpen, Köln, Frankfurt a. M., München, Verona, Kom und Venedig, und starb 1600 in letzterer Stadt. Sandrart (T. Acad. ersten Bandes Th. II, S. 355.) erzählt von ihm:

"seine emsigseit befande sich so groß, daß, wie er einstens von Antorf nacher Cölln gereißt, er gleich, so bald er nur in der Herberg niedersißen können, mit seinem Kupferblatt, am nächsten bästen Tisch heraus gewischt, und mit dem Stichel da=rüber kommen, auch also vor und nach der Mahlzeit fortgearbei=tet: In-ermeldtem Cölln machte er viel nach Erispini von de Paas Inventionen, und weil er immerzu nach größerm Ruhm und Nußen getrachtet, als ist er zu Schiss nacher Frankfurt ab=gefahren, da er dann auf dem Nachen unter dem mit seinen Cameraden geführten Discurß, das Kupfer allezeit auf den Knien ligen, und die Brill auf der Nasen steden gehabt, und also ste=tigs fort und fort gearbeitet."

Sein Aufenthalt in Köln fällt in die Jahre 1581 bis 1587; aus dieser Periode besitze ich folgende Blätter von ihm:

Der Mord ber unschulbigen Kinder. D. Vos. invent: Joan: Sadler. secit Coloniae. 1581. tiefer 2 Zeilen Schrift: Herodes videns u. s. w. Fol.

Der Aufruhr gegen Paulus zu Jerusalem; Cap. 23 ber Apostelgeschichte. Mertin. de vos invent: | I Sadler secit & excud | Coloniae agripp: 15. 81. tieser 2 Zeilen Schrift: Et cum magna u. s. w. Fol.

- stands

Die Juben, wie sie ben heiland steinigen wollen. Joan. Sadler. scalpsit. et excud. Coloniae Agripp: 1582. D. Vos inventor. tiefer die Schrift: Judaei, CHRISTVM, u. s. w. Fol.

Die Heimsuchung; Maria und Elisabeth umarmen sich, und rechts beim Eingange bes Gebäubes begrüßen sich Joseph und Zacharias. Martin de vos inuentor. | Joann. Sadler fecit Coloniae. 1582. Cum gratia et privill: S. C. M. tiefer 2 Zeilen Schrift: Maria intravit u. s. w. 4.

Folge von vier Blättern: Die Tageszeiten, nach Theodor Baernard genannt Barentsen. Auf dem ersten, den Morgen vorstellend, schwebt über einer Landschaft "AVRORA", die düstern Wolfen zertheilend. In der Mitte steht: Cum gratia et priuil: S. C. M. rechts: Theodorus daernard: inuent: tiefer folgen in 3 Spalten 6 lateinische Verse: Noctem Aurora sugat u. s. w. darunter steht in der Mitte: Johann: sadler. scalpsit Coloniae M.D.LXXXII. Qu. 4. Sämmtliche 4 Blätter haben unten 6 Verse, aber nur beim ersten ist dem Namen des Stechers die Ortsangabe beigefügt.

Der Heiland zwischen ben beiben Schächern am Rreuze. M. D. VOS inuentor J Sadler. scalp: Colon: Agrip: cum grat: et Priui-, tiefer 2 Zeilen Schrift: In hoc enim u. s. Wol.

Die Flucht ber heiligen Familie nach Egypten. Unten links: MERTIN. de vos inuen: tiefer 2 Zeilen Schrift: Surge, & accipe u. s. w. barunter: Joan: sadeler schulpsit Coloniae. 4.

Der h. Hieronymus in einer Landschaft. J Sadler excudit. Coloniae. Hieronymi muciani inven: tiefer eine Zeile Schrift: QVI AVTEM u. s. w. Fol.

Der leibende Heiland (Ecce homo!); D. stempelius si- cu- J. sadeler fe. 12. Bilbnig bes Philipp Cras von Scharpfenstein.

Das Wappen besselben. Diese 2 Blätter sind bezeichnet: 1587. Joan: Sadel: und kommen in ben beiben Ausgaben von Matthias Quad's Europae descriptio vor. (Siehe S. 337.)

Die vielen Arbeiten, welche er, wie Sanbrart behauptet, hier "nach Erispini von be Paas Inventionen" ausgeführt haben soll, sind mir unbekannt geblieben.

Abweichend von seiner sonstigen Gewohnheit, gibt er bei ben meisten seiner in Köln erschienenen Blätter seinem Namen die Schreibart "Sadler". Das J des Vornamens pflegte er zuweilen mit dem S zu den Monogrammen Nr. CXIV und CXV zu verschlingen.

1587 begab sich Johann Sadeler von Köln nach Frankfurt, wo ihm, nach Hüsgen's Ungabe (Urt. Mag. 120.), in eben diesem Jahre am 31. August, laut Tausbuch des Bartholomäusstiftes, zwei Söhne: Michael und Gabriel, ein Zwillingspaar, geboren wurden, deren Pathe ein Maler mit Namen-Meister Adrian, war. Eine seiner ersten Urbeiten daselbst war das Bildniß des befannten Buchdruckers Sigismund Feperabend, das die Jahrzahl 1587 trägt.

Die Rupferstiche, welche man von ihm nach den Gemälden unseres Johann von Uchen hat, entstanden nicht in Köln.

Sein Bildniß hat Conrad Waumans in Aupfer gestochen; er ist im Brustbilbe, den Grabstichel in der rechten Hand haltend; unten links steht: Coenr. Waumans sculp. tiefer liest man:

"IEAN SADELER | Tres excellent engraveur, natif de Brusselles en Brabant l'an 1550. il at este premierement | damasquineur en fer, mais ayant l'esprit plus eleve, il s'at addonne a la gravure, ou l'art lui a | tribué la plus grande douceur et subtilite du burin: la quelle il at acquise par soy | mesme par sa grande diligence, tesmoigne les pieces qu'il a faict pour Martin de Vos, et | plusieurs autres. lan 1588. il est alle demeurer a Francfort, et de la a Munichen en | Baviere, ou le Duc lui a faict present d'une chesne d'or avec une madaille, et en lan 1595. | il est alle prendre sa demeure a Venise ou il mourut de la chaude fiebre lan 1600. | Jo. Meyssens exc."

and the

Es gehört zu: Het Gulden Cabinet van de edel vry Schilder Const, door Corn. de Bie. Antverpen, 1661. S. 463.

Salm, B. Nicolas, Maler und Zeichner, geboren zu Köln 1810, ist ein Zögling ber Düsseldorfer Malerakademie, und wurde um 1840 als städtischer Zeichnenlehrer in Uchen angestellt. Die nach= stehenden Blätter von ihm, welche in Umrissen lithographirt erschienen, bezeugen sein Talent für Composition:

Köln's Carneval. In der Mitte sitt Colonia auf dem Throne, zu ihren Füßen liegt der Flußgott Rhenus, der Bauer und die Jungfrau mit den beiden Stadtwappen stehen zu den Seiten, zahlreiche Figuren bilden die Umgedung. In der höhe liest man eine 4zeilige Strophe des Göthe'schen Gedichtes: Löblich wird ein tolles Streben u. s. w. Ohne des Künstlers Namen. Du. fol.

Germania; figurenreiche Darstellung. Unten links bezeichnet: Entw. u. gez. v. B. N. Salm. rechts: Lith.. v. Cazin & Mathieu in Aachen. tiefer steht: "Was ist bes Deutschen Baterland? | Das ganze Deutschland soll es sein!" Gr. qu. fol.

Das Fest ber Grundsteinlegung zum Fortbau bes Kölner Domes. Ohne Bezeichnung. Gr. fol. Erschien auf ber Vorberseite ber Kölnischen Zeitung Nr. 247 vom 4. September 1842.

1835 gehörte Salm zu den Malern, welche den Gürzenichsaal für die Carnevalsfeier ausschmückten. Zwei dieser carnevalistischen Borftellungen, die er gemeinschaftlich mit G. Flüggen (siehe S. 117) ausgeführt hat, wurden von D. Levy Elfan lithographirt.

Um dieselbe Zeit hat Salm sein eigenes Bildniß gemalt, bas sich im Besitze seiner noch hier lebenden Aeltern besindet.

Sarburg, Maler zu Köln um 1631, den eine Notiz des verlebeten Canonifus von Büllingen als einen guten Künstler rühmt. In dem gedruckten Cataloge einer am 11. Januar 1810 hier abgehaltenen Gemälde-Versteigerung lese ich: "Ein Portrait vom kölnischen Sarburg vom Jahr 1631; prächtig, fast wie Van Oyck. Auf Holz, h. 24 3. br. 22 3."

Bielleicht ist er berselbe Maler, nach welchem G. A. Wolfgang in Augsburg ein Schwarzfunstblatt: St. Johannes und St. Paulus, mit ber Bezeichnung: Sarburch pinx., gestochen hat.

Sarsgyn, Johann, hat im Jahre 1500 eine jest nicht mehr vorhandene Glocke für die St. Gereonskirche in Köln gegossen, welche, laut einer mir vorliegenden handschriftlichen Quelle, 1073 Pfund wog und die Inschrift hatte:

Sum ego vox vitae, voco vos, orate, venite. MCCCCC. Johan Sarsgyn goys mich.

In der 1824 erschienenen Geschichte der Kirche (S. 102) ist seinem Namen die etwas abweichende Schreibart "Sarsgen" gegeben.

Sartor, C., Zeichner und Rupferstecher zu Köln, von dem einige Arbeiten um 1731 erschienen sind:

Ein Kruzisix, vor welchem eine betende Nonne kniet; unten links steht: C. Sartor del. tiefer: "Miraculößes Cruzisix Bildt, welches Ao. 1230 in dem | Closter B. Mariae Magdalenae ad Albas Dominas in | Cöllen ben offt gepflogenem Gebett einer basigen from- | men Closter-Frauen auß ber Mauer hervorgewachsen." 8.

St. Johann ber Täufer, auf einem Felsblocke sipend und predigend; unten rechts: C. Sartor sec: Col: 1731. tiefer zwei Zeilen Schrift: Ego vox clamantis u. s. w. 8.

Sartor, Johann Jacob, ein kölnischer Aupferstecher, der in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts gelebt hat. Er war auch in England thätig; zwei der unten verzeichneten Blätter geben London als den Ort ihrer Entstehung an, eins mit der Jahrzahl 1719. Einzelne seiner Arbeiten beweisen, daß Sartor mit guten Anlagen für seine Kunst begabt war, und daß er vielleicht nur einiger Aufmunte-rung mehr bedurft hätte, um Tüchtiges darin zu leisten.

Die Anbetung ber Könige; unten rechts: Joh. Jacob Sartor sculp: Col: 1706. 4. Abbilbung bes Klosters Altenberg, nach Johann Obenball. 1707.

Titelblatt mit emblematischen Borstellungen zu: Opera mystica Doctoris B. Joannis a Cruce. Coloniae Agrippinae Sumptibus Jacobi Promper, Bibliopol. Anno M.DCC.X. unten rechts steht: J. S. f. 4.

Die h. Ursula, ihren Mantel über geistliche und weltliche Personen ausbreitend, welche zu ihr beten; unten steht: S. VRSVLA. | Patrona Civitatis Coloniensis et | Agonizantium animarum. tiefer rechts: Sartor secit Colo. 1711. 8.

Die Bermählung ber h. Jungfrau; unten rechts: Sartor fecit-Col: 1712. tiefer ein beutscher Reim: S. Joseph, Mariae vermählt, u. s. M. 81. 8.

Fr. Franciscus Maria Casinus Aretinus Ordinis Minorum. Brustbild in Oval; in ber Höhe zwei Wappen; unten links: Saptor fecit Colon. 1712. Kl. fol.

Abbilbung bes ehemals bei ber St. Gereonstirche (an ber Stelle bes jetigen Pfarrhauses) gewesenen Calvarienberges; unten links: Sartor fecit Coloniae 1712. 4.

Maria in einer Glorie mit Engeln, nach Johann van Rid. 1714.

Drei Altäre, nach Demfelben. 1714.

Die Areuzigung des Heilandes, unten rechts: Joh. Ja. Sartor secit Londini. 1719. tiefer 4 Zeilen englische Schrist: When JESUS theresore u. s. w. Al. sol. Kopie des Blattes von Scheltius a Bolswert nach A. van Dyck.

Christus und die Samariterin am Brunnen; unten rechte: Jo: Ja: Sartor seeit Londini. Rl. Fol.

Der h. Joseph, das Jesustind tragend, schwebt von Engeln umgeben über ber Stadt Köln; unten rechts das Wappen der Stadt und die Bezeichnung: Jo. Ja. Sartor fecit Coloniae 1732. 4.

Maria, vor einem Betstuhle sigend, empfängt die Botschaft bes Engels; unten links: Surtor fecit Colo. 1732. Won. im woll sack | neugass. 8.

Die hirten bei ber Geburt bes Beilandes; unten links: Sartor fecit Col. 1732. 8.

Die Senbung bes b. Beistes; unten rechts: Sartor fecit Col: 1733. 8.

Maria mit dem Kinde in einer Glorie stehend, mit der Ucberschrift: REGINA GRATIAE; unten rechts: Sartor secit Colo. 1737. 8.

Christus am Kreuze; unten links: Sartor se. C. 12.

Maria als Königin bes Friedens: S. MARIA DE PACE; unten steht: Pateronin des Fridens mit Gott mit dem | eignen Gewissen und mit dem Nächsten | Coloniae apud Carmetas. Discaltas. babei rechts: Jo. Jacob Sartor feeit Col. 12.

Die b. Magbalena in ber Einöbe; unten: Sartor fe. C. 12.

Der h. Augustinus, ein sigmmendes herz haltend; unten links: Sartor fecit Coloniac. Rl. 8.

Der h. Johann von Nepomuf; unten rechts: Ja. Sartor fecit Co. 8.

Die h. Jungfrau, Brustbilb; unten steht: Erzeige bich eine Mutter zu fein; tiefer: Sartor fecit Coloniae. 12.

Der Glaube, allegorische weibliche Figur, von Engeln getragen in Wolfen schwebend, in ber rechten Sand ben Kelch, in ber linken bas Rreuz haltend; un-

ten links: J. J. Sartor fecit Coloniae. tiefer 2 Zeilen Schrift: QUOD NON CAPIS, u. f. w. Gr. 8.

Christus mit ber Dornenkrone, Brustbild; unten 6 Zeilen Schrift: Aspice peccator u. f. w. tiefer links: Ant. Coregio pinx. rechts: Joa. Jac. Sartor fecit Coloniae. 8.

Bier walbige Lanbschaften mit Jagben nennt Nagler (K.-L. XV. 31-32.) von ihm.

Schallo, Albert, auch Albero Scallo. Ueber diesen merkwürdigen fölnischen Steinmegen gibt Fahne (Dipl. Beitr. 26—29. 81—82.) folgende Nachrichten:

"Man sieht an diesem Manne, welcher 1240 zuerst in den Schrei= nen vorkommt, gang besonders, daß das Handwerf der Lapiciden im Mittelalter hochgeehrt war. Albert, obgleich ausübender Steinmet (fiebe Unlage I), war zugleich in Staatsangelegenheiten, zu benen er vielfach gezogen wurde, thatig; er war mit Dynasten-Familien verwandt und felbst Stammvater bes abeligen Geschlechtes Schall von Bell, welches bis in die neueste Zeit ruhmvoll fortgeblüht hat. Schreine enthalten eine Menge Urfunden, welche - feinen Reichthum verfünden. Unter andern besaß er bas große steinerne Edhaus bes Mauritius, neben bem "Bar" (fpater Schiferstein) und gegenüber dem Hause des Pelegrim Niger, Stifters der adeligen Familie von Schwarz. Es bestand aus einem großen steinernen Wohnhause mit daran flogenden Kabrifgebauden und baneben gelegenen Binshausern (siehe die Jahre 1265, 1275 und 1285 im Buche "Generalis" bes Schreins Laureng). Albert besaß ferner ein haus am Rheinufer, neben dem Sause "Birzowe" (f. "A sancto Lupo" im Schreine Riderrich), das bedeutende Erbe des Segbert (f. 1272 im Buche "Clericorum portae" des Schreins Columba), das haus des kölnischen edelen Bogts in der Stesse mit dem Sause baneben, nach dem Hofe des Berzogs von Brabant hin, "Volquin's Haus" genannt, unter Goldschmied ge= legen, und mehrere dahinter gelegene Häuser, bas Haus "Bardewich" (f. 1273 im Schreine Laurenz), das Haus "Troja", das Haus "Neu-schallenberg" (f. 1306 "Clericorum portae" des Schreins Columba), neben dem "golbenen Leopard", dem Sige der abeligen Familie von Leopard, unter Fettenhennen, dann mehrere Säufer in der Pütgaffe, die er von dem Nitter Johann von Hersel faufte, und viele Renten (s. "Litis et lupi" bes Schreins Columba 1288, auch 1282). Das erstgenannte Haus, welches er durch Ankauf des nebenliegenden Hauses des Waldmann, genannt "Beilgeift", bedeutend erweiterte (f. 1282 "Clericorum portae" bes Schreins Columba), war Albert's Unfiebel . (Ausbruck bes Schreins, auch Seeft, d. h. Stammsig, und — weil er nur von abeligen Familien gebraucht wurde — mit bem später übli= chen Worte Rittersit gleichbedeutend). Dasselbe hat von ihm bis in die neueste Zeit — 1797, wo durch die Catastrirung und Numerirung den Häusern ihr Charafter geraubt wurde — den Namen, Schallenhaus" behalten und ist als solches von den edelsten Kamilien besessen worden.

Albert starb gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Er war drei Mal verheirathet. Seine erste Frau, mit der er schon 1240 in einer der Karten des Niderrich vorsommt, hieß Beatrix.

- comb

Diese Ehe blieb kinderlos. Die zweite Frau hieß Duregin. Während dieser Ehe sielen die Zwistigkeiten zwischen der Stadt Köln und dem Erzbischofe Engelbert vor, welche 1284 durch einen Vertrag beseitigt wurden. In diesem Vertrage mußte sich die Stadt zu einer Buße von 2000 Mark verstehen. Als Bürgen stellte sie unter Andern auch unsern Albert Schallo, der als genügend angenommen wurde (Secur. ad rad. pos. 1687. Abth. II. Nr. 84, S. 89.). Duregin starb 1284.\*) Sie stiftete ein bedeutendes Jahredgedächtniß, für welches sie das Haus Varedewich schenkte; auch Albert fühlte sich im selbigen Jahre zu einer frommen Gabe veranlaßt: er schenkte der Abtei Steinseld das Haus Bolquin's zum Hospitium (s. 1285 im Schreine Laurenz). Die dritte Frau Albert's hieß Christine. Sie war aus dem Dynasten-Geschlechte derer von Houlte und Erbin der Herrschaft dieses Namens (s. die Anlagen II und III von 1282 und 1284.).\*\*)

Albert hatte sowohl von der zweiten als dritten Frau Kinder, und diese vermählten sich sämmtlich mit den edelsten Geschlechtern des Landes. Bon Duregin sprossen eine Tochter und zwei Göhne. erstere, Duregin genannt, verheirathete sich mit Gerard, dem Sohne bes mächtigen Matthias Overstolz, ber als haupt dieser edlen Familie und durch seine großen Heldenthaten in der kölnischen Geschichte so berühmt geworden ist. Nach dem Tode Gerard's schritt sie gegen 1269 zur zweiten Ehe mit Richolf Mennegin, bem Sohne bes edeln und reichen Waltelm von der Aducht (f. 1270 und 1299 "A sancto Lupo" des Schreins Niberrich, ferner 1285, 1294 und 1306 "Liber primus" bes Schreins Laurenz). Von ben Söhnen hieß ber eine Heinrich und bessen Frau Aleid; ihm fiel bas große Haus Troja zu (s. "Clericorum portae" des Schreins Columba 1294 und 1305, und "Latae plateae" besselben Schreins 1294). Der zweite Sohn, Johann, hatte zwei Frauen; die erste hieß Elisabeth, die andere Liverad; lettere war die Tochter des Gottschalf Overstolz. Mit beiden zeugte er neun Kinder (f. 1294 "Latae plateae" des Schreins Columba und 1265 im Schreine Laureng "Liber quartus"): brei Cohne, Johann, Beinrich und Gottschalf, welche ben Stamm fortpflanzten, und einen Sohn, Bruno, der als deutscher Ordensritter auftritt; bann fünf Töchter, Catharina, Duregin, Drude, Bela und Engelrade, von denen die erste einen Mann hatte, der Heinrich hieß. Johann starb gegen 1285. Das glänzende Jahresgedächtniß, welches er sich durch die Schenfung eines bedeutenden hauses neben dem Ansiedel des Kämmerers in dem Kloster Walburgisberg (bei Brühl — jest Ruine) errichtete, und die großen Vermächtniffe seines Sohnes Bruno 1270 (f. im Schreine Laurenz "Liber quartus") an den beutschen Orden, worunter ein grofies haus in der Steffe, gegenüber ber Wohnung des Grafen von Ju-

the same of

<sup>\*)</sup> Diese Angabe Fahne's ist offenbar falsch; sie muß früher gestorben sein, inbem sonft in bem Schreinsauszuge von 1282 nicht Christina, die Nachfolgerin Duregin's, ale Gattin Albert Schallo's genannt werden könnte.

Mus spätern Schreinsstellen (1292, 1298 und 1300 im Buche "Berlicus" bes Schreins Columba), die Fahne übergangen hat, ersieht man, daß Albert zum vierten Mal vermählt war. Dort liest man: Albertus Schallo lapicida et Agnes ejus uxor. Ich verdanke diese Mittheilung dem Hrn. Landgerichts-Auseultator Gerhard Imhoff.

lich (retro curiam advocati in angulo vici, qui ducit), gehört, bezeugen ben Flor ber Familie.

Albert Schallo hatte mit seiner (vor=)letten Frau zwei Töchter; eine davon, Mechtilvis, (s. im Schreine Laurenz "Liber quartus") war 1305 mit dem Ritter Stephinus, die andere, Christina, 1299 mit Wilhelm aus dem kölnischen adeligen Geschlechte Birkelin (s. 1305 und 1306 "Litis et lupi" des Schreins Columba) vermählt."

### Anlage I.

Aus bem Buche "Clericorum portae" bes Schreins Columba.

Item notum quod albertus dictus Schallo lapicida in figura indicii comparens, dede sich geweldigen in aream sitam contigue domibus, que sunt sti spiritus, que fuerunt h. (henrici) dicti Wrabel versus latam plateam, quia census hereditarius sex solidi sibi debitus non dabantur et fuit hoc, quod dicitur anwoire sibi per sententiam confirmatum. deinde Nicolaus dictus pricke sequebatur ad judicium et defendere dictam aream volebat. Tunc fuit utrique dies assignata coram iudicibus ad quam diem albertus dictus Schallo comparuit et Nicolaus non comparuit, unde dedit sententia scabinorum nicolaum cecidisse, et mandaverunt iudices et scabini ipsum albertum debere scribi in dictam aream, quocunque voluerit divertendam. gerardus overstolz filius gerardi comitis fuit tempore advocatus, scabini qui testificabantur. Rich. Grin et Gob. parfuse et Theod. de Schonecke. actum anno domini et supra M.cexcii in vigilia marie magdalene.

### Anlage II.

Aus bemfelben Buche besfelben Schreins.

Notum quod Albertus dictus Scallo et Christina nobilis de holte uxor sua tradiderunt et remiserunt Ide quondam relicte petri dicti vetscoldere duas marcas hereditarii census quas habuerunt in domo et area ante et retro subtus et superius in termino clericorum que hengebach vocatur Ita quod dicta Ida dictas duas marcas omni iure quo predicti Albertus et uxor sua habuerunt obtinebit et divertere potuerit quocunque voluerit. actum sabbate ante ramos palmarum anno dni Moccolxxxijo.

## Anlage III.

Aus bemfelben Buche besfelben Schreins.

Notum quod albertus dictus Scallo et uxor sua Cristina nobilis filia domini de holte emerunt sibi erga Waldemannum dictum heilgeist medietatem mansionis sue et arce. ante et retro subtus et superius prout iacet in termino clericorum contiguate mansioni dicti Scallonis versus plateam clipeorum Ita quod omni eo iure quo antedictus Waldemannus habuit, obtinebunt et divertere potuerint quocunque voluerint. Mo.ccoLxxxiiijo.

Adauß, Johann Martin, Königlich preußischer Regierungsund Baurath zu Köln, wurde in den 1800zwanziger Jahren von hier nach Berlin versetzt, wo er bereits gestorben ist. Er zeichnete während seines hiesigen Aufenthaltes ein Blatt zu dem großen Werke von Sulpiz Voisserée: "Ansichten, Risse und einzelne Theile des Doms von Köln", nämlich senes, welches den Grundriß der Kirche enthält und von Wolf in Kupfer gestochen ist. Auch in dem spätern Werke: "Geschichte und Beschreibung des Doms von Köln, von Sulpiz Voisserée. Iweite Ausgabe. München, 1842." trifft man diesen Grundriß in verkleinertem Maßstab an, bezeichnet: J. M. Schauss delin. S. Boisserée restaur. Ch. Duttenhoser sculp. 4.

-111

Schawberg (Schauberg), Johann Beinrich, ein kölnischer Kupferstecher bes vorigen Jahrhunderts, dessen Arbeiten von geringer Bedeutung sind.

Maria mit bem Jesuskinde in einem Schifflein stehend, mit der Ueberschrift: REGINA PACIS u. s. w. unten ist das Carmeliterkloster zu Köln abgebildet, in welchem sich das Bild befand, dabei die Schrift: Ex dono sermus. Mariae de Medicis. | Coloniae apud Carmel: Discal: celebe. daneben rechts: j. h. schawberg. Gr. 8.

Die Anbetung ber h. drei Könige; gegen unten steht links: J. h. Schawberg. silius. Fe. Coloniae. Gr. 8.

Die Anbetung ber Könige; unten bie Abbilbung ber Stadt Köln und ber Dreikönigenkapelle im Dome; tiefer liest man bes Stechers Abresse: J. H. Schawberg. F. Col. am. duhm. bey. W. Schmitz. Gr. 8.

- S. Joannes Nepomucenus. Ganze Figur, bezeichnet unten rechts: J. Henr. Schawberg. del: et Sc. Coloniae. Gr. 8.
- S. Ursula Patrona Civitatis Coloniensis u. s. w. unten rechts steht: schawbe: Colo. 12.

Ein Altar mit vielen Engeln; unten rechts: J. H. Schawberg. Col. 12.

Das Wappen ber Stadt Köln; oben bas Chronogramm: VersVs proLVsIVVs | aD arMa CoLonlensla. unten rechts: Schawberg. sec. Col. 4. Gehört zu einer 1728 gebruckten Gelegenheitsschrift in fol.

Schawberg, P. J., des Vorgenannten Vater, ebenfalls Kupferstecher zu Köln, lebte noch 1722. Ich besitze von ihm:

Bilbniß bes Papstes Benedict XIII. in seiner Bibliothek schreibend; unten links: P. J. Schawberg. fe. Col: Fol.

Das Jabach'sche Wappen, von Löwe und Greif gehalten, unten bie Devise: side, sed, qui, vide; tiefer steht rechts: P. J. Schawberg. f. Colon: M. 4.

Ein Wappen mit leerem Schilbe, unten ein Fragenfopf; rechts bezeichnet: P. J. schawberg. M. 4.

Ein von zwei Löwen gehaltenes Wappen, über welchem Krone, Inful und Stab angebracht sind; unten links das Zeichen: PIS; es besindet sich auf der Kebrscite des Titelblattes zu: Synopsis juris imperii Romano-Germanici. Opera Wilhelmi Beckers D. Coloniae, apud Henricum Rommerskirchen Anno M.DCCXXII. 12.

- Scheib, Caspar, Steinmet bei der hiesigen Dombauhütte, er= bielt 1848 die Preismedaille in Bronze für Fleiß und Geschicklichkeit.

Scheinhütte, Michael Hubert Aloys Joseph, Miniatur= maler und Lithograph, der Sohn eines Schreiblehrers, geboren zu Köln 1796; er malte Vildnisse, welche durch Alehnlichkeit, verbunden mit zarter und fleißiger Ausführung, befriedigten; als Lithograph fertigte er:

Biele ber Abbilbungen zu: "A. Albenbruck's Geschichte bes Ursprungs und ber Religion ber alten Ubier. Aus bem Lateinischen übersetzt von J. W. Brewer. Zwei Bände. Köln, 1819—1820." 8. und zu:

"Laterländische Chronif, herausgegeben von J. W. Brewer. Zwei Jahrgänge in 24 Heften. Köln, 1825—1826." Gr. 8., welche theils mit feinem Namen, theils mit M: S: Fe: bezeichnet sind.

Dr. Chr. Samuel Schier. Bruftbilb; rechts im hintergrunde bas Monogramm Mr. CXVI; unten bie Abresse: Gedkt. von C. Fabronius in Cöln. 4.

Eine ausschweisende Lebensweise hatte sein Talent erstickt, und ihm einen frühen Tod zugezogen; er starb am achten September 1836 im Armenhause der Stadt.

chenk, Hofmaler des Kurfürsten Clemens August von Köln, in dessen Gefolge er sich 1742 bei der Krönungsfeier Kaiser Carl's VII. zu Frankfurt a. M. befand. Füßli (Kstlrler. Forts. 1487.) nennt ihn mit Berufung auf das im genannten Jahre erschienene Krönungs-Diarium; bei Nagler (K.=L. XV. 193.) wird ihm der Vorname Johann beigelegt.

Schieffer, Joseph, Maler und Bildhauer zu Köln, geboren um 1808. Als Maler widmet er sich vorzüglich dem Bildnißfache; von seinen Bildhauerarbeiten sah man 1840 in der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins:

Raphael und die Fornarina, in Gips. (Nr. 405 d. Cat.)

Auch als Sänger ift Schieffer burch seine vortrefsliche Bafftimme ein begabter und geschätzter Künstler.

Chieffer, Peter, Lithograph zu Köln. Zu seinen Arbeiten gehören: 2 Blätter: das Tempelhaus in der Abeingasse vor seiner Restauration und nach derselben, nach der Zeichnung des Stadtbaumeisters J. P. Weyer. Das hohe Kreuz dei Godesberg, nach A. Meyer. (Siebe S. 296.)

Ahild, Malerin, welche am Hofe der beiden letten Kurfürsten von Köln, Mar Friedrich und Mar Franz, bedienstet war. Ich sinde diese "Mademoiselle Schild", die ohne Zweisel die Tochter des Hosemalers J. M. Schild war, in den kurfürstlich=kölnischen Hofkalendern von 1781 bis 1794 genannt.

Schild, J. M., malte Wildprett= und Geflügelstücke, die mitunter recht lobenswerth ausgeführt sind. Die Kurfürsten Clemens August und Mar Friedrich zählten ihn zu ihren Hofmalern; schon der erste Jahrsgang der von J. P. N. W. Vogel herausgegebenen "Chur-Cölnischen Hof-Calender" nenut ihn 1759 in dieser Eigenschaft. Eine mir vorsliegende Rechnung über die Herstellung mehrerer alten Gemälde ist aus dem Jahre 1765 datirt und unterzeichnet: "J. M. Schild Hofmahler."

Schlappal, Jodocus, Lithograph zu Köln, starb am 2. October 1837, 44 Jahre alt. Man hat von ihm:

Viele Blätter zu Brewer's Uebersetzung ber Geschichte bes Ursprungs und ber Religion ber alten Ubier von A. Albenbrück (1819—1820), so wie zu bessen vaterländischer Chronik (1825—1826), die er mit seinem vollständigen Namen bezeichnet hat.

Katafalt bes Generals von Hobe, nach Weber.

"Denkmäler ber auf bem zu Melaten gelegenen Katholischen Gottes-Acker Ruhenden verstorbenen Cölnern. Herausgegeben in der Lythog. Anstalt von Job. Schlappal in Cöln am Rhein 1822." Fol. Auf ben meisten Blättern dieser Folge ist Schlappal als der Lithograph genannt.

Dieser Mann beging das Verbrechen, falsches preußisches Papiergeld zu verfertigen. Von dem Geschwornengerichte für schuldig erkannt, lautete sein Urtheil auf die Todesstrafe. Er wurde vom Könige zu lebenslänglicher Zwangsarbeit begnadigt, und wenige Jahre nachher löste der Tod in den Kerferräumen über dem Hahnenthore seine Ketten.

and the second s

cichniß "Statt Cöllnischer Regierungs Glieder einkommend Nat. Christi 1683 stylo Camerae", zur Zeit des Gülich'schen Aufruhrs, als der Abgeordnete bes Steinmegenamtes genannt. Er war auch Zimmerer.

Schlesinger, Abolph, Maler zu Köln, der Sohn des nachfolgenden Johann Georg Sch. In den Ausstellungen unseres Kunstvereins sah man von ihm:

1839. Faust in feinem Laboratorium. S. 1 F. 5 3. br. 1 F. (Nr. 480a'b. Cat.)

1840. Die Spieler. S. 1 F. 4 3. br. 1 F. 6 3. (Rr. 380 b. C.)

1841. Der betende Heiland. H. 1 F. 5 J. br. 1 F. 5 J. (Nr. 238 b. C.) Der Dom und bessen erster Baumeister. Allegorie. H. 2 F. br. 1 F. 8 J. (Nr. 398 b. C.)

1843. Spielende Rinder. S. 2 F. br. 1 F. 7 3. (Mr. 474 b. C.)

1845. Faust nach Gethe's Tragodie. S. 2 F. br. 1 F. 7 3. (Nr. 340 b. C.)

1846 und 1847 gab er einige Bilbniffe gur Ausstellung.

1848. Ein fclafenbes Rind. (Mr. 541 b. C.)

Schlesinger, Johann Georg, Bildnismaler, starb zu Köln am 8. November 1841, sechsundsechszig Jahre alt.

Schlicker, Bernard, ist mir nur durch seine vom 30. August 1627 aus Köln datirte Unterschrift bekannt, lautend: "Meister Ber= nard Schlicker Mähler."

Schlömer, Hubert Wilhelm, Bildhauer, ein Schüler Chrisstoph Stephan's, arbeitete fast nur im Fache der Ornamentik. Er starb zu Köln am 8. Juni 1848, im Alter von 27 Jahren.

Schmengler, Anton, gehört zu den Steinmetzen bei der Dombauhütte zu Köln, welchen bei der Preisvertheilung im Jahre 1845 die silberne Medaille zuerkannt wurde.

Schmidt, Friedrich, aus Würtemberg, Steinmetpolirer bei der hiesigen Dombauhütte, empfing bereits zweimal, bei den Preisverthei= lungen 1845 und 1848, in Anerkennung seiner vorzüglichen Tüchtigkeit die silberne Medaille.

Schmitt, ist bei Nagler (K.=L. XV. 372.) ber Name eines Ma= lers in Köln, eines jetzt lebenden Künstlers, der Bildnisse und Genrestücke malt, und dessen im Kunstblatt von 1843 erwähnt werde. Diese Angabe muß auf einem Jrrthume beruhen, indem ein solcher Künstler hier am Orte nicht bekannt ist.

Schmitz, J., radirte 1810 ein Blatt in fl. qu. fol., die Abbildung eines Berges, unten links bezeichnet: J Schmitz Sculp: 1810. Dasselbe gehört zu dem im genannten Jahre zu Köln erschienenen ersten Jahrgange der Zeitschrift: Mercure du département de la Roër, und dient in Nr. XXI und XXII zur Erläuterung einer Abhandlung: Du Mont-Viso et de son souterrain. Schmitz, Johann, Lithograph zu Köln, gab um 1846 folgende Blätter beraus:

Der Dom ju Coln (wie er ift). Lith. v. J. Schmitz in Coln. Du. 4.

Der Dom ju Coln in feiner Bollenbung, ebenfo bezeichnet. 4.

Die Kirche Groß St. Martin zu Coln; unten links: Lith. v. J. Schmitz in Coln. Gr. fol.

Zwei kalligraphische Blätter mit Arabeskeneinsassung: a) Vater Unser u. s. w. b) Gegrüßet seist du Maria u. s. w. unten bezeichnet: Lith. v. J. Schmitz Lindgasse No. 5. in Coln. 4.

Schmit, Johann Jacob, ein geschickter Maler des vorigen Jahrhunderts, geboren zu Köln 1724, wurde am 23. März 1759 in die hiesige Malerzunft aufgenommen, die ihn später zum Bierundvierziger erwählte. Er hat sich hauptsächlich mit dem Bildnisfache beschäftigt, und darin sehr Lobenswerthes geleistet.

Im Jahre 1757 wurde ihm die Herstellung der werthvollen alten Wandmalereien von 1466 (angeblich von Israel von Meckenen) in der Hardenrath-Kapelle der Kirche Sta. Maria im Capitol anvertraut; er hat dabei seinem Pinsel eine übermäßige Wirksamkeit zugelassen, so daß von dem Ursprünglichen wenig unangetastet geblieben ist. Nach den strengern und richtigern Unforderungen unserer Zeit, welche zur Herstellung schadhafter Gemälde die gewissenhafte Erhaltung des Ursprüng-lichen in möglichster Ausdehnung als erstes Gesetz aufstellen, kann ihm diese Urbeit keineswegs zur Ehre angerechnet werden.

Unter seinen Bildnissen, welche gewöhnlich mit Namen und Jahrzahl bezeichnet sind, beweisen besonders jene aus den siebenziger und achtziger Jahren seine Tüchtigkeit.

1777 malte er das Bildniß des kölnischen Bürgermeisters Johann Arnold Theodor von Stattlohn in seiner Amtstracht, Kniestück, ein schönes Bild, welches gegenwärtig im Küpper'schen Gast= und Bade= hause zu Rolandseck sich befindet.

Im Pfarrhause von Sta. Maria im Capitol wird von ihm das Bildniß eines hiesigen Pfarrers (wahrscheinlich von Klein St. Martin) aufbewahrt, lebensgroße Halbsigur, bezeichnet: J. J. Schmitz pinxit 1768.

Er wurde auch häufig für ben Hof in Bonn beschäftigt und gehörte 1782 zu ben Hofmalern bes Kurfürsten Maximilian Friedrich.

Als bei ber Bestsnahme Köln's durch die Franzosen im Jahre 1794 das berühmte Petrusbild von Rubens der Stadt entzogen und nach Paris gesandt wurde, beschloß der ehrenwerthe Kirchmeister Hermann Joseph Stern, um den betrauerten Verlust einigermaßen zu ersetzen, eine Nachbildung für die leer gewordene Stelle im Hoch-altare der Peterssirche malen zu lassen. Schmiß, schon in's Greissenalter getreten, übernahm die bei der Abwesenheit des Originals um so schwieriger gewordene Aufgabe; eine Zeichnung und eine schlechte ältere Kopie waren die Vorbilder — daher seine schwache Leistung gerechten Anspruch auf schonende Beurtheilung machen darf. Dieses Bild von Schmiß ninmt, mit Ausnahme seltener Festtage, wo das Originalgemälde von Rubens sichtbar wird, noch beständig die Stelle

Comb

im Hochaltare ein; auf bemselben liest man unten in zwei Abtheilungen folgende Schrift:

Herman Joseph Stern und Anna | Maria Sterns gebohrne Sihilders | Ehelüdt habn dises stud der Löblichen | Pfarr S: Petry zum ewigen an= | bencken und hoester ehere Gottes | alleinig verheret.

Nach der zeigening von Peter Paul | Rubens ist dieses stuck von Ioan: | Iacob. Schmitz. im 73ten Jahrs | seines alters gemahlt Köllen den Sten | augts Anno 1797.

Schmitz bewohnte in diesem Jahre das Haus Nr. 5115 in der Schildergasse, wie ich aus dem gleichzeitig gedruckten Einwohnerverzeichnisse von Köln ersehe.

Sein Stizzenbuch, worein er die Bildnisse, welche er in Delfarben auszuführen hatte, mit dem Bleististe zu entwerfen pflegte, war 1836 im Besitze des Malers und Kunstsammlers Friedrich Fromm; darunter befand sich auch sein eigenes Vildniß, welches er am 10. Mai 1787 gezeichnet hatte.

Schmitz, Matthias, Architekt und Werkmeister beim Dombau zu Köln, dessen Verdienste um dieses erhabene Werk bei der Preisvertheilung im Jahre 1848 durch Verleihung der silbernen Medaille anerkannt wurden.

Schmitz, Peter, Baumeister zu Köln, ein tüchtiger Mann in seinem Fache. Er starb am 24. August 1822 im 62. Jahre seines Alters, nachdem er seit fünfunddreißig Jahren "ber Stadt Werk= und Baumeister" gewesen war.

Schmitz, P. J. ein geschickter Maler, von welchem man in der hiesigen St. Severinsfirche eine Folge von Gemälden auf Leinwand sieht, das Leben des heiligen Bruno darstellend, welche sich ehedem in dem Karthäuserkloster befanden — gute Kopien nach Eustache Le Sueur. Laut den auf den Bildern besindlichen Angaben wurden sie in den Jahren 1753 bis 1754 gemalt; eins, welches den Tod des Heiligen zum Gegenstande hat, trägt die Bezeichnung: P. J. Schmitz. seeit.

Vielleicht ist er der kurfürstliche Hofmaler Peter Schmiß, welchen die "Chur-Cölnischen Hof-Calender" von 1759 bis 1770 nennen.

Schmitz, Thomas Johann Carl, Bildhauer zu Köln, von welchem man einige Grabdenkmäler auf dem Kirchhofe zu Melaten sieht, die mit seinem Namen bezeichnet sind.

Schmitz, Winand, Kunstfreund zu Köln, der in der höhern Kalligraphie erfahren ist. Ein großes Blatt: "Vermächtniß Jesu Christi", welches er gemeinschaftlich mit F. Kreuter ausgeführt und herausgegeben hat, kam bereits bei diesem Lettern zur Besprechung.

Amithausen, Andreas, legte am 5. October 1680 ein Zeug= niß ab in der vom Rath der Stadt Köln angeordneten Untersuchungs=

- Congli

sache gegen den, vielfacher Pflichtverletzungen angeflagten Bürgermeisster Jacob von Wolfskehl. In dem darüber aufgenommenen Protosolle beginnt die Aussage des "Mr. Andrieß Schmithausen Statt- Zimmerman" mit der Erflärung, daß er "ungefehr 15. Jahre Magistratus Pflichten gehabt habe."

Schneider, Caspar, Maler, den das 1798 erschienene "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" als Bewohner eines Haufes auf dem Eigelstein nennt.

Schneider, Michael, Steinmetz aus Königswinter, arbeitet seit dem Jahre 1842 in der Dombauhütte zu Köln und erhielt bei der Preisvertheilung 1845 die silberne Medaille.

Schneider, Peter, ebenfalls Steinmen bei der hiesigen Dombauhütte, einer dersenigen, welchen bei der Preisvertheilung 1848 die Medaille in Bronze für Fleiß und Geschicklichkeit zuerkannt wurde.

Schön, Franz, Maler aus Köln, geboren um 1782, besuchte in Paris die Schule des Barons A. J. Groß und hat sich seitdem meistens in dieser Hauptstadt aufgehalten. Bon Zeit zu Zeit pflegte er sich in Köln einzusinden, und hat auch hier verschiedene Bildnisse, barunter jenes des verlebten Domfapitulars und Präses des erzbischöfslichen Seminars Ludwig Brouhung, gemalt. 1845 hielt er sich in einer kleinen Provinzialstadt Frankreichs auf.

Ahöpf, Johann Abam, ein baierischer Maler, zu Straubing 1702 geboren. Seine historischen Darstellungen erwarben ihm zu seiner Zeit einen großen Ruf und fanden in vielen Kirchen seines Vaterslandes so wie in Vöhmen Aufnahme. Auch in der fursürstlichen Gallerie zu Schleischeim (Weizenfeld's Beschr. 41, Nr. 146.) sah man ein schönes Bild von ihm: die Mutter Gottes unter dem Kreuze den Leichnam des Heilandes auf dem Schooße haltend. Um das Jahr 1750 wurde er von Clemens August, dem funstsinnigen Kurfürsten von Köln, nach Bonn berusen und als Hosmaler und Kammerdiener angestellt. Wie lange er in fursürstlichen Diensten geblieben, wann und wo er gestorben, ist nicht befannt. Man weiß nur noch, daß er 1760 das freiherrliche Gut Geissel-Pullach in Baiern kaufte und vielsleicht daher in seinen spätern Jahren seinem Ramen ein "Bon" vorsetzte.

Er führte auch die Nadirnadel; ich besitze ein kleines Blatt, welsches er nach seinem Gemälde in der Schloßkapelle zu Poppelsdorf gesertigt hat:

Ein Heiliger, der beim Brande eines Hauses Jemand aus den Flammen zu mehreren bereits Geretteten trägt; unten steht: In Joanne DEI dum praevalet ignis amoris | Nulla serenti aegros slamma nocere valet. serner außerhalb der Randslinie: J. A. Schöpst inv. et pinx. in oratorio Arcis Poppelsdorst Sermi | Elect. Col. Clementis Augusti. 8.

Nagler (R.-L. XV. 478.) nennt ferner:

Mofes schlägt Wasser aus bem Felsen. A. Schoepl fecit. 8.

Eine Composition von fieben nadten Figuren, barunter Bercules, ber nachben-

tend an ben Baum gelehnt ift. Eine kniende Figur halt ein Täfelchen. A. de Schoepf sc. M. Du. fol. Gehr felten.

Eine auf bem Boben sipenbe Frau mit einem nachten Kinbe zur Seite. d. Schoepf sc. 12.

Eine Frau mit bem Rinbe in ben Armen, halbe Figur. Ohne Namen. 12.

Zwei Genien ober Knaben, wovon ber eine Fische in einen Topf bringt. Schoepf. 12.

Bier nackte Kinber, wovon bas eine auf bem Löwen reitet. Adam Schoepf fecit 1765. Qu. 8.

Sein Bilbnig hat J. J. Said in Schwarzfunst gestochen:

Harves. pinxit. Unter dem Ovale, an welchem unten die Bezeichnung steht: Georg de Marees. pinxit. Unter dem Ovale sieht man zwei geslügelte Knaben bei dem Farbenkasten und der Palette, rechts sist ein Jüngling (Amor?), welcher einen Köcher mit Pseisen trägt, das Haupt bekränzt hat, und mit der linken Hand einen Schild hält, auf dem man die Inschrift liest: JOAN. ADAM. | SCHOEPFIVS | Pictor historicus artis | usu et selicitate | cum paucis suae aetatis | comparandus. | Ser. elect. Colon. a minist: | cubiculi et pictur. aul. | nat. Straubingae | Ao. MDCCII. Unten steht links: J. Georg Bergmüller invenit. rechts: J. Jacob Haid scul. et exc. A. V. Gr. fol.

Er hatte einen Sohn, Johann Nepomut, welcher auch Maler wurde.

- Scholij, J. C., ein Künstler, den das Titelkupfer einer 1676 auf Beranlassung der Bermählung Kaiser Leopold's I. zu Köln erschienenen lateinischen Dichtung als Zeichner nennt. Hier einiges Nähere über das Werkchen:
- 1. Das Titelblatt in gr. fol. Der Kaiser und die Psalzgräsin, seine Braut, beibe von mythologischen Gottbeiten umgeben, reichen sich die Hand; in der Höhe schweben Jupiter, Apollo und Juno; ein großer Schild unten hat die Inschrist: Nuptiae Pelei et Thetidos renovatae. | Hoc est | Auspicatissimum | Leopoldi. I. Romanor. Imperat. Semp. Aug. | . . . et | Serenissimae | Eleonorae Magdalenae Theresiae | natae Comit. Palatin. Rheni. . . . | Connubium | symbolicis Deorum muneribus honoratum | à tribus Societ. Jesu Collegijs, Dusseldorpiensi, Marcodurano, et Monasteriensi Eissliae. itemq, Residentia Juliacensi et 3. mission. | anno quo † LeopoLDVs seCVnDIs aVsplClIs et praeLIIs reCepIt à gaLLIs phlLIppopoLIn. tiesser steht links: J. C. Scholij delineavit, rechts: Lösser Junior secit.

Nun folgen eilf Blätter mit mythologischen und symbolischen Darstellungen; bie Bilber nehmen bie obere, bie beigebruckten lateinischen Berse bie untere Galfte ein:

- 2. Ueberschrift: Donum Mercurij. Pomum aureum. symbol. Imperij. unten links: Lössler Junior secit.
- 3. Ueberschrift: Donum Cupidinis. sertum Rosaceum. symbol. Virtutis, unten rechts: Lössler Junior fec.
  - 4. Unterschrift: discordia concors. ohne Runftlernamen.
- 5. Ueberschrift: Dabunt cum tempore fructum. unten links: Gasp: Bouttats Sculpcit. rechts: Loybos. delin:
- 6. Ueberschrift: Donum Bacchi. Ficus et Vitis. symbol. Benignitatis, unten rechts: Lössler Junior se:
  - 7. Ucberschrift: Quid non speremus ab illo. ohne Namen.
- 8. Ueberschrift: Donum Jovis. Aquila pullos ad Solem explorans. simb. Pietatis et Relig: unten linte: Lössler Junior secit.
  - 9. Unterschrift: Hic regit illa tuetur. obne Namen.
  - 10. Unterschrift: Constantia et Virtute. ohne Namen.
- 11. Unterschrift: Victoris debita merces. unten links: Gasp: Bouttats sculpcit. rechts: Loybos delin:

- stands

12. Unterschrift: Juvat quandoq, remitti. unten linke: Loybos. delin: rechte: Gasp: Bouttats sculpcit.

Auf ber Kehrseite bes letten Blattes liest man am Schlusse: Coloniae Agrippinae, Typis PETRI ALSTORFF Julio Dalensis. Anno 1676.

Schophoven, Johann Peter, ein Mann von vorzüglichem Kunsttalente, der bewunderungswürdige Blumen in Basen, alles von Eisen, und sehr geschmackvolle Zimmerösen verfertigte. Er wurde zu Köln 1747 geboren und starb daselbst am 19. März 1819.

In einem Aufsatze (Beibl. zur Köln. Zeit. 1819, Nr. 6.), ber bei seinem Tode erschien und wahrscheinlich Wallraf zum Verfasser hat, beißt es über ihn:

"Seinem genialen Geschmack verdankt bie vaterländische Runft, nebst mancherlei Berbesserungen unserer Feuerstellen in öfonomi= schem Betracht, auch eine wesentliche Erweiterung ihres Bereichs in der Umgestaltung unserer Zimmeröfen. Wem die Erfahrung gezeigt hat, wie viel leichter es ist, bloßen Ziergeräthen eine gefällige Form zu geben, als zum täglichen. Gebrauch bestimmte, einen undankbaren Stoff erheischende Dinge dem Auge angenehm darzustellen, der wird bem überwiegenden Talent des Berblichenen vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen, und erkennen, wie verdienstlich es war, bei unsern einst unförmlichen Feuertopfen die Rugbarfeit mit einem der Eleganz entsprechenden Aeußern dergestalt zu vereinigen, daß dieser Gegenstand bes häuslichen Bedürfnisses, mehr oder weniger verziert, von nun an in den Wohnzimmern und Prunkfalen biefiger Gegend sowohl als des fernen Nordens, als ein wirklicher Schmuck auftrat. Indem seine Erfindung bald häufige Nachahmung fand, ward unserer Stadt durch ihn, als den Verfeinerer, Anordner und Verfertiger bieses neuen Handelsartifels, eine bedeutende Ausdehnung dieses nüglichen Erwerbzweiges.

Den vollständigsten Beweis aber davon, was Schophoven im Gebiete des Schönen zu leisten vermochte, gaben seine berühmten Blumenvasen. Diese Arbeiten, als Muster der Zeichnung, Anordnung und Beredlung der, in der Natur oft ungefälligen, Formen übertrifft wohl nirgend eine Produktion aus dem vielleicht hiezu ungünstigsten aller Materiale, dem Eisen. Diese Dokumente seines Geschmacks, einer ehrenvollen Stelle in Kunstsammlungen nicht unwerth, sind zu bekannt, als daß wir es nöthig erachten, ihnen weitläusiger das Wort zu reden.

Auch scheint sein Genius das baldige Wiederausleben unseres na= tionalen Baustyls (uneigentlich der gothische genannt) geahnet zu haben; denn längst vorher, ehe denselben der Zeitgeist, mit politischen Einwir= fungen im Bunde, zum Styl des Tages erhob, sahen wir schon von unserm Schophoven, der ihm die gebührliche Würdigung widersahren ließ, einzelne Theile der Architestur, im nämlichen Style gedacht und mit magischer Wirfung angeordnet, den Gebäuden aus jener Zeitpe= riode geschmackvoll anpassen: ein Beleg dazu, daß sein Künstlersinn das Vorzügliche seglichen Zeitalters zu schätzen und zu benutzen wußte.

Möge sein Beispiel im Gebiete der Kunst bei den ihn nun überlebenden Ausübern seines Gewerbes ähnlichen Eifer für das Nütliche

14,000

und Schöne erwecken, damit die von ihm mit so vielem Erfolg geöff= nete Bahn weiter verfolgt und nebst dem physischen Zwecke auch dem Geiste durch ähnliche Produkte Erwärmung werde."

Zu seinen bewunderten Meisterstücken gehörte ein großer Schlüssel, welchen er für die Schmiedezunft gemacht hatte. Als Köln am 9. Juni 1811 die Geburt des Königs von Rom seierte, wurde derselbe in dem Festzuge von den Mitgliedern dieser ehemaligen Junft getragen; in einer gleichzeitigen Beschreibung der Festlichkeit heißt es: "Die Schmiede trugen ihren großen meisterhaft geformten und von unserm Künstler Schophoven gezierten Prachtschlüssel."

Schoreel, Johann. Ein kurzer Aufenthalt Schoreel's in unserm Köln gestattet mir, seinen berühmten Namen der Künstlerfolge in diesem Werke anzureihen. Sein Leben sindet man in Carel van Mansber's Malerbuche (Schild.-B. 234—236.). eben so aussührlich als anziehend in den Einzelnheiten beschrieben, und der Frau Johanna Schopenhauer (Joh. v. Eyck u. s. Nachs. II. 39—89.) verdankt man eine gewandte deutsche Bearbeitung danach. Indem ich auf die Schriften Beider verweise, beschränke ich mich auf einen einfachen Umriß.

In der Nähe der Stadt Alfmaar in Nordholland liegt ein Dorfchen, welches Ban Manter Schoorel, Jacob de Jongh (Het Leven d. Schild. I. 191-204.), von bem bie spätere, in's neuhollandische übertragene Ausgabe seiner Lebensbeschreibungen ber Maler herrührt, aber Schoorl nennt; hier wurde Johann am 1. August 1495 geboren. Wilhelm Cornelis zu Haarlem, Jacob Cornelis zu Umsterdam und Johann de Mabuse waren nacheinander seine Lehrer. ber junge Maler die Wanderschaft an, und suchte in vielen Städten der Fremde die tüchtigsten Meister auf, um bei ihnen zu arbeiten und von ihnen zu fernen; zuerst verweilte er in Köln, bann in Speier, Straßburg, Basel und Nürnberg, in welcher lettern Stadt er sich zu dem allgefeierten Albrecht Dürer begab, bald jedoch sich wieder von ihm trennte, indem sie hinsichtlich der damaligen Religionöstreitigkeiten entgegengesetzter Meinung waren. Schoreel fam auf seinen fernern Wanderungen zu einem Freiherrn in Karnthen, auf beffen Schloffe er Berschiedenes malte, und der ihn so liebgewann, daß er selbst ihm die Hand seiner Tochter anbot. Die Aussicht auf eine so glänzende Zu= funft vermochte indessen nicht in bem Bergen bes rein gesinnten jungen Künstlers die treue Liebe zu seiner ersten Jugendfreundin, der schönen Tochter seines ehemaligen Lehrers Jacob Cornelis zu Umsterdam, zu ersticken; er verließ das Schloß und begab sich nach Benedig; von bier aus nahm er an einer Pilgerfahrt nach Jerusalem Theil, wo er Zeichnungen nach den vielen dem heiligsten Andenken geweihten Stellen aufnahm, die er späterhin gerne zu den landschaftlichen Theilen seiner Gemälde benutte. Es war im Jahre 1520 als er wieder in Italien ankam, deffen Hauptstädte er nunmehr besuchte; besonders fesselten ihn in Rom Naphael's 'und Michel Angelo's Meisterwerfe. Um diese Zeit bestieg den papstlichen Thron Adrian VI., ein geborner Hollander, ber unsern Maler als seinen Landsmann mit großer Huld begünstigte. Nach des Papstes Tode, der schon im Anfange seines zweiten Regierungsjahres erfolgte, kehrte Schoreel nach Holland zurück, seine Kunst anfangs in Utrecht ausübend, dann in Haarlem, wo er eine Malerschule begründete, zuletzt wohnte er wieder in Utrecht, wo er am 6. December 1562 gestorben ist. Seine Grabschrift lautet:

#### D. O. M.

Jo. Schorelio, Pietorum sui seculi facilè principi, qui post aedita artis suae monumenta quamplurima, maturo decedens senio, magnum sui reliquit desiderium. Vixit annos 67. menses 4. dies 6. Obijt a nato Christo, Ao. 1562. 6. Decembris.

Von seinen Gemälden macht Ban Mander die folgenden besonbers nambaft:

- 1. Der Zug ber Kinder Ifrael's unter Josua durch ben Jordan, in Holland gemalt mit Anwendung der Zeichnungen, die Schoreel am Flusse selbst aufgenommen.
- 2. St. Thomas, die Seitenwunde des Heilandes berührend. Zu Ban Manber's Zeit wurde bieses Bild noch in der Kapelle auf der Geburtsstätte des Erlösers gesehen, wie ihm mehrere Wallsahrer bezeugt hatten.
- 3. Christus reitet auf der Eselin nach Jerusalem, ein figurenreiches Bild mit Flügeln, für den Dechant Lochorst zu Utrecht gemalt und in der dortigen Domkirche zu bessen Gedächtniß aufgestellt.
- 4. Landschaft mit dem beiligen Grabe, zu dem viele Ritter und Reisenbe zieben, babei des Malers Bildniß. Burbe 1604 im Jacobiner-Kloster oder Prinzenhof zu Haarlem aufbewahrt.
  - 5. Die Bergprebigt bes Beilanbes.
- 6. Das Bilbniß Papst Abrian's VI. zu Rom nach bem Leben gemalt. War zu Ban Manber's Zeit zu löwen in bem von biesem Papste gestisteten Collegium zu sehen.
- 7. Die Taufe Johannis, ein sehr schönes Bild, in welchem einige Frauengestalten mit der Schönheit und Anmuth Ravhael's gemalt sind. Für Simon Saen, ben Comthur bes Johanniterordens zu Haarlem gemalt.
  - 8. Chriftus am Rreuze, für ben Sochaltar ber alten Rirche ju Amfterbam.
- 9. Die vier Flügelbilder an dem aus Holz geschnitzten Hochaltar in der Marienfirche zu Utrecht; eins stellt die beilige Jungfrau mit dem Kinde und St. Joseph dar, ein anderes den Kaiser Heinrich IV. kniend mit dem Bischof Conrad.
- 10. Das Opfer Abraham's, mit Wasserfarben auf Leinwand gemalt, welches König Philipp im Jahre 1549 kaufte und nach Spanien bringen ließ.
- 11—13. Drei Bilber in ber Abtei Marchienen in Artois: ber Martertob bes h. Laurentius, die h. Ursula mit ihren eilstausend Jungfrauen; und die Steinigung bes h. Stephan.
- 14. Ein Kruzifix mit zwei Flügeln, in ber Abtei St. Laes zu Atrecht ober Arras.
- 15. Das Abendmahl, mit lebensgroßen Figuren, welche zum Theil Bildnisse sind, in ber Abtei Grootouwer in Friesland.
- 16. Maria, bas Jesustind bem Priester Simeon im Tempel überreichend; bei bem Haarlemer Runftreunde Geert Willems; Schoterbosch.
  - 17. Ein Mariabild, für König Guftav I. von Schweben.

Von den vorgenannten Gemälden wurden diejenigen, welche in Kirchen der Niederlande ihre Stelle gefunden hatten, zum großen Theil, und darunter gerade die bedeutenosten Werfe Schoreel's, noch zur Lebzeit des Malers im Jahre 1566 durch die Bilderstürmer zerstört.

In der kaiserlichen Gallerie zu Wien befinden sich zwei Bildnisse von ihm, sein eigenes und das seiner Gattin, in lebensgroßen Brust= bildern. Das letztere hat auf der Rückseite die Jahrzahl 1539. (Catal. p. Chr. de Mechel. 168. No. 80-81.)

Das Verzeichniß der foniglichen Pinakothek zu Munchen (172, Nr. 64. 174—175, Nr. 69—71. 176, Nr. 79.) nennt mit seinem Namen:

- 1. Die Rube ber b. Familie auf ber Flucht nach Egypten.
- 2. Der Tob ber Maria.
- 3. Der h. Georg und ber h. Dionys nebst ben knienben Stiftern. (Es ist nicht Dionys, sonbern St. Nicasius.)
  - 4. Die h. Gubula und bie h. Christina nebst ben fnienben Stifterinnen.
  - Dr. 3 und 4 find bie Flügelbilber gur fterbenben Maria.
  - 5. Der h. hieronymus.

ausgezeichnet schöne Bilber, welche mit ber Boifferee-Bertram'schen Sammlung nach München kamen, mit Ausnahme des h. Hieronymus, ber früher Eigenthum meines verlebten Schwiegervaters, bes Friedens= richters Jacob Joseph Rutger Cardauns zu Köln war und von diesem um 1818 an den Pfarrer Fochem für 100 Louisd'or verfauft wurde. Daß diese Bilder von Schoreel gemalt sind, ist nichts weniger als erwiesen, vielmehr darf diese Angabe in Folge neuerer Forschungen zuverläßig für unrichtig gehalten werden. Die sterbende Maria mit ben Flügelbildern — bis zum Anfang biefes Jahrhunderts eine Zierbe ber biesigen Stiftsfirche Sta. Maria im Cavitol, und als solche schon in bem Geschichtswerfe Gelen's (De magn. Col. 329.) gepriesen — ift von einem vortrefflichen kölnischen Meister gemalt, bessen Name, gleich so vielen andern, verloren ging, von dessen Werken sich aber mehrere bis zur Wegenwart erhalten haben und in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden; so bas fostbare Bild im Städel'schen Kunstinstitut zu Frankfurt am Main (Berg. 79, Nr. 111.): ber Leich= nam des Heilandes von Maria und andern Heiligen betrauert, mit bem Bildnisse bes kölnischen Nathsberrn Jobelin Schmitgen, welches ber verlebte Pfarrer Fochem aus der Pfarrfirche Maria in Lysfirchen zu erfaufen gewußt hat, wo es jett burch eine Rovie von Beckenkamp Vater und Sohn ersetzt ist, wie schon S. 29-30 berichtet wurde; ferner eine wiederholte, aber veränderte Darstellung des Todes der Maria mit Flügelbildern, auf welchen dieselben Vildnisse und Schutz= heiligen wie auf dem Münchener Bilde vorkommen, der städtisch=Wall= raf'schen Sammlung zu Köln angehörend. In früherer Zeit bing dieses Gemälde in der Hauskapelle des Rittersitzes der Familie von Haguenay auf bem Neumarft, und bie fnienden Stifter find ein Ritter von Haquenay mit Gemahlin, Sohn und Tochter. Bon dem ge= waltigen Gebäude, das bei Anlage der neuen Richmobstraße vor einigen Jahren größtentheils niedergeriffen wurde, steht noch der schlanke Wallraf (Beitr. 213-214.) hat über das haus und seine edlen vormaligen Bewohner einige geschichtliche Nachrichten gesammelt.

Ein echtes Bild von Schoreel, durch die Namensbezeichnung des Malers beglaubigt, befand sich in der ehemaligen Abtei Steinfeld in der Eifel, und ist gegenwärtig im Besitze des Malers Everhard Bourel dahier, der est um 1840 dort auffand und erward. Dasselbe war
1842 nach München gesandt worden, und hat in dem von Schorn herausgegebenen Kunstblatt (1842, Nr. 6, S. 21—23.) eine aussührliche Besprechung gefunden. Es stellt die Kreuzigung des Heilandes
vor, die Tafel ist oben gerundet und hat 4 F. 6 J. Höhe, 4 F.
2 J. Breite; auf einem Steine im Bordergrunde liest man die un-

verfälschte Inschrift SCHOORLE nebst ber Jahrzahl 1530 darunter. Hinsichtlich des Ausdrucks in den Köpfen, die fast alle in Profil genommen sind, und der Zeichnung sinden sich wesentliche Verstöße vor, dagegen ist die Färbung vorzüglich, auch die Gewänder lassen nichts zu wünschen übrig. Daß dieses Vild und die herrliche Darstellung des Todes der Maria in der Pinakothek von demselben Meister herrüheren könnten, hält der Beurtheiler im Kunstblatt nicht für denkbar.

Ein zweites Bild unseres Künstlers, auf welchem man seinen Namen liest, befand sich in der am 17. August 1848 zur Versteigerung gekommenen Sammlung des Hrn. J. B. Boden dahier; zum Gegenstande hat es den jungen Tobias mit dem Engel, den großen Fisch fangend, und trägt die zuverlässig echte Bezeichnung: Joannes scorell de holandia 1521; es ist 1 F. 8 J. hoch und 2 F. 7½ J. breit. Der Kunstwerth desselben ist nur im landschaftlichen Theile einigermaßen erheblich.

Passant (Kunstblatt von Schorn, 1841, Nr. 13, S. 49—50.) fand in Utrecht eine Madonna mit den Stiftern, ein Bild aus dem ehemaligen Hospital bei dem Wittwenversorgungshause zu Utrecht, jest in der Kunstsammlung des Stadthauses daselbst; der Fuß des Bildes trägt folgende Inschrift:

Hic soror et duo sunt soboles Visscheria fratres: Quos Christo et Matri regula sacra ligat. Hos bonus expressit tanta Schorelius arte Nobilis, ut credi possit Apellis opus.

basselbe ist in ber niederländisch=italienisirenden Weise, folglich nach 1520, in geistreicher Behandlung gemalt; die Umrisse sind etwas scharf.

In derselben Sammlung sind noch 5 lange schmale Taseln mit den Brustbildern von 38-Stiftern, welche alle nach dem heiligen Lande gepilgert waren, mit beigefügten Namen. Die beiden ersten Taseln werben mit vieler Wahrscheinlichseit dem Schoreel zugeschrieben, der auch als der achte auf der ersten Tasel portraitirt ist mit der Beischrift: Heer Jan van Scorel wt Holland, Seildere Vicaris te St. Jans, 1520. Alle Bildnisse auf dieser Tasel sind sehr charastervoll und scharf gezeichnet.

Ahott, Johann, Maler und Zeichner des siebenzehnten Jahrhunderts, dessen Arbeiten, wenigstens theilweise, in Köln entstanden, und nach welchen mehrere interessante Blätter in Kupfer gestochen worden sind:

Ansicht ber Stadt Köln mit weiter Fernsicht, man sieht: "Prawiler", "Nius" und "Dusseldorp", der Vorgrund hat rechts die Ueberschrift: "POLLER KOP", hier siten der Bauer und die Jungfrau mit den Wappen und den Sprüchen: "Halt dich sein | Jungfraw seu | berlich Geistlich | vnd weltlich du | len vm dich." — "Halt dich sest | Keiserlicher | Baur Beim | Reich es sall | Sus oder saur". Ueber der Stadt ("COLONIA AGRIPPINA. Collen am Rhein.") schweben die Schupheiligen S. SEVERINVS. S. GEREON CVM SOCHS. SANCTI TRES REGES. S. VRSVLA CVM SODALIBVS. S. CVNIBERTVS. Ganz unten stehen seche Wappen nebeneinander, überschrieben: HERR BALTHASAR MVLHEM. HERR PETER VO WOLFSKEL. HERR CONSTANTIN VO LISKIRCHEN. HERR PETER THERLAN VO LENNEP. HERR IACOB VON ROTKIRCHEN. HERR CONSTANTIN VO IVDDNN (sic). In der Mitte über dem Wappen steht: Johannes Schott delin. ganz unten an der Randlinie rechts: AAubry seeit. Du. sol. Sehr selten.

-100

Titelblatt zu: FLORES SERAPHICI Auctore R. P. F. CAROLO DE AREMBERG. COLONIAE AGRIPPINAE, Apud CONSTANTINVM MVNICII, Anno 1640. Architestonische Berzierung mit Sinnbilbern; unten links sicht: Joes Schot Fridbergi, pinxit, rechts: Joes Eckard', et Joes Henr'. Lössler fratres secerunt. Fol. (Mäheres über bieses Wert siehe S. 261.)

Die Geschichte ber h. Obilia und bes Kreuzbrüberordens. In der Mitte steht die Heilige, in der rechten Hand eine Fahne, in der linken Pseil und Palme haltend; vor ihr kniet ein Kreuzbruder, darunter folgt die Schrift: S. ODILIAE VRSVLANI COLLEGII CHILIARCHAE DVCTRICIS | ORDINIS S. CRVCIS CAELITVS DATAE PATRONAE MIRACVLOSA | INVENTIO, ELEVATIO, TRANSLATIO. Sechszehn numerirte kleine Abtheilungen mit Vorstellungen aus der Geschichte bieser Heiligen und des unter ihrem Schute stehenden Kreuzbrüberordens umgeben das Mittelbild. In der Höhe steht Christus, etwas tieser links: S. PETRVS. S. QVIRIACVS. und S. PHILIPPVS. rechts: S. ANDREAS. S. HELENA. und S. AVGVSTINVS. Dezeichnet unten: Jo. Schott sigus Lösser Junior seeit. Gr. sol. Die ältern Abdrücke haben über dem Bilde die Widmung an den Canonicus Micolaus de Hannesse mit der Jahrzahl MDCLIIII: Aus den beigefügten Rummern muß man solgern, daß ein erklärendes Textblatt den Kupserstich begleitet.

Das große aus zwei Platten in die Breite zusammengesette Blatt mit ber Neberschrift: COLONIA AGRIPPINA VRBS FLORENTISSIMA VNA CVM AMPLISSIMI SENATORII ORDINIS AC TRIBVVM INSIGNIIS PARITERQVE VRBIS EIVSDEM ANNVA SOLEMNIS THEOPHORIA. In der Mitte ist der Grundriß der Stadt Köln, umgeden von den Wappen der Bürgermeister, welche von 1396 dis 1672 regiert haben; diese Wappen besinden sich, ie vier nebeneinander, auf einem im Haldreise berabhangenden breiten Vandstreisen, in dessen Mitte man oben in größerm Maßstade das Neichswappen sieht. Unten, von zwei Genien gehalten, ist die Abbildung der berühmten, ehemals so prachtvollen großen Frohnleichnamsprozession mit lateinischer und beutscher Unterschrift; legtere lautet: "Ordnung und Procession der Cölnischer Gottestracht, Welche den zweyten Freytag nach Osteren außwendigh vmb der Statt gehalten wirdt." Zu den Seiten erheben sich zwei hohe Säulen, an welchen man die Wappen der zweiundzwanzig Zünste sinder jauf jener zur Linken sieht der kölnische Bauer mit dem neuern, auf der zur Rechten die Jungsrau mit dem ältern Stadtwappen. Unten links bezeichnet: Joh. Schott delineavit, rechts: Lösser Junior sculp. Du. row. sol. Die sehr seltenen alten Abdrücke haben links die Adresse des Gerhard Albenbach; auf den neuern, die gewöhnlich unrein abgedruckt sind, liest man an deren Stelle: Gostat Excudedat Ciues Coloniae. Ich besitze einen solden neuern Albruck mit einem unten angestedten Streisen, welcher in oberer Reibe achtundzwanzig, in unterer nur sünst Wappen der von 1673 die 1753 zur Regierung gesemmenen kölnischen Bürgermeister als Fortschung enthält.

Titelblatt zu: Christliche Hausbaltung. Französisch von De Glen, verteutscht von Ambrosius Kolb, 1677 bei Wilhelm Friessem in Köln gebruckt. Es ist mit bildlichen Borstellungen in vielen kleinen Abtheilungen verziert, und hat die Bezeichnung: Schot inv. AAubry sc. 4.

Schreiner, Johann Georg, Lithograph, zu Merglstetten in Würtemberg 1801 geboren. Nachdem er sich in Stuttgart im Zeichenen geübt hatte, begab er sich nach München, um sich der Lithographic zu widmen. Schon hatte er sich durch tüchtige Leistungen befannt gemacht, als ihn die Gebrüder Kehr für das 1832 von ihnen in Köln begründete Institut anwarben, und so wurde Schreiner von da bis 1837 unser Mitbürger.

Die hier von ihm ausgeführten Platten sind folgende:

Die Regelbahn, nach Pistorius. S. 141/2 3. br. 18 3.

Die Lautenspielerin, nad A. Schmibt. S. 161/2 3. br. 13 3.

Der heilige Franziskus von Affisi, Die Bundmale empfangent, nach P. P. Rubens. S. 20 3. br. 13 3.

Die trauernden Juden zu Babylon, nach Bendemann. S. 12 3. br. 18 3. (Gemeinschaftlich mit B. Weiß.)

Die heilige Familie, nach Raphael. S. 181/2 3. br. 13 3.

Die heilige Maria, nach S. Heß. S. 61/2 3. br. 5 3.

Der Abschied bes Refruten, nach Beaume. S. 10 3. br. 8 3.

Pater Abraham a Sta. Clara, Bruftbild. S. 10 3. br. 8 3.

Schreiner begab sich nach der Auflösung der Rehr'schen Unstalt wieder nach München. Andere Arbeiten dieses geschickten Künstlers, die er theils vor, theils nach seinem hiesigen Aufenthalte gefertigt bat, sind:

König Lubwig I. von Baiern im Krönungeornate, nach J. Stieler. Fol.

König Lubwig I. von Baiern, nach Riegel. Fol.

Königin Therese von Baiern, nach bemfelben. Wegenstud.

Pauline, Bergogin von Naffau, nach Lepbolb. Fol.

Göthe mit bem Briefe König Ludwig's in ber Hand, nach Stieler. Gr. fol.

Friedr. Nüdert, nach P. Gareis. Fol.

Christustopf, nach J. Schlothauer. Gr. fol.

Die beilige Familie, nach bemfelben. Gr. fol.

Betende Mabonna, nach S. Solbein. Fol.

Das Abendmahl, nach L. ba Binci (und R. Morghen's Kupferstich). Du. imp. fol.

Die himmelfahrt Christi, nach C. hermann. Imp. fol. (Gemeinschaftlich mit Engelmann.)

Aurora, nach P. Cornelius. Gr. qu. fol.

Die Erziehung bes Achilles, nach Regnault. Fol.

Die Entführung der Dejanira, nach Guibo Reni. Gegenstück. (Beibe Blatter nach Bervic's Rupferstichen.)

Sta. Cacilia, nach S. Beg. Gr. fol.

Luther als Bibelüberseper mit Melandthon, nach G. König. Gr. fol.

Der Tob Luther's, nach bemfelben. Fol.

Die Frescomalereien ber fonigl. Allerheiligen-Hoffapelle zu München von H. Heß und ben unter bessen Leitung mitwirkenden Künstlern J. Schrandolph, E. Koch und J. B. Müller. Vierzehn hefte mit 43 Blättern. Gr. roy. fol.

Neue Zeichnunge Schule nach classischen Borbilbern ber Gegenwart. München, 1845. Fünf hefte mit 30 Blättern. Ron. fol.

Ansicht bes Barmer-Thales. Nach der Natur gez. vom Artillerie Obersten Stietz. Auf Stein gez. v. J. C. Schreiner in München. mit ber Abresse: Verlag v. W. Hassel in Elberseld. Gr. qu. fol.

Schroot, Goldarbeiter und Emailleur, ein geschickter kölnischer Künstler, der um 1750 arbeitete. In dem Beiblatt der Kölnischen Zeitung Nr. 6 von 1819 sinde ich ihn als den Verfertiger einer vortrefslichen Kirchenlampe bei den Karthäusern genannt, an welcher man die zwölf Apostel nach Ban Dyck in ansehnlicher Größe emaillirt sah. Auch von Wallraf, in einer Anmerkung zu seinem Feiergesange auf Hardy, wird Schroot gerühmt.

Schugt, Joseph Anton, ein Nacheiserer Schophoven's in fünstlichen Schmiedearbeiten. Seiner wird in einem Berichte im Mercure du département de la Roër (1811, Nr. IX, S. 279) mit vielem Lobe erwähnt. 1822 war er noch am Leben. Schuirman, Heribert, Maler zu Köln und im Jahre 1618 von Seiten der Malerzunft gewählter Nathöverwandter. In letterer Eigenschaft betheiligte er sich bei einem Bergleiche mit dem Steinmetzenamte, durch welchen die von dem Bildschneider Johann Tilmanni veranlaßten Streitigkeiten geschlichtet wurden.

Schulmeister, Johann Peter Joseph, Stück- und Glockengießer zu Köln, den das 1798 bei Haas und Sohn erschienene "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" nennt.

Schulmeister, Matthias, ebenfalls Glockengießer zu Köln, bewohnte im Jahre 1798 ein Haus an der "Bäckergaffel."

Schult, Gerhard, Maler aus Köln, der sich auf der Akademie zu Düsseldorf ausgebildet hat und seit längern Jahren daselbst verweilt. Er malt Genrebilder und Bildnisse. Die Ausstellung des kölnischen Kunstvereins von 1840 wies zwei Bilder von ihm auf:

Der Religionsunterricht. H. 1 F. 5 Z. br. 1 F. 4 Z. (Nr. 111a b. Cat.) Die Vermählung. H. 1 F. 5 Z. br. 1 F. 4 Z. (Nr. 111b b. C.)

Anulte, J. C., Zeichner zu Köln, von dem man 1847 in der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins ein Bildniß sah. (Nr. 398 d. Cat.)

Schumacher, Matthias, ein kölnischer Historienmaler, war einer der bessern hiesigen Künstler seiner Zeit; er starb um 1760. Sein Sohn, ebenfalls Matthias heißend, wurde 1781 zum Bannerherrn der Malerzunft erwählt, und lebte noch als solcher 1793 — war sedoch kein Maler. In der St. Upostelnkirche sieht man zwei große, in die Breite gesormte Bilder, auf Leinwand gemalt, von Schumacher; das eine stellt Christus vor, wie er die Berkäuser aus dem Tempel treibt, und trägt unten links auf einem Täselchen die Bezeichnung: "Matthias | Schumacher | del. et | pinxit." Das andere, den Heiland auf dem Delberge betend.

Nach ihm wurde in Rupfer gestochen:

Ein bischöfliches Wappen mit reich verziertem Schilbe; in der Höhe auf einem fliegenden Bandstreifen die Devise: POST PRAELIA VICTOR; unten links bezeichnet: Schumacher delin: rechts: Wyon sculp: Kl. fol.

Schunck, Johann Heinrich, Steinmet, den das "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" 1798 als Bewohner eines Hauses an St. Peter nennt. Er lebte noch 1813.

Schurman, Unna Maria von. Zur Zeit als das blutige Schwerdt des Herzogs von Alba in den spanisch-niederländischen Provinzen zur Ausrottung des Neuerungswesens in Religionssachen wüthete, und dadurch zahlreiche, zum Theil sehr vornehme Flüchtlinge nach Deutsch-land auswanderten, kam die der reformirten Lehre zugethane, reiche abelige Familie von Schurman nach Köln. Aus der Ehe Friedrich's von Schurman mit Eva von Harff wurde hier am 5. November 1607

die berühmte Tochter geboren, deren Geschichte ber Gegenstand bieser Abhandlung ift.

Schon in ber zartesten Jugend, als ihr bie Grundlehren ber Religion beigebracht wurden, zeigte Unna Maria von Schurman ein für bie Vorstellungen ber Frommigfeit besonders empfängliches Gemuth; Die Lebensbeschreibungen der ältern dristlichen Martyrer riffen sie zu einer solden Begeisterung bin, daß fie vor allen Unnehmlichkeiten bes Lebens fich nach der Ehre eines so glorreichen Opfertodes sehnte. Sehr früh erhielt sie auch die vorbereitenden Kenntnisse in mancherlei Wissenschaften und Sie pflegte in bemfelben Zimmer zu verweilen, in welchem ihre ältern Brüder in der lateinischen und französischen Sprache unterrichtet wurden, und erregte Erstaunen als fie, die unbeachtete Buborerin, bei Gelegenheiten dasjenige mit fester Kundigkeit herzusagen wußte, was dem Gedächtnisse und den Fassungsfräften Jener Schwierigkeiten verursacht batte. Ihr Bater, ein scharffinniger und gelehrter Mann, ließ sie darauf unbeschränkten Antheil an dem Unterrichte nehmen, und las mit ihr, als sie ein kaum eilfjähriges Madchen war, außer ber Bibel, die Schriften Seneca's, Homer's und Virgil's, in welchen fie auf das genaueste bewandert wurde; einige Abhandlungen bes erstge= nannten Philosophen übersette fie in verschiedene Sprachen. ten sich ihre Reigungen frühzeitig an die höhern Lebenszwecke, und die ihrem Geschlechte gemeinlich wie es scheint angebornen Gebrechen eitler Putliebe und der Sucht nach flüchtigen Vergnügungen wichen vor ihr.

Für die Kunst legte sie ein wunderbares Talent an Tag. sechsten Jahre schnitt sie sehr fünstliche Figuren aus Papier, welche Erwachsene nicht nachzumachen vermochten; die zierlichsten weiblichen Handarbeiten, besonders bas Stiden, erlernte sie auf nur flüchtige Anleitung, und gelangte in raschem Verfolg im Zeichnen, Malen, Vilbschnißen in Holz und Elfenbein, Kupferstechen, Singen und Spielen auf musikalischen Instrumenten zu großer Geschicklichkeit. Das Bilbniß ihrer Mutter, ihr eigenes, so wie das eines ihrer Brüder schnigte fie mit einem gewöhnlichen Meffer aus Buchsbaumholz, und zwar so vortrefflich, daß der Maler Gerard Honthorst, als er das lettere sab, ben Werth desselben auf tausend Gulden schätte. Schöne Verzierungen grub sie mit bem Diamant in Glas und Rriftal. Ruch im Wachsbossiren that sie sich bervor; besonders bewunderte man in dieser Gat= tung ihr eigenes Bildniß nach ber Darstellung bes Spiegels; es war, wie Sandrart (T. Acad. ersten Bandes Th. II.S. 375-376.) fagt, "fo fünstlich gebildet, daß man die Ebelsteine am Sals für natürlich hielte, das es schiene, als ob die Augen sich verwendeten, und daß die Haare geringelt hiengen, als wann sie flatterten." Sie batte dazu die Beischrift gedichtet:

> Non mihi propositum est humanam illudere sortem, Aut vultus solido sculpere in aere meos: En nostram effigiem, quam cerâ expressimus! Atqui Materiae fragili mox peritura damus.

So gibt sie selbst (Evxdyqua I. 20.) diese Verse an, wonach die bei mehreren ihrer spätern Biographen vorkommenden Abweichungen zu be-richtigen sind.

Mit ihren Angehörigen war sie 1615 nach Utrecht gezogen, wo sie sich Anfangs mit Vorliebe der Dichtkunst widmete. In ihrem vierzehn= ten Jahre richtete sie eine lateinische Elegie an den berühmten hollan= dischen Dichter Jacob Cats, dessen Lob als Staatsmann und als Dichter sie in fließenden und geistreichen Versen besang. Cats fand so viele liebenswürdige und tugendhafte Eigenschaften an ihr, daß er in der Folge ihr seine Hand anbot; doch schlug sie diese Ehre aus, indem sie den Entschluß gefaßt hatte, ihr Leben in Absonderung von vielem Umgange und unvereheligt zuzubringen. Sie folgte hierin dem abmahnenden, noch auf dem Todesbette bringlich wiederholten Nathe ihres Vaters, dessen tieser Welt- und Menschenkenntniß nicht entgehen konnte, wie die sie beherrschende Reigung zur Gelehrsamseit und zu den Künsten den Abssichten des Ehestandes widerstrebte.

Nachdem 1620 zu Franecker ihr Bater, und bald barauf auch ihre Mutter gestorben waren, begab sie sich unter den Schutz eines in Utrecht wohnhaften Dbeims von väterlicher Seite. Sie überließ sich nun gänzlich ihrer unersättlichen Wißbegierde; alles wovon sie glaubte, daß es ihrem Beiste eine nügliche Bereicherung gewähren fonne, suchte sie sich zu eigen zu machen. Bu erst gab sie ihrer Sprachenkenntniß bie aus= gebreitetste Erweiterung; grundlich redete und schrieb sie bebräisch, sama= ritanisch, arabisch, chaltäisch, sprisch, äthiopisch, türkisch, persisch, griechisch, lateinisch, italienisch, spanisch, französisch, englisch, beutsch und In der hebräischen, lateinischen, griechischen, französischen und holländischen Sprache bat man Briefe und Gedichte von ihr, die burch Reinheit und Schönheit bes Ausbrucks merkwürdig find. So ausgerüstet, durchlief sie das Feld der Geschichte, der Philosophie und der Theologie; auch die Kenntniß der Erdbeschreibung, der Aftronomie und ber Alterthumsfunde verband fie bamit. Den vornehmsten Gebrauch von allen tiesen Wissenschaften machte sie zu ihren theologischen Korichungen; ber Theologie erfannte fie ben erften Rang unter ben Wiffenschaften zu, da sie die ihren frommen Gesinnungen gemäßeste war. Sie erlangte eine außerordentliche Fertigfeit, die Grundsätze ihrer Kirche vorzutragen und zu vertheidigen, so daß selbst berühmte Theologen nicht verschmäbten, ihre Meinung über ben Sinn gewisser Stellen ber beiligen Schrift zu erfragen.

Bei allen ihren ausgezeichneten Gaben und Kenntnissen würde sie jedoch, außer in Solland, fast unbekannt geblieben sein, wenn die Wünsche ihrer Bescheidenheit erfüllt worden wären. Nur zu ihrer eigenen Beredlung und für den Umgang mit einigen ausgewählten gelehrten Freunden übte sie ihren Geist in den Wissenschaften; drum bat sie auch sehr ernstlich den Arzt Johann van Beverwyck, gemeintich Beverovicius genannt, mit welchem sie einen Brieswechsel unterpielt, als er die Absücht äußerte, ihr seine lateinische Abhandlung "Bon der Bortrefslichkeit des weiblichen Geschlechts" durch eine Zuschrift öffentlich widmen zu wollen, dieses zu unterlassen. Allein die beständigen Aufforderungen ihrer Freunde, welche zum Theil auch ihre Lehrer gewesen waren, des Gisbert Boetius, Andreas Rivetus, Friedrich Spanheim und Beverovicius nöthigten sie gleichsam, vor der Welt aufzutreten. Daher geschah es, daß sie 1636 ein zur Beglückwünschung

der neuerrichteten hohen Schule zu Utrecht verfaßtes lateinisches Gebicht voll großer Schönheiten und bichterischen Feuers burch ben Druck bekannt werben ließ. Bon 1638 an erschienen mehrere andere fleine Auffäge von ihr, welche die genannten Gelehrten ihr abzulocken ge= wußt hatten, um sie zu veröffentlichen. 3hr Ruhm erreichte nun balb eine unbegrenzte Ausbreitung, so daß sie von allen Seiten als eine Mundererscheinung betrachtet, von Vielen fast vergöttert wurde. größten Gelehrten in Solland, barunter Salmasius, G. 3. Bossius und Heinstus, traten mit ihr in Briefwechsel; andere, wie Boetius, Hornbeck und Cloppenburg dedizirten ihr theologische Schriften; die Ausländer bezeugten ihr eine gleiche Sochachtung durch Briefe und burch öffentliche oder perfönliche Merkmale: Auch wurde ihr mehrmal bie Auszeichnung zu Theil, daß sie den Besuch von Versonen vom bochiten Range empfing: 1645 von der Königin Maria Gonzaga von Polen; 1651 von ber Königin Christine von Schweben, beren Bildnif sie während der Unterhaltung meisterlich entwarf. Anna, die Königin von Böhmen, und ihre Tochter Luise wechselten bäufig Briefe mit ihr. Unter ben Ehrenbezeugungen, welche ihr erwiesen worden find, muß auch die genannt werden, baß ihr in ben Borfalen der Universität Utrecht ein besonderer Sit errichtet wurde, von wo aus sie ungeffört den Vorlesungen beiwohnen konnte; zuweilen soll sie gar bei den Redefampfen mitgestritten haben.

Eine ihrer ersten und merkwürdigsten Untersuchungen, durch welche die Welt einen rühmlichen Begriff von ihrem Geiste und ihrer Wissen= schaft bekam, war auch die natürlichste, welche sie unternehmen konnte: eine Vertheidigung der Nechte ihres Geschlechts an das Studiren und an eine ausgebreitete Gelehrsamkeit. Andreas Nivetus, ein nahmhafter Theolog, gab dieselbe zuerst 1638 zu Paris heraus; eine vermehrte Ausgabe ist folgende Leydener:

Dissertatio de ingenii muliebris ad doctrinam et meliores litteras aptitudine; accedunt quaedam epistolae ejusdem argumenti. Lugd.=Bat. ex offic. Elzeviriana, 1641. 12.

Colletet bearbeitete eine französische Uebersetzung.

Bor dem tiefer durchdringenden und reifer überschauenden Urtheile der Männer müssen die von ihr dargelegten Unsichten natürlich vielsfachen und begründeten Widerspruch sinden; selbst Rivet äußerte ihr mancherlei Bedenklichkeiten und Meinungsabweichungen, worauf sie ihm das Geständniß ablegte, sie habe zwar die Nechte des Frauengeschlechtes im Allgemeinen verfochten; sedoch wolle sie nicht behaupten, das Biele daraus geeignet seien, denselben Unwendung zu geben.

Ihr lateinisches Schreiben an Beverovicius "Bom Ziele des menschlichen Lebens und vom Schicksale" wurde 1639 zu Leyden gedruckt. Man hat davon eine 1678 erschienene deutsche Uebersetzung mit dem Titel: Der Markstein vom Ziel und Zeit unsers Lebens.

1648 erschienen, herausgegeben von Friedrich Spanheim, ihre gesammelten kleinen Schriften: Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, prosaica et metrica. Diese erste seltene Ausgabe ist, wie auch die
zweite von 1650, zu Leyden gedruckt. Es folgten: 1652 eine zu Utrecht;

Tayout.

1672 zu Leyden; 1700 zu Wesel (?); 1723 zu Dresden, mit Anmerkungen von Jonas Gelenius und mit einem Anhange von Gedichten und Briefen eines deutschen Frauenzimmers: Henriette Catharina Gersdorf; die letzte endlich veranstaltete 1749 zu Leipzig eine gefrönte Dichterin: Traugott Christ. Dorothea Löber, welche eine Vorrede und erläuternde Anmerkungen beifügte, dagegen mehreres von dem Inhalte unterdrückte.

Nach der Befanntmachung der kleinen Werke trat sie von der Bühne der Gelehrsamkeit ab, anfänglich sich die edelmüthige Bestimmung gebend, den beiden Schwestern ihrer Mutter, welche in hohem Alter und dabei erblindet und frank waren, Auswartung und Pslege zu verschaffen. Die Sorgen der Haushaltung, auch ein gewisser Ueberbruß an ihrer großen Berühmtheit, die ihr vielsache Belästigungen zusog, veranlaßten sie ihren ausgedehnten Briefwechsel einzuschränken und allmälig sich desselben fast gänzlich zu entledigen.

Familienangelegenheiten führten sie 1653 in ihre Geburtsstadt Köln zurück; sie verweilte hier zwei Jahre lang, wodurch das Gezrücht in Aufnahme kam, daß sie zur römisch-katholischen Kirche übergetreten sei; ihre Glaubensgenossen waren nicht wenig erfreut, dasselbe durch ihre Rückfunft nach Utrecht widerlegt zu sehen. Bald darauf wohnte sie einige Jahre, entfernt von aller Gemeinschaft mit der Welt und unter beständigen Uebungen der Andacht, mit ihren Berwandten in dem Dorfe Lermonde bei Vianen. Eine Neise nach Deutschland und der Schweiz, welche 1661 ihr Bruder Johann Gottschalt von Schurman unternahm, führte den Anlaß zu der bedaurenswerthen Rolle herbei, in welcher sie sich am Ende ihres Lebens zeigte.

Auf seiner Reise war bemselben in Genf der berüchtigte Johann de Labadie, chemals Jesuit in Bordeaux, ein heuchlerischer Religionssfanatiser, bekannt geworden, und verblendet pries er Diesen seiner Schwester als den Begründer einer neuen, gereinigten Glaubenslehre. Diese Schilderung flößte ihr eine so vortheilhafte Meinung von dem neuen Apostel ein, daß sie sich an einem Einladungsschreiben betheiligte, welches denselben 1666, angeblich zum Besten der niederländischen Kirche, nach Middelburg berief. Labadie wurde in ihrem Hause aufgenommen, ihr zur Schwärmerei vorbergestimmtes Gemüth wurde leidenschaftlich für ihn begeistert, so daß sie ihn nicht mehr verließ und bei seinen Bertreibungen aus Stadt und Land seine treue Begleiterin blieb. 1672 famen die Labadisten nach Altona, wo sie im folgenden Jahre ihr lestes Werk:

A. M. à Schurman ETKAHPIA seu melioris partis electio. Tractatus brevem vitae ejus delineationem exhibens. Altona ad Albim. Ex officina Cornelii van der Meulen. Anno Claiactamil. St. 8. 207 Seiten.

berausgab. Sie spricht darin mit Efel und Abschen von dem Ruhme, den sie früher unter den Gelehrten erlangt habe, widerruft und verwirft alle ihre Schriften, und bekennt sich mit Stolz zu der Lehre der Labadisten. Daß auch Diese sie zum Gegenstande ihrer besondern Berehrung erhoben, konnte, außer der Rücksicht für ihren weltberühm=ten Namen, zugleich aus dem Grunde nicht fehlen, weil ihr großer Reichthum der von Labadie geforderten Gemeinschaftlichkeit des Ber-

mögens unter seinen Anhängern bestens zu Statten fam. Die Trophäen ihres Ruhmes: alle auf sie verfaste Lobgedichte, so wie die Briefe der namhaftesten Gelehrten überlieferte sie den Flammen. Nach dem 1674 erfolgten Tode des Labadie, verließ sie 1678 mit den Predigern und Anhängern desselben Altona, und ließ sich zu Wiewarden, einem großen Dorfe in Westfriesland, nieder; hier endete sie in eben diesem Jahre am 4. Mai ihr Leben. Cornelius de Jongh, in seinen Reisen (1797), erzählt, daß sie in einer gewöldten Gruft begraben liege, und daß man noch auf den heutigen Tag ihre Leiche unverwesen sehe. Die Aussage einiger Schriftsteller, daß sie mit Labadie vermählt gewesen sei, ist unwahr.

In dem Kreise der gelehrten Frauenzimmer nimmt Unna Maria von Schurman eine hervorragende Stelle ein; weder die ältern noch die neuern Zeiten haben Eine ihres Geschlechtes aufzuweisen, welche an Vielseitigkeit der Kenntnisse ihr gleichzustellen wäre. Auch hörte sie nie auf, eine redliche Christin zu sein, wenngleich sie, geblendet von einer Vollkommenheit, welche ihr die Religion nicht vorschrieb, am

Schlusse ihres Lebens auf Irrwege gerieth.

Von ihren Leistungen als Künstlerin ist nur weniges auf die Nachwelt gekommen, wovon sie mit Sicherheit als Urheberin anerkannt ist.
Man schreibt ihr schön gemalte Stücke mit Blumen, Früchten, Insekten und Bögeln, bald in Del-, bald in Wasserfarbe, serner Heiligenbilder und Bildnisse zu. Brulliot (D. d. M. I. 90. Nr. 709, u. III. App. I.
Nr. 100.) ist geneigt, das Monogramm Nr. CXVII, welches er auf einem
Mariabilde, von einem Blumenkranze umgeben, fand, auf sie zu beuten. Vor einigen Jahren sah ich ein in der Weise der holländischen
Schule gemaltes lebensgroßes männliches Brustbild auf Holz mit dem
Monogramme Nr. CXVIII nebst der Jahrzahl 1637, welches aus
ihrer Familie herrühren, einen ihrer Brüder vorstellen, und von ihr
gemalt sein sollte. Letzteres gewann auch durch den Umstand an
Wahrscheinlichkeit, daß der Ausführung etwas Gesuchtes, den Umrissen
eine gewisse Härte eigen war, was auf eine minder geübte, wenn man
will weibliche Hand schließen ließ.

In Rupfer gebracht hat sie:

Ihr eigenes Bildniß; es ist mit der Radirnadel gearbeitet und mit dem Grabstichel beendet. Nach Huber's (Man. V. 412—413.) Angabe ist es ein Blatt in 4., das Bildniß besindet sich in einem Ovale mit der Schrift: Anna Maria a Schurman, an. actat. XXXIII. clo.lo.CXL. hat die Bezeichnung: A. M. S. sec. und unten liest man:

Cernitis hic picta nostros in imagine vultus: Si negat Ars formam, gratia vestra dabit.

Die Ausführung ist von außerorbentlicher Feinheit.

Das Bilbniß bes Theologen Gisbert Boetius, bezeichnet mit ihrem ganzen Namen, so wie einige andere, kommen nach ber Angabe von Malpe und Bavarel (Not. s. l. Grav. II. 214—215.) in ber von J. J. Boissard herausgegebenen "Bibliotheca chalcographica" vor, wozu auch das vorhergenannte Blatt gehören soll.

Bu ber Kupferstichsammlung bes Barons von Aretin gehörig, verzeichnet Brulliot (Cat. du cab. d'Aretin I. 374.) ferner bie beiben folgenden Blätter:

Das eigene Bilbniß ber Künstlerin, in Halbsigur; in einer Einsassung liest man unten vier Zeilen lateinische Berse, und: A. M. a Schurman sculp. et Delin. 4.

Brustbild eines Mannes von traurigem Aussehen; er trägt einen runden hut und eine Halstrause. In Schwarzkunft gestochen. Kl. 4.

In der Naturaliensammlung des Waisenhauses zu Halle kennt Dreyhaupt (Beschr. d. Saalfr. II. 225.) von ihr das Bildniß des Labadie mit solcher Zartheit in Wachs gefertigt, daß das ganze Gehänge nur die Größe einer Haselnuß hat.

Auch die Handschriften unserer Künstlerin in den verschiedensten Sprachen sind so schön, daß sie als kalligraphische Kunstwerke in den Sammlungen der Liebhaber aufbewahrt werden.

Ihr Bildniß, von Ban Dyck gemalt, befand sich, nach hirsching (Nachr. v. Samml. V. 82.), einst in der Kunstsammlung der Abtei St. Blassen. Bon ausgezeichneter Schönheit ist der seltene Kupferssich von Jonas Suyderhoef nach dem Gemälde des Jan Lievens. Sehr groß ist die Anzahl der Bildnisse von ihr, welche andere Kupferstecher, meist nach dem von ihr selbst gelieferten Blatte, gestochen haben.

Eine Hauptquelle zu ihrer Geschichte liegt in den Selbstgeständnissen in ihrem Werke Evxdyqia, wovon nach ihrem Tode der Schlußtheil:

A. M. à Schurman ETKAHPIA, seu melioris partis electio. Pars secunda, historiam vitae ejus usque ad mortem persequens. Amstelodami apud Jacobum van de Velde. M. DC. LXXXV. St. 8. 206 Seiten.

herausgegeben wurde. Beide Theile, ungleich mehr aber der letztere, gehören zu den literarischen Seltenheiten. Abgesehen von der weit= läusigen Auseinandersetzung ihrer religiösen Ansichten, enthält das Werk ungemein viel Anziehendes; die Erzählung ihrer Kindheit und Jugend, ihres Berhättnisses zu ihren Bewunderern und zu den Gelehrten ihrer Zeit, die Behutsamkeit womit sie ihre Geschicklichkeiten berührt, auch das innige, unverholene Aeußern ihrer Glaubensmeinungen: Alles entfaltet unverkennbar die Reinheit ihres Herzens.

Verschiedene Lobgedichte auf sie findet man gesammelt in der Epigrammatographia provinciarum Germaniae inserioris vom Freiherrn von Hüpsch (Th. II. S. 70—76 u. 96).

Schut, Cornelius, Maler und Kupferäger, geboren zu Antwerpen um 1590, gestorben baselbst um 1660, gehört zu den begabtesten Schülern unseres großen Rubens. Er besaß einen ersindungsreichen Geist, der sich vornehmlich in Allegorien geltend zu machen suchte; die Ausführung zeigt ein ungewöhnliches Fener, wobei er die Korrektheit nur zu sehr außer Acht ließ; seine Färbung erreicht bei weitem nicht die reizende Frische und Kraft, welche den Pinsel seines Meisters auszeichnet; ein dem Auge nicht wohlgefälliger grauer Ton macht sich in Schut's Bildern vorherrschend. Er war ein fruchtbarer Künstler, besonders Antwerpen besitzt eine Menge seiner Werke, unter denen die Fresso-Malerei an der Kuppel der Cathedralfirche, die heilige Jungfrau von Engeln umgeben darstellend, als vorzüglich gerühmt wird.

In Köln muß er sich während eines nicht ganz kurzen Zeitraumes aufgehalten haben, indem die hiesigen Kirchen und Klöster eine große Anzahl Bilder von seiner Hand besaßen, und auch gegenwärtig hat sich noch manches hier erhalten:

# In ber St. Gereonstirche.

In bem Altare ber ersten Seitenkapelle rechts vom Eingange ein sehr schönes Bilb, gewiß eins der vorzüglichsten bes Malers: die h. Jungfrau von sehr vielen Beiligen umgeben, welche ihre Verehrung gegen sie ausdrücken. Der Altarauffat hat die Inschrift:

#### D. O. M.

Omniumque SS Reginae et Sto Mauritio huius Altaris Patrono Gerardus de Pilgrum Sancti Gereonis Canonicus Posuit Ao 1638.

Schut hat bieses Bild, mit einigen Beränderungen, auch eigenhändig rabirt, ein Blatt in fol. mit der Unterschrift: Omnes sancti, et sanctae Dei, | Intercedite pro Nobis. dabei steht finks: C. Schut sec. Man hat spätere Abdrücke, wo unten rechts die Abresse beigesigt ist: A Paris chez J. Ph. Le Bas 1er. Graveur du Cabinet du Roy rue de la Harpe.

Noch ein zweites Gemälbe von biesem Meister besitzt bieselbe Kirche, welches ben Martertod bes h. Gereon zum Gegenstande hat, und für den Hochaltar bestimmt ist; diese Stelle nimmt es jedoch sehr selten ein, indem der innere Raum bes Altaraussapes gewöhnlich offen gelassen wird.

# In ber St. Peterefirche.

In dem Seitenaltare links neben dem Hochaltare: Die Bekehrung des h. Paulus. Den Altar ließ, laut der Inschrift, 1643 Anton Thonet, Kausmann in Köln, zum Andenken an seinen 1637 verstorbenen Bruder Nicolaus Anton Thonet aus Franksurt errichten. Auch dieses Bild hat Schut radirt; das Blatt ist in kl. fol. mit der Unterschrift: Conversio S. Pauli. | Act. Apost. Cap. 9. dabet links die Bezeichnung: C. Schut sec.

### In ber Sta. Urfulafirde.

Das große Gemälbe im Hochaltare, ben Martertod ber h. Ursusa vorstellend. Der Altar so wie das Bild sind ein Geschenk des Weihbischofs Georg Paul Stravius, der Canonich im Ursulastiste war. (Siehe Gelen: De magn. Col. 335.)

In ber Maria-himmelfahrt- (ehemaligen Jesuiten-) Kirche. Mehrere große Bilber von Schut schmucken, abwechselnb mit anbern, ben Hochaltar.

### Im ftabtifden Mufeum.

Ein auf Solg gemaltes fleineres Bilb, die Auferstehung bes Beilandes.

Die Radirungen dieses Künstlers belaufen sich auf 176 Blätter von dem verschiedensten Umfange; sie erschienen gesammelt mit dem Titel: Cornelii Schut Antv. Picturae ludentis genius u. s. w. Ein solches vollständiges Werf werthet Weigel (Kunstcat. I. 20. Nr. 275.) auf zehn Thaler. Zu den Kupferstechern, welche nach ihm gearbeitet haben, gehören Pontius, Natalis, Hollar, Witdoeck, Eynhouedts, Vorssterman, Popels, u. a.

Sein Bildniß, von Van Dyck gemalt, hat Lucas Vorsterman gestochen; unten liest man: Cornelius Schut | pictor humanarum sigurarum maiorum Antverpiae. bann die Namen des Malers und des Ste=chers. Kl. fol.

Er ist nicht mit einem jüngern Cornelius Schut, seinem Neffen zu verwechseln, der in Sevilla als Bildnismaler gelebt hat, und, wie Fiorillo (Mahl. in Span. 231.) sagt, im Jahre 1660 einer der ersten Stifter der dortigen Malerakademie war.

Schwan, Balthasar, Kupferstecher, der im ersten Viertel des siebenzehnten Jahrhunderts zu Frankfurt am Main und zu Köln gearbeitet hat. Die Schriftsteller nennen von ihm:

Der Erzengel Michael unter einem gothischen Bogen stehenb; nach einem Gemälbe von Martin Schön. Kl. 4.

Eine Frau, welche eine Schüssel mit Weintrauben und Brod trägt; h. 8 3. br. 5 3. 3 L. Ebenfalls nach Martin Schön, jedoch ohne bessen Zeichen.

Ropie nach Albrecht Dürer's Bildniß des Philipp Melanchthon, von der Gegenseite, unten sind die beiden Seiten zweier Münzen abgebildet, und links steht: Schwan f. H. 12 3. br. 8 3. 9 L.

Die Erweckung bes Lazarus, nach G. Weper. Balthas. Schwan f. 1619. Caimox exc. Kl. fol.

Die Auferstehung Christi, nach bemfelben; ebenfo bezeichnet. Rl. fol.

100 Blätter in dem Werke: "Strada a Rosberg Künstlichen Abrif allerhand Mühlen. Franksurt, 1617.", theils von Schwan, theils von M. Merian gestochen. Der zweite Theil sindet sich selten.

In einem kleinen Büchlein: Opera exquisitissima Barth. Fonti (Francosurti 1621) sindet man auf der radirten Einfassung des Titels sein Monogramm B. S. se. und auf dem beigegebenen Bildnisse des Herzogs August des jüngern von Braunschweig-Lüneburg den vollständigen Namen.

Bilbniß ber Wehmutter Luise Bourgeois, zu ihrem 1619 zu Oppenheim erfchienenen Gebammenbuche. 4.

Dominicvs Tyscus S. R. E. Cardinalis. 1605 aetatis suae 71. obiit A. 1620. 26 Martij. Halbsigur, schreibend. Balth: Schwan. F. Fol.

In Röln erschienen:

Titelblatt zu: De mercatura decisiones, et tractatus varii, et de rebus ad eam pertinentibus. Coloniae, apud Cornelium ab Egemont de Grassis. Anno 1622. In der Höhe und unten sieht man in kleinen Abtheilungen verschiedene Darstellungen, zu den Seiten stehen die beiben Gelehrten "BARTOLVS." und "BALDVS.", unten links ist das Monogramm Nr. CXIX. Fol.

Agrippinae, Sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem, Anno M.DC.LXXXV. Es ist mit allegorischen Figuren und in der Höhe mit dem Bildnisse des Kaisers Ferbinand II. verziert; unten steht rechts: Balthasar Schwaan secit. Diese ist inzwischen nicht die ursprüngliche Anwendung der Platte, die viel älter sein muß, was auch schwa bildniß des Kaisers Ferdinand II. andeutet, der 1637 gestorben ist. Zudem sieht man aus den Abdrücken, daß die Platte bereits abgenutt war. Die Titelschrift ist mit Typen beigedruckt. Fol.

Noch ist ein Wilhelm Schwan als Rupferstecher um 1634 bekannt, ben man für ben Sohn ober Bruber des Balthafar hält.

Schweiter, Conrad, Maler zu Köln, von dem mir nur bekannt ist, daß er am 19. October 1749 bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen wurde.

Schweitzer, Franz Xaver, ein kölnischer Maler, der die Freskogemälde an der Chorwölbung der Apostelnkirche ausgeführt hat. Am 17. September 1757 wurde er in das Amtsbuch der hiesigen Malerzunft eingetragen; im Mai 1773 ist er gestorben.

Schwelhem, Benedict, Steinmetz zu Köln um 1570, gehörte zu einer frommen Verbrüderung, welche in der Kirche des Antoniter= flosters bestand. In dem Mitgliederverzeichnisse ist er unter den Brüdern aufgeführt, "so von dem Jar (15:)63 biss vff das 70 zutomen seint." Schwoll, Arnold Matthias, Kunststicker, den die "Churfürstlich=Cöllnischen Hof-Calender" auf die Jahre 1770 bis 1791 als Hofsticker nennen.

Selb, Johann Peter, Regierungs-Hauptkassenschreiber zu Köln, daselbst am 20. März 1797 geboren, ein eifriger Dilettant in der höhern Kalligraphie, von dem man eben so sleißig als geschmackvoll ausgeführte große Kunstblätter sieht. Unter Vielem verdient besonders ein Erinnerungsblatt auf die 25jährige Einverleibung der Rheinpro-vinz mit Preußen, welches er dem Könige Friedrich Wilhelm III. einreichte, so wie die Abschrift der Urkunde über die Grundsteinlegung zum Fortbau des Domes am 4. September 1842 durch des jest regierenden Königs Majestät, genannt zu werden. Seine schönen Arbeiten hatten sich der Anerkennung beider hohen Monarchen zu erfreuen. Selb ist auch Besißer einer werthvollen Sammlung mittelalterlicher Miniaturmalereien, die die Ausmerksamseit der Kunstfreunde verdient.

Selke, F., zeichnete 1792 das Bildniß des kölnischen Kaufmannes Friedr. Wilh. Bemberg ("alt 81 Jahr"), welches von Ketterlinus in Kupfer gestochen worden ist; unten Iinks liest man: gezeichnet von F. Selke. rechts: gestochen in Stuttgardt von Wilh: Ketterlinus. Hoskupferstecher. Fol.

Settmann, Carl, Maler aus Köln, der 1823 bis 1824 die Düsseldorfer Kunstschule unter Peter Cornelius' Leitung besuchte. Ein Verzeichniß der Leistungen der dortigen Künstler in Nöggerath's Rhei=nischen-Provinzial=Blättern (Jahrg. 1836. III. 176.) nennt von ihm mehrere Bildnisse und Studien.

Senfrid, Carl, ist mir nur als Zeichner einer von C. B. Becken= famp radirten Abbildung der Gülichssäule befannt, welche bei Gelegen= heit einer am 17. September 1797 in Köln Statt gehabten Feierlich= feit erschienen ist. Das Blatt wurde bereits S. 31 näher beschrieben. Einen Carl Joseph Siegfried (oder richtiger Seyfried) sinde ich am 6. October 1783 bei der hiesigen Malerzunft eingeschrieben.

Senfried, Ferdinand, Maler im Dekorationskache zu Köln, starb am 2. Januar 1828 im Alter von 77 Jahren. Seine Aufnahme bei der Malerzunft geschah am 7. September 1787.

Senfried, Franz, Maler zu Köln, gleich dem Vorhergehenden von großer Unbedeutenheit, starb, 85 Jahre alt, am 26. December 1841. Bei der hiesigen Malerzunft sinde ich ihn am 23. Mai 1787 eingeschrieben.

Senfried, Norbert, wird in "Nouvel Almanac de la Cour de S. A. E. E. de Cologne pour l'année 1782" unter den Hofmalern des Kurfürsten Max Friedrich genannt. Am 25. Juli 1771 war er bei der Malerzunft zu Köln aufgenommen worden.

a samula

Sieberg, Heribert, ein talentvoller Schüler C. B. Beckenkamp's, geboren zu Köln am 2. Mai 1798, gestorben hierselbst am 1. März 1829. Er hat sich besonders dadurch rühmlich befannt gemacht, daß er das Dombild von Meister Stephan im verjüngten Maßstabe der Miniaturmalerei unter Beckenkamp's Leitung nachbildete, und darin ein Kunstwerk lieferte, das von der städtischen Behörde ausersehen wurde, bei Gelegenheit der Vermählung des damaligen Kronprinzen, jezigen Königs von Preußen, im Jahre 1823 dem edlen Fürsten ein Zeichen der Verehrung und freudigen Theilnahme darzubringen.

Für die von Chr. Geerling herausgegebene Sammlung von Anssichten alter enkaustischer Glasgemälde fertigte er einige Zeichnungen, die W. Goebels lithographirt hat:

Zwei Blätter, jedes ein Kirchenfenster mit brei Vorstellungen aus dem Leben bes h. Laurentius. gez. v. H. Sieberg. Lith. v. W. Goebels. Fol.

Petrus' und Paulus, ein Kirchensenster. Gez. v. Sieberg. Lith. v. W. Goebels. Fol.

Siebert, H., Aquarellmaler, von dessen Hand man in der Ausstellung des hiesigen Kunstvereins im Jahre 1845 eine Anzahl Bilder sah (Nr. 304. 305. 354. 428. 429 und 452 d. Cat.); es waren Bildnisse, mit Ausnahme eines einzigen (Nr. 305), welches Odalissen zum Gegenstande hatte. Als Siebert's Wohnort ist Köln angegeben.

Sieburg, Gilles von. Ein Bürger und Goldschmied zu Köln mit Namen Gilles, oder Achilles, oder Willemsen von Sieburg kommt bei Füßli (Kstlrlex. Forts. 1629.) vor, der sich seinerseits auf das deutsche Münzarchiv von Sirsch beruft. 1581 ward derselbe als kurfölnischer Münzmeister zu Deutz angestellt, in welchem Amte er 1586 schon nicht mehr war, und man führte damals Klage, daß er die Münzstempel nicht an den Kurfürsten abliefern wolle. Um 1589 wurde er zum pfälzischen Münzmeister angenommen, aber um 1596 war er auch dieses letztern Dienstes wieder ledig.

Siegen, Ludwig von, der Ersinder der unter der Benennung Schwarzkunst oder Schabkunst bekannten Manier in Aupfer zu stechen, gehört jener mächtigen kölnischen Patriziersamilie Bon Siegen an, die unserer Stadt vier Bürgermeister gegeben hat: Tilman 1490 bis 1499, Urnold I. 1529—1562, Urnold II. 1593—1605, und Johann Wilhelm 1657—1666. Er war der Sohn Johann's, eines Neffen des ältern Bürgermeisters Urnold, welcher Lettere im Jahre 1530 das Lebengut Sechtem, in der Nähe von Köln am fruchtbaren Borgebirge gelegen, fäuslich erworden hatte. Später gelangte Johann zum Besste dieses Gutes, und hier soll sein Sohn Ludwig 1609 geboren worden sein. Dieser bestimmte sich zum Militairstande und wurde 1637 Page des jungen Laudgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel; von 1639 bis 1641 war er Kammerjunker. Kunstübungen, mit denen er sich um diese Zeit viel zu beschäftigen pflegte, führten ihn zur Ersindung der Schabkunst, ohne daß er dieselbe in Cassel bekannt machte. Dann begab er sich nach Holland und mit einem Schreiben vom 19. August

1642 sandte er dem Landgrafen Wilhelm von Amsterdam aus das Bildniß seiner Mutter, der Landgräfin Amalia Elisabeth, in der neuen Kunstmänier ausgeführt, welches seine erste datirte Arbeit ist. Dem fleißigen Nachforschen des Grafen Leon de Laborde (Hist. d. l. grav. en man. noire. 33—52.) gelang es im Archive zu Cassel den Brief aufzuspüren; der auf die neue Ersindung bezügliche Theil des In= halts lautet:

"Weile ich aber gant newe invention ober sonderbahre, noch nie gesehene arth hierinne ersunden von solchem kupster (nit wie von gemeinen mit thausenden) alhier nur etlich wenige wegen subtilheit der arbeit abdrucken lassen koennen, und deswegen nur etlichen zu verehren habe. Als hab zuvorderst ahn Ihr Fuerst gnaden ich billig den Anfang machen und insonderheit deroselben, leuth darunter stehender Schrifft, es underthaenig auch dediciren sollen und wollen, aus diesen Ursachen Erstlich weil J. F. Gnadz als naehster ja einigem Herrn Sohn von regirendem Herren dero Fuerstz Frau Mutter ahndenkens object nit unangenehm sein kan, vors andere, hab ich J. F. Gn. als einen ertraordinari libhabern der Kunst, auch solch ein rar noch nie gesehenes Kunststück vor andere zu underthenigen Ehren zu dedictiren nit vorbei gesoent.

Dieses Werk, wie es gemacht werde, kan noch kein Kupferstecher oder Künstler außdrucken oder errathen, denn wie J. F. Gndz gnedig wissen uff kupfer ist bisher nur dreperley arbeit gesehen worden, als 1. Stechen" u. s. w.

Vor 1654 hatte er einige Zeit in Köln zugebracht und seine Ansprüche auf das Sechtemer Gut zu begründen gesucht; um biese Zeit erschien sein St. Bruno, der die Jahrzahl 1654 trägt und von bedeutendem Fortschritte zeugt. Köln verlassend reifte er nach Bruffel, wo er mit dem funstliebenden Prinzen Rupert von der Pfalz bekannt wurde, dem er sein Geheimniß anvertraute. Der Pring schritt eben= falls zu Versuchen in der neuen Kunstgattung — aber mit Unrecht ist es geschehen, daß ihm verschiedene Schriftsteller das Berdienst ber Erfindung beigelegt haben. Fehlt es boch nicht an vollgültigen Beweismitteln, die diese Ehre zu Gunften Ludwig's von Siegen außer allen Zweifel stellen, so der im Auszuge oben mitgetheilte Brief, dann, wie wir weiter unten sehen werden, die eigenen Angaben desselben auf seinen Blättern, und endlich das Zeugniß seines Zeitgenossen, des sachfundigen Sandrart's (T. Acad. ersten Bandes Th. I. 101.), der sich über "die also genannte Schwarze Kunst in Kupfer zu arbeiten" wie folgt ausspricht:

Der erste Ersinder dieser Kunst ware Anno 1648, nach besichlossenem Teutschen Krieg, ein Hessischer Obrist-Leutenant, Namens von Siegen: welcher auf solche weise Ihro Durchl. der regirenden Frau Wittib von Hessen-Cassel Contrasät in halb Lebens-Größe wie auch den Prinzen von Dranien, gebildet. Nach solchem haben Ihr. Durchl. Prinz Robert, Pfalzgraf bey Rhein, als die in der Zeichen- und Mahlerey Kunst persect

erfahren, diese Wissenschaft herrlich und zu solcher Vollkommen= heit erhoben, daß darinn ein mehrers nicht zu erfinden ist." u. s. w.

Bald ging die Kenntniß der neuen Kunstersindung auch auf Undere über und Siegen trat von der Ausübung derselben zurück, als
er durch größeres Talent und Geschicklichkeit seine Leistungen überboten
sah. Im Range eines herzoglichen Oberst-Wachtmeisters hielt er sich
zu Wolfenbüttel auf; doch mußte er in seinen letzen Lebenssahren nochmals nach Holland reisen, um sich in Erbschaftssachen als Sohn des
Johann von Siegen auf Sechtem auszuweisen; 1676 waren diese Verhältnisse geordnet und er konnte nach Wolfenbüttel zurücksehren, wo er
um 1680 sein Leben beschlossen hat.

Die Blätter von ihm, welche Graf Laborde beschreibt, sind:

- 1. Amalia Elisabeth Landgräfin von Hessen; unten die Widmung an ihren Sohn den Prinzen Wilhelm VI. mit dem Schlusse: estigiem ad vivum a se primum depictam novoque jam sculpturae modo expressam dedicat consecratque L. a S. ao. Dni. CIOIOCXLII. H. 16 3. dr. 12 3. Die zweiten Abdrücke sind von 1643; hier lautet die Schluszeile der Dedication: cratq. L. à S. Ann. Dnj. CIOIO.CXLIII. Eine lithographirte Kopie dieses Vildnisses gab Graf Laborde seinem Werke bei.
- 2. Eleonora de Gonzaga, Gemahlin Kaiser Ferdinand's III; nach G. Honthorst. L. à Siegen Inventor secit 1643. H. 19 3. 3 L. br. 15 3. 6 L.
- 3. Wilhelm Prinz von Oranien; nach G. Honthorst. L. a Siegen Inventor secit 1644. H. 1 F. 7 J. 4 L. br. 1 F. 3 J.
- 4. Augusta Maria, Tochter König Carl's von Großbrittanien; nach G. Honthorst. L. a Siegen Inventor fecit 1644. Gegenstück zum vorigen.
- 5. Ferdinand III. römischer Kaiser. Lud. Siegen in Sechten ex ... pinxit novoq. a se invento modo sculpsit Anno Domini 1654. H. 1 F. 3 J. 7 L. br. 1 F. 1 L. Es gibt zweite Abbrücke, welche in ber einen Ecke ber Basis bas Monogramm L.S., in ber andern die Jahrzahl 1654 haben.
- 6. Der heilige Bruno in einer Grotte kniend. In honorem Sti. Brunonis conterranei sui totiusque Cartusiae Ordinis kecit L. a S. jn S. Ao. 1654. H. 11 3. br. 6 3. 11 L.
- 7. Die heilige Familie, nach Annibale Carracci; unter ber Debication: Ludovicq a S. novo suo modo lusit.

Dilvius, Anton, auch Silvyns ober Sylvius Antonia=
nus genannt, der Xylograph mit dem Monogramme Nr. CXX, soll um
1525 zu Antwerpen geboren sein. Seine zahlreichen Holzschnitte, durch
ihre seine und reinliche Aussührung vortheilhaft bekannt, dienen verschiedenen Büchern zur Ausschmückung, welche theils zu Antwerpen,
theils zu Köln erschienen sind; aus diesem letztern Umstande läßt sich
folgern, daß er sich einige Zeit in unserer Stadt aufgehalten habe.
In Antwerpen fertigte er zwanzig Blätter zu einer 1553 bei Johann
Steelsus in 4. gedruckten, Kaiser Carl V. zugeeigneten spanischen
Uebersezung des Chevalier delibere von Dlivier de la Marche; die Mehrzahl seiner dortigen Arbeiten sindet man in Verlagswerfen der Plantinischen Buchhandlung, z. B. in den oft aufgelegten Sinnbildern
des Johann Sambucus, den Fabeln des Gabriel Faernus, einem Horarium von 1565, den botanischen Schriften des Rembertus Dodonäus,
u. a. welche bis um 1580 bei Plantin gedruckt wurden.

Zu Köln erschienen 1555 im Verlage der Erben Arnold Virck= mann's zum erstenmal seine freien, etwas vergrößerten Nachbildungen des Holbein'schen Todtentanzes in 53 Blättchen. Der Beifall, den sie fanden, war so groß, daß eine Menge Auflagen, bald mit lateinischem, bald mit deutschem Texte\*), sich rasch gefolgt sind. Fivrillo (Zeichn. R. in Deutschl. IV. 117—174.), der zuerst eine Literatur dieses berühmten Werfes, sowohl der verschiedenen Abdrücke des Originales als der Nachbildungen, aufzustellen versuchte, kannte bei weitem nicht alle kölnischen Ausgaben. Zu den ihm unbekannt gebliedenen gehört auch eine von 1572, welche ich besitze; die 14zeilige Tstelschrift lautet:

IMAGINES | MORTIS. | HIS ACCESSERVNT | EPI-GRAMMATA, è Gallico idiomate à | Georgio Aemylio in Latinum translata. | AD HAEC, | MEDICINA ANIMAE, tam ijs, qui firma, | quam qui aduersa corporis valetudine | praediti sunt, maximé necessaria. | QVAE his addita sunt, sequens pagina | demonstrabit. | COLONIAE, | Apud haeredes Arnoldi Birckmanni. | ANNO 1572. St. 8.

Das Dasein dieser Ausgabe wird von Massmann (Lit d. Todtent. 38.), der sie von Jöcher und Abelung angesest fand, in Zweisel gezogen; er scheint eine Verwechslung mit der ihm befannten Virckmann's schen Ausgabe von 1573 vermuthen zu wollen. Mir liegen Beide vor. Das Monogramm trifft man fünsmal an, auf dem 15. Bilde: Die Abtissin, 17: Der Domherr, 18: Der Richter, 25: Die Alte, und 45: Der Blinde. Mit Ausnahme von 16: Der Edelmann, sind alle von der Gegenseite des Originals.

Gemäß einer Angabe R. Weigel's (Kstlag.=Cat. VIII. 53. Nr. 8714.) hätte unser Kylograph zwei verschiedene Kopien dieses Todten=tanzes gefertigt; er besaß die einen, welche vergrößert sind, in zwei von Caspar Schept 1558 und 1560 besorgten Ausgaben, wobei kein Druckort angezeigt ist; die andern, verkleinerten, kommen in Wolschaten's: De Doodt vermaskert (1654 bei P. Bellerus zu Antwerpen) vor.

In der 1564 bei Erben Quentel und Calenius erschienenen Prachtausgabe der Dietenberger'schen deutschen Bibelübersetzung sindet man einige von ihm geschnittene Platten; im alten Testamente: Zum 7. Capitel des Propheten Daniel, 1. Cap. des Proph. Hosea, 1. Cap. des Proph. Nahum, 1. Cap. des Proph. Uggeus; im neuen Testamente: 4 Borstellungen zur Offenbarung des Exangelisten Johannes. Sie tragen außer seinem Monogramme zur Mehrzahl auch jenes des Virgil Solis.

Auch in Eder's Compendium catechismi catholici. 1570. so wie in der Ausgabe der Dictenberger'schen Bibelübersetzung von 1582 — beide Werke ebenfalls aus dem Calenius-Quentel'schen Verlage — sind einige der kleinen Holzschnitte mit seinem Monogramme versehen.

Daß in demselben Berlage auch deutsche Ausgaben erschienen sind, ersebe ich mit voller Bestimmtheit aus einem seltenen Bücherverzeichnisse: Quentelianae officinae librorum tam suis typis quam expensis excusorum Catalogus. Coloniae apud Arnoldum Quentelium. Anno Domini M.D.XCVIII., wo in einer zweiten Abtheilung mit der Neberschrift: Arnoldi Birckmanni Haered. Theologici libri, vorkommt:

Imagines mortis, in 8. Latiné et Germanicé.

Es bürften dies diejenigen beutschen Ausgaben sein, welche die gereimte Vorrebe und lebersetzung von Caspar Schept entbalten, bei benen aber weder Druckert noch Berlagsabresse angegeben sind.

Von hübscher Ausführung ist das Berlagszeichen der Erben Arnold Birkmann's. In einem Ovale steht vor einem Baume (Birke), nach links gewendet, die "fette Henne", unter derselben liest man auf einem sliegenden Bandstreisen: ARNOLD BIRCKMAN, und etwas tieser bemerkt man zwischen den Doppellinien des Ovals das Monogramm unseres Aylographen. Das kölnische Wappen, Genien mit Fruchtgewinden, Satyrköpfe ze. bilden die zierliche Umgebung. Etwa 3½ 3. hoch und 23/8 3. breit. Mein Abdruck besindet sich auf dem Titelblatte zu: Loci communes theologiei reverendi viri D. Conradi Klingii. Coloniae apud Haeredes Arnoldi Birckmanni, Anno M.D.LXII. Fol.

Simon von Köln, der Sohn und Schüler des Baumeisters Johann von Köln, zog 1442 mit seinem Bater nach Spanien und hat gemeinschaftlich mit demselben dort mehrere wichtige Bauten ausgeführt. (Siehe Johann von Köln, S. 220.)

Simon, Peter, Steinmetz bei der hiesigen Dombauhütte, erhielt bei der Preisvertheilung 1848 die Medaille in Bronze für Fleiß und Geschicklichkeit.

Singer, N., ein vorzüglicher Stuckaturer zu Köln um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts. Bon ihm sind die schönen Stuckarbeiten in dem Muschelsaale des hiesigen Nathhauses, die er im Jahre 1750 beendigt hat.

Sintige, Johann von, Steinmetz zu Köln, war zweimal vermählt, in erster Ehe mit Cunigunde, in zweiter mit Liveradis. Aus dem Buche "Liber parationum" des Schreins Scabinorum ersieht man, daß er 1378 und 1384 mit Beiden die Erbfolge durch Testamente feststellte.

Sisting, Julius, Maler zu Köln, aus Schwelm gebürtig, ein Schüler Michael Welter's. Auf den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins sah man von ihm:

1843. Ansicht bes Rheinthores in Köln. S. 1 F. 3 3. br. 2 F. (Mr. 112 b. Cat.)

1848. Zwei Fruchtstude und eine mit Blumen. (Nr. 391. 392 u. 479 b. C.)

Sittmann, Leonard Hubert, Maler und Zeichner, geboren zu Köln 1802, gestorben daselbst am 1. Februar 1840. Er hatte zu seiner Ausbildung einige Zeit in Paris und in München zugebracht; nach Köln zurückgekehrt, unternahm er es, unser berühmtes Dombild in Kreidezeichnungen nachzubilden — eine Aufgabe, die er bei seinem mittelmäßigen Talente, troß eines verdienstlichen Fleißes, nur sehr unz genügend zu lösen vermochte. Die Kunsthandlung der Gebrüder Avanzo erwarb die Zeichnungen von ihm, um in Paris Lithographien danach ansertigen zu lassen:

1. Aeußeres Flügelbilb: "Die H. Jungfrau Maria." Augte, Foucaud lithe. Lithie. de P. Ducarme. Gr. fol.

the country

- 2. Aleußeres Flügelbilb: "Der Erzengel Gabriel." Augte. Foucaud Lith. Steindruck von Ducarme in Paris. Unten rechts auf bem Boben im Bilbe hat ber Steinzeichner sein aus ben verschlungenen Buchstaben AF gebilbetes Monogramm angebracht. Gr. fol.
- -3. Inneres Flügelbilb: "Die H. Ursula, | Mit ihrem Bräutigam und Heiligen Gesolge." Augte. Foucaud Lith. Imp: Lith: de Bove, dirigée par Noël anc. & Cie. Gr. sol.
- 4. Inneres Flügelbilb: "Der S. Gercon. | Mit seiner Heiligen Schaar." Lecler Lithe. Steindruck von Ducarme, in Paris. Gr. fol.
- 5. Das Mittelbild: "Die Opferung ber HH. bren Könige. | Gezeichnet von L. Sittmann nach dem in der Domkirche zu Cöln befindlichen Original Gemaelde. | Herausgegeben von Gebrüder Avanzo, in Cöln." Augte. Foucaud Lithoé. Steindruckerey, von Ducarme, in Paris. In der untern Randfassung ist links bas Monogramm AF des Steinzeichners. Qu. rop. fol.

Zu Sittmann's Ehre muß ich übrigens die Bemerkung beifügen, daß die Arbeiten der Pariser Lithographen seinen Zeichnungen bedeutend nachstehen.

Sittmann hat eine Reihe von Jahren in Elberfeld zugebracht, wo er sich hauptsächlich, und nicht ohne Beifall, mit Bildnismalen beschäftigte; seine Krankheit führte ihn 1839 zu seiner Familie nach Köln zurück.

Söckler, ein Rupferstecher, der um 1640 zu Köln gearbeitet zu haben scheint. Bon ihm ist:

Maria mit bem Kinde, unten liest man: Vera essigies Matris IESU Consolatrix assictorum in agro prope KEVELAER Miraculis et Hominum Visitatione celebris. Ao. 1640. links: Söckler sc. rechts: Thomas Bössenbacher Cölln. Fol.

Soentgens, Johann Jacob, ein geschickter kölnischer Maler, ber am 1. März 1668 beim hiesigen Maleramte als Meister einge= schrieben wurde, und im Jahre 1700 seine Thätigfeit noch nicht be= schlossen hatte. In einer Urfunde von 1672 wird er nebst seiner Chefrau genannt, welche lettere Unna Memilia Behoft bieg. Soentgens wußte Gegenstände aus der heiligen Geschichte nicht ohne Wurbe aufaufassen, und bei Allegorien bewährt er die Babe sinnreicher Er= findung; auch seine Färbung hat Anspruch auf Lob. Gin großes Ge-mälde: Das jüngste Gericht, bas er 1695 vollendete, wurde dem Nathszimmer im hiesigen Stadthause zum bedeutungsvollen Schmucke bestimmt; basselbe trägt unten links die Bezeichnung: Joannes Jacob Soentgens inv: et Pinx. 1695. und ift in jungerer Zeit bem städtischen Museum überwiesen worden. Zwei allegorische Bilder von mehrfacher Ber-dienstlichkeit, jedes 1 F. 101/2 3. h. und 1 F. 1 3. br. gehören zu meiner Sammlung. Das eine stellt einen Jüngling bar, ber bie ihm gebotenen Schäße ber Welt verschmäht und bas Kreuz ber Christusnachfolge erwählt; es ist bezeichnet: Johann Jacob Söntgens f. Coll. Das andere einen ergrauten Kriegshelben, welchen bie Tugenben zum himmel geleiten; unten rechts ift es mit bem Monogramme Mr. CXXI nebst dem Zusage: inu. fe. 1681. bezeichnet. Auf einer Stizze, die ich 1839 bei einem hiesigen Gemäldehandler sab, las man: Johann Soentgens 1700.

Einiges wurde nach ihm in Kupfer gestochen:

Allegorische Borstellung mit mehreren Figuren, über welchen brei Sonnen ihre Strablen berabwerfen; unten auf einem Schilbe bie 13zeilige Schrift: ANNUS

432 Somer.

SECULARIS ARCIII-EPISCOPATUS COLONIENSIS, | Haeretica hie purgati, in orthodoxa fide conservati: | Ab Anno M.D.LXXXIII. usque ad Annum M.DC.LXXXIII. | Triplici Sole | ERNESTO, FERDINANDO, MAXIMILIANO HENRICO, | SERENISSIMIS DOMUS BAVARICAE DUCIBUS, u. s. w. Unten links steht: Jo: Soëngen del: Fol. Das Blatt gehört zu einer 1683 bei Peter Alstorff zu Köln erschienenen Gelegenheitsschrift; ber ungenannte Stecher ist ber jüngere Löfster.

Allegorie auf den Tod des Kurfürsten Max Heinrich von Köln. In der obern Abtheilung links Saturn auf eine abgelausene Ubr zeigend, rechts ein todt hingestreckter Löwe, in der Ferne Landschaft mit den Städten Köln und Bonn; unten wird das Wappen des Kurfürsten von zwei Löwen gehalten, und tieser liest man auf einem Schilde die 12zeilige Schrift: SOL IN OCCASU, | Siue | Serenissimus et Reuerendissimus Princeps | MAXIMILIANVS HENRICVS, | Archi-Episcopus Colon. Sac. Rom. Imp. Elector | Vtriusque Bauariae Dux etc. | M.DC.LXXXVIII. die 3. Junij | Bonnae mortuus, u. s. w. Links: Sontgens del. rechts: Thyssens se. Fol.

Allegorie. In der Höhe erscheint, von Wolken getragen, Juno mit dem Psauenwagen nehst drei Genien, die Ordenskette des goldenen Bließes haltend; in der Mitte stehen auf einem hohen Postamente ein Abler und ein Löwe, zur Seite links eine weibliche Figur: SPES PVBLICA, rechts eine andere: SALVS PVBLICA, unten spielende Kinder, wovon zwei einen breiten Blumenkranz halten mit der Inschrist: SPERATA | TEMPORVM | FELICITAS; links: J. Soentgens deli. rechts: Lössler sculp. Qu. 4.

Die Botschaft bes Johannes (nach bem 11. Cap. bes Evangelisten Matthäus). Im Vorgrunde treten zwei Männer zu Christus und halten einen Zettel mit der Frage: Tu es qui venturus es, an alium expectamus? beim Heilande steht: Coeci vident, Claudi ambulant, Leprosi mundantur. Matt. 11. In der Ferne eine Stadt, wo man in einem Thurme den gesangenen Johannes bemerkt, mit den zurückgestehrten Abgesandten sprechend. Unten sinks: J. Soentgens delin: rechts: Lössler seeit. 4.

Maria mit dem Kinde, von sieben Verstellungen in Rundungen umgeben. "Septem Gavdia | Beatae Virginis Mariae | Benedicta es tv silia a domino deo | excelso prae omnibvs mylieridvs | svper terram. Judith 13." unten links: J. Soentgens Inuen. rechts: Ouerradt Excudit Col. Fol. Es gibt spätere Abdrücke mit 3 Zeilen Schrist unter dem Bilde: Der Hochlöbliger Junger Gesellen Bruderschafft u. s. Zum neuen Jahr ausgetragen Anno 1763.

Maria, ein Schwert im Herzen, von sieben Vorstellungen umgeben; Gegenstück zum vorigen. - "Septem Dolores | Beate virginis Mariae | Qvis dabit Capiti meoa quam, et | ocvlis meis fontem lachry | marvm et plorabo die et nocte | Jer. 9." unten links: Ouerradt Excudit Col. rechts: J. Soentgens secit. Fol.

Bielleicht sind die letztgenannten beiden Blätter von Soentgens eigener Hand in Kupfer gestochen, was man aus der Bezeichnung: "J. Soentgens fecit" folgern dürfte.

Somer, Matthias van, Kupferstecher, wahrscheinlich niederländischen Ursprungs, hat in der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts in Köln, Regensburg und Nürnberg gearbeitet. Er stach sehr viele Bildnisse, darunter eine Folge von 67 Blättern: Icones omnium electorum Principum &c. ad Comitia praesentia legatorum ac deputatorum ad viv. express. à Matth. van Sommern Ratisb. 1667. Al. fol. ferner 50 Blätter zur vierten Fortsetzung von J. J. Boissard's Bibliotheca Chaleographica. Auch hat man Heiligenbilder und Landsschaften von ihm. Von seinen Blättern, welche auf Köln Bezug haben oder hier entstanden sind, wurden mir bekannt:

Die b. Ursula; Engel halten ihren Mantel ausgebreitet, unter welchem man ihre h. Schaar knien sieht; im hintergrunde die Ansicht von Köln. Unten rechts bezeichnet: M. V. Somer Invent. Et Fecit. tiefer 5 Zeilen Schrift: S. VRSVI.A CVM SOCIABVS u. s. w. Fol.

Die Enthauptung ber h. Margaretha, nach Johann Touffyn.

Die b. Brigitta, nach bemfelben.

Die b. Scholastica, nach bemfelben.

Mehrere mit figurirten Darstellungen versebene Blumentöpfe, nach bemfelben. Diese 4 Blätter nach Toussyn erschienen in Gerh. Albenbach's Verlag.

Die h. Catharina und bie h. Theresia, 2 Blätter für Overabt's Berlag.

Ferdinandus Archiepiscopus et Elector Coloniensis, Brustbilb in Oval; unten links: M. V. Somer f. 8.

Johannes Christophorus Aldenhosen Juris | Utriusq, Doctor Eminentissimi et Serenis- | simi Principis Electoris Coloniensis Consili- | ari, intim, et ad Comitia Ratisbonae Legatus. Brustbilb in einem Achtect, unten bezeichnet: Matthias v. Sommer ad vivum saciebat Anno 1665. 8.

Petrus Holtzemius J. V. Letus Cmmi. | et Serenissimi Principis Electoris Co. | loniensis Consiliarius et ad praesentia | Comitia Ratisb. Legat, Argentoratensis. 1665. Brustbild in einem Achteck; ohne ben Namen bes Stechers. 8.

Titelblatt zu: Königlicher Creupwegh verteutsch burch F. Andr. Megerle. Coloniae apud Constantinum Munich. 1656. Mit drei Kreuze tragenden Figuren; unten links steht: M V Somer secit. 16.

Auf andern Arbeiten dieses Stechers findet man als Bezeichnung: M. V. S., V. S. F, oder das Monogramm Nr. CXXII.

Das Bildniß des Matthias van Somer hat, nach Füßli's Angabe (Kftlelex. 843.), Nicolaus Haublin in Kupfer gestochen.

Sondermanr, Simon Thad däus, Rupferstecher um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, von dem man sehr viele kleine Heiligensbilder, meist nach Zeichnungen eines J. Weis aus München, sindet. Er führte zwar den Titel eines kurkölnischen Hofkupferstechers, war aber ein Augsburger und scheint auch nur in dieser Stadt sein Fach betriesben zu haben. Ich kenne von ihm die Evangelisten, die Apostel, das Leben und Leiden Christi und Anderes, wobei die Bezeichnung fast immer unverändert lautet: J. Weis del. Monach: C. P. S. C. M. — S. T. Sondermayr Graveur de S. A. S. E. de Cologne Cath: se. exc. A. V.

Spilberg, Gabriel, Maler, soll zu Düsseldorf geboren, und, nach Houbraken (De gr. Schoub. III. 42.), königlich spanischer Hofzmaler gewesen sein. Erispin de Passe hat zu Köln im Jahre 1608 eine Folge von 8 Blättern nach seinen Ersindungen gestochen: Opera misericordiae, worüber S. 320 ein Näheres berichtet wurde. Ferner ersehe ich aus handschriftlichen Nachrichten, daß Gabriel "Spielberg" um 1620 Mitglied der kölnischen Malerzunft war.

Stahl, Adam, Hoffammerrath und Baumeister in Diensten des letzten Kurfürsten von Köln, Maximilian Franz. Man sindet ihn in den kurkölnischen Hoffalendern von 1790 bis 1794 genannt.

Stang, Wilhelm, aus Honnef, seit 1831 Steinmetz bei der hiesigen Dombauhütte, wo er zu den Tüchtigern gehört, so daß ihm bei den Preisvertheilungen in den Jahren 1845 und 1848 Medaillen zuerkannt wurden. Ein von ihm ausgeführtes Grabbenkmal auf dem Friedhofe zu Melaten ist bezeichnet: J. W. Stang.

Stat, Binceng, Architeft zu Roln, ber seine Rrafte bem Dombau als Werkmeister widmet, wobei er sich wesentliche Verdienste erworben hat, die auch bei der Preisvertheilung im Jahre 1848 durch Verleibung ber silbernen Medaille anerkannt wurden. Stat ift ein tuchtiger Zeichner. Mit großem Lobe wurden in Nr. 34 bes Domblattes von 1847 drei Plane, aus 21 Blättern bestehend, besprochen, die er mit seltener Uneigennützigkeit der Gemeinde zu Nippes für ihre beabsichtigte neue Kirche verehrte; der erste ist der einer einschiffigen Kirche in der Korm einer Basilica, ber zweite zeigt eine breischiffige Basilica, und ber britte Zugleich erbot sich ber wackere ist ein einfacher gothischer Kreuzbau. Künstler alle Details zu bem Baue unentgeltlich zu zeichnen und bie obere Leitung ber Ausführung zu übernehmen. Zu Anfang bes Jahres 1849 sah ich von seiner Hand ben Plan zu einem in Köln neu zu erbauenden städtischen Museum — eine Arbeit, die von nicht gewöhn= licher Befähigung zeugt.

Staubesand, Michael, einer dersenigen Steinmetzen bei der biesigen Dombauhütte, welche bei der Preisvertheilung im Jahre 1845 die silberne Medaille erhielten. Seit 1839 ist er beim Dom-werke thätig.

Stegmaner, Anton, Ober-Steinmeppolirer bei der hiesigen Dombauhütte. Bei den Preisvertheilungen in den Jahren 1845 und 1848 fand seine ausgezeichnete Tüchtigkeit durch Verleihung der silbernen Medaille die gebührende Anerkennung.

Stegmaner, Michael, Steinmespolirer bei der kölner Dombauhütte, des Vorgenannten Bruder. Auch ihm wurde, in Ansehung seiner Verdienste, in den Jahren 1845 und 1848 die silberne Preismedaille zu Theil.

Steinberger, Abolph. Ragler (R.=L. XVII. 278.) berichtet: "Steinberger, R., Kunstliebhaber in Cöln, bekleidet daselbst die Stelle eines Oberbürgermeisters. Im Kunstblatt 1839 fanden wir ihn als Maler erwähnt." Und nun was das Kunstblatt (von Dr. Schorn, 1839 Rr. 18) enthält: "Köln. Hier hat sich ein Kunstverein gebildet, der seine erste Ausstellung auf die beiden Monate Mai und Juni d. J. sestgestellt hat . . . . Unter den Ausschussmitgliedern sieht man viele unter Künstlern wohlbekannte Namen, als z. B. der HH. de Noël, Dr. v. Groote, Oberbürgermeister Steinberger u. s. w." Ich bemerke hierzu, daß der ehemalige Oberbürgermeister Abolph Steinberger sich nie mit fünstlerischen Versuchen abgegeben hat und auch nie Sammler oder Besitzer von Kunstgegenständen gewesen ist.

Steinen, Melchior von den, Bildhauer zu Köln um 1680. Um 17. October dieses Jahres legte er ein Zeugniß ab in der die Amtöführung des Bürgermeisters Maximilian von Kreps betreffenden Untersuchungssache; in seiner Aussäge heißt es, er "hette bey dem H. Burger-Meister Krepß den Zierath auff die Pforte gehawen ungesehr vier Wochen lang, welche Arbeith er in der Herren Hütten verrichtete. Das Wapen hatte in deß Hn. Burger-Meisters Hauß auff das Schildt gehawen."

Steinfurde, Johann von, Steinmetz zu Köln um das Ende des 14. Jahrhunderts, wahrscheinlich aus Steinfurt bei Münster gebürtig. Aus dem Buche "Ab hospitali S. Andreae" des Schreins Niderrich 1368 und 1392 ersieht man, daß er viel Grundvermösen besaß.

Steinle, Johann Eduard, geboren zu Wien 1810, ift als einer ber bedeutenbsten Maler ber religiösen Schule in Deutschland anerfannt.' In den Jahren 1843 und 1844 führte er, unter Mitwirfung ber Maler Hellweger und Moralt aus München, die Freskomalereien in den Gurtbogenfeldern des Domchores in Köln aus, wozu er die Ent= würfe vor Ende 1842 vollendet hatte. Die Gurtbogenfelder des hohen Chores sind von verschiedener Größe. Die größten Felder befinden sich an den Langseiten, an diese reihen sich zwei fleinere an, die fleinsten Telber umschließen im Sechseck ben Altar. Durch biese architektonische Unordnung gewährt das Presbyterium einen von der übrigen Kirche Der Raum um ben Altar erscheint viel febr verschiedenen Eindruck. lichter, leichter, durchsichtiger als die übrigen Räume der Kirche. Diese verschiedenen Flächen in den Gurtbogen hat Steinle mit einer bewunderungswürdigen Ginficht und Sinnigfeit zu seinen Compositionen zu benugen gewußt, so baß sich seine Engelchöre dem Gebäude nicht nur in feiner äußern Gestalt und seinen Raumen nach, sondern auch in Beziehung auf die mystische Bedeutung völlig anschließen. an letteres dürfte bei der auffallenden architektonischen Anordnung dieses heiligsten Raumes der Kirche wohl zu denken sein.

Die Cherubim, Seraphim und Thronen umgeben zunächst bas Beilig= thum, den Altar - Die Cherubim flammend, roth, Die Seraphim blau, licht, wie es der traditionelle Typus vorschreibt. Es sind groß= artige Köpfe von wunderbarem Ausbruck, ohne Leiber, mehrflügelig, von einer ergreifenden Wirfung, das Gefühl von der Beiligfeit des Ortes mächtig erregend. Un diese mittleren sieben Felder schließen sich zu beiden Seiten in den größer werdenden Gurtbogen große Engelsge= stalten an, die der Künstler so angeordnet hat, daß die der driftlichen Borftellung naber ftebenden und gleichsam vertrauteren, die Erzengel Ga= briel, Michael und Raphael mit ben befannten Attributen, so wie bie Schutzengel, welche die Kirche lehrt, lettere in ermahnender, lohnender, wehrender, schützender Stellung an beiden Seiten des Chores sich der Bemeinde nähern. Und was foll ich endlich von den lieblichen, rub= renden und wiederum erhaben feierlichen Gestalten selber sagen? Wenn sich Steinle's hoher Schönheitsfinn bereits in so vielen Compositionen erwiesen, so hat er boch nirgends das hier Beleistete überboten. Reichthum der Erfindung in Formen und Motiven, Präcision und klarer Vortrag und ein tiefes frommes Gefühl, wie wir es nur in Werfen ber begabtesten und begnabigtsten Manner ber driftlichen Kunft antreffen, stellen biese Engelchöre neben das Bedeutendste, was wir kennen. Die Engelgestalten haben eine Höhe von 11 Fuß rheinisch. Gleich ben alten Wandbildern, die sie ersetzen, erhielten die Gemälde gepreßten Goldgrund und die Bogenräume werden von far=
bigen Bändern in Blau, Gold und Roth begrenzt — Farben, welche
in allen Verzierungen des hohen Chores wiederkehren." (Köln. Dombl.
1843, Nr. 36.) Zu den Kosten hatte Se. Majestät der König groß=
müthigst die Summe von tausend Friedrichsd'or bewilligt und der
Dombauverein die fehlenden 3233 /3 Thaler zugeschossen.

Ausführliche Nachrichten über Steinle's Lebensverhältnisse und Werke findet man in Nagler's Künstler-Lexicon (XVII, 299—303.). Irrig aber heißt es dort in Beziehung auf seinen Aufenthalt in Köln, er habe auch die Temperabilder hinter den Chorstühlen des hiesigen Domes restaurirt.

Stempelius, D. G., wird irrthümlich für den Kupferstecher einiger guten Kopien aus Albrecht Dürer's Leiden Christi gehalten, welche in dem 1680 bei Wilhelm Friessem zu Köln erschienenen Gebetbuche: Preces ac meditationes piae, per Georgium Scherer in spätern Abdrücken vorkommen; es sind folgende Vorstellungen:

- 1. Seite 13. Christus betet am Delberge; unten links Durer's Monogramm und bie Jahrzahl 1580, unter bemfelben steht: D. G. Stempelius sie: cu.
- 2. S. 22. Die Gefangennehmung; oben in ber Mitte steht: D. G. Stempelius si: cu: 1580; unten in ber Mitte Durer's Monogramm nebst 1508.
- 3. S. 26. Christus vor Caiphas; unten in ber Mitte: D. G. Stepelius tie: cur: rechts: 1580. Dürer's Zeichen und Jahrzahl sind weggelassen.
- 4. S. 38. Die Dornenfrönung; oben links: 1512, unten in ber Mitte: R D S AE 14, rechts Dürer's Monogramm und auf bemselben Täfelchen zugleich: D. G. ste: si. cu 1580.
- 5. S. 76. Christus in ber Vorhölle; oben in ber Mitte: 1512, unten links Durer's Zeichen, unter bemselben: D G Stempelius sie: cu: 1580.
- 6. S. 78. Die Auferstehung; unten etwas nach links Dürer's Monogramm, bie Jahrzahl 1512 und: stepel: sie cur, asles auf bemfelben Zettelchen; gegen rechts steht: 1580. Sämmtliche Blätter sind von der Gegenseite der Originale, von benen sie an Umfang nur sehr wenig abweichen.

Das dem Namen des Stempelius beigesetzte "sieri curavit" zeigt genugsam an, daß Dieser nicht selbst der Stecher ist, sondern daß er nur den Stich machen ließ. Bei Brulliot (D. d. M. I. 33, Nr. 239 u. III. 45, Nr. 289) werden hingegen die verschiedenen Bezeich=nungen mit der auffallenden Ungenauigkeit nachgebildet, daß man das sie: cu:, si: cu: oder sie: cur: in ein "secit" verwandelt sieht, und so konnte es nicht fehlen, daß Stempelius seitdem als Kupserstecher in Geltung gekommen ist.

Gerhard Stempelius, aus Gouda in Holland gebürtig, war Canonifus im St. Georgsstifte und Domvicar zu Köln, auch furfürstlicher Mathematifer. Er ist der Verfasser eines 1587 erschienenen geographischen Werfes: Itinerarium Belgicum, auch sinde ich von ihm ein Schriftchen: Geographica descriptio territorii et dominii Kerpensis et Lommerschum genannt, das in demselben Jahre erschienen sein soll. Daß er ein Freund der Kunst und Beschüßer der Künstler war, ersieht man nicht nur daraus, daß er die obigen Blätter nach Dürer ausführen ließ, die, wie es nach der Bezeichnung auf Nr. 4: "RDS AE 14" scheinen muß, einen talentvollen erst vierzehnjährigen Künstler zum Stecher haben (siehe am Schlusse die unbekannten Monogrammisten) — sondern auch andere Zeugnisse bestätigen seine Kunstliebe. So gab er dem Kupferstecher Johann Sadeler, als dieser in Köln angekommen war, den Auftrag zu einem kleinen Ecce homo=Vilde, das die Bezeichnung trägt: D. Stempelius siz cu= (siehe S. 396), und Crispin de Passe widmete ihm eine Folge von vier schönen Blättern, die wir S. 321 bereits kennen lernten.

Stephan, Meister, der Maler unseres berühmten Dombildes und somit der bedeutendste Künstler, welchen die altkölnische Schule aufzuweisen hat. Die Nettung seines Namens ist den so genauen Nachrichten zu danken, welche Albrecht Dürer über die von ihm in den Jahren 1520 und 1521 nach den Niederlanden unternommene Neise in seinem Tagebuche aufgezeichnet hat. Im Auszuge, in so weit sie die Stadt Köln betreffen, wurden dieselben S. 99—100 mitzgetheilt; die hierher gehörige Stelle lautet:

"Item hab 2 weiß pf. von der Taffel aufzu= sperren geben, die Maister Steffan zu Cöln ge= macht hat."

und mit Recht wird diese Stelle auf das Dombild bezogen, das ehebem den Altar der Rathskapelle schmückte und durch seine außerordentliche Schönheit wohl geeignet war, einen großen Ruf zu erlangen und die Künstler und Kunstfreunde zur Beschauung und Bewunderung heranzuziehen. Solches bezeugen auch mehrere ältere vaterstädtische Schriftsteller; so sagt u. a. 1572 Georg Braun bei Beschreibung der Stadt Köln im ersten Bande seines Städtebuches (Bog. 38):

"Ex opposito (praetoriae domui) sacellum est, vbi quondam Judaeorum Synagoga fuit . . . In quo tabula tanto artificio facta conspicitur, vt eam excellentes pictores, summa cum voluptate contueantur."

und 1645 Gelenius (De magnit. Col. 633), in seinem Berichte über biese Kavelle:

"Pictura maioris arae Deiparam, & Sanctos Euangelicos Magos, caeterosque Vrbis tutelares exhibens, artificij et nominis celebritate solet in sui spectationem artis eius admiratores Coloniam accire."

ohne daß diese Schriftsteller, zu deren Zeit die Kunstschäße unserer Stadt noch unangetastet waren, ein anderes Werk der Malerkunst in gleichem Maße hier hervorzuheben gewußt hätten, und sicher kann es auch nur der vorzüglichste der hiesigen Maler gewesen sein, dessen Name dem Andenken Dürer's so werth geworden war.

Mit der Stelle aus Dürer's Tagebuch ist nun folgende Erzählung aus Matthias Quad's "Teutscher Nation Herligseitt" (S. 429) in Verbindung zu bringen:

"Ich hab — fagt Duad — vor neunzehn Jahren bey einem Goltschmit gearbeitet, welcher ein alter, kunstreicher vund wol

Locale

bewanderter Man gewesen, der erzalt vff ein zeit wie er von fundtbaren leuthen verstanden hette, Albrecht Durer ist im binabziehen durch ein gewaltige und nahmhaffte Statt kommen, welche dis mael nicht zu nennen stebet, alba ward ihm (villeicht mehr aus hofirung gegen Maximiliano, bann aus liebe ber funft) ein berliche und ausbundige schone Tafel gezeigt unnd gefragt was ibn bauon bauchte: fundte Albrecht Durer faum vor groffer verwunderung sein gedunden bauon aussprechen. ba saaten bie herren zu ihm: Dieser man ift albie im Spital gestorben (beim= lich bem Durer ein stich gebenbe, als was sie arme fantasten fich mit Ihrer funft boch bunden lieffen, die so ein armliches leben Ei, sprach Durer, des mögt Ihr Ewch wol furen müsten). beruhmen, wirdt Ewch ein feine ehr fein nach zu reben, einen folden Mann, burch ben Ihr einen rubmlichen nahmen bettet erwerben funnen, also verächtlich vnnd elendig bin zu weisen."

Durch mehrere Umstände wird fast jeber Zweifel entfernt, bag sich dieser Vorfall in Köln zugetragen habe. Sehr bezeichnend ist Duad's Benehmen, wo er bemantelnd fagt: "ein gewaltige und nahmhaffte Statt, welche bis mael nicht zu nennen ftebet", wozu ihn nicht leicht eine andere Rücksicht bestimmen konnte, als Schonung für die Stadt seines vieljährigen Aufenthaltes, für Köln. Dann fällt die Zeitangabe, wann ihm die Erzählung von dem Goldschmiede gemacht wurde, eben in die erste Zeit seines hiesigen Aufenthaltes: 1609 schrieb er "vor neunzehn Jahren", es geschah also 1590, und die Daten, welche ich auf seinen Arbeiten, unter andern auf ben Rarten Mr. 45, 51 und 52 in dem Fasciculus geographicus antreffe, beweisen, bag er schon 1589 zu Köln für den Berlag bes Johann Buffemacher Landfarten gestochen bat. Auch die Angabe, daß Dürer beim "binab= gieben", also bei seiner Reise nach den Riederlanden, in die nicht zu nennende Stadt gefommen sei, trifft fur Koln zu. Sind wir bemzufolge hinsichtlich des Ortes überzeugt, so muß hinsichtlich des Gegen= standes in obiger Erzählung Quad's ein ferneres wichtiges Zeugniß au Gunften bes Dombildes einleuchten, nämlich badurch, bag "bie Herren" es waren, welche die "herliche und ausbundige schone Ta= fel" zeigten, ein Titel, welchen man in Köln nur ben Burgermeistern und ben Mitgliedern des Senates gab — und eben in ber Rathsfapelle war das Dombild ehemals aufgestellt. Nachdem wir aber aus dem Borstehenden erfahren haben, wie die äußern Lebensverhältnisse bes Meisters Stephan beschränft, ja selbst fümmerlich gewesen sind, kann es nicht befremben, wenn die Schreinsbucher ober sonstige bas Gigenthum betreffende Urfunden aus der Zeit, in welcher er lebte, sei= nen Namen verschweigen.

Jur Charafteristif des Künstlers bemerkt Passavant (Kunstr. 411): "Dieser unmittelbare Nachfolger von Meister Wilhelm erscheint in seinem frühsten mir befannten Werke, dem Altar aus Heisterbach, als dessen unbezweiselter Schüler. In seiner weitern Ausbildung strebte er nach einer größern Individualität; seine weiblichen Köpfe haben ganz die rundliche Bildung, welche man unter den Schönen in Köln und der Gegend antrifft; dabei verstand er ihnen einen großen Liebreiz zu

geben. In seinem letten mir befannten Werke, dem jüngsten Gerichte in dem kölner Museum, ist ein gründlicheres Studium des Nackten bemerkdar. Mehr sonderbar, als schön sind seine kleinen schwebenden Engel zu nennen, welche, blau gekleidet, sich in ein mageres, flatterndes Gewand endigen; die Form ihrer Flügel ist schmal und zugespist, gleich den Flügeln der Schwalben, während die von Meister Wilsbelm mehr rundlich sind und in einzelne geschweifte Federn endigen. Seine Proportionen des menschlichen Körpers sind etwas kürzer, als die bei seinem Vorgänger."

Noch erhaltene Gemälde von bem Dombild-Meister oder, wie wir annehmen, Meister Stephan sind folgende:

1) Altar aus der Benedictiner-Abtei zu Heisterbach bei Bonn. Es sind nur noch Fragmente davon befannt, wozu, nach einer Consiectur des Professors Moster, folgende Bilder gehören: Die einzeln in gemalten Tabernafeln stehenden Apostel mit dem h. Benedict und dem h. Bernhard, ehedem in der Boisserée'schen Sammlung, sest dem Könige von Baiern gehörig; sodann aus dem Leben Christi die Verstündigung und Christus auf dem Delberge an demselben Orte; ferner zwei Bilder im Museum zu Köln, und zwei, welche verdorsben wurden.

Nach der (wohl etwas fühnen) Combination desselben Forschers war es ein Altar mit Doppelslügeln. War er geschlossen, so zeigte sich auf dem einen Flügel die h. Ursula mit ihren Jungfrauen und der h. Gereon mit seinen Gefährten. Bei der ersten Erössung sah man auf vier großen Tafeln, sede in vier Abtheilungen, sechszehn Darstellungen aus dem Leben Christi, welche mit der Verfündigung ansingen und mit dem Tode der Maria endigten. Bei der zweiten Dessnung erst zeigte sich das Junere mit einem großen Mittelbilde, das nun verloren gegangen ist und wohl Christus und Maria darstellte. Auf den innern Flügelbildern befanden sich dann die noch erhaltenen Apostel= und Heiligen=Gestalten, in gemalten goldenen Tabernafeln stehend. Ucht davon sind, je 2 und 2, durch Lithographien in dem Boisserée'schen Werfe herausgesommen. Diese einzelnen Figuren haben zum Theil sehr gelitten.

2) Die Altartafel mit Flügeln, welche sich ehemals in der Rathsfapelle befand, jest gewöhnlich "Das Kölner Dombild" genannt, und im Dome in der sogenannten Agnes-Rapelle, worin sich das Grabmal der h. Irmgardis befindet, aufgestellt. Dieses köstlichste Gemälde der altkölnischen Schule trägt die Jahrzahl 1410, worin wir Wallraf beitreten; auf jeden Fall stimmt diese Zeit mit seiner Behandlungs-weise überein. Schlegel und Wallraf haben tressliche Beschreibungen davon geliefert, die hier nicht übergangen werden dürfen.

"Die alte Stadt Kölln, sagt Ersterer (Sämmtl. Werke, VI. 196—207), welche unter ihren ehemals mehr als hundert Kirchen, die grössere Anzahl beynah, als bedeutende und wichtige Denkmahle und Kunstwerke der höhern Architektur anführen darf, so daß an diesen allein sich wohl eine vollständige Geschichte der gothischen Baukunst entwickeln ließe, nach allen ihren Verschiedenheiten und Veränderungen von den ältesten Zeiten an die zu jener höchsten Vollendung des baukunstleris

schen Styls, ben man am hiesigen Dome bewundern muß; die Stadt Kölln ist, trot aller Zerstörungen und gewaltsamen Beränderungen, welche der Krieg, und alles, was darin, besonders die Kirchen und Klöster, erleiden mußten, mit sich geführt hat, auch jetzt noch an alten Gemählden vielleicht nicht minder reich, als sie dem Kenner alter Bau-funst merkvürdig seyn muß.

Und diese Gemählbe sind altdeutsche Gemählbe, eine eigne für sich bestehende Schule, reicher, umfassender, als es vielleicht je eine im füdlichen Deutschlande gab; eine Schule, welche zugleich die innige Verbindung und Einheit der altdeutschen und altniederländischen Mahhier findet man Bilber, welche man ben Ieren augenscheinlich beweist. besten holbein's an die Seite segen barf, andre in Durer's Urt, und wieder andre aus der Schule des End; bann viele andre, welche weit alter find als alle diese Meister, eine Menge Verschiedenheiten, die jum Theil das Beste jener drey großen Stammväter und Urheber ober Epochen ber beutschen Schule in sich vereinigen, ober boch die Kamilienähnlichkeit mit diesem ober jenem nicht verkennen lassen, wenn gleich sie auch ihr Abweichendes und Eigenes haben. Es würde schwer seyn, nur die verschiedenen Manieren aufzuzählen, welche sich an ben ältesten Bildern eines unbestimmten Alterthums deutlich unterscheiden und auf eben so viele ausgezeichnete Meister schließen lagen.

Der alte Kunstsinn scheint sich hier länger erhalten zu haben, als irgendwo sonst; und noch sett bewährt sich derselbe durch eine allgemeine Liebhaberen, mit Sinn und Kenntnis verbunden, und durch eine mannich= fache Neigung zum Sammeln, welche besonders auf das Alterthümliche gerichtet ist. Die meisten dieser Vilder, selbst aus schon spätern Zeizten, sind auf Goldgrund und auf Holz gemahlt; bisweilen ist auf das Holz eine Leinwand geleimt und auf diese wieder ein Gipsgrund geztragen, welches die Farben besonders dauerhaft erhält. Die Farbenpracht ist sast die Farben bewunderungswürdig; das Blau durchaus Ultramarin und auch die andern Farben sind nach Berhältnis die köstlichsten und glänzendsten.

Die meisten dieser Gemählbe sind jest so, wie sie während des Krieges und nach der Zerstörung der Kirchen und Klöster erst verschleus dert und dann wieder aufgesucht und gerettet worden, noch mehrenstheils zerstreut und einzeln in Privatsammlungen aufgestellt, deren es hier mehrere und in ganz verschiedenen Fächern bedeutende giebt; von denen auch die meisten sehr zweckmäßig angelegt, und auf ein bestimmtes beschränktes Ziel gerichtet sind, daher sie sich schon von selbst in die kunstegeschichtliche Ordnung einreihen. Die sehrreichste unter diesen für die Kunstegeschichte wird wohl die Sammlung des gelehrten Kanonisus Wallraf seyn, wenn sie erst geordnet worden; denn dieser Mann, der alle diese Dinge zum besondern Gegenstande seiner Nachforschungen gemacht hat, ist besonders darauf ausgegangen, eine vollständige Reihenfolge der föllnischen Schule aufzustellen von den ältesten Zeiten durch van Eyck's Schule, Dürer's Urt, Holbein und dann Hans van Uchen bis auf die späte Zeit, da die Köllnischen Mahler nach Rubens und van Dys sich bildeten.

Von dem ganzen Reichthume dieser höchst merkwürdigen Kunstalterthümer würde es nur nach einer viel weiter eindringenden und ausführlichen

Untersuchung und Durchforschung auf diesem selbst geschichtlich noch ganz unbekannten Theile der deutschen Kunstentwicklung möglich kenn, eine befriedigende und vollständige Nachricht und Beschreibung zu gesben. Für jest wählen wir nur drey Stücke verschiedener Art aus,

um wenigstens einen vorläufigen Begriff zu geben.

Die Krone von allen Werfen ber föllnischen Mablerschule ift ein großes Bild in drey Abtheilungen, sehr reich an Figuren in voller Lebensgröße, auf Goldgrund, welches ehedem in der Kapelle des Rath= hauses befindlich war. Das Mittelstück stellt die Anbetung der heili= gen brey Könige bar, auf bem Seitenflügel rechts steht ber beilige Gereon und seine Kriegsgesellen, auf dem linken die heilige Ursula nebst ihren Jungfrauen und bem beiligen Aetherius, ihrem Geliebten, im Hintergrunde bie Bischöfe St. Kunibertus und St. Geverinus. Es war unstreitig die Aufgabe und Absicht, die sammtlichen Schutheiligen der Stadt hier vereinigt vorzustellen. Dieses Bild ist einzig in seiner Urt, wie auch der unvollendete Dom zu Kölln unter ben gothischen Gebäuden einzig geblieben ift, mehr noch wegen der boben einfachen Schönbeit bes Style als wegen ber Größe ber Anlage. Manche ha= ben ben diesen Bildern auf Durer rathen wollen, bloß weil die hohe Vortrefflichkeit bes Werkes gleich auf den berühmtesten unter allen Ramen der früherhin so wenig befannten altdeutschen Schule führen mochte. Wohl konnten einige von den Nebenfiguren unter den Begleitern ber Magier, in ihrer etwas bizarren Tracht, Stellung und Gestalt wohl allenfalls an jenen Meister erinnern; doch ist dieses eine allgemeine Eigenschaft und Weise aller jener altern Mahler. frische, weiche und fraftvolle Carnation in den Köpfen aber erinnert mehr an Holbein; aber auch diese Treue und Wahrheit ber Auffassung und der Farben gehört der Zeit und dem damals herkomm= lichen alten Styl an, obwohl diese hohe Bollfommenheit darin in allen Zeiten nur das Erbtheil ber auserlesensten Wenigen seyn Der bichte bunkelgrune Borgrund, aus Kräutern gleich= förmig wie ein Teppich gewebt, mit einzelnen eingestreuten Blumden und Weldfrüchten, ift fast wie auf ben End'ichen Bilbern, und fo ift auch das Grade und Ernste ber Gestalten und Gesichter mehr in Von diesem Bilde ganz besonders war es gemeynt, diefer Urt. was ich vorbin von der Bereinigung der bedeutenosten Vorzüge aller jener drev deutschen Meister in Einem Bilbe sagte; welche Borzüge übrigens feineswegs so miteinander streiten, als die Manieren ber verschiedenen italianischen Mahler, welche man wohl sonst nach den langen Kunstrecepten bes Menge in einem wahrhaft classischen und correcten Gemählbe vereinigen zu muffen glaubte. Gin wunderbarer Fleiß der Ausführung und die strahlende Farbenpracht find in diesem Bilbe von einer Vortrefflichkeit, wie es auch auf den besten altdeutschen Bemählden in dem Grade nur aufferst selten gefunden wird. sieht, daß jene Zeit das Köstlichste und das Höchste in diesem Bilde aufbieten wollte, was sie vermochte. Es ist mit größter Liebe vollen= bet; aber es ist auch entworfen im Geist und unter ber Begünstigung ber göttlichen Liebe. Es ist noch etwas barin, was man in den Ge= mählben jener dren Kunftler doch nicht fühlt; die Bluthe ber Unmuth ist diesem beglückten Meister erschienen, er hat das Auge ber Schönheit

gesehen, und von ihrem Hauch sind alle seine Bilbungen übergossen. So allein, wie Angelico unter den ältern, oder Raphael, der Mahler ber Lieblichkeit, unter den neuern Italianern steht, so einzig ist dieser unter ben Deutschen. Er hat die himmlische Fantasie des einen und die hohe Schönheit des andern; in der Aunststufe aber steht er weit über dem Angelico und könnte etwa dem Perugino gleichgestellt werden. Die Mutter Gottes mitten auf dem Throne sigend, von einem langen, dunkelblauen, mit Hermelin gefütterten Mantel umflossen, wird wohl jeden, der sie gesehen, an die Raphael'sche Maria in Dresden erinnern muffen, durch die königliche Hoheit der etwas mehr als lebensgroßen Gestalt, und durch die ganz überirdische, idealische Schönheit bes Angesichts. Doch ift die demuthsvolle Reigung bes gleich ber Sonne in Milbe leuchtenden Hauptes und des Auges, der alten Idee Auch die Sande, die auf gang alten Bilbern oft etwas schwach erscheinen, sind wie sie nur bey den besten Mahlern gefunden werden; nur die Beine und Kuße in ihrer schlichten Stellung und spitigen Fußbekleidung, sind noch etwas hetrurisch grade und verrathen ben alterthümlichen Styl. Anordnung und Ausdruck werden selbst Künstler ber jetigen Zeit vortrefflich finden muffen. In Rücksicht des Reichthums an so ausdrucksvollen und doch so vollendet ausgearbeitet großen Köpfen, fann man dieses Gemählde den größten Hervorbringun= gen von Raphael vergleichen und an die Seite stellen. Herrlich treten bie Figuren hervor, besonders in den Seitengruppen, wo der Borgrund etwas heller ift; die Hauptfiguren der beyden Martyrer, ber beilige Gereon in voller Rüstung, jedoch ohne Helm, und die schöne Ursula mit dem Pfeile in der hand neben dem geliebten Jüngling, ber sie mit zärtlicher Bekümmerniß anschaut. Wie schön und gefühlt ist die Urt, wie diese ausgezeichnet, und ihr Märterthum in der rub= renden Stellung und bem blaffen Besicht grade nur so viel angedeutet worden, um die freudige Hoheit bes Hauptgegenstandes auf dem Mit= telstück, durch diese wehmüthige Umgebung in ein noch innigeres sanstes Liebesgefühl zu verschmelzen. Doch wie ließen sich alle Schönheiten dieses Gemählbes aufzählen oder auch nur die Umrisse der Anordnung und des Gedankens einigermaßen befriedigend beschreiben? In einem Werke, wie dieses, liegt die ganze Runft beschlossen, und etwas Voll= fommneres, von Menschenhanden gemacht, fann man nicht seben.

Es sey vergönnt, den Eindruck, welchen dieses herrliche Altarge= mählde der Stadt Kölln, in seiner drenfachen Abtheilung hervorbringt, in der gleichen Anzahl poetischer Nachbilder wieder zu geben.

I.

Ein goldner Glanz liegt blendend aufgeschlossen, Maria sitt auf hohem Himmels-Throne, Ihr Haupt umziert die demantreiche Krone, Vom reinen Blau des Mantels weit umflossen;

Und zarte Blümlein sind dem Grün entsprossen, Wo vor der heil'gen Jungfrau und dem Sohne Die Könige, gelangt aus ferner Jone, Voll Inbrunst knie'n, in Andacht hingegossen.

a second

Fromm reichen sie bes Drients reiche Gaben, Des Goldes Zier, der Myrrhen süßes Düften, Dem Kinde, hohen Ernstes voll, erhaben.

Und wie die Männer dort in Einfalt schauen Die Englein jubiliren in den Lüften, Blüht Hoffnung auf, und seliges Vertrauen.

# П.

Wer naht in muth'ger Zuversicht dem Orte, Gerüstet, stark, als ob ihn Siegs gemahne, Das Kreuz goldslammend auf azurner Fahne, Freudig im Geist, vertrauend fest dem Worte?

Sankt Gereon, der Tapfern Licht und Horte, Enteilend frey des Todes düsterm Wahne, Tritt hier getrost auf lichter Himmels=Bahne Voran der glaubend folgenden Cohorte.

Muthvoll und freudenvoll, getreu und sinnig, Vertrauend so dem Tode wie dem Leben, Seht hier die Heldenbilder vor'ger Zeiten!

Nicht Marter, nicht der Tod macht die erbeben, Die treu vereint, als Brüder, fest und innig Im Glauben zu Maria's Throne schreiten.

#### Ш.

Im königlichen Schmucke, reich umgeben Von holder Jungfrau'n auserles'nen Schaaren, Vom Todespfeile frey, und von Gefahren, Erscheint Sankt' Ursula im klaren Leben.

Sie nahet demuthsvoll, boch ohn' Erbeben! Der Jüngling, den wir neben ihr gewahren, Bon Engels Angesicht, mit gold'nen Haaren, Wohl durfte nach der heil'gen Braut er streben.

Mit zarter Sorge schaut er auf sie nieder; Er hat den Martertod mit ihr gelitten, Findet mit ihr an Gottes Thron sich wieder.

Und in der Farbenpracht, in Liebesgrüßen, In ew'ger Schönheit Fülle, zarten Sitten, Führt sie die Liebe zu Maria's Füßen.

Und der Name dieses glücklichen Meisters ist lange Jahrhunderte hindurch unbekannt gewesen, und bis auf unsere Zeit hinab geblieben! So war es die Art jener altdeutschen Zeit; weiß man ja doch auch den Namen des Mannes nicht, der das Wunderwerk des Domes entwarf; denn nicht die Eitelkeit trieb jene Alten, sondern die Liebe zum Werk. Aber die Nachwelt hätte nicht so undankbar und vergestlich seyn sollen. Ein Freund von mir ist so glücklich gewesen, einige kleienere Bilder an sich zu bringen, die offenbar von demselben Meister herrühren; sehr viele der Köpfe sind von diesem früheren Versuch auf

das große Bild genau übertragen, aber freylich mit den größern Berhältnissen, auch reicher entwickelt und noch sorgfältiger ausgeführt. Die Idee des großen Bildes liegt in diesen ersten Entwürfen noch wie bie Blume in der zarten Knospe verschlossen, ehe sie vollendet aufge= Doch beseelt dieselbe liebevolle Unmuth auch diese kleinern Bilder, bie jeder, der das Große gesehen, mit der innigsten Theil= nahme beschauen muß, und die schon an sich zu den sehr ausgezeich-Sichtbar geht aus ber Bergleichung biefer fleineren neten gebören. Bilder, so wie auch ber zwölf Apostel von demselben Meister, mit dem großen Altargemählde bervor, daß sie einer früheren Evoche angehören; bagegen jenes Bild, welches zur bochsten Verherrlichung ber Stadt Kölln und ihrer sammtlichen Schutheiligen bienen follte, und zu welchem der Meister besselben ohne Zweifel alle seine Kraft aufgeboten haben wird, und seine Kunst auf dem Gipfel der vollendetsten Ausbildung, so weit er diese erreicht hat, barstellt. Diese Bemerfung barf nicht übersehen werden bey den Nachforschungen über den Ur= beber des Bilbes, und fann eine Hindeutung abgeben, um auf die Spur teffelben zu führen. Der sicherfte Unhaltspunkt liegt in ber Beit ber Vollendung bes großen Bildes, und biefe fiel in den Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts, am mahrscheinlichsten 1410. Zusammen= genommen mit jener Bemerfung, welche aus der Bergleichung der verschiedenen Werke besselben Meisters hervorgeht, führt uns diese Zeitbestimmung wie von selbst und auf eine Beise, die faum umgan= gen werden fann, auf den Meister Wilhelm von Kölln, welcher in der Limburger Chronif gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts als ein hochberühmter Mahler berselben Zeit und eben jener damals in allen Künsten so blühenden Stadt angeführt wird; da man zu einem solchen öffentlichen Stadt= und herrlichen Prachtgemählbe gewiß nur Es ist also eine einen sehr berühmten Meister damaliger Zeit wählte. hinreichende und überwiegende Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sener Wilhelm von Kölln ber glückliche Meister bes herrlichen Bunderbildes Ein noch bestimmteres geschichtliches Zeugniß aus gleichzeitigen Urfunden giebt es indeffen, so viel ich weiß, nicht darüber. Dazu ist auch wenig Hoffnung, indem das Zunftbuch der Köllnischen Mahler, welches roch am ersten Aufschluß geben könnte, seit geraumer Zeit Alle jene vortreffliche Künstler, die eine solche Fülle verloren worden. der mannichfachsten Bilder hervorgebracht haben, waren nämlich nichts mehr als bescheidne Genossen der Mahlergilde einer einzigen deutschen Stadt; mit welcher Mahlergilbe auch bie Glasmahler und Stider zu einer Zunft vereinigt waren, wegen des allgemeinen Gebrauchs pracht= voller mablerischer Darstellungen auf Teppichen und Kestgewändern, Solche Thatsachen können einigen Begriff geben von wie auf Glas. bem, was Deutschland ehedem war, wenn der Anblick dessen, was es jest ift, und selbst von der Erinnerung des Großen immer mehr zu entfernen brobt."

Schlegel spricht ferner von der Folge von acht Bildern aus der Leidensgeschichte Christi in der Gemäldesammlung des Kaufmanns Ly-versberg (siehe vorhin S. 276—277: Ifrael von Meckenen), und dann von einem Bildnisse des Kaisers Maximilian in Lebensgröße, das zur Walkraf'schen Sammlung gehörte, derselben aber nicht verblie-

ben ist. Zu bemerken bleibt, daß Schlegel das Vorstehende im Jahre 1804 schrieb.

Und nun unseres Wallraf's Beschreibung bes Bildes (Taschenb. f. Freunde altdeutsch. Zeit u. Kunst, 1816, S. 349—389):

Die Stadt Köln veränderte im Jahr 1396 ihre vorher aristofratische Regierungsform in eine mehr demofratische, der römisch:republikanischen fast ähnliche. Sie behielt dennoch erfahrne, unbescholtene,
deutsche Männer und Familien der Patricier für die Consular: und
höhern Senatswürden bei, unter welchen, nach dem Geiste der Bäter,
immer Kenner, Beförderer oder Verehrer der vaterländischen Alterthümer, der Wissenschaften und der Künste lebten. Fast sedes ihrer
späteren Enkelhäuser besaß noch ererbte römische Antiquitäten oder
alte Gemälde-Sammlungen aus den Zeiten unserer alten vortrefflichen Künstler.

Der neue Senat führte den Gebrauch ein, vor jeder Rathössung, in einem gottesdienstlichen Umte durch die Fürbitte der hh. Stadtpatronen, Gottes Beistand anzurufen. Zu diesem Ende bestellte mar bei einem der besten, wahrscheinlich auch in Italien früher gebildeten, kölnischen Maler\*) eine große Altartafel, welche die vornehmsten Stadtvatronen darstellen sollte.

Der Gottesdienst mag wohl noch im Jahre 1410, worin das Gemälde fertig geworden, einstweilen in einem Zimmer der Curia g'halten worden seyn.

Auf der Stelle, wo die im Jahre 1424 aus der Stadt verigten Juden \*\*) ihre Synagoge gehabt hatten, bauete ber Senat von Gund aus die, noch immer so genannte Rathskapelle. Das Gemilde wurde nun über dem Altar baselbst aufgestellt. Hier blieb es so lange Zeit hindurch, ward nur bei der Rathomesse und an Kesttigen geöffnet, ward wie ein Schatz erfannt und bewahret. Dort besichte und bewunderte es Albrecht Dürer, und sah sich vielleicht übertrofen. Boblbefannt feinen Befigern, ichon fruhe gerühmt in Reisebeschreitun= gen und in ben Schriften unseres Gelenius, chemals ichon oft befchn, aber auch späterbin etwas verwahrloset, ward es burch ben Danpf von Lichtern und Rauchwerf endlich in seinen feinern Schönheiten undeutlich. Als die Handlanger der französischen Nevolution die Katelle verunehrten und den schönen Kirchenschatz öffentlich verkauften, wirte

<sup>\*) &</sup>quot;Die ältesten Malereien und Kunstwerke in Köln, noch vom Jahr 1000, zer gen griechisch-italischen Geschmack und von jedem Jahrhundert sinden sich bier so viele Spuren des italischen als des deutschen Kunstgeistes. Die ältsten Handelsverbindungen durch ursprüngliche Volksverwandtschaft, durch Religion, durch Kreuzzüge und durch Reisen nach der Levante, bewirkten wohl diese Verhältnisse." (Walkras.)

<sup>&</sup>quot;Die Juden wurden nicht nach der mährchenhaften Erzählung von überall iergisteten Brunnen 2c. aus Köln vertrieben, sondern wegen ihres, den Handel und die Familien zerrüttenden, überschwenglichen Buchers, wegen ihrer, die christliche Moralität verpestenden, falschen, oft eidmäßigen Bersicherungu, besonders aber wegen ibrer Partheilichkeit für den, sie mit ungebührlichen Privilegien gegen die Stadtfreibeit begabenden, kurfürstlichen Hof, dem sie dasur mit Verrätherei, mit Ränken und Aufruhrstiften zwischen Obrightt und Bürgerschaft 2c. dienten." (Wallras.)

das Gemälde durch eine glückliche Fügung gerettet, und in einem Zimmer des Nathhauses verschlossen. Die Verehrer dieses Schapes suchten, so lange als möglich, seinen Werth, der Gefahr wegen, unbestannt zu halten. Man zeigte es endlich dem als Prosessor der Philossophie bei der Centralschule unter uns wohnenden Herrn Friedrich Schlegel, welcher, durch dessen Vortrefslichkeit hingerissen, als er in dieser Zeit mehrere, in kölnische Sammlungen gerettete oder schon vorsher derin ausbewahrte alte Gemälde zu beschreiben ansing (in seiner Europa 2ten Bandes 2tem Hest), mit der hohen Anpreisung dieses Vides hervortrat, und den alten Kunstruhm Köln's durch dieses Prosedust vor dem ganzen Deutschlande proclamirte.

Das Kunstbild wurde endlich bei der ersten Friedensruhe nach der hohen Domfirche hingebracht \*), wo unser geschickter Zeichner und alte Gemelde Hersteller, Maximil. Fuchs, bessen Beschäbigungen beilte, und ihm tie alte Sauberfeit sammt einer neuen Bergoldung seiner Zier-Dort wurde es in einer der sieben, ben hohen rather wiederaab. Chor umgebenden Kapellen, südwärts der nächsten neben jener in der Mitte, worin die fostbare Tumba ber, aus bem Drient und aus Mailand endlich nach Köln gefommenen Reliquien der bhb. weisen Könige aufbehalten werben, über bem Altar errichtet. Mit seinen Flügsthüren bedeckt fieht es nun ba, und wird, wie vor Alters, nur an Kestugen oder auf Begebren ber Fremben geöffnet. Das Verdienst seiner selteren Schönheit ist wirklich von großen Kunstrichtern wieder auerkannt und durch den Zulauf der Auslander bestätigt. Es ift Gines der Denf= maler bes alten Köln's, welches biefe fo lang unwürdig vergeffene, und, zur Unehre und zum Ingrimm bes beutschen Genius, ber Ungunf und selbst ben unbilligsten Verläumdungen ephemerischer Reise= beschreiber preisgewordene, aber im Kerne von altem Beist und alter Runt noch immer fich gleiche Stadt wieder zu Ehren bebt. Es icheint, baff Deuschland erst wiederum deutsch werden mußte, um sich und bie erste seiner Mutterstädte für Religion, Wissenschaft und Kunft wieder finden Deutschlands Genius hat biese große, edle und erkennen zu lernen. Stat auch jetzt einem Berrscher untergeben, bem die Beiligfeit ber Relgion, der Wissenschaft und der Kunst, wodurch Deutschland nur glückich war, am Herzen liegt. Ehren wird er sie und lieben und bebat, gleich wie einst Dtto, ber große Stifter bes freien beutschen Reihe, die durch seine Kraft Gerettete wieder zu beben anfing, als er br am wiedereroberten beutschen Rheine ben ersten alten Gis für Religion, Wissenschaft, Kunst und Handel bestätigte, ihr seinen gelehrten Bruder, ben Bruno \*\*), zum Erzbischof bestimmte und die Kirche von Köln soger mit dem Herzogthume Lotharingen beschenkte. -

Was nun noch unter den erhaltenen Denkmälern unser erhabenes Domgebäude ist, das ist binnen diesem Tempel unser vortreffliches Kunstbild, wovon wir reden wollen. Beide haben nicht nur bisher eine Menge Ausländer und selbst Personen vom höchsten Range durch wiederholte Besuche hier festgehalten, sondern auch das Berlangen

<sup>\*)</sup> Am Dreitonigentage bee Jahres 1810.

<sup>&</sup>quot;Bruno war für seine Zeit in ben Staatsgeschäften, in mehreren Wissenschaften und besonders in der griechischen Sprache wohl bewandert." (Wallraf.)

nach einer etwas ausführlichen Beschreibung bes so berühmt gewordenen Bildes ist so rege geworden, daß man es ohne Beleidigung des

Runstfreundes nicht länger unbefriediget lassen barf. —

Die angeführte Beschreibung des Herrn Dr. Schlegel von diesem Gemälbe, welches er die Krone von so vielen Stadtkölnischen Gemälzten nennet, und dessen Vortresslichkeit er so oft unter uns mit Bewunzberung aufgefaßt und mit Geist und Wärme vorgetragen hat, ist, in so weit er sie in seinen Blättern gab, schön und bestimmt. Der ehrwürdige Prof. Fiorillo in Göttingen hatte Fug, sie in dem ersten Vande seiner Geschichte der bildenden Künste in Deutschland, Abschnitt Köln\*), einzuverleiben. Wo nun hier und eine Beobachtung oder ein Ausschrick dieser Gelehrten zu gut kommen sollte, da wollen wir das Wort von ihnen nicht mit Synonimen umtauschen oder für das Unserige ausgeben, sondern es zum Ideengewinn annehmen und dadurch für diese Vorarbeit pro patria ihnen verbindlichst danken.

Das Bitd stand über dem Altar der vormaligen Rathskapelle, in einem beiderseits gehörig abwendigen, vortheilhaften Lichte, aber zu hoch für den Anschauer seiner Einzelheiten. Jest steht es etwas mehr als zwei Schuh hoch auf einer dessen äußerer Nahmenbreite gleich= langen Basis mit vergoldeten Simsen über dem Altartische, und zu seiner genaueren Besichtigung kann man sich jest ihm annahen. — —

Der Fries der Basis ist in zwei Abtheilungen mit folgender Lapidar=Inschrift in goldenen römischen Buchstaben beschrieben:

D. O. M. Divisque. Agrippinensium. tytelaribys. aeterna. patrym. religione. consecratym. antiquae. artis. nostrae. monymentym. qvod. svper. aram. sacelli. vbi. senatorio. qvondam. ordini. pro. sacris. facivndis. ante. cvriae. negotia. convenire. ritys. erat. ab. anno CIOCCCCXXV. svspensym. fvit. at. svblata. per. temporym. inivrias. loci. reverentia. sepostym. cvltv. non. admiratoribys. carvit.

Id. qvvm. piorvm. vota. religioni. restitvtvm. esse. vellent. Reinervs. a. Klespe. regionis. colon. propraefectvs. et. Iac. a. Wittgenstein. eivivm. magister. idemqve. leg. honorariae. sodalis. probante. patrvm. concilio. in. hoc. priscae. metropoleos. templo. prope. S. S. S. Magorvm. tvmbam. solenni. dedicatione. exponi. cvravervnt. ipso. die. servatoris. a. Magis. adorati. festo. CIO.IO.CCC.X.

Die auswendige Malerei auf den gewöhnlich verschlossenen Thür= flügeln des Bildes ist manchem sinnigen Anschauer bereits so schön vorgekommen, daß er nichts Weiteres oder gar nichts Schöneres im Inneren zu erwarten zu haben wähnte. Dennoch ist sie nur die Decke und das vielversprechende Vorspiel des Folgenden. Sie ent=

- Comb

<sup>\*) &</sup>quot;Wir bedauren, daß dem fleißigen Manne für diesen Artisel nicht lauterere Duellen oder eine eigene Ueberzeugung der Wahrheit zu Webote stand. Unverschuldet versehlte er sich in Manchem durch Misverstand der Stellen und Bermischung der Namen." (Walkras.)

Die seit Kurzem in den Fenstern der Kapelle angebrachten grellen Glasmalereien sind von der nachtheiligsten Einwirkung auf unser Bild, ohne einen Ersatz zu bieten, daher die Wiederentfernung derselben zu wünschen wäre.

hält auf zwei durch die ganze Höhe des Bildes sich voneinander spaltenden Tafeln, die Verfündigung des himmlischen Boten an die zur Gebärerinn des göttlichen Welterlösers bestimmte Jungfrau aus David's

foniglichem Geschlechte.

Huf bem rechten Flügel \*), und gegen eben diese Seite hinge= wandt, knicet Maria fast in Lebensgröße an einem, auch zum Schrankchen eingerichteten Betschämel, worüber ein geöffnetes Buch sich mit losen Blättern hinlegt; die vorgekehrten Wände des Schämels find mit Rirdfensterartig gezeichneten Schnigereien im Geschmacke bes vierzehnten Jahrhunderts geziert. Aus dem daran halbgeöffneten Thurden ragt noch eine Schachtel und ein, mit altem Beschlag versehenes fleineres Kirchenbuch bervor. Ein bergleichen größeres, dices, mit Kupfer beschlagenes und geschlossenes Buch (vielleicht Moses und die Propheten), in bessen Text eine auf bas Geheimniß sich beziehende Stelle mit einer herabhangenden Papierschniße bezeichnet zu seyn scheint, liegt auf der Erdstufe des Betschämels. Zur anderen Seite hinter der Anieenben steht eine, letterem gleichförmige Sigbanf; diese ist mit einem altfränkischen Riffen belegt; baneben steht noch ein Topf mit einer Lilie. Alle jene Gegenstände, worin man, wie im ganzen Bilde, die Anadronismen nicht befritteln muß, scheinen ber Natur getreu nachgeabint zu seyn.

Die Jungfrau, wie durch eine heilige Einsprechung angezogen, lenket nun das schöne Haupt, dessen seitwärts herabwallendes Haar auf der Stirne mit einer Perlenschnur gesammelt ist, in der anständig= sten Hinwendung zu der sie überraschenden, fremden Erscheinung des eng= lischen Jünglings. Ihr Gesicht, voll Blüthe der reinsten jugendlichen Unschuld, scheint mit einer Mischung von sanstem Erschrecken übergossen, welches imgleichen die plötzlich etwas erhobene, linke Hand andeutet, indem der zur Erde gesenkte Blick ihren Gehorsam und ihre Unwürsbisseit zu sener hohen Bestimmung ausspricht.

Ein den ganzen schlanken Wuchs und sogar jede Spur der Fußsohle bedeckender, weißer Mantel, worunter ein bläuliches Leibkleid
hervorscheint, spreitet sich bis über den Boden in etwas schwerwinklichen Falten um sie her. Der Hintergrund des Zimmers wird durch
einen mit Goldblumen durchaus eingewebten Hangteppich verhüllt, über
welchen der heilige Geist, ihr unbemerkt, herstrahlt.

Auf dem äußern, linken Thürflügel erscheint nun der Engel, eine einfach schöne, holdselige Jünglingsgestalt, ein Gesicht voll himmlischer Keuschheit und Freude; aber voll Ehrfurcht, so wie er auch kniect vor des Allmächtigen Thron, erscheint er hier zur Annäherung und zur Andeutung seiner Botschaft, die er mit beiden händen vorzeigt, um der Erstaunenden das Geheimniß der Gottheit auszusprechen. Als ein himmlischer Herold mit großen, in verschiedener Richtung aussteigenden Flügeln, wovon der Künstler einen zum hintergrunde des Kopses anzuwenden wußte, trägt er zwischen den Vordersingern der linken Hand einen silbernen Stab. Seinen Körper bedeckt ein langes, weißes

<sup>2)</sup> Wallraf gibt hier bie Erklärung, bağ er sich bie rechte ober linke Hand immer gemäß jener ber vor ihm stebenden Figur bestimme. Die meisten Schriftsteller bestimmen im Wegentheile nach ber Seite bes Beschauers.

Tempelfleid (palla), ein rother, mit Goldstickerei gerändeter Rauchmantel fällt darüber hinab; dieser ist auf der Brust durch eine goldene Rose angeschnürt, und sondert sich untenber von einander. Halbknicend bei seiner Verrichtung, umspreitet er auch mit seiner weiten Faltenschleppe die Steinplatten des Bodens. Der goldgewirfte Hangteppich des vorigen Bildes streift sich hier fort bis zum Nande des Eingangs.

Unter diesen zwei Figuren sindet sich, abgetheilt auf den vordern Steinplatten des Bodens, die Jahrzahl des fertig gewordenen Gemälbes: 1410, in der Form der Zifferfaraktere, wie sie in frühern Schriften senes Jahrhunderts vorkamen und in dem Kupferstiche, von E. The-lott genau nachgeahmt sind.

Schlegel konnte von diesen zwei Thurbilbern nichts fagen, weil sie zu seiner Zeit noch im Unstande waren. In der Vergleichung mit dem Innern, weichen auch biese Gemälbe von dem Verdienste der Lobsprechung ab, die man schon beim ersten Anblick ihnen mehrmals zugetheilt bat. Dennoch ist diese Verkündigung als ein schönes, ganzes Aber es ließe sich fragen, ob .Gemälde bes alten Style merfwürdig. In bem Ropfe und in der ganzen es desselben Meisters werth sey? Figur ber h. Jungfrau erscheint wirklich eine Natur- und Seelen-Alehnlichkeit mit dem Karafter-Ausdruck derselben auf dem innern Bilde. Auch im Gesichte bes Engels liegt eine Spur genialer Verwandtschaft des naiven und des heiligen, jugendlichen Unblicks mit Wesen, die in Köpfen derselben Blüthe auf dem großen Gemälde vorkommen. beiden Gesichtern verräth sich eine Arbeit des Pinsels, die mit jener bes innern Gemäldes einträchtig, obwohl nicht so zart und weich ist. Hingegen Mehreres, z. B. die großen und tiefectigen Faltenwülste der Kleiderschleppen wiederholen sich im Innern fast nirgendwo; es sep bann nur etwa an dem untern Kleiderrand der bort figenden Maria. Un den weiten Sammetröcken der beiden knieenden Könige find sie lange nicht so übertrieben. Un den herrlichen, jungfräulichen Figuren neben der b. Ursula fallen die Kleiderschleppen in natürlich schöner, fast italienischer und raphaelischer Form herab. Indessen muß man auch hinzudenken, daß überhaupt für das Aeußere an den kirchlichen Thürbildern jenes Zeitalters die Arbeit etwas mehr vernachlässiget wurde; weil jene großen Meister hier= zu weder so viel Fleiß und Muße, noch ihre kostbaren Farben gerne verschwendeten, indem die tägliche Ausstellung berselben in Staub, Sonne oder Keuchtigkeit und zur Mißhandlung der oft unwissenden Kirchenküster sie bald verdirbt, und weil sogar die Erfahrung es oft bewährte, daß der, des folgenden zu begierige, Anschauer den größern Fleiß und Aufwand bes Meisters hier nicht einmal genug zu lohnen pflegte. Um besto mehr übertreffen jedoch biese Flügel-Gemalbe eine Menge ihres gleichen barin, daß der Meister sein Verdienst hiebei nicht so ganz ausschloß, weil er in der Anlage des Ganzen sowohl, als im Ausdrucke, wie auch in der Angabe bes Kostums und in der Pracht des goldenen Hangteppichs, vielleicht auf Unordnung seiner Kommittenten, nicht durchaus anspruchlos und gemein bleiben wollte. Genug, seine Palme lag in der Mitte, und barin hat er gezeigt, bag er nicht nur ein Meister in ber Farbenbehandlung, sondern auch ein gelehrter Maler, und in der Erfinbung und Anordnung ber ganzen Idee, in der Anwendung bes Schicklichen, im Ausdruck der Charaftere und des Seelengefühls, wo nicht selbst durchaus Dichter war, dennoch, wie es sich in der Folge erklären wird, den Geist hatte, in diesem seinem schönen, so gedankenreichen Werke einen gelehrten, mit allen Hülfsmitteln für die Geheimnisse der Aunst und mit dem Sinne des Alterthums versehenen Einsprecher zu versstehen, deren wir Kölner in jener Zeit unter Geistlichen und Weltlichen so viele hatten, daß die so lang berühmte Kunst= und Lehrschule zu Köln am Rhein für die Heimath aller Musen angesehen wurde.

Nun eröffnet sich bas innere Gemälde in dreifacher Abtheilung, mit einer auffallenden Schönheit und Pracht.

- I. Im großen Mittelstück erscheint jener, für die Kunst überaus ideenreiche, aber wohl nie mit solcher Bedeutsamkeit, als hier, ergriffene und entfaltete Mythus der christlichen Religion: die durch einen sie leitenden Wunderstern zur Anbetung der auf Erden sich offenbarenden Gottheit aus dem Orient herankommenden königlichen Magier \*).
- II. Im Nebenstücke rechts zeigt sich die brittannische Fürstinn Ursula, welche sammt ihrem Gefolge und ihrem Bräutigam in Köln war, und mit einer großen Anzahl, der Verfolgung wegen von den Alpen bis hieher geslüchteten Christen, durch die Wuth der Ungläubigen hier überfallen und ermordet wurden.
- III. Im Nebenstücke links steht voran der heil. Gereon, der Anstührer einer Schaar christlicher Soldaten aus der römischen Thebäerzegion. Unter dem Kaiser Maximian wurden sie, ihres standhaften Bekenntnisses wegen, auf dem römischen Marsfelde dahier zum Tode verurtheilt \*\*). Die heilige Maria und die benannten, in ihren Ueberbleibseln hier ruhenden Heiligen sind die Hauptpatronen Köln's, zu deren Ehre unser Kunst-Palladium verfertigt, und für die Dauer ihres ewigen Schutzes unveräußerlich gewidmet wurde.

Jedes dieser Stücke halt binnen seinem Rahmen, mit Einschluß des inwendig oben herum fortlaufenden, vergoldeten, schönen, bogigen Zierrathes, welchen man eine gothische (altdeutsche) Arabeste nennen könnte, in der Höhe acht Fuß; in der Breite mißt das Mittelstück

Quot dona, tot mysteria: Auro potestas regia Per thus latens divinitas, Myrrhaque mors agnoscitur.

Für die Personenzahl der drei Magier selbst hat sich keine Deutung überliefert, aber ich fand sie in unserm so ideenreichen Gemälde vielleicht wohl einzig angewandt, und sie folgt an ihrer Stelle. Die Rubestätte ihres aus Orient und endlich aus Mailand dis hieher überbrachten Reliquien-Schapes bestimmte sie zu den ersten Patronen der Stadt Köln und zugleich jenen des Hansebundes." (Wallraf.)

"Ihre aufgesammelten Körper ließ Constantin bes Großen Mutter, Helena, als sie hier mit ihm sich aufhielt, in einem mit orientalischen Granit- und Marmor-Säulen prächtig erbauten, langvierectigen Tempel beilegen; von welchen Säulen noch immer eine zum Andenken hier in einer Wandnische, neben der Hauptthure der jetigen Kirche, erhalten, aber von den Franzosen geraubt und weggeführt wurde." (Wallraf.)

Locale

<sup>\*) &</sup>quot;Ihre in ber heil. Schrift nicht ausgebrückte Dreizahl ist burch bas christliche Alterthum nach ber biblischen Anzahl ber brei Gaben angenommen worden, und die Kirchenväter haben die symbolische Ausbeutung berselben nicht vergessen. Sie ist in folgender Stroppe des festlichen Kirchenhymnus zusammengesetzt:

neun, jedes Nebengemälbe für sich aber nur vier Fuß Stadtköln. Maaß. Die mittlere, aus starken, gesunden Brettern und mit vergoldeten, dicken, gothischen Rahmen aneinander gefügte Tafel ist durchaus, nach einer, an unsern kölnischen Gemälden dieser Art schon im Jahr 1000 gebrauchten Manier, mit Leintuch angekleistert. Das Tuch ist weiß gegründet und geglättet. Wo es nöthig war, wie bei den Kopfscheinen ze., wurde der Grund oder eine noch härtere Masse dicker ausgelegt, geformt, geschnitten oder eingegraben, einigemal auch mit Stiften von Buchstaben, Blätterwerf, Blumen, fädengleichen Linien oder Perlen selbst in die schönsten Sammetstoffe eingepreßt. Der ganze Grund wurde, wie es hier ist, vergoldet, und mit den reinsten und seltensten Farben jenes von Betrug reinen Zeitalters, durch besondere Kunstgriffe und langsame Uchtsamkeit, bemalet.

Dieses Gemälde ift nun feines ber Art, worin ber Bortrag jener biblischen Geschichte den gemeinen Volksbegriffen entgegen kommt. Man erblickt hier nicht irgendwo neben einem niederländischen Kirchdorfe einen verfallenen Stall mit Ochs und Esel und mit einer Standfrippe dazwischen, worin eine ärmlich bekleidete Frau ihres Kindes pflegt; feinen Mann, der mit einer alten Laterne den Königen vorleuchtet; keinen König, welcher einen schönen Topf hinhalt wo der kleine Jesus mit findischer Gier hineintastet, und die heilige Mutter selbst ihm bas Händen um so tiefer untertaucht. Bon allen niedrigen Ideen ber Volksmaler ist feine Spur in unserm Vilbe sichtbar. Ein reinerer Beift hat bei seiner Schöpfung gewaltet, und hat nur bas Sochste und Heiligste zum Inbegriff einer poetischen Vorstellung bieser biblischen Beschichte herausgehoben. Das Lyrische bes Stoffes ist bier zum Dramatischen heraufgewürdigt, um es zu einem Bilbe für ben rein driftlich ästhetischen Denfer zu machen. Welchem frommen Unschauer biefer Berftand und biefer Ginn abgeht, ber fann fich bennoch immer an dem Glanze ber fostbaren Farben, an der funstvollen Nachahmung ber alten, prächtigen Kleibungsstoffe, an ber festen, schon bestimmten Zeichnung der Falten selbst, und an vielen vortrefflichen, der Natur entstohlenen Gesichtsbildungen, überhaupt aber an ber natürlichen, reinen Seiligkeit ber ganzen Vorstellung weiben, indem auch nur bieran Aug und Herz für die Andacht und für die Kunst sich binlänglich befriediget finden. Selbst die Nebendinge an diesem Gemalbe sind gar nicht bedeutungslos. Der ganze Mythus sammt allen seinen Umständen und Beiwerken, ist darin mit religiöser Ueberlegung und mit einer, obwohl hier und bort etwas tief liegenden, Symbolik behandelt, die, wenn sie auch dem belesenen Unschauer nicht fremd vorkommen wird, bennoch, so viel mir bewußt ist, an diesem Gemälde noch nie so gehaltreich aufgefaßt, und, wie sie es verdiente, gewürdigt und auseinander gesetzt wurde, um selbst den Gelehrten zu unterhalten, den Frommen zu unterrichten, den Gleichgültigen zu begeistern, und jedem poetischen Künstler eine neue Bahn bes Studiums für biesen Stoff au eröffnen.

Der erste Anblick fällt auf die Mitte des Gemäldes. Die Mutter bessen, zu welchem die königlichen Anbeter sich nahen, sit hier selbst, als eine Königinn des Himmels und der Erde, auf einem einfach

---

großen Thronstuhle, hinter welchem ein prächtiger, von zwei Engeln ausgespreiteter Teppich herabfällt. Der Teppich ist von Goldstoff in blauem Grunde, mit silbernen Turteltaubchen (symbolisch) eingewebt. Die Figur und der Charafter der Sixenden ist wie eine der schönsten Visionen Raphael's, welche, in der Reihe seiner himmlischen Träume von der Bildung der Hochgebenedeiten, sich der Madonna zu Dresben vielleicht vorgedrungen und Raphael's Phantasie in ihrer Verkörverung gefesselt batte. Wenigstens ift bie Dichtung biefer Figur ber böchsten Poesie der Religion und der biblischen Mystif abgewonnen. In ihrer Statur erscheint die reinste, moralische und physische Größe ineinander verschmolzen. Richtete sie sich auf (indem sigend sie bereits mit ihrer königlichen Krone über alles um sich her, wie eine Palme, vorragt), wie verschwänden schon gegen ihre hohe, himmlische Gestalt die Könige vor ihren Füßen, ohne daß sie selbst in ihren Verhältnissen abentheuerlich erschiene. Das Haupt dieser edlen Figur ist mit einem breitgeränderten Gold-Nimbus umflossen, ber selbst die bobe Krone noch einschließt, woran bedeutungsvoll ein von Perlen und Gold schimmernbes Täubchen mit ausgebreiteten Flügeln, und einen Perlenring im Schnabel, die Spitze bildet. Es ist ein reines Dval von den angenehmsten Verhältnissen. In der Ausbildung und Färbung seiner Theile schwebte dem Künstler die Schönheit der Braut im hohen Liede, und im Ganzen ber innere Himmel einer fündenlos gebornen und nach ihrer übermenschlichen Empfängniß unverletzen Gebärerin Gottes vor Augen. Ein Blut, welches allein von einer atberischen Scelennahrung gefärbt ift, durchschimmert ihr mit dem feuschesten Rosenpurpur Mund und Wangen, und spiegelt auf ihrer Stirnrunde mit Perkenglanz. Dieses Haupt neiget sich, wie fanft angezogen von der beiligsten Liebe, zu der göttlichen Frucht ihres Leibes auf dem jung= fraulichen Schoofe. Im Genuß ber feligsten Entzudung fenfen fich bie bunnen, leichtbogigen Augenlieder fuß binab; boch glübet in ihrem Untlit ein stilles Feuer inniger Anbetung des Wesens, deffen Kindheit in menschlicher Natur sie pflegt und bewahret, aber bas schon alles weiß und wirft, was der Wille seines allmächtigen Baters ift. Go lebt und schwebt ihre ganze Seele gleichsam, unbekümmert dessen, was außer ihr vorgeht, nur in dem Universum ihres Jesus.

Rein Streben zu einer irdisch gefallsüchtigen Ceremonie (bergleichen mancher große Maler, selbst unser Rubens einigemal zu absichtlich in diesem sonst mehr als sechsmal von ihm schön veränderten Thema, der göttlichen Mutter angedichtet hat) störet das Heiligthum unseres gegenwärtigen Bildes. Der Aufpuß der himmlischen Königium ist schlicht und einfach, aber geheimnisvoll. Ihr Hals ist zierdelos, wie der Schaft einer reinen Säule. Ihren ganzen Leib bedeckt nur ein wolfenblaues, ganz mit kostdarem Ultramarin gemaltes Gewand, welches wie der heiterste Nachthimmel den keuschen Mond umsließt. Es fällt ihr von den Schultern herab, fügt sich mittels einer ründlichen, mit Perlen besäeten, goldenen Spange, worauf das biblische Symbol des im Schooße der Keuschheit eingeschlasenen Monoceros vorgestellt ist, über dem keuschen Busen zusammen, theilt sich dann als ein Mantel über ein gleichfarbiges Leibslied beiderseits abwärts, umschlägt sich bei der hervorlangenden, linken Hand mit einem Untersutter von täuschend schö-

nem Hermelin, und bebeckt in fortgesetzter Unwendung besselben ben mütterlichen Schooß mit einer polstergleichen Unterlage zur fanften Rube bes Kindes. Die unter der rechten Sand herabsinkenben Faltenschläge bes blauen Mantels bilben nun auf ihrer Stelle bie schicklichste Schattenseite, welche der hochverständige Künstler zur Neaction gegen so vieles, an dem Körper des Kindes concentrirtes Licht anbringen mußte. Der schöne Mantel fängt über ben beiben Kniehoben bie Strahlen wieder auf, welche, langs ben beiderseitigen Winkelfalten herabgleitend, mit den fünstlichsten Schimmerwallungen spielen, und sich endlich in den Tiefen der Stauchfalten verlieren. Diese Falten deh= nen sich noch über den Boben ber vor ihr aus, um sogar die Füße ber keuschesten Jungfrau zu verhüllen. Aber wie ber hohe Mond am Himmel auch die legten Wolfenrander bes Horizonts erhellet, so suchte nun unser phantasiereiche Kunftler jenen hermelinumschlag bes Man= tels hier noch an einigen Stellen der malerischen Lichtwirfung entge= gen zu beben, und so vollendete er ben Sauptgegenstand seines Werfes.

In derselben Aufwallung seines phantasiereichen Enthusiasmus ergriff unser geistvoller Mitbürger die Darstellung der in kindlicher Geftalt auf dem Schoofe ber Mutter erscheinenden Gottheit. bruck einer unermeglichen Geistesfülle und Kraft in den noch unent= wickelten Gliedmaßen, worin die Allmacht auf Erden sich einschloß; biefer Ausdruck, welcher Sanftmuth und Liebe bes Erlofers mit Hobeit und Ernst des Richterblicks in einem Antlig vereinigen mußte, Diefer vom großen Raphael selbst am jungen Jesus nicht immer mit gleichem Glude erreichte Ausbruck, wie schon ift er bier von unserm Runftler, so lange vorher, gedacht und erreicht worden, ohne daß er neben dem Ausglanz der Gottheit die Darstellung der kindlichen Natur verläug= Denn der über sein Kindesalter zu aller Gehirnfraft schon reife, aufrechte Jesustopf in unserm Bilde, bessen Nimbus um sein Gold= baar burch brei von ihm ausgehende Strahlen bedeutsam getheilt ift, um in ihm die Dreieinigkeit der Gottheit zu bezeugen, - Diese bochrund gewölbte Stirne voll Licht und Großheit - ter unwandelbare, bennoch liebvolle Blick — der geschlossene Mund — diese willkürige Lage und sanfte Hinwendung seines Leibes und ber Aft ber segnenben Hand zeigen schon im kindlichen Wesen den Charafter ber böchsten Intelligenz.

Der Schooß der sungfräulichen Gebärerinn des Lichtes, welches die Weisen der Erde suchten, ist hier in ihrem Thronstuhle nun selbst der Sitz der vom Himmel auf die Erde herabgestiegenen Weisheit des Vaters \*). Aber in der tiesen Andetung seines Wesens, wie zart erscheint ihre Mutterpslege des hochanvertrauten Heiligthums! Nur mit der leisesten Umfassung ihrer rechten Hand, deren schöne Fingerspissen in der Ferne fast durchscheinend vorsommen, hält sie sorgsam auf einem sanstwolfig umspreiteten Faltenpolster ihres königlichen Hermelins den Göttlichen: die zarteste Behandlung, wie sie nur der keuschesten Jungsfrau und dem heiligsten Leibe gebührte! Mit ihrer Linken unterstützt

11000

<sup>\*) &</sup>quot;In gremio matris lucet sapientia patris." Alte Inschrift über einem Marienbilbe. (Waltras.)

sie sein Linkes der vorgestreckten Füßchen. Beide ruhen auf ihrem Schoose in verschiedener Querlage nebeneinander; das linke Händchen liegt zurückgezogen, und dem Künstler war die Regel der sich kreuzenden Kunstposition der äußern Gliedmaßen gegenwärtig.

Engel wachen über dem Teppich ihres Thronsitzes; Engel, wie die fromme Mystif der Kunst sie damals nur als geistige Flügelgestalten mit, in Luft zersließender, Berhüllung ihrer Natur schilderte, sliegen als Boten der Allmacht auf und nieder, oder schweben als ätherische Sänger her und hin, und der Stillstand des Wundersternes bezeichnet der Welt die Stelle und den Tag der heilbringenden Erscheinung. Blumen und heilpstanzen entsprossen hier üppig dem Boden, ganz wie auf alten italischen und selbst raphaelischen Gemälden. Man bemerke auch, daß vor dem Schoose der Mutter her, worauf das neue Licht der Welt leuchtet, im ganzen Kreise, den es vor sich hin bestrahlt, kein Schatten herrscht.

Woher schöpfte der kölnische Künstler so erhabene Dichtungen? War er oder einer seiner gelehrten Einsprecher mit homerischen Ideen bekannt, oder von jenen eines Dante noch frisch erwärmt, aus dem italischen Himmel zurückgekommen? Welch ein Maler am Rheine, und zwar fast hundert Jahre vor Naphael's Madonnen und Correggio's Nacht!

Wir gelangen zur Betrachtung der angesommenen Könige. Sie vollenden mit der auf ihrem hohen Throne sitzenden Maria (ohne daß vielleicht der Meister auf diese schulgerechte Zusammenstellung viel Werth gelegt hat) eine, wiewohl in der Negel nicht durchaus vollsfommene Gruppe; denn das Ganze würde sich im Leben etwas zu symmetrisch ausnehmen.

Der Begriff der Zeit und des orientalischen Lurus mag dazu bei= getragen haben, daß hier jeder König mit einem Hofgefolge erscheint. Jeder hat seinen Marschalt, seinen Turbanträger (welcher, eben so wie die Entblösung ihrer Häupter, nach orientalischer Sitte, unnöthig war), seinen Schwert= und Standartenträger. Aber ob der poetische Künstler diese Personen, in so mancherlei bizarrer Tracht, Stellung und Gestalt, als blose Statisten oder Lückenbüßer hier angereihet, oder ob er sie, wenigstens einige von ihnen, auch zur Beihülfe und Bedeutung der Handlung angenommen habe, darüber wage ich zwar nicht eine unbedingte Entscheidung, dennoch wird dieses letzte so glaublicher vorkommen, als wir auch in diesem ganzen Gemälde noch seinen Umstand und kein Beiwerf bedeutungs= und zwecklos befunden haben, und wir setzt imgleichen die königlichen Magier selbst noch in verschiedenen Eigenthümlichkeiten dargestellt beobachten werden.

Im Studium dieses Gemäldes entdeckte sich mir in den Personen dieser königlichen Weisen durch ihre Verschiedenheit im Alter, im Charakter und in der Stufe ihrer Vorbereitung und Annäherung zum höchsten Lichte, das schönste Symbol der christlichen Weisheitslehre \*). Der älteste der Könige, der am reichsten mit seinem hochzeitlichen Prachtrock bekleidete und

- Congli

<sup>&</sup>quot;) "Aur durch sie regieren die Könige und entscheiden die Gewaltigen, was Rechtens ift." Buch ber Weisheit. (Wallraf.)

mit den Insignien seines Standes gezierteste, ber ehrwürdigste, ber charaftervollste Weise seiner Gesellschaft ist auch bier der tiefstgebeugte, der inbrunftigfte, ber nachste vor dem zuerft im Rinde von ibm anerfannten Gott. Halb knieend ist er hier in sich selbst tiefer bingebeugt, als der Ueberrest der Kräfte seines einst festen Körvers, von borischer Architektonik, es ihm nur noch erlaubt. Sein schwerer Ropf, mühesam aufblickend wie Domini=" chino's Hieronymus bei seiner letten Kommunion — sein dunnwolliger Bart, seine große, haarlose Stirne, sein Auge, sein Mund, das ganze noch charaftervollste Angesicht, welches den bochsinnigsten Magier, den frommsten Dichter und Priester Arabiens und den wahren Konig seiner selbst andeuten fann - und nun seine tiefgerunzelten, gitternden, zusammengelegten, zum Beiland aufgehobenen Bande, aber in allem bie noch frische, weiche, fraftvolle Carnation, die unsern weisen Friedrich Schlegel an die Naturarbeit eines Holbein's erinnerte, zeigt in der Zeichnung und Ausführung ein wahres Meisterstück ber Kunft. Er ift, wie durch eine vorherbestimmte Sarmonie, auf dem Wege der Bereinigung, zur Nechten bes Gottlichen angelangt, und bier in er= staunender Betrachtung bes Wesens versunken, an welches seine See-Ie, wie durch eine stille, beilige Anstrahlung, angezogen und gefesselt ist. So liegt er mit offenem, reinem Berzen vor ihm, und dieses Berg ift fein Opfer, reiner als bas reinste Gold, indem fein tempel= förmiges Kästchen mit diesem Erdmetall vor ibm, wie vergessen, auf bem Boben liegt. Go empfängt er nun ben Segen ber Allmacht; er ist bas bochste Symbol bes glaubenden Christen, und mit ihm allein beschäftigt sich ber Heiland, als Bruder, mit einer sympathischen Seelenvereinigung. In ihn ift bas erste Licht vom Licht bes Urlichts gefloßen; er hat jest den Aufschluß aller Geheimnisse der Philosophie himmlischer und menschlicher Kenninisse, ben wahren Stein ber Weisen gefunden, und wann er bieses Licht in sein Land gebracht bat, bann ist ihm kein Wunsch mehr übrig, als aufgelöst und ewig mit Christus zu senn.

Seine vrächtige, mit einem Bermelinkragen am Salfe umschlagene Befleidung ift ein langer brausfaltiger Sammetrock mit angeschorenem Laubwerfe und darin eingewebten, großen, goldenen Blumen. Alles baran bildet den sanftesten Sammetschein in seinen, das Licht hebenben und einsaugenben Falten, bis jum Greifen und Streichen tällschend. In den großen Blumen sind die feinsten, goldartigen Fäben wahre Natur. So malet und so prächtig funstvoll webt man Die Schligen baran find mit Perlen befegt. Un feiner nichts mehr. rechten Hüfte hängt ein von Goldschnüren rautenförmig geknüpfter Schiebsack, eine reiche Mannertracht des vierzehnten Jahrhunderts. Aus biesem Sack ragt etwas bervor, bas man schon für eine Kernröhre halten wollte. Seine linke Bufte ift ohne Bewaffnung. hervorscheinende Ferse verräth durch ihren goldenen Sporn einen Rit= Bielleicht ist er ganz die Abbildung eines der ehrwürdigsten edeln Ritter Köln's jener Zeit, der auch ein Weiser, ein König seiner selbst war.

Der zweite König ist vorgestellt als einetwa vierzigjähriger Mann mittlerer Statur. Die Wendung seines Angesichts und der Blick seines linken Auges scheint es zu verrathen, daß er auch ein Abbild

eines Lebenden sey, der sich zu einer frommen Miene anschickte. Er liegt auf beiden Knieen und reicht in einer etwas furchtsamen Andacht und Erwartung, mit aufgehobenen Banden, seinen Weiberauch in einem geschlossenen Gefäße bar, indessen ber Beiland noch immer zum altesten Weisen holdselig hingekehrt bleibt. Sein Charafter ist weniger energisch. Sein Kopf und Bart sind noch vollhaarig. Sein Gehirnraum scheint beschränkter; seine Seele ist, wie sein Blick, noch nicht ganz in sich gesammelt, und ist wie bestürzt vor ber heiligen Würde ber Mutter und vor einem Kinde, welches mit fo durchdringendem Auge in's menschliche Berg schaut. Seine Befleibung beutet auch auf einen geringeren Grad in der Magierwurde oder im priefterlichen Konigthum. Er sehnte sich nach bem Lichte, zu deffen Erfenntnig ber Alte, vielleicht sein Bater und Führer, ihn mit sich hingeleitet hat; aber er ist noch erst ein Baccalaureus der höhern Weisheit, erst auf dem Wege der Erleuchtung, die ihm nach dieser Prüfung wird, wenn er erfährt, daß der Gottheit seine Gabe nicht so viel werth sey, als sein Beibe sind noch nicht entzündet, bis Glaube und Wahrheit ihn überwältiget haben.

Seine Rleidung ist ein alter kölnischer Senator= oder Patrizier= Talar\*), auch von schönem, aber weniger reichem, mit netten, zier= lichen Laubzierrathen eingeschornem, lichtgrünem Blumen=Sammet, an den Kändern ganz durchaus mit Marderpelz verbrämt. Ein Leibwamms gleichen Zeuges mit silberfadigem Laube kommt an den bis zur Schulter offenen Schliken hervor; alles wiederum der Natur auf's getreueste nachgeahmt, das Pelzwerk weich zum Einblasen. Um Halse trägt er eine schöne sapphirne Bulle \*\*). Sein Gefäß ist ein alter, kostdarer, silberner, hochgedeckelter Becher mit goldenen Känder= Zierrathen \*\*\*).

Der dritte, der jüngste König, steht zur Linken, hinter dem zweisten neben dem Thronstuhle. Er ist noch fast ein Jüngling, ein Schüsler des ersten Grades. Furchtsam strecket er seine kleine Myrrhensbüchse mit geballter Rechten hervor, und hält die Linke, als ein unswürdiger Bekenner, auf der Brust. Er ist ein noch ungewaschener, bräunlicher Mohr; er hosset und bittet, daß das heilige Licht, was er noch nicht ganz ertragen kann, nun auch ihn erreiche, wasche und ersleuchte. Er ist auf dem Wege der Reinigung, und als Weiser wird er mit den Seinigen den Orient durch's Christenthum erleuchten.

Die Begleiter der Könige auf dem Bilde, was bedeuten sie nun anders, als Schüler der Weisheit, obgleich Männer von Jahren unter ihnen sind, Staats- und Kriegsmänner, vielleicht auch Priester und Philosophen verschiedener Fahnen. Auch einige von ihnen erscheinen noch wirklich braun oder weniger erleuchtet.

<sup>\*) &</sup>quot;Er kommt in ber Bekleibung solcher Donatarien auf kölnischen Gemälden jener Jahrhunderte oftmal vor." (Wallraf.)

<sup>&</sup>quot;) "Er ist vielleicht nach einem lebendigen Original aus unserer alten Nitterfamilie ber Sapphiren ober Blauen." (Waltras.)

Dergleichen wurden von den Bürgerschaften einem neuen Bannerherrn zum Geschenke gereicht, und daber in Koln Bannerköpse genannt und bei Festgelagen hervorgebracht." (Wallraf.)

Unter dieser Begleitung mag sich nun, alter Malersitte gemäß, das Gleichbild des Meisters von diesem Gemalde befinden, und vielleicht auch gar bassenige seines gelehrten Einsprechers für bie schöne Symbolit deffelben. Freunde unserer Geschichte und Runft find nicht abgeneigt zu glauben, baß ber balb am Rande ber linken Seite bes Mittelftucks stehende Turbantrager des zweiten Königs wohl der Ma= ler sey. Eine ansehnliche, schönbartige Figur mit bedecktem Haupte und langem, bunfelfarbigem, um ben Leib mit einer Bandgurte ange= schlossenem Talar. Sein Gesicht verräth mehr als ein anderes berfel= ben Tafel die im Spiegel genommene Abbildung, und zugleich ben Beift und ben gebilbeten Charafter eines mit ber Runft und mit ber Welt befannten Beisen. Neben seiner rechten Sand fande fich bann wohl in dem schönen, geistvollen, zu ihm hingewandten, kurzhaarigen Kopfe der edle Mann, der für die Person seines weisen Berathers gelten könnte, um so eber, als gleich babei vor ihnen beiben auf ber Schwertscheibe des am Ranbe stehenden, weiß gefleibeten Standarten= trägers \*) ber vollständige Name bes Malers zu lesen ift.

Der Künstler hat die beiden Nandecken des Bildes, was man ihm jetzt etwa für einen Kontrastsehler anrechnen würde, nicht umsonst mit zwei gleich weiß gekleideten und beleuchtet stehenden Figuren besetzt. So begrenzte er mit ihnen auf diesem Bilde die Strahlensehne des Lichtkreises, der vor dem Heiland sich ausbreitet, desto heller und schöener. Sogar stehen sie hinter den vor ihnen knieenden Königen undes schattet. Aber in dieser Vorstellung wiederholt sich gleichsam der Himmel, und in dem Kreise der Himmlischen ist nirgendwo Schatten.

Die Nebengemälbe mit der Gesellschaft der hh. Ursula und Gereon müßten deswegen eigentlich nur in einem gegen die Fläche des Mitztelstücks wenig stumpsen Winkel geössnet werden, und auf diese Art erschienen sie in ihrer Natur beiderseits erst gehörig beleuchtet, wie sie es in der Nathösapelle durch ihr von gegenseitigen Fenstern abgezleitetes Kreuzlicht waren: indem sie auch noch in den Haldzirkel des, aus dem Zentrum des Ganzen hervorgehenden Scheines gehören, und daher desto mehr Täuschung für die Einbildungskraft des Unschauers gewähren. Ueberhaupt muß man solche Vilder in altsatholisch deutzschem Sinne nur als himmlische Conversationen, als reine Erscheinunz gen zur Meditation annehmen. Wer sie gleich unbedingt als anachronistische Zusammensexungen entsernter Zeitalter oder gar als einfältige, sinnlose Träumereien verwirft, der kennt keine himmlische Poesse und ihm gedeihet nie der Sinn für die Kraftsprache der Kunst und für die schönsten Idealbildungen, worüber sich nur Poesse und Religion mit höhern Geistern unterhalten und vereinigen können.

Die Figuren der hh. Stadtpatronen Ursula und Gereon mit ihren Gesellschaften stehen hier gerade an ihrer Stelle, wie im dauernden Genusse der Anschauung bes im Himmel, wo alles ewig gegenwärtig

<sup>&</sup>quot;) "Die brei Standarten der weisen Könige, die dem Maler zur Abtheilung der verschiedenen Begleiter, und die in ihrem hinwehen nur zur Füllung des sonst zu gerade abgeschnittenen Naumes über den Köpsen dienen konnten, haben übrigens in ihren erdichteten Wappen der Könige keine Bedeutung, es sey denn, daß sie morgenländische Sternbilder vorstellen sollten." (Wallras.)

ift, noch immer erscheinenden, ewigen Opfers ber bh. Magier. hier ist auch alles und überall Licht. Selbst bie losen Beine ber gebarnischten Thebäer sowohl, wie jener, die im Gefolge der Magier vorfommen, haben nirgendwohin einen Schatten auf dem Boden. \*) Sogar jenes vortreffliche, wahrhaft raphaelische Schleppgewand an ber schlanken Jungfrau, neben ber h. Ursula, zeigt nur ben zum schönen Kaltenwurf bochst nothigen Lokalschatten. Die Farbe dieser Draperie ist ein gesättigtes, jest so rares Gelbgrün, und das um den rechten Urm ihr herabhangende Schleiergewand ift zum Bewundern schön gelegt. Eine Stufenfolge ber lieblichsten Röpfe, besonders ein vorne am Rande stehendes, in reinster Unschuld bingebeugtes Engelgesicht, und die reizende, neben der h. Ursula hervorkommende Begleiterinn, sind lauter seelenvolle Bildungen, zu deren Darstellung die heutige Kunst so selten lebendige Muster findet, und eben so selten sich aufschwingt. Bon ben zwei dort im hintergrunde bervorragenden, bischöflichen Figuren, unter benen ber bräunliche Ropf sehr bedeutsam ist, und die H. Fr. Schlegel für die kölnischen bh. Bischöfe Severin und Cunibert angesehen hat, ist der mit dem Kreuze der b. Cyriaf, ein herumreisender, apostolischer Vikar, und jener mit dem Krummstabe der baseler Bischof Pantulus, beide kölnische Martyrer derselben Zeit. Ursula selbst, in einen röthlich seidenen mit hermelin verbrämten Kürstenmantel gehüllt, welchen sie vor sich ber vielkaltig aufschürzt, ist hier auch eine in stille Betrachtung versunkene, im Ausglanz ber Gott= beit beseeligte Königinn, ein sanftes, noch jugendliches, den reinen Himmel in sich selbst erblickendes Angesicht. An ihrem Unterkleid ist berselbe blauseidene Goldzeug angewandt, welcher den symbolischen Teppich mit den Turteltäubchen am Thronstuble bildet. burch keine Leidenschaft entblübter Aetherius, eine reizende Jünglings= gestalt, steht bort, wie ein durch ihre Entzückung gerührter, himmlischer Bräutigam, den keine Kummerniß mehr ängstigen kann. Er ist, wie ein junger kölnischer Ritter, in einen prächtigen Waffenrock gekleidet, ber mit Goldarabesken auf violblauem Grunde geziert und an allen Rändern mit einem breiten Marbervelz verbrämt ift.

Der h. Herzog Gereon, auf der linken Tafel, zeigt sich imgleichen in der edelsten Stellung seines kräftigen, schönen Körpers, an der Spisse seiner christlichen Krieger, als ein jest im Himmel wieder beseeligtes Opfer für das Evangelium des Lichts. Er ist hier auch gegen den Ursprung alles Lichts hingefehrt und von ihm ganz bestrahlt. Sein Haupt trägt eine altdeutsche Herzogenmüße mit Hermelinaufschlägen, worunter das vortrefflichste, gewiß idealische Heldengesicht fühn und groß, aber heilig und anbetend hervorschaut. Jeder Kenner, jede Kennerinn der Schönheit heftet sich weilend an dieser Gestalt. Sie ist mit einer, in so weit sie hervorsommt, polirt goldenen Rüstung angethan. Die Fenster des Ortes, wosür er gemalt wurde, spiegeln sich fünstlich, troß jeder niederländischen Malerei, in seinen ganz goldenen Beinschienen, so wie auch in der stählernen Schienrüstung seiner vornan stehenden Gesellen, welche Wirfung in der nunmehrigen Auf-

- cont-

<sup>\*)</sup> Ich gebe zu, daß diese Schattenlosigkeit in alten Bildern nicht ungewöhnlich sew; in dem unfrigen scheint sie jedoch eigens beabsichtigt." (Wallraf.)

stellung bes Bilbes verloren ift. Ein violblauer, mit Gold gestickter Brustlatz, mit einem Kreuze von eigener Form, das den ganzen Borberleib bepanzert, ziert ihn heldenmäßig \*). Gereon hält in der Rechten sein christliches Siegespanier mit eben demselben Kreuze bezeichnet. Der Künstler wußte sogar die Steisheit des Gepanzerten mit einer an seiner linken Seite vortresslich drapirten, die zu den Schienen malerisch herabhängenden Chlamys zu zieren. Die zwei seiner ersten sich unterredenden Wassenbrüder, sunge Männer in reichen, über die Panzer geworsenen Wassenröcken, sind edle Figuren mit Perlenschnüren um die Schedel, und wahrscheinlich auch nach lebenden Personen gebildet. Die Phantasie des Malers hat bei dem linken Fuße des Ersten einen zu ihm hinkriechenden Hirschäfer gemalt \*\*). Dieses Bild schließt nun an der linken, wie jenes der h. Ursula an der rechten Seite, den Halbetreis des idealischewigen, von dem Centrum des Hauptstückes ausgehenden, Glanzes.

Man verliert sich wahrlich in der Beschreibung der Einzelheiten unseres in der Kunst einzigen Gemäldes. Man fann nur bewundern, welchen Sinn, welchen Ideenreichthum und welchen Fleiß ber Kunftler für jeden Auffund so vieler Schönheiten in seiner Gewalt hatte. Man sieht hieran, daß in unserm immer noch ehrwürdigen Köln damals der höchste Sinn für Wahrheit und Schönheit zu Hause war, und daß die Kunst nur von daher zuerst in alle Umgegenden, und besonders zu den nordischen Ländern Europens, ausgehen konnte. Man wird uns auch beswegen eingestehen, daß unter unsern frühesten Malern bieser nicht der Erste und nicht der Einzige für unsern Ruhm, wiewohl der Erste der Vortrefflichen seines Zeitalters und seiner Art und einer der Stifter ber hiefigen Schule, war, die wenigstens in der Zartheit und Frisch= heit des Colorits sich bis zu unserm Jerrig, Joh. von Achen und den Geldorpen fortgepflanzt hat, in deren Bildern noch jener sanftge= blasene Hauch der Correggischen Manier beibehalten ist. Die Bäter dieser Schule, beren Namen, außer wenigen geretteten, in den Fluten so mancher Jahrhunderte verschlungen sind, waren fast alle, theils aus unsern alten Sandelsverhältniffen mit ber Levante, ober gar noch durch ursprüngliche Naturverwandtschaft daran gewöhnt, in jenem Him= mel ihre Bildung zu suchen, unter bem die Wiege der frühesten My= then ber Kunft und damals einzig ber höchste Sinn und die reinste Pflege des Schönen einheimisch war, nämlich auf dem Voden Italiens und Griechenlandes. Von da her kamen sie gebildet, gleich unsern alten Gelehrten, in ihr Baterland zurud. Jenes hohe Geistige und Charafteristische in Erfindung und Styl, jene so leicht fließende und

<sup>\*) &</sup>quot;Solche Areuze von Goldflittern sind noch auf einigen Körpern der h. Gesellschaft entdeckt worden, die man 1121 im Aufräumen für den Bau der setzigen, prächtigen, hochtuppelförmigen St. Gereonstirche aus ihren Särgen erhob, weil sich der h. Norbert einen ausgebeten hatte." (Walkraf.)

<sup>&</sup>quot;Indem bieses Erdinsett als das einzige auf dem ganzen himmlischen Gemälde vorkommt, so mag es in seiner absichtlichen Zeichnung auch vielleicht nicht ohne Bedeutung da stehen. Jedoch lohnt es sich nicht der Untersuchung, die wohl eine, den Ideen eines Dante nahe kommende Charakter-Bemerkung veranlassen dürste." (Walkras.)

verständige Mannichfaltigkeit in den Gewändern, wie sie in unserm Gemälde vorkommen, jener poetische Uebersluß von Bildungen und besteutsamer Symbolik, selbst jene Zeichnung und jene Farbengebung war zu der Zeit nur eine Frucht, welche sie durch Einpfropfung höherrer Ideale in ihre Einbildungskraft an unsern Rhein zurückbrachten, um an einem Orte, wo damals alle deutsche und fremde Welt zussammensloß, alles aufzustellen, was groß und ebel und bewundernswürzbig war, und wodurch bei neu erweckter deutscher Kraft der wahre Geist der Kunst die löblichste Nacheiserung unter ihren Kunstbrüdern hier erhalten und der Ruhm einer solchen Stadt verewiget werzen sollte \*\*).

Wir muffen nun zum alten Kunstler unseres Stadtpatronen-Gemalbes zuruckfommen.

Dag er ber Sprößling einer für jene Zeit reinen Schule war, daß er, so weit die Kunstpraktik noch sich geschwungen hatte, ein Zeichner von ungewöhnlicher Kraft und Fertigkeit war, bag er bie Seelenmalerei in einzelnen Gestaltungen sowohl als in jeder Beziehung auf's Ganze, daß er alle Symbolif bes natürlichen und bes erhabenen Schönen, und überhaupt in jeder Anwendung bavon sein fluges Quantum Satis verstand, daß er endlich zu diesem Bilbe nur erst nach lang= fährigen Fortschritten in der Uebung seiner Versuche und seiner Kraft gelangt sey, und nun, zu seiner Zeit, in ber weichen Behandlung ber Carnation und der Stoffe so vieles geleistet habe, worin auch, mit ihm lebend, fein van Eick, und nach ihm fein Dürer, der ihn hier bewunderte, fein Holbein und feiner ber feinen mühesamen Niederlander jener Periode ihn übertraf, bessen überzeugt und jenes wichtige Ur= theil Schlegel's, welcher bereits in ihm bas Berdienst aller jener genannten Meister vereinigt finden wollte: ein Urtheil, das selbst noch die tägliche Bewunderung ibm zutheilt. Es ist glaublich, daß er und viel= leicht auch sein gelehrter Beirath bie Städte Benedig, Mailand, Pifa, Siena, Florenz und Rom bereiset; bag er bie noch frischen Meister= stücke eines Cimabue und eines Giotto, daß er den großen Dichter Dante und ihre Zeitgenoffen gesehen oder gefannt habe. Dhue dieses konnte sein Zeitalter babier und in gang Deutschland noch nicht jene

<sup>\*) &</sup>quot;Die hiesige Malergilbe vereinigte auch bamals, breihundert Jahre hindurch, in sich die geschicktesten Künstler, beren Gemälde noch in der Zeit, da man Köln so gern vergaß und höhnte, mit Unterstellung anderer berühmteren Taufnamen, in ausländischen Gemälde-Sammlungen gezeigt wurden. Eine ganze lange Straße in Köln nennet sich die auf heutigen Tag die Schilder-(Maler)gasse, worin auch ihr altes Zunsthaus gelegen war. Kunstmaler sedes Faches, Bildhauer, Glasmacher (als chemische Maler, deren Lehrlinge neun Jahre lang stehen mußten), Sticker, Teppichmacher, Fahnenschneider und bgl. gehörten alle zu dieser Gilde und wohnten in derselben Gegend in friedlicher Ermunterung, Belehrung und Nacheiserung beisammen. Nirgendwo herum war die Liebhaberei und der Handel mit fremden und inländischen Gemälden stärker; jedes vornehmere Haus batte seinen Saal, und die tief in's achtzehnte Jahrhundert dauerte noch bei einem, in den großen Klostergängen des Minoriten-Gebäudes, jährlich aufgestellten Gemäldemartt der Zulauf zu Tausch und Kauf, wovon unser neunzigjähriger, berühmter Künstler, Harby, ein noch (1816) lebender Zeuge ist." (Waltras.)

boben Ansichten des Möglichen in der poetischen und malerischen Welt seiner Runft barbieten \*).

Mag es nun seyn, daß er in biesem seinem Meisterwerke bie ge= nauere Richtigkeit einiger Berhaltniffe, z. B. an dem zu bunnen Knöchelbug ber weiblichen Sande und an der einigemal zu großwinf= ligen Stellung ber männlichen Beine, und an ber Position bieser Füße verfehlt ober übertrieben habe; mit welchen Belegen beurfundete er bagegen seine praktische Klugheit, womit er sogar sein eigenes Kraftta= lent und den Künstlereigensinn verläugnete, da er in Erfindung und Anordnung bes Gangen sich für die 3been seines Ginsprechers, beffen Beist ich mir immer zu seiner Seite benke, bennoch so empfänglich und sich ihm so kindlich untergeordnet zeigte. Wie beurfundete er burchaus die Zartheit seines Gefühls für das Seiligthum der moralischen Natur und ber religiosen Decenz in so verschiedenen Bilbungen und Zusammenstellungen von Mienen und Gefühlen jedes Alters und Geschlechtes, sein Eigenthum so mancher schönen Wahl ber Naturen und gewiß eben so vieler Ideale von jungfräulicher Unschuld und könig= licher Andacht, seinen schon raphaelischen Sinn in der Darstellung bes böchsten Himmlischen, und seinen schlichten, deutschen Sinn in der ge= wiß vieljährigen Beharrlichkeit bei dieser Arbeit für die Ehre seiner Stadt und für den Ruhm Deutschlands; endlich vor allem seinen reli= giösen Sinn; benn nur Patriotismus und Religion in ber reinen Andacht seines Glaubens konnten ihn dazu begeistern, ein Werk von einer folden Bollendung bem Gottesbienste seiner Nachwelt zu schenken, als die flugen und reichen Bater Köln's von ihm gefordert hatten und erbielten.

Schlegel sagt: Die Blüthe der Anmuth ist diesem glücklichen Meisster erschienen. Er hat das Auge (ich sage, er hat den offenen Himmel) der Schönheit gesehen und von ihrem Hauch sind alle seine Bildungen übergossen. In diesem einzigen Werk sinden sich alle Mitztel und Zwecke der himmlischen Schönheit vereinigt, die seit dreihunsdertsährigen Umwälzungen von Politik und Neligion, von Kunst und Wissenschaft mit der Hoffnung der Wiedererstehung eines gleichen Zeitalzters für uns, leider! verloren sind, ach! nur nicht immer verloren bleiben werden.

Aber auch der edle Magistrat unserer Stadt, welcher, bei der das maligen Ergiebigkeit von einheimischen Künstlern, das Bild von der Hand ihres Besten verkangte, hat augenscheinlich es auch an keiner Beihülfe von Mitteln zu dessen Bervollkommnung ihm ermangeln lafesen. Man sieht, wie die Prachtsleidungen und kostbaren Panzer der edlen Ritter und reichsten Bürger der Stadt, wie ihr Hausrath jeder Urt, selbst jener der Kirchen, ihm zu Gebote stand; wie ganze neue, eigens bestellte Goldzeuge, z. B. an dem Rocke des ältesten Königs und dem Behängsel des Thronstuhles, aus welchem Zeuge auch das Unterkleid der h. Ursula und andere Gewänder mit kleinen Berände-

<sup>\*) &</sup>quot;Wir verunehren baburch gar nicht die ältesten Schönheiten der deutschen poetischen Denkmäler; auch gestehen wir gerne mit eigener Ueberzeugung, beim Anblick unserer Domkirche, daß die deutsche Architektur schon lange vorber ber Malerei den Borschritt abgewonnen batte." (Wallras.)

rungen verfertigt worden sind, ihm gereicht wurden, und wie in jener Zeit die kölnischen Gelehrten jedes Standes ganz nach griechisch=italie=nischer Sitte, besonders aber jener höhere Geist, der die ganze Vorstellung versaßt zu haben scheint, ihm zum Nath beigeordnet waren. Nur auf diese Weise entstehen solche Kunstmonumente, woran sich zu oft der bloße Handwerker oder ein fremder Vielwisser wagt, und für deren Kenntniß und Hochachtung selbst hier noch diesenigen viel zu wenig Sinn und Wisbegierde zeigen, welche eine Gelehrsamseit, die von Cicero Rerum divinarum humanarumque seientia genannt wird, zu ihrer Zeit versäumt oder nur in unächten, verlegenen, zum Leben unnüßen und für die Künste der Schönheit ganz todten Begriffen eingesogen haben. —

Im Rufe und selbst in Schriften ift es verbreitet worden, daß ber Name bes Malers unseres Domgemäldes nicht bekannt wäre; daß fein Kölner ihn wüßte; daß alle Zeichen darauf keinen Aufschluß geben Man hatte sogar bie Gleichgültigkeit für's Baterland und für diese erste Wiege ber deutschen Kunft, — jenes unser Meisterwerk als eine fremde, bergefandte Urbeit mit allerhand Namensunterstellungen eines van Eick, Hemmelink, Dürer, Holbein ic. auszugeben und man glaubte baburch ben Schatz für und besto bedeutender und fostbarer zu machen. Alber, wiewohl unsere bescheidene Künstler so selten mit ihrem Namen prangen, so hat bennoch unser Maler, vielleicht aus besonderem Ber= langen seiner Obrigfeit, bas Zeugniß seines Namens barauf nicht verhohlen. Sey es auch, daß an dessen Entdeckung, ehe es gereiniget war, weniger gedacht, und nachher noch von Ungläubigen die Entzifferung desselben zweifelhaft und unausgemacht gefunden werden wollte. Den Säbel des weiß gekleideten Standartenträgers wollte man sogar für einen türkischen, und bie manchem unleserliche Schrift barauf für eine solche fremde Zeichenschrift ausgeben. Allein man brauchte nur die gothische Rose anzuschauen, nur mit diplomatischen Werken etwa bekannt zu senn, um die alten Buchstaben möglichst zu erklären. (Siehe Nr. CXXIII der Monogramme.)

Der Zuname Kalf, wie ich bereits vor mehreren Jahren ihn gelesen und angegeben hatte, ist nicht leicht mehr zu verläugnen: nur flebt man noch an der Undeutlichkeit des Vornamens. Man will ihn Pauls (woran aber bas P fehlet), Augst. Augustin ober gar Wilhelm lesen, weil ein braver kölnischer Maler Wilhelm jener Zeit in alten Nachrichten, die auch herr Prof. Fiorillo in seinem neuen Werke angeführt hat, noch vorkommt (den man jedoch mit einem, im J. 1639 in Amsterdam gestorbenen Geschirrmaler Wilhelm Kalf nicht verwechseln müßte). Allein ich bleibe beim kölnischen Philipp Kalf, bis man mich einer andern Lesart überzeugen wird. Hier ist ber erste Buchstabe fein U, wie es gemäß bes U in Ralf geglaubt werben fonnte, sondern ein umgefehrtes F, welches mit dem 3 durch einen obern Strich zusammenhängt. Der mittlere Buchstabe besteht nun aus zwei zusammengefügten LE. Der britte ift 3, woran bann bas Schluß-P oben anhängt. Go ist Fillip Kalf, mit einer gothischen Fensterrose bazwischen, verdeutlichet.

Endlich schließe ich biefe Beschreibung mit einer außerft intereffan-

and the

ten Bemerfung an unserm Domgemälde, welche dem, gegen Köln zu lang vorurtheilvollen Auslande einen neuen Grund zur billigeren Würdigung unserer Stadt und unseres Kunstruhms einflößen muß.

Deutlich erscheint an den auswendigen Tafeln der beiden Schließflügel, unten auf den gemalten Steinplatten, die abgetheilte Jahrzahl 1410 in einer halbrömischen Buchstabenform:

#### MIVOX

Nach ber Angabe ber glaubwürdigsten Malerbucher, selbst besjenigen vom alten Carl van Manber, welcher im Lobe seiner Belgier so besorgt und umständlich ist, sind vor dem Jahre 1410 von der Erfindung und Anwendung der Delmalerei durch Joh, und Hubert van Eick keine Spuren anzutreffen. "Den tydt wanneer Joannes (van Gift) d'Oly-verwe gevonden heeft, is gheweest by al dat ick vinden en overlegghen can, Ao. 1410." (Het Schilder Boeck. S. 123 h.) Roch im Jahre 1769 ließ herr Jos. Enschebe in harlem durch Cornel van Roorden ein van Eicisches Gemälde seiner Habe in Rupfer stechen, worin eine schöne Märtyrinn vor einem, erst halb fertigen, altdeutschen Kirchthurme sitt, deren vielfaltiges Kleid mit überflüffigen Stauchfalten weit über den Boden bin liegt. In dem Holzrahmen darunter steht: JOHES DE EYCK ME FECIT. 1437. Enschede rühmt noch in einem als Umschlag bazu gedruckten Bogen ben Triumph dieser neuen niederländischen Erfindung und der Seltenheit und Vortrefflichkeit des Del-Colorits 2c., beruft sich aber auch darin vorzüglich auf dieselbe Edition des Carl van Mander, so daß bis 1769 noch keine frühere Epoche bieser Erfindung- bekannt war, und auch kein Neuerer eine angeben konnte. Da nun unsere auswendige Tafeln mit dem Jahre 1410 bezeichnet sind, in welchem Jahre die drei innern Hauptstücke unseres Philipp Kalf gewiß schon vorher fertig waren: so berechne man ihre Dimensionen, ihre lange Vorbereitung der einverstandenen Zeichnungen von dreizehn, vier und fünf Ruß boben, ganzen Figuren, nebst mehr als zehn Köpfen, mit ober ohne Bruststück, in aller jener Vollkommenheit der, so voll und so weich gehaltenen, fast hingeblasenen Carnationen (deren Farbenvertreibung, Schmelzung und Aufhellung in Wasser-, Leim-, Gier-, und selbst Milchfarben so unthunlich ist), und die felbst eine überaus lange, so geduldige und fleißige Ausarbeitung erforderte. Berechne man nun noch die große Menge und Berschiedenheit ber prächtigsten, so mubsamen Befleidungen von Sammet= und Seidenfalten mit den großen Goldblumen, die Arbeit an Verlenschnüren, Pflanzchen, Blumen, bas Studium und bie vorherbestimmte Vollkommenheit mehrerer Portraitkopfe 2c., alles in der vortrefflichsten Natur, sogar in veränderten Affekten, und dabei die, den großen Meistern oft nachkommenden, willkürigen oder nothwendigen Verbefferungen von Gedanken und Formen zc. zc., so wird es wahrscheinlich, daß die ausführliche Vollendung und Aufstellung unseres Gemäldes wenigstens eine Zeit von vier oder fünf Jahren vorher erfordert haben muffe. Dieses Gemalbe hatte also bereits im Jahre 1404—5 angefangen werden müffen.

Es ergibt sich baraus, daß unser Kalf zuvor kein Delgemälte ber Gebrüber van Eick sehen, auch daß er nicht einmal ein Schüler von

- Speek

ihnen seyn konnte: indem sie und er außerdem in Styl und Colorit gar nicht zusammen treffen. Kalf war also mit seinem ganzen Bilde oder doch mit dem größten Theile desselben bereits fertig, ehe die Eickische Delbfarben-Behandlung ihm hier oder auch vielleicht noch in Italien als solche bekannt seyn konnte.

Unser Kalf hatte sie daher nur aus Italien sammt jenem ihm nothwendigen Vorrath von Farbestoffen, Ultramarin, Carmin 2c. zu diesem Bilde mitbringen können, welche van Eick noch erst nachher aus Venedig zu dem schönen Bilde seines apokalypsischen Lammes besichreiben lassen mußte (C. van Mander).

Dennoch auch zugegeben, daß unser Bild noch mit einer Wassers Ceim-, mit einer Milch- oder Eierfarbe und nicht mit Del gemalt wäre, und bennoch bisher so haltbar, so frisch, so lebendig, so schmelzend weich und schön abstusend sich erhalten hätte, daß ihm kein Delgefarbtes barin gleich kommt: was hätten wir dann der so hoch gepriesenen Ersindung und dem immer noch mührsameren Gebrauche der Delfarbe zu verdanken, wenn man ohne diese ein so bewunderungswürdiges ewiges Werk hervorzubringen gewußt hätte. Ist es aber wirklich mit Delfarbe gemalt, so wie die beschwerliche, tiese Reinigung von seinem so die eingefressenen Unrathe von unserm geschickten Fuchs mit jedem, nur auf Del unschädlich wirkenden Reinigungsmittel scharf und kühn und ohne Nachtheil der Erhaltung seines Wesens angegriffen worden ist: so haben wir hier in Köln eines der ersten, schönsten Delgemälde Deutschlands versertiget, und können es als das Produkt eines unserer Maler in vollkommenster Prachterhaltung auszeigen.

Ich trete hiemit zur Seite dersenigen über, welche dafür halten, daß die Ersindung und Anwendung der Delfarbe in der Malerei schon vor den van Eicken, in Italien, wo ein hoher Grad von Kunst und Wissenschaft bereits erreicht worden war, ausgeübt worden sey, und glaube, daß unser Kalf sie von da her in sein deutsches Vaterland mitgebracht habe.

Ich bilde mir nicht ein, daß es noch eine so ganz verwersliche Frage seyn könne: 1 tens, ob benn die Delmalerei (welche boch schon lange vorher, selbst im Bemalen der Kampfschilder auf Holz und Leber und im Anstreichen ber Thore, die Luft und Regen aushalten mußten, gebraucht worden ist) in ihren Ruancen, burch Dischung, Nebeneinanderstellung, Brechung, Verfließung und Vertreibung verschiebener Erdfarben, so schwer zu erfinden gewesen seyn musse? 2tens, ob ihr Gebrauch vielleicht nur ein, zu den Geheimnissen der Kunst gehöriges, ibren in Zeichnung und Colorit vorber bochgenbten Priestern zur gebörigen Unwendung erst befannt gemachtes Mittel geblieben sey, unter beren Zahl unser Kalf eben so, wie Joh. van Eick, im fünfzehnten Jahrhundert, und mehrere vorher schon im eilften Jahrhundert erstandene, jest unbekannte Meister gebort haben konnten, wodurch, weil alle Geheimnisse endlich zur Sonne kommen, sie von den Gebrübern van Eick in Belgien, wie von unserm Kalf unter uns befannt und in der Ausübung verbreitet worden sey? —

Es finden sich nun in einer einzigen, in einer der größten altdeutschen Städte Deutschlands und schon in einem einzigen Tempel berselben

noch drei der ehrwürdigsten Monumente der altdeutschen Kunst und Weisheit beisammen:

I. Unser erstaunliches Domgebäude an sich selbst, mit seinen grospen, kostbaren Fenster-Gemälden, als das erste, höchste Muster der altbeutschen Baufunst, angefangen im Jahr 1248.

II. In diesem Gebäude die, durch Pracht und Kunstgeschmack so vortrefsliche, aus getriebenem Metall und der vielfältigsten, kostbarsten Schmelzarbeit zusammengesetzte und mit alten griechischen und römischen Gemmen und Edelsteinen, welche meistens in unserm Boden gefunden oder aus alten kölnischen Sammlungen von Domherren und Patriziern zusammengetragen waren, so reich ausgezierte, so bewunderte Grabtumba der ersten, weisen, königlichen Anbeter Gottes im christzlichen Glauben — als ein Meisterstück der Plastik, angefangen im Jahr 1170—80.

III. In der Kapelle gleich daneben, unser hier oben beschriebenes, erstes altkölnisches Meisterstück der Malerei, wie sie aus dem ita= lischen Himmel sich zuerst hier zur deutschen Kunst nationalisirte und am Aheine die beste deutsche Schule stiftete oder erneuerte, aus dem

Jahr 1410. —

Was wäre von diesen Monumenten der altdeutschen Kunst und Ehre, die wir jest wieder so sehr bewundern, noch übrig, wenn die Neligion sich und sie selbst hier nicht bisheran erhalten hätte, und wenn sie gegen die französischen Iconoclasten von eifrigen Freunden der religiösen Kunst nicht so geschüst und verwahrt worden wären? Denn nur die Neligion hatte sie auch so seelenvoll, so reich und so

ewig geschaffen."

Aus dem Bisherigen ersieht man die Gründe, welche für jede der verschiedenen Namensangaben des Malers unseres Dombildes aufgestellt worden sind. Die Unsicht der Gegenwart scheint sich bahin geeinigt zu haben, daß Meister Wilhelm dem Dombild-Maler in ber Zeitfolge voranzustellen — dagegen der durch Albrecht Dürer gerettete Name eines kölnischen Meisters Stephan, sowohl an und für sich, als mit Anwendung auf bas fragliche Gemälbe für hinreichend zuverlässig anzunehmen sei. Die so mühsam erzwungene und erkünstelte Deutung ber Schriftzeichen an bem Sabel bes Standartentragers zu bem Namen Philipp Kalf\*) hat sich, meines Wissens, von keiner Seite der Zustimmung zu erfreuen gehabt, und ganz richtig bemerkt De Noël (D. Dom. 2. Aufl. 72.), "daß auf sehr vielen altdeutschen Gemälden dergleichen Aufschriften als Verzierung von Waffen, Gefäßen, Rleiberrandern u. s. w. vorkommen, deren fremdartige, oft phantastische Charaktere wohl nur andeuten follten, daß die Darstellung in einem entfernten Lande Statt gehabt habe, deffen Schriftzeichen den damals höchst selten wissenschaftlich gebildeten Malern unbekannt waren."

Man hat verschiedene Nachbildungen in Kupferstich und Lithographie:

1. Bon Ernst Thelott, gestochen nach C. B. Beckenkamp's Zeichnung, für bas Taschenbuch für Freunde altbeutscher Zeit und Kunst auf das Jahr 1816. Auf zwei Blättern. (Siehe S. 31.)

a service of

Dieser Name war übrigens nicht fremb in Köln; im Buche "Latae plateae" bes Schreins Airsbach kommt schon im Jahre 1231 ein "Wernerus Kalf" vor.

- 2. Bon Franz Massau, in Umrissen gestochen, ein Blatt in schmal qu. 4. zu: Neueste, vollständige Beschreibung bes Domes zu Köln. (Köln 1840, bei F. C. Eisen.)
- 3. Von Aug. Foucaub und Lecler, lithographirt nach ben Zeichnungen von L. Sittmann. Fünf Blätter. (Siehe S. 430-431.)
- 4. Bon Eb. Gerhardt, in Umrissen lithographirt, auf einem Blatte. (Siehe S. 142.)
- 5. In Raczynski's Geschichte ber neueren beutschen Kunst, Bb. I. ist zwischen S. 90 u. 91 ein lithographirtes Blatt in 4. eingefügt, bas in ber obern hälfte bas Mittelbild zeigt; die untere hälfte nimmt der Tod ber Maria nach bem in der Münchener Gallerie besindlichen Gemälbe, angeblich von Schoreel, ein; das Blatt ist bezeichnet unten links: Lith. v. Harnisch. rechts: Königl. lith. Institut zu Berlin.
- 6. Bon einem Ungenannten, bas Mittelbilb in Umrissen lithographirt. Al. qu. 4. Zu: J. E. Bulpius' Führer burch Köln. (Köln 1836, bei Nenard & Dubpen.)
- 7. Bon J. B. Goebels lithographirt, die Hauptgruppe des Mittelbildes. (Siehe S. 145.)
- 8. Von F. Massau in Rupser gestochen, Maria mit bem Kinbe aus bem Mittelbilbe. (Siehe S. 273.)
- Ich seise nun mit Passavant die Aufzählung der übrigen bekannten Werke unseres Künstlers fort:
- 3) Das britte große Altarblatt von Meister Stephan befand sich ehebem in der Pfarrfirche zum heiligen Laurentius in Köln, wohin es nach dem darauf besindlichen Wappen von der Familie Muschel-Met-ternich gestistet ward. \*) Jett sind die Theile dieses Altars an drei verschies denen Orten. Das Haupt- oder innere Mittelbild, dermalen im Kölner Museum besindlich, stellt das jüngste Gericht vor: Christus, auf Wolfen thronend, hat zu seiner Nechten Maria und zu seiner Linken Johannes den Täuser; kleine, blau gekleidete Engel mit den Passionsinstrumenten in den Händen umschweben ihn. Unten rechts vom Heilande ist die Pforte des Himmels; vor ihr stehen der Apostel Petrus und einige musicirende Engel; die Schaar der Seligen geht ein. Zu Christi linker Seite ist die Hölle mit den Verdammten vorgestellt. Unter ihnen sieht man, wie auch bei den Seligen, Päpste, Cardinäle, Bischöfe u. s. w. Dieses Bild, welches unter den die zett erwähnten wohl das zulest entstandene ist, zeichnet sich durch eine gut verstandene und nach dem

<sup>(</sup>Aunstgesch. 870—871.) Nach ihm kann bas Alkarwerk aus der Laurentiusfirche nicht als ein Werk des Meisters Stephan gelten. "Abgesehen bavon,
baß auch in benjenigen Gestalten, in welchen man sie zu erwarten haben
würbe, die diesem Meister eigenthümliche Grazie und Holdseligkeit sehlt und
baß die ganze Farbenbehandlung strenger und schwerer ist, tritt uns hier auch
eine aus Entschiedenste entgegengesetze Sinnesrichtung entgegen. Während
Meister Stephan sich überall in einer sonnig heitern, ibealen Sphäre hält,
kam es dem Bersertiger dieses Werkes vor Allem darauf an, das Unheimliche der irdischen Begier, den ungestümen Grimm der sinnlichen Leidenschaft
zum Ausbrucke zu bringen; in den Marterbildern der Apostel (im Städel'
schen Institut zu Frankfurt a. M.) versenkt er sich mit einer wahren Wollust, wie ich kein zweites Beispiel im ganzen Bereiche des kunklerischen Schafsens anzusühren wüßte, in das blutzterige Handwerk des henkers. Die allgemeinen Typen sind allerdings die des Meister Stephan, und er wird unbedenklich als ein Schüler desselben bezeichnet werden müssen; doppelt merkwürdig ist es somit, wie ein Künstler, dem zwar eine außerordentliche Meisterschaft auf keine Weise abzusprechen ist, aus diesen ibealen Typen heraus sich
der neuen Elemente des beginnenden modernen Zeitalters zu bemächtigen
und sie in ihrer herbsten Einseitigkeit zur Erscheinung zu bringen vermochte."

Leben studirte Zeichnung ber nachten Figuren aus; doch ist mehr Wahrheit barin als Schönheit; überhaupt gibt dieses Vild keinen solchen Begriff der Vortrefflichkeit unsers Meisters, wie das Dombild; denn der Maler batte bier nicht die Lieblichkeit der Maria mit ihrem göttlichen Kinde, nicht die ruhige Würde der anbetenden Könige oder die jugendliche Külle und Anmuth der beiligen Jungfrauen und der sie begleitenden Ritter barzustellen, sondern einen Gegenstand gang verschiedener Urt, wozu große Tiefe ber Charafteristif und eine imposante Darstellungsweise erfordert werden; diese Eigenschaften aber besaß Meister Stepban nur in geringem Grade. Trot einem sehr fräftigen Tone der Fär= bung darf daher dieses jüngste Gericht auch nicht entfernt mit dem Bilde in Danzig verglichen werden, bas bei weniger Tiefe in ber Färbung gerade das Erhabene und Tiefcharafteristische in hohem Grade Die Seitenbilder stellen in 12 Abtheilungen bas Martyrthum ber zwölf Apostel vor. Da auch hier unser Meister wenig Gelegen= beit fand, seine vorzüglichen Eigenschaften zu zeigen, und er die bosen ober gemeinen Charaftere bis zur Caricatur verzerrte, so gewähren biese Darstellungen noch weniger Befriedigung, als bas Mittelbilb. Aus ber Sammlung Tosetti in Koln sind fie in die bes Städel'schen Instituts zu Frankfurt a. M. gekommen. Die äußern Bilder ber Flügel zeigen immer zu dreien zusammengestellt sechs Heilige: St. Un= ton den Einsiedler, einen Papst (?), Maria Magdalena, Sta. Ca= tharina, St. Hubertus, St. Quirin, und auf jedem Flügel einen fnieenden Donatar in kleinerer Proportion. Der Tracht nach waren viese Männer bes Hauses Muschet-Metternich vermuthlich geistliche Be-Aus der Sammlung Boifferée famen diese Bilder in den Befit des Königs von Baiern.

Nach dem Mittelbilde im hiesigen städtischen Museum erschien 1839 eine sehr mittelmäßige Nachbildung in Stein gravirt von einem ungenannten Künstler, ein Blatt in qu. fol. mit der Unterschrift: DAS JUNGSTE GERICHT.

Die sechs Heiligen auf den äußern Flügeln wurden von Strirner für das bekannte Prachtwerk nach der Sammlung alt= nieder= und oberdeutscher Gemälde der Brüder S. und M. Boisserée und J. Bertram auf zwei Blättern lithographirt; die Bildnisse der Donatare sind weggelassen. Der Maler ist hier Meister Wilhelm genannt.

4) Ein allerliebstes Madonnenbildchen von Meister Stephan besaß Herr F. J. von Herwegh in Köln († 15. Mai 1848), durch dessen testamentarische Verfügung dasselbe gegenwärtig dem hiesigen städtischen Museum angehört: "Maria mit holdseliger Miene sigt, das Christsind im Schoose haltend, auf einer blumenreichen Wiese; eine Laube mit Rosen, in der Farbe der Reinheit und Liebe blühend, wölbt sich über sie, und hinter ihnen an einer Nasenbank schauen anbetend mehrere fleine Engel herein; einige reichen dem Christsinde Aepfel, und vorn sien noch zwei Engel zu jeder Seite und musiciren. Ueber dieser lieblichen Gruppe thront Gott Vater und sieht aus goldenen Wolken segnend herab; dabei schwebt die weiße Taube, das Symbol des heil. Geistes. Zwei blau gekleidete Engel halten einen goldenen, roth durchwirkten Vorhang zu-rück. Dieses Bildchen auf Goldgrund ist sehr zart ausgeführt und in

-1000

den Einzelheiten, z. B. der Krone auf dem Haupte der Maria oder dem Schloß, welches ihren Mantel schließt, von großer Vollendung; auch der Wiesengrund ist sehr schön behandelt und reich an Erdbeeren, Veilchen, Masliebchen u. s. w. Der Ton der Färbung ist klar und fräftig. Ohngefähr 1¾ Fuß hoch und 1¼ Fuß breit."

Außer diesen vier unbezweifelten Bildern des Dombildmeisters gibt es besonders in Köln noch sehr viele aus seiner Schule oder von seinen Nachahmern, z. B. eine Folge mit der Legende der h. Ursula in der Kirche dieses Namens, sodann mehrere in der städtischen Samm-lung u. a.

Zwei sehr ausgezeichnete Bilder der Schule, welche dem Meister sehr nahe kommen, sind in dem Berliner Museum Nr. 161 und 162, welche die Findung des Kreuzes und die Anbetung der Könige vorstellen. (Siehe Waagen's Verzeichn. 1834, 301—302.) Ein schösnes Bild ist die Krönung Mariä, aus der Boisserseischen Sammelung, wovon im Kunsthlatt vom 19. März 1821 ein Bericht und eine Abbildung mitgetheilt wurde. Von Strirner ist dieses Bild lithographirt. Vorzüglich ist auch das Vild in der Darmstädter Gallerie mit der Darbringung im Tempel; es hat folgende Inschrift:

Ihsu Maria geit vns loen Mit dem Rechverdig Symeo der helto (Heiligthum) ich hy zeigen schoen 1447. \*)

1 1 - 1 / 1 - 1 / L

2

<sup>\*)</sup> Dieses vortreffliche Bild befand sich früher im Hauptaltare ber Kirche ber beutschen Orbensritter "zur heiligen Catharina" in Köln, und seiner wird auch von Gelenius (De magn. Col. 442) bei Beschreibung dieser Kirche erwähnt. Bei ber Aushebung bes Orbens kam es in den Besitz des Barons von Hüpsch, und später mit bessen Sammlung in die großherzogliche Gallerie zu Darmstadt. In der 1820 vom Gallerie-Inspector F. H. Müller herausgegebenen: "Beschreibung ber Gemäldesammlung in dem Großherzoglichen Musäum zu Darmstadt" sindet man S. 59—60 solgende Beschreibung:

<sup>&</sup>quot;Unbekannt. Niederrheinisch, aus der Schule, vielleicht von bem Meister felbst, von bem bas Bilb im Collner Dom herrührt.

<sup>184.)</sup> Die Reinigung Mariä im Tempel. Simeon hält das Jesuskind. Die heilige Maria überreicht das Taubenpaar knieend auf den Stusen des Altars, worauf in der Mitte Moses mit den Geseptasseln auf Metall vorgestellt ist. Ein reich gewirkter Teppich macht den Grund dieses Altars aus, oben stehen noch 3 metallene Engel, zu beiden Seiten des Altars hängen kleine Täselchen, mit den Buchstaden A und O, Alpha und Omega, Ansang und Ende. Links neben dem Altar stehen mehrere Frauen mit Wachslichtern, rechts die Männer, wovon der Vorderste mit einem weißen Mantel, worauf ein schwarzes Kreuz zu sehen ist, einen Zettel mit solgender Inschrift in der Hand hält:

Jesu Maria geit und Loen, | Mit dem rechtferdigen Simeon | Des Heltum ich by zeigen schoen. | 1445.

Vorne steht links neben ber Maria ebenfalls ein Mann mit einem weißen Mantel, vermuthlich ben heiligen Joseph vorstellend, welcher einige Münzen zum Opfer in die Hand zählt. Rechts viele Schulkinder nach der Größe geordnet mit Wachsterzen. Ganz oben im Goldgrund Gott der Vater in seiner Glorie von vielen Engeln umgeben, alle in blauen Gewändern, mit eben folden Flügeln. Der Boden ist mit Stechpalmen bestreut, weil die Feier dieses Tages, nach katholischem Gebrauche, im Winter Statt hat, wo man nichts Grünes haben kann. Auf Holz, hoch 4 F. 2 J., breit 3 F. 9. 3."

Noch muß ein im Besitz des Herrn Dr. Worringen in Köln (ehemals des Dr. Kerp) besindliches Miniaturbild erwähnt werden, welches acht weibliche Heilige vorstellt und in der Behandlungsart ganz mit der des Dombildmeisters übereinstimmt. Sowohl in der Anordnung, als in der Feinheit der Zeichnung und der Lieblichkeit der Bewegungen gehört diese Miniatur zum Schönsten, was man in dieser Art kennt. Die Ausführung ist ziemlich leicht, aber sehr zierlich und geistreich behandelt.

Stephan, Christoph, Bildhauer, geboren zu Köln am 12. October 1797, hat sich zumeist durch Selbstbildung hervorgearbeitet, denn von seinem Lehrmeister J. C. A. Blöming war nicht viel zu lernen. Seine Vorliebe hat er dem mittelalterlichen Style zugewandt und mit ausgezeichnetem Erfolge arbeitet der wackere Künstler darin. Von seinen Werfen, die sehr zahlreich sind, nenne ich:

Die Rangel in ber St. Geverinstirche ju Roln. 1840.

Der Hochaltar ber St. Georgefirche, mit dem Standbilde des h. Georg. Die Statuette von letterm, in Gipsabguß, sah man 1839 in der Ausstellung des Kunstvereins. (Nr. 492 d. Cat.)

Der Altar in ber Quirinustirche gu Neuß.

Der Hochaltar in ber ebemaligen Stiftefirche zu Cleve, 1847 auf Rosten bes Barons von Hövel ausgeführt. Ein Hauptwerk Stephan's.

Das Standbild bes h. Apollinaris, in Sandstein, für die Kirche bei Remagen. Die Statuette in Gips befand sich 1844 in der Kunstausstellung. (Nr. 379 d. Cat.)

Im Dome zu Köln hat er verschiedene beschäbigte Denkmäler hergestellt, auch ben Orgelkasten im gothischen Style neu bearbeitet.

Auf dem Friedhofe zu Melaten sind viele der schönsten Denkmäler von seiner Hand, darunter jene der Abelg. Anna Catharina Bill geb. Dorff († 29. Juni 1838), der Gertrud Welter geb. Reuter († 5. April 1839), des Pet. Jos. Bürgers († 19. Juni 1840), des Dr. Pet. Andr. Brewer († 5. März 1841), der Notarin Claisen geb. Jansen († 17. December 1842) u. a.

Stephan, Eustach, Graveur zu Köln, Christoph's Bruder; sein Fach ist zunächst das Siegelstechen, womit er, als kundiger Zeichner, die Ausführung von Figuren zu verbinden im Stande ist. Das große Siegel der Universität Bonn ist von seiner Hand.

Stephan, Johann, Deforateur und Vergolder, auch im Zeichenen erfahren, ist ebenfalls ein Bruder Christoph St.'s, und wurde zu Köln im Jahre 1795 geboren. Ihm verdankt man die vortrefslich gelungene Restauration der Apostelbilder nehst Christus und Maria im Domchore, so wie ihrer Tragsteine und Baldachine, bei deren polychromatischer Ausschmückung er die alten Muster sorgfältig hervorsuchte und mit gewissenhafter Treue beibehielt. Stephan ertheilte auch mehrere

Die Tracht bes Mannes in weißem Mantel mit einem schwarzen Kreuze zeigt uns an, baß bas Bilb schon ursprünglich für den Orden der beutschen Ritter gemalt worden ist. Ich muß bedauern, bei meiner Anwesenheit in Darmstadt im Jahre 1842 mir die Inschrift nicht selbst genau aufgezeichnet zu baben, da Müller's Angabe mit sener von Passavant sogar in der Jahrzahl nicht übereinstimmt. Bei Gelenius lautet die Inschrift, mit Weglassung der Jahrzahl: "JESV vnd MARIA gebt vns den Lohn | Mit dem rechtsertigen Simeon | Des Heilthumb ich hie zeige schon."

Jahre Zeichnenunterricht in der Mengelberg'schen Anstalt. Seit 1846 hat er sich in Cleve niedergelassen.

Stich, G. C., ein kölnischer Kupferstecher des 17. Jahrhunderts, von dem ich folgende Blätter besitze:

Wappen mit ber beigebruckten Ueberschrift: Insigne Johannis Crahn Coloniens. unten steht: G. C. Stich fecit. 4. Zu einer 1664 erschienenen Gelegenheitsschrift.

Grundriß der Stadt Emmerich; oben links die Widmung: Clarissimo et Amplissimo Embricensium | p. t. Consuli Christiano Rademacher | Embricam hanc persecté delineatam | submisse ofsert | G. C. Stich sculptor. unten rechts: G. C. Stich secit. Gr. fol. Zu: "E. Wassenbergi Embrica. Clivis. Apud Tobiam Silberling. Anno M.DC.LXVII." Fol. Die Karte sehlt häusig.

Clemens X. Pont. max. | Creatus die 29. april: 1670. Brustbilb in Oval. Unten steht in ber Mitte: W: Altzenbach exc: Coloniae. rechts; Stich. sculpsit. Kl. fol.

103 Kupfer zu: "Catechismus | Petri Canisij Soc. IESV Th. | Nach ber Cölnischen Edition | Durch Figuren fürgestellet. | Cöllen. | 1679." Auch das Titelblatt ist in Kupfer gestochen und bezeichnet: Stich secit. Kl. 8. Am Schlusse bes 156 Seiten zählenden Werkchens sindet man die Abresse: "Getruckt zu Cölln | Ben Johan Wilhelm Friessem, | Anno 1687." Wahrscheinlich ist dies eine spätere Ausgabe, und die erste 1679 erschienen.

Maximilian Heinrich, Kurfürst von Köln, Brustbild in einer Rumbung. Das Postament hat die Inschrift: Voltos obi tovs u. s. w. nebst dem Wappen; an der Randlinie liest man unten links: G. C. Stich, rechts: sculpsit. Al. 8. Gehört zu: "Thesauri-Fodina | Spiritualis | SS. Trinitatis | Das ist: | Geistliche | Schap-Grube | u. s. w. Per R. P. Joannem Volmarum | Iverschein, Canonicum Regularem S. Au- | gustini in Aquisgrano u. s. w. | Coloniae, Typis Cornelii Conen, | sub semilunio. M.DC.LXXXII." In dem Büchlein besinden sich viele Kupfer, die theils von Stich, theils von einem ungenannten Gehülfen gestochen sind. Das Bildniß nebst einem zweiten Kupferblatte: das turfürstliche Wappen über den Prospekten der Städte Köln und Bonn, von Stich's Hand, aber ohne Bezeichnung, gehen der Dedication an Maximilian Heinrich vorher.

"Ebenbildt | Des H: Joannis | Capistrani | S: Francisci Bar- | füster orbens. | Canonizati | sub | Alexandro VIII Ottobo: | Pontifice Romano | 16 octobris 1690." Brustbild von mehreren Genien umgeben; unten rechts: Stich fecit. Gr. 8.—

Wolthervs | Henriquez à Streuesdorst | Episcopus Ascalonitanus | Sustraganeus Moguntinus | Praepositus Erstordiensis. Halbstigur, sitend; unten das Wappen, dabei steht: Aet. 82. links die Bezeichnung: Stich secit. 8.

Zwei allegorische Figuren, die Religion und die Gerechtigkeit, halten in einem Kranze das Brustbild eines ältlichen Mannes mit lang herabhangendem Haupt-haare; über dem Wappen liest man: Bene nixus utrique; auf dem Boden liegt die päpstliche Tiara und ein Bündel Wassen; links steht: Stich secit. Qu. 4. Gehört zu einer Gelegenheitsschrift.

Die Beiligen Gereon, Gregor, Anna und Selena, nach Joh. Touffyn.

Die h. Maria Magbalena, nach bemfelben.

S. Dominicus. unten links: G. C. Stich fecit. tiefer rechts: Ouerradt Excudit Coloniae. Fol.

Maria mit bem Kinbe in einer Landschaft sitend, von Engeln verehrt; unten links: Stich sculpsit, rechts: Oueradt excudit Coloniae. Qu. 4.

St. Gereon in Aitterrüstung, seiner Helbenschaar voranschreitend; im Hintergrunde rechts die nach ihm benannte Kirche in Köln; unten steht: S. Gereon | Princeps CCCXVIII The- | bacorum militym, tieser rechts: Stich secit. Fol.

Allegorie. Zu ben Seiten eines großen Spiegels mit ber Inschrift: Omnibvs servio, stehen Gruppen von Personen verschiedener Stände, in ber Höhe schwebt die h. Dreifaltigkeit; unten bei einem Tobtenkopfe liest man: Mors vltima linea rerum, jur Seite rechts: Stich secit. 4.

Ein papstliches Bappen, zu ben Seiten zwei Engel, welche Trauben in Relche auspressen; unten linke: St. f. Qu. 8. Bu einem Buche geborent.

Ein von zwei Engeln gehaltenes bischöfliches Wappen mit ber Ueberschrift: Desuper; unten rechts steht: Stich fecit. 4.

Ein einfaches Mappen mit einer Blume im Schilbe; unten links: St. f. 4.

Stock, Martin, war Ordensmitglied in der Abtei Groß-St. Martin zu Köln, und wird von Hartheim (Bibl. col. 238.) als Ma-ler und als Dichter gerühmt. Seine Blüthezeit war um das Jahr 1556. In der Bibliothef der genannten Abtei wurde ein handschrift-liches Werf von ihm aufbewahrt, welches über die Geheimnisse der Farbenzubereitung handelt. Auch hinterließ er, nach der Aussage des genannten Schriftstellers, verschiedene Dichtungen und Malereien, welche seine große Fähigkeit in beiden Fächern beweisen.

Stock, Simon, Maler zu Köln um 1640; für die Kirche des Carmeliter-Discalceaten- Klosters, in der Volkssprache zum Dau" genannt, malte er ein Bild, die Verleihung des Scapuliers vorstellend, welches in dem Seitenaltare rechts aufgestellt war. Ich entnehme diese Angabe einer handschriftlichen Quelle aus dem Nachlasse des Canonisus von Büllingen.

Stocking, Christian, Münzmeister des Kurfürsten von Köln, wird in dem "Chur-Cölnischen Hof-Calender" von 1788 unter den damaligen Bediensteten genannt.

Strebel, Johann, Steinmet bei der Kölner Dombauhütte, wurde im Jahre 1845 durch Verleihung der silbernen Preismedaille ausgezeichnet.

Stroth, Martin, Schiffbauer zu Köln, den Füßli (Kfilrler. Forts. 1767.) Stroot oder Schroot nennt, wird von diesem Schriftsteller zu den Künstlern gezählt. Das "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" von 1798 nennt ihn als Bewohner des Hauses Nr. 703 auf dem Holzmarkt.

Stumbel (Stommel), Gobelinus von, Maler zu Köln, war, wie Fahne (Dipl. Beitr. 40.) aussagt, Geschwisterkind bes zu seiner Zeit viel geltenden Ritters Matthias von Stumbel, jülich'schen geheimen Rathes. Gobelin's Frau hieß Mechtistis, mit der er 1374 auf dem Griechenmarkt wohnte. Sie kommen im Buche "Graecum sorum" des Schreins Aposteln und auch an verschiedenen andern Stellen in den Schreinsbüchern vor.

Suardus, Glockengießer zu Köln um 1313; von einer Glocke in der Abteifirche St. Pantaleon finde ich die Inschrift aufgezeichnet:

Me veterem fidus renovat Abbas Godefridus, | Fudit Suardus, mea vox dulcis quasi nardus | Annis millenis ter C. tres addite denis | quater sum nata, quater Christina vocata.

Suist (auch Soest), Philipp von, Maler zu Köln, gehörte schon beim Schlusse bes 16. Jahrhunderts zu den hiesigen Zunftge=

nossen. Im Jahre 1618 war er Amtsmeister der Malerzunft, und schloß als solcher einen Vergleich mit dem Steinmepenamte ab. (Siehe Johann Tilmanni.)

Sunere (auch Sumere, Soynere und Zonere), Heinrich, ein Mann, in welchem Kahne (Dipl. Beitr. 11-13.) ben Anfertiger des Planes und ersten Baumeister des kölner Domes" aufgefun= ben zu haben meint. Seine Frau bieß Abelheid, welche ihm mehrere Kinder, darunter einen Sohn, ebenfalls heinrich geheißen, geboren ha= ben foll, und gegen 1254 foll Meister Beinrich gestorben fein. Behauptung stütt Kahne auf die in den Anlagen I. und II. folgenden Schreinsstellen. "heinrich Sunere, sagt er, war ber Berfertiger bes Riffes des jezigen kölner Domes und deffen erster Baumeister. Unlage I. ergibt bieses unläugbar. Heinrich ber Magister, nicht Magnus, wie Boisserée angibt, wird hier 1248 als petitor structure majoris ecclesie colon. aufgeführt. Boifferée versteht unter petitor einen Sammler für das Domwerf, hat aber für seine Meinung nichts Unberes anzuführen, als eine sprachlich gar nicht zu begründende Analogie von petitionarius. Bur Aufflärung ist bier Folgenbes zu bemerfen. Die Eintragung in die Schreine erfolgte immer wenigstens ein Jahr sväter, als die Vertragshandlung felbst batirt; statt 1248 muß man also mindestens 1247 lefen; auch ergibt ber erste Blick in die Schreinsbuder, daß sie in jener Zeit, außer in außerordentlichen Fällen, von den Lebensverhältnissen der vertragschließenden Personen selbst dem Stand und Gewerbe nach keine Kenntnig nehmen, und daß ihnen alle Titel, so weit sie nicht die bauernde burgerliche Thätigfeit und Stellung bezeichnen, stets fremd sind \*). Schon diese lette Thatsache beweif't, daß unter petitor etwas ganz Anderes, als ein bloger Bilder- resp. Plan- und Geld-Sammler zu verstehen fei. Und wirklich, eine weitere Untersuchung im Schrein beseitigt allen Zweifel. Im Buche a sto. Lupo findet sich unter bem Jahre 1315 ein Notum mit zwei baneben befindlichen Zeichen, welche sich sofort als die roben Federnachbildungen desjenigen Handzeichens darstellen, welches der Berfertiger bes Haupt-Domriffes auf biefem zurückgelaffen bat. Rütger Sunere aber, welcher in dem genannten Notum von 1315, Anlage II., als die Hauptperson aufgeführt wird, ist der Enkel des oben genannten Heinrich petitor. Dieser Beinrich ist also ber wirkliche Fertiger des Planes und babei Magister, das heißt Werkmeister. Jahre 1247 konnte er nur petitor genannt werden: benn zu ber Zeit war ber Bau noch nicht begonnen, der Plan vielleicht noch nicht genehmigt, und Heinrich war also kamals nur ein petitor structure, d. h. im echt lateinischen Sprachgebrauch, dem die Schreine selten untreu werden, berjenige, qui honores petiit, der sich für ben Dombau um das Umt bes Werkmeisters bewarb."



Dier bekämpft Hr. Fahne sich felbst, benn bieser Umstand spricht entschieben gegen ihn. Welche Stellung kann wohl eine vorübergehendere sein, baher sich, nach Obigem, weniger zu einem Titel im Schreinsbuche eignen, als die Bewerbung um ein Amt? Denken wir uns hingegen in heinrich bem petitor ben Einsammler von Geschenken zum Dombau, so sinden wir "die bauernbe bürgerliche Thätigkeit und Stellung bezeichnet."

Dieser Beweisführung ift alsbald im Kölner Domblatte (1843 Beil. zu Rr. 41, Rr. 42 u. Rr. 66.) von verschiedenen Seiten wider= sprochen worden. Zunächst wurden philologische Bedenken gegen die dem Worte petitori (structure maioris ecclesie) gegebene Deutung erboben, indem man barunter nur einen Mann versteben zu burfen glaubt, welchem bas Ehrenamt anvertraut war, die Beiträge zum Dombau von den Gläubigen einzusammeln — und somit der Ansicht beitritt, welche Voisserée (Gesch. d. Doms. 2. Ausg. 105.) schon früher über diesen Heinrich ausgesprochen hatte. Hr. Fahne versuchte in denselben Blättern (1843 Mr. 50, 1844 Beil. zu Mr. 91, Mr. 93-95.) seine Behauptungen zu vertheidigen. Erft am Schlusse seiner letten Entgegnung schaltet er bie Aussage ein, daß "unser Beinrich im Buche "Textorum" bes Schreins Airsbach 1242 als lapicida (Steinmet) aufgeführt sei. Sonderbar, daß er zogerte biefes fogleich in seinem Buche anzuzeigen, da die Wichtigkeit des Umstandes einleuchten muß, und nicht weniger auffallend ift es, daß, bei der Weitschweifigfeit im Uebrigen, die betreffende Schreinsstelle auch in der Entgegnung nicht mitgetheilt wird, während dem lefer doch nicht zuzumuthen war, daß er auf den Nachweis verzichten solle, daß der nachträglich erschienene Henricus lapieida von 1242 dieselbe Verson mit Beinrich Sunere sei. Gin biefiger junger Rechtsgelehrter, Hr. Gerh. Imhoff, ist inzwischen ber Sache näher auf den Grund gegangen, und zieht in Nr. 52 des Domblattes von 1849 die betreffende Schreinsstelle hervor, die ich als Anlage III. nachfolgen laffe. Br. Imhoff führt zugleich die Grunde an, welche ihm die Ueberzeugung gewähren, daß hier von einem ganz andern Seinrich, als dem Heinrich Sunere die Rede sei. "1) Wird in dieser Urfunde die Frau des Heinrich Lapicida nicht genannt, letzterer scheint vielmehr um diese Zeit (1242) schon Witwer gewesen zu fein, während Adel= beid, die Frau des Beinrich Sunere, gemäß ber Urfunde Niderrich Vadimon. 1253 noch lebte. 2) Hat Henricus Lapicida eine Tochter Aleidis, während nicht constirt, daß Heinrich Sunere eine Tochter die= ses Ramens gehabt hat. 3) Wird ber Beinrich in unserer Urfunde "Lapicida" genannt, bagegen Beinrich Sunere nirgendwo. 4) Lagen Die Besitzungen bes Henricus Lapicida im Airsbach, die des Heinrich 5) Kühren Beinrich Sunere und seine Rach= Sunere im Niberrich. fommen in allen von ihnen sprechenden Urfunden den Namen "Sunere", Henricus Lapicida aber nicht. Ich muß hier noch bemerken, daß es mir nicht gelungen ist, die von Hrn. Fahne citirten Stellen Niderrich Vadim. 1235 und 1237 weber in bem betreffenden Schreinsbuche, welches nur bis zum Jahre 1245 reicht, noch in einer alten Karte zu finden. Dagegen findet sich der Name des H. S. und seiner Nachfommen noch Niderrich a domo ad portam 1247 und Petri Ceciliae 1344, welche Stellen in den "Diplomatischen Beiträgen" nicht ver= zeichnet sind. Gewinnen wir somit die Ueberzeugung, daß Henricus Lapicida eine von heinrich Sunere verschiedene Person sei, so erregt eine andere Voraussetzung des Hrn. Fahne großes Bedenken. Vor Allem nämlich muß uns Hr. F. noch den Beweis liefern, daß der Vadim. Niderrich 1248 vorfommende magister Henricus petitor structure majoris ecclesie colon. "Sunere" geheißen und identisch sei mit Beinrich Sunere, ber eine Frau Abelheid hatte. Ich finde nämlich, baß

5. Sunere in den Urfunden Niderrich Vad. 1253 - Niderrich a domo ad portam 1247 nicht magister genannt wird, und ber magister Henricus führt Niderrich Vadim. 1248 nicht ben Namen Sunere; auch ift das Eigenthum, von welchem in diesen Urfunden die Rede ift, unter sich ganz verschieden, und die Identität der Personen überhaupt gar nicht zu erkennen. Die in der Anlage II. der "Diplomatischen Beiträge" angeführten Zeichen können für ben heinrich Sunere selbst wenn er identisch ware mit magister Henrieus petitor structure, und dieser mit Henricus Lapicida - als Dombaumeister und Entwerfer bes Domplanes nichts beweisen, indem dieselben denen des Schreinsbuches nicht gleich, benen bes Domplanes nur entfernt ähnlich find, überdies auch an anderen Stellen der Schreinsbücher, besonders ba, wo von einem Golbschmiede die Rede ist, vorkommen. Ware magister Henricus und Heinrich Sunere dieselbe Person, und dieser wirflich Dombaumeister geworden, fo, glaube ich, wurde ber Schreinschreiber, der die Qualität des pesitor structurae maj. eecl. im Jahre 1248 schon für wichtig genug hielt, um sie in der Urkunde anzudeuten, diesen Heinrich Sunere um 1253 (Vadimon.) auch rector fabricae ober operis maj. eccl. genannt haben, was aber nicht geschehen ift, obgleich beide Urfunden von berselben Sand geschrieben sind."

Die beiben Handzeichen, welche neben bem Schreinsvermerk von 1315 angebracht sind, lasse ich als Nr. CXXIV ver Monogramme, getreu nach einer von den Driginalen genommenen Durchzeichnung, nach=bilden. Aber auch wie dieselben bei Fahne vorsommen, vergleiche man sie mit dem als Nr. XXXVIII der Monogramme früher mitgetheilten Zeichen des Domplanes — und man muß staunen, woher Hr. Fahne den Muth nimmt, zu behaupten, daß diese Zeichen einander gleich, dem Siezgel einer und derselben Familie entnommen seien. Im Gegentheile darf man behaupten, daß hier eine sosort in's Auge fallende völlige Verschieden=beit besteht, und Jeder, der nur in etwa in der Monogrammenkunde bewandert ist, wird sein Urtheil dahin aussprechen müssen, daß dieses Veweismittel, das einzige von Erheblichkeit, woraus Fahne die Identität zwischen Henricus petitor und dem Domriß-Zeichner herleitet, seinen Zweck verschlt habe.

Von seinem Meister Heinrich Sunere-petitor-lapieida will Fahne wissen, daß er gegen 1254 gestorben sei, und folgerecht läßt er in diesem Jahre den Meister Gerhard als zweiten Dombaumeister das Nach-folgeramt antreten. S. 133—134 wurde die Urkunde mitgetheilt, durch welche im Jahre 1257 das Domcapitel diesem "magistro Gerardo lapicide rectori fabrice ecclesie coloniensis" wegen seiner Verdienste um den Bau eine nicht unbedeutende Schenkung machte. Wie stände es nun aber um die Fahne'sche Behauptung, wenn der Beweis gebracht würde, daß Heinrich Sunere bis zum Jahre 1254, nicht gestorben war, daß er zur Zeit der Schenkung an Meister Gerhard noch lebte, 1258, 1264, sa im Jahre 1267 mit Frau Abelheid sich noch des Daseins freute? Der Fleiß und die freundliche Mittheilung des Hrn. Imhoss sehen mich in Stand, in den als Anlagen IV—VI. nachfolgenden Schreinsauszügen diesen Beweis zu liesern.

Wenn somit heinrich Sunere von der Gemeinschaft mit Heuricus

Sunere. 475

Lapicida und magister Henricus petitor structure entfleidet und von dem Meisterthum beim Dombau entfernt wäre, so bliebe immerhin noch der von ihm verschiedene Henricus petitor-Bewerber übrig. Allein wollten wir das Wort petitor, dessen Zweiselhaftigseit im vorliegenden Falle sich nicht verkennen läßt, auch in dem Sinne des Hrn. Fahne deuten, so würde sich nur die Folgerung daraus ergeben, daß bei dem Dombau ein Concurs der Baukünstler Statt gehabt, daß jener Heinrich zu den Mitbewerbern gehört habe, und daß wir in Meister Gerhard den Sieger zu verehren hätten, dessen Plan angenommen und dem die Leitung des erstaunlichen Werfes übertragen worden ist.

# Anlage I.

Aus bem Buche "Cartae vadimoniorum" bes Schreins Niberrich, 1248.

Notum sit omnibus tam futuris, quam presentibus quod Mechtildis dicta de Wilre\*) emit domum et aream sitam versus vineam dominorum maioris ecclesie in colonia erga Hermannum et Engilradim uxorem suam, ita quod in continenti obtinebit.

Item notum sit, quod Rudolfo filio ejusdem Mechtildis cessit predicta domus de obitu matris sue predicte M. ita quod divertere potest.

Item notum sit, quod iam dictus Rudolfus tradidit et remisit eandem domum cum area prout iacet magistro Henrico petitori structure maioris ecclesie colon. dat. anno Dni M.ccoxLviij.

Item notum sit, quod prefatus magister Henricus tradidit et remisit prefatam domum cum area prout iacet maiori ecclesie in colon. ita quod in continenti obtinebit. actum anno dni M.ccxLviij.

# Unlage II.

Aus bem Buche "a Sto. Lupo", bes Schreins Niberrich, 1315.

Notum sit tam presentibus quam futuris, quod Henrico filio quondam Rutgeri dicti Sunere et Grete ejus uxoris ex morte patris sui predicti accidit domus et curtis, que quondam fuerunt mansio patris ipsius predicti sita contra domum Kuronis ita quod domum et curtim predictas cum ejus area jure ante et retro subtus et superius prout iacet obtinebit et divertere potuerit. datum anno dni Mo.cccoxy crastino bti mathei apostoli.

# Anlage III.

Aus bem Buche "Textorum" bes Schreins Airsbach, 1242.

Notum quod Henricus Lapicida (Dieses Bort steht von einer anderen, aber alten hand über dem Namen geschrieben) dedit et remisit Filie sue Aleidi dimidietatem camerae sitae in platea textorum prope domum Spannemanni versus sanctum Joannem ita quod jure et sine contradictione obtinedit Item notum quod praedicta Aleidis cum pueris suis Sophia, Cunegunde et Mathia cum cognatis corum utriusque linee in sigura judicii comparentes per juramentum eorum obtinuerunt quod dictam camere dimidietatem pro necessitate jure obtinere non possent, unice per sententiam scabinorum obtinuerint, quod eandem camere dimidietatem quo vellent divertere possent.

Notum quod Bruno buntebart et uxor ejus Uda emerunt sibi dimidietatem camere, supradicte, erga praescriptam Aleidim et pueros suos Sophiam, Cunegundim et Mathiam ita quod jure et sine contradictione obtinebunt.

and the

<sup>•)</sup> In Nr. 94 bes Köln. Dombl. v. 1844 (später auch als Zusat in der 2. Ausg. d. Dipl. Beitr. S. 95.—96.) theilt Fahne die sel be Urkunde im Berlause der sammtlichen Registraturen des detreffenden Schreinsbuches wiederholt mit; statt Mechildis dieta de Wilre läst er und hier "Megthildis dieta de Volpe" lesen, und in der folgenden Spalte erscheint bei den erläuternden Bemerkungen die Dame abermals in verändertem Gewande als "Megtildis de Vulpe (von dem adeligen Site ad vulpem, Wolferhos."

# Unlage IV.

Aus bem Buche "Vadimoniorum" bes Schreins Riberrich, 1258.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quod Johannes de porta et Elyzabeth uxor sua emerunt erga henricum dictum Sunere et uxorem suam Aleydim redditus decem solidorum, quos habebat in domo herderwig, que sita est erga curiam dominorum de veteri monte ita quod optinebunt (sic) sine contradictione.

# Anlage V.

Aus bem Buche "Latae plateae" bes Schreins Columba, 1264.

Notum sit quod Theodericus et uxor sua Hadewig emerunt sibi erga henricum dictum Zonere et uxorem suam Aleidem sex solidorum redditus in domo, quae vocatur "de Judeo" contigua domui "de cervo" versus renum in festo Sancti Martini annis singulis solvendorum itaque ille obtinebit; et sciendum quod dicti Henricus et uxor sua dictos sex solidorum redditus reemere poterunt pro sex marcis Colon. denariorum ad nativitatem domini, quae erit anno Domini MccLx quinto salvo censu hereditario supra scripto actum MccLx quarto.

# Unlage VI.

Aus bem Buche "A domo ad portam" bes Schreine Niberrich, 1267.

Notum sit omnibus, quod Henricus Suner' (id est Sunerus) civis Coloniensis et uxor sua Aleidis tradiderunt et remiserunt Bertolfo de Gluele civi Coloniensi et uxori sue Blize quinque duodecim (5/12) partes in domo, quae vocatur Nidecge prope Sanctum Lupum ubicunque in recta divisione possit contingere, ita quod obtinebit et divertere posset. Actum anno Dni Moccolxvij.

Frau, von Sonborn bei Elberfeld nach Köln, wo er in der Mühlengasse das Haus des Johann Hirzelin kaufte und sich daselbst niederließ. (Siehe das Buch "Grahnen" des Schreins Brigitta.)

Sybertus, Werkmann beim Dombau zu Köln in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Im Archive des hiesigen Landgerichts besindet sich sein Testament vom Jahre 1346: "Syberti operarii apud sabricam maioris ecclesiae." (Köln. Dombl. 1843. Nr. 50.)

Tack, Johann hermann Joseph, Maler zu Köln, wurde am 15. October 1763 bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen. Er starb am 28. Juli 1771.

Tack, Joseph, des Vorstehenden Bater, war ebenfalls Maler zu Köln und trat am 7. August 1736 bei der hiesigen Zunft als selbstständiger Meister ein.

Tak, Joseph, der jüngere dieses Namens, wird in dem 1798 gedruckten "Berzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" unter den damals lebenden hiesigen Malern genannt.

Tardieu, Jacques, Kupferstecher, ein Glied ber bekannten französischen Künstlerfamilie dieses Namens, wurde 1718 zu Paris geboren und starb gegen Ende des Jahrhunderts. Der Kurfürst Cle-

and the same of

mens August von Köln hatte ihn zu seinem Hoffupferstecher ernannt, und zweimal hat sein Grabstichel die Züge dieses erlauchten Fürsten nachgebildet. Von seinen zahlreichen Arbeiten nenne ich nur die folgenden als hierher gehörend:

CLEMENS AUGUSTUS ARCHPUS. COLONSIS. PRINCEPS ET ELECTOR SACI. ROMNI. IMAII. UTRIUSQUE BAVARIAE DUX. Brustbild in Oval mit Umschrift; unten die Widmung: Serenissimo Principi. | Aeternum obsequii et gratitudinis monumentum | offerebat Petr. Car. Fabio AUNILLON DE LA BARRE | Abbas reg. abb. de Vado Alneti: paulo ante ad | eundem serm. Princm. Regis christmi. Legatus plenipus. Unter der Randlinie folgt die Bezeichnung links: Peint par Demarais. rechts: Gravé à Paris en 1748. par J. Tardieu Fils. Graveur du Roy. Al. sol. (H. 73/4 3. br. 51/2 3.)

Derselbe Kurfürst, Buste in Prosil; an bem Postament der Wahlspruch: PIETATE | ET | MAGNANIMI- | TATE. unten die Schrist:

> To patriae patrem Clemens Auguste salutat Et faustis avibus Ubia Terra colit. Non reperitur enim Tellus felicior istà Quam tectam servat magnanimi pietas.

Dessiné par Eisen. Gravé par J. Tardieu grav. de S. A. S. Electorale de Cologne. 8. (5, 5 3, br. 31/8 3.) Webërt 3u: Le calendrier de la cour de son altesse serenissime de Cologne pour l'an MDCCLIX. par Jean Philippi Neri Marie Vogel. De l'imprimerie de Ferdinand Rommerskirchen.

P. C. F. AUNILLON ABBÉ DU GUÉ DE LAUNAY MINISTRE Plai. Pro. DU ROY PRES DE S. A. S. ELECTie. DE COLOGNE. Brustbild in Oval mit Umschrift; unter ver Mandlinie links: Peint par Brandt. rechts: Gravé à Paris par J. Tardieu Grave. de S. A. S. Electorale de Cologne en 1753. Kl. fol. (H. 73/4 3.)

Tays, Peter, ein geschickter kölnischer Maler, von dem man in der St. Peterskirche in dem Seitenaltare rechts ein auf Leinwand gemaltes, oben gerundetes Bild sieht: Die Himmelsahrt der h. Jungskrau darstellend, dessen Composition einem Gemälde von Rubens entlehnt ist; es hat unten links die Bezeichnung: PeeTer Tays. Der Altar wurde, laut der Inschrift, durch Bermächtniß der am 14. Februar 1654 gestorbenen Clara von Anvyn von der Armeiden, Wittwe Anton Thonet's und Gabriel de Bruin's, errichtet.

Tettrodeus (auch Tetrodius), Wilhelm, Architekt und Bildhaner zu Köln in den 1570er Jahren, war aus Delft gebürtig und führte den Titel eines Hofbaumeisters des Erzbischofs und Kurfürsten von Köln, Salentin von Isenburg. Ich sinde seinen Namen auf folgendem bei Peter Overadt erschienenen Kupferstiche:

Merkur und Minerva; unten liest man: BIBLIOTHECA | MERCVRII. EST SERMO. u. s. w. (4 lateinische Berse in 2 Spalten); dann die Bezeichnung: Guilielmo Tettrodeo, Delphensi, Battauo, Reuerendissimi Archiepiscopi Coloniensis, et Principis Electoris, Illustrissimi, Architecto Authore: Coloniae Agrippinae Ao. MDLXXV Mens. Augusto. | Petri Ouerradi Formulis. Adria. de Weert sig: Gr. fol. Man hält Abrian de Weert für den Stecher.

Füßli (Aftlrlex. Fortf. 1845.) nennt ferner nach ibm:

Benus mit Kupido schlasend, hinter ihnen ein Faun, in der linken Hand einen Baumast baltend. Gul. Tetrodius Delsinus Batavus Sculptor Colonia formulis Petri Conradi Colot 1574. Aug. 24. (In der Abresse ist wahrscheinlich Peter Overadt's Name entstellt.) Qu. fol.

Underswo finde ich genannt:

Die Statuen Jupiter's mit bem Abler, ber Benus mit Amor, und bes Merkur, alle auf einem Blatte; nach bem Bilbhauer Wilhelm Tetrobejus. Coloniae sormis Hadriani de Weert. Gr. qu. fol.

Bei Ragler (R.=L. XVIII. 277. 279. 280.) wird er mit zwei angeblichen Kupferstechern "Tetterdil und G. Tettesdet" in Verbindung gebracht, die zu Köln nach ihm gearbeitet haben sollen. Es ist faum zu bezweiseln, daß dies nur corrumpirte Namen unseres Künstlers selbst sind.

Teyman, Caspar, Kupferstecher, arbeitete in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts zu Frankfurt a. M. und zu Köln. Sein hiesiger Aufenthalt fällt in die 70er und 80er Jahre, wie man aus Titelblättern ersieht, die er um diese Zeit für hiesige Buchhändler geliesert hat. Für die Erben Peter Overadt's hat er nach der Zeichnung von Johann Toussyn einen großen Prospekt der Stadt Köln gestochen.

Themer, Wilhelm, Maler zu Köln, ein Zögling der Düsseldorfer Akademie. Er gab folgende Bilder zu den Ausstellungen des biesigen Kunstvereins:

1840. Stadtwall im Winter. H. 1 F. 8 3. br. 2 F. 4 3. (Nr. 312a d. Cat.)

Der Traunsee in Tyrol. H. 1 F. 6 3. br. 2 F. (Nr. 312b d. C.)

Winterbildchen. H. 1 F. 1 3. br. 1 F. 5 3. (Nr. 348 d. C.)

1841. Kirche zu Himmelgeist. H. 1 F. 7 J. br. 1 F. 3 J. (Nr. 318 b. C.) Große Winterlandschaft. (Nr. 137 b. C.) St. Wolfgangs-Rapelle, Motiv aus bem Taubergrunde in Baden. (Nr. 138 b. C.)

1842. Gebirgelanbschaft mit See. S. 2 F. 8 3. br. 4 F. (Nr. 451 b. C.)

1843, Lanbschaft. H. 3 F. br. 4 F. (Nr. 477 b. C.)

1844. Landschaft. H. 2 F. 4 3. br. 3 F. 2'3. (Nr. 407 b. C.)

Thensfens, S., Kupferstecher zu Köln, dessen Blätter in den letzten Decennien des 17. Jahrhunderts erschienen sind. Der Cardinal Wilhelm Egon von Fürstenberg, dessen Bildniß er ausgeführt hat, verlieh ihm den Titel seines Hoffupferstechers. Man hat von ihm:

Titelblatt zu bem 1678 bei J. H. Weper in Köln erschienenen Buche: Joach. Mynsingeri Apotelesma. 4.

Joach. Mynsing. a. Frendeck J. C. Brustbilb in Oval mit Umschrift; unten links: S. Theyssens. fe. tiefer 6 Zeilen Schrift: Nil opus u. s. w. 4.

V. Mater Galliotta de Valliac dicta à S. Annâ. Halbsigur in einem Achtect; unten rechts: S. Theyssens. sculp. 1679. am Schlusse bie Zzeilige Widmung bes Stechers an verschiedene Personen.

Ein Jüngling in einer Landschaft sitzend, aus seinem Munde geht der Spruch hervor: Dne ante te omne desiderium meum. unten links bezeichnet: S. Thayes. | delin. sculp. tiefer steht: Solitudo Spiritualis. 12. Gehört zu dem 1682 bei J. W. Friessem in Köln gebruckten Büchlein: Solitudo spiritualis, per P. F. Ludovicum Kellen Ordinis FF. Minor.

Maximilian heinrich, Kurfürst von Köln; nach L. J. Gossez.

Der Carbinal von Fürstenberg, nach bemfelben.

Die Kupfer zu bem Büchlein: "Aegidii Albertini | Hirnschleiffer. | Collen | Ben J. Wid. und G. be Berges." Auf bem Titelblatte ist an dem Gestell des Schleifsteines die Jahrzahl 1686 angebracht. Die im Buche besindlichen Kupfer nehmen etwa die Hälfte der Duodezblätter ein, viele stellen Figuren in damaliger Tracht vor; nur zwei sinde ich bezeichnet: S. 478 sieht man rechts am Fuße

a necessarie

eines hohen Berges bas Monogramm Nr. CXXV, und S. 495, wo ein Krug mit zierlichem Deckel abgebilbet ist, liest man unten links: Theysens. fe.

Allegorie; eine weibliche Figur im Fürstenmantel wird gekrönt, ein Genius balt einen Schild mit ber Inschrift: HISTORIA FRANCICA. unten steht: Coloniae Apud Hermanum Demen 1688. links: Theyssens se. 4.

Allegorie auf ben Tob bes Kurfürsten von Köln Maximilian heinrich, nach J. J. Soentgens. 1688.

Allegorie mit bem fliegenben Abler, nach J. W. Fifcher.

Allegorisches Titelblatt zu: "Jacobi Masenii e Soc. Jesu Exercitationes oratoriae ioco seriae. 1690. Coloniae apud Bernardum Coomans." unten links: Theyssens. fe. 8.

Wappen bes Domherrn Peter Bequerer zu Köln. S. Theyssens fecit 1695. 4. Zu einer Gelegenheitsschrift.

Allegorie mit Genien, welche ein Wappen halten; Christus von den Aposteln umgeben; ein hingestreckter Löwe, welchem ein Mann in den Nachen greift; unten rechts: S. Teyssens Inv. deli. et sculp. in Colo. 4.

Christus am Kreuze, von Personen aus allen Welttheilen angebetet. Theyssens. Inu. et sc. in Colon. 8.

Das Leben ber h. Birgitta, Folge von 50 Kupfern nehft einem gestochenen Titelblatte; auf diesem steht: VITA | SERAPHICAE MATRIS | BIRGITTAE | DE REGNÓ SVECIAE | CVM | REVELATIONIBVS | EIVSDEM | SELECTIORIBVS | FÖRMIS AENEIS EXPRESSA | COLONIAE AGRIPPINAE. Die Schrift umfassen acht emblematische Vorstellungen mit Umschriften; weiter unten sieht man nebeneinander vier Bildnisse von Geistlichen; dann folgt die Dedication an den Kursürsten Maximilian Heinrich von Köln und an den Bischof Albert Sigksmund von Freisingen und Regensburg, mit ihren Wappen; der Name des Stecherssieht links über dem ersten der vier Bildnisse: S. Theysens. inuen. deli. sculpsit. Eine Jahrzahl ist nicht angegeben. Die nun folgenden bildlichen Darstellungen sind unten von 1 bis 50 numerirt, die meisten tragen den Namen des Stechers, die Arn. 16, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 33, 49 und 50 sind ohne Bezeichnung, auf einigen steht: S. Thayse. del. se. auf verschiedenen andern: S. T. d. se. — S. T. se. — S. T. d. se. — S. T. d. se. Sedes Blatt hat unten eine lateinische, französische und beutsche Erklärung. Al. sol.

Chonis, Meister, war Steinmetz zu Köln und trat im Jahre 1639 in eine fromme Verbrüderung ein, welche in der Antoniterkirche bestand. Das noch vorhandene Mitgliederverzeichnis derselben macht und zugleich mit seinem Sterbejahr bekannt; es heißt daselbst: "Ao. 1639 Meister Thonis Der Steinmetzer" und in einem spätern Zusate: "obijt 1661."

Tilman, Steinmet, aus Köln gebürtig, wohnte mit seiner Frau Gertrud im Jahre 1285 in der Johannisstraße neben dem Hause "Hengbach" gegenüber der Servaskapelle. Er kommt in den Büchern "A domo
ad portam" und "A Pistrino" des Schreins Niderrich vor.

Tilmann, Meister, war Maler zu Köln, und wird im Buche "A domo ad portam" des Schreins Niderrich im Jahre 1360 als Eigenthümer des Hauses "Mildenberg" gegenüber St. Lupus angeführt.

Tilmanni, Johann, Bildhauer zu Köln zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Bon Seiten des Maleramtes war Klage gegen ihn ershoben worden, daß er sich "des stoffirens vnd malens solte vndernoh= men haben", eine Zwistigkeit, die am 2. Januar 1618 durch gütlichen

Bergleich beigelegt wurde. Das Registraturenbuch der Malerzunft (Pergamentcoder im Wallraf'schen Nachlaß) enthält darüber folgendes:

"Anno 1618 ben 2 Januarij haben nachbemelte herrn und Amptsmeistere beren Erb: von Maler und steinmeter Amptteren nemlich an seiten beren Erb: Maler handtwerck her Peter Maess Bannerher, und herbert scheuirman zeitlicher Rathsverwanter, vort Philips von suist Gereon Milenbunck, und Johan Mom als Amptsmeistere benents Maler Ampts, und an seiten bero steinmetzer her Caspar Gressrath Bannerher und Peter Gobennaw, den misverstandt und irrungh des stoffirens und malens, darüber ein Erb: Maleramptt beim Erb: Kaih gestagtt nemlich das Johannes Tilmanni bildtschniber, sich des stoffirens und malens solte undernohmen haben, solgender gestalt in der guite vergleichen das obgemelter Mr. Johannes Tilmanni in gegenwertigseit dero herren angelobtt dinfuro sich seines malens noch stoffirens, durch sich selbsten oder iemandt anders under peen 24 goldtzl. nitt zu undernehmen, daruon ust den fall der verwirdung ein dritte theil einem Erb: hochw: Rath, daß ander einem Erb: Maleramptt, und daß letzte dritte theill einem Erb: steinmetzeramptt versallen sein solle, hingegen haben die obg. herren und Amptsmeistere des Erb: Malers Amptz versprochen mehrgemelten Johanni Tilmanni in seiner nahrung und handtwerk nitt behinderlich zu sein, also geschehen under dem Kathauss uss tag unde zeitt wie oben.

Euerbarbus Staben."

Tönis, kölnischer Glockengießer zu Anfang des zwölften Jahrhunderts. B. von Zuccalmaglio (Gesch. d. St. Mülheim a. R. Heft 4, S. 315—316.) theilt eine Inschrift vom Jahre 1109 mit seinem Namen mit, welche man auf einer Glocke in der Kirche zu Herkenrath im Kreise Mühlheim am Rhein liest; sie lautet:

Anna hies ich in ere gotz lueden, quoids verdriven ich Tönis tzo Cöllen guess mich A D. MCIX.

Tosetti, Joseph, Maler, geboren zu St. Wendel, hat sich viele Jahre in Köln aufgehalten und Bildnisse in Pastellsarben ausgeführt. Er begab sich von hier nach Paris, wo er, nach einer unverbürgten Mittheilung, 1844 gestorben sein soll. In der Ausstellung des kölnischen Kunstvereins von 1843 sah man eine Handzeichnung von ihm: Der h. Franzissus, nach Zurbaran (Nr. 228 d. Cat.), die er von Paris eingesandt hatte.

Toussyn (auch Tussin), Johann, Maler und Zeichner zu Köln, dessen eigentliches Fach die Landschaft war, der seinen Wirkungsfreis aber auch auf historische Darstellungen erweiterte. Im Jahre
1631 wurde er bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen. Seine Landschaften sind von angenehmer Composition und frästiger Färbung; der Baumschlag ist in der Manier der Niederländer. Seine Figuren hingegen sind gewöhnlich in der Zeichnung sehr versehlt. Er muß ein
arbeitsamer Mann gewesen sein, da seine Gemälde ungemein zahlreich sind und er außerdem noch eine Menge Zeichnungen für Rupserstecher gesertigt hat.

In seinen Landschaften pflegte er biblische Vorstellungen anzubringen, daher konnten viele derselben auch in Kirchen Aufnahme sinden. Noch gegenwärtig sieht man mehrere in den Kirchen zu St. Severin und Maria-Himmelsahrt; in letterer gehört eine Folge von acht Bildern, die

Comb

die Seitenwände des Chores schmücken, zu seinen schönsten Leistungen. Auch die Peterösirche besitzt eine seiner besten Arbeiten: eine Landschaft, in welcher man die Marienkapelle zu Scharfenhövel nebst einem Wallfahrerzuge sieht. In St. Gereon sindet man in dem ersten Seitenaltare links vom Eingange ein oben gerundetes Bild, das in der höhern Abtheilung verschiedene in Köln besonders verehrte Heilige, in der untern eine Ansicht der Stadt Köln mit weiter Fernsicht zeigt; diese letztere ist von Toussyn's Hand, der sich darin als ein geschickter Künstler bewährt.

Toussyn hat auch radirt, und hier erscheint er so geistwoll, daß man beklagen muß, nur so wenige Blätter von ihm aufzusinden. Ich besitze:

Titelblatt in 12. zu: HORAE | DIVRNAE | inxta | Ritum Illustris | & Collegiatae | Ecclesiae | S. GEREONIS | et Sociorum | Martyrum Ao. 1633. Ueber der 10zeiligen Schrift der Martertod des h. Gereon, zur Seite links derfelbe Heilige in Ritterrüftung und ein zweiter Heiliger hinter ihm, rechts Sta. Helena, das Kreuz haltend, nebst einem Bischofe; unten die Abbildung der Gerconstirche, und tiefer die Druckeradresse: Coloniae Typis | Henrici Krasst. daueben rechts: Ioan Tussin fec.

Ein Bischof mit segnender Hand sitt zwischen zwei Engeln vor einem Altare, etwas nach links steht vor ihm ein Kaiser, dessen Wappen auf dem Boden liegt; in Seitenportalen erscheinen links ein h. Bischof, rechts ein Heiliger in geistlicher Ordenskleidung; in der Höhe sieht man ein großes Wappen zwischen zwei Orachen, unten ganz im Vorgrunde liegen drei Frahengestalten, welche Laster bedeuten. Ohne des Künstlers Namen. 4. Auf der Kehrseite der Titel einer Gelegenheitsschrift: Epenos Seu Applausus Gratulatorius u. s. w. Coloniae, Typis Henrici Krasst apud Tesserae portam sub signo Solis. Anno M.DC.XLVI.

Landschaft mit Fluß und Brücke, auf welcher die Flucht der h. Familie nach Egypten vorgestellt ist; unten links: John Toussyn in, mehr nach der Mitte hin: 1632. Kl. qu. 4.

Küßli (Kftlrler. Fortf. 1927) nennt:

Eine kleine Landschaft in die Breite mit einer Wassermühle; bezeichnet: Joan Tussin fecit et exe.

und Rudolph Weigel (Kstcat. XII, S. 82 u. XVI, S. 54.) besaß: Eine zweite Darstellung der Flucht der h. Familie mit der Bezeichnung: Joan Tussin secit. Du. 8.

Reiche Landschaft mit bem barmherzigen Samariter. Schmal qu. fol. Leptere zu zwei Thaler gewerthet.

Die nach ihm, größtentheils nach Zeichnungen, in Rupfer gestochenen Blätter bilden eine ziemlich bedeutende Anzahl und viele derselben erregen durch die behandelten Gegenstände in hohem Grade ein örtliches Interesse bei und Kölnern. Hier die mir befannten, nach den Stechern geordnet:

- 1. Von Wilhelm Algenbach. Die h. Brigitta vor bem Beilande fniend.
- 2. Bon bemfelben. Der Martertod ber b. Margaretha.
- 3. Bon bemselben und Franz Brun. Eine Folge von Blumenstücken, wovon einige ben Namen Touffyn's als Zeichner tragen.

Die Nrn. 1 bis 3 werden von Heinecken (D. d. A. I. 160—161.) genannt.

4. Von Abraham Aubry. Das Rathhaus zu Köln, aufgenommen von dem mit mannichfaltigen Figuren belebten Rathhausplate. Gr. fol. In der Höhe die Widmung: "Nobilissimis Amplissimis Clarissimis, Consultissimisq. Vrbis ac | Reipublicae Coloniensis Dominis CONSVLIBVS, SENATORIBVSq. | Vniuersis hanc Curiae Suae Ideam repraesentat, eorumq. honori | humillime dicat Consecratq.

Anno M.DC.LV. Gerhardus Altzenbach | ciuis et Iconopolus Coloniensis"; rechte neben dem Thurme in einer Einfassung, wo oben die drei allegorischen Figuren: Weisheit, Gerechtigkeit und Reichthum, zu den Seiten der kölnische Bauer und die Jungfrau als Wappenhalter angebracht sind, liest man:

In Ideam Curiae Agrippinensis Coloniae.

Agrippinatum Procerum pulcherrima Sedes CVRIA, Consilij, Justitiaeq. domus; Ara MAGISTRATVS VBY, templumq. SE-NATVS,

Et CONSCRIPTORVM gloria prima PATRVM: Pupillis, viduis, et asylum pondere pressis CVRIA, Subtili hoc Schemate Clausa patet. Hao uigilant Curae: Justi moderamen et acqui: Temperat Astracae libra. Salutis opus. Hinc bene Romanis à CVRA CVRIA dicta est: Vrbsq. COLONIADVM. quod bene iura COLAT.

Lob bes Cölnischen Rathhaußes Sieh an diß werck, viel ding hie merck Hörs dir die warheit sagen.
Daß Rhathauß ist diß schönes werck zu Thätigen vndt Klagen.
Daß in der Agrippiner Statt
Zu Cöllen wird gesehen
Ihr Architectur daß lob hat bev, dene die es wohl verstehen.
Als hier geschicht nach Rechten pslicht den zaum die weißheit sühret
Gerechtigkeit sist in der Mitt, der Reichtumbs gaab nit suchet.
Daher der Cöllnischer Bawr freudhasst
Witt allen seinen züchten.
vnd die Stadt mit Ihr Jungsrawschafft
sich frewet in Ihren früchten.

unten links steht: J. Toussyn Deline, in ber Mitte: Abraham Aubry feeit, rechts: Gerhardus Altzenbach Excudit Coloniae, tieser, außerhalb bes Plattenrandes, liest man in drei Zeilen: "Eigentliche und Warhasste Abbildung des Sepligen Reichs Freyer Stadt Cöllen ohralten weitberümdten, von Quadrat regulirt: und sormirten Stein Künstlich außgewircken wmb daß Jahr Christi 1396, hochaussgeführten erbaweten, mit Kunstreichen Figuren verzierten | Raths Thurns, mit dem darzu und daß Jahr 1571, angbawtem Portal, so nit oneben von vielen genent wird. Hilarula & concinna Meniana, Singulari Artisicum industria sornicata eximio mirisicoque opere constructa XVI Columnis polite Sectis ambulacrum tecto | clausum sustentans. Daß ist: Eine erfrewliche, bequeme MENIAN ober gebäw, von dem Kunstreichen Menio ersunden, So mit großem sleiß der Künstler unter XVI Polirten außgeschnittenen Pilaren uon marmorstein, einen angenehmen verdeckten Wandelplaß gibt."

- 5. Von demselben. Ansicht der Stadt Köln von der Rheinseite, großes Blatt, aus zwei in die Breite zusammengesetzten Platten bestehend. In der Höhe: "CO-LONIA AGRIPPINA | Töllen am Rhein", zur Seite links eils Zunstwappen nehst dem neuern kölnischen Wappen, als Umgebung von Nr. 1 bis 51 der Benennungen der im Prospekt numerirten einzelnen Dertlichkeiten; rechts gegenüber die eilf übrigen Zunstwappen, das ältere Stadtwappen in der Mitte, die Fortsetung der Localangaben umschließend; unten links steht: J. Toussyn delin. rechts: A. Aubry seeit, und: Gerhardt Altzenbach excudit Collonyae. 1660. Ein langes Lobgedicht auf die Stadt in drei Sprachen: lateinisch, deutsch und französisch, ist unten angebestet; am Schlusse desselben liest man: A Cologne | Chez Gerard Altzenbach, marchand d'Image | en la Gallerie des Freres Mineures.
- 6. Von bemselben. Der Alte-Markt zu Köln, mit der Aleberschrift: "Cölnischer Alben Marct wie Man aller wahr barauff verkaust sampt dem Rhatthauß und Marctgang", zu den Seiten davon die beiden Stadtwappen; der Marktplat ist mit Krämern und Käusern dicht angesüllt; unten in der Mitte steht: J. Tonssyn Deli. Gerhardt Altzenbach. exc. Colonyae. rechts: AAubry. secit. Du. sol. Man hat neuere Abdrücke, die sehr unrein gedruckt sind.
- 7. Bon bemselben. Der versammelte Rath ber Stadt Köln. Ueberschrift: "Newer Cöllnischer Allmanach, mit vmbher geziereten. 22. Gasselbeußeren sambt deroselben Herren, Wie solche in ihrem gewohnlichen Habt zue Rath gehen." unten liest man: "Sampt E. Ers. Hochwensen Raths gewohnlichen Nathssiß." baneben links: J. Toussyn. Delin. rechts: A. Aubry. secit. Tiefer solgen brei Vorstellungen: "Sambson.", "H. B. Herman Grein." und "Prophet Daniel.", bann die Widmung: "Dennen Woll Eblen Hochwensen, Hochgelehrten, Ehrenusten (sic.) &c. Herrn Burgermeister, Neudtmeister, abgegangenen Bürgermeistern, wie auch dem gangen Rath, des H. Romischen Reichs freuer Stadt Cöllen. Weinen gnadigen Herren Decliciet unterthanig v. Gerhardt Altzenbach. Burger dasselbsten." An seder Seite bildet eine Säule den Schluß des Blattes. Du. sol. Weinen aus der Ueberschrift ersieht, war das Bild ursprünglich mit einem Wandsalender in Verbindung gebracht. Man hat sehr schlechte neue Abbrücke,

\_\_\_\_\_

wo bie Platte an ber rechten Seite und unten um ein ziemlich beträchtliches Stud verkurzt ist, so daß die eine Säule nebst Aubry's Namen, und die Dedication wegsielen.

Eine geringe Ropie in Stahlstich, nach einem folden unvollständigen neuern Abbrucke, sindet man, mit der Unterschrift: "Sitzung des Senats der freien Stadt Cöln im 16. Jahrhundert." im zweiten Bande des Werkes: Zur Geschichte der Stadt Köln am Rhein, von F. E. von Mering und L. Reischert. Links liest man: J. Toussyn Delyn; ber Name des Stechers sehlt. Qu. 4.

- 8. Bon bemselben. Ein zierlich gebautes Schiff, in welchem bie beiben regierenden Bürgermeister (Joh. Andr. von Mülheim und Joh. Wilh. von Judden) nehst ben Senatoren von Köln sißen; auf bem geschwellten Segel ist der kaiserliche Doppeladler, das Wappen der Stadt sieht man an verschiedenen Stellen des Schiffes; sieben allegorische Figuren sühren Ruder mit den Inschriften: Spes, Fides, Charitas, Forditudo, Temperantia, Justitia, Prudentia"; Neptun auf einem Delphine und eine Tritonenschar schwimmen umber; in der Höhe erscheint links die h. Jungfrau, rechts das Jehovazeichen nebst Engelköpschen, welche dem Schiffe guten Wind zublasen. Ohne die Namen beider Künstler. Du. sol.
- 9. Bon Gerard Bouttats. Allegorisches Blatt. St. Paulus und Catharina stehen zwischen vier Säulen, an welchen man die Inschriften: Prodentia, Ivstitia, Fortitodine und Temperantia bemerkt, in der Mitte ein Wappen mit Insul, Stad und Schwert, unter demselben zeigt sich eine in der Ferne liegende Stadt; unten steht gegen die Mitte: J. Toussyn. del. G. bouttats. f. Fol. Auf der Achrseite der Titel einer 1651 bei der Wittwe Hartgeri Woringen zu Köln gedruckten, dem Bischof Christoph Bernard von Münster gewidmeten lateinischen Gelegenheitesschrift.
- 10. Von Bernard Hartseldt. Die h. drei Könige, dem Heilande entgegengehend, dessen Geburt in einem sich in der Ferne zeigenden Stalle dargestellt ist; unten 4 Zeilen deutsche Verse: Der sternen weg u. s. w. dabei sieht links: Tussien fe. rechts: Hartselt sc. 8.
- 11. Bon Johann Heinrich Löffler bem jüngern. Die Hulbigung Köln's beim Regierungsantritt Kaifer Leopold's I. Großes Blatt mit der Ueberschrift: "Der Reyferlicher, vnd deß Heiligen Römischen Reichs Freyer vnmittelbarer Edeler Statt Collen ahm Rhein aller vnderthänigst | abgelegter Kanserlicher Huldigungs Psicht, vnndt der darüber ahm 10. vnd 11. Martij feyrlichst volnzogener Freudentreicher Berrichtung, so dan | deß ahm 8. vnd 13.ten beschehenen In- vnd Außzugs Kurt bemerckter Abryß." Es besieht aus drei Abtheilungen: die obere hat in der Hühre den Doppeladler mit Schwert und Scepter, zu beiden Seiten die Bildnisse von dreizehn Kaisern, und in der Mitte ist der Einzug des Gesandten in die Stadt dargestellt. Die mittlere, mit der Ausschrift: THEATRVM HOMAGIALE, wozwischen das fölnische Wappen von zwei Genien gehalten wird, zeigt einen Theil des Rathhaussaales und des vor demselben liegenden Marktplazes; in ersterem leistet der Magistrat, auf lezterem die bewassenden Marktplazes; in ersterem leistet der Magistrat, auf lezterem die bewassenden Warktplazes; in ersterem leistet der Magistrat, auf lezterem die bewassenden Bürgerschaft den Huldigungseid; tieser steht das Chronogramm: Deo et Leopoldo eldeken die Worte: VIVAT u. s. w. bervorgehen; zu den Seiten sind die stadt was welchem die Worte: VIVAT u. s. w. bervorgehen; zu den Seiten sind die stadt was welchem die Worte: VIVAT u. s. w. bervorgehen; zu den Seiten sind die stadt der Leopoldo elden die Kott Minerva, rechts Hercules; am Schlusse in der Mitte abermals ein Chronogramm, unter demselben die Bezeichnung: J. Toussyn inwent. | et delin. | M.D.C.LX. | Lössler Junior | sculpt.
- 12. Bon demfelben. Blatt von fast gleicher Größe wie das vorhergehende, mit der zwölfzeiligen Ueberschrift: ARCVS TRIVMPHALIS QVO SANCTA ET AVGVSTA VBIORVM AGRIPPINA NOBILIS ET LIBERA EST ROMANORVM CO-LONIA u. s. w. An dem Triumphbogen sieht man in der Söhe dreizehn Kaiferbildnisse, wovon das mittlere den Kaiser Leopold I. vorstellt, unter Diesem den Doppeladler nehst den Wappen der zweiundzwanzig kölnischen Jünste; die Hauptvorstellung in der Mitte zeigt die im Jahre 1288 von den Kölnern im Verbunde mit dem Herzoge von Bradant gegen den Erzbischof Siegfried und den Grasen von Geldern siegreich gesührte Schlacht dei Worringen; im Vorgrunde zwei Thürme, woraus die Wappenhalter von Köln stehen; serner links den Bürgermeister Herman Gryne im Kampse mit dem Löwen, rechts den Streitwagen mit dem Schlüssel der Stadt; an den Seitenpseilern sechssehn Wappen, dabei links Mars, rechts Minerva; die untere Abtheilung, wo in der Mitte ein Ritter in

vollständiger Rüstung durch ein Portal schreitet, ist sinnbildlicher Bedeutung; tiefer solgt die Schrift: "Des Heiligen Romischen Reichs Freyer Statt Cöllen ahm Mein Immerwehrenden ohnmittelbahren freyen Edlen Reichs Standts Hochober und Herrlichkeit fort dero wurden und Thaten grundts und hauptsachlicher abriss." u. s. w. Die Namen der Künstler sind nicht angegeben. Es gibt neuere Abdrücke, bei welchen man die Ueberschrift des Bildnisses Kaiser Leopold's in: "CAROLUM VI" verändert hat.

- 13. Bon bemfelben. Allegorie auf ben Regierungsantritt ber Bürgermeister Franz von Brassart und Johann Bilhelm von Siegen im Jahre 1663. Auf einem Throne sigen brei weibliche Figuren, welche die Insignien ber Confularwürde halten, die mittlere ist Colonia; vor ihnen stehen die beiden Bürgermeister mit ihren Wappen, hinter jedem zeigt sich eine Heldengestalt, Schild und Fahne mit dem Wappen der Stadt haltend; über denselben schweben rechts die h. Urfula nehst Wefährtinnen, links die h. der Könige; im Vorgrunde stehen zu beiden Seiten Glückwünschende, denen links der gekrönte kölnische Dichter Johann Bawmeister mit einer Tasel voranschreitet, auf welcher man das Chronogramm: nl Caplant qVod praestat aMor, se LaVrlger ossert liest; unten in der Mitte das reichverzierte Wappen der Stadt; rechts am Plattenrande: Io. Toussin delinea: Lössler's Name ist nicht genannt. Die Kupserplatte ist in quer 4. Ihre beigedruckte Umgebung enthält oben eine lateinische Widmung des Dichters Johann Baumeister an die beiden Bürgermeister, zu den Seiten ein langes deutsches Gebicht mit der Uederschrist: "Deß Rewlich Gekrönten | Cölnischen Pooten Teusche Musa | explanirt daß bewden Newange- | trottenen Herren Burger-Wei- | stern dedicirtes Kupsser, necht an- | wunschung lang beharlicher vnnd | Gluckhasster Regierung." und unten ein lateinisches Gebeicht, dessen einzelne Wörter in der Urt eines Irrgartens zur Zusammenstellung zerstreut stehen; am Schlusse die Druckeradresse: "COLONIAE, Typis THEODORI à CAMPO in Platea Romanorum, vulgd Nömers-Gaß, 1663." Das ganze Blatt ist in gr. sol.
- 14. Lon bemselben. Allegorie auf die Regierung des Bürgermeisters Johann Andreas von Mülheim, der von 1653 bis 1662 4mal den Stad führte. In der Höhe schwebt in einer Glorie Maria mit dem Kinde, von sinnbildlichen Figuren umgeben; an den Seitenpseilern sieht man in sechszehn Abtheilungen die kölnischen Schupheiligen, Darstellungen aus der Geschichte Köln's, sinnbildliche Vorstellungen, so wie Gebäude und landschaftliche Ansichten; im Vorgrunde steht links der Bürgermeister, den Stad haltend, den er auf sein Wappen stütt; zu seinen Füßen liegt ein erdolchter Löwe; in der Mitte steht Colonia, ihm einen Kranz reichend; vor ihr steht ein Knade, welcher ihm eine Tasel entgegenhält, worauf man zwei Bürgermeister zum Rathhause geben sieht; über dem Haupte der Colonia wird von zwei Genien die Kaiserkrone gehalten; im Hintergrunde ist die Ansicht der Stadt Köln; rechts Hercules und Minerva. Unten links die Bezeichnung: J. Toussin delineauit. rechts: Lössler Junior secit. Gr. qu. fol.
- 15. Bon bemselben. Erinnerungsblatt an die Geburt eines baierischen Prinzen, mit der Aufschrift: DIES NATALIS | Serenissimi Insantis et Principis Boiorum. In der Höhe zwei schwebende Engel mit den Zeichen der Kurfürstenwürde; dann die Heiligen Maximilian, Maria, Joseph und Emanuel in einer Glorie; tiefer sieht man den jungen Prinzen in einer Wiege, vor welcher zwei Löwen das baierische Wappen balten; zu den Seiten die Heiligen Ludwig, Anton, Franz, Felix, Pius, Ignatius, Nicolaus und Cajetan; unten steht: In solennibus daptismalibus, | Coloniae Agrippinae, Collegii Societatis Jesu, | Anno M.DC.LXII, Mensis Sept. Die . und links: J. Toussin delineauit. Lössler's Name sehlt. Fol.
  - 16. Von bemselben. Maria mit bem Kinde und St. Joseph. Fol.
  - 17. Bon bemfelben. Der b. Frangistus und bie b. Clara. Fol.
- Die lettern beiden Blätter, ursprünglich für G. Albenbach's Verlag gestochen, haben in neuern Abbrücken, bie Abresse Goffart's.
- 18. Bon Matthias van Somer. Mehrere mit figurirten Darstellungen versehene Blumentopfe. Fol.
  - 19. Von bemfelben. Die Enthauptung ber h. Margaretha.
  - 20. Bon bemfelben. Die b. Scholastica.
  - 21. Bon bemfelben. Die b. Brigitta.
  - Diese 4 Blätter von M. van Somer erschienen in Gerhard Algenbach's Berlag.

- 22. Bon G. C. Stich. Sta. Maria Magdalena in einer mit großen Blumen verzierten Einfassung. Für Wilhelm Albenbach's Verlag. Fol.
  - Die Nrn. 16 bis 22 werden von Fügli genannt.
- 23. Von demfelben. Die Heiligen Gereon, Gregor, Anno und Helena, über ihnen erscheint ber Heiland mit Engeln, im hintergrunde die Ansicht von Köln; zehn kleine Borstellungen aus dem Leben der genannten Heiligen umgeben das Hauptbild; unten gegen links steht: J. Tousyn delin: gegen rechts: Oueradt Excud: tiefer folgt ein Gebet. Das Blatt ist in gr. fol. und hat die Ueberschrift: "Kurper begriff des lebens | Der H: H: Helenae, Annonis, Gereonis, v: Gregorij des Moren. Als fürnemsten Patronen des Stissts zu S: Gereon in Cölln." Stich hat sich als Stecher nicht genannt.
- 24. Bon Caspar Teyman. Große Ansicht ber Stadt Köln von der Rheinseite, brei in die Breite zusammengefügte Blätter. In der Höhe steht auf einem Schilde in der Mitte die Schrift: "COLONIA CLAVDIA AVGVSTA | AGRIPPINENSIS VRBS | VBIORVM METROPOLIS. | GERMANIAE II. PRAETORIVM. | Die Edle Rittermässige und des | H. Römischen Keichs Freye Reichsstatt | Cöllen am Rhein." daneben sieht man, in Wolken schwebend, die Schupheiligen der Stadt, serner zwei aus den beiden Stadtwappen und den zweiundzwanzig Wappen der Zünste gebildete Einfassungen, worin von Nr. 1 die Nr. 89 die Benennungen der einzelnen Kirchen, Klöster 2c. angegeben sind; am Schlusse derselben, nämlich in der Einfassung rechts, folgt die Adresse: Haeredes Oueraht Excudebant. Im Vorgrunde zeigt sich ein Keiner Theil von Deut, hier "DVYTS" genannt, und rechts steht: J. Toussyn Delin. C. Teyman sec.
- 25. Von einem Ungenannten. Folge von zwölf Blättern: bas Leiben Christi. Sie haben unten lateinische und beutsche Schrift und sind von 1 bis 12 numerirt; nur einige tragen die Bezeichnung: J. Toussyn deli. alle aber die Abresse: Oueradt excudit. Fol. Man hat überaus schlechte neuere Abbrücke mit Gosfart's Abresse.
- Traut, Franz, ein baierischer Bildnismaler, hat sich auch am Hofe zu Bonn, zur Zeit des Kurfürsten Clemens August, so wie in der Stadt Köln aufgehalten. Lipowsky (Baier. Kstlr.=Lex. II. 271—272.) berichtet, daß ihm, laut einer Rechnung vom Jahre 1725, die Summe von 680 Gulden für ein Bildnis des genannten Kurfürsten von Köln ausgezahlt worden sei.
- Treu, Christoph, ein geschickter Maler, ber mit seinem vollständigen Bornamen "Johann Joseph Christoph" hieß, wurde zu Bamberg 1739 geboren und gehört zu einer Familie, aus welcher viele Maler hervorgegangen sind. In seinen jüngern Jahren ist er viel gereist, Flandern und Holland durchwanderte er, einige Zeit brachte er auf der Afademie zu Düsseldorf zu, wo seine Ausbildung nicht wenig gefördert wurde, kam dann nach Köln und an den Hof des Kurfürsten Max Friedrich, der ihm den Titel eines kurfölnischen Hofmalers verlieh. Auch der Fürstbischof von Bamberg ernannte ihn zu seinem Hofmaler. Er wurde später Direktor der grässich Schöndorn'schen Gemäldegallerie zu Pommersselden, und starb am 2. Detober 1798. Christoph Treu malte Landschaften und Seestücke, und zeigt sich darin als Nachahmer Dietrich's und Both's. In dem "Nouvel Almanac de la Cour de S. A. E. de Cologne pour l'année 1782" wird er unter der Benennung "Christoph Trey" als kurfürstlicher Hofmaler angeführt; auch in dem lesten Jahrgange von 1794.
- Trond, Gerhard von St., dessen Tochter Catharina im Jahre 1296 dem Kloster der Minderbrüder und dem Dombauwerf Nenten

vermachte (Siehe im Buche "Berlicus" des Schreins Columba.), wird zuweilen irrthümlich für eine und dieselbe Person mit Meister Gerhard dem Dombaumeister gehalten. Näheres über ihn sindet man bei Boisserée (Gesch. d. Doms, 103—104.), Fahne (Dipl. Beitr. 16. 66—69.), und auch in verschiedenen Nummern des Jahrgangs 1842 des Kölner Domblattes wird seiner erwähnt.

Idudeni, Heinrich, Glockengießer um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts. Unter den alten Glocken, welche die St. Gereonskirche zu Köln bis zum Jahre 1779 besaß, war die schwerste sein Werk; laut einer mir vorliegenden handschriftlichen Quelle, hatte sie 6232 Pfund an Gewicht und folgende Inschrift:

Tinnio viventi, frigus pello morienti | dum pulsor plena dulcoris dicor Helena | Anno millesimo tercentesimo | quino duodeno | opere mirifico Magister Henricus Ududeni | me fecit.

Ulrich, Melchior, wurde, wie das Mitgliederverzeichniß besagt, im Jahre 1600 in die fromme Genossenschaft aufgenommen, welche in der Antoniterfirche zu Köln bestand. Seine Eintragung lautet: "Welchior Blrich Glaswircker." 1622 sinde ich ihn unter den Amts-meistern "eines Erb: Mähler vndt Glaswürter ambts" genannt.

Ulrichs (Blrichs), Melchior, Maler zu Köln um 1539; in diesem Jahre gehörte er zu den Mitgliedern einer in der Kirche des Antoniterklosters bestandenen Brüderschaft, deren Verzeichniß in der Bibliothek der Groß-St. Martinskirche ausbewahrt wird.

Unckel, Nicolaus, Glockengießer zu Köln um 1627; in diesem Jahre fertigte er eine Glocke für das St. Georgsstift mit der Inschrift:

Expensis Capituli renovata | gloriosissimaeq, Virgini Mariae dedicata | Fusa p. Nicolaum Unckel. 1627.

Unger, Nicolaus - fiebe Dürer.

Urban, Wilhelm, Steinmetz bei der hiesigen Dombauhütte, erhielt bei der Preisvertheilung im Jahre 1848 die bronzene Medaille für Fleiß und Geschicklichkeit.

Ardembach, Peter van der, war Steinmetz zu Köln in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Unter den 1539 lebenden Mitzgliedern einer in der Kirche der Antoniterherren gestifteten Brüderschaft nennt das Verzeichniß: "Vet. van der Vrdembach Steinmetzer."

Dalke, Hermann, der Zimmerer, dessen Frau Bela hieß, erwarb von dem Dombaumeister Johann ein Häuschen, gelegen bei St. Cunibert zu Köln, wie man aus einer Schreinsstelle von 1319 im Buche "A domo ad portam" bes Niberrich ersieht.

1 -171 -174 L

PPPPE3GG444

Vanwel, Franz, gehörte von 1754 bis 1762 zu den Beamten des kölnischen Domcapitels; die bei F. B. Neuwirth erschienenen "Nieder-Rheinisch-Westphälischen Kreiß-Calender" nennen ihn als "Fabriquen-Weister", das ist: Dombaumeister. Sein Amtsnachfolger wurde H. N. Krakamp.

Pareck, Bilbhauer, ein geschickter Künstler, der, wie eine zum Wallrafschen Nachlaß gehörende handschriftliche Quelle berichtet, die Altäre, die Orgel und die ausdrucksvollen beiden Engel (lettere am äußern Giebel in Blenden aufgestellt und aus Stein gearbeitet) für die Klosterkirche der Ursulinerinnen in Köln gefertigt hat. Der Bau dieser Kirche wurde 1712 vollendet, womit zugleich die Entstehungszeit der Kunstwerfe angezeigt ist.

Pechel, Johannes de, der Gießer der nächstgrößten, zwölftausend Pfund schweren Glocke in unserm Dome, welche in drei Reihen die Inschrift hat:

Sum. grandis. sonorose. soror. testis. michi. factor ... cuius. heros. fani. decor. et. resonancia. toni ... mouit. quod. fieri. dant. me. sub. honore. patroni ...

Ut. sociem. sociam. reddendo. tonis. melodiam ... pello. nimbosa. uocor. ideirco. speciosa ... annis. germane. semel. i. iunctum. michi. plane ...

. Johannes. de. uechel,

Unter dem Namen ist das Bild der h. Jungfrau, gefrönt und mit dem Jesuskinde auf dem Arme. Laut dieser Inschrift wurde die Glocke ein Jahr später als die größte — also im Jahre 1449 gegossen.

In den Kirchenrechnungen des Stifts zu Xanten, im Auszuge mitzetheilt von Spenrath (Alt. Merkw. II. 35.), befindet sich folgende Stelle:

1375. item venerunt Magister Wilhelm de Veghel cum filio suo ad fundendas campanas; coepit laborare circa campanam S. Helenae. . .

Vielleicht begegnen wir hier den Vorältern des trefflichen Künstlers, dessen Werk die Douglocke ist.

Deen, Detavius van, genannt Dtto Beenius, wurde 1556 zu Leiden geboren und stammte aus einer der vornehmsten Familien der Stadt. Im Jünglingsalter begab er sich nach Rom, und trat unter die Leitung Federigo Zuccheri's, wo sich bald der Reich=thum seines Talents für die Malerkunst entfaltete. Nach einem sieben=jährigen Ausenthalte verließ er Italien, verweilte in Deutschland einige Zeit im Dienste des Kaisers, und begab sich von Wien an die Höse der Kurfürsten von Baiern und von Köln. Zeder der beiden Fürsten suchte den bewunderungswürdigen jungen Künstler durch sehr vortheil=haste und ehrenvolle Anerdietungen an sich zu sesseln, besonders Ernst, der Erzbischof von Köln, aus dessen fernerm Dienste er sich nur mit vieler Mühe losreißen fonnte, wie Ban Mander (Schild.-B. Appendix.) bezeugt: "uyt wiens dienst hy qualyck con ontslaghen worden." Früserhin war Detavius Page dieses mächtigen Fürsten gewesen. Seine Baterlandsliebe stellte sich ihren Wünschen unüberwindlich entzgegen. Er fehrte in die Niederlande zurück und empfing von dem

and the

488 Been.

Herzoge von Parma, dem spanischen Statthalter, den Titel eines königlichen Ober-Ingenieurs und Hofmalers. Nach des Herzogs Tode ließ er sich zu Antwerpen nieder, wo er Bieles für Kirchen und die Palläste der Vornehmen malte. Als die Stadt für den Einzug des Erzberzogs Albert Triumphbogen errichten ließ, erhielt er den Auftrag die Malereien daran auszuführen. Der Erzherzog, die ausgezeichneten Eigenschaften des Künstlers sogleich erkennend, berief ihn an seinen Hof nach Brüssel, verlieh ihm das Amt eines Intendanten der Münze, und gab ihm fortwährend Beweise seiner Gunst und seiner Hochachtung. Otto Beenius lohnte dem edlen Herzoge diese huldreichen Gessimmungen mit der treuesten Anhänglichkeit; vergebens machte König Ludwig XIII. von Frankreich den Bersuch, durch sehr glänzende und schmeichelhafte Anträge ihn in seine Dienste zu locken; er wies sogar den Austrag zurück, Zeichnungen für die Tapeten des Louvre zu versertigen.

Otto Beenius starb zu Brüssel 1634 im Greisenalter von 78 Jahren. Zwei seiner Töchter, Gertrud und Cornelia, übten mit Erfolg die Kunst des Vaters; erstere hat sein Vildniß gemalt, welches von Paul Pontius und mehreren Andern in Kupfer gestochen worden ist. Auch gebührt ihm der Ruhm, der würdigste Lehrer des großen Kölners P. P. Nubens gewesen zu sein. Ferner hat er durch eine Anzahl Schriften, theils geschichtlichen, theils dichterischen Inhaltes, bewiesen, wie sehr sein Geist auch mit den Wissenschaften vertraut war.

Eine gelungene Charafteristif bieses Künstlers gibt H. R. Küßli (Krit. Berg. d. best. Kupferst. IV. 78-80.): "Sein Beispiel, sagt er, beweist, wie sehr die Bekanntschaft mit ben schönen Wiffenschaften einen mit natürlicher Anlage zur Malerei begabten Mann über seine mit gleichen Kunsttalenten begabten, aber ber schönen Wiffenschaften unkundigen Zeitgenoffen erheben könne. Otto Beenius war gewiffer= maßen der erste unter den Niederlandern, der die auf achte Geschichts= und Costumofunde gegründete Erfindung, die wahrscheinliche Characteristik der in den gewählten Gegenständen handelnden Versonen, nicht nur verbesserte, sondern auf einen solchen Grad brachte, daß ihm selbst sein großer Schüler Rubens bierin nicht vorgesetzt werden fann. der Kestsetzung dieser wichtigen Theile der Geschichtsmalerei, bat ihm die niederländische Kunst die verbesserte Wahl der menschlichen Formen überhaupt, die freiere und ungezwungenere Art ihrer Wendungen, die beutliche Anordnung der allegorischen Bilder, und vorzüglich die solide Behandlung bes Lichts und Helldunkels, die nach ihm auf den mög= lichst bochsten Grad gebracht worden ist, zu verdanken. Dieser besonders achtungswürdige Künstler, der im Allgemeinen den Namen eines schönen Geiftes mit Recht verdient, erfand mit Scharffinn, und ordnete seine Vorstellungen mit Geschmad; er zeichnete in einem großen Styl und mit richtigen Umriffen, fonnte aber boch die etwas schweren Formen seines Landes nicht ganz beseitigen. Er gab seinen Figuren vorzüglich angenehme und leichte Kopfwendungen, einen naiven und wahren Ausbruck, wußte Licht und Schatten auf eine ichon wirkende Art zu benuten, und hatte eine gefällige und fräftige Färbung."

Seine Werke wurden in die bedeutendsten Gemäldegallerien auf= genommen; besondere Erwähnung verdienen das Abendmahl des Heilandes in der Cathedrale und einige Bilder im Museum zu Ant=

and the second

werven. Das städtische Museum zu Köln besitzt eine schöne Allegorie von ihm, einen Jüngling vorstellend, um welchen Benus und Bachus gegen Minerva streiten; der seltene Kupferstich danach ist von dem Antwerpener P. Perret. Ich bewahre als eine Hauptzierde meiner Sammlung ein allegorisches Gemalbe von Dtto Beenius, welches, neben ausgezeichneten technischen Verbiensten, bes Künstlers bichterischen Beift in feiner ganzen Größe zeigt. hier follte die erhabene Wahrheit verbildlichet werden, daß dem wahren Christen die Macht inwohne, die Anfechtungen des Bosen zu überwältigen und mit diesem Siege bie Krone unvergänglicher Seligfeit zu erringen. Ein Jüngling, bem in ruhiger Hoheit die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zur Seite fteben, führt in muthiger, unerschütterter Saltung fein Schwerdt gegen die in beftigfter Auftrengung ibn bestürmenden Lafter; in Diesen erkennt man durch die sinnreich gewählten Attribute: die Unmäßigkeit, die Unkeuschheit, den Born, den Reid, den Geiz, die Hoffahrt und die Faulheit — bie fo genannten fieben Sauptfunden. Auf seinem Schilde ist Abraham's Opferung seines Sohnes Isaac dargestellt, eine bedeutungsvolle Himveisung auf die Pflicht des Gehorsams gegen Gottes Gebot. Ueber dem Heldenjünglinge schwebt eine Schar der holdesten Engelgestalten, die Leidenswerfzeuge bes Beilandes zur fräftigenden Erinnerung ihm entgegenhaltend; ber gespaltene Boden hingegen zeigt einen Abgrund, in welchem Menschen, die auf dem Pfade der Laster gewandelt, mit verzweislungsvollen Geberden, von Klammen umschlagen, die Qualen der Verdammung ertragen muffen. Ueber ben feindlichen Gestalten ber Laster sehen wir ben geflügelten Boten der Gottheit, den Tod, mit geschwungener Sense herbeieilen, ben helbenmuthigen Streiter zu befreien und ihn hinüber zu leiten aus dem lande bes Kämpfens zu den Gefilden unwandelbarer Wonne. In der Sobe eröffnet sich uns ein Blid in diese herrliche Bufunft des Christen: in einer Lichtglorie, von dem vielfarbigen Friedensbogen umglänzt, steht ber Beiland, die Siegesfahne mit dem Kreuze haltend, und den vor ihm knienden Jüngling mit der Krone der Seligen be= Iohnend. Unten sind die Worte beigesett: Miles Christianus contra peccata mortalia pugnans coronam recipit. Das Bild ist auf lein= wand gemalt, hat 5 F. 1 3. Höhe und 3 F. 8 3. Breite. Der Aussage früherer Besitzer gemäß, hat Otto Beenius dieses in jeder Hinsicht ausgezeichnete Werk in Köln für einen sehr vornehmen Kunstfreund, ein Mitglied des Domcapitels, gemalt — eine Angabe, die um so glaubwürdiger erscheint, als ber Styl ber italienischen Schule darin vorherrscht (zunächst an Giulio Romano erinnernd), es also bald nach der Rückfehr aus Italien und noch unter dem lebhaftern Eindrucke seiner dortigen Studien entstanden zu sein scheint.

Die Zeit seines Aufenthaltes am kursürstlichen Hofe so wie in der Stadt Köln ist übrigens nicht genau zu ermitteln; doch glaube ich muthmaßen zu dürsen, daß er um 1585 Statt gesunden habe. Gemeinschaftlich mit seinem Bruder, dem Kupferstecher Gisbert van Veen, gab er dem Kursürsten Ernst ein öffentliches Zeichen der Hoch=achtung durch Widmung des allegorisch verzierten Vildnisses Alexander Farucse's, Herzogs von Parma, eines tresslich ausgeführten großen Blattes mit der Zueignungsschrist: "Sermi. Bauariae Dueis Ernesti,

Princip. Electoris Colonien. &c clientes | Otho et Gisbertus Venij fres finx. et f." Gisbert hat auch bas Bildniß des Kurfürsten in Kupfer gestochen, ein seltenes Blatt, das zwar nur mit dem Namen des Stechers bezeichnet sein soll, sehr wahrscheinlich aber nach einem Ge= mälde des Bruders angesertigt worden ist.

elt, J. N., ein kölnischer Maler, der zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts gearbeitet hat. 1702 wurde ihm die Wiederherstellung einer Folge von sehr alten Gemälden in der Ursulakirche übertragen, welche die Lebensgeschichte der heiligen Ursula darstellen und sich der Weise des Dombildmeisters Stephan annähern. Bor dem ersten hängt eine Tafel mit der Aufschrift: "Leben St. Vrsulae und dero XI Taussendt Jungfrewlicher geselschafft | u. s. w. Renovirt Ao, 1702 durch J. N. Veltz." Die Bilder sind inzwischen dermaßen übermalt, daß man dem Wiederhersteller nur schlechten Dank wissen kann.

Perr, Johann de, Maler zu Köln, wurde am 14. August 1709 bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen. Er hatte sich eine Mordsthat zu Schulden kommen lassen, und in Betress seiner erließ der Kurfürst Joseph Clemens folgendes Schreiben an den "Ehrsam= und hochgelehrten Unsern Greven Unsers hohen weltlichen Gerichts in Unserer Stadt Cölln Lieben getrewen Johan Dietherich Francken von Sierstorpf, der Nechte Licentiaten, in Cölln":

"Nachbemahlen Wir zu wissen nötig besinden, was zwischen deinem Vorfahren und Vatteren, sodan BBmr. und Nath daselbst wegen und ben der Außlieserung des wegen begangenen Todtschlags eingezogenen Mahlers de Verr, des Mayntischen Täntern und dergleichen an und auf dasigem Rhein sich zugetragen hat; also besehlen Wir dir hiemit gnädigst, das über den Punkt gesührtes protocollum anhero fürderligst einzuschischen, sevend indessen dir mit gnaden gewogen. Geben in Unserer Residenz-Stadt Bonn den 2ten Januarii 1719."

Den mir im Driginale vorliegenden Brief besitzt Freiherr F. E. von Mering.

Verrent, Jacob, ein schäpenswerther Maler aus Antwerpen, ließ sich bald nach 1840 in Köln nieder, und malt Vildnisse und Mondscheinlandschaften. Auf den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins sah man zahlreiche Arbeiten von ihm, so daß er in jedem Jahrgange der Cataloge mehrfach vertreten ist.

Venriß, Steinmetz zu Köln um 1380 (?). Er ist mir nur daburch bekannt, daß nach seinem Tode Druda, seine Tochter, ein Haus in der Witgasse dem Steinmetz Hermann von den Dornen (siehe S. 97—98.) verkauft hat.

Dianden, Heinrich, Maler, aus Poppelsdorf bei Bonn gebürtig, hat sich in Antwerpen ausgebildet und kehrte 1845 nach Deutschland zurück, um sich in Köln niederzulassen. Auf den Ausstellungen unseres Kunstvereins sah man von ihm:

1844. Ein Engel, ber ein tobtes Kind gen himmel trägt. (Rr. 57 d. Cat.) Ein betrunkener Bauer. (Rr. 472 b. C.)

431-94

431 1/4

Ein Mönch am Grabe. (Nr. 473 b. C.)

1845. Gebhard Truchses, Erzbischof und Kurfürst von Köln, von ben Grafen von Mansfelb gezwungen, ihre Schwester Agnes zu ehelichen. (Nr. 139 b. C.)

Männliches Portrait. (Nr. 396 b. C.)

Bettler in einem Kreuggang. (Rr. 427 b. C.)

1846. Portrait. (Nr. 310. b. C.) Eine Schiffbrüchige. (Nr. 360 b. C.) Predigt bes heiligen Bonifacius. (Nr. 361 b. C.) Mädchen mit ber Laute. (Nr. 494 b. C.)

1847. Belleba. (Mr. 322 b. C.) Margareth, nach Kinkel's Novelle. (Mr. 323 b. C.)

848. Der Barricabenkampf. (Nr. 483 b. C.)

Rabirungen, bie biefer Kunftler ausgeführt bat, finb:

Das Begräbniß Moises. Der Sieg bes Guten. Der Sieg bes Bosen. Simfon Philister erschlagenb. Abel's Opfer. Orientalische Scene.

Vianden hat sich 1849 von Köln nach Amerika begeben.

Dinor (ober Unior), Gabriel, Bürger zu Köln, war des Kurfürsten von Köln Münzwardein; um 1584 erhielt er seinen Abschied. Er kommt bei Füßli (Kstlrlex. Forts. 3085.) vor, mit Berufung auf das deutsche Münzarchiv von Hirsch.

Divien, Joseph, ein bedeutender französischer Maler, geboren zu Lyon 1657, war einer der besten Schüler Charles Le Brun's. Für das historische Fach verrieth er kein hervorstechendes Talent, seine Bildnisse aber erwarben ihm in kurzer Zeit einen berühmten Namen; er wußte seinen Köpfen Leben und Ausdruck einzuprägen, man fand sie sprechend ähnlich, und eben so sehr wurde die geistwolle Behandlung bewundert. Ein großer Theil derselben ist mit Pastellfarben gemalt, ein Verfahren, das hauptsächlich durch seine vortresslichen Leistungen in Frankreich beliebt wurde. Besondere Auszeichnung wurde ihm durch die Bildnisse der Kamilie des Große Dauphin's von Frankreich zu Theil, die er in Lebensgröße malte; auch der König Ludwig XIV. gehörte zu seinen Bewunderern; er gab ihm eine Wohnung beim Louvre, und die Academie nahm ihn 1701 als Mitglied auf.

In Franfreich verweilten zu Anfang der achtzehnten Jahrhunderts als Flüchtlinge die Brüder und Kurfürsten Maximilian Emanuel von Baiern und Joseph Clemens von Köln, deren Bildnisse zu malen Vivien beauftragt wurde; beide Kurfürsten waren mit seiner Leistung in so hohem Grade zufrieden, daß sie ihn zu ihrem ersten Hofmaler ernannten. Das Bild Maximilian Emanuel's hat Johann Audran, jenes des Kurfürsten von Köln Benedict Audran in Kupfer gestochen.

Nachdem durch den Frieden von Rastadt im Jahre 1714 Joseph Clemens sowohl als sein Bruder in ihre Länder wieder eingesetzt worden, hatte sich Vivien einer fortwährenden Gunst beider Fürsten zu erfreuen. Von Zeit zu Zeit besuchte er ihre Höfe, sah sich hier vielsfach in seiner Kunst beschäftigt und großmüthig belohnt; auch mehrere Vornehmen der Stadt Köln ließen ihre Vildnisse von ihm malen.

Der Nachfolger des Kurfürsten Joseph Clemens, sein Reffe, ber

funstliebende Clemens August, erhielt Vivien in der Würde seines ersten Hofmalers; er ertheilte ihm ben Auftrag, ein großes Familien= bilb bes baierischen Kurhauses, mit Beziehung auf die Wiedervereinigung desfelben beim Friedensschlusse von 1714, zu malen. Bon diesem Hauptwerke Vivien's gibt D'Argenville (Vie d. Peintr. III. 284—288.) eine ausführliche Beschreibung; die Allegorie, sagt er, welche den Gegen= ständen eine größere Erhabenheit verleiht, ist mit vielem Geiste angewandt und ohne räthselhaft zu bleiben; die Kurfürstin von Baiern scheint von einer Galeere herabzusteigen, welche man hinter ihr erblickt; eine Frau, die Nepublik Venedig verbildlichend, welche ihr während der Kriegesunruhen eine Zufluchtstätte gegeben hatte, begleitet sie und empfängt bie Umarmung ber auf ähnliche Weise bargestellten Stadt München; der Kurfürst führt mit der einen Hand seine Gemahlin, die andere reicht er dem Kurprinzen, seinem Sohne, welchem dessen vier jüngere Brüder (unter benen sich Clemens August befindet) folgen; bei ihnen steht Minerva, die Führerin ihrer Erziehung, eine Prinzessin in ihren Armen haltend; Mercur, die Gerechtigfeit, der Ueberfluß und der Friede, mit ihren Attributen, schweben in den Lüften und sind von mehreren Genien umgeben, welche die Bäume mit Blumengewinden schmuden, um Baiern's Freude bei ber Wiederfehr seines Berrscherhauses anzudeuten; unten sieht man die Zwietracht und den Betrug sich in tiefe Abgrunde stürzen; die Rünste erscheinen, um ihre Wieder= geburt zu feiern; auch zeigt sich der Pallast des Kurfürsten mit Triumphbogen, und der Tempel des Janus, welcher bei dem glücklichen Friedensschlusse von 1714 geschlossen worden.

Vivien verwendete mehrere Jahre auf die Ausführung dieses großen Delgemäldes; alle Kenner von Paris spendeten ihm ihren Beifall, Ludwig XIV. ließ es sich in Versailles vorzeigen, und zu den

Lobsprüchen der Stadt gesellten sich jene des hofes.

Alls das Bild 1734 vollendet war, wollte Bivien selbst es dem Kur= fürsten von Baiern überbringen, für deffen Besit es bestimmt war, und bei biefer Gelegenheit es vorher bem Kurfürsten Clemens August von Köln, dem boben Besteller, zur Unsicht bieten; ungeachtet seines vorgerückten Alters unternahm er im November die Reise, aber kaum am furfürstlichen Hofe zu Bonn angekommen, erfrankte er und starb daselbst zu Anfang des Jahres 1735.

Bu den nach ihm gestochenen Bildnissen gehören:

Joseph Clemens, Kurfürst von Köln, Aniestück, sitzend. Joseps. Vivien pinxit. Beneds. Audran sculpsit. tieser das Wappen und die Izeilige Schrift: JOSEPHUS CLEMENS | Dei gratia Archi-Episcopus Coloniensis u. s. w. Gr. fol. Clemens August, Brustbild in Oval mit der Umschrift: CLEMENT AUGUSTE, PRINCE DE BAVIERE. EVESQVE DE MUNSTER ET PADERBORN. unten die Widmang des Malers an den Minister Baron von Plettenberg; tieser liest man links. I. Vivien pinxit rechts: I. Audran sould Gr. fol. linfe: J. Vivien pinxit, rechte: J. Audran sculp. Gr. fol.

JOANNES FRIDERICUS KARG liber Baro de Bebenburg. . . . Serenmi. Electoris Coloniensis suprem. Cancellar. et Minister Status. Bruftbilb in Oval. J. Vivien pinx. J. Audran scul: Gr. 8.

Das Bildniß Vivien's wurde von Aubert zu dem Werke D'Argen= ville's, und von G. C. Kilian in Umriffen gestochen.

Ulnndern, Johann von, Steinmetz zu Köln, verheirathet mit

con the

Sophia, faufte von Cono von Mauwenheim bas haus "Froudenberg" neben Klein-Ursula und ließ sich 1395 darin nieder. Seiner ist im Buche "A sancto Lupo" bes Schreins Niderrich erwähnt.

Poet, Alexander, ein guter kölnischer Kupferstecher, ben man von einem 1613 zu Antwerpen gebornen gleichnamigen Künstler, ber Verschiedenes nach Rubens gestochen bat, unterscheiden muß. Von bem unfrigen besige ich:

Bilbniß des Weibbischofs Paul von Aussem, nach F. Briendt.

Maria mit dem Kinde auf einer hohen Säule stebend, am Fuße derselben vier Engel, dabei eine szeilige Inschrift: Venlte sills u. s. w. etwas tiefer das Chronogramm: Maria Virglni DeVotl | Clientes eXtrVXerVnt; unten gegen links: stat. in. Atrio. gymn. | Tric. Colon. erecta. und bei der Randlinie: Alexr. Voet Fe. | Coloniae. Fol.

3wölf religiöse Blätter zu bem Gebetbuche: "Vorbereitung zu ber S. Communion, ober bas groffe Communion-Buch, von R. P. Joanne Direkinek ber Gefellschafft Jesu Priestern. Cöllen, ben Erbgen. Thomae von Cöllen, und Joseph Huisch. 1728." Die Kupfer sind bezeichnet: A. Voet secit. eins, S. 326 einnehmend und die Anbetung der Hirten vorstellend, hat unten rechts: A. Voet secit Colo: und das letzte, S. 566, ist ohne Bezeichnung. 12.

Ein Wappen, unten rechts bezeichnet: A. Voet fecit Coloniae. Auf ber Kehrsfeite bes Titelblattes zu: "Geistliches Rosen-Büschl. burch R. P. F. Albertum Grünewaldt. Zweyter Theil. Cölln, ben der Wittwe Müchers, 1700." 4.

Pogel, Sander, kommt im Buche "Liber parationum" des Schreins Scabinorum vor. Sander Bogel (ober Bogil) war Maler (depictor) und seine Frau bieß Bela; Beibe errichteten 1387 ihr Testament.

Popelius, Caspar. Dieser berühmte Gelehrte wurde 1511 zu Medebach im Herzogthum Westphalen geboren; er begab sich nach Köln und stand als Lehrer der Mathesis beim hiesigen Gymnasium in hoher Achtung; er hat den Lauf des Rheines eutworfen und sowohl hierdurch als durch andere funstreiche und von großer Gelehrtheit zeugende Werke seinen Ruhm durch ganz Europa verbreitet. 1561 beschäftigt war, die Karten des ganzen Erdbodens verbessert berauszugeben, ist er beim Anfange dieses wichtigen Unternehmens gestorben. Er war Bürger zu Köln, und bewohnte ein haus in ber St. Pauluspfarre, ber Kirche gegenüber, genannt "Zum Schwanen"; so sagt Harpheim (Bibl. col. 54—55). Matthias Duad (T. Nat. Herl. 229.) hingegen berichtet, er habe seine Wohnung "vor S. Pawels neben dem Schwanen" gehabt. Duad nennt ferner einige Werke, welche Vopelius hinterlassen, "vnder welchem die furnembste vnd nahmhafftste sindt: die Mappa Mundi in grossem format: ber gange Rheinstrom mit seinen anstossenden Grengen vund einfliessenden riniren: item die beyde Globi, der Himmel vnnd der Erd Rlog mit ihren circulis: Item, ein Astrolabium nouum, varium, ac plenum, bas auff alle Landtschafften fan dirigiert werden, barben ein fleine Mappa Mundi ins runde gelegt: Item, ein Laeßtaffel fur den Medicis vnnd Chirurgis, sampt vielen andern schonen Operibus, die meistheils ent= weder undergangen oder sonst jegents verborgen ligen: die obgemelten aber findt noch alle binnen Colln zu finden."

Christ (Ausl. d. Monogr. 149—150.) erwähnt eines Caspar Medebach, welcher zu Köln um 1530 bis 1534 "Figuren zu Historisschem Holzschnitte gerißen" habe, und auf den er zwei Monogramme, eines aus den Buchstaben CM, das andere aus CME gebildet, "aus guter Vermuthung" deutet; offenbar ist hier Caspar Vopelius mit Beziehung auf seinen Geburtsort Medebach gemeint, von den fragslichen Holzschnitten aber ist mir weiter nichts bekannt.

Vosen, C. M., in Köln — so heißt im Cataloge der hiesigen Kunstausstellung von 1841 der Maler einer Landschaft (Nr. 319).

Voß, C., ein junger Bildhauer zu Köln, von dem man bei der Ausstellung des Kunstvereins 1848 eine Bildnißbüste in Gips (Nr. 427 d. Cat.) sah. 1849 vollendete er ein schönes Werk in hochers hobener Arbeit: Die Kreuzabnehmung des Heilandes.

Prechen, Arnold, Jesuit, lebte um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts zu Köln, und ist mir nur als Zeichner durch ein unsbedeutendes, von Christoph Rösel in Kupfer gestochenes Blättchen bekannt:

Ein einfacher Altar, auf welchem unter einem Balbachin ein Kruzifir steht; unten liest man links: O. P. Arnoldo Vrechen, S. J. del: rechts: C: Rösel, se: Col. 8.

Priendt (auch Briengt, oder Friend), Franz, Bildnismaler zu Köln in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts; er scheint
Pottgießer's Schüler gewesen zu sein, den er zwar nicht erreicht, doch
fehlt es auch seinen Arbeiten nicht an Berdienstlichseit. Am 18. Juni
1652 wurde er als selbsiständiger Meister bei der hießigen Malerzunft
aufgenommen, die ihn späterhin durch die Wahl zum Nathsverwandten
ehrte. In einer lateinisch abgesaßten Urfunde vom Jahre 1661 fand
ich außer ihm auch seine Gattin genannt: Franciscus Friendt pietor et
Anna Sturms Conjuges." Eines seiner gelungensten Bildnisse besaß
der jüngst verstorbene Stadtrath F. J. von Herwegh, einen kölnischen
Handelshern in halber Figur lebensgroß vorstellend, wie er am Erdglobus auf Amerika hinweist; es ist auf Leinwand gemalt, h. 4 F. 1 ½ 3.
br. 3 F. 3½ 3. und hat die Bezeichnung: FRANCIS. VRIENGT.
1670. Ich besiße von ihm das Bildnisse eines kölnischen Bürgermeisters. Im städtischen Museum sindet man Mehreres von ihm.

Alexander Boet hat ein Blatt nach ihm in Kupfer gestochen:

REVERENDISSIMVS ET PERILLVSTRIS DOMINVS | D. PAVLVS AVSSE-MIVS | EPISCOPVS ARMIRIENSIS | Suffraganeus & Vicarius generalis Coloniensis. Brustbild in einem ovalen Blätterfranze. Bezeichnet unten links: Friend. fecit. rechts: Voet, sculpsit. Fol.

Pualle, Johann, Glockengießer, von welchem die kleinste der bis zum Jahre 1779 in der St. Gereonsfirche zu Köln gewesenen Glocken herrührte; sie wog, laut einer mir vorliegenden handschriftlichen Quelle, 785 Pfund, und hatte die Inschrift: "Yn ere sinte Lena luyden ich | Meister Johan Vualle gousse mich." Dieser Meister Bualle oder Walle lebte vermuthlich um's Jahr 1500.

L-ocali

-111-14

Unchten, Eliphius, Mönch in der Benedictinerabtei Groß-St. Martin zu Köln, wird als Maler und Kupferstecher von Harsheim (Bibl. col. 73.) gerühmt. Er verfertigte ein Missale auf Pergament mit prächtigen Anfangsbuchstaben und Figuren; ein anderes sehr kunstereiches kleines Buch hinterließ er, auf dessen Titelblatte sein eigenes Bildniß zu sehen war; zu dem Terte hatte er verschiedene Schriftarten angewandt. Erst 30 Jahre alt, starb er 1530. Bon seinen Leistungen als Kupferstecher führt der genannte Schriftsteller nichts an.

Magner, Johann Baptist, Bildhauer, geboren zu Köln, ein Schüler Christoph Stephan's und noch gegenwärtig als Gehülfe in dessen Atelier arbeitend. Bei den Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins sah man von ihm:

1846. Eine Console. In Holz. (Nr. 371 b. Cat.)

1847. Eine Confole. Cbenfo. (Rr. 271 b. C.)

1848. Ein Uhrgehäufe. Ebenfo. (Dr. 340 b. C.)

Waldenmair, A., Zeichner, nach dem der jüngere Löffler ein Titelblatt in den 1680er Jahren zu Köln in Kupfer gestochen hat:

Allegorie mit zwei weiblichen Figuren, Genien, Emblemen und Wappen; in der Höhe liest man an einem Globus den Titel des Buches: "MVNDVS SYMBO-LICVS", unter der Randlinie die Verlagsadresse: "Coloniae Agrippinae apud Hermannum Demen anno. M. DC. LXXXVII." dabei links: Awaldenmair invenit et delineavit. rechts: Lösser Ju: fecit. Fol.

Füßli (Astlrler. Forts. 4080.) fennt dieses Blatt zu zwei ebenfalls in Köln erschienenen Ausgaben desselben Buches von 1681 und 1694. E. Heinzelmann soll nach Waldenmair das Bildniß des Barons Dionys von Rehling gestochen haben.

Waldorp, Heinrich von, Steinmetz zu Köln, starb um bas Jahr 1270; er hinterließ einen Sohn, den nachfolgenden

Waldorp, Johann von, ebenfalls Steinmetz zu Köln, kommt mit seinem Bater in einer Schreinsstelle vom Jahre 1270 vor. (Siehe "Liber donationum inter vivos" des Schreins Columba.)

Walle, Johann Anton, unter den hiesigen Architekten einer der talentvollsten, ist zugleich Lehrer der Zeichnen- und Modellirkunst an der Provinzial-Gewerbeschule und Mitglied der Prüfungskommission für Bauhandwerker. Unter den von ihm aufgeführten Gebäuden verdient besonders der große Diehmann'sche Gasthof "Zum königlichen Hofe-Hotel royal" auf dem Thurmmarkt genannt zu werden, den er um 1840 vollendete. Walle ist ein geborner Kölner.

allis, Johann Heinrich, Bildhauer zu Köln um 1735; am 22. August dieses Jahres bescheinigte er, zwölf Reichsthaler für das beim Ableben des Domherrn von Mering versertigte "Trauerwahben in Bilthauweren" erhalten zu haben. Auch sinde ich den Hochaltar in der Minoritensirche als sein Werk genannt.

Wals (ober Waals), Gottfried, ein Landschaftmaler, ber aus Köln gebürtig war und um 1640 in Italien blühte. Er besuchte zu Rom und Genua die Schule des Augustin Tasse, aus welcher auch der große Claude Lorrain hervorging, und bildete sich hier zu einem fehr schätbaren Runftler. Seine Landschaften, meift von geringem Umfange, haben einige Achnlichfeit mit benen bes Abam Elzheimer; sie sind sehr kunstreich und mit vielem Fleiße ausgeführt. Außer zu Genua, arbeitete er auch vieles in Savona und Neapel, in welcher lettern Stadt er durch ein Erdbeben das Leben verlor. Er stand daselbst in großer Gunst bei dem Vicekönige, von dem er mit einer ansehnlichen und einträglichen Verwaltungsstelle beschenkt worden war. Seine Gemälbe gehören in Deutschland zu den Selten= heiten; manche derselben bezeichnete er mit den Anfangsbuchstaben seines Namens: G. W.; auch hat man ein rabirtes Blatt in 4., eine rund geformte Landschaft barstellend, worauf sich baffelbe Zeichen be= findet, welches von Einigen auf diesen Künstler, von Andern auf den Nürnberger Gabriel Weyer gedeutet wird. Er ist derselbe Künstler, von welchem bei Füßli (Rstlrler. Forts. 1989.) unter der unrichtigen Benennung "Georg Vals" die Rede ist.

Waltelm, Meister — siehe Welterus.

alther, Martin, Porzellan= und Glasmaler zu Köln, gab zu den Ausstellungen des Kunstvereins:

1839. Lenore, nach Leffing. (Rr. 411 b. Cat.)

1845. Zwei Bafen mit Dom-Ansichten. (Dr. 292 b. C.)

Im letztgenannten Jahre sah man daselbst auch einige Versuche in der Glasmalerei: die Vildnisse des Erzbischofs Clemens August von Köln und seines damaligen Coadjutors Johannes von Geisel. (Nr. 350 u. 351 d. C.) Auch fertigte er, auf Kosten einiger Dom-bau-Nebenvereine, ein Fenster in die obere Chorgallerie des Domes; die Schenfungs- und Annahme-Urfunde darüber ist im Domblatte Nr. 15 vom 29. März 1846 abgedruckt.

Dammeser, Christoph, des Kurfürsten von Köln Werk= und Baumeister, von dem Johann Wilhelm in seiner Architectura civilis sagt, daß er über die Architektur habe schreiben wollen, aber durch seinen Tod, oder ein anderes Hinderniß, davon abgehalten worden sei. Das genannte Buch erschien zuerst 1654; wenigstens ist diese Aussgabe die älteste mit einer Jahrzahl; es bliebe nun in Frage, ob Wammeser ein Zeitgenosse Johann Wilhelm's gewesen, und demgemäß um 1650 gearbeitet habe? Füßli (Kstlrlex. Forts. 4089.), dem ich diese Nachrichten entnehme, läßt die Frage auf sich beruhen.

eber, Aloys, Lithograph, geboren zu Köln 1823, ein Schüler Eduard Risse's, gegenwärtig in dem Atelier von Levy-Elkan beschäftigt. Man hat von ihm:

Einige Blätter zu der von E. Risse 1840 herausgegebenen "Sammlung bes Schönen aus dem Gebiete der Kunft und der Gewerbe." Sein Name findet sich bei verschiedenen architektonischen Gegenständen und Gefäßen.

497

Folge von vier Blättern nach ben Freskogemälben in ber akabemischen Aula zu Bonn: die Theologie, componirt von Hermann, gemalt von Hermann, Foerster und Göpenberger — die Philosophie, die Jurisprudenz und die Medicin, gemalt von Göpenberger. Alle sind unten rechts bezeichnet: A. Weber lith. Qu. fol. Sie erschienen 1848 im Verlage von Henry & Cohen in Bonn.

Weber, Carl, in Köln, wird im Cataloge der hiesigen Kunst= ausstellung von 1844 (Nr. 487.) mit einer in Aquarell ausgeführten Landschaft genannt.

weber, H. Von einem Ordensgeistlichen dieses Namens hat man Miniaturbilder von fleißiger Ausführung. Ein Pergamentblatt in meinem Besitze stellt den Heisand vor, in einer Landschaft stehend, unten liest man in zierlicher Schrift mehrere Stellen aus den Evangelisten, das Ganze hat eine Einfassung von Blumen und Arabesken, und am Schlusse rechts die Bezeichnung: Fra: H: Weber F: Colo: 1780.

Weber, Heinrich, Schönschreiber, den man in den bei F. B. Neuwirth in Köln erschienenen Niederrheinisch-Westphälischen Kreis-Kalendern von 1775 bis 1794 als Stadt-Schreibmeister genannt sin- det. Man sieht von seiner Hand Diplome, Gedenkblätter u. a., theil- weise mit Figuren und Emblemen verziert, worin er sich als ein geschickter Kalligraph bewährt.

Weber, J., ein Kupferstecher von geringer Fähigkeit, der in den 1720er Jahren zu Köln gearbeitet hat.

Das Wappen bes Johann Bertram be Sybert, unten rechts bezeichnet: I: WEBER F. 4. Auf ber Rehrseite bes Titelblattes zu einer 1720 gebruckten Gelegenheitsschrift.

Wappen mit der Ueberschrift: CLYPEUS NOBILIS FAMILIAE DE MAES; unten rechts: I. WEBER. Fol.

Bischöfliches Wappen mit der Devise: PRUDENTER ET FORTITER; unten rechte: I. WEBER. Ueber und unter dem Wappen lateinische Verse, jeder das Chronogramm 1724 enthaltend: LaVrea qVoD tVil fLorens stet IMagline sCVil, u. s. w. Fol.

Das Wappen bes Kur-Pfälzischen Hofraths Johann Jacob be Cobone; unten rechts: WEBER F. 4. Zu bem Buche: Boanerges Das ist Henlsame Predigen burch V. P. F. Casimirum Donner. Erster Theil. Cöllen, In Verlag Henrici Rommerskirchen, 1726.

eber, Johann, Lithograph, starb in seiner Geburtsstadt Köln am 21. Januar 1843 im Alter von 22 Jahren. Er war ein Schüler von Eduard Risse, und hat viele Blätter für die in dessen Verlag erschienenen Sammlungen "von Arabesken und Verzierungen" und "des Schönen aus dem Gebiete der Kunst u. d. Gewerbe" auf Stein gezeichnet, und dieselben mit seinem vollständigen Namen bezeichnet.

Deber, Joseph, Maler, aus Mannheim gebürtig, seit vielen Jahren in Köln wohnhaft. Er ist ein geschätzter Künstler, und sehr zahlreich sind die von ihm hier ausgeführten Bildnisse; in den letzten Jahren sah man bei den Ausstellungen des Kunstvereins auch Genre-bilder von seiner Hand, nämlich:

1842. Pflicht und Natur. (Nr. 119 b. Cat.)

1845. Die schwantenbe Dienstpflicht. (Ar. 341 b. C.)

1846. Der couragirte Jäger. (Nr. 509 b. C.)

Einige Bildniffe wurden nach ihm lithographirt:

Des Malers eigenes Bilbniß, Bruftbilb; bezeichnet links: J. W. rechts: Lith. v. A. Wünsch in Coln; tiefer steht: J. WEBER. | seinen Freunden. Kl. fol.

Constantin D'hame Doctor ber Medicin, Brustbild. Gemalt von J. Weber. Auf Stein gez. v. B. Weiss. Lithogr. Institut der Gebr. Kehr & Niessen in Coln. Fol.

Nitter Nicolo Paganini, Brustbild; unten links steht: Weber, rechts: gedrukt v. J. B. Hützer. 4.

Weber, Michael Joseph, Zeichner und Schönschreiber zu Köln um 1770; man hat Federzeichnungen von ihm, auf welchen Gebete mit religiösen oder allegorischen Figuren verbunden sind; ein solches Blatt in fol., in meinem Besitze, ist unten rechts bezeichnet: Fait à la plume par Michel Joseph Weber 1770.

Weckrat, H., ein geschickter Metallgießer, der gegen das Ende des 16. Jahrhunderts lebte. Ein Kunstwerf von seiner Hand ist das schöne messingene Tausbecken mit dem Neiterbilde des h. Martin in der Kirche zur h. Maria im Capitol, das aus der Klein-St. Martins-firche herrührt. Die Inschrift lautet:

"H. Weckrat. hat. mich. gecvssen. avs. dem veir. pin. ichgestwssen.

Ich. wil, ein. rein. wasser. vber. evch. giessen. so. sollet. ir. rein. werden. von. allen. ewren. vnrei. nig. ketien. Ezech. 3.

Got. hat. vns. geseliget. dvrch. das. abweschen. der. widergebvrdt. vnd. ernewervng. des. heilgen. geis-tes Anno 1594."

Weert, Adrian de, ein Künstler, über bessen Lebensumstände das Malerbuch des Carel van Mander (S. 229b—230) einige Er wurde zu Bruffel geboren und hat die erfte Nachrichten enthält. Unleitung in der Malerkunst von dem geschickten Landschafter Christian van Dueeborn zu Antwerpen-empfangen; darauf begab er sich wieder in seine Geburtostadt und führte ein sehr zurückgezogenes Leben. Den fröhlichen Zeitvertreib der jungen Leute fliebend, verweilte er manchen Sommer auf einem einsam gelegenen Landgütchen, welches seine Aeltern in der Rähe der Stadt befaßen, und wandte seinen ganzen Fleiß der Malerei zu; seine Landschaften, die mit jenen des Franz Mostaert Alehnlichkeit haben, sind meist hier entstanden. Dann zog er nach Italien, wo er mit dem größten Eifer dahin strebte, sich die Manier des Francesco Mazzuoli, den man Parmesano oder il Parmigianino nennt, anzueignen; es wurde ihm ber Beiname "bal Softe" gegeben. einen ganz veränderten Künstler sab ihn darauf die Heimath wieder; aber um 1566 entfernte er sich abermals von dort, indem er, den in den Niederlanden herrschenden Kriegsunruben ausweichend, mit seiner Mutter sich in Röln niederließ. Hier erschien eine Anzahl Aupferstiche nach feinen Erfindungen, die zum größern Theile von andern Kunstlern gestochen, theilweise aber von ihm selbst mit kräftiger Radirnadel gefertigt find. Um 1590 ist er in ziemlich jungen Jahren zu Köln gestor= Daß er hier viele öffentliche Werke geliefert habe, wie Fügli (Aftleter. Forts. 5009 - 5010) sagt, dürfte auf das Beröffentlichen der

Comb

Kupferstiche zu beschränken sein. Bon biesen sind bei dem genannten Schriftsteller in einer nicht wenig verworrenen Zusammenstellung die folgenden verzeichnet:

Von Coornhaert gestochen: Das Leben ber h. Jungfrau, numerirte Folge mit ber Abresse: Pet. Ouerradt exc. Das Blatt Nr. 7, wo Christus als Kind im Tempel lehrt, ist bezeichnet: Adrian de Weert bruxll. inve. 1573. 4.

Bon bemfelben: Zwölf Blätter, die vornehmsten Tugenden und Laster, nebst einem allegorischen Titelblatte.

Von bemselben: Vier Blätter, die allegorischen Jagden des Geizes, der Wollust, der Ehrsucht und — der Gottesfurcht.

Von Isaac Duchemius: Die Auferweckung bes Lazarus. Pet. Onerradt exc. 1590. Du. fol. (Irrthümlich wird bieses Blatt auch die Heilung des Gicht- brüchigen benannt.)

Von bemfelben: Eine Nymphe, die Jemanden aufweckt und ihm die Sonne zeigt.

Bon Philipp Galle: Bier-Blätter, die Geschichte ber Ruth.

Bon Gerhard be Jobe: Die driftliche Liebe.

Bon Joh. Phil. Lembfe: Die Berfündigung ber hirten.

Von Johann Sabeler: Christus als Ueberwinder von Tob und Teusel, mit ber Unterschrift: Wy wären Kinderen u. s. w. A. de Weert i. 1577. Joh. Sadeler fec. et exc.

Bon Anton Wierr: Die Evangeliften mit ihren Attributen. Fol.

Mit ber Abresse bes Peter Overabt: Bier Blätter, die Anbetung der Könige, die Darstellung im Tempel, Jesus unter den Lehrern, Jesus in der Synagoge ben Jesaias erklärend.

Ebenso: Christus und bie Samaritanerin.

Ebenso: Die Verfündigung ber Maria. Rl. fol.

Mit ber Abresse bes C. Visscher: Die Heimsuchung ber Elisabeth, mit ber Schrift: Post salutationem u. s. w.

Mit ber Abresse bes Hieron. Wierr: Die Darstellung im Tempel, mit ber Schrift: Et postquam u. f. w.

Ohne Namen bes Stechers, vielleicht von De Weert selbst: Die Geburt bes Heilandes. Nachtstück:

Ebenfo: Jesus läßt bie Rinber zu sich kommen.

Ebenso, aus bem Verlage bes hieron. Wierx: Vier Blätter, die Evangelisten in historischen Compositionen.

Mit mehr Bestimmtheit darf man ihm die eigenhändige Ausführung einiger Blätter nach dem Bildhauer und Architekten Wilhelm Tettrodeus oder Tetrodesus (siehe Diesen) zuschreiben:

Merfur und Minerva.

Die Statuen Jupiter's, ber Benus mit Rupibo, und Merkur's.

Benus mit Rupibo liegenb, nebst einem Satyr.

Daß er auch das Bildniß des in Köln gebornen berühmten Dichters Joost van den Vondel (geb. 1587, † 1679) nach Jan Lievens (geb. 1607, † 1663) radirt habe, wie man bei Füßli liest, steht mit der Lebenszeit unseres Künstlers in Widerspruch.

egelin, Abolph, Architekturmaler zu Köln, aus Cleve gebürtig, war ein Schüler der Düsseldorfer Malerakademie. Auf den Ausstellungen unseres Kunstvereins sah man von ihm:

1839. Die Ruine ber Klosterkirche Altenberg im Jahre 1835. H. 3 F. br. 2 F. 3 J. (Mr. 1856 b. Cat.)

1840. Klosterfirche. Motiv aus St. Andreas in Köln. H. 2 F. 4 3. br. 1 F. 7 3. (Nr. 349 b. Cat.)

Der Klostergarten. H. 10 3. br. 1 F. 5 3. (Mr. 383h b. Cat.)

- 1841. Borstabt eines Seeplages. S. 2 F. 3 3. br. 3 F. 3 3. (Nr. 145 b. Cat.)
- 1842. Ansicht eines Rheinwerstes zu Köln. H. 1 F. 7 J. br. 2 F. 5 J. (Nr. 241 b. Cat.) Die Dorffirche. H. 9 J. br. 1 F. (Nr. 267 b. Cat.)
- 1843. Motiv aus Bacharach am Rhein. H. 3 F. 10 J. br. 5 F. 3 Z. (Nr. 430 b. Cat.)
- 1844. Ein Alosterhof. S. 1 F. 7 3. br. 1 F. 4 3. (Nr. 115 b. Cat.) Mittelalterliches Schloß. S. 1 F. 3 3. br. 1 F. (Nr. 482 b. Cat.)
- 1845. Der Templersip. S. 2 F. 4 3. br. 2 F. 9 3. (Nr. 248 b. Cat.)
- 1847. Das Felfenfchlog. (Ar. 426 b. Cat.)

Ein Bilb von ihm, bas man 1832 auf ber Berliner Runstausstellung sab, einen Theil ber St. Lambertefirche in Duffelborf vorstellend, war bezeichnet: AW.

Ein Album der Kirche von Altenberg, welches er 1842 ausführte, und worin er sowohl die Hauptansichten als die Details des Tempels in Aquarell darstellte, wurde von Er. Majestät dem Könige bei der Anwesenheit in den Rheinlanden im Herbste des genannten Jahres angekauft und hatte sich einer beifälligen Beurtheilung des hohen Kenners zu erfreuen.

Nach seinen Zeichnungen wurden drei Blätter zu der Folge: "Erinnerungen an die Kirche St. Maria im Kapitol zu Coeln" lithographirt:
1) der Kreuzgang der Kirche. Nach der Natur gez. v. A. Wegelin. Auf
Stein gez. v. A. Borum. 2) Seitenansicht des Chores. Nach der Natur
gez. von A. Wegelin. Auf Stein gez. von A. Brandmayer. 3) Die Salvator-Rapelle der Kirche. Ebenso bezeichnet: 4. Ferner in Stahl gestochen: eine Ansicht des Domes in seiner Vollendung; unten links steht:
Wegelin del. in der Mitte: Bougeard imp. rechts: Rouargue sc. 4.
Gehört zu: Der Kölner Dom, von H. Püttmann. Köln und Nachen,
Verlag von Ludwig Kohnen. Juli 1842.

Wehrbrun, Emanuel a, ein kölnischer Aupkerstecher, dessen Arbeiten sich durch zarte und fleißige Ausführung empfehlen. Diesenigen, welche zu meiner Kenntniß gelangten, erschienen von 1632 bis 1646; doch ist es erwiesen, daß der Künstler auch im Jahre 1649 noch am Leben war, indem einem Exemplare von Gelen's "Historia et vindiciae B. Richezae. Coloniae, 1649.", das im November 1838 bei einer Bücherversteigerung des hiesigen Antiquars J. M. Heberle vorkam, auf dem Titelblatte von des Verfassers Hand die Dedication beigeschrieben war:

Nobili clarissimo Viro ac Domino Emanueli Wehr à Werbrun confratri suo, literarij olij sui symbolum obtulit author A. Gl. Anno Domini 1649.

Committee

Aus den Worten "confratri suo" geht hervor, daß Wehrbrun dem geistlichen Stande angehörte, und eins der unten verzeichneten Blätter macht es sehr wahrscheinlich, daß er ein Mitglied des hiesigen St. Gereonsstiftes war. Zu dem gelehrten Gelen scheint er in einem bestonders freundschaftlichen Verhältnisse gestanden zu haben, und manche

mal nahm er den Grabstichel zur Hand, um zu dem äußern Schmucke von bessen Schriften beizutragen. Wehrbrun hat nicht viel gearbeitet, und im Nachfolgenden glaube ich jedenfalls die große Mehrzahl seiner Kupferstiche anzuzeigen:

Titelblatt zu: Manvale Concionatorym. Avctore R. P. F. Didaco Alvarez. Coloniae Agrippinae Apud Antonij Boetzeri Haeredes. Anno MDCXXXII. In ber Höhe die Taube bes h. Geistes nebst Engeln; zu den Seiten stehen an Säulen "S: PAVLVS." und "S: DOMINICVS."; unten hält ein Engel ein Schilden mit der Berlagsadresse, und rechts am Fuße ber Säule steht: Emanuel a Weherbrun fecit. 4.

Titelblatt zu: Concionatoria SS: Patrym Bibliotheca. Coloniae Sumptibus Bernardi Gualteri. MDCXXXIII. In ber Höhe ber h. Weist nehst ben vier Kirchenvätern, zu beiben Seiten ber 12zeiligen Titelschrift steben Orbenspriester, unten ein zierliches Schilden mit ber Verlagsabresse. Wehrbrun's Name ist nicht genannt. 8.

Bier Platten zu bem Berfe: Vindex Libertatis Ecclesiasticae Et Martyr S. Engelbertvs Archiepiscopys Coloniensis. Per R. D. Aegidiym Geleniym. Coloniae Agrippinae, Apud Gisbertym Clementem, & Joannem Hybertym. Anno M.DC.XXXIII. 4.

- a) Das bem mit Typen gebrucken Haupttitel vorhergehende Aupfer. In der Höhe die Andetung der Könige, daneben links "S. Felix." rechts "S. Nador." Die Mitte nimmt das Brustbild des h. Engelbert ein mit der Unterschrist: "VITA SENGELBER- | TI CVM SVI TEM- | poris Annalidus." zu den Seiten davon stehen je zwei die Heiligen Petrus, Maternus, Bruno und Norbertus. Unten sieht man drei Martyrervorstellungen, links "S.S: Machadaei." in der Mitte "S: Vrsula cum Sodalib.." rechts "S.S: Thedaei et Mauri." unter der mittlern steht: Emanuel á Wehrbrun seeit.
- b) Auf bem Haupttitel befindet sich über ber Berlagsadresse nochmals ein kleines Brustbild bes b. Engelbertus in einem Ovale mit Umschrift, er halt ben Stab und ein Buch, in welchem man "PAX VOBIS" liest; unten ist sein Wappen. Ohne des Stechers Namen.
- c) Der Vorrebe gegenüber ein größeres Vildniß bes Heiligen, fast halbe Figur; er ist als Kurfürst gekleidet, halt in der rechten hand eine aufgerollte Schrift, die Linke ruht auf einem Schilden mit Izeiliger Inschrift: B. Martyr Engelbert, u. f. w. An der Saule rechts die Bezeichnung: Emanuel a Weherbrun fe.
- d) S. 11. Der Stammbaum bes Heiligen mit ber Ueberschrift: "Dist seindt bie Ahnherren S: Engelberti." Unten bie Ansicht ber Stadt Köln, über berselben gegen rechts: Emanuel á Wehrbrun secit.

Titelblatt zu: Hortvs Pastorym Et Concionatorym. Avctore R. D: Jacobo Marchantio. Coloniae apvd Joannem Hybertym Anno M.DC.XXXIV. In der Höhe die dei allegorischen Figuren SPES, FIDES, CHARITAS, dabei ein Schilden mit der 11zeiligen Titelschrift. Unten erhebt sich ein offenes hobes Portal mit heiterer Gartenansicht, daneben sieht links in ganzer Figur der Aurfürst von Mainz, rechts der Bischof von Bamberg. Gegen rechts die Bezeichnung: Emanuel | á Wehr- | brun sec. Fol.

Titelblatt zu: Mons Calvariae, burch H. Aegidium Albertinum aufs treuliest verteutschet. Gebruckt zu Coellen, In Verlegung Petri Henningij Im Jar Christi 1634. Die 23zeilige Titelschrift umgeben zehn kleine Abtheilungen mit Vorstels lungen aus bem Leiben Christi. Die figurenreichen Bildchen sind mit ungemeiner Zartheit gestochen. Wehrbrun's Name ist nicht genannt. 4.

HINRICVS A SCHVLTHEIS I: V: D. PRINCIPIS ELECTORIS COLONIENSIS CONSILIAR: IN Westphalia. Brustbild in Oval mit Umschrift; unten: eidem Nobili Clariss: dominationi suae Observantiae ergo faciebat Emanuel a Wehrbrun.

4. Die gewöhnlichen Abbrücke haben auf ber Kehrseite solgenden Büchertitel: Eine Außführliche Instruction Wie in Inquisition Sachen des grewlichen Lasters der Zauberen Gegen Die Zaubere der Göttlichen Majestät und der Christenheit Feinde ohn gefahr der Anschwildigen zu procediren. Durch hinrichen von Schultheis. In Colln Zu sinden den Hinrich Berchem ausschwilden von Schultheis. In Colln Zu sinden den Hinrich Berchem ausst Thumbhoss in der Duentelen. Anno 1634.

1111111

Titelblatt zu: Regil Natales Confraternitatis Septem Dolorvm Beatissimae virginis Mariae. In ber Höhe brei Wappen, unten sist die h. Jungfrau auf Dornen, die Brust von sieben Schwertern burchstochen; unter ber Ranblinie die Widmung: Sermo: Principi Elect. totiq, Confrat: humillime D. D. Emanuel á Wehrbrun. 1635. 8.

Titelblatt zu: Chronican Crvciserorym. Auctore R. P. F. Henrico Russelio Priore Succiacensi Ord. Sanctae  $\dagger$ . Coloniae Apud Henricum Krast 1635. In ber Höhe Christus, das Kreuz tragend, umgeben von Mönchen, welche ebenfalls Kreuze tragen; zur Seite der Titelschrift steht links "S: QVIRIACVS" rechts "B. THEODORVS"; unten zwischen zwei Wappen das Brustbild des Verfassers mit der Angabe "AETAT. 64." Den Namen des Stechers liest man unter der Figur des h. Quiriacus: Emanuel a Wehrbrun sec. 12.

Das Wappen bes Kurfürsten Anselm Casimir von Mainz in einem ovalen Blätterfranze; unten vier Zeilen Verse: His Aquila & Anselmo u. s. w., tiefer links: Emanuel á Wehrbrun sec. Fol. Auf der Kehrscite der Titel eines 1635 zu Köln gedruckten Werkes von Duns Scotus.

Woltherus Heinricus à Streveesdorff (sic) Novesiensis S. S. Theol. Doctor et } in Alma Vniversitate Colon: Ordinari, Prossesor. u. s. w. Brustbild in einem Ovale mit der Umschrift: VITA ET SPES VERA CHRISTVS. Am Schlusse der 5zeiligen Unterschrift: 1.6.3.5. Emanuel á Wehrbrun seeit. Al. svl.

Titelblatt zu: Cithara Spiritvalis Sex Chordarym. Per R. P. F. Wilhelmym Honivm Ord: S. Benedicti. Coloniae Apud Eberhardum Oltzem Ao. 1637. In ber Höbe die Abbildung einer Kirche mit der Ueberschrift: ECCLESIAE S. SAL-VATORIS in PRVM Fundatores. Zur Seite links König Pipin und Kaiser Lothar, leyterer als Mönch gekleidet, rechts Kaiser Carl und Abt Ansbaldus. Ueber der Abresse Berlegers steht: Emanuel a Wehrbrun seeit. 8.

S. PHILIPPVS Benitius Florentinus Ord: Seruorum B: M: Virg: Brustbild. Unten an den Scitenrändern des Schildens mit 5zeiliger Inschrift steht links: Emanuel a Wehr-, rechts: brun sec Ao 1637. Unter der Randlinie die Wibmung: Adum: Rdo: ac Nobili Dno D: GERARDO A PILGRYM II- | lustris Ecclae S: Gereonis Canonico Thesaurar: etc. sautori suo Mater | et Conuentus SERVITARVM B: V: M: humiliter offeredant. 8.

Ferdinand Kursürst von Köln, Brustbild in Oval mit der Umschrift: FER-DINANDO D: G. ARCHIEPISCOPO COLONIENSI, PRINCIPI ELECTORI, VTRIVSQ. BAVARIAE DVCI etc. Ueber dem Ovale das Wappen, zu den Seiten vier Genien mit den Insignien der erzbischöstlichen und kursürstlichen Würde; in der Höhe steht: VERO PATRI PATRIAE. unten: Nat. 1577. 6. Octobris Elect. 1612. 12. Martij. | AVITA FIDE; tieser solgt eine Neihe kleiner Wappen und unter der Randlinie die Widmung: Dicat et Consecrat ipsis natalitijs suae Serenmac. Celsitudinis Humillim, seruus Emanuel á Wehrbrun Ao. 1638. 6. Octob. Al. 4. Ein hübsches Blatt.

Maria mit dem Jesustinde auf der Mondsichel stehend, ihr zur Seite kniet links. St. Johannes Baptista, rechts Sta. Lucia; unten eine Menge Mönche, und auf einem Schilde, mit welchem oben ein Bappen verbunden ist, die lözeilige Inschrift: Dennen Wollzebornen Herren H: Bertramen von Nesselrode, und Frauwen F: Lucia gebornen von Hatzseldt u. s. w. Wunschet dass Conuent zu unser lieber frauwenthal zu Ehrenstein von dero hoelöblichen Göttseligen Vor Vätterenn sundiret undt Dotiret Ein fridt und freudentreiches Neuwe Jahr. 1.6.3.8. Der Stecher ist nicht genannt. 8.

MAXIMILIANVS HENRICVS | ALBERTI IV. F. VTRIVSQVE | BAVARIAE DVX. Brustbild in Oval, unten das Wappen mit der Devise: Pietate et Sapientia. Ohne Wehrbrun's Namen. Kl. 8. Gehört zu: D. O. M. Sypplex Colonia. Per R. D. Aegidiym Geleniym. Coloniae Sumptibus Haeredum Bernardi Gyalteri. M.DC.XXXIX.

Titelblatt zu: Kurter Begriff Bon bem Bhrsprug vnd widereinfürung in Theutschland Deß H. Ordens der diener Mariae. Durch R. P. F. Hieronm. Mam. Stauber selben Ord-Pristeren und Prioren zum H. Creutzbergh bey Bonn. Gebruckt zu Eöllen, ahm Rhein ben Heinrich Krafft Im Jahr Christi 1.6.3.9. Man sieht die h. Jungfrau bei dem Leichnam bes Heilandes weinend, von Engeln mit den Leidenswertzeugen umgeben; unten gegen links: Eman. á Wehr-brun se. Die Titelschrift steht auf einem Vorhange. 12.

5.00glc

Titelblatt zu: De Sac: Rom: Imperii Archicancellariis Ac Cancellariis Imperialis Aulae. Auctore Bern. á Mallinckrott. Monasterii Westphaline Excud: Bern: Raesfeldt, Ao: 1639. In ber Söhe bas Bruftbild bes Kurfürsten Ferbinand von Köln mit seinem Wahlspruche: AVITA FIDE; zu ben Seiten zwei andere Kurfürsten in ganzer Figur; unten siten sieben sich berathende Männer um einen Tisch. Ohne ben Namen des Stechers. 4.

Ein junger Mann mit zwei Löwen zwischen Säulen stehend, zu seinen Füßen liest man: Hermannus Otto Comes Nassouicus etc. in der Höhe bei dem Wappen die Ueberschrist: LEO NASSOVIOrum EMBLEMATICVS. Unten steht außerhalb der Randlinie: Ao: 1641 die 29 Julij. Emanuel a Wehrbrun secit. Auf der Kehrseite sind lateinische Berse gebruckt. Fol.

Bier Platten zu einer Lobschrift' auf Gerevinus a Mennerphagen: a) Das Wappen mit der Ueberschrift: IIIS MERVIT, allegorische Figuren umgeben dasselbe, unten auf einem Schildchen vier lateinische Berse: Haec Virtus Pietasq, u. s. w. nebst der Jahrzahl 1641. Links unter der Figur des Hercules steht: Eman. a Wehrbrun f. Fol. Die drei andern Platten enthalten emblematische Vorstel- Lungen, sie nehmen nur die obere Hälste der Blätter ein, unten solgt lateinischer Text.

R. D. IACOBVS MERLO HORSTIVS S. Th. | LIC. PASTOR B. V. MARIAE IN PASCVLO. | Coloniae Obijt Ao. 1644. 20 April. Actat. 47. Brusthilb in Oval. Ohne Wehrbrun's Namen. 12. Gehört zu: Veri & pii sacerdotis idea seu Vita R. D. Jacobi Merlo-Horstii. Coloniae, apud Joannem Kinchivm. Anno M.DC.XLV. Die 1661 bei bemselben Buchhändler erschienene zweite Ausgabe des seltenen Buches ist ohne das Vildniß.

Fünf Platten zu: De admiranda, sacra, et civili Magnitydine Coloniae. Aythore Aegidio Gelenio. Coloniae Agrippina, Apud Jodocym Kalcoviym Bibliopolam. Anno M.DC.XLV. 4. a) Das Titelbild; es ist dieselbe Platte, welche bereits 1633 zu dem Leben des h. Engelbertus von demselben Berfasser als Doppeltitel gebraucht wurde; boch sind einige Abänderungen vorgenommen: das dort in der Mitte besindliche Bildniß des Heiligen ist hier durch eine Ansicht der Stadt Köln ersett, über welcher zwei Engel einen Borhang mit der Inschrist: "SACBARIVM" halten, und statt des Wappens des Heiligen sieht man hier die beiden Stadtwappen von Köln. b—e) Vier Blätter, die Seiten 123—126 im Buche einnehmend, jedes mit 25 Wappen der ältesten edeln Geschlechter Köln's; über jedem Blatte steht: CENTVRIA VETVSTISSIMORVM CLYPEORVM NOBILIVM; sie sind ohne den Namen des Stechers.

DELINEATIO Immunitatum Illustris Collegij Sancti Gerconis Coloniae. Auf dieser interessanten Karte des Freigebietes des St. Gereonsstiftes ist an der Ecke der "Platea S: Gereonis" links ein Haus gelegen, bei welchem man "domus Wehrbrun" liest, es ist mit dem Buchstaden V bezeichnet, der, wie die oben links besindliche Erklärungstasel sagt, die "Domus et sundi Canonicorum et Vicariorum" anzeigt. Wahrscheinlich hatte hier unser priesterlicher Künstler seine Wohnung. Das Blatt ist in qu. fol.

Abbildung der St. Gereonstirche in Köln, zur Seite links steht die h. Helena mit dem Areuze, in der Höhe erscheint, von Wolken getragen, der h. Gereon mit seinen Gefährten. Ohne Wehrbrun's Namen. Al. 4. Die alten Abdrücke nehmen die untere Hälfte eines Titelblattes ein: Pro Immunitate Atrii Ecclesiae S. Gereonis. Deductio. Anno M.DC.XXXXVI. Fol. Auch die vorhergehend angeführte Karte gehört dazu.

Ein Rosenbaum, auf bessen Stamme ein Abt "R. D. Marc' Abbas." sitt; etwas tieser steht links ber h. Jacobus, rechts ber h. Benedictus, zwischen Beiben ist ein Wappen. Ohne Wehrbrun's Namen. 4. Auf der Kehrseite der Titel einer Gelegenheitsschrift: Rosetym Montis Speciosi.

Ein fleines Wappen mit 6zeiliger Unterschrift: IOHAN. ADOLPH FREYHERR WOLFF METTERNICH, u. f. w. Ohne den Namen bes Stechers. 16.

Peiß, Bonaventura, Lithograph, geboren 1812 zu Stuttgart, hat mehrere Jahre zu Köln für das lithographische Institut der Gebrüder Kehr und Nießen gearbeitet. Zu Ende März 1837 begab er sich von hier nach München, nachdem am Vorabende der hiesige

- const

Berein bildender Künstler ihm, und zugleich dem ebenfalls abreisenden Lithographen E. Gerhardt, ein festliches Abschiedsmahl veranstaltet hatte, bei welcher Gelegenheit am Schlusse Weiß' Bildniß, von Kleinenbroich gemalt, dem Verein als Andenken übergeben wurde. Er hat folgende Blätter für die genannte Kunsthandlung in Köln ausgeführt:

Jeremias auf ben Trümmern von Jerusalem, nach Benbemann. S. 121/2 3. br. 221/2 3.

Die trauernden Juben zu Babylon, nach bemselben. H. 12 3. br. 18 3. (Gemeinschaftlich mit J. G. Schreiner.)

Rinalbo und Armibe, nach C. Sohn. S. 161/2 3. br. 151/2 3.

Die Schupengel, nach hübner. S. 14 3. br. 101/2 3.

Die Kinder im Rahne, nach Hilbebrandt. H. 7 3. br. 6 3.

Die Kinder am Bache, nach J. Jacob. S. 7 3. br. 6 3.

Die betrübten Lohgerber, nach A. Schröbter. S. 13 3. br. 11 3.

Die Mutter Rembrandt's, nach R. Maas. S. 121/2 3. br. 91/2 3.

Der betenbe Franziskaner, nach A. v. Staveren. S. 13 3. br. 101/2 3.

Die beilige Catharina, nach Mude. S. 12 3. br. 17 3.

St. Johannes, nach Schadow. S. 7 3. br. 6 3.

Amor und Psyche, nach Picot. S. 8 3. br. 91/2 3.

Friedrich Wilhelm III. König von Preuffen. Rl. fol.

Rapoleon, nach ber Maste bes Doctors Automarchi. Fol.

Constantin D'hame, Doctor ber Medicin, nach J. Beber.

Arnold Rlütsch, nach G. Meister.

Dr. F. R. A. Grashof, nach Otto Grashof.

Carl Fohr, Maler. 1833. 4.

Delmerskyrchen, Johann van, gehörte im Jahre 1539 zu den Mitgliedern einer frommen Verbrüderung, die in der Antoniter= firche zu Köln ihre Andachtübungen hielt Er war Zimmerer.

elter, Michael, Deforationsmaler zu Köln, der Sohn des 1839 verstorbenen Kunstfeuerwerfers Joh. Heinrich Welter, hat sich in Paris und Berlin ausgebildet. Zu seinen Arbeiten gehört die innere Ausschmückung des sogenannten Tempelhauses in der Rheinzasse; auch manche der Deforationen im hiesigen Theater sind von ihm, darunter der schöne Vorhang mit der Ansicht der Stadt nehst dem vollendeten Dome.

Einige Blätter wurden nach ihm lithographirt:

Die St. Cunibert-Kirche in Köln (mit ihrem 1830 zusammengestürzten Thurme). Nach der Natur gezeichnet von M. Welter. Auf Stein gezeichnet von A. Borum. Verlag der Buch- und Kunsthandlung von J. E. Renard in Cöln. Qu. sol.

Drei Blätter zu bem Bilberhefte "Die Decoration bes Gürzenich. Erinnerung an ben Carneval von 1835 zu Coeln." Sie sind von Levy Elkan lithographirt und haben die Neberschriften: Erstes Glas. Erste Seite., Erstes Glas. Zweite Seite. und Viertes Glas. Erste Seite. Auf den beiden erstern ist Welter gemeinschaftlich mit Bourel und D. Levy, auf dem britten mit S. Meister und Kleinenbroich als Maler genannt. Qu. 4.

Carnevalistische Vorstellung: ber Hanswurst mit ber Lever auf einem Polsterssitz, zur Seite links ein großes Römerglas, in ber Ferne die Ansicht von Köln; bei dem Glase bemerkt man Welter's Monogramm Nr. CXXVI; an den Stusen des Sipes liest man: "Coln's Carneval | wie er war, ist und sein wird" (zu-

gleich ber Titel bes Buches, wozu bas Blatt gehört, bas 1840 bei Renard in Köln erschien), tiefer links steht: M. Welter gez. rechts: Baum lith. 8.

Abresfarte ber "Papier | und Schreibmaterialienhandlung | von | J. A. Plasman | in Coeln a/R. | No. 33 Unter-Goldschmied." Unten links: N. d. N. gez. von Welter. tiefer in ber Mitte: Lith. von Gebr. Goebels in Cöln. Qu. 12.

Delterus, Bildhauer zu Köln um 1322, wird von Fahne (Dipl. Beitr. 39.) fälschlich "Meister Waltelm" genannt. Im Buche "Clericorum portae" bes Schreins Columba findet man unter dem Jahre 1322 die Stelle, wo dieser "Welterus incisor ymaginum et Sophia ejus uxor" vorkommen. Auch an einer zweiten Stelle beffelben Schreinsbuches, die Fahne unbefannt geblieben zu fein scheint, nämlich beim Jahre 1343 liest man seinen Namen: "Bela filia Welteri incisoris imaginum et Sophiae conjugum, et Joannes ejus "Er ift, sagt ber genannte Schriftsteller, ber einzige, ber in ber begränzten Epoche für bieses Kach in ben Schreinen namhaft gemacht ift. Dieses schließt feinesweges bas Borhandensein anderer Bildhauer aus, weil bie Schreine nur (?) bei bedeutenden Personen ben Stand und das Gewerbe angeben; wohl aber läßt es einen Schluß auf W.'s Bedeutenheit zu. Aus seiner Werkstätte, welche in der Schildergasse lag, sind daher aller Wahrscheinlichkeit nach Aus seiner Wertstätte, welche in ber bie Apostelstatuen im Chor ber Domfirche bervorgegangen." bieser lettern Folgerung muß ich bekennen, daß sie über meine Fassungsfrafte reicht, es sei benn, bag man unter ben bamaligen Kunstlern ben reichsten auch beshalb für ben geschicktesten halten muffe.

erenberg, Ulrich von, war Bürger zu Köln und wurde im Jahre 1600 zu des Kurfürsten von Köln "sonderbarem Münz-wardein" ernannt — wie Füßli (Kstlrler. Forts. 5041.) mit Verufung auf das deutsche Münzarchiv von Hirsch berichtet.

Verner, Wersmann beim Dombau zu Köln; sein Testament vom Jahre 1333 besindet sich im Archive des hiesigen Landgerichts: "Werneri sabri maioris ecclesiae et Belae, qui dant omnia sua mobilia alexandro de Lynephe canonico colon. ad usus sabricae colon. seria sexta post pauli."

werther, C. A. F., war um die Mitte des achtzehnten Jahrschunderts Stiftsherr zu Sta. Maria ad gradus in Köln. Er hat mit großer Jartheit Miniaturgemälbe und Federzeichnungen ausgeführt; in letzterer Gattung besitze ich von ihm ein kleines Blatt auf Pergament, eine lesende alte Frau vorstellend, mit der Bezeichnung unten rechts: C. A. F. Werther pinxit. ao. 1759 | Canon: B: M V. ad gradus | Coloniae.

Vett, Jacob de. Bei Füßli (Kstlrler. Forts. 5070—5071.) wers den verschiedene Maler unter diesem oder sehr ähnlichen Familiennamen angeführt, nämlich ein De Wet, Franz de Wete, Emanuel und Johann de Wett oder Düwett, ferner, ohne Angabe der Vornamen, noch Gebrüder De Wett, Söhne des Johann — welche sämmtlich die Manier 506 Wett.

Rembrandt's nachgeahmt haben. Dann heißt es, die vorbenannten De Wett oder Düwett seien alle zu Hamburg geboren und ihr Geschlecht ausgestorben. Großes Lob erhält besonders Johann de Wett, welcher sich nach Holland in Rembrandt's Schule begeben hatte, dort in kurzer Zeit ein sehr schätzbarer Maler wurde, und in manchen seiner vortrefslichen Gemälde die Manieren Gerard Douw's und seines Lehremeisters in einem solchen Grade vereinigte, daß, wenn man den eigenthümlichen Geist Rembrandt's nicht richtig gefaßt hat, sie fast für die ausgeführtesten Werfe desselben genommen werden könnten. Seine Bilder stellen gemeiniglich Opferungen im Innern der Göttertempel, oder biblische Vorgänge dar. Von seinen Söhnen wird gesagt, daß sie die Bilder ihres Vaters sowohl, als des Emanuel de Wett sehr oft kopirten, in deren Manier mittelmäßig komponirten, schlecht kolorirten, und ihre Ersindungen für die Arbeiten jener Männer ausgaben.

Einer bieser Gebrüber De Wett, ber Söhne Johann's, war, wie sich kaum bezweiseln läßt, unser Jacob de Wett; er wurde im September des Jahres 1677 bei der Malergilde zu Köln eingeschrieben und hat lange Zeit als ein ungemein fruchtbarer Künstler hier ge-arbeitet. Unter seinen Bildern, die auf Leinwand oder auf Holz gemalt sind, und deren sich noch immer viele hier vorsinden, bemerkt man als seine Lieblingsgegenstände besonders den Brand von Troja und Pharao's Verfolgung der Israeliten beim Durchzuge durch's rothe Meer, die er sehr häusig, mit Ubweichungen in der Anordnung, wieder-holte. Gewöhnlich sind diese Bilder sehr flüchtig behandelt und leiden an einer widerlich unreinen Färbung der Fleischtheile; doch begegnet man auch solchen, denen es nicht an Klarheit und Wärme des Kolorits, an Fleiß der Aussschrung und einem pomphaften, piquanten Effeste, an Nembrandt's gute Schüler erinnernd, sehlt. Eine Unbetung der Könige, auf Holz, h. 1 F. 5½ 3. br. 2 F., in meiner Sammlung, vereinigt diese Borzüge.

Ein großes und figurenreiches Bild, ein Opferfest darstellend, sah ich 1843 bei dem Maler Engelbert Willmes, welches zu seinen lobens= werthen Arbeiten gehört und mit der Bezeichnung: I d Wet versehen ist.

Ich besitze ein sehr seltenes radirtes Blatt, welches diesem Maler zugeschrieben wird:

Ueberschrift in Typenbrud: "TYPUS REFORMATIONIS | COLONIENSIS. | Zu Ehren und ewiger Gedächtnuß ber jeniger bapf- | ferer Herren und Männer aller Welt vorgestelt, welche ihre getrewe Hände, abn das | Gottselige Reformations-Werd in deß Heiligen Reichs-Freyer Statt Cöllen | Anno 1680. herhhafft geschlagen haben." Die Vorstellung ist allegorisch; links, auf einem erhöhten Size, thront die Gerechtigkeit, ihre Rechte hält die Wage, mit der Linken öffnet sie ein auf ihrem Schooße liegendes Buch, worin man das Wort "LEGES" liest und auf welchem eine Krone niedergelegt ist; ein zweites ausgeschlagenes Buch sieht man auf dem Fußteppiche mit den Worten: "TRANSFIX VERBVNTS"; über ihr in einer Glorie schweben der Friede und die Eintracht, ersterer einen Zweig, letztere ein Bündel Pfeile als Attribute haltend; neden dem Size der Gerechtigkeit steht eine jugendliche Frauengestalt, mit der Rechten bekränzt sie das Happen der Stadt Köln zeigt — es ist die kölnische Jungfrau; ihr Gefährte, eine vortressliche Mannesgestalt in rembrandtisch ritterlicher Kleidung, steht zur Seite, die Fahne der Stadt mit den Buchstads von Köln; dann erscheint Mersur, der Götterdote, mit seinem Stade, mit Flammen und blizenden Pseilen bewassnet, und treibt

- 4 m - h

bie besiegten Geister ber Zwietracht vor sich ber; ein Mann im Fürstenmantel, mit einer Krone auf bem Haupte und mit Eselsohren (also König Midas ber Goldgierige), ist über aufgehäuften Schäpen niedergestürzt; ein Wolf, der an seinem Haupte hervorspringt, beutet auf die Habgier des Vornehmen; in der Höhe über dieser Gruppe fliegt eine scheußliche Drachengestalt nehst der lichtscheuen Eule. Unten sind in drei Abtheilungen lateinische und deutsche Verse beigedrucktz letztere lauten:

GDIT Lob! bie groffe Dienstbarkeit
So für die Burgerschafft bereit
It gant verlieret sich;
Der Hochmuth lieget jeto still,
Es heist nicht mehr: Dieses ich will;
Sondern man jeto spricht:
Ein jeder Bürger groß und klein,
In Frenheit soll gestellet sein,
Betrübet werden nicht.

Das ganze Blatt ist in gr. fol., die Kupferplatte h. 6 3. br. 91/4 3.

vener, Johann Peter, ein geborner Kölner, wurde in jugendlichem Alter, nach dem 1822 erfolgten Ableben seines Vorgängers Peter Schmiß, mit dem wichtigen Amte eines Stadtbaumeisters von Köln betraut, und bekleidete dasselbe bis zum Jahre 1844. Deffentliche Neubauten, welche durch ihn ausgeführt wurden, sind:

Das Justizgebäude (Appelhof), von 1824— 1826.

Das Lagerhaus, 1838.

Das Schulhaus bei ber St. Andreasfirche, 1843-1844.

Das neue Bürgerhospital bei der Cäcilienkirche, das jedoch zur Zeit seines Amtsaustrittes noch nicht zur Vollendung gebracht war.

Auch gab es während seiner Dienstzeit manche Herstellungswerke an bedeutenden Gebäuden, an der St. Mauritiusfirche, dem Kaufhause Gürzenich, dem Tempelhause (der jetzigen Börse) in der Rheingasse, u. a.

Er gab in Lithographien von Anton Wünsch eine "Sammlung von Ansichten öffentlicher Plätze, merkwürdiger Gebäude u. Denkmäler in Coln" in 24 Blättern beraus.

Um 1840 erschien im Verlage von J. E. Renard eine Folge von 6 Blättern: Rundgemälde von Köln; sedes bezeichnet: Gez. v. Cranz u. J. P. Weyer. Lith. v. G. Böhm.

Noch finde ich seinen Namen auf folgenden Blättern:

"Ansicht bes zum Andenken der Verdienste und Herzensgüte bes am 24ten. December 1822 in Cöln verblichenen Königl: Preuß: General-Lieutenants Herrn Friedrich Hellmuth Kurt von Hobe Excellenz in der Garnison-Kirche (Pantaleon) aufgestellten Katafalks." angegeben und aufgestellt durch den Stadtbaumeister Weyer. gezeichnet und lythographirt durch Jodocus Schlappal auf'm Domhoss No. 13 in Cöln a/R. Fol.

Façade nach ber Nestauration bes stäbtischen Hauses in ber Rheingasse No. 8 genannt bas "Tempelhaus". J. P. Weyer Stadtbaumeister del: et inv. Lith. v. P. Schiesser.

Dasselbe Gebäube in seinem Zustande vor ber Restauration. J. P. Weyer Stadtbaumeister. del. Lith. v. P. Schiesser. Beibe Blätter, in gr. fol., gehören zum Wochenblatte bes Gewerbvereins zu Köln, Jahrgang 1840.

Unter den Gemäldesammlungen in Köln wird die Weyer'sche für die bedeutendste gehalten. Sie ist in einem auf's prachtvollste ausgesstatteten und eigens dafür erbauten Museum aufgestellt, das an das

Wohnhaus des Besitzers anstößt; die Anzahl der Bilder ist aber so beträchtlich, daß noch mehrere Zimmer dieses letztern zur Aufnahme der Kunstschäße angeschlossen werden mußten. Die Sammlung genießt bereits eines weit verbreiteten Ruses und nimmt unter den Sehens= würdigkeiten unserer Stadt eine ehrenvolle Stelle ein; auch wird sie durch die warme Kunstliebe ihres Begründers fortwährend vermehrt.

ickherodt (oder Wickerodt), Thielmann, wird von Füßli (Kstlrler. Forts. 5080.), mit Bezugnahme auf Hirsch's deutsches Münzarchiv, als General-Münzwardein des niederrheinischen Kreises, vermuthlich zu Köln, genannt. Er starb 1595.

Wickrath, Johann Heinrich, Glockengießer zu Köln um 1682; auf einer Glocke, welche er gemeinschaftlich mit seinem Bruder Laurenz für die St. Johannskirche auf der Severinstraße gegossen hat, liest man: Johan und Laurentius Wickrath | Gebruder Gossen mich in Cölen 1682.

Laut einem Auszuge aus den kölnischen Nathsprotokollen, haben um's Jahr 1690 die Gebrüder Wickrath, Stückgießer, "die bey der Belagerung von Bonn in den Zündlöcher blessirte Stücke wieder hergestellt." Um 9. October 1692 hat der Stückgießer Johann Heinrich Wickrath "die Gieß= und Verfertigung von drei 60Pfündiger und ein 65kger Mortier übernommen und ein viertels Carthaun. hierzu an Metall 15625 K. kosten zu gießen 1074 st. oberl:"

Wickrath, Laurenz, ebenfalls Glockengießer gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Eine Glocke in der St. Ursulafirche hat die Inschrift:

Patrona Coloniensium, intercede pro populo tibi commissum. | Fulgure tacta perii Anno 1680 | revixi Anno 1684 per Magistrum | Laurentium Wickrath.

auf einer anbern bafelbst lieft man:

Fulgure tacta, consompta Anno 1680, nona Martii, et Concordia reducta, Anno 1684 per Magistrum Laurentium Wickrath. Patrona coloniensium, ora pro pace et tranquillitate.

Einiger Arbeiten, die er gemeinschaftlich mit seinem Bruder Johann Beinrich ausgeführt hat, ist im vorhergehenden Artifel erwähnt.

Wieß, A., Maler zu Köln um 1630; in diesem Jahre malte er bas Bildniß des Apothekers Franck in Köln, des Begründers dieses bis vor wenigen Jahren hier fortbestandenen pharmaceutischen Geschäfts; es ist auf Leinwand gemalt, hat die Bezeichnung: "A wiesz 1630" und ist gegenwärtig im Besige des Hrn. Rentners Aler. E. Franck.

Wilhelm, der Steinmet, in Köln geboren, starb um das Jahr 1324; er hatte von seiner Frau Sophia zwei Söhne, Johann und Ger-lach, welche beide gleichfalls Steinmetzen wurden; auch einer der Söhne des letztern, mit Namen Hilger, ergriff dasselbe Fach. Wilhelm, seine Söhne und Enkel kommen im Buche "Latae plateae" des Schreins Columba unter dem Jahre 1311, "Veteris Portae" des Schreins

Airsbach unter bem Jahre 1343, ferner 1348 "A sancto Lupo" bes Schreins Niderrich vor.

Wilhelm, Ober-Wegebaumeister der Stadt Köln (Magister Wilhelmus, Magister viarum civitatis coloniensis), war mit Nichmud vermählt. Er besaß viele Nenten und starb um das Jahr 1360. Im Buche "Petri" des Schreins Scabinorum geschieht seiner unter den Jahren 1347, 1350, 1353, 1360 und 1369 Erwähnung.

Wilhelm, der Name eines kölnischen Malers, dessen die "Fasti Limpurgenses" \*) mit dem höchsten Lobe gedenken. S. 86 lautet die ihn betreffende Stelle:

"Anno 1380. In dieser Zeit war ein Mahler zu Cölln, der hiesse Wilhelm. Der war der beste Mahler in allen Teutschen Landen, als er ward geachtet von den Meistern. Er mahlete einen jeglichen Menschen von aller Gestalt, als hätte er gelebet."

Eines Meisters Wilhelm be Berle (so beißt ein Dorfchen im Bergischen unweit von Köln), bessen Frau Jutta hieß, mit der er in den Jahren 1370 und 1371 als Maler zu Köln lebte, ist auch in den alten Schreinsbuchern unserer Stadt an brei verschiedenen Stellen erwähnt, die ich als Unlagen I bis III. hier zum erstenmale nach ihrem vollständigen Inhalte mittheile. Daß derselbe auch schon im Jahre 1360 in alten kölner Buchern vorkomme, wie Paffavant (Kunftr. 405.) von einem hiesigen Geschichtsforscher ohne Angabe der Quelle vernahm, vermag ich nicht zu bestätigen. Unbedenklich durfte man annehmen, daß er mit dem in der Limburger Chronif gepriesenen Maler dieselbe Person sei, fände sich nicht noch ein anderer Maler Wilhelm ein, dessen befannte Lebenszeit fich mit ber Angabe bes genannten Buches ebenfalls in Einflang bringen lagt. Es ift bies ein "Wilhelm von Bergeghauffen Mahler", ber in einem Erlag bes Kaisers Sigismund vom Jahre 1424 an Bürger und Rath ber Stadt Köln (abgedruckt in ber Securis ad radicem posita, 1687, S. 206 b. Urf.) genannt wird, vermuthlich weil er zu jener Zeit als Bertreter ber Malergunft in ben Nath erwählt worden war — und er selbst, wenn nicht ein Sohn von ihm, ift wohl ber Kunftler, von bem bereits S. 34 mit bem Namen "Bergerhausen", und um bas Jahr 1434 lebend, die Rebe war. Freilich entfernen sich diese Daten schon um ein Beträchtliches von der Bluthezeit des gefeierten Malers Wilhelm, mahrend bei Wilhelm de Herle ein so vollständiges Uebereinstimmen zutrifft, daß unverkennbar eine weit größere Wahrscheinlichkeit zu Gunsten der Identität mit diefem lettern fpricht.

Welche Werfe sind nun aber unserm berühmten Meister Wilhelm zuzuschreiben? Darüber sind keine Documente bekannt. Professor Moster in Düsseldorf war der erste, welcher darauf aufmerksam machte,

<sup>&</sup>quot;) "Fasti Limpurgenses. Das ist: Eine wohlbeschriebene Chronick von der Stadt und den herren zu Limpurg auff der Lahn. Weblar, Gedruckt bei Georg Ernst Windler. Im Jahr 1720." Die erste Ausgabe erschien 1617. Auch in hontheim's Prodomus historine Trevirens. I. 1101. und in Peter herp's Franksurter Dominikaner-Chronik, 15. ist biese Stelle übergegangen.

von Falkenstein in der St. Castorsfirche zu Coblenz rühre von Meister Wilhelm her. Erstlich fällt seine Entstehung (1388) in die Zeit unsseres Malers, sodann läßt sich erwarten, daß der Kurfürst Erzbischof von Trier, dieser mächtige Herr, sicher sein Grabmal von dem damals ausgezeichneisten, berühmtesten Meister habe ausmalen lassen; endlich gibt die am Kreuze kniende Portraitsigur des Kurfürsten einen sprechensten Beleg zu dem hohen Ruf, den unser Künstler als Bildnismaler sich erworden hatte. Schwerlich dürfte man irgendwo aus jener Zeit einen Maler treffen, der die individuellen Züge so bestimmt und lebendig dargestellt hätte, wie es in diesem Bildnisse des Tuno von Falstenstein der Fall ist. Hier noch die Angabe des Gegenstandes:

1) Bei Christus am Kreuze stehen links Maria und St. Peter, rechts Johannes der Evangelist und St. Castor eine Kirche haltend; am Kreuze kniet der Erzbischof Cuno von Falkenstein, die Hände zum

Gebete gefaltet.

"Ich habe — sagt Passavant, den wir bei Aufzählung der Werke unseres Künstlers zum Führer wählen — dieses Gemälde in seinem alten Zustande gesehen, mit manchen einzelnen Beschädigungen, aber sonst sehr gut erhalten; seitdem wurde es hergestellt, und obgleich man alle Vorsicht dabei anempfahl, so verlor es doch viel von seiner ursprünglichen Vortresslichteit, indem besonders die theilweis verloren gegangenen Umrisse nicht mit gehöriger Kenntniß sind ergänzt worden. Eine Abbildung, worin sedoch der Charafter des Gemäldes nicht wies der zu erkennen ist, besindet sich im ersten Bande von "Moller's Denks

malen beutscher Baufunft."

Ein anderes großes Werk, welches wir glauben bem Meister Wilhelm zuschreiben zu muffen, ift der große Altar aus der Kirche von Sta. Clara in Köln, ber nun in einer der Rapellen des Domes steht. Dieser große Altar zeigt, wenn seine Flügelthüren aufgeschlagen sind, eine reiche gothische Verzierung, in Holz geschnist und vergoldet; sie theilt die ganze Fläche in 13 Fächer ab, die, in der Mitte horizontal burchschnitten, eine doppelte Zahl oder 26 Kächer barstellt. Der untere Theil hat in der Mitte ein Tabernakel, um die Monstranz hineinzustellen; dieses bedeckt eine Thure, worauf gemalt ist, wie ein Priester die Messe lieft. Die unten sich zu beiden Seiten anschließenben 12 Abtheilungen sind auf Goldgrund mit Darstellungen aus der Jugendgeschichte Christi ausgemalt: 1) die Verfündigung, 2) die Heimsuchung, 3) die Reise nach Bethlehem, 4) die Geburt Christi, 5) die Verkündigung an die Hirten, 6) das Christfind wird gewaschen, 7) die Anbetung der Könige, 8) die Darbringung im Tempel, 9) die Flucht nach Egypten, 10) ber Kindermord, 11) die Rückfehr nach Judaa, 12) Christus lehrt im Tempel. Die obere Reihe enthält 12 Darstellungen aus der Leidensgeschichte u. s. w. gleichfalls auf reich verzier= tem Goldgrunde: 1) Christus auf dem Delberg, 2) die Gefangen= nehmung Christi, 3) Christus vor Pilatus, 4) die Geißelung, 5) die Dornfrönung, 6) die Kreuztragung, 7) die Kreuzigung, 8) die Grablegung, 9) die Auferstehung Christi, 10) Christus erlöst die Seelen aus dem Limbus, 11) Christus erscheint der Maria Magdalena, 12) die Himmelfahrt Christi (man sieht nur den untern Theil von ihm).

Comb

Wenn durch die Eröffnung des Reliquienkastens die gemalten Flüsel zugedeckt werden, sieht man inwendig in reich verzierten, vergoldeten Tabernakeln die 12 Apostel stehen: sie sind in Holz geschnitzt und farbig bemalt; einige derselben fehlen. Unter ihnen sind in kleinen Fächern Reliquien in Büsten aufbewahrt.

Die Außenseite des geschlossenen Altars ist nicht auf Holz, sondern auf leicht grundirte Leinwand gemalt und scheint von einer andern Hand, als die innern Bilder. In der Mitte der untern Reihe ist Christus am Kreuze mit Maria und Johannes dargestellt, sodann zu den Seiten folgende 6 Heiligen: Maria Magdalena, Sta. Elisabeth von Thüringen, Sta. Clara, Sta. Catharina, Sta. Agnes und Sta. Barbara. Die Mitte der obern Reihe ninmt die Darstellung ein, wie Christus im Grabe steht und um ihn im Grunde die Leidensinstrumente; die ihm zu den Seiten stehenden 6 Heiligen sind folgende: St. Antonius, St. Ludolphus, Bischof: unten im Rande ist hier ein gekönter Schild, blau im Grund mit vielen gelben Lilien; St. Franciscus, Johannes der Täufer, St. Nicolaus von Bari und St. Laurentius.

Die Köpfe in diesen Bildern sind meistens lieblich, besonders die der Frauen, ihre Form rundlich, das Kinn etwas spiß; der Ausdruck ist nicht sehr lebhaft, aber richtig; die Proportionen sind etwas lang und die Figuren in ihren Bewegungen denen der Sculpturen des 14ten Jahrhunderts ähnlich; die Flügel der Engel sind rundlich geschweift und in einzelnen Federn endigend. Da eine gewisse Berschiedenheit in der Ausführung bemerkdar ist und man fast mit Bestimmtheit drei verschiedene Hände unterscheiden kann, so wird wohl Meister Wilhelm dieses Werk mit zwei Gehülfen ausgeführt haben.

Historische Nachrichten barüber habe ich nicht erfahren können; bas gekrönte Wappen mit goldenen Lilien auf blauem Grunde läßt aber auf einen Stifter von hohem Range schließen.

Eine Abbildung in Holzschnitt hat Graf Naczynski dem ersten Bande seiner Geschichte der deutschen Kunst S. 89 beigegeben; unten liest man: Kölner Altar vom Jahr 1300. | Geschnitten von Neuer in München.

3) Ein kleineres, mit ausserventlicher Sorgfalt behandeltes Bild von Meister Wilhelm ist die heilige Veronica aus der ehemaligen Boisseré'schen Sammlung, jest im Besis des Königs von Baiern. Durch die schöne Lithographie von Strirner ist es dem funstliebenden Publicum hinlänglich bekannt; irrig ist aber auf dieser angegeben, daß es in der byzantinischen Kunstweise behandelt sei; es ist dieses ein Irrethum, der auf mehreren andern Lithographien nach Bildern der altstölner Schule aus derselben Sammlung gleichfalls vorsommt, und der nur aus Unkenntniß mit Vildern der byzantinischen Schule und deren Nachahmungen scheint entstanden zu sein. Das Bild der h. Beronica hat in der That nicht das Geringste, was auch nur entsernt an die byzantinische Darstellungsweise erinnert, wenn man allenfalls das Untlig Christi ausnehmen will, welches die typische, altherkömmliche Korm hat, aber auch darin nach den Bildungen der altkölnischen Schule modiscirt ist.

4) Von gleicher Vortrefflichkeit wie vorhergehendes Bildchen ist

Section 1

das einer Maria, halben Figur mit dem Christfinde, aus der ehemaligen Wallraf'schen Sammlung, jest im städtischen Museum zu Köln. Das Christfind hält einen goldenen Rosenfranz, Maria eine Wickensblüthe. Beide sind von großer Lieblichkeit und haben in vieler Hinsticht die größte Aehnlichkeit mit der h. Veronica. Auf den Flügeln des Bildes sind kleinere, ganze Figuren der h. Catharina und rechts der h. Barbara. Außen auf den Deckeln ist die Verspottung Christi dargestellt, lestere ist sehr flüchtig behandelt, doch meisterhaft sicher im Farbenauftrag; die Behandlung der Temperamalerei ist bei den innern Bildern dagegen sehr zart und bei den llebergängen wie in einander geschmolzen, was besonders der Carnation einen großen Reiz verleiht. Dabei ist die Färbung sehr flar und doch kräftig, der Purpur und das Blau der Gewänder tief im Ton.

Diese Werke beweisen, daß unser altkölner Meister eine eigene vorzügliche Behandlung der Temperafarben besaß, wodurch das zähe Bindungsmittel überwunden ward und schon viele Vortheile der Delmalerei erhielt.

- 5) Noch ein schönes Bilden, welches in der Behandlungsweise den vorgenannten Werfen des Meisters Wilhelm sehr nahe steht, obgleich es geringer in der Vollendung ist, besitzt der Bauinspector Herr De Lassaulr in Coblenz. Es bildet einen kleinen Hausaltar, der sich ehedem in einem Nonnenkloster zu Andernach befand: in der Mitte ist die Andetung der Könige: der älteste kniet und küst dem Christsinde die Hand; im Flügelbilde links sind zwei Apostel, wobei St. Philippus; auf dem rechten steht St. Michael, Bischof, und die heil. Walpurgis als Nonne mit einem Palmzweig. Die Temperamalerei auf Goldgrund ist oft so dünne aufgetragen, daß dieser durchscheint. Die Bildung und der Ausdruck der Köpfe ist überaus lieblich, ganz in der Art wie das Gemälde in St. Castor. Das Bildchen schmückt noch eine reiche, vergoldete Verzierung im Spisbogenstyl, und unten besindet sich ein vergitterter Raum, in welchem eine Reliquie ausbewahrt wurde.
- 6) Ein Bild bes Schweißtuches mit der Vera Icon oder dem alttypischen Antlige Christi, welches dem auf dem Bilde der Veronica sehr ähnlich ist, besitzt Hr. Dr. Dormagen (früher Dr. Kerp) in Köln. Es ist sehr bräunlich gehalten, leider hat es zu sehr gelitten, als daß ich entscheiden möchte, auch es sei von unserm Meister Wilhelm gemalt worden. Auf seden Fall gehört es der altkölnischen Schule an.
- 7) Im Berliner Museum bewahrt man in der dritten Abtheilung unter Nr. 175 ein fleines Bild mit zwei Flügeln, welches von großer Lieblichkeit und schöner Ausführung ist, wenn auch nicht ganz so vollendet wie die h. Beronica und das Madonnenbild im Kölner Museum. Das Mittelbild stellt Maria mit dem Christsinde im Schooße auf einer Wiese sitzend vor, Dorothea reicht demselben ein Körbchen Blumen dar; dabei sind noch die h. Catharina, Barbara und eine unbefannte Heilige, im rechten Flügel die h. Elisabeth von Thüringen, einen Urmen mit einem Mantel bekleidend, im linken Flügel die h. Ugnes. Das Bild ist in Tempera auf Goldgrund gemalt.
- 8) Sehr flüchtig, doch in der Art des Meisters Wilhelm in Leimfarben gemalt ist noch eine große Tafel unter Nr. 179 im Ber-

liner Museum; sie enthält eine Folge von 35 kleinen Bilbern mit Darstellungen aus bem Leben Christi nebst dem jüngsten Gericht und ben Bildnissen des Stifters, dessen Frau und zweier Töchter.

Bilder aus der Schule des Meisters Wilhelm findet man noch viele in Köln und mehrere in dem Museum in Berlin. Passavant glaubt auch noch folgendes Bild erwähnen zu mussen, obgleich er es nicht

burch eigene Unsicht fenne:

9) Herr van Ertborn, Gubernator der Provinz Utrecht, besitt ein Gemälde, welches im Jahr 1829 zu Utrecht aufgesunden wurde und vom Meister Wilhelm oder doch aus der Kölner Schule abzustammen scheint. Es stellt Christus am Kreuze vor: zu der einen Seite steht Maria und zur andern Johannes, bei welchem kleiner der Donatar in betender Stellung kniet. Dieser hieß Heinrich von Kyn und war während der Jahre 1344 bis 1363 Archidiacon der St. Johannisskirche zu Utrecht. Der goldene Grund ist mit freisförmigen Verziezungen, worin ein Löwe, eingedrückt. Den Rahmen bildet eine reiche Verzierung gemalter Edelsteine und Perlen. Unten liest man folgende Inschrift:

Anno domini MCCCLXIII in crastino sancti Bonifacii et sociorum ejus, obiit Henricus de Reno hujus ecclesiae praepositus et archidiaconus istiusque altaris fundator. Orate pro eo.

(Siehe: Messager des sciences et des arts, 1830, Seite 399, wo auch eine Abbildung bavon.)

- 10) In Schorn's Kunstblatt Nr. 88 von 1841, S. 367, nimmt Passavant noch ein Madonnenbild auf Goldgrund, welches sich unter den Gemälden in der Moriskapelle zu Nürnberg besindet, für Meister Wilhelm in Anspruch. Es zeigt in halber, unter lebensgroßer Figur die Mutter Gottes mit dem Jesuskinde auf dem Arm, dieses hält eine Erbsenblüthe in der Hand; der Ton der Färbung ist leuchtend und tief im Schatten, der Ausdruck der Köpfe hat ganz den Liebreiz, welcher der Kölner Schule eigenthümlich ist.
- 11) Kugler (Kunstgesch. 870.) schreibt ihm auch das große Wandsgemälde in der Sakristei von St. Severin zu Köln zu, welches den gekreuzigten Heiland und sechs Heilige zu seinen Seiten, Alles in Lebensgröße darstellt. Leider ist dies Werk in seinen meisten Theilen durch schlechte Uebermalung sehr entstellt worden; doch auch in seinem gegenwärtigen Justande läßt sich noch die großartige Wirkung, die es früher ausüben mußte, erkennen.

## Unlage I.

Aus bem Buche "Columbae" bes Schreins "Scabinorum", 1370.

Notum sit quod petrus dictus beggergasse et bela ejus uxor donaverunt et remiserunt magistro Wilhelmo de Herle pictori et Jutte ejus uxori decem marcas denariorum pagamenti Coloniensis tempore solucionis communiter currentium Reddituum usufructualium ipsis conjugibus, quam diu ipsi ambo seu alter eorum vixerint. Singulis annis, pro media parte in festo Nativitatis beati Johannis baptiste et pro residua media parte in festo nativitatis Christi aut infra quindenam post quemlibet dictorum terminorum sine captione persolvendo de duabus mansionibus sub uno tecto sitis, nuncupatis zome Erve, in ordone vici Schildergassin, quarum una sita est versus Summum et. alia versus novum forum, prout jacet, ea sub

33

a solution la

conditione, quod si dicti conjuges in solutione dictorum reddituum usu-fructualium in vita dictorum conjugum Wilhelmi et Jutte aut alterius superstitis negligentes inventi fuerint, aliquorum annorum et terminorum predictorum extunc dicte due mansiones Wilhelmo et Jutte conjugibus predictis aut eorum superstiti cedent et devolventur Jure obtinendo et quocunque voluerint divertendo, Salvo censu hereditario Jure suo, quem censum extunc ipsi conjuges suis debitis terminis, procaveant et persolvent datum anno domini moccoolxxmo mensis martii die nona.

## Unlage II.

Aus bemfelben Buche beffelben Schreins, 1371.

Notum sit quod petrus dictus beggergasse et Bela ejus uxor donaverunt et remiserunt Wilhelmo de Herle pictorj et Jutte eius uxori sex marcas denariorum pagamenti Coloniensis tempore solucionis communiter curentium reddituum usufructualium ipsis conjugibus, quamdiu ipsi ambo seu eorum alter vixerint singulis annis pro media parte in festo nativitatis Christi et pro residua media parte in festo nativitatis bti Joh. Bapt. aut infra quindenam post quemlibet dictorum terminorum sine captione persolvendo, de duabus mansionibus sub uno tecto sitis in ordone vici Schildergassin, nuncupatis zo me Erue, quarum una sita est versus Summum, alia versus novum forum prout jacet, in quibus duabus mansionibus dicti conjuges, etiam habent. Decem marcas dicti pagamenti Reddituum usufructualium predictorum in quorum Reddituum usufructualium solucione si aliquis terminus fuerit neglectus dicte mansiones predictis conjugibus, aut superstiti ex eisdem cedent Jure obtinendo et quo voluerint divertendo Salvo censu hereditario semper suo jure Datum Crastino beati Gereonis anno predicto. (1371).

## Anlage III.

Aus bemfelben Buche beffelben Schreins, 1371.

Notum sit q. Petrus dictus heggergasse et bela eius uxor donaverunt et remiserunt Wilhelmo de Herle pictori et Jutte ejus uxori, sedecim marcas denariorum pagamenti Coloniensis tempore solucionis communiter currentium Reddituum usufructualium ipsis conjugibus quam did ipsi ambo vixerint seu alter eorum vixerit singulis annis pro media parte in festo nativitatis Christi et pro residua media parte in festo nativitatis beati Johannis Baptiste aut infra quindenam post quemlibet dictorum terminorum sine captione persolvendo de duahus mansionibus sub uno tecto sitis in ordone vici Schildergassin, nuncupatis zo me Erue, quarum una sita est versus Summum, alia versus novum forum, prout Jacet in quibus duabus mansionibus dicti conjuges etiam habent sedecim marcas dicti pagamenti Reddituum usufructualium predictorum, dicte mansiones dictis conjugibus aut superstiti earum cedent et devolventur Jure obtinendo et quo voluerint divertendo, salvo censu hereditario Jure suo Et sciendum quod dicti conjuges petrus et uxor, dictas mansiones non obligabunt aliquo modo nec quicquid cum ea agent sine consensu Wilhelmi et uxoris. Datum ut supra (anno dni mocccoLxx primo - feria sexta post Martini).

ilhelm, Meister. Die Malerzunft machte "Veneris 7 Aprilis 1628" beim Rath der Stadt Köln eine Klage gegen "Mr. Wilhelm Steinmeger in der Bosselsgassen" anhängig, weil derselbe sich mit Malen befast haben sollte. (Registraturenbuch des Maleramts.)

Willemart, Philipp Albert, Maler zu Köln, von dem mir nur befannt ist, daß er am 8. Januar 1671 bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen wurde.

Willemart, R. vielleicht bes Vorgenannten Bruder. Nach seiner

- Jugadi

Commit

Zeichnung hat 1676 ber jungere Löffler ein Blatt in Rupfer gestochen, wovon ich einen Abbruck auf Seide sab:

Allegorische Borstellung mit vielen Figuren, oben in der Mitte ein Wappen, unter welchem ein Bandstreisen mit der Inschrift: BELLUM PHILOSOPHICUM bängt, rechts in einer Einsassung von Obstgewinden die 21zeilige Schrift: CONCLUSIONES EX UNIVERSA PHILOSOPHIA . . . propugnante Ingenuo ac erudito Dno HENRICO MENN . . . Anno MDCLXXVI die 28 Januarij. unten in der Mitte steht: R. Willemart delineavit Lössler Iunior see: Gr. qu. fol.

Bei Füßli (Kfilrler. Forts. 6000.) ist von einer radirten Landschaft mit einer Hirschjagd die Rede, welche von einem sonst unbekannten A. P. oder R. Willemart oder Willmart nach eigener Ersindung herrühre. Dieser ist wohl der obige Künstler.

villmes, Engelbert, Maler und Radirer, geboren zu Köln, ein Sohn des um unsere Stadt verdienten ehemaligen Syndicus und Professors der Rechtswissenschaft Johann Benedict Willmes, verweilte von 1808 bis 1811 zu seiner Ausbildung in Paris, wo er zu den Schülern des berühmten J. B. Regnault gehörte. Er kopirte David's Bildniß des Raisers Napoleon und sandte diese Arbeit der Municipalbehörde von Köln, welche dieselbe dankbar annahm und den jungen Künstler durch ein Geschenk aufmunterte. Auch versuchte er sich im Nadiren, und theils in Paris, theils in Köln hat er folgende Blätter ausgeführt:

- 1) Rembrandt's Bilbniß, Brustbild (Mr. 16 in Claussin's Catalog: Portrait de Rembrandt au bonnet rond et sourré). Mit Rembrandt's Zeichen und ber Jahrzahl 1631 oben rechts.
- 2) Rembrandt und seine Frau (Nr. 19 in Claussin's Catalog); unten links steht: Eng. Willmes secit \*\*\*.
- 3) Rembrandt's Bildniß mit der Feder in den Haaren, Brustbild in Oval (Nr. 23 bei Claussin: Portrait de Rembrandt, en ovale). Links steht: Rembrandt se. 1634, unten in der Mitte: Eng. Willmes.
- 4) Ein nadter Mann auf ber Erbe sigenb (Nr. 193 bei Claussin: Académie d'un homme assis à terre); ohne alle Bezeichnung.
- 5) Alte Frau, die Hand an die Brust haltend, Brustbild (Ar. 339 bei Claussin: Buste de la mère de Kembrandt); unten gegen rechts Rembrandt's Zeichen nebst der Jahrzahl 1631.

Die vorstehenden fünf Blätter sind von gleicher Größe mit Rembrandt's Originalarbeiten, jedoch fämmtlich von der Gegenseite; Nr. 1 und 2 sind besonders wohl gelungen.

- 6) Ein Löwe, einen hingestreckten Mann zerfleischend, nach einer Zeichnung Rembrandt's von gleicher Größe. Qu. 8.
- 7) Ein Mann mit Federmüße, in einen Mantel gehüllt, ben rechten Arm hervorhaltend, Halbsigur, nach Nothnagel; bezeichnet unten links: 1808, rechts: Eng. Willmes. 12.
- 8) Zwei Bauern an einem Faße sitzenb, ber vorbere halt mit ber rechten Sand ein Glas, mit ber linken eine Pfeise; unten rechts bezeichnet: E. W. FECIT. Rl. 4.
- 9) Vier fantastisch gekleibete Männer in einem Buche lesend; ber, welcher basselbe hält, hat einen langen weißen Bart und trägt einen großen runden hut; unten links die Bezeichnung: Eng. Willmes fecit. Kl. qu. 4.
- 10) Ein geflügelter Genius vor einem Grabmal sipend, über welches er einen Kranz hält; basselbe hat die Inschrift: GENIO SALVTIFERO PAULI BEST u. s. w. unten liest man: Dem Leben gab er Werth | dem Tode | neues Leben. 4. Gehört zu: Trauerlied auf ben Tod des Herrn Paul Best, Ubiens Aesculap. Von

P. Waar. Köln, 1806. Der Dichter ist Peter Willmes, Engelbert's Bruber.
11) Friederich von Spec, Brustbilb. 12.

Des Künstlers Bildniß, jedoch ohne den Namen, wurde von S. Bendiren radirt; er trägt einen mit Pelz besetzten Rock und ist in et= was mehr als halber Figur an einem Tische sizend, nach links ge= wendet; in der linken Hand hält er die Nadirnadel, in der rechten ein radirtes Blatt, worauf man zwei Köpfe sieht; auf dem Tische liegt eine Nolle Papier nebst verschiedenen Geräthschaften; an der vordern Ecke des Tisches steht kaum leserlich: S. Bendixen 1812. 4.

Die häufigen Reisen, welche Willmes nach Frankreich und Belgien unternommen hat, gaben ihm Gelegenheit, den kölnischen Gemäldes sammlungen manches gediegene Kunstwerk zuzuführen. Man sindet fortwährend einen bedeutenden Vorrath verkäuslicher Bilder bei ihm.

Windeck, Unton, Maler, den das 1798 erschienene "Verzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" nennt.

winter, Johann Georg, Bildniß- und Geschichtsmaler, geboren am 30. September 1707 zu Gröningen, hat lange Zeit in Baiern gearbeitet und wurde 1744 von Kaiser Carl VII. als Hofmaler zu München ernannt. Der Kurfürst Clemens August von Köln berief ihn an seinen Hof, und Winter führte in einem Lustschlosse unweit der furfölnischen-Residenzstadt die Treppenverzierungen und verschiedene Deckenstücke aus. Lipowösy (Baier. Kstr.-Lex. II, 172.), dem ich diese Angabe entnehme, berichtet nicht genauer darüber. Winter ist am 11. Januar 1770 zu München gestorben.

wink, Johann Joseph, Maler, geboren zu Köln 1820, hat kurze Zeit die münchener Afademie besucht. Er malt Bildnisse in Miniatur und in Del und gab einige seiner Arbeiten in den Jahren 1843 bis 1846 zur hiesigen Kunstausstellung.

int, Wilhelm, der jüngere Bruder des Vorhergehenden, geboren 1823, machte seine Studien auf der düsseldorfer Afademie. Landschaften und Bildnisse von seiner Hand sah man 1844 bis 1847 auf der hiesigen Kunstausstellung.

Witte, Franz Carl, Zeichner und Lithograph zu Köln; man hat von ihm:

Des Künstlers illustrirte Abrestarte, in ber Mitte steht: "Steinbruckerei | von | F. C. Witte | in | Köln. | heumarkt No. 27 | im golbenen Fuß." 12. Farbenbruck.

Abreffarte: "F. C. Eisen'sche | Sortiments Buch- und Kunsthandlung | Köln, Friedrich-Wilhelmstraße No. 2—." mit der Abbildung des Geschäftshauses und eines Theiles der Straße. Unten links: Lith. v. F. C. Witte. Qu. 8.

Plan von Köln und Deuß. Köln, 1845. Berlag ber Buch- und Kunsthandlung von F. C. Eisen. Unten links: Steindr. v. D. Levy Elkan. rechts: Lithogr. v. F. C. Witte. Gr. qu. sol.

2 Blätter Umschlagverzierungen zu: "Köln und seine Umgebungen. XXII Stahl-fliche nach Zeichnungen von L. Lange, G. Ofterwald u. B. Schwarp. Köln. Verlag ber Buch- u. Kunsthandlung v. F. C. Eisen." Das vorbere Blatt, mit

ber Titelschrift, ist unten rechts bezeichnet: F. C. Witte fec. Das andere, worauf man Colonia sigend mit Schilb und Scepter, im Hintergrunde die Ansicht von Köln, und in der Höhe das Stadtwappen sieht, hat unten rechts die Bezeichnung: gezeichnet u. lith. von F. C. Witte. 4. Farbendruck.

Rbeinlauf von Schaasbausen bis Rotterbam. Köln. Berlag ber Buch- und Kunsthandlung von F. C. Eisen. Unten rechts: F. C. Witte lith. Aus 3 Blättern in die Höhe zusammengesest.

Rach feiner Zeichnung wurde in Schabmanier gestochen:

Panorama von Caub und der Pfalz; unten links: Nach der Natur gezeichnet v. F. C. Witte. rechts: Gestochen v. Ruff. tiefer die Abresse: Verlag von F. C. Eisen in Köln. Schm. qu. sol.

Woernigen (oder Woeringen), Johann von, war um 1594 Münzwardein der Stadt Köln und des westphälischen Kreises. Erstarb 1611. Füßli (Kstrlex. Forts. 6034.) nennt ihn mit Berufung auf das deutsche Münzarchiv von hirsch, und reiht ihn den Künstlern an.

Wolffgang, J. G., ein Aupferstecher, der um das Jahr 1688 zu Köln gearbeitet hat. Ich kenne nur das folgende Blatt von ihm, welches eine lobenswerthe Geschicklichkeit beweist:

Der h. Thomas von Aquin kniet vor einem Kruzisire, wo aus bem Munde bes Heilandes der Spruch hervorgeht: "BENE SCRIPSISTI DE ME THOMA"; zwei Engel besinden sich bei dem Heiligen; in der Höbe erscheint die b. Jungfrau mit zwei Engeln, von welchen ebenfalls lateinische Sprücke ausgehen; unten ist in der Mitte ein Wappen, rechts die Bezeichnung: J. G. Wolffgang. sc. Col. H. 7½ 3. br. 6 3. Unten ist beigedruckt: CHRONOGRAPHICUM | Ad | D. DOCTOREM ANGELICUM. | In praesixa imagine oculis in coelos desixum. dann das Chronogramm: sVsplCIs ore stVpens CoeLos; at & asplCe terras: | Vrbs haeC sanCta DeCVs: qVod stVpeatVr., habet. Gebört zu einer 1688 bei Arnold Metternich zu Köln gedruckten lateinischen Gelegenheitsschrift.

Man hat spätere Abbrücke von ber abgenutten Platte, wo bas Wappen entfernt, und an bessen Stelle in einem Blätterkranze bie Titelschrift gestochen ist: "Schlecht | vnb gerecht | Rdi: P: DOMINICI | THOMAE IORDAN Ord: Praed: | Dominical-Prebigen."

Woringen, Heinrich Joseph, hat verschiedene Grabdenkmäser auf dem Friedhofe zu Melaten in Stein ausgeführt, die in den Jahren 1831 bis 1837 entstanden und mit dem Namen: H. J. Woringen bezeichnet sind.

Woringen, Peter Joseph, Steinmet bei der Dombauhütte zu Köln, wo er sieben Jahre hindurch mit edler Begeisterung und ausgezeichneter Geschicklichkeit thätig war, so daß ihm bei der Preisvertheizung im Mai 1845 die silberne Medaille zuerkannt wurde; aber schon am 4. November desselben Jahres starb der vielversprechende junge Mann. Er war am 30. Juni 1826 geboren.

Fünstlern, welche Deutschland in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts aufzuweisen hat, eine ehrenvolle Stelle ein. Er war Maler und Xylograph — soll auch, wie Brulliot (D. d. M. I. 96. Nr. 766.) neuerlich berichtete, in Kupfer gestochen haben. Bon seinen Lebensumständen ist nichts befannt, und nur als Vermuthung

fann es gelten, wenn man aus dem Namen folgert, daß bie oberrheinische altberühmte Stadt Worms sein — vielleicht auch nur seiner Vorältern — Heimathort war. Die Periode seiner fünstlerischen Wirksamfeit aber scheint er ausschließlich in Köln verlebt zu haben, wenigstens fehlt es bis jest an jeglichem Zeugnisse, welches für einen anderweitigen Aufenthalt den bestimmten Nachweis lieferte — es sei denn, daß man ihn mit dem sächsischen Künstler identificire, der ein aus denselben Buchstaben gebildetes Monogramm führte und für Georg Rhau's, des Wittenbergers, Verlagswerke Holzschnitte geliefert hat. Ich trete mit voller Ueberzeugung der bereits von Sopmann (Schorn's Kstbl. 1838, Mr. 55.) ausgesprochenen Unsicht bei, daß Dieser von Unton von Worms zu trennen sei, da er ein nur mittelmäßiger Arbeiter war, und es unerklärlich sein wurde, wie unfer Worms, hatte er sich von Köln nach einem eben nicht viele Jahre umfassenden Wirfen, also in der Fülle sei= ner Kraft, nach Sachsen begeben, bort plöglich auf einer so niebern Kunststufe erscheinen könnte. Selbst abgesehen davon, daß, während Worms bas lob eines fundigen Zeichners verdient, jener Sachse in biefer Beziehung als ein faum erträglicher Stumper ba ftebt, fo bieten auch die Monogramme Beider ein charafteristisches Merkmal der Ver= schiedenheit dar: Worms nämlich hat, so weit meine Erfahrungen reichen, nie unterlassen, dem Buchstaben A bei der Bereinigung mit dem W den Querstrich beizufügen, bei den wittenberger Holzschnitten hingegen vermißt man diesen Strich. Das früheste bezeichnete und batirte Blatt von Anton von Worms ist die Erschaffung des ersten Menschenpaares mit der Jahrzahl 1525. Schwieriger ist es, bas Ende seiner Thätig= feit richtig zu ermitteln, weil die Ausdauer ber rylographischen Platten einen durch mehrere Jahrzehende fortgesetzten Gebrauch gestattete, und es also barauf ankame, stets die erste Unwendung hervorzusuchen. Son= mann will schon mit bem Jahre 1531 bie Granze ziehen; man barf inbessen getrost weiter vorschreiten und z. B. die Titeleinfassung zu: "De insulis nuper inventis Ferdinandi Cortesii Narrationes", 1532 im September in Arnold Birckman's Verlag erschienen; ferner eine anbere zu: Canones concilii provincialis Coloniensis", auch zu: "Concilia omnia", beide Werke von Peter Quentel im Jahre 1538 verlegt — als eigens zur Ausschmückung biefer literarischen Erscheinungen gefortigt Allerdings widmete ber Künftler in bem frühern Zeitab= schnitte ber Xylographie, nach der Vielheit seiner von da datirten Hervorbringungen zu urtheilen, fast ausschließlich seine Kräfte; späterhin, so scheint es, hat er sich mehr ber Malerei zugewandt. 11m bieses bar= zuthun, muß ich mich auf zwei seiner Gemälde berufen, die ich für meine Sammlung zu erwerben Gelegenheit fand, wovon bas eine, bei ber vortrefflichsten Zeichnung, bie Ungeübtheit in Unwendung ber Farben und einige den Xylographen besonders charafterisirende Merkmale noch nicht verläugnen fann, während bas andere ben Kunstler über diese Uebergangsperiode hinweg in einer viel genauern Vertraulichfeit mit Pinfel und Palette zeigt.

Seine Gemälde haben sich zwar selten gemacht, doch sind sie es weniger als man glaubt, denn sie werden gewöhnlich nicht erkannt, um so mehr, da er sie, wie es auch bei den Holzschnitten der Fall ist, nur zum kleinern Theile mit dem Monogramme versah. Mir ist schon

manches Bild von ihm vorgekommen, bessen jetziger Verbleib unbefannt geworden ist; so besaß der verstorbene Ehr. Geerling einen Christus am Kreuze, von Carthäusermönchen verehrt, und ein Reiterbild des den Mantel zertheilenden St. Martinus. In den Samm-lungen des Hrn. Dr. Dormagen und des Hrn. Kausmanns Zanoli sindet man Mehreres von ihm. Veachtenswerth ist ein Vild in der Severinskirche, von mittler Größe und etwas in die Breite geformt. Die h. Jungfrau mit dem Jesussinde auf dem Schooße sit in einer Landschaft, zwei Engel halten einen Teppich hinter ihr, zur Seite steht links der Bischof St. Severinus, das Modell seiner Kirche haltend, rechts der h. Vartholomäus mit dem Werfzeuge seines Marterthums, einem Messer in der Hand. Vor dem Bischofe fniet in seiner geistlischen Tracht, das Barett mit beiden Händen haltend, zu Maria gewensbet, der Stistsherr Johannes Tutt; sein Wappen zeigt in blauem Felde einen goldenen Stern. Unter dem vorspringenden geschnitzen Baldachin liest man die Inschrist:

Anno dñi 1.5.3.0. die dñica decimanona mes' Junij Obiit hōbilis vir
dñs Johañes Tutt caoc, h, ecclie dū uixit c' aia in pace requies-

Von den beiden Bilbern in meiner Sammlung stellt bas eine (b. 2 K. 23/4 3. br. 2 K. 1/2 3.) drei Beilige auf einer steinernen Bank nebeneinander figend vor. Links St. Anton ber Eremit, in der Rech= ten ben Rosenfrang, in ber linken Sand ben Stab mit bem Kreuze haltend, unter seinen Füßen liegt ber überwundene Teufel bingestreckt: in der Mitte fist die h. Barbara, aus einem Buche vorlesend, sie hat ben ihr als Attribut dienenden Thurm neben sich; rechts folgt die b. Catharina, ihre rechte Hand ruht auf einem mit goldenen Krampen geschlossenen Buche, mit der linken halt sie das Schwerdt, neben ihr steht ein Topf worin eine Schwerdtlilie blubt, zu ihren Fugen liegt bas zerbrochene Rad und eine abgepflückte Schwerdtlilie. Die Köpfe sind von höchst vollendetem Ausdruck, ber tiefe Ernst bes Eremiten, die holdselige Unschuld der schönen Vorleserin, die fromme Aufmerksamkeit der horchenden Catharina könnten nicht leicht gelungener wiedergegeben werben. Auf einem Altane hat die Andachtübung Statt, ber die Aussicht in die anmuthigste, weit ausgedehnte Landschaft darbietet, mit hoben Felsgebirgen, Waldungen und Wiesen, durchschlängelt von einem Flusse, an deffen Ufer ein stattliches Burghaus steht. Unter bem Barbarathurme ist das Monogramm Nr. CXXVII angebracht. Es ist dies das Bild, wovon ich vorbin berichtete, daß es ben noch wenig genbten Maler verrathe, der, wie sehr er auch seine ganze Kraft zu ber schönen Schöpfung zusammennahm, burch bie Eigenheit bes Incarnate, bie Strenge der Umrisse und die unter den dünnen Karben burchschimmernden Federschraffrungen erkennen läßt, daß er die vorherrschende Eigenschaft eines Zeichners auf bas neue Kunstgebiet noch mit hinüber nahm.

Das andere der beiden Bilder (h. 1 F. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 3. br. 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> 3.) be= handelt einen nicht minder ansprechenden Gegenstand. Auf einer Ra= senbank sigen Maria und Anna; die h. Jungfrau mit der Krone auf dem Haupte, in reichem goldgesticktem Kleide und blauem Mantel, halt

den kleinen Jesus auf dem Schooße, der sich zur Großmutter wendet, um einen Apfel aus ihrer Hand zu empfangen. Der Sitz ist gegen eine niedere Mauer gelehnt, von der ein rother Vorhang herabfällt, und über der Mauer sehen St. Joseph, St. Joachim und zwei andere Männer theilnehmend herab; diese letztern sind Bildnisse, der eine trägt ein rothes, der andere ein violfarbenes Varett. Ueber der Gruppe schwebt, von zwei Engeln begleitet, der himmlische Vater, von welchem die Taube des h. Geistes ausstrahlt. Unten links über dem Zipfel

des blauen Mantels ift das Monogramm.

Ein von Anton von Worms gemaltes Bildniß fam im Novem= ber 1826 zu Frankfurt a. M. zur Versteigerung; es ist in dem in der dortigen Hermann'schen Buchhandlung erschienenen "Verzeichniß einer Sammlung von Delgemälden" S. 9, Nr. 43 als das Bildnig eines Gelehrten im Pelzrocke, die Hande auf einem Tische liegend, beschrie= ben und als ein ganz vortrefflich ausgeführtes und vollfommen erhal= tenes Bild gerühmt, welches ber Meister auch mit feinem Monogramme versehen habe. Von einem Bilde im königlichen Museum zu Berlin, bas in Waagen's Verzeichniß (1834, Abth. III, Nr. 154) dem Heinrich Albegrever zugeschrieben wird, urtheilt Sogmann, daß es, bem Charafter und ber Zeichnung ber Figuren nach, eber bem Unton von Worms angehören möchte. "Durch einen flachen Bogen fieht man die Vorstellung des jungsten Gerichts. Dben Christus, welcher, in den Wolfen thronend, das Urtheil spricht. Auf ben Knicen, rechts Maria, links Johannes ber Täufer. Unter ben Füßen Christi brei posaunenbe Engelchen. Unten, rechts bie Beseligten gur ewigen Berrlichfeit ein= gehend, links die Berdammten von Teufeln überschwebt, welche im Begriff find, fich ihrer zu bemächtigen. Unter bem Bogen, vor einer Nische, ein heiliger Bischof, welcher einen vor ihm knicenden Geistlichen der Barmherzigkeit Christi empsiehlt. Links ebenso Johannes der Täufer mit einem andern Geistlichen. H. 2 F. 9 3. br. 2 F. 8 3."

Die beiden Kupferstiche, deren Monogramme Brulliot auf diesen Künstler deutet, sind:

Ein nackter Mann in einer Höhle sipend, bei welchem der Tod steht; an einem Steine ist unten rechts das aus AW gebildete Zeichen mit der Jahrzahl 1526 (ober 1522, wie es widersprechend im Texte heißt). S. 5 3. 1 L. br. 3 3. 1 L.

St. Andreas mit dem linken Arme das Marterkreuz haltend, in der rechten Hand ein Buch; bei dem heiligen kniet rechts ein junger Mann, welcher das Ende eines Bandstreisens hält, der den heiligen umgibt und die verkehrt stehende Inschrift bat: Ora pro me Sancte Andrea; unten bei den Füßen des heiligen ein Schilden mit dem Monogramme: einem gothischen A, auf welchem ein kleineres W liegt. Der Durchmesser der runden Platte ist 1 3. 9 L.

Diese Blätter sind mir gänzlich fremd, doch bemerke man, daß bei den Monogrammen der innere Duerstrich an dem A sehlt, und somit ist Grund genug vorhanden, so lange nicht eine gründliche Untersuschung entschieden hat, die Richtigkeit der Deutung in Zweisel zu halten.

Wir sind nun bei den rylographischen Werken des Anton von Worms angelangt, durch die er in weitern Kreisen als einer der befern Meister seiner Zeit befannt geworden ist, der in der Composition und Zeichnung sowohl, als in der technischen Ausführung Trefsliches leisstete. Ein Verzeichniß derselben versuchte zuerst Bartsch (P.-G. VII. 488—491.); er nennt:

L-odillo

- 1. Abam und Eva beim Baume ber Erkenntniß. Eva steht rechts und ist vom Nücken zu sehen. Ein Täselchen mit bem Monogramme Nr. CXXVII und ber Jahrzahl 1529 ist unten links. H. 6 3. 2 L. br. 4 3. 9 L.
- 2. Dalila Samson's Haare abschneibend. Unten rechts das Zeichen. H. 6. 3. br. 4 3. 6 L. Es gibt Abdrücke, wo man im untern Nande liest: "Coloniae per Anthonium de Vormacia pictorem." ("Antonius de Wormacia Puterens" sagt der leichtsertige Papillon. Tr. de la grav. en bois, I. 192.)
- 3. David bas Haupt Goliath's abhauend. Links gegen unten bas Zeichen und tiefer die Jahrzahl 1529. H. 6 3. br. 4 3. 6 L.
- 4. Die Anbetung ber Könige. Unten rechts bas Zeichen nebst: 1529. S. 6 3. br. 4 3. 6 g.
- 5. Die Rube in Egypten. Unten links bas Zeichen nebst ber Jahrzahl 1529. H. 6 3. br. 4 3. 6 L.
- 6. Der Heiland läßt die Kleinen zu sich kommen. Das Monogramm unten in der Mitte. H. 4 3. 2 E. br. 5 3. 2 E. Die Ausführung dieses Blattes nennt Bartsch sehr mittelmäßig wahrscheinlich ist es von dem sächsischen Künstler.
- 7. Das Leiben Christi, sehr schön geschnitten nach ben 16 Kupferstichen von Albrecht Durer (in sehr veränderter freier Umbildung, in der nur einzelne Gruppen und Figuren an jenes Borbild erinnern). Jedes Blatt hat das Monogramm. H. 4. 3. 9 L. br. 3 3. 1 L. Bartsch kannte nur sieben Blätter, Sohmann sah neun, von benen die Verspottung die Jahrzahl 1530 hat, und die, nach den Rückseiten, zu einem niederdeutschen mit gothischen Missallettern gedruckten Anschtebuche gehört haben, worin von den XVI dachreysen (Leidensstationen) gehandelt wird. Es kommen auch bessere Abrücke ohne Text vor.
- 8. St. Johannes ber Evangelist und St. Jacobus, ihre Schritte gegen rechts wendend. Der Hintergrund waldig. Unten links das Zeichen. Im Rande liest man: "Joannes. Qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria Virgine. Jacobus. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. H. 6 3. 6 8.
- 9. St. Bartholomaus bei einem Springbrunnen stehend, aus welchem St. Philippus mit einem Löffel trinkt. Unten gegen bie Mitte ift an bem Baffin bas Zeichen. Bon gleicher Größe wie bas vorige Blatt.
- (Die Arn. 8 und 9 gehören zu einer Folge von sechs Blättern mit ben zwölf Aposteln, wovon jedem die übliche Stelle bes Credo zugetheilt ist. ) Sotzman hatte die schöne und seltene Folge vollständig vorliegen; jedes Blatt ist mit dem Monogramme bezeichnet, auf dem ersten hängt an einem Baume ein Täfelschen mit drei Aronen, dem Wappen der Stadt Köln, und das letzte hat die Unterschrift: Coloniae anno MDXXIX per Anthonium de Vormacia.)
- 10. Zwei Soldaten beim Kartenspiele, ein britter sieht zu, ein Weib schenkt ein Glas Wein ein. Ohne Monogramm, aber unten links die Jahrzahl 1529. H. 4 3. 7 L. (?) br. 3 3. 2 L. (?)
- 11. Christus am Kreuze, links Abraham's Opferung seines Sohnes, rechts bie Predigt bes Johannes in ber Wüste. Unten links bas Zeichen. H. 3 3. 8 L. br. 2 3. 5 L.

(Dieses kleine Blatt ist nicht von Anton von Worms, sonbern von dem sehr mittelmäßigen wittenberger Xylographen. Ich besitze es in "NORTVLVS ANIMAE. | Lustgertlin | der Seelen. | Mit schönen liebli- | chen Figuren. | Wittemberg (durch Georgen Rhaw). | ANNO. M.D.XLIX." Kl. 8., wo es zweimal abgedruckt ist, Bogen P 1a und Bogen X 6b. Es kommen bier manche Holzschnitte von derselben Hand vor, wovon mehrere mit dem Monogramme und einer, welcher die Losssprechung eines reuigen Sünders durch einen auf dem Throne sitzenden Priester vorstellt, an der Nückwand, gleich unter dem Balbachin des Thrones, mit der Jahrzahl 1536 bezeichnet ist; lettere hat die aussallende Gestaltung "1536".)

Im Jahre 1819 brachte Soumann in seiner schätzbaren, Wallraf zugeeigneten Schrift: "Ueber bes Antonius von Worms Abbildung ber

<sup>\*)</sup> Es werden dies dieselben Apostelbilder sein, wovon Harzheim (Bibl. col. 21.) erzählt, daß sie zu seiner Zeit (1747) das Krankenzimmer des hiesigen Zesuiten-Collegiums schmuckten, und die er für Kupferstiche ansah.

522 Worms.

Stadt Köln aus dem Jahre 1531" ein vergessenes, überaus seltenes und zugleich das bedeutenoste Werk desselben zur Besprechung, und trug dadurch nicht wenig zur Hebung des fast erloschenen Ruses unseres Künstlers bei:

12. Profpett ber Stabt Roln von ber Rheinfeite.

Dieser Holzschnitt besteht aus neun Blättern im größten Format, welche zusammenpassen; die Höbe eines jeden Blattes beträgt 1 Fuß 11 Zoll pariser Maß,
wovon 4 Zoll für den unten angedruckten schriftlichen Anhang, so wie für die
äußere Einfassung abgehen; die Breite der Blätter beträgt etwas über 19 Zoll,
so daß das Ganze eine Ausdehnung von 10 Fuß 9 Zoll 11 Linien, oder, mit Ausnahme der Einfassung, genau von 6 kölnischen Ellen in der Breite und beinahe einer Elle in der Höhe hat. Der obere Theil des ganzen Bildes enthält
mehrere Figuren in den Wolken, gewissermaßen eine mythische Ausstattung, die
als stehender Typus auf die meisten spätern Prospecte von Köln übergegangen ist;
zu beiden Enden erscheinen Agrippa und Marsilius, in römischer und ritterlicher Küstung, in der einen Hand eine Fahne, in der andern das Wappenschild der
Stadt haltend, und neben ihnen tragen Genien Tasseln mit solgenden Inschriften:

Bei Agrippa: "Nondum Christus erat natus, quum condere coepit nobilis hanc urbem speciosam Marcus Agrippa."

Bei Marsilius: "Per medios quondam Marsilius irruit hostes, ut ligna e sylvis nostram transferret in urbem."

Auf bem sechsten und siebenten Blatt zeigen sich zu beiben Seiten bie b. brei Könige über bem Dom, in welchem ihre Leichname ruben. Auf bem vorleten Blatt sieht man Agrippina, die Wieberherstellerin ber Stadt; auf einer Tasel neben ihr steht:

"Agrippina Imperatrix hanc urbem restauravit."

Alle biese Figuren sind von trefflicher Erfindung und Zeichnung; ihre Stellung ist ebel und mannichfaltig, und die im Winde flatternden Fahnen und Gewänder erhöhen die Lebendigkeit der Darstellung.

Auf bem mittelften Blatte oben halten Genien einen Zettel mit ber Inschrift:

Colonia, und über bem untern Abschnitt lieft man:

"O felix Agrippina, nobilis Romanorum Colonia."

Und nun überschauen wir die damals mit Recht die glückliche genannte Stadt, wie sie sich am Rhein, vom Beventhurm dis an das Thürmchen hinter der Cunibertspforte, majestätisch hindreitet, und, von Deutz aus gesehen, noch heute ein imponirendes Panorama bildet. Der Rhein scheint, wie es auch in der Natur dem gegenüberstehenden Auge vorkommt, in gerader Linie vor der Stadt vorbei zu fließen; der Busen, den er vor derselben bildet, und ihre halbmondsormige Lage ist jedoch in dem unten angedruckten Anhange solgendermaßen beschrieben:

"Lectori benevolo, praesertim qui ipsam Coloniam, cujus hic effigiem videt, ante nunquam viderit, B. L. N. Salutem. Quoniam Pictori in effigie hac id curae non fuit, quod vel potissimum geographiae studioso negotium solet facessere, meminerit is, cui ipsa Coloniensis urbs nondum visa est, Rhenum huic esse ab oriente: ipsaque urbis circumferentia praeferri lunae crescentis ac propemodum semiplenae speciem, sic tamen, ut inferum ejus cornu supero longe sit capacius: longitudinem ejusdem urbis a meridie in septentrionem, esse iter horae dimidiatae, si quis mediocriter incedat, non currat: latitudinem vero, praesertim ubi latissima est, videlicet a porta Molari directe usque ad portam Honoriam, posse una tripartitae horae portiuncula mediocriter ambulando colligi. Vale etc."

Daß burch bie ebene Lage ber Stadt bie tiefer landeinwärts liegenden Gegenstände größtentheils ganz unsichtbar werden, hat der Künstler auf eine geschickte und beinahe unmerkliche Weise, ohne der Perspective zu große Gewalt anzuthun, zu vermeiden gewußt, indem er sich für diese Gegenstände einen höhern Augen- punkt gedacht hat, aus welchem selbst entferntere Kirchen, ja sogar die meisten Thore der Landseite mit ihren Thürmen über die davor liegenden Gebäude hin- länglich emporragen, um alles Ausgezeichnete der Stadt gewahr werden zu lassen. Der gewählte Standpunkt ist für ihre Totalansicht überhaupt der vortheilhafteste,

2Borms. 528

und baher auch beinahe ber einzige, von welchem aus eine Darstellung berfelben vor- und nachber versucht worden ist. Er gewährt einen offenen Blick gleichsam in das Herz ihres Daseins. Religion und Handel sind die beiden großen Elemente besselben. Born der mächtige Strom mit seinen din und wieder gedenden Schiffen, der ihr die Nahrungssäste zusührt. Die Pulse ihres Lebens schlagen in dem Getriebe der Krahnen am User, und in mehr als zwanzig Pforten öffnet sich hierher das Geäder der Straßen, welches in tausend Aesten den erhabenen Knochendau ihrer Kirchen umflicht. Wer das alte Sprüchwort: "Coellen ehn Kroin boven allen steden schoin" sür eine patriotische Emphase halten möchte, der überzeuge sich hier, wie weit auch in dem Neußern der Stadt die Gegenwart hinter der Vergangenheit zurückseht. Vierzig Kirchen, von denen beinahe die Hälfte, und drei Kapellen, die sämmtlich nicht mehr vorhanden sind, nehst einigen öffentlichen Gebäuden, werden namentlich durch Täselchen, die theils frei darüber stehen, theils von schwebenden Genien getragen sind, dezeichnet, und, soweit es die Lage und perspectivische Ansicht nur irgend verstattete, dezgestalt herausgehoben, daß von dem Eigenthümlichen ihrer Bauart kein wesentliches Mersmal verloren gebt. Eine kurze Notiz über alle Stister, Klöster, Kirchen und Kapellen in Köln enthält außerdem noch der unten angedruckte Anhang unter der Ueberschrift:

"Ex Sanctorum historiis et chronica felicis Coloniae Agrippinae, experientiaque hodierna"

und mit ben befannten Schlugverfen:

"Sancta Colonia diceris hinc, quia sanguine tincta Sanctorum, quibus meritis stas undique cincta."

Insbesondere ist die Wasserseite der Stadt mit dem User, Werst, den Krahnen, der Mauer und ihren namentlich bezeichneten Pforten, ihren Thürmen und den nächsten Häusern, mit größter Treue und in allen möglichen Einzelnheiten eben so beutlich als sauber abgebildet. Der Charafter des Holzschnitts kommt dem Gegenstand überhaupt trefslich zu statten, indem er alle architektonischen Linien um so mehr in's Auge fallen läßt, je weniger sie durch eine Schattirung, wie die Radirnadel in feinen und gedrängten Schrassirungen aussührt, verdunkelt werden.

Das ganze Ufer beleben mannichfaltige Gruppen von Gehenben und Reitenben; hier werden Schiffe aufwärts gezogen, bort Pferde getränkt; hier arbeiten Böttcher oder Steinhauer, bort werden Waaren aus den Schiffen geladen; hier sind Fischer auf ihren Kähnen, bort rüstige Mägde mit den Manipulationen der Wäsche beschäftigt. Der Rhein wimmelt von Schiffen, theils vor der Stadt still liegenden, theils ankommenden oder abgehenden. Auch das rechte Ufer mit Deut tritt auf den sechs mittelsten Blättern hervor.

Wir kommen nun zu bem besonders beigedruckten Anhang, welcher unter bem ganzen Prospekt binläuft, und aus welchem bereits einiges, des Zusammenbangs wegen, oben an seinem Orte eingeschaltet wurde. Das Uebrige besteht zunächst in folgender Dedication dieses Werks und Nachricht über seine Entstehung:

"Serenissimis invictissimisque Principibus ac Regibus, Carolo V. Rom. Imperatori semper Augusto, Hispaniarumque Regi Catholico et Ferdinando Rom. Hungariae, Bohemiaeque Regi potentissimo, item Illustrissimis principibus Sacri Rom. Imperii Electoribus, simulque Senatui Coloniensi prudentissimo, Petrus Quentel chalcographus Coloniensis hanc effigiem inclytae Urbis Coloniae Agrippinae Ubiorum metropolis, maximis suis impensis primum excudit, et Caesareae Regiaeque Majestatib. ac reliquorum Principum Gratiis reverenter dedicavit, eo potissimum tempore (anno videlicet 1531 pridie Epiphaniae) quo idem Ferdinandus eadem in Urbe Rex Rom. designatus, ac deinde post aliquot dies codem in mense Aquisgrani coronatus est: Recusam nunc denuo impensis Haeredum Johannis Quentel, dedicatumque Reverendiss. in Christo Patri ac Domino, D. Antonio Archiepiscopo Coloniensi etc. electo, procurante Sophia, supradicti Johannis Quentel vidua, Anno 1557."

Dieses Eremplar, sagt Sommann im Aunstblatt von 1838, Nr. 55, war bas einzige mir bamals bekannte, ein 1557 gemachter Wiederabbruck bes zuerst 1531 herausgekommenen und Kaiser Carl V. und König Ferdinand I. bei ihrem Ausenthalt in Köln, um sich von ba zur Krönung des Lettern als römischer Körig nach Achen zu begeben, zugeeigneten und überreichten Werkes. Später habe ich in Ersabrung gebracht, daß sich ein anderes Eremplar auf der königlichen Kupser-

-1000

stichsammlung in Paris besinden soll, von welcher Ausgabe aber, ist unbekannt. Auch in Köln ist ein, jedoch in einigen Blättern beschädigtes und mangelhaftes Exemplar zum Borschein gekommen, die einzige noch übrig gebliedene Spur dieses Werkes an dem Ort seiner Entstehung. Dagegen besigt Berlin jest zwei trefsliche Exemplare der ersten Ausgabe. Das eine, aus der v. Nagler'schen Sammlung, im königlichen Museum. In diesem sehlen die beiden steinernen Krahnen am User, welche damals noch nicht vorhanden waren. Die zweite Ausgabe läßt beutlich erkennen, daß die Stellen dieser Krahnen in der Holzplatte ausgeschnitten und sie auf andern, eingesepten Stücken nachgetragen sind. Dies ist die einzige Art, Beränderungen in einem Holzschnitt zu machen. Es deweist dies zugleich, wie sehr sich die Herausgeber der örtlichen Treue bestissen. Der unten angedruckte Anhang ist in der ersten Ausgabe schmaler; er enthält zuerst die Dedication die coronatus est. Dann solgt ein schwaler; er enthält zuerst die Dedication bis coronatus est. Dann solgt ein schwaler; er enthält zuerst die Dedication bis coronatus est. Dann solgt ein schwaler; er enthält zuerst die Dedication bis coronatus est. Dann solgt ein schwaler; er enthält zuerst die Dedication bis coronatus est. Dann solgt ein schwaler; er enthält zuerst die Dedication bis coronatus est. Dann solgt ein schwaler Holzschnitt mit den sprechenden Brustilbern Carl's V. und Ferdinand's I. nehst ihren Wappen, und darunter die Wappen der sieden Kursürsten mit dem Datum 1531 in der Eck unten rechts, ein Golzschnitt, der später auch in Büchern angewendet worden ist. Weiter rechts solgt nun der Abdruck des lateinischen Lobgedichtes auf die Stadt Köln von Herm. Buschius, und hinter demselben endlich die Schlußschrift:

"Haec effigies inclytae urbis Agrippinae per honestum virum Petrum Quentell, civem Coloniensem summis est Principibus sacri Rom. imperii reverenter dedicata et per eundem in perpetuum illorum impressa honorem. Anno domini MDXXXI. ad Calend. Februarias."

und zulett eine Notiz wie S. 523, jedoch fürzer und sich nur über bie Kirchen und Klöster erstreckend.

Ein zweites trefsliches Exemplar der ersten Ausgade in ihrem primitivsten Zustande ist in der Sammlung des Hrn. Geheimen Revisionsraths Liel. Jedes einzelne Blatt desselben hat den unten angedruckten Anhang auf dem nämlichen Papierbogen, der den darüber stehenden Holzschnitt enthält, und nicht, wie sonst, darauf oder daran geklebt; auf dem ersten Blatt aber besindet sich in diesem Anhang die Dedication zwischen den in Holz geschnittenen ganzen Figuren Kaiser Carl's und König Ferdinand's, sede in einer Nische stehend. Diese an beide, so wie an die Kursürsten und den Senat in Köln gerichtete Dedication enthält unmittelbar vor den Kursürsten noch die Worte: "itemque et R. domino nostro, D. Hermanno a Weda, archiep. Colon." die nachher weggelassen worden sind.

Die Dedication läßt uns über den Künstler, welchem die Abbildung zuzuschreiben ist, ganz unbefriedigt, denn wenn Peter Quentel in derselben chalcographus genannt wird, so heißt dies hier nur Buchdrucker; auch wird deutlich gesagt, er habe sie nur versertigen lassen und herausgegeben. Aufschluß gibt ein Monogramm, welches auf dem sechsten Blatte unten über dem angedruckten Anhange steht, und die auseinander liegenden Buchstaben A und W in einem Täselchen enthält (Nr. CXXVIII der Monogramme), welches das Monogramm des Anton von Worms ist.

Sopmann nennt diesen Holzschnitt eines der schönsten Werke der Formschneibekunst aus dem Ansange des sechözehnten Jahrhunderts, bekanntlich ihrer Blüthezeit; um so mehr aber ist auch die Seltenheit desselben zu beklagen, deren Hauptursache in dem übergroßen Umfange des Bildes zu liegen scheint, wodurch es sich
weder zum Einrahmen noch für die Mappe eignete, sondern frei an die Wand
besestigt wurde und so im Lause der Zeit unvermeidlich der Zerstörung anheim
fallen mußte.

Zu der in Sedastian Münster's oft ausgelegter Cosmographie vorkommenden Abbildung von Köln soll, wie Sohmann behauptet, die Arbeit des Anton von Worms als Original gedient, und der berner Maler H. R. M. Deutsch, dessen Monogramm mit der Jahrzahl 1548 sich nehst dem Zeichen des Formschneiders CS barauf besindet, die Zeichnung nur für das Bedürfniß des Buches umgearbeitet haben. In der Ausgabe von 1554, wo die Ansicht von Köln die Seiten 502 und 503 einnimmt, lese ich auf der vorhergehenden S. 501:

"CIVITAS | COLONIEN | sis, Agrippina ab Agrippa dicta, in ripa Rheni | sita, & iuxta magnificentiora eius aedificia hic expressa, cuius picluram ad me mis | sit eximius uir, Dominus Simon Richwinus medicinae

1.00

doctor, ami- | cus incomparabilis, atq, bonorum studiorum pro- | motor operosissimus."

Da die Xylographien unseres Künstlers, mit nur wenigen Ausnah= men, für Bucher verwendet wurden, fo erflart es fich hierdurch leicht, daß dieselben den Schriftstellern bisher nur so spärlich bekannt gewor= ben find. Besonders fur ben Buchhandler Peter Quentel bat er febr Bieles geliefert, Anderes für Johann Soter, Bero Alopecius, Johann Gymnicus, Johann Dorstius, Jaspar Gennep, Melchior Novesianus, Eucharius Cervicornus, Johann Prael, Franz und Urnold Birciman, und so seien benn Die Drudwerfe mit diesen Abressen ber Aufmerksam= feit anempfohlen, da hier wohl noch Manches aus dem Berstecke bervorzuholen bleiben wird. Ich habe in biefer Beziehung seit vielen Jahren feine Mühe gescheut, und gebe im Nachfolgenden das Ergebniß meines Forschens:

- 13. Zwei Holzschnitte auf bem Titelblatte zu: Biblia integra, veteris et novi testamenti. Coloniac. Anno 1529. Mense Septembri. (Bei Peter Quentel.) Fol.
- 1) Die Schöpfung ber ersten Menschen; links liegt Abam, welchem ber bimmlifde Nater bas Leben einhaucht; etwas jurud ift rechts bie Erschaffung ber Eva bargestellt, mehr im Sintergrunde ber Gunbenfall und bie Vertreibung aus bem Paradiese. Unten links bas Monogramm Nr. CXXVII und baneben in der Mitte bie Jahrzahl 1525.
- 2) Der himmlische Bater als Schöpfer vor ber Weltkugel stehend; er hält bie Arme ausgebreitet, fein Saupt umgibt ein siebengacigter Glorienschein, Kleid und Mantel flattern in reichen Falten; unten erblickt man auf ber Rugel eine Lanbschaft und über berselben in ber Mitte bas Monogramm Ar. CXXVIII.

Die beiben Bilber sind nebeneinander gestellt und nehmen die untere hälfte bes Blattes ein; jedes ist h. 43/4 3. br. 3 3. Sie wurden früher in einer 1527 bei Quentel erschienenen lateinischen Bibelausgabe, die Rubelius besorgte, abgebruckt.

- Das Leben und Leiben Chrifti, 35 Blättchen, ohne Monogramm, jebes 21/6 3. h. und 21/4 3. br., zu bem Gebetbuchlein: "DAT Paradys ber lieff- | hauender fielen, | vol inniger | viffingen bes geistz, in betrach- | tungen und gebet wyfe, van dem le- | uen und lyden unfers heren, van den | hilgen facrament, wyfe, van dem le- | uen vod lyden vojers heren, van den | hilgen sacrament, vod van gotlich- | er liestden, in drycelen wyse (nae | ber minsch höger vod höger | an der sielen von nym- | pt) gedenlt. | Auno dni. M.D.xxrij." Auf dem Endblatte steht: "Gedruckt zu Colln im sair | M.D.xxrij." Kl. 8. 25 Bogen, mit den Signaturen A dis Z (wie gewöhnlich ohne U und W), dann 4 Blätter mit der Signatur "Et", ein ganzer Bogen mit AA und zulest ein halber mit BB versehen. Das Titelblatt hat eine Arabesteneinsassung aus 4 Leisten, in der obern Duerleiste sind zwei Genien von Fischschwänzen umschlungen. Im Büchlein sind die Aylographien zwischen den Text gedruckt und kommen in folgender Ordnung vor:
- 1. Chriftus unter einer Proffe, zwei Engel fangen bas Blut in einen Relch auf. (Auf ber Rehrseite bes Titelblattes.)

Mariae Berfündigung. (Bogen B, Blatt 1a.)

- Die Anbetung ber Kirten. (B, 5a.) Die Anbetung ber Könige. (C, 1a.) Die Anbetung ber Könige. Die Opferung im Tempel.  $(\mathfrak{C}, 2a.)$
- Die Flucht nach Egypten. (C, 3a.) Der kleine Jesus lehrt im Tempel. (C, 4a.) Jesus in der Wüste vom Teusel versucht. (C, 7a.) Jesus auf der Hochzeit zu Canaan. (D, 3a.)
- 9. 10.
- Die Beilung bes Lahmen. (D, 5a.) Jefus reitet am Palmtage auf ber Efelin zur Stadt Jerufalem. (D, 8b.) 11.
- Jefus mafcht Petrus bie Fuße. (E, 4a.) 12. 13.
- Das lette Abendmahl. (E, 5a.) Der Beiland auf bem Delberge.
- Die Gefangennehmung. (F, 2h.)

Jesus vor bem Hohenpriester Annas. (F, 3b.) Jesus vor Caiphas. (F, 5a.) Die Verspottung bes Heilandes. (F, 6a.) 16.

17.

18.

Jesus vor Pilatus. (F, 7b.) Die Geißelung. (F, 8b.) 19. 20.

Die Dornentrönung. (3, 2a.) 21.

Ecce homo! (3, 4b.) 22.

23. Die händewaschung des Pilatus. (B, 5b.)

24. Die Kreuztragung. (G, 6a.) Die Kreuganheftung. (G, 8b.) 25.

Der heiland mit ben beiben Schächern am Rreuze. (B, 3a.) 26.

Der Heiland am Kreuze, bessen Stamm Magdalena umfaßt. Der Heiland am Kreuze den Speerstich empfangend. (J. 4a.) Die Kreuzahnehmung. (J. 8a.) Die Grablegung. (K. 1a.) Christus in der Borhölle. (K. 3a.) 27.

28.

29.

30. 31.

Die Auferstehung Christi. (R, 4b.) 32. Die Sendung bes b. Geiftes. 33. (£, 1a.)

Maria von ber b. Dreifaltigkeit im himmel aufgenommen. (2, 2b.) 34.

Christus als Weltrichter. (L, 5b.)

Bierzehn dieser Blättchen sind auch abgebruckt in: PARASCE | VE SACROSANC-TAM SYNAXIN. | seu praeparatio ad augustissimi Euchari- | stiae sacramenti perceptionem, simul ex | sacris vtriusq, testamenti libris, simul ex | absolutissimis quibusq, scripturae sacrae | interpretibus, ijsq, peruetustis pariter & | orthodoxis, accuratius concinata, per | Alardum Aemstelredamum. | PIAE PRE- | CATIONES IN PASSIONEM IESV | Christi per Cornelium Crocum. | Cum alijs aliquot nouis, haud indi- | gnis lectu, quorum & elenchos & auto- | res versa monstrabit pa-gina. | Coloniae, Apud Petrum Quentell. | Anno M.D.XXXII. | Cum gratia & pri-uilegio." 8. Es sind, in der Auseinanderfolge wie sie hier erscheinen, die Nrn. 13, 12, 27 (biefe zweimal, auch später zwischen ben Rrn. 24 u. 28), 21, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32 unb 35.

Einige wurden originalseitig gut fopirt und fommen vor in: "VITA | SERVA-TORIS NOSTRI IESV | Christi, ex sacris biblijs in centum | quinquaginta meditationes con | cinnata. Cum alijs nonnullis ani | mum ad dei cognitionem ac | amorem inducentibus. | AVTORE JOHANNE IVSTO. | AEDITIO PRIMA. | Coloniae ex officina Jasparis Gennepaei. | ANNO M.D.XXXVII." Al. 8. Es sind die Nrn. 26, 4, 14, 16, 19, 22, 25 und 32. Besonders interessant ist mir dieses Buch badurch, daß es noch einige andere Holzschnitte enthält, die mit den vorstehenden von gleider Größe und, worüber man keinen Augenblick in Zweifel fein kann, ebenfalls nach Anton von Worms kopirt find; nämlich:

Die Schöpfung bes erften Menschenpaares. (S. 12.) Die Borstellung ber h. Jungfrau im Tempel. (S. 27.)

3. Die Beimsuchung Mariae. (S. 42.)

4. Die Taufe Christi. (S. 82.) 5. Judas empfängt ben Berrätherlohn. (S. 98.) 6. Der Heiland am Kreuze, links stehen Maria und Johannes, rechts zwei Kriegeleute. (S. 329.)

7. Dem heilande am Kreuze wird ber Schwamm gereicht. (S. 359.)

Fernerm Forschen bleibt die Ermittelung vorbehalten, zu welchem Buche bie vollständige Folge, wahrscheinlich schon etwas früber als 1532, verwendet worden ift, von ber wir vorläufig 35 Blättchen im Originale und 7 in einer Ropie zur Renntniß gebracht seben.

15. Vier fleine Holzschnitte, ohne Monogramm, (jeder h.13/4 3. br. 11/4 3.) zu: Homiliarym sive Sermonym doctissimi uiri Johannis Eckij Tomys primvs. Anno 1537, mense Augusto. 8. (Der ungenannte Drucker ift Peter Quentel in Röln.):

no bottom Vic

Jesus von mehreren Männern umgeben. Bu Lucas, 18.

Jesus vom Teusel versucht. Zu Matth. 4. Das Wunder der Brode und Fische. Zu Johannes, 6. Die Fußwaschung. Zu Johannes, 13. " 395.

,, 460.

527

Die übrigen eilf Holzschnitte find von bem Meister TW, mit beffen Monogramm bie Vorstellung G. 49 gu Matth. 11. verfeben ift.

- 16. Vierzehn kleine Holzschnitte, ebenfalls ohne Monogramm und von gleicher Broge, jum zweiten Banbe beffelben Wertes, ben ich in einer frubern Quentel'schen Ausgabe besite: Homiliarym doctissimi viri D. Johannis Eckij Tomys. II. Anno 1534, mense Martio.
- Jesus mit zweien seiner Jünger bei Tische. Zu Lucas, 24. Jesus tritt unter seine Jünger. Zu Lucas, 24. Die Sendung bes h. Weistes. Zu Johannes, f4. 235.

Bu Johannes, 3. 283. Jesus mit Nicobemus. 37

Lazarus in Abraham's Schoofe. 306. Bu Lucas, 16. 22

419. Jesus belehrt seine Junger. Zu Matth. 5.

Er treibt bie Berkaufer aus bem Tempel. Bu Lucas, 19. 490.

Jesus mit zwei Mannern rebenb. Bu Lucas, 18. 506.

- Er heilt den Taubstummen. Zu Marcus, Der barmherzige Samariter. Zu Lucas, Jesus erweckt den Sohn der Wittwe. Zu 526. 538. Zu Lucas, 10.
- Jesus erweckt ben Sohn ber Wittwe. Zu Lucas, 7. Die Heilung bes Wassersüchtigen. Zu Lucas, 14. Die Heilung bes Gichtbrüchigen. Zu Matth. 9. 592.
- 606. 636.
- Jefus mit bem Beamten von Rapharnaum. 675. Bu Job. 4.

Die ferner vorkommenben acht Holzschnitte find von bem Monogrammisten TW, ber G. 727 bie Vorstellung mit bem franten Weibe, bas bes Beilandes Gewand berührt (Matth. 9.), mit seinem Zeichen verseben hat.

Am Schlusse bieses zweiten Theiles liest man: "Audi Lector. | Expecta parumper & tertium tomum de sanctis, & quartum de sacramentis, deo volente, accipies." Bon bem britten Banbe befige ich nur ein Rebentitelblatt: "Tomvs tertivs Homiliarym Joh. Eckii, quae synt de Sanctis, et primym de S. Andrea Apostolo." unter biefer Schrift ift ber Martertob bes b. Anbreas abgebilbet (b. 31/4 3. br. 25/8 3.); ber Apostel ift an ein Rreuz gebunden, zwei Manner steben por ibm, und zwet andere figen unter einem Baume. Auf ber Rehrseite befindet fich ein fleines Bilbehen, von bem Umfange ber früher beschriebenen, zu Matth. 4., wie Petrus und Andreas im Fischerkahn von Jesus zum Apostelamte berufen werben. Beibe sind von Anton von Worms.

Bum Theil kommen bie kleinen Holzschnitte ber beiben Meister auch vor in: Homiliae, hoc est sermones sive conciones ad populum, primum ab Alcuino Leuita iussu Caroli Magni in hunc ordinem redactae. Coloniae, ex officina Eucharij Ceruicorni Anno 1539. Fol.

- 17. Christus am Areuze, zur Seite links Maria mit gesenktem Haupte, bie Hände gefaltet, neben ihr kniet Magbalena, bas Kreuz umfassend, rechts steht Jobannes, bessen Blid etwas erhoben ift, auch er hat die Sande jum Gebete gefaltet; auf bem Boben bemerkt man die Salbbuchse und einen Tobtenkopf, links ein Täfelden mit ber Inschrift "AMOR MEVS", rechts ein zweites mit ben Worten "CRVCIFIXVS EST"; im lanbschaftlichen Hintergrunde bie Ansicht von Jerusalem. Unten am Kreuzesstamme bas Monogramm Nr. CXXVII. S. 91/2 3. br. 63/4 3. Ein Hauptblatt bes Meisters, von besonders fleißiger Aussührung und nicht zu einem Buche gehörig.
- Die beilige Familie. Auf einem breiten Geffel figen Maria und Anna, lettere bem Jesustinde auf bem Schoose ber Mutter einen Apfel reichend; auf die Seitensehnen des Sessels gestüpt, sieht man links (bei Maria) den h. Joseph, rechts den h. Josachim. In der Höhe erscheint segnend der himmlische Vater nebst der Taube des h. Geistes, und links in der Ece besindet sich das Monogramm Nr. CXXVII, rechts die Jahrzahl 1530. H. 7½ 3. dr. 5½ 3. Ueber dem Vilde ist der Abtheilungstitel gedruckt: "D. Dionysii a Rickel | Carthysiani de lavdidys gloriosae virginis | Mariae, Libri Quatuor." auf der Kehrseite lateinischer Fert. War sindet diese Schine Blatt in dem Busse: D. Dionysii Carthy fcher Text. Man findet dieses schöne Blatt in bem Buche: D. Dionysii Carthusiani operum minorum tomus primus. Apud sanctam Vbiorum Coloniam Johannes Soter excudebat, Anno 1532. (27 Zeilen), wo es bie Vorberfeite von Fol. 263 einnimmt.
- Die Verkündigung; rechts kniet Maria in einem mittelalterlichen Stübchen vor einem Betschämel, links steht der Engel, über welchem die Taube schwebt.

Das Monogramm Nr. CXXVII, mit ber Jahrzahl 1529 barüber, befindet sich unten an ber Seitenwand bes Betschämels. S. 61/4 3. br. 43/4 3.

- 20. Die b. Jungfrau mit dem Jesustinde auf der Mondsichel stehend, um welche sich die Schlange windet; Maria ist etwas nach links gewendet, eine Sternenkrone bedeckt ihr Haupt, die Haarlocken wallen tief berah, in der linken Hand hält sie das Scepter, ihre ganze Gestalt ist von Strahlen umgeben. Ohne Monogramm. H. 4½ 3. dr. 3½6 3. Abgedruckt auf dem 186. Blatte in: D. Dionysii Carthusiani operum minorum tomus secundus. Apud sanctam Vbiorum Coloniam Johannes Soter excudedat, Anno 1532. Fol.
- 21. Die vier Evangelisten nebst ihren Attributen, jeder ist sitend und mit Schreiben beschäftigt, Mattheus und Lucas nach links, Marcus und Johannes nach rechts gewendet. Ohne Monogramm. Die 4 Platten sind in Octavgröße, jede h. 51/4 3. dr. 31/4 3. Abgedruckt in: "Das gant New Testament: So durch den Hochgelerten L. Hieronymum Emser verteutscht. Anno 1529. Am 23. tag des Augstmonts." auf dem Endblatte nennt sich hero Fuchs als Drucker sür den Verlag des Peter Quentel. Sie kommen Bl. fa, 26b, 40a und 63a vor. Aleltere Abdrücke soll eine 1527 bei demselben Verleger erschienene lateinische Bibelausgabe, von Rubelius besorgt, enthalten.
- 22. Die h. Magdalena, als Büßerin in einer Felsengrotte, nach links gewendet vor einem Buche kniend, auf dem Boden steht links die Salbbüchse und über derselben, etwas näher der Randlinie, das Monogramm Nr. CXXVII; in der Höhe rechts sieht man die Heilige von vier Engeln zum himmel getragen. H. 6½ 3. dr. 4¾ 3. Ueber dem Bilde die beigedruckte Ueberschrift: "D. Dionysii a Rickel | Carthysiani, de resormatione clay» | stralium Liber Vnus, ac alia quedam ad uitam mona | sticam potissimum pertinentia." unten das Bogenzeichen ppp. Kommt vor in: D. Dionysii Carthusiani operum minorum tomus secundus. Apud sanctam Vbiorum Coloniam Johannes Soter excudebat, Anno 1532. (28 Zeilen.) Fol.
- 23. Der h. Hieronymus vor einer Felsengrotte sixend, nach rechts gewendet und mit Schreiben beschäftigt; unter dem Tische liegt der Löwe; links sieht man in offener Ferne zwei Hirsche bei einem Baume. An jeder Seite erhebt sich eine Säule, auf welcher ein Schildchen ruht, links mit dem Wappen von Köln, rechts mit einer geometrischen Figur (vermuthlich das Zeichen des Buchhändlers Gottsfried hittorp), in der höhe hangen Laubgewinde mit zwei Engelköpschen in der Mitte. Ohne das Monogramm des Künstlers, aber zu seinen vorzüglichern Arbeiten gehörend. H. 4½ 3. dr. 4½ 3. Abgedruckt auf der untern hälfte des Titelblattes zu: Biblia ivxta divi Hieronymi Stridonensis tralationem. Coloniae, ex osseina Eucharig Ceruicorni, Anno 1530. (19 Zeilen.) Am Schlusse: Coloniae apud Eucharium Ceruicornum, procurante M. Godesrido Hittorpio ciue et dibliopola Colonien. Anno post Christum natum 1530. decimo Calendas Aprileis, Adolpho Rincho, Arnoldo Segenio Coss. Fol.

In demselben Buche kommt von der Hand des Anton von Worms ein schön geschnittener großer Initialbuchstade I (verschieden von dem bei Nr. 34 genannten) vor; er ist an einen Baumstamm geheftet, über welchem die Schlange hervorkriecht und neben welchem Abam und Eva stehen. H. 13/4 3. dr. 11/4 3. Auf den Blättern a und mmmilij.

- 24. Titeleinfassung in fol. aus vier Leisten. Die obere Querleiste (h. 21/8 3. br. 61/23.) zeigt den Heiland, in halber Figur, von einem Strahlenkranze umgeben, als Weltrichter. Viele Engel schweben mit den Leidenswertzeugen, andere blasen in Posaunen; zu beiden Seiten knien Heilige, links weibliche, rechts männliche. Die Seitenleisten (h. 55/8 3. der. 11/2 3.) haben jede zwei Vorstellungen untereinander, links: "DNO OBEDIENS ABRAHA" und "PATRIARCHARV CETVS", rechts: "DAVID AMABILIS DNO" und "CHORVS PROPHETARV". In der untern Querleiste (h. 23/4 3. der. 61/2 3.) sieht man in der Mitte die Erschassung der Eva, zu beiden Seiten zahlreiche Thiere. Ohne das Monogramm. Angewandt zu: D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in quinque libros Sapientiales. Coloniae, expensis Johannis Soteris & Melchioris Nouesiani. Anno 1533. mense Septembri.
- 25. Titelblatt zu: "HAYMO» | NIS EPISC. HAL | berstatten. in omneis D. Pauli Epl'as | Enarratio, ad uetustissimor, quo- | rumq, exemplarium fidem à men-

Local I

| dis non paucis repurgata. | Cum luculento rer, indice, iam recens excuso. | CO-LONIAE, EX OFFI- | cina Heronis Alopecij. | Anno. 1539. Uns 8 kleinen Holz-tafeln ist die Einfassung der 10zeiligen Titelschrift gebildet, die 3 obern sind: links der Evangelist Mattheus "MAT.", in der Mitte der Heiland die Weltkugel mit dem Kreuze haltend, rechts der Evangelist Marcus "MAR." Zur Seite links ist David mit der Harfe, von Wolfen getragen, unter ihm 3 Engel, welche aus einem Notenbuche singen. Zur Seite rechts ein Heiliger, welcher auf einem andern Instrumente spielt, gleichfalls mit 3 singenden Engeln. Unten steht links der Evangelist "LVCAS", in der Mitte St. Paulus mit dem Schwerdte, rechts Johannes der Evangelist "IOAN." Ohne des Künstlers Zeichen. Die obern und untern Bildchen sind h. 13/4 Z. dr. 11/4 Z. die beiden zu den Seiten h. 21/8 Z. dr. 7/8 Z. Das Buch ist in 4.

26. Titeleinfassung in fol., aus vier Ranbleisten bestehend. In ber obern Duer-leiste (h. 21/10 3. br. 65/10 3.) der himmlische Bater auf dem Throne sizend, über-seinem Haupte die Taube, Engel schweben in den Wolfen, links kniet Christus, rechts Maria, mit männlichen und weiblichen heiligen anbetend; unten nimmt ein biblischer Spruch: ZACH. I. IRA MAGNA u. s. w. die ganze Breite ein. Die beiden Seitenleisten (jede h.  $5^5/8$  3. br.  $1\frac{1}{2}$  3.) haben die vier Evangelisten und die vier Rirchenväter; links figen, nach rechts gewenbet, St. Mattheus, Marcus, Gregorius und Ambrofius in 4 Abtheilungen untereinander, rechts ebenfo, nach links gewenbet, St. Lucas, Johannes, hieronymus und Augustinus. In der untern Duer-leiste ist die Apotheose des Carthäusers Dionysius; er kniet, von Wolfen getragen, in einem Strahlenkranze, neben ihm ist der Wahlspruch: "BENEDIC | TVS. DEVS | IN. SCLA", zur Seite links kniet der Papst mit Cardinälen, Vischösen und Mön-chen, rechts der Kaiser mit andern Fürsten und Herren; unten bemerkt man in der Mitte zwischen dem päpstlichen und kaiserlichen Wappen das Monogramm Rr. CXXVII; tiefer fteht ein Spruch bes Pfalmiften: CONVERTE NOS u. f. w. Gie ift zu sehr vielen kölnischen Ausgaben ber Schriften bes Carthäusers Dionyfius a Rictel gebraucht; mir liegen vor: 1532. In quatuor Euangelistas enarrationes. -In omnes beati Pauli epistolas Commentaria. (Bei Peter Quentel.) Operum minorum tomus primus. — Operum minorum tomus secundus. (Bei Johann Coter.) 1533. Epistolarum ac Euangelior, Dominicalium totius anni Enarratio. Pars prima. — Homiliarum in Epistolas et Euangelia sermonumq, de sanctis. Pars altera de Sanctis. — In omnes beati Pauli epistolas Commentaria. Mense Septembri. — In quatuor Evangelistas enarrationes. Mense Septembri. — In epistolas omnes canonicas, in Acta apostolorum, & in Apocalypsim, piae ac eruditae enarrationes. Mense Septembri. - 1534. Enarrationes piae ac eruditae, in quinque Mosaicae legis libros. Mense Martio. - Enarrationes piae ac eruditae in IIII. Prophetas maiores. Mense Martio. - Piae ac eruditae Enarrationes. In Lib. Job. Tobiae, Judith. Hester. Esdrae. Nehemiae. I. Machabaeorum. II. Machabaeorum. Mense Martio. — Insigne commentariorum opus, in psalmos omnes Dauidicos. Mense Augusti. — 1536. Eruditissima simul et utilissima super omnes S. Dionysij Arcopagitae libros commentaria. — 1537. Epistolarum ac Euangeliorum dominicalium totius anni Enarratio. — 1542. Epistolarum ac Euangeliorum dominicalium totius anni Enarratio. Pars prima. Mense Septembri. — 1543. In quatuor Evangelistas enarrationes. Mense Januario. — 1545. In omnes beati Pauli epistolas commentaria. Mense Aprili. (Alle bei Peter Quentel.) 1548. Enarrationes piae ac eruditae in quatuor prophetas. Mense Augusto. — 1549. Enarrationes piae ac eruditae in duodecim prophetas (quos vocant) minores. (Bei Johann Quentel.)

27. Maria mit bem Kinde auf einem Throne sitsend, an dessen Baldachin man die Inschrift liest: "BONORVM OPERVM GLORI | OSVS EST FRVCTVS." links kniet der Carthäuser Dionysius, dem die h. Barbara zur Seite steht, mit der einen Hand dem kleinen Jesus ein Buch überreichend, mit der andern die Kutte des Knienden berührend; zu den Füßen dieses Lestern steht auf einem Zettelstreisen: "D. DIONYSIVS CARTHVSIEN." und viele Bücher liegen auf dem Boden umber; links ein Thurm, das Attribut der h. Barbara, an welchem unten das Monogramm Nr. CXXVIII angebracht ist. H. H. B. 61/4 3. dr. 43/4 3. Abdrücke sindet man in folgenden Schriften des Dionysius: 1533. In quatuor Evangelistas enarrationes. Mense Septembri. — 1534. Enarrationes piae ac eruditae, in quinque Mosaicae legis libros. Mense Martio. (Aus Peter Quentel's Verlag.) 1549. Enarrationes piae ac eruditae in duodecim prophetas (quos vocant) minores. — 1551. Eruditae ac piae enarrationes in librum Jod, Tobiae, Judith, Hester, Esdrae,

1 hacrosole

Nehemiae, Machabaeorum primum & II. (Aus Johann Quentel's Berlag, ber 1551 über bem Druck dieses Buches starb, was bei ber Abresse angezeigt ist.) 1552. Enarrationes piae ac eruditae in libros Josue, Judieum, Ruth, Regum primum, secundum, tertium & quartum, item Paralipomenon primum & secundum. Mense Februario. — 1555. Enarrationes piae ac eruditae in quinque libros sapientiales. Mense Februario. — 1557. Enarrationes piae ac eruditae in quatuor prophetas (quos vocant) maiores. Mense Martio. (Bei den Erben Johann Quentel's.) 1558. Insigne opus commentariorum in psalmos omnes Davidicos. (Bei den Erben Johann Quentel's und Gerwin Calenius.) Das Bild ist sedesmal auf der Rehrseite des Titelblattes abgebruckt.

- 28. Der Carthäuser Dionysius in ganzer Figur, von einer Glorie umgeben; in der rechten Hand hält er in einem Strahlenkranze den Spruch: "BENEDIC | TVS DEVS | IN SECVLA", in der linken ein offenes Buch und Schreibgeräthe, über seinem Haupte steht: "D. DIONYSIVS CARTHVSIEN. | DOCTOR EXTATICVS." unter seinen Füßen liegt der Teusel; an der Säule links ist unten das Monogramm Nr. CXXVII angebracht. H. 6½ 3. br. 4½ 3. Bei solgenden Ausgaben seiner Schriften ist dieser Holzschnitt auf dem Endblatte abgedruckt: 1531. Insigne commentariorum opus, in psalmos omnes Dauidicos. Aeditio prima. Mense Martio. (Bei Peter Duentel.) 1532. Operum minorum tomus secundus. (Bei Johann Soter.) 1533. In quatuor Evangelistas enarrationes. Mense Septembri. (Bet Peter Duentel.)
- 29. Titeleinfassung in fol., aus vier Nanbleisten bestehend; die obere und die beiden Seitenleisten sind dieselben wie bei Nr. 26; im untern Querleisten (h. 2½ 3. br. 7 3.) sieht man in halber Figur den Kaiser "Carol. V." und den rösmischen König "Ferdi. pri." zwischen drei Säulen, neben jedem ist das reich verzierte Wappen; in der tiesern Abtheilung stehen die Bappen der sieben Kursürsten nebeneinander: ".mens. .collen. .trier. .behem. .paltgraf. .sassen. .brandebur." und in der Ecke rechts folgt die Jahrzahl 1531. Ohne Monogramm. Angewandt bei Peter Quentel zu: 1534. Friderici Navsene Blancicampiani, Euangelicae ueritatis Homiliarum Centuriae quatuor. In Augusto. 1540. Dasselbe Werk. Mense Augusto, 1542. Theophylacti archiepiscopi Bulgariae in omnes divi Pauli Epl'as enarrationes.
- 30. Titeleinfassung in fol. aus vier Ranbleisten. In ber obern Duerleiste (h. 21/4 3. br. 61/8 3.) steht ber Heiland auf dem Berge Tabor, über ihm erscheint der himmlische Vater mit einem großen Zettelstreisen, auf welchem man liest: "Diß ist mein geliebter Sone, | den solt phr hören", neben ihm schweben "MOSE" und "HELIA", dei Christus sind "IOANNES.", "PETRVS." und "JACOB'". Zu den Seiten und unten sind dieselben Leisten wie bei Nr. 29. Angewandt zu: Predige Euangelischer warheit, Durch Friderichen Nausean. Gedruckt zu Mennt (1535). D. Johannis Fabri Sermones. Anno 1537. (Am Schlusse die Abresse des Peter Duentel zu Köln.) Antonii Broickvyy a Koningstein, in quatuor Euangelia enarrationum Opus. Coloniae, apud honestum einem Petrum Quentell. Anno dni. 1539. mense Augusto. Bei letzterm Werke ist die Inschrift des Zettelstreisens lateinisch: "Hic est silius meus dilectus, ipsum audite."
- 31. Titeleinfassung in 4. aus nur einer Holzplatte. Oben in der Mitte Christus mit der Dornenkrone, Ruthe und Geißel zwischen den Armen haltend. Unten und zu den Seiten sind Patriarchen, Propheten, dis zu Maria und Joseph, als Stammbaum übereinander gereiht, bei den meisten sieht der Name. Unten ist das kölnische Wappen und das Druckerzeichen des Jaspar Gennep mit den Buchstaden I G beigefügt, und am Schlusse liest man: Egredietvr virga de radice Jesse, et slos de radice eius ascendit. Isa. XI. Ohne das Monogramm. H. 65/8 3. br. 5 3. Abgedruckt zu: Alle Handlung ond Session des Allgemeynen und Christlichen Concilis zu Trent. Verteutscht und getruckt im jar 1564. zu Cöllen bey Jaspar Gennep." Es ist dies natürlich eine sehr späte Anwendung der viel ältern Platte.
- 32. Drei Holzschnitte, ohne Monogramm, zu: D. Dionysii Carthysiani de quatuor hominis nouissimis, tractatus plane pius ac eruditus. Editio prima Coloniae Anno 1532." Am Schlusse des Buches: "Apud sanctam Coloniam Agrippinam Johannes Dorstius excudebat. Anno 1532." M. 8.
- 1) Titeleinfassung. In ber bobe "S' BRVNO" zwischen zwei Wappen; zur Seite links untereinander Maria mit dem Kinde, "HVGO GRA" und St. Georg.

rechts Johann ber Täufer, "HVGO LIN" und Magbalena; unten sitt "DIONYSIVS CARTHVSIENSIS" in einem Stübchen mit Schreiben beschäftigt. H. 4½ 3. br. 3¼ 3.

- 2) Auf ber Kehrseite bes Titelblattes ein im Sarge liegenbes Tobtengerippe mit ber Ueberschrift: "Seneca in epistolis: Mors necessitate habet aequa & inuictum".
- 3) Auf dem Endblatte: Dionpsius in ganzer Figur, eine verkleinerte freie Nachbildung des Blattes Ar. 28; bier ist die Ueberschrift: "D. DIONISIVS DOCTOR EXTATICVS" in einer Zeile fortlaufend, an beiden Seiten sehlen die Säulen und ebenso ist das Monogramm weggelassen. H. 31/4 3. br. 21/2 3.

Der zuletzt beschriebene kleine Holzschnitt ist auch abgedruckt auf der Rehrseite bes Titelblattes zu: D. Dionysii Carthysiani operym minorym Tomus Primus. Apud sanctam Coloniam Johannes Soter excudedat, Anno 1532. Fol.

- 33. Titeleinfassung in fol. aus vier Ranbleisten, ohne Monogramm. In ber obern (h. 25/8 3. br. 61/2 3.) stehen links Päpste, Cardinäle und andere geistliche Personen von dem h. Petrus angesührt, rechts mehrere Kaiser und andere weltliche Fürsten. St. Peter und einer der Kaiser halten eine Kirche in die Höhe, unter welcher ein kleiner Engel schwebt, der mit beiden Händchen tragen hilft. Ueber der Kirche erscheint segnend die h. Dreisaltigkeit. Die beiden Seitenleisten sind dieselben wie bei Nr. 26. Unten in der Duerleiste (h. 21/8 3. dr. 65/8 3.) sind sechs Wappen nedeneinander gestellt: des Papstes, des römischen Kaisers, des römischen Königs, und der Königreiche Frankreich, England und Portugal. Gesbraucht zu: Concilia omnia tam generalia, quam particularia. Tomys primys. Coloniae, 1538. Mense Septembri Petrus Quentel excudedat. (Auch zum zweiten Bande, der ebenfalls 1538 erschien.)
- 34. Drei Holzschnitte, ohne Monogramm, zu: Rabani Mavri Mogyntinensis Archiepiscopi, de Clericorum institutione & ceremonijs Ecclesiae, ex Veteri & Nouo Testamento, ad Heistulphum Archiepiscopum libri III. Excedebat Johannes Prael Coloniae 1532. Mense Jynio. Rl. 8.
- 1) Der Erzbischof Rabanus Maurus am Schreibtische sitzend, auf einem Zettel liest man: "RABANVS MAV. MO- | GVN. ARCH. DCCC.LV." Tiefer brei Wap- pen, zu den Seiten zwei Säulen, über welchen ebenfalls Wappen angebracht sind, rechts jenes von Köln. H. 25/8 3. br. 2 3. Auf der Kehrseite des Titelblattes.
- 2) Der Inttialbuchstabe I, er ist wiber ben Stamm eines Baumes gestellt, ben bie Schlange umwindet, daneben stehen Abam und Eva. H. 11/18 3. br. 1/28 3. dweimal abgedruckt, S. 148, und später beim Beginn bes "Poenitentivm liber" ohne Seitenzahl.
- 3) Das Berlagszeichen bes Johann Prael. Zwischen zwei Säulen steht in ber obern Abtheilung ein Löwe, welcher durch ein sich niederlassendes Lamm besänstigt wird, mit der Ueberschrift: "HVMILITAS VINCIT OMNIA"; in der untern halten zwei Genien ein Schildchen mit einer geometrischen Figur nebst den Buchstaben IP. Aleuserlich sind lateinische Sprüche beigedruckt. Ohne gerade Randlinien, h.  $2\frac{1}{6}$  3. dr.  $1\frac{5}{6}$  3. an den äußersten Enden. Am Schlusse des Vuches.

Ein Jahr früher findet man diese Bignette angewandt zu: Angelomi monachi enarrationes in Cantica canticorum. Coloniae Joannes Praël excudebat, Anno dni 1531. Al. 8., ebenfalls auf dem Schlußblatte.

- 35. Drei Holzschnitte, nicht mit dem Monogramme bezeichnet, zu: Canones concilii provincialis Coloniensis. Sub Reverendiss. in Christo patre ac dno, D. Hermanno S. Colonien. ecclesiae Archiepiscopo. Impress. Colo. anno. XXXVIII. (16 Zellen.) Am Schlusse: Ex aedibus Quentelianis, Anno domini. 1538. Fol.
- 1. Die Titelverzierung. In der Höhe sitt der Erzbischof auf dem Throne, vor ihm ist sein Wappen aufgestellt; ihm zur Seite stehen die vier weltlichen Würdenträger, links: "Ardurg. | Erdschenk" und "Neuwenar | Erdhosmeis.", rechts: "Risserschei | Erdmarschalek." und "Erdkmerer." dei letzterm sehlt der Name. Zu den Seiten des sür die Titelschrift bestimmten Raumes in der Mitte stehen sechszehn Wappen, se zwei nedeneinander; die Uederschriften sauten links: "Weid. Dietz. Seine. Witgenstein. Vnder Isenderch. Isenderch. Westerdurch. Leinigen." rechts: "Virnderch. Sassenders. Randorodt. Solms. Mintzenderch. Neuwenar. Risserschet. Bollant." Unten solgen fünf Wappen nebeneinander: "Leodien. Traiecten. Monasteri. Osuadurg. Minden." und an seder Seite ein Pfau. H. 10½ 3. dr. 6¾ 3.

Dieselbe Bergierung ift auch angewendet zu bem beutschen Werte: Des Eruftiffte

Cöln Reformation. Durch ben hochwirdigsten Fürsten vnnb herrn, H. herman Ergbisschoffen zu Cöln. Anno 1538. (13 Zeilen.) Am Schlusse: Gebruckt burch ben Ersamen Peter Quentell Bürger ber Stat Cöln. M.D.xxxviij.

2. Der Heiland am Kreuze; über seinem Haupte eine Tafel mit der Inschrift; "IESVS NAZARENVS | REX IVDAEORVM." H. 7½ 3. br. 5 3. Um die Randlinien sind vier lateinische Sprüche gedruckt; auf der Kehrseite liest man: Institutio u. s. w. (5 Zeilen), und tieser steht die Signatur Kij.

Auch besitze ich einen Abbruck mit Zeiliger Ueberschrift: IOAN. XIIII. | Vt cognoscut u. s. w. auf ber Kehrseite ist ein Inhaltsverzeichniß: Catalogus operum F. Adami Sasbovt, in hoc volumine contentorum.

3. Das Wappen bes kölnischen Erzbischofs hermann von Wieb, mit fünf Felbern und einem Mittelschildchen; über dem helme zwei flatternde Fähnchen. H. 21/2 3. Auf der Borberseite von "Fo. XLVIII."

Auch abgebruckt auf bem Titelblatt von: Formvla. Ad qvam visitatio intra Diocoesim Coloniensem exigetur. Anno 1526. Mense Octob. am Schlusse: Coloniae in officina. Quenteliana. Anno 1536.

- 36. Der jüdische Lehrer "GAMALIEL." und ber Apostel "PAVLVS.", beibe in ganzer Figur, stehen einander gegenüber, bei jedem hängt ein langer Zettel herab mit zwei Zeilen lateinischer Schrift; in der Höhe schwebt segnend der Heiland, in der linken Hand den Globus mit dem Kreuze haltend, unter ihm ist ebenfalls ein Zettel mit Schrift; unten erscheint "MOSES" mit den Gesetzteln. Ohne Monogramm. H. 5 3. br. 4½ 3. Auf dem Titelblatte zu: Altercatio synagogae et ecclesiae. u. s. w. Coloniae, apud Melchiorum Nouesianum. Anno 1537. Mense septembri. (11 Zeilen.) Fol.
- 37. Sechsundvierzig kleine Holzschnitte, ohne Monogramm, zu dem seltenen Büchlein in kl. 8.: DJe Weyssagunge | Johannis Liechtenbergers | deutsch pu gericht | mit vleys. | M.D.xxviij." Auf dem vorletten Blatte steht: "Gedruckt zu Cöln durch Peter Duentel. | M.D.xxvIII." Gleichzeitig erschien dei demselben eine lateinische Ausgabe in kl. 8. mit dem Titel: "PRONO | STICATIO JOHANNIS LIE- | chtenbergers, iam denuo subla | tis mendis, quidus scate- | dat pluridus, quam | diligentissime | excussa, | Anno M.D.XXVIII." Die Xplographien, besonders die kleinen Costumsiguren, sind allerliehst; mehrere kommen wiederholt vor. Leider! besitze ich nur unvollständige Exemplare, nenne deshalb nur einige vorzügsliche Blättchen nach der lateinischen Ausgabe:

Bogen A, 4b., Ptolemacus. Aristoteles. Sibylla. Brigida. Reynhardus.

B, 5a. Summus pontifex cum Cardinalibus.

" C, 1b. Saluator loquitur ad Romanor, regem, Tu protege armata manu.

", C, 6a. Interfectores armati cum gladijs, interficientes pueros ut tem-

D, 8b. Episcopi, Treuerensis & Coloniensis habent baculum in manibus, quem rapere uidentur Vrsus niger, & lupus griseus.

E, 1b. Tres episcopi confirmati a papa, infulati praedicantes populis. E, 2b. Monachus percutiens alium monachum disciplinam dando.

" E, 5b. Rex Franciae cum lilio in uexillo.

" E, 8a. Bohemorum rex armatus. " F, 1b. Hungarorum rex armatus.

, F, 2b. Comes Palatinus.

" G, 8a. Propheta doctus in cathedra habens librum, & docens populum.

" H, 1b. Rex alterans leges & constituens nouam legem.

- " II, 7a. Hic iubentur comburi aleae & uestes saeculares difformes, rostra calciorum iuxta papam abscindi, & pili decurtari per hunc prophetam.
- H, 7b. Angelus dat abbati & presbytero laminam argenti ad manus.
- 38. Sechsundzwanzig Solzschnitte zu: "FREDERICI | NAVSEAE BLANCI- | CAMPIANI, EXIMII LL. | doctoris, inclytae ecclesiae Moguntinae à | sacris Concionibus eminentiss. | Libri Mirabilium | Septem. | CVM GRATIA ET PRIVILEGIO. | Coloniae apud Petrum Quentell. | ANNO M.D.XXXII." 4. 66 Blätter.
- 1. Ueberschrift: Typus praecipuorum miraculorum. Die Erschaffung ber ersten Menschen und die Verkundigung Mariae sind nebeneinander vorgestellt. (Blatt 5b.)

2. Miraculosae per Christum Lazari resuscitationis a morte typus. (Bl. 6b.)

- - - - - - h

-111

Typus praecipuorum Aethnicorumq. miraculorum. (21. 7b.)

Typus quorundam prodigiorum. (Bl. 8b.) Typus Ostenti a Daniele conspecti. (Bl. 10b.)

Typus monstri & portenti. (Bl. 11b.) Typus quorundam ominum. (Bl. 12b.) 7.

Typus praesagiorum. (Bl. 13b.) 8.

9. Typus signi partus virginei. (Bl. 17a.)

10. Typus significatorum per miracula. (Bl. 20b.) 11. Typus significatorum per prodigia. (Bl. 22a.) 12. Typus significati per portentum. (Bl. 23a.) 13. Typus significatorum per ostenta. (Bl. 25a.) Typus significatorum per omina. (Bl. 26b.)

Typus significatorum per praesagia. (Bl. 28a.) Typus quorundam natura mirabilium. (Bl. 29a.) 15. 16.

Vnde tres in caelo soles coeperint esse quidque ijdem fortasse porten-17. derint. (B1. 32a.)

Quid apparens in caelo effigies dimidij hominis sanguinea, gladiumq, manu tenens portenderit. (Bl. 35a.)

Quid nam arx ignea in caelo conspecta sit, ac portenderit. (Bl. 36a.)

20. Quid exercitus in caelo yna cum bellicis instrumentis apparens, sit aut portenderit. (21. 37a.)

Quid partus prodigiosus nuper portenderit. (Bl. 38b.) 21.

Quid puella Rhomae e latere aquam lympidiss. desudans portenderit. (Bl. 40a.)

23. Cruces in caelo sanguineae quid nam portenderint. (Bl. 41a.)

24. Panibus alicubi pluisse quid portenderit. (21. 42a.)
25. Quid nam Cometes, qui nuper apparuit, esse perhibeatur, aut portenderit. (Bl. 43a.)

Quid figura nuper in caelo rotunda prope Cometam portenderit. (21, 43b.)

- Es sind kleine Holztafeln von 15/8 3. Höhe und 4 3. Breite (nur bie Abbilbung bes Kometen, Nr. 25, hat ausnahmsweise 21/4 3. S. u. 11/2 3. Br.), alle unbezeichnet. Ein größeres Bilb, bas Bl. 54a, 56b und 69a wiederholt abgedruckt ift, rührt von einem andern, weit geringern Künstler ber.
- Titeleinfassung in 8. mit allegorischen Figuren ber Tugenden und Laster: IVSTICIA. SVPERBIA. AVARICIA. PRVDENCIA. SPES. INVIDIA. SVSPITIO. FORTVNA." Ohne Monogramm. S. 43/4 3. br. 31/8 3. Angewendet zu: Joannis Ludovici Viuis Valentini, de Disciplinis Libri XX. Coloniae Apud Joannem Gymnicum Anno 1536.
- 40. "Das new Bockspiel nach gestalt der welt. Anno MDXXXI." Ein flirgenbes fatyrifches Blatt. Raifer Carl V. fteht bem türkischen Gultan gegenüber, ber seine Eroberungen bis an ben Rieberrhein auszubehnen broht, mit ben Worten:

Cöln und das agripische Land Wil ich gewinnen mit meiner hand.

Zwischen ihnen steht ber Papst, ber Priester Johann, ber persische Sophi und König Ferbinand, in einer zweiten Reihe mehrere Könige; mehr unten sipen Fürsten und Städtegefandte um einen Tifch. Alle Figuren haben Bettel, auf benen fie ihre Gesinnungen wegen bes Türkenfrieges aussprechen. Gang oben in ber Mitte sieht man zwei Böcke, die sich stoßen. Ganz unten beutsche Berse mit dem Schlusse: Last vnsz radt suchen bei der Zeit

Göttlich gnad der Herr vnsz geith Durch Johann Haselberg von Costantz.

Letterer scheint ber Dichter zu sein. Mehrere Fürsten haben Portraitähnlichkeit. Bon biesem Holzschnitte gibt Sopmann (Schorn's Kunstbl. 1838. Nr. 55.) eine Beschreibung, er rühmt die Zeichnung und den Schnitt, und hält das Blatt, obwohl das Monogramm sehlt, zuverlässig für eine Arbeit des Anton von Worms.

41. Titeleinfassung in fol. aus brei Manbleisten und bem Bilbniffe Raifer Carl's V. zusammengesett. In der obern Querleiste (b. 1 3. br. 43/8 3.) fünf Wappen nebeneinander: "TOLEETEN. SARDVVEN, MAIER, NAVATRE, RAPELS"; die beiben Seitenleisten (jebe b. 9½ 3. br. 1/8 3.) haben zwanzig Wappen, je zehn untereinander, links: "ALGABE, NVRCIEN, INSVLEN, TRANESCEOIE, OCEAVI-SCHEN, SAOGE, ALGRECIE, IAHEN, MICHIE, CORDVBE"; rechts: "GRANATEN,

- TVRCIE, SIBILIEN, GALISSIEN, MINORRE, VALENCEN, IHERVSALEM, CECILIEN, LEON, ARRAGON." in ber untern Platte (h. 4½ 3. br. 3½ 3.) sieht man das Brustbild des Kaisers, nach rechts gewendet, in einer Rundung mit der Umschrift: KARVLVS ROEMISCHER KAISER u. s. w., an jeder Seite eine Säule, aus welcher ein Löwe sipt, der ein Andreastreuz hält; unten sünf kleinere Wappenschilden, das mittlere mit dem Reichsadler. Ohne Monogramm. Die Titelschrift des seltenen Buches lautet: De insvlis noper inventis Ferdinandi Cortesii ad Carolum V. Rom. Imperatorem Narrationes, u. s. w. Venduntur in pingui Gallina. Anno 1532. (16 Zeilen.) Auf dem Endblatte steht: Coloniae, Impensis honesti ciuis Arnoldi Birckman. Anno Domini 1532. Mense Septembri. Das Brustbild Carl's V. ist im Buche noch zweimal abgedruckt, nämlich auf der ersten Seite der Bogen A und F.
- 42. Kaiser Carl V., ganze Figur, auf bem Throne sipend; sein Haupt bebeckt ein breitgeränderter Hut, auf welchem die Krone ruht; unter dem Mantel bemerkt man die Rüstung, über derselben hängt der Orden des goldenen Bließes; in der linken Hand hält er den Neichsapsel, in der rechten das Schwerdt; vor den Seitenlehnen des Thronsises sind zwei Wappen aufgestellt; unten ist die Inschrift beigedruckt: "Carolus der fünst, Köm. Kenser 20." Ohne Monogramm. H. 5½ 3. dr. 4½ 3. Abgedruckt auf der Rehrseite der Titelblätter zu: Predige Euangelischer warheit, Durch Friderichen Nausean. Gedruckt zu Meyntz (1535).

   Concilia omnin. Tomys primys. Coloniae, 1538. Mense Septembri Petrus Quentel excudedat. (Auch beim zweiten Bande.) Bei letzterer Anwendung ist die Inschrift verändert in: "CAROLVS IMP. QVINTYS."
- 43. Bier Bildnisse von Gelehrten, jeder einen Globus haltend, Brustbilder auf kleinen Holztafeln von 21/4 3. Höhe und gleicher Breite. Sie sind se zwei nebenseinander gefügt, in oberer Abtheilung: "ARATVS CILIX" und "PTOLEMEVS | AEGYPTIVS", unter benselben: "M. MAMLVS | ROMANVS" und "AZOPHI | ARABVS". Ohne Monogramm. Auf der Kehrseite liest man den Titel: Astrolabii instrymenti geometricique tabulae avetiores u. s. w. Authore Casparo Cold Philosopho, &c. —, dessen Einfassung von einem andern Kylographen ist, der sich mit T W bezeichnet hat. Auf dem Endblatte die Abresse: Coloniae excededat Hero Alopecius anno 1532. 4.
- 44. Das Wappen des Königs von England, von zwei Genien gehalten, die zwischen Säulen stehen; unten liest man: ARMA · REGIS · ANGLIE · ET · F. Ohne Monogramm. S.  $2^3/_8$  Z. dr.  $3^3/_8$  Z. Man trifft es in Büchern, die bei Peter Duentel gebruckt sind: 1524. Assertionis Lutheranae consultatio per Johannem Rossensem. Fol. 1525. Desensio Regie assertionis contra Babylonicam captinitatem, per Johannem Rossensem. 8. 1527. De veritate corporis et sangvinis Christi in evcharistia, per Johannem Rossensem. Aeditio prima. Fol. 1532. D. Dionysii Carthusiani, in quatuor Euangelistas enarrationes. Fol. Bei letterm ist es auf der Kehrseite, bei den übrigen auf der Vorderseite des Titelblattes abgedruckt.
- 45. Das Bappen bes Carbinal-Erzbischofs Erarbus be Marka; unten ein Banbstreisen mit der Devise: FINIS. CORONAT. Ohne Monogramm. H. 43/8 3. br. 41/4 3. Auf dem Titelblatte zu: D. Dionysii a Rickel carthysiani, Insigne commentariorym opys, in Psalmos omnes Dauidicos. Aeditio prima. Coloniae, Per me Petrum Quentell. Anno 1531. Mense Martio. (13 Zeilen.) Fol. Das Buch ist dem Cardinal dedicirt von "Theodoricus Loer à Stratis, domus Carthusien. in Colonia humilis Monachus & Vicarius." Auch in dem 1536 bei Peter Duentel gedruckten Werke des Dionysius: Super omnes S. Dionysij Areopagitae libros commentaria, ist das Wappen bei der Dedication abgedruckt.
- 46. Das Wappen des Cardinal-Bischoss Vernard a Gles; im viergetheilten Schilde wiederholen sich ein Abler und zwei Löwen, unten steht auf einem Zettelstreisen: INSIGINA·CARD·TRIDENT Z·, zu den Seiten Genien. Mit diesem Wappen ist der große Initialbuchstabe H verbunden. Ohne Monogramm. H. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 3. dr. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 3. Gehört zu einem Werke von Friedrich Nausea, dessen Titel mir sehlt; es ist dem genannten Kirchensürsten gewidmet. Fol.
- 47. Das Wappen des Cardinals Thomas de viv Cajctani, ohne Monogramm. Im fenfrecht getheilten Schilde links feche schwarze Rugeln, rechts ein Löwe. H. 21/11 3. duf dem Titelblatte zu: "Summula Poccatorum R. D. D.

Thome de vio Caietani, Cardinalis S. Xisti. Anno 1526." Kl. 8. Der ungenannte Drucker ist Peter Quentel zu Köln.

- 48. Das Wappen des kölnischen Erzbischoss hermann von Wied, verschieden von dem bei Nr. 35 angezeigten. Hier füllt es den innern Raum des Initials buchstaden Q, die Fähnden in der Höhe hangen herab. Ohne Monogramm. H.  $2^{3}/_{4}$  3. dr.  $2^{1}/_{2}$  3. Abgedruckt bei der Dedication auf der Kehrseite des Titels zu: D. Dionysii Carthysiani, Epistolarym ac Euangelior, Dominicalium totius anni Enarratio. Pars Prima. Coloniae P. Quentell suis impensis excudedat. Anno. 1533. Fol.
- 49. Das Wappen bes Franz Craneveld, verbunden mit dem großen Initialbuchstaden L; es ist in 4 Felder abgetheilt, worin man zweimal einen Kranich und zweimal ein Rad sieht; unten steht auf einem Zettelstreisen: D FRANCISCI CRANEVELDII. Ohne Monogramm. H. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Z. dr. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Z. zu: D. Dionysii Carthusiani erucktissima simul et utilissima super omnes S. Dionysij Areopagitae libros commentaria. Coloniae impensis Petri Quentel. Anno 1536. (27 Zeilen.) Fol. — wo es auf der Kehrseite des 317. Blattes vorkommt.
- 50. Das Wappen ber Brüder Johann und Heinrich von Deerren, h. 21/18 3. br. 23/18 3. Der viergetheilte Schild hat in der Köhe ein Täfelchen mit der Insschrift: "Ar. Dornesiu". Es nimmt den innern Raum des Initialbuchstaben Q ein, und ist zweimal abgedruckt bei der Dedication in: D. Dionysii Carthusiani operum minorum tomus primus. Apud sanctam Vbiorum Coloniam Johannes Soter excudedat, Anno 1532. Fol.
- 51. Das Wappen ber Maria von Hamal, von einem Engel gehalten; ber Schilb besindet sich im innern Raume des großen Initialbuchstaden Q, mit welchem die Zueignungsschrift des "F. Franciscus Talemanius de Edammis, Prior domus Carthusianae in Louanio" beginnt. Ohne Monogramm. H 3½, 3. br. 2½, 3. Abgedruckt auf der Kehrseite des Titelblattes zu: D. Dionysii Carthysiani piae ac eruditae Enarrationes in Lib. Joh, Todiae u. s. w. Coloniae, impensis Petri Quentell. Anno 1534. Mense Martio. Fol.
- 52. Das Wappen des Johann von Mepenhusen, Erzbischof von Trier, mit viergetheiltem Schilde; es nimmt den innern Raum des großen Initialbuchstaden O ein. Ohne Monogramm. H. 27/8 3. br. 23/8 3. Man sindet es in: Lexicon biblicym. Per Andream Placum. Coloniae, ex ossicina Melchioris Nouesiani. 1536. Fol., bei der Widmung an den Erzbischof.
- 53. Großes Wappen ber Stadt Köln; im obern Felde die drei Kronen in forgfältiger Ausführung, das untere ist leer gelassen; auf einem fliegenden Bandstreifen liest man unten: "Statt Cöllen." Ohne Monogramm. H. 71/18 3. br. 6 3. an ben äußersten Enden. Scheint nicht zu einem Buche zu gehören.
- 34. Das Wappen ber Stadt Köln mit den drei Kronen im obern und einer, Arabeske im untern Felde; über dem Helme ein Pfauenschweif, in welchem sich die drei Kronen wiederholen; links ein Greif, rechts ein Löwe als Schildhalter, unten eine Tafel mit der Inschrift: "O. FOELIX. COLONIA. 1527" Dune Monogramm. H. 6½ 3. dr. 5½ 3. Albgedruckt auf dem Titelblatt zu: Biblia sacra. Coloniae Petrus Quentel excudedat, Anno 1527. Fol. Auch auf dem Endblatte von: Ruperti addatis Tuitiensis Li dri XLII. de operidus sanctae Trinitatis. Aeditio prima. Coloniae Anno 1528. (Aus Franz Birchman's Verlag.) Fol., und auf dem Titelblatte zu: Das gant New Testament: So durch den Hochgelerten L. Hieronymum Emser verteutscht. Anno 1529. Am 23. tag des Augstmonts. (Durch Hero Fuchs für Peter Quentel gedruck.) Fol. In dieser letztern Answendung ist die Jahrzahl 1527 von der Inschrift des Wappens entsernt.
- 55. Das Berlagszeichen bes Franz Birckman. Zwei Rundungen sind nebeneinander gestellt; in der zur Linken, mit der Umschrift: QVOTIES VOLVI u. s. w.,
  sieht man eine Henne, welche ihre Küchlein unter den Flügeln birgt, eins derselben ist ihr auf den Rücken gestogen. Die andere Rundung hat die Umschrift:
  FORTVNA CVM u. s. w. und im Innern ein geometrisches Zeichen zwischen
  dem verfürzten Namen: "FR. BIR." Ohne das Monogramm des Kylographen.
  Durchmesser jeder Rundung 2½ 3. Auf dem Titelblatte zu: Reperti abbatis
  Tritiensis Libri XLII. de operibus sanctae Trinitatis. Aeditio prima. Coloniae
  Anno 1528. Fol.
- 56. Das Berlagszeichen bes Franz Birdman "zur setten Benne" in Köln. Eine henne mit ausgespreiteten Flügeln fieht zwischen zwei Wappenschilbchen

mit geometrischen Figuren, wovon sie das links stehende mit der Klaue gesaßt hat; über ihr ein sliegender Zettelstreisen mit der Inschrift: "IN PINGVI GALLIN | A". Ohne des Künstlers Monogramm. S. 31/8 Z. dr. 21/2 Z. Auf dem Titelblatte zu: Reperti abbatis monasterii Tritiensis Commentariorum in Apocalypsim Johannis lidri. XII. Frans Birckman. Apud soelicem Coloniam Anno salutis. 1526. Aeditio prima. Fol.

57. Das reich verzierte Verlagszeichen bes Arnold Birchman. Löwe und Greif halten ben Schild mit der setten Henne, welche, nach rechts gesehrt, vor dem Baume steht. In der Köhe ein geslügeltes Engelköpschen, und darunter das kölnische Wappen mit drei Kronen im obern und vierzehn Hermelinslocken im untern Felde. Unten an dem Sockel steht der Name: ARNOLD BIRCKMAN. Das Ganze bildet eine sehr geschmackvolle architektonische Zusammenstellung. Ohne Monogramm. H. 4½ 3. dr. 3½ 3. Abgedruckt auf dem Titelblatt zu: Frecylphi Episcopi Lexoviensis Chronicorum Tomi II. Anno à Christo nato imprimedat Melchior Nouesianus 1539. Fol. Auch besitze ich einen Abdruck, der einem Buche von 1536 entnommen ist.

Man hat eine bedeutend verkleinerte Wiederholung, h. 23/4 3. br. 21/8 3. mit ber veränderten Namensschrift: ARNOLDVS. BIRCKMAN.

- 58. Das Birckman'sche Verlagszeichen. In einer zierlichen Einfassung, oben mit dem Stadtwappen von Köln, unten mit der Inschrift: "IN PINGVI GALLINA", halten zwei aufrecht sitzende Füchse einen Schild, der zugleich mit einem Riemen an einen Baum (Virke) befestigt ist, und auf welchem man die sette Henne, nach links gewendet, mit drei Küchlein geben sieht. Ohne Monogramm. H.  $4\frac{1}{16}$  3. duf dem Endblatte des 1532 bei Arnold Birckman erschienenen Werkes int soll: De insylis nyper inventis Ferdinandi Cortesii ad Carolyw V. Narrationes.
- 59. Das Verlagszeichen des Johann Soter in Köln, ohne des Künstlers Monogramm. Vor einem Dentmal stehen zwei Genien, ein Schilden haltend, auf welchem sich ein cabbalistisches Zeichen befindet. H. 2½ 3. dr. 1½ 3. Vier Sprüche in lateinischer, hebräischer, griechischer und chaldäischer Sprache sind umber gedruckt; der zur linken Seite lautet: "Orandam est ut sit mens sana in corpore sano." Mein Exemplar ist dem Titelblatte eines Buches in sol. entnommen, das die Adresse hat: Coloniae opera et impensa Joannis Soteris, An. 1530. Mense Martio.
- 60. Das Druckerzeichen des Johann Gymnicus zu Köln. Ein nach rechts gewendetes Meerpferd balt mit Maul und Füßen einen zierlichen Stab, an welchem ein Täfelchen hängt mit der Inschrift: "DISCITE IVSTITIAM | MONITI.", auf der Spiße steht ein Storch, der einen Wurm im Schnabel hält. Ohne alle Einsassung; d. 3 3. dr. 1% 3. an den äußersten Enden. Angewandt auf dem Titelblatt zu einem Buche in fol., wovon mir die obere Hälfte sehlt; unter der Rignette steht die Abresse: Coloniae ex ossicina Joannis Gymnici An. 1540. Ist von den übrigen, meist gering gearbeiteten Zeichen dieses thätigen Truckers und Buchhändlers wohl zu unterscheiden.
- 61. Das Truckerzeichen des Melchior Novesianus zu Köln. Auf einem zierlichen Schilde, der zwischen zwei Säulen in einer Blende ausgestellt ist, sieht man
  einen Pseil, von einer Schlange umwunden; dabei der Wahlspruch: FESTINA
  LENTE; in der Höhe an dem Simse steht links: MELCH. rechts: NOV. Ohne
  Monogramm. H. 3½ 3. dus dem Titelblatt zu: Lexicon diblicum. Per
  Andream Placum Moguntinum. Coloniae, ex officina Melchioris Nouesiani. Anno
  Domini 1536. Fol.; später zu: Evsedi Caesariensis de evangelica praeparatione,
  Libri XIII. Coloniae, excudebat Hero Alopecius, Anno à Christo nato 1539. Fol.
- 62. Das Druckerzeichen bes Jaspar Gennep. Das Ganze hat bas Ansehen eines Denkmals, an bessen oberm Simse die Buchstaben TLORCS. angebracht sind. In der Mitte ein Blätterkranz, in welchem sich eine große Scheere besindet, mit einem Stern darüber, und den Buchstaben IG zu den Seiten. Die Scheere hat einen Zettelstreisen gesaßt, der die Inschrist bat: SVRGIT PVLCHRIVS I PENIA TONSA. Aus den Säulen sieht man zwei Wappenschilden desselben Buchdruckers. Ohne Monogramm. H. 43/8 3. dr. 3 3. Wein Eremplar hat die Adresse: Coloniae apud Jasparem Gennepaeum in porta Vivariensi. 1541.
- 63. Chriftus am Kreuze, letteres als Initialbuchstabe T gestaltet; in ber Sobe liest man auf einem Schilochen: "IN HOC SIGNO VINCES", zur Seite

links Raifer "CAROL. V.", rechts Rönig "FERD. I." in Bruftbilbern, von Wolfen getragen, jeder bas Schwerdt und fein Wappen haltend; bie vier Eden nehmen bie Attribute ber Evangelisten ein. Ohne Monogramm. H. 31/4 3. br. 33/8 3. 3st abgebruckt auf ber Vorberseite bes Blattes 147 in D. Johannis Fabri Sermones. Anno 1537. (Am Schluffe bie Abreffe bes Peter Quentel gu Röln.)

- 64. Drei Kinderalphabete, in Quentel'schen Folio-Druckwerken anzutreffen. Das kleinere ist etwas in die Breite geformt, b. 1½ 3. br. 13/8 3.; ein anderes bat 13/8 3. in's Gevierte, und das größte ungefähr 13/4 3. in's Gevierte. Das lettere ift besonders schon, murbe aber so felten angemendet, daß ich erst fünf Buchstaben auffinden konnte:
  - Zwei kämpsende Kinder, mit ben Schildern zusammenstoßend. Zwei Kinder, mit handwindmublen zankend.

Der Anabe auf bem Stedenpferbe gegen ben mit ber Muble.

Zwei Kinder schlagen bas Tambourin.

Der fleine Dubelfactbläfer.

A, D und Q nehmen sich mit bem schwarz gebeckten hintergrunde besonders. fraftig aus.

Ein zweifelhaftes Blatt ift:

Titeleinfassung in 8., aus vier Leisten gebildet. In der obern Querleiste (h. 1/8 3. br. 21/8 3.) halten zwei Genien das kölnische Wappen; sie sind von einer Blätterarabeste umschlungen. Die Seitenleiste links (h. 31/8 3. br. beinahe 3/4 3.) zeigt in einer Blende die Statue Kaiser Carl's V. "K. KARLO", jene rechts die Statue des Königs Ferdinand "FERNAD" — wahrscheinlich dieselben Bilden, welche auf dem frühesten Abdrucke des Stadtprospetts von Köln in der Liel's schen Sammlung angebracht wurden. In der untern Querleiste (h. 1/8 3. br. 21/8 3.) sieht man eine Laubwerkarabeste mit einer Base in der Mitte. Angeswendt zur Postilles sex engrationes in lectiones Epistolarum Espangelierum. wandt zu: Postillae sev enarrationes, in lectiones Epistolarum & Euangeliorum. Congeste a venerabili patre Anthonio a Konigsteyn Guardiano Brulensi. Coloniae. Anno 1530. Mense Augusto. Am Schlusse steht: Coloniae, impensis integerrimi viri Petri Quentell. Anno 1530.

Hier muß noch auf zwei Künstler, beide Xylographen, aufmerksam gemacht werden, wovon ber eine sich ber Bezeichnung AW (Titelverzierung in fol. mit den Thaten des Hercules, schon 1524 bei Eucha= rins Cervicornus gebraucht), ber andere TW bediente. Des Lettern wurde bereits bei den Nummern 15, 16 und 43 gedacht, wo ihn ge= meinschaftlich mit Anton von Worms die bildliche Ausschmückung berselben Bücher beschäftigte. Unter sich arbeiteten biese Beiden in sehr übereinstimmender Weise, und ihre Manier steht auch dem Anton von Worms nicht allzu ferne, nur führten sie mechanisch fleißiger aus, legten ihre Schraffirung dichter zusammen, wohingegen jener unendlich mehr Beift, Gefühl und Richtigfeit in der Zeichnung barlegt. beiden Monogrammisten gemeinsame W, worin wohl die Undeutung des Hauptnamens liegt, muß nothwendig zu der Vermuthung führen, daß sie mit Anton von Worms derselben Familie angehörten, vielleicht seine Brüder gewesen find.

Ein anderer Gehülfe unseres Künstlers ist jener mittelmäßige Xylo= graph, der die Apofalypsis in Emser's "Das gang New Testament" (1529 bei Peter Quentel gedruckt), wovon ein Blatt die Jahrzahl 1525 trägt, geschnitten hat; unter vielem Andern ist auch das größere Blatt in Nausea's: Libri Mirabilium Septem, 1532 bei Peter Quentel erschienen, von seiner Sand. 218 Zeichner fteht er auf niederer Stufe, und machte seine Figuren auffallend furz.

Dag der amsterdamer Maler Cornelis Teunissen (d. h. Anton's Sohn), der 1544 eine große Ansicht der Stadt Amsterdam in Holzschnitt herausgab, ein Sohn des Anton von Worms gewesen sei, wie Sommann anzunehmen sich geneigt erklärt, kann ich nur für eine äußerst schwach begründete Hypothese halten, und dies um so mehr, da der genannte Schriftsteller bekennen muß, jenen Holzschnitt nicht einmal gesehen zu haben.

rede, Christian. Unter den im Jahre 1539 sebenden Mitzgliedern einer frommen Verbrüderung, welche in der Kirche des Unstoniterklosters zu Köln ihre Andachtübungen hielt, nennt das Verzeichniß derselben: "Chrystgen Wrede Harnismecher."

reden, Andreas, war von 1759 bis 1762 Hofgolbschmied in Diensten der Kurfürsten Clemens August und Max Friedrich von Köln. Ihn nennen die auf die genannten Jahre erschienenen "Chur-Cölnischen Hof-Calender".

Unsch, Anton, geboren zu Godesberg bei Bonn im Jahre 1800, hatte sich Anfangs für die Malerei bestimmt, der er jedoch entstagte, um sich der Lithographie zu widmen. In Gemeinschaft mit F. A. Mottu errichtete er 1817 in Köln eine lithographische Anstalt, für welche er mit angestrengtem Fleiße gewirft hat. Eine nicht unbeträchtsliche Anzahl zum Theil sehr lobenswerther Blätter, welche er auf Stein gezeichnet hat, sichern ihm ein ehrenvolles Andensen in der Künstlergesschichte Köln's. Schon in seinem 33. Lebensjahre wurde er durch eine Abnehmungsfrankheit am 25. Januar 1833 dem Irdischen entrissen.

Man hat folgende Blätter von ibm:

Friedrich Wilhelm, Kronpring von Preußen. Bruftbild. Auf Stein gez: u. ged. v. A. Wünsch in Coln. Gr. fol.

Leopold I. König ber Belgier. Bruftbild. Unten rechts: A W. Kl. fol.

Julius Caesar Imp. Reiterbildniß. Cura Math. Simon. Lith. v. A. Wünsch in Coln. Gallerie des Hrn. Katz. 4.

Jan. Strzynedi, Generalissimus ber Polen. Bruftbild. Unten rechts bas Monogramm Nr. CXXIX. 4.

Die Familie Bandolfini, peint par Baroccio, l'original se trouve dans le cabinet de mr. E. Willmes à Cologne. Lith. de A. Wünsch. Gr. fol. Selten, da die Platte nach wenigen Abdrücken verunglückte.

R. D. Jacobus Merlo Horstius S. Th. Lic. Pastor B. V. Maria in pascylo Coloniae obiit Ao 1644. 21 April aet 47. Brustbilb. Lith. v. Wünsch Cöln. 8. Zu: Approxismen über die heilige Eucharistie von Jakob Merlo-Horst. Uebersett von M. B. Kerp. Köln, 1828.

Ferdinand Wallras. Brustbild in Oval. gezeichnet u. Lith. v. A. Wünsch. Am Schlusse bie Abresse bes Buchhändlers L. Ch. W. Schmidt in Köln. 4.

Dr. Anton Horst Subregens und Professor im Erzbischöflichem Seminarium zu Cöln. Brustbisch. Gez: und Lith: von A. Wünsch in Cöln. Fol.

Joseph Weber, Maler. (Siche S. 498.)

Johann Faßbenber, Mörber. Nach M. J. Denoel.

Die Kreuzigung des heiligen Petrus. Nach P. P. Rubens. (Siehe S. 381.) Daniel in der Löwengrube. peint par P. P. Rubens. Dess. et lith. par A. Wunsch à Cologne. publié par E. Willmes à Cologne 1829. Gr. qu. fol.

Die heilige Magbalena. Nach Gelbory Gorpius. (Siehe S. 131.)

Loth und seine Töchter. Peint par A. van der Werf, publié par E. Willmes. dess. et lith. par A. Wunsch à Cologne. L'original dans la meme grandeur se trouve dans le Cabinet de Mr. Essingh à Cologne. Gr. sel.

431 1/4

Die Grablegung Christi. Unten rechts: A: Wünsch. tiefer bie Schrift: O tristes anima u. s. w. Du. 4.

Die Communion. Aus der Schule Guercino. Lith. von F. Dreesen u. A. Wünsch in Cöln. Gr. qu. fol.

Bu ber von Chr. Geerling in 3 heften herausgegebenen: "Sammlung von Ansichten alter enkaustischer Glasgemaelven aus den verschiebenen Epochen" hat er bie meisten Blätter ber 2. und 3. Lieserung nach eigener Zeichnung lithographirt.

Einige Blätter der lithographirten Folge von Abbildungen aus bem Carnevalszuge von 1824 tragen feinen Namen.

Sammlung von Ansichten oessentlicher Plätze, merkwürdiger Gebäude u: Denkmäler in Cöln. herausgegeben von J. P. Weyer Stadtbaumeister. Sechs Lieserungen, jede zu 4 Blättern in sol. ober qu. sol., enthaltend: "1) Ansicht des Dom in Cöln. 2) Der Dom von der Rbein Seite. 3) Ansicht der Johann Baptisk Kirche in Cöln. 4) Ansicht der Martin Kirche in Cöln. 5) Maria Himmelsahrt. 6) St. Andreas. 7) St. Ursula. 8) St. Cunibert. 9) Ursuliner. 10) St. Jacob und St. Georg. 11) St. Gereon Kirche. 12) St. Aposteln. 13) St. Mauritius. 14) Panthaleon. 15) St. Marien an der Schnurgasse. 16) Portal des Lichthos. 17) Haus Gürzenich. 18) Ansicht des Stadthaus-Plat in Cöln. 19) Ratbhaus. 20) Alter Raths Saal in Cöln. 21) Ehrenthor. 22) Severin Thor. 23) St. Severin. 24) Der Baien Thurn." Jedes Blatt ist unten links bezeichnet: Lith: v: Wünsch. rechts: h: g: v: J: P: Weyer.

Der Domhof zu Köln. Nach Thomas Cranz. (Siehe S. 91.)

Ansicht von Deut am Rhein. Nach Brochhausen. (Siehe G. 63.)

Frankenberg. Lith: v: Wünsch. Du. 8.

Abbildung des muswischen Römerthurms, welcher den nordwestlichen Winkel der Umfaßungmauer der Agrippinensischen Colonie (:Colonia Agrippina:) ausmacht. Curd J. W. Brewer. A. Wünsch Lithog. Qu. fol. Die Abdrücke sind gewöhnlich koloriet.

Ein mittelalterliches Kreuz. Nach M. S. Fuchs. (Siehe S. 120.)

nukin, Steinmetz zu Köln, wohnte auf dem Krummenbüchel. Er fommt im Buche "Petri" des Schreins "Scabinorum" vor. Fahne (Dipl. Beitr. 35.) nennt ihn ohne Zeitbestimmung, doch scheint es, gemäß der Stelle wo er ihn einschaltet, daß seine Lebenszeit um 1350 gewesen.

Unon, Everhard, ein Kupferstecher von geringer Fähigkeit, hat, gemäß den nachfolgend verzeichneten Blättern, von 1721 bis 1767 zu Köln gearbeitet, wo er "unter Helmschläger" wohnte.

Wahpen ber Stadt Köln, von lowe und Greif gehalten. Wyon fec. Col. 4. Auf ber Rehrseite eine lateinische Titelschrift mit bem Chronogramm 1721.

Das De Groote'sche Wappen mit ber Ueberschrift: In Agalma Perillustris Familiae DE GROOTE. Unten: Wyon sec. Col. 4. Zu einer 1724 bei ber Wittwe Peter Theodor Hilben zu Köln gebruckten Gelegenheitsschrift.

Wappen mit ber Devise: Sincere et benigne. Unten rechts: Wyon sec: Col: 1726. 4.

Wappen mit ber Devise: Firmat et ornat. Unten rechts: Wyon s: Col. Ueber und unter bemfelben lateinische Berse mit bem Chronogramm 1727. Kl. sol.

Wappen mit einem Berge. Wyon foc: Col. Kl. fol. Auf ber Kehrseite ber Titel eines Glückwunschgedichtes an den Abt Servatius van den Berg zu St. Beit in Gladbach, 1749 zu Köln gedruckt.

Wappen der Familie Ben und Jum Püt. Everhard: Wyon: see: Col: Kl. fol. Zu einer 1756 gedruckten Beglückwünschung an den Bürgermeister von Köln Johann Caspar Joseph Zum Püt.

Wappen des Domberen Friedrich Ludwig von Scampar. Everh. Wyon fee. Colonia. Al. fol. Zu einer 1760 erschienenen Gelegenheitsschrift.

Wayven mit ber Devise: Post praelia victor. Rach M. Schumacher.

S. Cordvla R. V. et M. Unten rechts: Wyon f. 8. Zu einem 1732 bei J. C. Guffen in Köln gebruckten Anbachtsbuche.

Maria mit dem todten Heilande. In der Höhe auf einem von zwei Engeln gebaltenen Zettelstreisen: Mater dolorosa ora pro nobis. Im Hintergrunde links die Abbildung der "Capel zu Kalck", rechts: "die neden Capel". Unten: "Vera essigies Matris | dolorosae in Kalck homi | nvm visitationis celebris. dabei rechts: Wyon sec: Col: Fol.

S. Brigida plagae Armentariae patrona. Unten rechts: Everh. Wyon. Al. 8. Der Heiland am Areuze, unten Luther und Calvin, bann die Frage: "Welcher auß diesen Orenen hatt Necht". Tiefer rechts: Everh Wyon sc: Col: 8.

Titelkupfer zu bem 1764 zu Bonn gebruckten Büchlein in 12.: "Kurze Beschreibung bes Lebens ber h. Abelheidis, Aebtissin zu Bilich." mit bem Bildnisse bieser Heiligen. (Füßli: Kftlr.-Lex. Forts. 6076.)

Mauritius Arnet, Relig. Sti. Ordin. Bened. Bruftbilb. Wyon f: C: 8.

Zwei Abbilbungen ber Römerbrücke über ben Rhein zu Köln, auf einem Blatte. Everh: Wyon fec Colon: Du. fol. Zu: Augustini Aldenbrück, de ponte Constantiniano Agrippinensi. Coloniae, 1767. 4. Eine Kopie, von Eberhard lithographirt, sindet man in Wallraf's Beiträgen.

Geleitsbrief für kölnische Handwerker, mit ber Abbildung ber Stadt. Die Schrift beginnt: "Wir Geschworne" u. s. w. Unten links steht: Everh Wyon inv: et sculp Wohnhast unter helmschläger in Cöllen zu finden. Gr. qu. fol.

vorkommend, Kupferstecherin, die Tochter des Everhard W., dessen thätige Gehülfin sie manche Jahre war. Die früheste Arbeit, die ich von ihr auffand, ist von 1738; um 1750 heirathete sie einen gewissen Lamblotte, und etwa 6 Jahre später scheint sie den Grabstichel gänzlich bei Seite gelegt, wenn nicht das Zeitliche schon verlassen zu haben. Ich nenne nur Einiges von ihr:

Wappen mit einem Abler im Schilbe, unten ein Orbenostern mit Kette. M. Elisabeth Wyons F: C: 4. Zu einer 1738 bei N. Th. Hilben in Köln gebruckten Gelegenheitsschrift.

Die 14 h. Nothhelfer. M. Elisabeta Wyon fe. Col: tiefer steht in Typenschrift: Gebruckt zu Cöllen im Jahr 1745. | Zu finden ben Herman Fuche Kupffer-Drucker | am Munchen Brau-Hauß. 8.

Ein Bappen. Wyons fec: Col: 4. Auf ber Rehrseite bes Titels zu einer 1748 bei G. A. Schauberg in Köln gebruckten juriftischen Differtation.

Christus am Areuze, im Sintergrunde bas Städtchen "Urdingen", im Borgrunde eine Prozession, welche nach "Lynn" zieht. M. E. Wyons sec Col- Tieser steht: Wahre Abbildung des in der Statt Lynn über 300 Jahr besindtlichen Miracülösen Crucisix-Bildts. Fol.

Die b. Barbara. M. E. Wyons fec: Col: 8.

Der h. hubertus vor einem Sirfche ftebenb. M. E. Wy: fe: C. 8.

Ansicht ber Stadt Köln (Colonia Agrippina.), an jeder Seite ein Engel, welcher ein Kind führt. Wyons fec: Col. Schm. qu. fol.

Abbildung der Abtei Steinfeld, über dem Gebäude steht: Pro Steinfeldia. Unten sechs Wappen, rechts kaum erkennbar die Bezeichnung: Wyons. fec. Col. Qu. 4.

Wappen mit einem Birnbaum im Schilde (bes Professors an der kölner Universität Nic. Jos. Bierman, um 1756); unten rechts: M. E. Wyons g: Lamblotte sec: Col: 4. (Das g: bedeutet, nach bamaliger Ausbrucksweise: genannt.)

Der h. Antonius, Abt. Lamblotte f. Col 1755. 8.

Der h. Mauritius in Rittertracht. Lamblotte f. Col. 8.

Allegorie. Zwischen ben vordern Säulen eines kleinen Tempels sist eine weibliche Figur, tieser steht ein junges Mädchen vor einem Wappen (dem Von und Zum Püp'schen); unten liegt Saturn auf einen Tobtenschädel gestüpt. M. E. Lamblotte sec. Coll. Fol.

1 -121 HALL

Ein verziertes Wappen; unten bie Schrift: Hieronymus Spinula | Archi-Episcopus Laodicenus Nuntius | Apostolicus ad tractum Rheni | Ao MDCCLIV. tiefer rechts: Lamblotte fec: Cöll: Kl. 8.

non, Peter, Kupferstecher und Stempelschneiber, vielleicht bes Everhard W. jüngerer Bruder, stand in Diensten der Kurfürsten Clemens August und Maximilian Heinrich von Köln. Man hat nur wenige Kupferstiche von ihm, was übrigens nicht zu beflagen ist, denn seine Fähigkeiten sind denen des Everhard W. keineswegs überlegen.

Titelblatt zu: "Neun-Tägige Anbacht Zu bem heiligen Stanislao Koska. Cöllen, Ben Peter Püt. Anno 1727." Bei bem Wappen bes Kurfürsten Clemens August liest man: P: Wyon junior. 12.

Der h. Peregrinus vor bem Kruzisire betend, wo Christus ihn mit ber freien rechten Sand segnet. Unten links: P: Wyon. a: Bo: 8.

S. Benedictus. Links: E gossart ex Col, rechts: Wyon Junior. f. C. Kl. 8. Ansicht bes Schlosses zu Poppelsborf, nach J. M. Mep. (Siehe S. 294.) Hier nennt er sich: P. Wyon Graveur de S. A. S. E. de Cologne.

Bilbniß bes Johann Rarger.

Allegorie, wo ein Mann ber auf bem Throne sitenben Wahrheit etwas barreicht. 4. Die beiben letten Blätter gibt Füßli (Kfilr.-Lex. Forts. 6076.) an.

Auch kommt sein Rame auf einigen kurkölnischen und stadtkölnischen Münzen vor.

- 1. Avers: Das Brustbilb bes Kurfürsten nach links gewendet, mit ber Umfchrift: MAX. FRID. D. G. AR. EP. & EL. COL. & EP. M. W. & A. D. unter bemselben stebt: 1764 wyon. Ein Conventionsthaler.
- 2. Avers: Das Brustbilb nach rechts gewendet mit der Umschrift: MAX. FRID. D. G. AR. EP. & EL: COL. E & P M. W. & A. D. Unter dem Bilbnisse: wyon 1764. Ein halber Thaler.
- 3. Avers: Das Brustbild wie bei Nr. 1 mit ber Umschrift wie bei Nr. 2. Unter bemfelben: 1764 wyon. Ein halber Thaler.
- 4. Avers: Das Brustbilb nach links gewendet, mit der Umschrift wie bei Nr. 1, nur sind nach AR und dem ersten EP die Punkte weggelassen. Unter demfelben: 1765. wyon. Ein Viertel-Thaler.
- 5. Avers: Das Haupt bes Kaisers mit der Umschrift: CAROLVS VII ROMA-NORVM IMPERATOR AVG, unter demselben: wyon. Der Revers zeigt die Abbildung der Stadt Köln und die Jahrzahl: MDCCXLII. Eine Schaumunze, wiegend 2½ Loth.
- 6. Avers: Das Bruftbilb bes Kaifers, nach rechts gewendet, mit ber Um-fchrift: CAROLVS VII. D. G. ROM. IMP. SEMP. AVG. Unten am Arme steht: Wyon.

Revers: Zwei Schilden mit dem neuen und dem alten Wappen der Stadt Köln in zierlicher Einfassung, mit dem Helme, Helmdecke, Hute und Pfauenschweise, in welchem lettern die beiden Wappen wiederholt sind; Greif und Löwe sind Schildhalter; unten steht GH und die Jahrzahl 1742; die Umschrift lautet: MONETA NOVA LIB. ET IMPER. CIVIT. COLON. Ein Conventionsthaler.

Aussührlicheres über biese Münzen lese man in Wallras's Beschreibung ber Bon Merle'schen Sammlung (S. 461. 462. 463. 466 u. 531.), mit Ausnahme ber letztgenannten, die bort fehlt, aber in meinem Besitze ist.

Banders, G., ein Künstler, der um 1830 zu Köln lebte und ein Blatt lithographirt hat:

Ansicht ber St. Cunibertefirche zu Coln nach bem Sturze bes Saupt-Thurms am 28 April 1830. Unten links: Ausgenommen u. auf Stein gez. v. G. Zanders. rechts: Gedruckt bei A. Wünsch in Coln. Gr. qu. fol.

Aus einem andern lithographirten Blatte, das nach seiner Zeichnung gefertigt wurde, ersieht man, daß er sich auch in Cleve aufgehalten hat:

Grabmal bes Fürsten Morit von Nassau Siegen zu Berg und Thal bei Cleve. G. Zanders del. Edit. Fr. Ollig, in Cleve. Lith. de Johard. Qu. fol.

Bens, Maria Joseph, Kupferstecher zu Köln, hat in den 1830er Jahren eine Anzahl kleiner Heiligenbilder für den Verlag des Kunstspändlers Heinrich Goffart gestochen, ohne dieselben mit seinem Namen zu bezeichnen. Sie wurden häusig zu Todtenzetteln gebraucht. Dann war er einige Zeit für den Kalligraphen Johann Heinrigs beschäftigt, und betheiligte sich an der Ausführung von dessen kalligraphischen Kunstsblättern in Kupferstich. Auch gab er heraus:

"Neue Calligraphische Muster, beutscher und lateinischer Schreibschrift zur gründlichen Erlernung des Schönschreibens; von M. J. Zens, geschrieben und gestochen. Erstes Heft. 1843." 10 Blätter in qu. 4.

Berres, Johann Adam, Baumeister zu Köln, auch Besitzer einer zahlreichen Gemäldesammlung, die noch gegenwärtig in seiner ehemaligen, von ihm selbst aufgeführten Behausung auf dem Waidemarkt Nr. 17 von seinem Erben, dem geistlichen Hrn. Theodor Zerres, aufebewahrt wird. Er starb am 30. März 1843 im 82. Jahre seines Alters.

Berres, Johann Wilhelm, ehemaliger Stadtschlossermeister zu Köln, verfertigte Blumen und andere Verzierungen für Zimmerösen, Geldkisten mit kunstvollen Schlössern, u. a. — war überhaupt ein vorzüglicher Künstler in seinem Fache. Er starb am 13. November 1836 im hohen Alter von 83 Jahren. Füßli (Kstlrler. Forts. 6114.) erwähnt seiner unter dem Namen "Xerres".

Bimmermann, Chryfanth, Gelb= und Glockengießer zu Köln, ftarb am 30. April 1826 im Alter von 62 Jahren.

Bimmermann, Nicolaus, Maler, geboren zu Köln 1766, gesstorben daselbst am 8. Januar 1833, war in seinem Jünglingsalter ein Zögling der Düsseldorfer Maleracademie gewesen, und hatte sich mit Borliebe der niedern Genremalerei zugewandt. Scenen aus dem Bauerns oder Soldatenleben waren seine Gegenstände, Ostade, Teniers und ähnliche Niederländer die Meister, deren Bilder er, wo er sie fand, kopirte und in deren Geiste er eigene Ersindungen auszusühren strebte. Wie weit er auch hinter jenen Vorbisdern zurückgeblieben ist, so muß man doch manchen seiner Arbeiten das Lob der Verdienstlichkeit zuerkennen.

Als die Zeit der Bewunderung unseres herrlichen Dombildes wiestergekommen war, wagte sich auch Zimmermann an Nachbildungen des selben; er hat besonders die Hauptgruppe des Mittelbildes: Maria mit dem Jesuskinde nehst den h. drei Königen, vielfach in verschiedenem Umfange wiederholt, ohne sedoch der Aufgabe in dem Maße wie sein Zeitgenosse Beckenkamp gewachsen zu sein.

Auch in der Glasmalerei versuchte er sich und brachte es darin ungefähr zu derselben Höhe wie sein College Birrenbach, von dem wir

a support.

S. 48-51 so Erbauliches zu berichten hatten; nur besaß er dessen Dunkel nicht.

Zimmermann war ein fleißiger Sammler gewesen und hinterließ einen ansehnlichen Vorrath der mannichfaltigsten Kunst= und Alterthumsgegenstände, die wenige Monate nach seinem Tode versteigert wurden. Es befanden sich darunter zwei Gemälde von seiner Hand, welche der Catalog als seine besten Arbeiten anpries: Ein Bauer, am Tische sizend, schmunzelt sein Weib an, das ihm Essen aufträgt — und ein Bauer, vor einer Tonne sizend, lehrt einen Kaben sprechen; beide auf Holz gemalt, h. 15 3. br. 13 3.

Zuweilen bediente sich Zimmermann eines Monogrammes, so auf ben folgenden beiden Glasgemälden:

Maria mit bem Jesustinde in einer Landschaft sitend; unten Inks bas Monogramm Nr. CXXX. Eine kleine Scheibe.

Der leibende heiland (Ecce homo!); unten links auf einem Täfelchen bas Monogramm Nr. CXXXI. Grau in grau gemalt. Eine ähnliche Scheibe.

Nach ihm wurde lithographirt:

Eine Bäuerin, welche in ber einen hand ben Melkstuhl halt, mit ber anbern ein Gefäß ausgießt. Unten links: Zimmermann pinx. rechts: Eberhard del. 4.

Budendorp, Heinrich von, Steinmetz zu Köln um die Mitte des 15. Jahrhunderts, wohnte mit Guitgin, seiner Frau, 1449 in der Lintgasse neben dem Pfarrhause von Sta. Brigitta nach dem Fischmarkte hin. Heinrich, sein Sohn, wurde Prämonstratenser in Steinfeld. (Siehe das Buch "Ab hospitali sancti Andreae" des Schreins Niderrich.)

Bündorff, Albert, Maler zu Köln, gab 1847 zur hiesigen Kunstausstellung das Bildniß einer Dame. (Nr. 508 d. Cat.)

Bwirner, Ernst Friedrich, Dombaumeister zu Köln, geboren 1801 zu Jacobswalde in Preußisch=Schlessen, war ein Schüler Schinkel's. 1833 wurde er, nach Ablert's Tode, zur Leitung der Herstellungsarbeiten an unserm Dome berusen, die, bei seiner Liebe zur Sache und strengen Gewissenhaftigseit in Beibehaltung des Ursprünglichen, eine erfreulichere Richtung nahmen. Die hochherzigen Entschlüsse König Friedrich Wilbelm's IV. und des deutschen Bolfes im Jahre 1842 brachten ihm die höhere Aufgabe, den herrlichen Tempel dem Ausbau entgegen zu führen. Was in dieser Beziehung bisher geschah, ist in den viertelsährigen sogenannten Bau-Rapporten nachgewiesen, welche im Kölener Domblatt regelmäßig abgedruckt werden. Zwirner wurde 1842 zum Regierungs-und Baurath ernannt, und bei Gelegenheit der Säcularscier am 15. August 1848 zeichnete ihn der König durch Berleihung des rothen Ablerordens dritter Klasse mit der Schleise aus.

Die Apollinaristirche in Remagen, auf Kosten des Grafen von Fürstenberg im Spisbogenstyl errichtet, ist ein Werk Zwirner's. Auch einige Privathäuser in hiesiger Stadt haben ihn zum Erbauer: das Von Wittgenstein'sche in der Trankgasse, das Zehnpfennig'sche auf dem Frankenplay, u. a. Nach seinem Plane wurde das Casino in Düren gebaut, und der Entwurf des von Chr. Stephan ausgeführten neuen Hochaltars in der Stiftskirche zu Eleve rührt von ihm her.

Im Verlage des Buch= und Kunsthändlers F. C. Eisen erschien 1849 ein großes Blatt in Stahlstich, welches den Dom zu Köln in seiner fünftigen Vollendung nach dem ergänzenden Vauplane Zwirner's darstellt. Seinen Namen sindet man ferner auf zwei lithographirten Blättern:

Eine Trophae. "Zur Erinnerungsfeier ber Freiwilligen. | Coln den 3t. Februar 1838." D. Levy-Elkan Lith. Zwirner inv. Mit F. C. Eisen's Abresse. Fol.

Katafalk für die Todtenfeier bes Erzbischofs Ferdinand August von Köln. Errichtet von Ernst Zwirner. Gez. v. E. Gerhardt. Mit der Abresse der Gebr. Kehr & Niessen. 4.

\*\*\*\*\*

## Unbekannte Monogrammisten.

(Nach den Unfangsbuchstaben geordnet.)

Der Maler mit dem Monogramme Ar. CXXXII: A. Bon diesem unbefannten Meister-sah man vier zu einem Altare gehörende Bilder in der ehemaligen Lyversberg'schen Sammlung. Sie sind auf Holz gemalt, sedes 4 F. 4 J. h. und 2 F. 11¾ J. br., und haben zum Gegenstande: 1) Die h. Jungfrau und St. Vartholomäus. 2) Der Erzengel Gabriel und St. Petrus. 3) Die Anbetung der Könige. 4) Die Auferstehung des Heilandes. Auf dem erstgenannten besindet sich das Monogramm an dem Kruge mit der Lisie. Passavant (Kunstr. 397.) zählt diesen Künstler zur altstamändischen Schule und möchte das Zeichen A nur als Abfürzung des Wortes Ave deuten. Mir scheint die Ansicht des Verfassers des Catalogs der Lyversberg'schen Sammstung (S. 8, Nr. 29—32.) die richtigere zu sein, wonach die Vilder der Kölner Schule angehören, und gegen den Schluß des 15. Jahrshunderts entstanden sein würden.

Der Kupferstecher mit den aus AD gebildeten Monogrammen Nr. CXXXIII und CXXXIV. Man kennt nur wenige Arbeiten von ihm, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu Köln ersschienen sind:

Titelblatt in fol. zu: Vita et Martyrium S. Vrsvlae et Sociarum undecim millium Virginum. Auctore Hermanno Crombach Societatis Jesv. Coloniae Agrippinae Sumptibus Hermanni Mylij Birckm. 1647. Ueber drei Thürmen schwebt in der Höhe die h. Ursula mit ihrer h. Schar; unten ist ein Springquell, der mehrere Blumenbeete beseuchtet, und gegen links nahe bei der Randlinie ist das erste der beiden Monogramme.

Maria, unter einem Baume sitend, hält ben kleinen Jesus auf ihrem Schooße und reicht ihm einen Apsel; im Hintergrunde zeigt sich eine gebirgigte Landschaft mit einigen Dörschen. Unten rechts das zweite Monogramm, und tiefer liest man: Salue parue puer, salue virguncula mater, Ter venerande puer, terque beata parens. Coloniae formulis Petri Ouerradt. H. 3 3. 1 L. br. 2 3. 2 L. ohne die Schrift. (Brulliot, D. d. M. III. App. d. l. prem. partie, No. 22.)

Der Xylograph mit dem Zeichen AW. Bon ihm ist eine sehr sleißig ausgeführte Titeleinfassung in fol., aus vier Leisten bestehend und in dreizehn Abtheilungen die Thaten des Hercules vorstellend. In der obern Duerleiste (h. 2½ 3. br. 6½ 3.) ist über der mittlern Säule ein Täfelchen mit den Buchstaben AW angebracht. Die Sei-

tenleisten sind h. 4% 3. br. 1¾ 3. In der untern Duerleiste (h. 2½ 3. br. 6½ 3.) liest man unter der mittlern Borstellung: Sustine, & abstine. Ungewandt zu: Flavii Josephi Hebraei, Historiographi clariss. opera. Interprete Russino presbytero. Apud sanctam Coloniam Agrippinam, in aedibus Eucharij Ceruicorni, Anno 1524. — Prisciani Grammatici Caesariensis Libri omnes. Eucharius Ceruicornus excudebat, Anno 1528.

In der Abhandlung über Anton von Worms (S. 537) bot sich bereits Veranlassung, dieses Künstlers zu erwähnen.

Der Xylograph mit dem Zeichen B. Er hat um 1732 zu Köln gearbeitet, wie man aus einer in diesem Jahre bei Nic. Theod. Hilben gedruckten lateinischen Gelegenheitsschrift in sol. auf die Erwählung des Canonicus Johann Joseph von Außem zum Rector magnificus der kölnischen Universität ersieht. Auf dem zweiten Blatte sindet man hier eine Holzschnittvignette, wo in einem von zwei Genien gehaltenen runden Schilde die Göttin der Gerechtigkeit mit Schwerdt und Wage abgebildet ist, mit der Ueberschrift: Cuique Suum. Unter dem Schilde hat der Künstler sein Zeichen B beigefügt.

Der Rupferstecher mit dem Zeichen B.F: Man hat von ihm: Ein Schiff, auf vier Räbern ruhend, wird von Engeln in Bewegung gesetz; auf dem Berdeck liegen Kronen, Helme, Mitren und Hüte, als Zeichen hoher Würden; auch einige gefüllte Gelbsäcke. Rechts sitt die h. Jungfrau mit dem Kinde aus einem Throne, links ist durch eine weibliche Figur, welche auf einer Kugel steht, das Glück verbildlicht; sie bält eine Fahne, worauf der Stecher die Bezeichnung B. F: angebracht hat. Auf zwei kleinern Segeln steht in der Höhe: "R. P. MAXIMILIANI SANDAEI SS. Th. D." und: "COLON: AGRIPPINAE Anno 1644." auf dem Hauptsegel: "SANCTA MARIA DE BONA FORTVNA Sodalitat. B. V. M. Colon." Kl. 8.

Der Kupferstecher mit dem aus BHVT gebilveten Monogramme Nr. CXXXV. Zwei Blätter wurden mir von ihm befannt:

Die Geburt Christi. Rechts sieht man vor einem verfallenen Gebäude Maria mit dem neugebornen Heilande, vor welchem zwei Kirten knien, wovon der eine die Lanterne hält; ein dritter lauert von außen hinter einem Fensterpfeiler herein. Links sieht ein Brunnen, bei welchem zwei Hirten im Gespräche sind; ein Weib hat sich, eine Wanne auf dem Kopse tragend, von da entsernt. Im hintergrunde verschiedene Gebäude, über welchen sich eine gebirgigte Landschaft erhebt mit Hirt und heerde. In der höhe ein Engel und ein großer Stern. An dem Seitenmäuerchen zu der in das versallene Gebäude sührenden Stiege sieht man, in drittel höhe der Platte, das Monogramm, und etwas tieser, nahe dem Christustinde, die Zisser 70, als Abkürzung der Jahrzahl 1570. Kl. fol.

Der Heiland am Kreuze, zur Seite steht links Maria, rechts Johannes, Magbalena umfaßt kniend ben Kreuzesstamm, die Füße des Erlösers kussend. Im Hintergrunde eine weit ausgedehnte Landschaft, worin man einen Zug Soldaten sich entsernen sieht. Unten an dem Kreuze ist das Monogramm, etwas tieser steht links die Abresse: Jan Bussemecher. exc. Coloniae. Kl. 4.

Der Tylograph mit dem aus BPB gebildeten Monogramme Nr. CXXXVI. Eine fleine Ansicht der Stadt Köln, abgedruckt auf der untern Hälfte des Titelblattes in 4. zu: "Historisches Journal des Jahrs 1743. Zu Cöllen am Rhein zu bekommen in der Klöckersaß'zum großen Berg genandt." hat unten rechts diese Bezeichnung.

Der Formschneiber mit bem Zeichen CKB. An Büchern, welche zu Köln um 1540 erschienen sind, findet man, bei gleichzeitigen Ein-

35

1 1 -4 /4 mile

bänden in Leder, schöne Berzierungen an den äußern Deckeln angewandt, deren Formen von diesem Künstler herrühren. So sah ich an einem Octavbande die Anbetung der h. drei Könige, dabei unten ein Wappen, und neben diesem rechts das Zeichen CKB. In der Höhe ist das Wappen der Stadt Köln mit den drei Kronen im obern und einer größen Anzahl heraufstehender Hermelinslocken im untern Felde.

Der Rupferstecher mit dem Zeichen C. K. f. C. Bon ihm ist mir nur ein sehr schlecht ausgeführtes Blatt bekannt:

Maria mit dem Kinde als Friedenskönigin; unten steht: REGINA PACIS, etwas tiefer rechts: C. K. f. C. Kl. 12.

Es ist dieses dasselbe Mariabild aus der Kirche des Carmeliter= flosters, das auch von N. Mettel und J. J. Sartor gestochen worden ist. Er scheint deren Zeitgenosse gewesen zu sein und würde demnach um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gelebt haben.

Der Xylograph mit der Bezeichnung C. R. F. Arbeiten von ihm kommen in Verlagswerfen des hiesigen Buchhändlers Johann Rinckes vor; das Zeichen fand ich auf einer Querleiste:

Maria mit dem Jesustinde in einem Strahlenkranze, von musicirenden Engeln umgeben; zwischen den Flügeln des rechts schwedenden Engels, der die Harse spielt, steht: C. R. F. H. etwa 1 J., dr. etwa 5 J. Angewandt zu: R. P. Ludovici de Ponte: Expositio in canticum canticorum. Coloniae Agrippinae, apud Joannem Kinckium. MDCXXIII. Fol., einmal über dem Privilegium, das andere Mal über der Vorrede abgedruckt.

Der Kupferstecher mit dem Zeichen C. S. se. Er war Johann Echard Löfster's Gehülfe an einer 1631 bei Johann von Kreps zu Köln erschienenen Bilderbibel. (Siehe S. 260—261.)

Der Xplograph mit dem Zeichen E.P. Er hat das Bildniß des Philologen Frissus in Holz geschnitten:

Brustbild in Oval mit der Umschrift: IOHANNES FRISIVS TIGVRINVS AETATIS SVAE LX. M.D.LXIII. In den Ecken halten vier Genien die Attribute von Tugenden. In halber Höhe steht links E., rechts P. H. 45/8 3. br. 3½ 3. Gehört zu: Joannis Frisii Dictionarium latino-germanicum. Coloniae Agrippinae, ex ossicina Metternichiana. Anno MDCCL. 8. Es gibt sowohl frühere als spätere Ausgaben desselben Wörterbuches aus dem Metternich'schen Verlage, worin dieser Holzschnitt vorkommt. Er ist in gleicher Größe und von derselben Seite nach einem schönen Blatte von Todias Stimmer kopirt, das in der Höhe dessen Zeichen T S trägt. Die Platte hat sich noch die zur Gegenwart erhalten und wurde 1838 in den diebliographischen und rylographischen Versuchen von H. Lempert neu abgebruckt.

Der Xylograph mit dem figurirten Monogramme Nr. CXXXVII, an welchem die Buchstaben ER vorkommen. Um 1619 hat er das Berlagszeichen der Hierat'schen Buchhandlung zu Köln in sleißiger und geschickter Ausführung geschnitten:

In einer Rundung mit der Umschrift: "COMITE FORTVNA VIRTVTE DVCE." hält ein Greif ein Schilden mit einem aus den sämmtlichen Buchstaben des Namens Antonius Hieratus gedildeten Zeichen. Allegorische weibliche Figuren bilden die Umgebung: In der Höhe sißen Glaube, Hoffnung und Liebe, zwei größere Figuren stehen zu den Seiten, und unten sigen die Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Stärke; zwischen diesen letztern ist in der Mitte an einer vorspringenden Berzierung das Monogramm des Kylographen angebracht. H. 5½ 3. dr. 5½ 3. dr. Dein Abdruck ist einem Buche in fol. entnommen und hat unten die Abresse: Coloniae Agrippinae. Sumptidus Antonii Hierati, Bibliopolae sub signo Gryphi. Anno M.DC.XIX.

Der Bilbhauer mit dem Monogramme Nr. CXXXVIII: FM.

to be talked a

Iwei Steintafeln, auf welchen in hoch erhobener Arbeit ber Heiland auf dem Delberge betend und das lette Abendmahl dargestellt sind, tragen dieses Zeichen. Ihr Styl ist dem Dürer'schen verwandt und läßt auf das erste Viertel des 16. Jahrhunderts als Entstehungszeit schließen. Sie gehörten zu einer größern Folge der Leidensgeschichte des Erlösers, welche für das Capitelhaus des ehemaligen St. Cunisberts=Stiftes zu Köln gefertigt worden war. Ein gewesenes Mitglied desselben besaß die genannten beiden Tafeln noch im Jahre 1832.

Der Maler mit dem aus GDW gebildeten Monogramme Nr. CXXXIX. Er hat in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu Köln gelebt und viele Bildnisse, meist Halbsiguren in Lebensgröße, gemalt, die zwar nicht frei von Härte sind, doch auch manches Lobens-werthe haben. Gewöhnlich fügte er dem Monogramme das F (feeit) bei, und seine mir bekannten Bilder entstanden von 1625 bis 1640. Wahrscheinlich ist er der Maler "Gothardt de Wedig", der um 1608 bei der hiesigen Malerzunft ausgenommen wurde. (Siehe Zugabe I.)

Der Tylograph mit dem aus GP gebildeten Monogramme Nr. CXL. Zu dem 1633 bei Gisbert Clemens und Johann Huberti zu Köln erschienenen Werke Gelen's: Vindex libertatis ecclesiasticae et martyr S. Engelbertus, hat er das Vildniß dieses Heiligen in Holz geschnitten. Es ist zweimal abgedruckt, S. 120 und 190, und wurde dem Aupferstiche des Emanuel a Wehrbrun, mit Weglassung einiger umgebenden Verzierungen, nachgebildet. Links in drittel Höhe der Platte ist das Monogramm. H.  $4^{3}/_{4}$  Z. dr.  $5^{5}/_{8}$  Z. Die vielen unbezeichneten kleinen Holzsichnitte in demselben Buche scheinen ebenfalls von diesem Künstler zu sein.

Der Kupferstecher mit dem Zeichen G. S. s. Von ihm ist das Titelfupfer zu: "Der Grosse Wohlriechende Myrrhen-Garten. Durch P. Martin von Cochem. Cöllen am Rhein, Bey Peter Langenberg, auff dem alten Marct, im Jahr 1708.":

Durch eine Laube, vor welcher zwei Engel auf Postamenten stehen, sieht man in einem Garten ben Heiland mit blutbeslecktem Körper bei einem Engel; unten steht: "Der Große Myrrhen Garten" und rechts außerhalb ber Randlinie die Bezeichnung bes Stechers: G. S. f. 4. Das Bilb geht dem Haupttitel vorher.

Der Xylograph mit den Monogrammen Nr. CXLI bis CXLIII: H. Ihm werden mitunter fälschlich die Namen "Hieronymus Hölzel", eines ältern Nürnberger Buchdruckers, oder "Hieronymus Resch", der Vieles für Dürer geschnitten hat, beigelegt, und Brulliot (D. d. M. II. 402—403. Nr. 2844.) wurde durch das eine der Monogramme, wo der Buchstabe H von einem Fische gehalten wird, zu der Muthmaßung veranlaßt, daß hierin eine Unspielung auf den Namen des Künstlers liege, der Hans Fisch oder Fischer geheißen habe.

In den 1560er Jahren hat er Mehreres für hiesige Buchhändler geliefert:

Einige biblische Vorstellungen zu ber 1564 bei ben Erben Johann Quentel's und Gerwin Calenius in Köln erschienenen Prachtausgabe ber Dietenberger'schen beutschen Bibelübersetzung: Der Besuch ber Königin von Saba bei Salomon (Bl. 193a.), Elias gen himmel fahrend (204a.), Zum vierten Buche ber Könige, Cap. 6 (207b.), Nabuchobonosor belagert Jerusalem (219b, auch 226a.), Die Juden bauen die Mauern von Jerusalem wieder auf (261a.), Esther und Ahasverus (303a.), Marbocheus auf dem königlichen Roße (303b.), Job auf dem Mist-

haufen sitzend (308a.), Zum zweiten Capitel bes Propheten Daniel (503b.), und zum britten Capitel Daniel's (504b.). Zur Mehrzahl haben diese Blätter ausser dem Monogramme Hauch jenes des Virgil Solis.

Ein Alphabet großer lateinischer Initialbuchstaben mit biblischen Borstellungen. 5. 2 3. br. 15/8 3. Das Monogramm H finde ich bei D, I, O, R und S. Einige biefer Initialbuchstaben sind auch zu ber vorhin genannten Bibelausgabe angewandt.

Das Verlagszeichen bes Johann Birckmann. In einem Ovale ist das Opfer Abraham's vorgestellt; zwischen ben Knien bes Lettern bemerkt man das Monogramm. Die zierliche Umgebung wurde dem Verlagszeichen der Erben Arnold Birckmann's, das von Anton Silvius (siehe S. 430) geschnitten ist, in ziemlich gelungener Kopie entnommen, auch bessen Größe beibehalten. Angewandt zu: B. Clementis Romani, Opera. Coloniae Agrippinae, Apud Joannem Birckmannum. 1569. Fol., wo es auf dem Titels und auf dem Endblatte vorkommt.

Kleineres Verlagszeichen besselben Buchhändlers. In einem einfachen Ovale, ohne alle umgebende Berzierungen, sieht man Abraham's Opfer; hier ist das Monogramm links in drittel Höhe gleich unter dem Feuertopfe. H. 11/8 3. br. 11/2 3. Mein Exemplar, untere Hälfte eines Octavblattes, hat die Abresse: Coloniae apud Joannem Birckmannum, & Wernerum Richwinum, Anno 1563.

Bartsch (P.-G. IX. 419—420.) nennt Arbeiten von ihm nach Birgil Solis (Dvid's Metamorphosen) und Jost Amman (Bi-blia. D. Mart. Luther), die 1563 und 1565 zu Frankfurt a. M. zu=erst erschienen sind.

Das britte der Monogramme fand Brulliot auf folgendem Blatte:

Die h. Jungfrau in Halbsigur mit dem Jesuskinde, rechts der h. Rochus, links der h. Sebastian. In der Höhe sieht man die Verkündigung, nämlich rechts den Engel Gabriel, links Maria, und in der Mitte Gott den Vater, aus dessen Munde einige Strahlen hervorgehen, in welchen der h. Geist erscheint. Unten stehen die Namen S. Sebastianus und S. Rochus, und in der Mitte das Monogramm mit dem Fische. H. 14 3. 2 L. br. 10 3. 2 L.

Der Xylograph mit dem Monogramme Nr. CXLIV: Ho. Dasselbe befindet sich auf einem sehr kleinen Holzschnitte, der zu Köln um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden ist:

In einem Blätterfranze hält ein geflügeltes Kind mit beiben händen ein Schildchen, worauf man das Monogramm sieht. Durchmesser etwa 1½ 3. Abgebruckt auf dem Endblatte des seltenen Buches: Catalogus expeditionis rebellium principum contra Carolum V. Rom. Imp. Aug. conscriptae & productae, Anno 1546. Per Nic. Mameranum. Coloniae Typis & impensis Henrici Mamerani in platea Judaica prope Praetorium, Henricus Artopaeus excudedat. Anno 1550. Kl. 8.

Es ist übrigens zweifelhaft, ob sich das Monogramm auf den Berfertiger der Bignette, oder auf den Drucker des Buches bezieht.

Der Xylograph mit den Monogrammen Nr. CXLV bis CL: HE, ein geschickter Künstler aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, der seine Arbeiten mit großer Zartheit ausführte:

Das Wappen bes Kurfürsten Daniel von Mainz, reich verziert, oben bie Jahrzahl 1558; eine 5zeilige Ueberschrift ist beigebruckt: Daniel Dei gratia u. s. w. Obne Monogramm. Auf ber Kehrseite ber Titel: Postillae sive Conciones D. Joannis Feri. Coloniae, Apud haeredes Arnoldi Birckmanni, Anno 1558.

Zwei Blätter zu: "Catholische Bibell, trewlich verteutscht durch D. Joban Dietenberger. Gott zu lob vnd ber Röm. Keis. Maiest. zu allergnedigstem wolgesfallen, vnd gemenner Teutscher Nation zu gütem, jevo mit schonen ansehenlichen Figuren geziert, vnd in dise herrliche Form gestelt." \*) 1) Die Titelverzierung in gr. sol. aus nur einer Holzplatte. Oben die Schöpfung der Menschen und die Wappen des Kaisers Ferdinand I. und des Königs Maximilian II. Zu den Seiten acht biblische Vorstellungen, zur Hälste aus dem alten und zur Hälste aus dem

- 131 Ja

<sup>•)</sup> Einiges Rabere über biefe Prachtbibel fiehe S. 202-203 in ber Unmerkung.

431 164

neuen Testamente; unten die Wappen der Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier, babei links der kölnische Bauer, rechts die Jungfrau; in den mittlern Zwischen-räumen halten zwei Löwen die Wappen der Quentel und Calenius auf kleinen Schildchen, und ganz in der Mitte besindet sich das Monogramm Nr. CXLV. H. 123/8 3. dr. 81/8 3. Vor dem neuen Testamente ist ein wiederholter Abdruck.—2) Der Apostel Paulus mit dem Boten; rechts gegen unten das Monogramm Nr. CXLVI. Qu. 8. Ist im neuen Testamente viermal abgedruckt: Bl. 90a, 99b, 114a und 128a.

Das Verlagszeichen ber Quentel-Calenius'schen Buchhanblung. In einer Runbung reißt Samson dem Löwen den Rachen auf. Die zierliche Einfassung stellt Schnizwert vor, mit dem kölnischen Wappen, vier Genien, und unten einem Löwen, der die Wappen der Quentel und Calenius hält. Ueber dem Kopfe des Löwen ist das Monogramm Nr. CXLV. H. 3½ 3. dr. 33. Abgedruckt auf dem Titelblatte zu: Tomus primus Chronicon D. Johannis Naucleri. Coloniae apud Haeredes Johannis Quentel & Geruuinum Calenium, anno Christi nati 1564. Fol.

Biele kleine Holzschnitte zu: "Compendium catechismi catholici. Per D. Georg. Eder. Coloniae Apud Geruuinum Calenium, & Haeredes Joannis Quentelij, Anno 1570." Sie sind 21/8 3. h. und 21/2 3. br.; nur S. 100 die Vorstellung ber sieben Sakramente hat die ganze Blattgröße, h. 51/2 3. br. 33/3 3. Außer ben frühern, sindet man hier noch die Monogramme Nr. CXLVII und CXLVIII. Auch Simon Hüter (siehe S. 203) hat für dieses Buch gearbeitet.

In der Ausgabe der deutschen Bibel Dietenberger's "mit schönen kunstreichen siguren geziert" und herausgegeben "Zu Cöln, durch Gerwinum Calenium,
vnd die Erben etwan Johan Quentels, Im Jar 1582." in fl. fol., wiederholen
sich die Bildchen aus Eder's Catechismus, und viele neue sind hinzugekommen. Einige, z. B. im neuen Testament die Evangelisten Mattheus, Lucas und Johannes, tragen zugleich die Monogramme unseres Aplographen HE und des Anton Silvius. Die Titelverzierung dieser Bibel ist eine anonyme Kopie des schönen
Blattes nach Holbein von dem Baseler Aplographen IF: in der Höhe das jüngste
Gericht, zu den Seiten die Attribute der Evangelisten, unten die Trennung der Apostel.

Bildniß bes Carthäusers Laurentius Surius, Brustbild; in der rechten Hand hält er eine Feder und schreibt in das vor ihm auf dem Tische liegende Buch die Worte: "In te dne speraui, no consundar in aeter", an dem Stamme des Aruzisties ist das Monogramm Nr. CXLVI. H. 5 3. br. 4½ 3. Abgedruckt auf dem Titelblatte des dritten Bandes von dessen Werk: De probatis Sanctorum historiis u. s. w., der 1579 bei Calenius und Erben Quentel zu Köln gedruckt wurde.

Ein Thurm, auf welchem zwei allegorische Figuren: IVSTITIA und PAX sich bie Hände reichen; in der Mitte des Thurmes ein Wappen, neben welchem die allegorischen Figuren MISERICORDIA und VERITAS stehen. Das Monogramm ist unter dem Worte Pax. H. 75/8 3. br. 51/8 3.

Bartsch (P.-G. IX. 565—566.) beschreibt drei Blätter, auf welchen er die Monogramme Nr. CXLIX und CL fand:

Das Abendmahl; unten links bas Zeichen. H. 5 3. 1 L. br. 3 3. 10 L. wie die folgenden.

Die Dornenfronung; unten rechts bas Zeichen.

Ecce homo! Oben links bas Zeichen und bie Jahrzahl 1578.

Der Tylograph mit dem Monogramme Nr. CLI: H F. Er arbeitete zu Köln um 1558 und setzte sein Zeichen auf das Titelblatt zu:

"Polizen sambt anderen Ordnungen vnnd Ebicten Herren Wilhelms herhogen zu Gülich, Cleue vnd Berge. Gedruckt zu Cöllen durch Jacob Soter, Anno 1558." Fol. Die 13zeilige Schrift steht in einem reich verzierten Portale, wo in der höhe das herzogliche Wappen die Mitte einnimmt. Unten ist links am Fuße der Säule das Monogramm mit dem Schneidemesserchen darunter. H. 103/8 3. br. 65/8 3.

Der Bildhauer mit dem Monogramme Nr CLII: HK. Bon seiner Hand ist das Denkmal des 1603 gestorbenen Heinrich von Reusschenberg, deutschen Ordens Landcomthur der Balley Biesen, ein schösnes Kunstwerk aus weißem und schwarzem Marmor, das ursprünglich

an der Begräbnißstätte des verdienstvollen Mannes in der hiesigen Carmeliterfirche errichtet wurde, gegenwärtig aber in der Borhalle des ehemaligen Jesuiten-Collegiums aufgestellt ist. Der Comthur hat sich zur Ruhe hingestreckt, er ist lebensgroß und mit der Ritterrüstung angethan, den rechten Urm stügt er auf ein Polster, in der linken Hand hält er ein Buch, zu seinen Füßen steht der Helm. Hinter der Bildnissigur ist das 37. Cap. des Propheten Jeremias verbildlicht. In der Höhe sieht man das Wappen. Auf der unten eingesetzen Insichtisftafel liest man:

Ao. M.D.C.III den XXX. Mart. avf Ostertag, starb der ehrwirdig, edel vnd gestreng Her: Heinrich von Revschenberg Tevtschs Ordens Landtcompthyr der Balley
Biessen etc. welcher derselben Balley zv grossem Rym
in die 56 Jahr vorgestanden, avch ein sonderlicher Eyferer seiner Profession, ynd der Jygend Beforderer gewesen, wie das die Stiftyng dieser Capellen, darin sein Leib
ryhet, avch andere dyrch ihn, in Gymnasio Layren.
ynd sonst fyr stydierende Knaben avfgerichte Fyndationes zeygen, Gott wolle ihm die ewige Ryhe verleihen Am.

und tiefer bat ber Runftler fein Monogramm beigefügt.

Der Xylograph mit dem aus HP gebildeten Monogramme CLIII. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts hat er für den kölnischen Buchhändler Jaspar Gennep gearbeitet; in dem Buche: "Institutio catholica. Per Joannem Gropperum. Coloniae excudebat Jaspar Gennepaeus. 1550." Kl. 8. — befindet sich am Schlusse ein zart ause geführter Holzschnitt von diesem Künstler:

Eine architektonische Zusammenstellung zeigt in ber obern Abtheilung ben himmlischen Bater, über welchem die Taube schwebt; zwei Engel mit Leidenswerkzeugen knien zu den Seiten. In der mittlern ist der Geiland am Kreuze, nebst Maria und Johannes; hinter den Säulen sieht man von der Seite die Statuen zweier Heiligen. Die untere Abtheilung hat in der Mitte drei Zeilen Schrist: Respice Me, u. s. w. daneben steben die Apostel Petrus und Paulus, und tieser ist in der Mitte ein Täselchen mit dem Monogramme. H.  $4^{7}/_{8}$  J. dr. 3 J.

Der Kylograph mit dem Zeichen HS. Bon ihm ist mir nur eine Bignette bekannt, welche man in Druckwerken des Sebastian Retteler zu Köln antrisst. Sie ist sehr roh geschnitten, und stellt eine zwischen großen Blumen stehende nackte Figur vor, welche in der einen Hand einen Palmzweig, mit der andern einen großen Blätterkrauz in die Höhe hält; an dem Postament ist das Zeichen HS. H. 2% Z. dr. br 4½ Z. Angewandt zu: Philippi Knipschildt J. U. D. Tractatus de Fideicommissis. Coloniae Sumptibus Sebastiani Ketteler Bibliopol. sub signo Galli ante S. Paulum. Anno 1710. 4.

Der Kupferstecher mit dem Zeichen I. A. K. Das Bildniß des 1642 verstorbenen kölnischen Weihbischofs G. P. Stravius, Brustbild in Oval, hat unten das Wappen und die Widmung: "Perillustri Reumo. Domino D. | Georgio Paulo Strauio Epo. | Joppensi Suffraganeo Coloniensi." und tiefer steht unter der Nandsinie: "Dedicat consecratque I. A. K." In diesen Buchstaben vermuthet man den Stecher. Kl. 8.

Der Maler mit dem Monogramme Nr. CLIV: Io. IVL: Man hat Bildnisse von ihm aus den letzten Decennien des 16. Jahrhunderts, welche mit den Arbeiten des Geldorp Gorpius Aehnlichkeit haben.

Brulliot (D. d. M. III. 98. Nr. 721.), der ihn mit Recht dem Gelborp zwar unterordnet, aber doch einen Künstler von Verdienst nennt, entnahm das Zeichen einem Bilde, wo die Jahresangabe "A. 1574." unten beigefügt war. Ich vermuthe, daß dieser Maler sich in Köln aufgehalten hat, weil ich dasselbe Monogramm auf dem Bildnisse einer ältlichen Frau antraf, welche, wie das in der Höhe besindliche Wap= pen nachwies, dem kölnischen Patriziergeschlechte Kannegießer angehörte.

Der Kylograph mit dem Monogramme Nr. CLV: K I. Zu dem Büchlein: "Das Leben der H. weitberühmbten Jungfrawen Lüffztildis. Cöllen, bey Henrich Rieger Anno 1723." hat er das Bild der Heiligen in Holz geschnitten; sie ist in ganzer Figur, das Modell einer Kirche haltend; unten rechts ist das Zeichen des Xylographen, und unter dem Bilde steht; S. LUFTILDIS. 12.

Der Xylograph mit der Bezeichnung: L. F. Diese Buchstaben sindet man unter einem kleinen Wappen der Stadt Köln, das von dem Lözwen und dem Greise gehalten wird. Es ist abgedruckt auf dem Titelzblatte in fol. zu einer Gelegenheitsschrift auf die Kaiserwahl Joseph's II., welche unten die Udresse hat: Cöllen, gedruckt bey Johan Conrad Gussen seel. Wittib auf der Stolckgassen=Eck im halben Mond. 1764.

Der Xylograph mit dem figurirten Monogramme Nr. CLVI, an welchem die Buchstaben LR vorkommen. Das Zeichen finde ich auf einem kleinen Holzschnitte:

Die Anbetung ber h. brei Könige; jeder berselben hält mit der einen Hand seinen Schild, mit der andern fassen sie gemeinsam eine Fahne mit dem kölnischen Wappen, welche in der Mitte ausgepflanzt ist; in der Höhe sieht man rechts den Stern; unten steht in der Mitte vor dem Schafte der Fahne das Schilden mit dem Monogramme. H. 2½ 3. dr. 1½ 3. Abgedruckt auf dem Titelblatte zu: "LIber Meditationu die Bernardi Duo ho ad dei simaginem sactus est." Das seltene Büchlein ist in kl. 4., die Signaturen gehen von A dis K, jede zu 4 Blättern; am Schlusse vor der "Annotatio capitulorum" steht: "Explicit Liber Meditationu Beati Ber- nardi primi abbatis Clarenallensis. Im- pressus Colonie p Martinu de Werdena: prope domu Consulatus .comorantem." (Die Offizin des kölnischen Buchdruckers Martinus de Werdena war in den beiden ersten Descennien des 16. Jahrhunderts, etwa von 1504 dis 1516, in Thätigkeit.)

Auch kommt berselbe Holzschnitt, nebst brei andern von gleicher Größe, in einem äußerst seltenen Kalender aus noch früherer Zeit vor. Die vier kleinen Tafeln sind in der Höhe nebeneinander gestellt und enthalten die Bilber der Schutheiligen von Köln: zuerst die h. Jungfrau auf der Mondsichel stehend, dann die beschriebene Borstellung der h. drei Könige, die h. Ursula und zulest St. Peter. Dann folgt der Kalender mit der Ueberschrift:

Eyn buyk Kalled gemacht na de Tisioianus und nun beginnen die Monate: "Der Hardmaynt hait rri dach | Ihesus dat kint wart besnede Dry coenynck va orienten due quame gerede in offerden de heren louesang" u. s. w., theilweise roth gedruckt. Zu den Seiten, so wie unten, ist eine Einfassung von Blumengewinden, worin Vögel und andere Thiere, auch einige menschliche Figuren angebracht sind. Gr. fol.

Die zu diesem Kalender gebrauchten Typen sind gänzlich verschieden von jenen bes Martin de Werdena, und der Kenner wird sogleich wahrnehmen, daß sie ein höheres Alter haben. So ergab sich denn auch beim Vergleiche mit einem Druckwerte des Ludwig van Renchen, der in den 1480er Jahren zu Köln eine Offizin errichtet hatte, die vollkommenste Uebereinstimmung, ja das bei demselben 1485 in zwei Fol.-Bänden erschienene "Duydsche Passionail mit syner po gesetzen bistorien" enthält sogar einzelne Theile der den Kalender umgebenden Randverzierung. Die Deutung der Buchstaben LR in dem Monogramme kann sonach nicht zweiselhaft sein.

Der Aupferstecher mit dem Zeichen L.: R: Col: Man hat von ihm: Titelblatt zu: Thomae Von Kempen Vier Bücher Von der Nachsolgung Christi. Colln Bey Heinrich Noethen Superiorum Permissu et Privilegio. Einem Priester, der links kniet und ein großes Herz auf seiner Brust hält, erscheint der Heiland mit dem Kreuze in einer Glorie. Nechts steht der Titel, unten die Abresse, und unter der Randlinie rechts die Bezeichnung. Kl. 8. Ein zweites Titelblatt, in Typenbruck, hat die Jahresangabe 1757.

Der Xplograph mit dem aus MLF gebildeten Monogramme Rr. CLVII. Dieses Zeichen führte auch der dänische Künstler Melchior Lorch aus Flensburg, der als Maler, Kupferstecher und Formschneider befannt ist, und von dem man weiß, daß er viel in Deutschland, den Niederlanden, Italien, ja sogar in der Türkei herumgereist ist. Bieleleicht hat er auch in Köln einige Proben seiner Kunst zurückgelassen, wenn nicht vielmehr zwei verschiedene Künstler sich desselben Monogrammes bedient haben, was eben nicht selten vorsommt. Man sindet von ihm in mehreren Berlagswerfen des Gerwinus Calenius und der Erben Johann Quentel's zu Köln:

Das Brustbild bes Heilandes, in einem Ovale mit ber Umschrift: SALVATOR MVND1 u. s. w. Rechts in der Hintergrundschraffirung ist das Monogramm. H. 3½ 3. br. 2½ 3. Abgedruckt auf dem Titelblatte zu: De prodatis Sanctorum historiis. per F. Laurentium Surium Carthusianum. Tomus primus. Anno 1570. Fol. Ferner S. 26 in: Compendium Catechismi catholici, per D. Georg. Eder. Jurecons. Anno 1570. 8. In letterm Buche kommt S. 446 auch eine ziemlich gelungene Kopie dieses Holzschnittes vor, die sich durch Weglassung des Monogrammes so wie der Punkte im innern Raume des Strahlenkranzes über dem Haupte unterscheibet.

Der Aylograph mit dem Monogramme Nr. CLVIII: M T A. Er arbeitete um 1519, wie man aus folgendem Blatte ersieht:

Ein Rosenkranz, bessen innerer Raum mit zahlreichen heiligen angesüllt ist, dabei in der Mitte Christus am Kreuze, über demselben der himmlische Bater. In der Höhe außerhalb des Kranzes balten in der Mitte zwei Engel das Schweißtuch mit dem Antlit des Erlösers, links sieht man die Messe des h. Gregorius, rechts die Stigmatisation des h. Franciscus; in der linken Ecke steht die Jahrzahl 1519., rechts gegenüber das Monogramm. Unten ist das Fegseuer dargestellt. H. 6½ 3. dr. 5½ 3. Spätere Abdrücke sindet man in: "De prodatis Sanctorum historiis per F. Laurentium Surium Carthusianum. Tomus tertius. Coloniae Agrippinae. Apud Geruinum Calenium & haeredes Quentelios Anno 1579." Vol. Sie haben lateinischen Text auf der Rehrseite.

Der Maler mit dem aus MTAL gebildeten Monogramme Nr. CLIX. Nach ihm hat Crispin de Passe 1599 das Bildniß des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich, Cleve und Berg in Kupfer gestochen (siehe S. 318, Nr. 4) und auf diesem Blatte das Monogramm des Malers beigefügt.

Der Kupferstecher mit bem Monogramme Nr. CLX: MvLo: Mit bieser Namensverfürzung bezeichnete er ein fleines Blatt:

Die h. Magbalena vor bem Kruzisire betenb. Unten gegen rechts ist bas Monogramm; tieser solgt bie Schrift: S. Maria Magdalena, | Crux tua sit nobis Jesu medicina salutis. Kl. 8.

Die Arbeit ist sehr gering und scheint um die Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden zu sein, so daß jeder Gedanke an Michael van Lochom wegkallen muß. Bis zur jüngsten Zeit hat sich die Platte in Köln erhalten, indem man sie zu Todtenzetteln aus dem Jahre 1809 noch verwendet sindet.

Der Xplograph mit dem Monogramme Nr. CLXI: ND. Er lieferte einen fleinen Holzschnitt zu dem 1656 bei der Wittwe Hartgeri Woringen zu Köln erschienenen Werke Hartmann Stangefol's "Annalium circuli Westphalici Libri quatuor":

Luther in einem Bette liegend, links steht der Teufel, rechts ein Beib neben ihm; unten gegen rechts ist das Monogramm. Lateinische Berse sind umbergebruckt; die Ueberschrift lautet: De Effroeni Lutheri suorumque sequatium libidini atque Epithalamio.

Der Kupferstecher mit dem Zeichen RDS AE 14. Bon ihm war bereits S. 436 bei D. G. Stempelius die Rede, den man irriger Weise für den Stecher einiger 1580 erschienenen hübschen Kopien aus Albrecht Dürer's Leiden Christi hält, die zwar mit seinem Namen verssehen sind, aber nur weil er sie machen ließ — sieri curavit. Dasgegen hat eins dieser Blätter, die Dornenfrönung, unten in der Mitte auch die Bezeichnung: RDS AE(tatis) 14, und es dürste nicht zweiselschaft sein, daß hiermit der Name des wahren Stechers angedeutet ist, der also in dem Alter von vierzehn Jahren schon so Erfreuliches zu leisten vermochte.

Der Xylograph mit dem Monogramme Nr. CLXII: RF mit den Buchstaben ILD darüber. Zu seinen Arbeiten, die im letten Viertel des 16. Jahrhunderts entstanden sind, gehören:

V. P. D. IOHANNES. LEISENTRITIVS. ADMIN. E. M. &c. DECANVS. BVDISS. &c. AETAT. AN. Quinquagesimo primo. Brustbilb in reich verziertem Ovale; unten rechts ein Schilden mit bem Monogramme. 4. Wehört zu: "Catholisch Pfarbuch. Durch ben Chrwirdigen Herren Johan. Leisentrit. Zu Cöln, Durch Maternum Cholinum. Anno 1578." Es kommt S. 280 vor.

Christus am Kreuze, angebetet von einem knienden Manne in vornehmer Tracht, über bessen Haupte man liest: JO. LEI. DEC. BVD. AE. XLV., und zu seinen Füßen: MDLXXI. In der Mitte, zwischen dem Kreuze und dem Knienden, ist das Monogramm. Kl. 8. Dieses Blatt kenne ich nur durch Brulliot's Angabe. (D. d. M. 1. 262. Nr. 2060.)

Der Formschneider mit dem figurirten Monogramme Nr. CLXIII, an welchem die Buchstaben RV vorkommen. Er arbeitete um die Mitte des 16. Jahrhunderts für kölnische Buchbinder; einem Perga=mentbande in kl. 8. sinde ich in scharfer Ausbrägung das Opfer Abra=ham's eingedrückt, unten steht auf einem Zettel: "OBEDIE. HE——LIE Q3. V CTIA" und in der Mitte dieser Schrift ist ein Schild=chen mit dem Monogramme. Ein Laubgewinde mit Köpfen in kleinen Rundungen umgibt die Vorstellung. Die Bücher, welche dieser Band enthält, sind zu Köln von 1552 bis 1554 bei Lambert Sylvius und Peter Horst erschienen.

Der Schönschreiber mit der Bezeichnung: Brober T.S.R. Im Besitze des Malers Fromm sah ich 1836 ein von ihm auf Papier geschriebenes Gebetbuch in 4. mit großen gemalten Initialbuchstaben, das den Titel führt: "Ein innige Betrachtung und etliche Schöne Gebett, so man mit aller andacht sprechen soll, da man die H. Siben sußfell Jesu Christi unsers Herren in der Statt Cöllen gehen und visitieren will. Geschriben, und in diese Nachfolgende Ordnungh zussamen bracht, durch Broder T.S.R." Auf dem Titelblatte ist ein großer Käfer zwischen zwei Nelken gemalt; in dem Anfangsbuchstaben E sindet man die Jahrzahl 1609; auch ist der Name eines frühern

Besitzers, wahrscheinlich von bessen eigener Hand, beigeschrieben: "Wernerus Gimmenich, Custos Ecclesiae Majoris Coloniensis. Anno Dni. 1615."

Der Kylograph mit dem Zeichen TW. Er war ein Zeitgenosse des Anton von Worms, führte vielleicht denselben Familiennamen, und Werke beider Künstler trifft man in denselben Büchern an. Ich kenne von ihm:

Die Anbetung der Könige; ganz im Vorgrunde zwei zierliche Säulen, welche in der Höhe einen flachen Bogen stützen, an dem zwei Engel Laubgewinde halten; in der Mitte hängt hier ein Täfelchen mit den Buchstaben T W. H. 3.3. br. 23/8 3. Abgedruckt auf dem Schlußblatte eines Buches in kl. 8, dessen Titelblatt mir fehlt; doch liest man auf der Kehrseite des Bildes: Enchiridij Johannis Husvuirt Sanensis de arte calculatoria, Finis. Impensis integerrimi dibliopolae Magistri Godesricki Hydorpii, ciuis Coloniensis.

Titeleinfassung zu: Astrolabii instrymenti geometricique tabylae avctiores. Authore Casparo Colb Philosopho, &c. 1532. In der Höhe und unten Genien, zu beiben Seiten Säulen; das Zeichen T W besindet sich unten rechts auf einer Kugel. H. 63/8 Z. dr. 41/4 Z. Auf der Kebrseite sind vier Bildnisse abgedruckt, die Anton von Worms geschnitten hat (siehe S. 534), und am Schlusse bes Buches steht die Abresse: Coloniae excededat Hero Alopecius Anno 1532.

Im ersten und zweiten Bande ber Homilien von Johann Eck in ber kölner Ausgabe, die S.526—527 bei A. von Worms zur Besprechung gekommen ist, sinden sich viele kleine Holzschnitte von ihm. Bb. I enthält eilf, darunter S. 49 die Borstellung zu Matth. 11. (ber gefangene Johannes, die beiden Jünger entsendend) mit dem Zeichen unten links auf einem Zettelchen. Bb. II hat 7 Vildchen von ihm, wovon S. 727 die Vorstellung zu Matth. 9. (ein kniendes Weib, das Kleid bes Heilandes berührend) unten in der Mitte das Zeichen hat.

Dieselben kleinen Holzschnitte, mit manchen andern vermehrt, kommen vor in: Homiliae, primum ab Alcuino Leuita iussu Caroli Magni in hunc ordinem redactae. Coloniae, ex officina Eucharij Ceruicorni Anno 1539. Fol. S. 203 berührt Thomas die Bundmahle, wobei unten links das Zeichen TW angebracht ist.

Der Xylograph mit dem Zeichen V. Er arbeitete in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts für hiesige Buchhandler:

Einige Bignetten zu Hartbeim's Concilia Germaniae (Tom. I. Coloniae typis Viduae Joan. Wilh. Krakamp & haered. Christiani Simonis 1759).

Das Verlagszeichen bes kölnischen Buchhänblers heinr. Jos. Simonis: Der Schubengel führt ein Kind durch eine Landschaft, wo mehrere Bücher auf dem Boben liegen; auf einem Bandstreifen der Wahlspruch: Vias tvas Domine demonstra mihi. Zur Seite rechts das Zeichen V. Abgedruckt auf dem 1776 bei dem selben erschienenen Directorium romanum. 8.

Der Steinmet mit dem figurirten Monogramme Nr. CLXIV, das die Buchstaben VC nebst der Jahrzahl 1570 enthält. Er hat im genannten Jahre in der Kirche zur h. Maria im Capitol zu Köln an der Südseite das äußere Thürgewende mit diesem Zeichen versehen.

Der Tylograph mit dem Zeichen V.C.F. Von ihm ist auf dem Titelblatte zu: "Aacher Chronick. Auctore Joanne Noppio SS. LL. Gedruckt zu Cölln, durch Hartgerum Woringen. In Berlegung Jodoci Kalcoven. 1643." Fol. — das in Holz geschnittene Wappen der Stadt Achen; dabei rechts gegen unten das Zeichen V.C.F. Nur bei dieser Ausgabe sindet man den Holzschnitt, auf dem Titelblatte der frühern von 1632 ist das Wappen in Kupfer gestochen.

Der Kupferstecher mit dem Monogramme Nr. CLXV: VR. Laut einer Mittheilung des verlebten Hrn. Canonicus von Büllingen

a support.

hat man von ihm ein Wappen mit der Schrift: Scutum Gentilitium Jois Guil: à Lutzenraedt Coloniens. Ord: SS: erem: S: Aug:, zu einer 1660 in Köln gedruckten Gelegenheitsschrift gehörend. Neben dem Wonogramme steht: Sc: (Sculpsit.)

Der Xylograph mit dem sigurirten Monogramme Nr. CLXVI (anscheinend WA). Es beruht auf einem Irrthume, daß man dieses Zeichen auf den Künstler deutet, der die damit versehenen Holz- und Metallschnitte gesertigt hat. Dasselbe bezieht sich auf den kölnischen Buchhändler Franz Virckman, und die Blätter, worauf es vorsommt, rühren offenbar von verschiedener Hand her. Das bei Brulliot (D. d. M. I. 97. Nr. 771.) beschriebene Blatt mit den drei Königen, Sta. Ursula und den Machabäern sindet man zu Pariser Drucken verwendet, die auf Virckman's Kosten ausgeführt wurden; so besitze ich es in einem "Missale Diocesis Coloniensis. Venditur Colonie in pingui gallina." mit der Adresse auf dem Endblatte: "Atq, impensis Franscisci byrekman, in alma Parisiorum Academia, a vuolssgango hopylio impressum. 1520." Ein Mehreres hier zu verzeichnen, wäre demnach zwecklos.

Der Tylograph mit bem Zeichen W.K. Man hat von ihm:

Das reich verzierte Berlagszeichen ber Birckman'schen Buchhandlung zu Köln. Die "sette Henne" steht vor einem Baume, nach links gewendet; tieser der Name ARNOLD BIRCKMAN; unten Faun und Satyr, und zur Seite links in halber Höhe ein Täselchen mit dem Zeichen. H. 4½° Z. dr. 3¼ Z. Abgedruckt auf dem Titelblatte zu: A most excellent and persecte | homish apothecarye or homely physick booke, | for all the greses and diseases | of the bodye. | Translated out the Almaine speche into | English by Ihon Hollybush. | Imprinted at Collen by Arnold | Birckman, In the yeare | of our Lord M. D. LXI. Fol. (Arnold Birckman selbst war zu dieser Zeit längst verstorben. Ich besitze ein Buch von 1551 mit der Abresse "Vidua Arnoldi Birckmanni", auf welche um 1555 die "Haeredes Arnoldi Birckmanni" folgen — bei Lettern müßte also das Buch erschienen sein.

Der Xylograph mit dem figurirten Monogramme Nr. CLXVII. Ich finde dieses Zeichen auf folgenden Blättern:

Titeleinfassung in fol. aus einer einzigen Holzplatte. In ber Höhe Christus und die vier Evangelisten, burch Pfeiler getrennt. Zu den Seiten links Petrus, rechts Paulus. Unten die vier Kirchenväter mit Schreiben beschäftigt; hier hängt an der mittlern Säule ein Schildchen mit dem Monogramme. H. 9½ 3. dr. 6½ 3. Angewandt zu: Homeliae seu mauis: sermones siue conciones ad populum praestantissimorum ecclesie doctorum. Apud sanctam Vbiorum Coloniam Agrippinam in aedibus Heronis Alopecij. An. 1525. — B. Platinae Cremonensis de vita & moribus summorum Pontisicum historia. Ex ossicina Eucharij Ceruicorni, Anno 1529. — u. a.

Titeleinfassung in 8. Kopie ber schönen Folio-Titeleinfassung von Hans Holbein, wo zur Seite rechts Apollo, Esculap und Dionysius stehen, und unten, unter einer Wölbung mit offener Durchsicht auf einen Fluß, Cleopatra liegt. Der Kopist setzte oben in der Mitte das Wappen von Köln mit den drei Kronen zu, und rechts sieht man auf dem Schilden des kleinen Genius das Monogramm. H. 43/4 3. dr. 31/8 3. Angewandt zu: Institutio Principis Christiani, per Erasmum Roterodam. Coloniae, ex ofsicina Eucharij Ceruicorni, Anno 1529.

Das Wappen ber Stadt Köln, von Löwe und Greif gehalten; in ber Höhe liest man auf einem Bandstreisen: O FELIX COLONIA, auf einem andern unten ben Namen des Buchhändlers "LODOVICVS HORNKEN." Bei Letzerm ist in der Mitte das Monogramm. H. 23/4 3. br. 2 3. Kommt in einem Buche von 1512 vor.

Buchbruckerzeichen. Zwischen zwei Gaulen vier Genien bei einem Dappen-schilbe, auf bem zwei aufrecht stebenbe hafen ein Buch halten; zwischen ben bei-

ben Thieren ist das Monogramm. H.  $3^5/_8$  J. br.  $2^5/_8$  J. Das Buch, wozu biese Bignette angewandt ist, hat die Abresse: Coloniae apud Eucharium Ceruicornum Anno supra sesquimillesimum uicesimoprimo. Mense Augusto.

Der Xplograph mit dem figurirten Monogramme Nr. CLXVIII. Ein fleiner Holzschnitt, h. 13/4 3. br. 11/2 3., trägt dasselbe:

In einer zierlichen Blende liegt das Gotteslamm, die Kreuzesfahne haltend, auf dem verschlossenen Buche; in der Höbe ist das Wappen von Köln angebracht, und unten nimmt ein Schildchen mit dem Monogramme die Mitte ein. Abgebruckt auf dem Titelblatte zu: Enchiridion Locorum communium Joannis Eckii, aduersus Lutherum & alios hostes Ecclesiae. Coloniae. Excudedat Hero Alopecius. 8. (Erschien um 1525.)

Der Bilbhauer mit dem figurirten Monogramme Nr. CLXIX. Mehrere hiesige Kirchen haben Denkmäler von seiner Hand, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden sind. Bis zum Anfange des gegenwärtigen Jahres sah man im Dome an der Säule zwischen der Engelbertus= und der Maternus-Rapelle ein Denkmal, welches, laut der lateinischen Inschrift, die D'Hame (Hist. Beschr. d. Domk. 116—117.) vollständig mittheilt, der am 16. Juli 1541 verstorbene Domdechant Reinard von Westerdurch bei seiner Ledzeit errichten ließ. In der Borhalle der Gereonssirche ist ein ähnlich gesormtes Denkmal eingemauert, das dem am 28. Juli 1547 gestorbenen Grasen Thomas in Rieneck, gewesenem Dechant des dortigen Stiftes, gewidmet ist; die Inschrift sindet man in der 1824 erschienenen Beschreibung der Kirche S. 74—76 abgedruckt. Leider ist das eine wie das andere bedeutend beschädigt und der Berzierungen größtentheils beraubt; das Monogramm aber sieht man bei Beiden an dem Gerähme unten in der Mitte.

Der Xylograph mit dem Monogramme Nr. CLXX, scheinbar:  $\pm$  IV. In der 1564 bei den Erben Johann Quentel's und Gerwin Caslenius zu Köln erschienenen Ausgabe der deutschen Bibelübersexung von Dr. Joh. Dietenberger ist das Bild des Evangelisten Lucas, abgedruckt Bl. 35a und 70a im neuen Testamente, rechts in drittel Plattenhöhe mit diesem Monogramme bezeichnet, unter demselben besindet sich das Schneidemesserchen, und etwas tieser folgt auch das Monogramm des Birgil Solis.

Der Xylograph mit dem Monogramme Nr. CLXXI, scheinbar: 13 +. In derselben Bibelausgabe, für welche der vorhergenannte Künstler arbeitete, befindet sich Bl. 55a im neuen Testamente auf dem Bilde des Evangelisten Johannes unten links dieses Monogramm mit dem Schneidemesserchen daneben, und etwas höher gegen die Mitte jenes des Virgil Solis. Die Deutung auf den Tübinger Maler Jacob Züberlein entbehrt, was auch Brulliot (D. d. M. II. 230. Nr. 1776) anerkennt, seder Begründung.



Committee

## Zugabe I.\*)

#### Namen

## etlicher verstorbenen Meister

nach dem Abc eingeschrieben, wie dieselbe in den alten Registern nach dem Jahr 1527 befunden.

Arndt Braun Andres Offer Arnold Colin Abraham Beredick Adrian Wirdt Adolph Offer Adam Bergdingir Adolph von Waldt Anton Trewer . Adam Humbach Albert Bairrink Andreas Hermans Adrian Hack Barthol. Braun Glasmacher Barthol. Braun Mahler Birdun von Kevserswerth Barthold von Blazheim Barthold von Aachen Berndt Halvern Christian von Bruell Clemens von Waldt Caspar Reuth Christian Braun Christian Roither Christian Kastens Cornelius Gansen Diedrich Steinberg Diedrich Donner

Franz Hogenberg Franz du Fries Gottschalck von Solingen Gothard von Düren Caspar Ruips Conrad Mom Diedrich von Augspurg David de Dunckell Diedrich Braun -Friedrich von Weringen François Profaes Geldorf Gurtzius Gerhard von Bruel Gommar von Dreess Gottschalck von Wiessberg Gereon Milendunk Gerhard Offer Herman von Essen Henr. Braun Glasmacher Henrich Haller Henrich Preuer Hermann Riedt Hans Sigismundt Hans von der Heiden Henrich Wachtendunck Henrich Beck Hans von Flopum Hans Aacher

P) Nach einer Sanbschrift im Wallraf'schen Nachlasse, bie mir erst während bes Druckes meines Buches bekannt wurde. Die eingeklammerten Namen, so wie der Schluß von 1778 bis 1794, sind Ergänzungen aus einem zweiten bort befindlichen Malerverzeichnisse, das zwar im Ganzen weniger vollständig, aber bis zu dem Jahre fortgeführt ist, wo Köln seine Unabhängigkeit verlor.

Hans von Hacht Henrich von Deuren Hans Hogenberg

Henrich von Keyserswerth

Henrich de Brissz
Johann von Delft
Jan von Worringen
Johan Flozbach
Johann Kampis
Johann von Essen
Johann Rosell
Johann Stallberg
Jorgen Kollebrandt
Johan von Bruel
Jorris de Dunckel

Johan von Caster Johan von Arnoltswiler

Jorgen Reinberg
Johan de Neess
Jacob Raessenkramer
Johan Oetweiler
Johan Tauffendenser
Jost von Reck

Jorgen Guldemundt Johan Hirzbach Joachim Sticker

Johan von Keyserswerth

Johan Paulus
Johan Teusch
Lucas Schineling
Luckgen v. Aachen
Melchior Ulrich
Matheis Braun
Michael Lontman
Maximilian de la Court

Maximilian de la Court Melchior von Burg

Marcus Ulrich

Peter Gostorst

Michael Kueffers Matheis Schonstein Matheis Gobel

Neiss von Schlebusch Peter Bruell mahler Paulus von Attendall Peter Brüll Glasmacher

Peter Erffen
Paulus van Gleen
Peter Borns
Peter von Essen
Paulus Mergen
Paulus Koltzins
Peter Reall

Peter Bonns junior Peter Neitzpferning

Peter Offer Rutger Haller Remboldt v. Borck

Reinhardt Kollenbrandt

Sebastian Oell

Seger von Amersfort Sebastian de Wirdt Seger de Koch Tilman Breun

Thomas de Widdig

Theris Katz

Thomas Funck

Wilhelm Grevenbroch

Wilhelm Erffen Wilhelm Müller Wilhelm Gansen Wilhelm zu Borcken

Werner Nellis

Werner Hermelingk

Wilhelm Offer

#### Namen der zeitlichen Meister einer ehrbaren Maler Gesellschaft in Maßen hernach folgen:

Mathias von der Schleiden Carl von Bruel Herbert Schürman Johann von Worringen Peter von Bruel Herman Royerts Gerhard Goldenmund Philipp von Soest Henrich Braun
Peter Odendal
Thomas Beuel
Johan Netzpfenning
Adolph von Schleiden
Hans Wilh Nuss 1603

Hans Wilh. Nuss 1603. 5 april. Augustin Braun

Melchior Kurrenzig Abraham Kueper

11/1/00/1

Wilhelm von Esch Conrad Isselburg Melchior Gurtzius Abraham Hochenberg Johan Mom Joh. Lutzenkirchen 1608. 10 märz. Gothardt de Wedig Melchior Ulrich Herbert Ulrich Johan Diederichs Johan Kemp Johan Wilhelm Zontz Braun Schmeling 1612. 23 octob. Baltasar Schürman 1612. 23 octob. Matheis Dortmundt 1613. Ferdinand Gurtzius 1614. Hieronymus Kessel 1615. 4 octob. Franz Kessel 1615. 24 octob. Adolph Schönenberg 1615. 24 octob. Joh. Lützenkirchen 1616. Johan Lick 1616. 8 sept. Arnold Schranz 1616. 28 dec. Joh. Münz 1618. 9 may. Jacob Solms 1618. 26 aug. Matheis Hanger 1619. 29 aug. Jacob Kreybech 1619. Andries Lamberts 1620. Constantin Brauweiler 1620. 5 märz. Johannes Kessel 1620. 5 märz. Henr. v. Mastricht 1620. 20 juli. Gabriel Spielberg Tilman Volckwein Franz Klaphawer 1622. Johan Hirzbach 1622. Diedrich Pottgiesser 1622. Ferdinand Probstell 1622. Johann von Bruel 1622. Gilles Placket 1622. Barthold Braun 1623. Goddert Bruel 1623. 23 febr. Johan de Friess 1623. Christian Rommerskirchen 1623. 3 may. Peter Mickenem 1623. 28 sept. Henr. von Walperberg 1623. 28 sept. Friedrich Rondenradt Reinhard von Gladbach Baltasar Kolbertz Joh. Reckman 1624. 2 nov. Franz Homrich 1624. 2 nov.

Adolph Schürman 1626. 8 jan. Peter Schwan 1626. 21 nov. Melchior Braun 1627. 5 may. Joh. van Ratingen 1627. 18 may. Herbert Lützenkirchen 1627. 19 octob. Wilhelm Cloedt 1627. 19 octob. Augustin Krauss 1628. 22 aug. Johan Gelehn 1628. 22 aug. Niclas Caspars 1630. 10 april. Peter von der Schleiden 1630. 21 octob. Pilgrin von Opladen 1630. 2 dec. Johannes Odendal 1631. 6 may. Peter Meister von Aachen Paulus Coels Tilman von der Forst Johan Dosin Stephan Heimbach 1631. 30 dec. Christian Neuman 1632. 27 april. Bertram von Waldt 1632. 17 juni. Johan Schotten 1632. 19 aug. Andries Herbolz 1633. 17 sept. Abrah. de la Planche 1634. 6 jan. David Dens 1635. 9 may. Augustin von Esch 1635. 19 aug. Niclas Caspars 1636. 30 juli. Hans Hausman 1637. 14 jan. Berndt Kempt 1637. 14 jan. Werner Guldenmundt 1637. 2 octob. Georg Dortmundt 1637. 8 dec. Abrah. Küper 1637. 8 dec. Reinart Altschütz 1637. 19 dec. Reinart Harf 1638. 4 may. Gereon Girlich 1638. 9 octob. Joannes Dortmundt 1638. 9 octob. Joannes Grell 1640. 31 may. Peter von Krüchten 1641. 24 sept. Peter von Pir Franz Geldrup 1644. Paulus von Monster 1644. Matheis Schurman 1646. 11 dec. Joh. Schranz 1647. Jacob Altschütz 1648. 12 febr. Joh. de Freiss 1648. 11 dec. Adolph Schranz 1650. Rutger Leyser 1651. Gerhardt von Waldt 1651. Franz Friend 1652. 18 jun. Tilman Wirz von Opladen 1652. 24 sept.

Franz Reckmann 1653. 28 jan. Hendrich Adams 1655. 20 may. Joh. von Neuss 1655. 20 may. Christian Cauenbergh 1655. 13 jul. Johan Wilhelm Podtgiesser 1656. 7 febr. Arnold Reckmann. 1656. 27 jun. Wilhelm Schmitzhausen 1656. dec. Theodor Coels 1657, 10 febr. Henricus Hergautz 1657. 29 jul. Joh. Goldenmundt 1657, 28 sept. Peter Duisseldorp 1658. 18 jun. Friedrich Schrantz 1659. 28 jan. Gerhard Clossman 1659. 5 jun. Joannes Braun 1661. 7 aug. Peter Altschuntz 1662. 31 jan. Clemens Venaw 1662. 31 jan. Maternus von Schleiden 1662. 4 sept. Johannes Hoett 1662. 24 sept. Nicol. Opladen 1663. 9 jan. Conrad Klugh 1663. 14 jan. Andreas Epstein 1663. 19 jan. Joh. Königshofen 1663. 28 jan. Friedr. de Solms 1663. 6 nov. Gerhard Pinno 1664, 9 jan. Wolfgang Caspar Frimmel 1664. 4 febr. Johann Dortmundt 1664. 7 jul. Lorenz Krein 1664. 28 jul. Joh. Ruckmann 1667. 5 märz. Engelb. Drolshagen 1667. 21 april. Gerw. Adam Wallerbusch 1667. 20 jun. Caspar Krup 1667. 20 sept. Aegid. Cawenberg 1667. 20 sept. Hilgerus Bouge 1667. 1 octob. Johannes Söntgen 1668. 1 märz. Johannes Buinz 1668, 10 jun. Wilhelm Nauta 1668. 29 octob. Theodor Braun 1668. 6 nov. Johan Schleiden 1670. 1 märz. Johan Ivo Schranz 1670. 22 märz. Theodor Schürmann 1670. 29 aug. Philipp Albert Wilmartz 1671. 8 jan. Nicol. Priester 1671, 15 octob.

Reinart Reissgen 1671. 15 octob. Germinus Toussein 1671. 9 dec. Mathias Blons 1673. 25 jun. George Clossen 1673. 20 jul. Michael Hambach 1673. 16 aug. Mathias Mombaur 1674. 21 sept. Jacob Bauman 1674. 9 octob. Anton Leyser 1674. 3 dec. Georg Sieger 1675. 30 may. Hilgerus Gierlich 1677. 30 jan. Joh. Weidmann 1677. 13 febr. Jacob de Weedt 1677. 8 sept. Pet. Deillingen 1678. 6 aug. Henr. Schilkrins 1678. 30 sept. Gerhard Reckman 1679. 26 aug. Hans Henrich Hackenbroch 1679. 2 dec. Henricus Meerman 1680. 16 jun. Ludolph Brauns 1680. 10 octob. Paulus Coels 1681. 23 aug. Anton Speiger 1681. 26 aug. Franz Reckmann 1683. Christoph Rademacher 1684. 24 may. Borgartz 1686. 20 febr. Noel 1686. 13 octob. Hans Belgau 1687. 13 aug. Flema 1687. 25 nov. Cornelius Dietz 1688. 28 febr. Herman Griter 1688. 2 octob. Godfrid Klock 1688. 24 octob. Johan Schranz 1689. 30 dec. Johan Böningen 1690. 22 febr. Mathies Barthols 1690. 21 april. Franz Henrich Frios 1690. 18 may. Gerhard Hansson 1690. 23 may. Johan Neuman 1690. 2 dec. Nicol. Scharrenberg 1691. 4 jan. Engelbert Priester 1691. 30 jan. Peter Verdussen 1692 7 märz. Franz Adams 1692 21 may. Ferdinand Glidt Johan Schranz Bernard Horn 1693. 15 aug. Conrad Müller Heribertus Reckmann Johan Königshofen

### (Amtsbuch

## eines löblichen Mahler Umts

worin beschrieben und zu sinden wohlgemeldten Amts ihre uralte Amtsordnungen, sodann die Meisterwerdung jetziger und künftiger Mahler &c. aufgericht unter zeitlichen Herrn Amtsmeistern Johann Henrich Meermann, ältesten Beisitzer, und Mathiam Barthels, dieses Jahrs erwählten jüngern Amtsmeistern, im Jahr, als die Separation von den Glaswerthern bey einem hochweisen Magistrat durch ein Mahleramt gesucht und erhalten worden. Anno 1696 d. 24. october.)

# Register der Herren und Meistern eines Löblichen Mahler Amts, so sich in diesem 1600. Saeculo demselbe einverleibet seit 1622:

| 1    | ,                                | 2000000  |           | -                      |          |
|------|----------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|
| 1622 | Diedrich Pottgiesser             |          | 1686      | Jodoc. Justus Borgertz | 20 febr. |
| - n  | F7 4 F71 1                       |          | 77        | Henrich Noel 1         |          |
| **   | Baltasar Colbertz                |          |           | Christian Lehman       |          |
|      | Johann Hirtzbach                 |          |           | Johan Bailgow .        | -        |
| 4.5  | Johan Tosin                      |          | 27        | Bertholet Flemal       | 25 nov.  |
|      | Christian Neuman                 | 27 april |           | Johan Böningen         |          |
|      | Bernhard Kemp                    |          | 27        | Mathias Barthels       |          |
|      | Abraham Kuper                    | 8 dec.   |           | Franz Henr. Frios      | 18 may   |
| 1638 | Abraham Kuper<br>Gereon Gierlich | octob.   | <b>77</b> | Gerhard Hansson        |          |
|      | Franciscus Geldorf 24            |          |           | Johan Neuman           |          |
|      | Franc. Vriendt (Vriend           |          | n         | Nic. Schawenberg (Sch  |          |
|      | Christian Cawenberg              |          | "         | renberg)               |          |
|      | Joh. Wilh. Pottgiesser           |          | 77        | Engelbert Priester     | 30 jan.  |
|      | Henrich Hergawtz                 |          |           | N Karsch               | 21 nov.  |
|      | Johan Toldt 2                    |          | •         |                        | 28 nov.  |
|      | Friederich de Solms              |          | 1697      | Joh. Ant. Neuman       |          |
|      | Gerhard Pinno                    |          |           | Andreas Cortois        |          |
|      | Egidius Cawenberg 2              |          |           | Gerhard Drach          |          |
| 70   | Hilger Boge (Boye) 1             | octob.   |           | Bernard Wolschläger    |          |
|      | Johann Söntgen                   |          | 1705      | N Rosier               | 18 jan.  |
|      | Johan Böntz (buns)               |          |           | Johan Odendall         |          |
|      | Phil. Alb. Willemart             |          | 1707      | Andreas Hambach        |          |
| 27   | and a                            | octob.   |           | N van Dam              | 20 may   |
| **   | Gerwinus Tosin                   | 9 dec.   | •         | Joh. Volrath Lehman    | _        |
| 1673 | Michael Hambach                  | 16 aug.  | 20        | * * **                 | _        |
| 1675 | Georg Sieger                     | 30 may   |           | Johan de Verr          |          |
| 1677 | Hilger Gierlich                  | 30 jan.  | 1710      | Joh. Pet. Habelius     | 6 febr.  |
| 27   | Jacob de Wett 2                  | 8 sept.  | 1711      | Anton Brammertz        | 12 febr. |
|      | Henrich Schilken 3               |          |           | Joh. Henr. van Kahn    |          |
|      | Gerh. Beckmann (Reck-            | -        | 27        | Mathias Schumacher     | 17 nov.  |
|      |                                  | 26 aug.  | 25        | Pancratius Kreyer      | 24 nov.  |
| 29   |                                  | 26 aug.  | 1712      | Henricus Langen        | 24 may   |
| 1680 |                                  | 16 jan.  | . 20      | Henricus Munic         | 18 juli  |
|      |                                  | 24 may   | 20        | Hubertus de le Glees   |          |
|      |                                  | •        |           | 36                     | -        |

| 1713 Joh. Friedr. Fibus 13 may                                                                                                                                | 1748 Joh. Pet. Frank (Ber-                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Christian Dens 17 may                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| 1714 Engelbert Weiden 8 aug.                                                                                                                                  | trams) 21 juni<br>Henrich Herzog 27 nov.                                                                                                                                              |
| , (Joh. Habelius) 25 aug.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
| 1719 Pet. Aug. Schmitz 15 nov.                                                                                                                                | " Stephan Priester 11 may                                                                                                                                                             |
| 1721 (P. Egens)                                                                                                                                               | " Conrad Schweitzer 19 octob.                                                                                                                                                         |
| Peter Tack 12 juni                                                                                                                                            | 1755 Herm. Jos. Dielkens 9 may                                                                                                                                                        |
| , Joh. Georg Koch 30 aug.                                                                                                                                     | " Joh. Gerh. Dyck 30 juli                                                                                                                                                             |
| 1722 Cornel. Engelberg 27 april                                                                                                                               | Anton Gulden 5 aug.                                                                                                                                                                   |
| 1723 Joh. Wilh. Leventfeld                                                                                                                                    | 1757 Paulus Elter 19 april                                                                                                                                                            |
| (Luchtfeldt) 20 april                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| 1724 N Everhardt 21 april                                                                                                                                     | 1758 Jacob Hunseler 45 nov.                                                                                                                                                           |
| " Joh. Arnold Braun 24 jan.                                                                                                                                   | 1759 Jacob Schmitz 23 märz                                                                                                                                                            |
| 1725 (N Mönser)                                                                                                                                               | " Joh. Mich. Aldenkirchen 27 aug.                                                                                                                                                     |
| 1726 Herman Nesselrath 21 jan.                                                                                                                                | " Conr. Ostermeyer 23 dec.                                                                                                                                                            |
| " Nic. de Neis (de Nys) 9 nov.                                                                                                                                | 1761 Johan Langen 6 octob.                                                                                                                                                            |
| " Caspar Xaverij 15 nov.                                                                                                                                      | 1763 Engelb. van Kahn (v.                                                                                                                                                             |
| 1727 Martin Philip 30 jan.                                                                                                                                    | Kann) 8 märz Wilhelm Braun 7 may                                                                                                                                                      |
| 1728 Joh. Binghe (Bingh) 29 april                                                                                                                             | Wilhelm Braun 7 may                                                                                                                                                                   |
| " N Rothenberg 8 juni                                                                                                                                         | " Joh. Wilh. Leuchtefeldt 16 juli                                                                                                                                                     |
| " Henrich Frings 9 aug.                                                                                                                                       | " Joh. Herm. Jos. Tack 15 octob.                                                                                                                                                      |
| N Lehman 10 octob.                                                                                                                                            | 1764 Johan Schaeffer 1 sept.                                                                                                                                                          |
| 1730 Henri Nave 18 sept.                                                                                                                                      | Tilm. Jos. Feldmüller 8 octob.                                                                                                                                                        |
| Henr. Hoffmann 2 octob.                                                                                                                                       | 1765 Joh. Jos. Zimmermann 13 may                                                                                                                                                      |
| 1731 Engelbert Krew 23 febr.                                                                                                                                  | , Pet. Jos. Manskiers 13 may                                                                                                                                                          |
| 1732 Theodor Habelius 14 octob.                                                                                                                               | 1766 Mathias Horns 15 sept.                                                                                                                                                           |
| 1733 Philip van Rantz 21 juni                                                                                                                                 | Joh. Wilh. Brewer 29 nov.<br>1768 Martin Metz 27 may                                                                                                                                  |
| Carl Reifferscheidt 19 nov.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
| 1735 Leonard Blankart 17 jan.                                                                                                                                 | 1769 Henr. Mungersdorff 21 juli                                                                                                                                                       |
| Peter Roesberg 2 sept.                                                                                                                                        | 1771 Norbert Sigfrid 25 juli                                                                                                                                                          |
| 1736 Engelbert de Cort 12 may                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
| Joseph Tack 7 aug.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
| " Joh. Henr. Dechent (De-                                                                                                                                     | " (Henr. Brochhofen) 7 aug.                                                                                                                                                           |
| chant) 14 dec.                                                                                                                                                | Joh. Valent. Hoffmann 16 octob.                                                                                                                                                       |
| 1737 Anton Horns 16 octob.                                                                                                                                    | Joh. Peter Liess 6 nov.                                                                                                                                                               |
| 1740 Joh. Bapt. Dielkens 24 märz<br>Anton Gertmann 6 nov.                                                                                                     | 1774 Joh. Winand Rosevy<br>(Roserey) 18 april                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                               | Franc. Hieron. Schmitz 23 juni                                                                                                                                                        |
| 1744 Anton Horns 12 jan.                                                                                                                                      | 1776 Conrad Maubach 9 juli                                                                                                                                                            |
| Joh. Franz Lehman 18 juli                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
| y John Pranz Liennan 10 Jan                                                                                                                                   | 1778 Ferd Bruch /Clemens                                                                                                                                                              |
| (Johan Hungeler) 6 sent                                                                                                                                       | 1778 Ferd. Bruch (Clemens Broch) 6 ian                                                                                                                                                |
| Johan Hunseler) 6 sept.                                                                                                                                       | Broch) 6 jan.                                                                                                                                                                         |
| " (Johan Hunseler) 6 sept.<br>1747 N Vick 9 nov.                                                                                                              | Broch) 6 jan.                                                                                                                                                                         |
| " (Johan Hunseler) 6 sept.<br>1747 N Vick 9 nov.<br>Fortsetzung, einer andern                                                                                 | Broch) 6 jan. Gandschrift entnommen:                                                                                                                                                  |
| Johan Hunseler) 6 sept.  1747 N Vick 9 nov.  Fortsetzung, einer andern  1778 Mathias Brassart 26 märz                                                         | Broch) 6 jan.  Sandschrift entnommen:  1783 Carl Jos. Siegfrid 6 octob.                                                                                                               |
| Johan Hunseler) 6 sept.  1747 N Vick 9 nov.  Fortsetzung, einer andern  1778 Mathias Brassart 26 märz  Caspar Odendall 26 märz                                | Broch) 6 jan.  Sandschrift entnommen:  1783 Carl Jos. Siegfrid 6 octob.  1785 Joan Gotfr. Gier 11 april                                                                               |
| Johan Hunseler) 6 sept.  1747 N Vick 9 nov.  Fortsetzung, einer andern  1778 Mathias Brassart 26 märz  Caspar Odendall 26 märz  1779 Herman Wirtz / 13 octob. | Broch) 6 jan.  Gandschrift entnommen:  1783 Carl Jos. Siegfrid 6 octob.  1785 Joan Gotfr. Gier 11 april  Joh. Pet. Gertman 2 juni                                                     |
| Johan Hunseler) 6 sept.  1747 N Vick 9 nov.  Fortsetzung, einer andern  1778 Mathias Brassart 26 märz  Caspar Odendall 26 märz  1779 Herman Wirtz / 13 octob. | Broch) 6 jan.  Sandschrift entnommen:  1783 Carl Jos. Siegfrid 6 octob.  1785 Joan Gotfr. Gier 11 april  " Joh. Pet. Gertman 2 juni  " Maximilian Fuchs 7 sept.                       |
| Johan Hunseler) 6 sept.  1747 N Vick 9 nov.  Fortsetzung, einer andern  1778 Mathias Brassart 26 märz  Caspar Odendall 26 märz                                | Broch) 6 jan.  Sandschrift entnommen:  1783 Carl Jos. Siegfrid 6 octob. 1785 Joan Gotfr. Gier 11 april "Joh. Pet. Gertman 2 juni "Maximilian Fuchs 7 sept. "Joh. Pet. Maubach 7 sept. |

| 1787 | Joseph Windeck        | 17 jan.  | 1789 | Joh. Jac. Aussem    | 2 octob. |
|------|-----------------------|----------|------|---------------------|----------|
| 22   | Francisc. Siegfrid    | 23 may   | 1790 | Gotfr. Müngerstorff | 1 juni   |
| 22   | Egidius Mengelberg    | 23 may   | 1791 | Franc. Servat. Lov  | en-      |
| 27   | Joh. Bapt. Zillieken  | 17 juli  |      | foss                | 28 juni  |
| 27)  | Benedict Beckenkan -  | 3 sept.  | 7    | Caspar Grein        | 5 dec.   |
| 22   | Christian Walzer      | 6 sept.  | 1792 | Bernard Rheinbroel  | 28 dec.  |
| 27)  | Ferdin. Siegfrid      | 7 sept.  | 1793 | Leonard Cöllen      | 11 sept. |
| 1788 | Godfrid Manskirsch    | 29 märz  | 1794 | Heinr. Jos. Gau     | 5 april  |
| 77   | Johan Dohm            | 29 märz  | 77   | Birrenbach          | 5 april  |
| 77   | Joh. Pet. Weyman      | 27 sept. | 77   | Owein               | 5 april  |
| 77   | Joh. Alois Engelb. Ma | r-       | 21   | Kavitz              | 5 april  |
| ,,   | teleux                | 30 dec.  | **   | 6                   |          |

# Zugabe II.\*)

| 1056 | CCR  | Laur. | Cart | •    | Adalbert aurifex                           |
|------|------|-------|------|------|--------------------------------------------|
| 77   | 27   | 35    | 77   |      | Diderich carpentarius                      |
| 27   | 77   | 27    | 72   |      | Egeric incisor                             |
| 77   | 27   | 27    | 77   |      | Friderich aurifaber                        |
| 77   | 77   | 27    | 77   |      | Godefrid (al. Codefrid) incisor            |
| 2)   | 77   | 27    | 77   |      | Hereman monetarius                         |
| 2)   | 99   | 22    | 77   |      | Hupertus faber                             |
| 77   | 77   | 77    | 7)   |      | Otto examinator argenti                    |
| 22   | 27   | 27    | 77   |      | Rudolph incisor                            |
| 27   | 77   | 27    | "    |      | Theodericus aurifaber                      |
| 27   |      | 27    | 27   |      | Titricus campanarum fusor                  |
| 20   | n    |       |      |      | Wezel Hellerio incisor                     |
|      | -    | מל    | 27   |      | Winant stein Mezelere                      |
| 1150 | 37   | 77    | 27   |      |                                            |
| 1190 | CEF  | 22    | 77   |      | Gerhardus monetarius                       |
| 27   | 22   | 27    | 77   | ш.   | Gisilbertus Swertsegere                    |
| 77   | 27   | מ     | 22   | VII. | Henricus gladiator                         |
| 27   | . 27 | 77    | 22   | Ш.   | Hermannus aurifaber et Eneza ejus uxor **) |
| 77   | 22   | ກໍ    | 22   | VII. | Mauritius aurifaber et Frederanis          |

<sup>\*)</sup> Gr. Auscultator Gerh. Imboff hatte bie Gute bei seinen Forschungen in ben Schreinsbuchern und sonstigen im Archive bes hiefigen Landgerichts aufbewahrten städtischen Urkunden, die nicht allgemein zugänglich sind, meiner Bitte um Aufzeichnung der Künstlernamen mit sehr dankenswerther Bereitwilligkeit zu entsprechen, so daß der bier gegebene Beitrag zur ältesten Kunst- und Gewerbegeschichte von Köln zunächst ihm angehört, indem mir nur das geringe Verdienst der Jusammenstellung geblieben ist.

40) Um die fortwährende Wiederholung der Worte: "eins uxor" zu vermeiden, sei hier bemerkt, daß die weiblichen Namen in allen Fällen in dieser Eigenschaft zu verstehen sind wa nicht ein Anderes ausdrücklich angezeigt ist.

schaft zu verstehen sind, wo nicht ein Anderes ausbrücklich angezeigt ift.

| 1150 cea Laur. Cart. III. Rulinus galeator                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1160—70 " " II. Albertus ustor (Glasbrenner?)                                                                           |
| II. Henricus incisor                                                                                                    |
| . II. Otto ustor                                                                                                        |
| II Vandal fugar                                                                                                         |
| Todaniana aurifahar                                                                                                     |
| Not have the Manufacture of Controller                                                                                  |
| Apost. , Otto monetarius                                                                                                |
| 1212 Airsb. Port. Pant. Gerlacus Schwertfeger                                                                           |
| Thomas Steinmet                                                                                                         |
| 1225 cea Niderr. A S. Lupo Cart. Godescalcus incisor et Christina                                                       |
| Lutherus incisor                                                                                                        |
| 1228 Mart. Fundat. S. Nothburgis. Pilgram monetarius et Alveradis                                                       |
| 1230 Loewenst. Heribordus Albus monetarius                                                                              |
| "Niderr. A S. Lupo Cart. Philippus pergamentarius                                                                       |
| 1231 " Conradus fusor campanarum et Eliana                                                                              |
| 1234 Christ. Cart. (Bei Hrn. Dr. J. G. X. Imhoff) Albero lapicida et Godesta                                            |
| Nidow A S Tuno Cart (Reluitenhibliother) u 1959 79 Co-                                                                  |
| lumb. Berlic. Paginus aurifex et Elisabeth                                                                              |
| 1235 Brig. Plat. molend. 1273 Columb. Cleric. port. Harpinus cli-                                                       |
| peator et Irmentrudis                                                                                                   |
| Pologripus gladiator et Elisabeth                                                                                       |
| 1236 Laur. A domo Romani. Herimannus aurifaber                                                                          |
| Mauritius aurifaher                                                                                                     |
| 1238 Laur. Lib. I. Jutta relicta Theodorici ballistarii                                                                 |
| 77. 7 40.7 . 7394 7 .7                                                                                                  |
| 1240 " Nicolaus aurifaber et Elisabeth<br>1242 Airsb. Text. Henricus lapicida                                           |
| 1246. 47 Brig. Plat. molend. Wolbero Drechseler et Elisabeth                                                            |
| 1249 Petr. Löhrg. Gerlacus lapicida et Blithildis                                                                       |
| 1249 Petr. Long. Gertacas tapicida et Dittindis                                                                         |
| 1252. 66 Brig. Ins. Joannes aurifaber et Gertrudis<br>1253 Columb. Lat. plat. 1278 Columb. Berlic. 1291 Laur. Lib. III. |
| Theoderich de Hundsgazze lapicida et Gertrud                                                                            |
| 1256. 59 Airsb. Port. Pant. Wilhelmus lapicida et Reinwiz                                                               |
| 1257 Petr. Löhrg. Bertolfus lapicida et Gisle                                                                           |
| Columb. Lat. plat. Gertachus pictor et Hildegundis                                                                      |
| 1258 Berlie. Ludovicus aurifex                                                                                          |
| Remboldus lapicida                                                                                                      |
| 1260 " Henricus lapicida et Hildegundis                                                                                 |
| Conemannus clypeator et Joanna                                                                                          |
| cea Alb. Vlottsch. Philippus aurifaber et Leveradis                                                                     |
| 1261 Brig. Grahn. Martinus clipeator                                                                                    |
| 1262 n Ins. Joannes aurifaber filius Alberti de Hemberg et                                                              |
| Margarethae `                                                                                                           |
| 1263 Petr. Löhrg. Adolphus aurifaber et Jutta                                                                           |
| 1264. 1303 Columb. Lat. plat. Lambert Reparator viarum                                                                  |
| 1266 Niderr. A dom. ad port. Richolfus lapicida et Herburgis                                                            |
| 1269 Brig. Wind. Bertram gladiator et Gertrud                                                                           |
| Alb. Vlottsch. 1294 Alb. Desup. mur. Nicolaus aurifaber et                                                              |
| " Walburgis ej. ux. I. Gertrud ej. ux. II.                                                                              |

151 VI

1270. 86 Columb. Lit. et lup. Winricus aurifaber

1271 Brig. Ins. Henricus aurifaber et Petrissa

" . 97 Columb. Berlic. Vogelo lapicida, ej. filius Wernerus

1272. 76 Alb. Vlottsch. Gerardus probator et Oda

, . 77 Columb. Berlic. Godefridus dietus Cruse lapicida

fer. 5th p. Nicol. Petr. Wettsch. Wilhelmus viator

1273 Columb. Lit. et lup. u. Berlic. Walter aurifaber cognatus Heidenrici dicti Greve

1274. 92 " Lit. et lup. Hermannus clipeator et Alveradis

1275 cca Niderr. Cart. Herimannus pugil et Sigewiz

Winandus gladiator

1276 Jul. mens. Columb. Cleric. port. Engelbertus clipeator mens. Majo Laur. Lib. I. Ingebrandus aurifaber

1277 Columb. Cleric. port. Joannes Heidine aurifaber

1278 Columb. Lit. et lup. Andreas cingulator et Mechtildis

" Berlic. Nicolaus lapicida, filius Andreae et Getrudis, et Aleydis

1279 "Campan. Giffridus auri percussor et Elisabeth Airsb. Vet. port. Godefridus aurifaber et Elisabeth

1280 jam + " " Arnoldus aurifaber et Gerlinde de Lapide

, 7 Dec. Laur. Lib. III. Christina relicta Arnoldi lapicidae

" Columb. Cleric. port. Gerardus clipeator

1281 Niderr. A dom. ad port. Henricus pergamentator et Christina

1283 Columb. Cleric. port. Engillardus clipeator et Bertha

1285 Niderr. A dom. ad port. Joannes factor organorum (S. 215.)

Columb. Cleric. port. Reynardus auripereussor et Gertrud

1286 Airsb. Port. Pant. Henricus factor peplorum (Hulwortere)

1287 Petr. Stell. Gerardus scriptor et Bela

1290 Columb. Berlic. Agnes uxor quondam Nicolai lapicidae, filii Gerlaci lapicidae

" . 1305 Laur. Lib. III. Magister Renerus (alias Reynardus, Renardus) loricator et Elisabeth

1291 Laur. Lib. IV. Adam loricator et Gertrudis

n Columb. Cleric. port. Anselmus clipeator et Godelinis

" Conradus clipeator et Joanna

n fest. Agnet. 1307 Columb. Berlic. Magister Henricus chirurgicus et Beatrix, quorum filia "Greta", cuj. maritus "Eckardus pictor" (S. 106.)

" Columb. Berlic. Henricus et Gobelinus fratres aurifabri et uxores corum Druda et Greta

" mens. Febr. Columb. Berlic. Nicolaus Pricka lapicida (S. 331.)

" Columb. Cleric. port. Petrus clipeator, filius quondam Connemanni, et Blitza

1293 Niderr. A dom. ad port. Entradus lapicida et Gertrudis

1294 Laur. Lib. IV. Reinardus aurifaber et Richmudis

1295 in vig. Laur. Columb. Campan. Bruno gladiator et Elisabeth

Columb. Campan. Christianus purgator gladiorum et Catharina

" Cleric. port. Daniel clipeator et Megtildis

Petr. Stell. Godschalk lapicida et Bertha

1295. 1301 Niderr. A dom. ad port. Henricus pergamentator (al. pergamentarius) et Richmudis

Airsb. Text. Volquin ballistarius

1296 Jul. mens. Laur. Lib. III. Gerardus ber Helmschläger et Mechtild , Airsb. Port. Pant. Gerardus Hummelgeis lapicida et Mechtildis (S. 210.)

" Alb. Desup. mur. Goswin dictus Glaswörter et Gertrud

, Airsb. Port. Pant. Henricus Hummelgeis lapicida, frater Gerardi

" Columb. Berlic. Nicolaus lapicida et Gertrudis

- Niderr. A dom. ad port. Magister Theodorus lapicida
- 1298 Airsb. Port. Pant. Hermannus lapicida et Cunegundis Alb. Vlottsch. Tillmann cascator et Guda
- 1299 Columb. Cleric. port. Gobilinus aurifaber de Nussia et Hadewigis

1300 " Campan. Joannes de Tuitio lapicida et Elizabeth

- crast. bti Anton. Columb. Berlic. Ludolfus aurifaber, ej. filius Symon aurifaber et Bela huj. ux.
- 1301 Niderr. Extr. antiq. port. Joannes et Ludolphus pergamentarii

1302 crast. Laetar. Columb. Berlic. Tillmannus lapicida

1303 Niderr. A dom. ad port. Everardus lapicida, filius quondam magistri Egidii lapicidae et Gertrudis

Airsb. Port. Pant. Magister Gerlacus lapicida et Gekela

- 1304 Petr. Clyp. Philippus depictor et Helswindis
- 1306 Niderr. A dom. ad port. Conradus lapicida

1307 Columb. Berlic. Henricus lapicida

1309 Christ. Altergr. Bela relicta Christiani aurifabri Niderr. A S. Lup. Gerardus gladiator et Catharina

Laur. Lib. IV. Jacobus aurifaber et Engilradis

- " Johann aurifaber et Greta, ej. filius Henricus aurifaber et Hadewigis
- 1310 "Lib. I. Bartholomaeus filius Joannis auri percussoris
- 1311 Petr. Clyp. Joanna filia quond. Konemanni clypeatoris et Elisabethae
- 1313 " Alexander clypeator et Christina

, Columb. Berlic. Christianus lapicida

- " Niderr. A dom. ad port. Joannes, filius quondam Lodewici de Rile lapicidae, et Katharina (S. 267.)
- Bela relicta Nicolai lapicide, dicti Kirgurouwensun (©. 238.)

Petr. Clyp. Druda filia Petri aurifabri et Drudae

" Symon de Koppo aurifaber et Bela

1314 , Gobelinus percussor auri et Bela

- Niderr. A dom. pist. et a pistr. Maxim. Thomas aurifaber et Aleydis

  1315 A S. Lup. Guda mitrifex
  - , Petr. Clyp. Joannes dictus Moyses percussor auri et Greta
- 1316 Alb. Desup. mur. Nicolaus dictus Mertin clipeator et Druda Petr. Clyp. Philippus depictor et Gebela

Laur. Lib. II. Wilhelmus de Ipera lapicida et Aleydis

1317 "Lib. I. Arnoldus auricussor filius Joannis auri percussoris

a nacrowsky

1317 Petr. Clyp. Robinus aurifaber et Aleydis , Joannes percussor auri Ludovicus auri percussor et Bela 1319 Laur. Lib. I. Greta de Birboyme relicta Joannis auri percussoris 1320 (Urfunde bei hrn. Lehrer Kreuser) Clais van Nuysse Steinmet und Beelgen Petr. Stellar. Joannes cascator et Sophia " Clyp. Joannes percussor auri et Panberta 1322 Laur. Lib. IV. Rigmoydis aurifabra vidua Brig: Lib. donat. Winandus lapicida et Christina 1324 Laur. Lib. IV. Wilhelmus aurifaber et Kuynza 1326 Niderr. Ab hosp. S. Andr. Gerardus lapicida 1327 Laur. Lib. IV. Wilhelmus aurifaber et Kunigundis 1328 Brig. Lib. donat. et parat. Gerardus aurifaber et Catharina Laur. Lib. IV. Richardus (nepos Richmoydis aurifabrae) aurifaber Columb. Lit. et lup. Tillmann dictus Kurrebis aurifaber et Blitza 1329 Petr. Pützh. Bertramus factor scutorum 1330 Scab. Parat. Henricus fusor campanarum et Irmengardis Petr. Clyp. Joannes de Thurre clypeator et Druda Columb. Cleric. port. Welterus Paleir lapicida 1331 Brig. Lahn. Henricus cascator 1333 Scab. Parat. Magister Echertus galeator et Christina Schadelant Niderr. A dom. ad port. Joannes Roitgin Sarwörter et Sophia 1334 Laur. Lib. III. Caecilia relicta magistri Bertrami armificis Columb. Lat. plat. Constantinus de Cripta aurifaber Scab. Parat. Ludovicus de Perdenberch auricussor 1335 Laur. Lib. IV. Magister Alexander scriptor et Stina , . 38 Columb. Lat. plat. Bartholomaeus lapicida et Beatrix (alias Patza) Alb. Desup. mur. Henricus de novo foro aurifaber et Petrissa . 46 Columb. Cleric. port. Henricus factor vitrorum (alias Magister *Henricus* vitriator) Niderr. A pistr. Maxim. Hermannus dictus Meyle lapicida et Gertrudis Laur. Lib. II. Joannes dictus van me Hamme lapicida et Sophia 1336 Columb. Cleric. port. Gerardus de Wermolzkirgen (alias Wermelskirchen) aurifaber et Greta Alb. Desup. mur. Joannes aurifaber de S. Severino et Gertrud 1337 Columb. Berlic. Albertus lapicida Cleric. port. Daniel clipeator et Aleidis Lat. plat. Lambertus Paleir lapicida 1338 Goiswinus lapicida et Odilia

" Laur. Lib. IV. Johann de Lovania aurifaber et Greta Columb. Berlic. Reynardus lapicida de Juliaco et Alcidis " Laur. Lib. IV. Symon de Düren aurifaber et Sophia 1339 Alb. Desup. mur. Joannes de Wermelskirchen aurifaber et Sophia " Scab. Parat. Thomas aurifaber et Mechtildis 1341 Columb. Berlic. Wilhelmus de Stamheim aurifaber et Sophia

1342 "Campan. Albertus lapicida de Bilke et Druda
Berlic. Magister Gerlacus lapicida et Lisa

1342 Laur. Lib. I. Godescalcus factor yaginarum et Bela

" Heno confector vaginarum et Nesa

" Lib. IV. Joannes de Eyderin (al. de Eder) aurifaber et Bertha

" Weyerstr. A foss. Otto cascator sub Lobiis (unter Leuffen) et Metza

Petr. Caec. Tillmann Mey aurifaber

Scab. Parat. Tillmannus de Manderscheit cascator et Duyrginis

1343 , 1362 Columb. Cleric. port. Gerardus Longus (al. Lange de Monasterio Westphaliae) et Bela

" Columb. Lat. plat. 1358 Seab. Parat. Henricus de Dulken (al. et Nesa) Becginenmecher

1344 , Cleric. port. Johann de Kerpena auricussor et Bela

1345 Scab. Parat. Magister Albergus sigillator et Petrissa

Columb. Berlic. Arnoldus auricussor

Niderr. A S. Lup. Druda relicta Arnoldi lapicidae (S. 24.)

Columb. Cleric. port. Engillard clipeator et Bela Scab. Parat. Gerardus Rueschbier pictor et Bela

die blae Luciae. Petr. Piitzh. Gerlaeus dictus Lystein Lapicida

" . 48 Columb. Berlie. Henrieus Goldschläger (al. et Sophia) " Hermannus Silversmelzer et Cunegundis

" Niderr. A dom. Hild. Joannes aurifaber et Agnes

". 64. 80 Laur. Lib. III. IV. Joannes dictus Byntge (al. de Bingen, Bynge) purgator gladiorum et Nesa ej. ux. I. Sophia ej. ux. II.

Niderr. A dom. Hild. Wimarus aurifaber et Bela

- 1346 . 49 Laur. Lib. IV. Petrus de Tulpeto factor tabellarum et Bela
- 1348 Brig. Plat. molend. Magister Arnoldus lapicida civitatis coloniensis et Druda
  - " Laur. Lib. III. Conradus de Volden faber serarum et Hilla
  - " Columb. Berlic. Gobelinus de Düren lapicida et Gertrud. Mit dem Monogramme Nr. CLXXII. (S. 144.)

Scab. Parat. Joannes lapicida in Vilzengraben

" . 50 Columb. Cleric. port. Gottschalk filius Welteri clipeatoris et Christinae

1349 Brig. Ins. Christianus Lapicida et Bela Beckilgins

n Columb. Cleric. port. Hermannus de Moguntia aurifaber et Druda
n Berlic. Tillmann Silversmelzer et Christina

1350 Niderr. A dom. ad port. Conrad de Benzbure pergamentarius

- et Druda. Mit dem Monogramme Nr. CLXXIII.
- " Columb. Cleric. port. Joannes de Bysele aurifaber et Richmodis

" . 68 Laur. Lib. III. Peter auricussor

" Columb. Cleric. port. Petrus de Serfze lapicida et Sophia

Scab. Parat. Magister Philippus vitriator et Petrissa

Columb. Berlie. Theodor Silversmelger

1351 fer. 5th p. Laetar. Laur. Lib. I. Godescalcus faber cultellifex

1352 Columb. Cleric. port. Zelys filius quond. mag. Gerardi Spornmechero " Laur. Lib. IV. 1375 Niderr. A dom. ad port. Henricus de Westhoyven aurifaber et Greta

-131-1

- - - 1.71 mile

- 1352 Scab. Parat. Ludvicus Wurmsen armifixor et Lucia
- 1353 Laur. Lib. III. Joannes de Duyssburgh factor serarum et Catharina " Columb. Berlic. Odilia uxor Leonis Iapicidae nunc existentis in ordine beati Augustini

n n n Rütger lapicida et Bela 1354 n Conradus lapicida et Paza

Scab. Parat. Rütger elipeator et Lana

1355, 9 Jun. Weyerstr. A foss. Joannes cussor galearum

- " . 78 Laur. Lib. III. Johann Vust armifex, filius Gerhardi Vust et Nesae, et Helwigis
- Laur. Lib. I. 1365 Brig. A coquin. Archiep. Wilhelmus vame Hame lapicida, filius Joannis vame Hame lapicidae et Sophiae, et Alveradis (S. 160.)

1356 Scab. Parat. Magister Albertus monetarius

" " Conginus de Ackeleye lapicida et Catharina tornatrix

Laur. Lib. III. Gerlaeus armifex († ante 1371) et Nesa

- "Niderr. A dom. ad port. Henricus pergamentarius ordinis fratrum Carthus. layeus
- 1357 Columb. Cleric. port. Gerardus de Glesch auricussor et Aleidis
  - "

    "
    Henricus de Nusia clipeator et Mechtildis

Laur. Lib. III. Johann Vust armifex et Goda

Columb. Cleric. port. Ludekinus vitriator et Elisabeth

" Ludovicus Wurmpze aurifex

- 1358 Brig. Plat. molend. 1362 Columb. Berlic. Arnoldus armifex (al. Sarwörter), filius Arnoldi lapicidae civitatis coloniensis, et Druda
  - " Scab. Parat. Greta, filia Swenadis, factrix speculorum
  - " Laur. Lib. IV. Henricus de Seyndorf aurifaber et Lysa
  - " Scab. Parat. Henricus faber civitatis Coloniensis et Druda

2 Laur. Lib. III. Hilla relicta Hermanni Eistere galeatoris

Niderr. A dom. ad port. Hermann de Gemenich factor calcarum Laur. Lib. IV. Jacobus dietus Stute factor thoracum et Agatha

Brig. A coquin. Archiep. Johann de Bylke lapicida

- . 74 Laur. Lib. III. IV. Joannes de Eyfelere galeator et Druda
- Brig. A coquin. Archiep. Rolandus de Bilka lapicida maritus legitimus quondam Elisabethe don. et rem. Nese de Junkeroyde pro nunc sue uxoris (sic) . . . (S. 78. Auch Fahne's Dipl. Beitr. S. 34.)

" . 65 Columb. Berlic. Wilhelmus de Düren lapicida et Kuyna
" Cleric. port. Zeilcinus et Hanna Spornmecher

- 1360. 67 Laur. Lib. IV. Andreas Gallicus de Parisio aurifaber et Elisabeth
  - " . 87. 89 " *Arnoldus de Leichlingen* aurifaber et Mechtildis
  - " . 83 " Hermann de Udenkoven aurifaber et Loretta
    " Ludovicus Vlays aurifaber et Hilla

1361 jam + Petr. Clyp. Joannes Platvoys I. pictor et Greta

. 83. 86. 91. 92. 1407 Petr. Clyp. Joannes Platvoys II. pictor et Gertrud ejus uxor I. Goitghinis (al. Guthginis) ejus uxor II.

| 1362  | Columb. Lit. et lup. Bruno Vlogil aurifaber et Druda Gerardus dietus Hükingk confector balis-    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27    | n Gerardus dictus Hükingk confector balis-<br>tarum                                              |
| 22    | Joannes Vlogil aurifaber et Aleidis                                                              |
| 27    | Scab. Parat. Magister Matheus lapicida et Paitza                                                 |
| **    | Columb. Campan. Wernerus lapicida et Aleidis                                                     |
| 1363. | 64 Laur. Lib. IV. Lufardus de Abiete (al. van der Dannen)                                        |
|       | aurifaber et Lora                                                                                |
| 1364  | " Constantinus de Columba aurifaber et Aleidis                                                   |
| 1365. | 86 Petr. Clyp. Franco auricussor et Nesa                                                         |
| 23    | Scab. Parat. Magister Hermannus lapicida et Blitza                                               |
| 1366  | Columb. Cleric. port. Arnoldus de Nusia pictor et Haddewigis                                     |
| n .   | Christ. Ap. S. Clar. Gerardus de Genehoeven (al. Geynhöven)                                      |
|       | lapicida et Sophia                                                                               |
| 20    | Laur. Lib. III. Ludeking vitriator, filius quondam magistri Phi-                                 |
|       | lippi vitriatoris, et Druda                                                                      |
| 1367  | "                                                                                                |
|       | sio) aurifaber et Christina                                                                      |
| 27    | " Lib. I. Cono de Libro aurifaber et Lysa                                                        |
| 23    | " Lib. IV. Joannes de Erkelens aurifaber et Nesa                                                 |
|       | 69 Brig. A coquin. Archiep. Petrus lapicida et Elsa                                              |
| 1369. | 79 Laur. Lib. IV. Everhardus de paylhem (al. Poilheim) aurifaber et Hilla                        |
|       | Columb. Berlie. Everhardus dictus de puteo aurifaber                                             |
| 27    | 79 Laur. Lib. IV. Wilhelmus de Wurmze aurifaber et Paitza                                        |
| 1370  | 477 TT-11                                                                                        |
|       | n Albertus monetarius et Hilla<br>16 Dec. Niderr. A dom. ad port. Joannes de Steynfurde lapicida |
| 22 2  | et Druda (S. 435.)                                                                               |
| 1971  | Laur. Lib. III. Gertrudis filia quondam Tilmanni, filii quondam                                  |
| 1011  | Bertrami armificis, et Abelo armifex ej. maritus                                                 |
|       | Nesa relicta magistri Gerlaci armificis nunc uxor                                                |
| "     | "Hermanni Wolff armificis                                                                        |
| 1373  | " Joannes Vust, filius Joannis Vust et Godae,                                                    |
|       | armifex et Heleka                                                                                |
| 1374  | Petr. Clyp. Hermann de Hemmerden lapicida et Duriginis                                           |
| 1376  | Columb. Cleric. port. Henricus auricussor et Christina                                           |
| 22    | 78. 81 Laur. Lib. IV. Joannes de Curia (al. dictus de Moelen-                                    |
| ••    | heim) aurifaber et Richmodis                                                                     |
| 1377  | Columb. Cleric. port. Petrus auricussor et Nesa                                                  |
| 1378  | Petr. General. Conrad lapicida                                                                   |
| 27    | Columb. Berlic. Conradus Langsyde lapicida et Demodis                                            |
| 27    | Laur. Lib. IV. Hartmann de Wuppervurde aurifex et Neta                                           |
| 27    | Scab. Parat. Henricus de Arwilre lapicida et Bela                                                |
| 1379  | , Gerhardus Doesel lapicida et Aloidis                                                           |
|       | Joannes de Walde purgator gladiorum et Leveradis                                                 |
| 27    | Columb. Berlic. Reynardus de Sürde lapicida et Bela                                              |
| 1380. | 18 April. Brig. A coquin. Archiep. Simon, filius quondam Adoils                                  |
|       | de Sunenberg lapicidae, et Greta                                                                 |
| 27    | Laur. Lib. IV. 1397 Petr. General. Gobelinus vam Rade (al.                                       |
| **    | Goebel vam Raede) aurifaber et Catharina                                                         |
|       |                                                                                                  |

Cooole

- 131 M

1380 Laur. Lib. III. Joannes Vroen de Andernaco aurifaber et Christina

Petr. Clyp. Petrus auricussor et Sophia

Scab. Parat. Wynkinus de Wynten (al. Wynteren) lapicida et Bela 1381. 1405 , 1385. 98. 1409 Petr. Clyp. Petrus dictus Groeue (al. Groene) pictor et Godeleff (al. Godeliuis)  $(\mathfrak{S}. 152.)$ 

1382, 24 Jul. Laur. Lib. IV. Daniel de Lovanio aurifaber frater Joannis de Lovanio aurifabri

Columb. Cleric. port. Johann Kracht armifex et Conegundis

Niderr. A pistr. Maxim. Joannes de Vlynden lapicida et Sophia.  $(\mathfrak{S}. 492.)$ 

1383. 85 Petr. Clyp. Adam de Turre (al. Turne) pictor et Aleydis " General. Rütgerus dictus Kellener lapicida et Gertrud

Columb. Cleric. port. Joanna ux. Wolframi de Glesch auri percussoris

Wynekinus de Glesch auri percussor et Aleidis

1384 Alb. Desup. mur. Nicolaus de Buscho aurifaber et Druda

1385 Columb. Cleric. port. Fridericus Gunter factor calcarum

Scab. Parat. Godefridus de Alfter armifex et Jutta

" . 88 Brig. A coquin. Archiep. Henricus Koch lapicida et Hilla

, 6 Jul. Laur. Lib. III. Joannes gladiator et Caecilia

Brig. A coquin. Archiep. Simon de Sunenberg lapicida et Greta

1386 Scab. Parat. Hermann Heffenmenger pictor et Metza (S. 167.)

, 20 Mart. Petr. Clyp. — Columb. Cleric. port. Jacobus de Lulsdorf (al. Lustorp) pictor et Stina

Columb. Cleric. port. Nycolaus de Metis Bappenstider et Joanna

, 1420 Columb. Berlic. Werner van Hain (al. vame Hayn) aurifaber et Elsa

1387 Laur. Lib. III. Hermannus Scholtheisse gladiator et Nesa

Scab. Parat. Hermannus Winrici de Wesalia pictor et Bela

Columb. Cleric, port. Joannes de Aildenbune auricussor et Hilla

, 16 Nov. Columb. Berlie. Nicolaus gladiator et Neta ej. soror Scab. Parat. Nicolaus Gurten aurifaber et Irmengardis

1389 Brig. A coquin. Archiep. Andreas lapicida

27

Columb. Berlie. Henricus Swertueger et Neta

Brig. a coquin. Archiep. 1398 Scab. Parat. Lambertus de Ercheroyde lapicida et Sophia

Columb. Berlic. Nicolaus galeator et Catharina

, 31 Maj. Columb. Berlic. Wolterus de Hasselt monetarius

1390, 29 Nov. Alb. Vlottsch. Arnoldus de Hamone aurifaber

, 15 Apr. Joannes Sander aurifaber

", 15 Apr. " " Joannes Sanaer aurhaber 1391 Laur. Lib. IV. Hermannus dictus Lange (filius Gerardi) aurifaber et Nesa

1392 Alb. Vlottsch. Conradus de Brocla lapicida et Bertha

, 9 Febr. 1400, 22 Sept. Apost. Graec. for. Richmod relicta quondam Gobelini molener (al. elige wyff Gobel moeiners)

Alb. Desup. mur. Joannes de Andernaco aurifaber et Stina , 26 aug. Petr. General. Johannes Platvoys III. pictor et Styna

1393, 8 maj. Alb. Vlottsch. Henricus de S. Martino aurifaber

1393, 17 oct. Columb. Donat. int. viv. Sander Vogil pictor (S. 493.)

1394 Alb. Vlottsch. Everardus de Broela lapicida et Bertha

1395. 96 Laur. Lib. IV. Petrus et Gerardus filii Sanderi Broche aurifabri et Christinae

" Lib. III. Magister Theodorus lapicida et Gertrudis. Dabei das Monogramm Nr. CLXXIV.

1397, 20 Mart. Petr. General. Arnold ber Steynmet

, 30 Mart. " Johann von Else Goldschläger et Jutta Airsb. Textor. Wilhelm von Titze Steinmes

1398 Laur. Lib. IV. 1405 Petr. Clyp. Goebel von Eppendorp Goloschmied

"

Hermann Scherffs Goldschmied und Durghinis

1409 Scab, Parat, Johann Harste, Goldschmie

" " 1409 Scab. Parat. Johann Harste Goloschmied und Catharina

" " " Quintinus van Schonebach der Münzer und Aleid 1400 Scab. Parat. Arnold von Hoefsteden Goldschläger und Irmgardis " Scab. Parat. Meister Kütger der Ailde Steinmetz und Stine (S. 394.)

1401 (Urfunde bei Hrn. Lehrer Kreuser.) Clais van Nuysse Steinmes

und Wyndrude

1402, 17 Jun. Laur. Vadim. et Wettsch. Meister Anbres van Everbingen Werkmeister zerpyt im Doym zu Coelen (S. 112.)

, 28 Aug. Petr. Clyp. Franken Goldschläger

1403 Laur. Lib. IV. Mettele ux. Wilhelmi vame Sloße Goldschmied

1405 Scab. Parat. Goebel van Bunne Gurdelmecher et Drutgen

1407 " Jacob von Merhem Goldschmied und Druda

", 11 Apr. Scab. Parat. Thomas von der Tannen Harnischmacher ", 18 Nov. " " Tillmann Schaeff Goldschmied und Nesa

1408 Scab. Parat. Hermann Golbschmied, hermann Scherffe Sun

1409, 31 Aug. Scab. Parat. Dederich von Odendahl Goloschmied "Scab. Parat. Johann von Bune Goloschmied u. Sophia

1415 Columb. Berlie. Abel von Nuysse ber Naidelmecher und Bela Petr. Stellar. Johann von Bergheim Steinmes und Nesa

1416 Laur. Lib. IV. Johann von Geuenich Sohn Tillmanns des Helm-

scab. Parat. Wynrich Wracpoele Steinmetz et Caecilia

1420. 30 Laur. Lib. IV. Franz Smeltzer Goldschmied et Druytgen

1422 Niderr. A dom. pist. Heinrich von Aldendorp Goldschmied und Hilgen

1425 Laur. Lib. III. Werner vame Hayne Goldschmied und Styngin

1426 " Thomas der Harneschmecher u. Mega

1427 Scab. Parat. Dederich von Berck Spornmecher u. Gertrud

n Columb. Berlic. Gerard von Waldorp Steinmen Heinrich van Tricht Steinmen

1428 ", Heinrich van Gheyen Goldschmied et Nesa Brig. A coquin. Archiep. Peter van Syberch Gürtelmacher

Columb. Berlic. Reynard Pantaleon Armbostyer u. Belgen

1 -4 / J = 0 / L

1429 Scab. Parat. Johann von Münster Schwertfeger

1433 Columb. Berlic. Hantz Franken Steinmes

Comb

| 1434, 17 Sept. Scab. Parat. Simon Iseren Golbschmieb                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1435 " Meister Lewe Glaisworter et Catharin                                                                       |
| 1436 Schreinszeichenbuch in Privatbesit. Erwin van Woulfroid Steynmeger ind lysgen                                |
| " Seab. Parat. Peter Tyrolff Wapenmecher u. Margreth                                                              |
| 1438 Sever. Ulreg. Henricus von Blankenberg Steinmes und Grietge                                                  |
| 1439 Columb. Berlic. Hermann von Oldendorp Goiltsmid                                                              |
| " Brig. A coquin. Archiep. Joris von Merheim Steinmet un Guetgye                                                  |
| 1443 Seab. Parat. Ludolf von der Maesen Golbschmied u. Bilgen " Tillmann van Haen Swertseger u. Catharina         |
| 1444 (Urfunde im Pfarrhause v. Maria im Capitol.) Heinrich vam<br>Hardenberg Steinmen und Druda                   |
| 1445 Petr. Caecil. Heinrich Kronenberg Steinmetz und Stingen                                                      |
|                                                                                                                   |
| ", 12 Maj. Brig. A coquin. Archiep. Heinrich von Wülfrode Steinmes, ", Johann Kronenberg Steinmes e Guetgen       |
| 1449 Scab. Parat. Arnolt Sloffmeder und Margaretha                                                                |
| Data Wall Bath Church with Conta                                                                                  |
| 1450 Maidan Hainniah Danas Samildung dan sub 4                                                                    |
| 1455 Pate Clym Hannann Man Dallhaim Bath                                                                          |
| schmied und Grietgen                                                                                              |
| 1451 " Göddert Knyt Steinmes und Fighen                                                                           |
| " Peter Groenenberg Goldschmied und Stingen                                                                       |
| 1452 " Jacob Wyse Wappensteder und Metzgen                                                                        |
| 1454 Brig. A coquin. Archiep. Ludwig David Steinmet                                                               |
| " Scab. Parat. Peter von Olp Stymeter u. Anna                                                                     |
| 1455 Petr. Clyp. Gerhard von Pollheim Goldschmied u. Carissima                                                    |
| 1456 " Diederich van Medemann Steynmeger u. Catharina                                                             |
| " Brig. A coquin, Arch. Heinrich van Herten Steinmet et Adelheid                                                  |
| " Brig. A coquin. Arch. Heinrich van Herten Steinmeß et Adelheid<br>1458 " Stephan Rosendorp Gürtelmacher et Nesa |
| " Winant van Herten Steinmes                                                                                      |
| 1459. 64 Petr. Clyp. Hans Bremer Goldschläger                                                                     |
| 1460 Scab. Parat. Hermann van Reyde Steinmetz u. Styngen                                                          |
| 1463 " Johann van Buyrbach Spornmacher u. Metzgyr                                                                 |
| 1466 Laur. Lib. IV. Fridericus Burghart Goldschmied et Girtgen                                                    |
| 1476 Scab. Parat. Johann van Düren Maler und Catharina                                                            |
| 1480 Brig. A coquin. Archiep. Johann von Nürenberg Brillmacher u.<br>Catharina                                    |
| 1487 Columb. Cleric. port. Ulrich van Moelenhoym Steynmey unt<br>Reessgyn pasternachs                             |
| 1491 Petr. Clyp. Peter van Duren Armborstmecher et Greta                                                          |
| 1496 " " Jacob Wesen et Engyn Steinmet                                                                            |
| 1499 Scab. Columb. Peter von Neuss Glaswörter                                                                     |
| 1502, 27 Jan. Columb. Berlic. Lambertus Steinmet                                                                  |
| Scab. Parat. Ludevicus de Vylinckhuysen Armbrustmacher                                                            |
| 1504 Columb. Berlie. Eckart van Hammerstein Steinmet                                                              |
| 1507 Mart. Wolber. Jost Dendynger Golbschmied und Fygen                                                           |
| 1508 Scab, Parat, Johann von Lechenich Gelbichläger u. Greigen                                                    |

| 1509  |         |                   | ehrer Kreuser.) Pe<br>und Geirtgen. (S | ter Floersheim (al. Floritz-                  |
|-------|---------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1510  |         | , ,               | -                                      | -                                             |
| 77    | Columb  | . Berlic. Jol     | hann Brass Harni                       | Blaswörter et Lisbeth<br>schmacher u. Elsgen. |
| 1513  | Apost.  | Nov. for. A       | rnold Voilde Sari                      | ischmacher u. Catharina                       |
|       | Scab. F | Parat Johan       | n non Swirthen                         | Vanzermacher u. Catharina                     |
| 1515  | 77      | - Gerhai          | rdus Burchareve (                      | Voldschmied u. Lucia                          |
|       |         | 1517              |                                        | rich von Lynner Münz-                         |
| 27    | 20      |                   | ter der Stadt Köl                      |                                               |
|       | •       |                   |                                        |                                               |
| 77)   | 77      |                   | von Segen Spor                         |                                               |
|       |         | Protocoll b.      | Sipeffengerichts.                      | Peter harneschmecher                          |
| 77 7  |         | 27                | n                                      | Kirstgen Wapenstider                          |
| 27 1  | 7 Febr. | 77                | **                                     | Johann Glaissworter                           |
| 20 9  | 22 22   | 27                | 27                                     | Heinrich Harneschschlyffer                    |
| 77 7  | 2 Mart. | 27                | n                                      | Thomas Harnischmecher                         |
| ו ול  | 6 Mart. | 27                | ń                                      | Thys Swertfeger                               |
| 20 2  | 20 "    | 77                | n                                      | Hans Pangermecher                             |
|       | 22 "    | 77                | <i>n</i>                               | heynrich meler                                |
|       | 23 ,    | n                 | 29 ~                                   | hermann Golbschmid                            |
|       | n n     | n                 |                                        | Peter Harnischmecher                          |
|       | 26 Apr. |                   | <b>"</b>                               | Johann Wydt Goult-                            |
| 2) !  |         | n                 | n                                      | schmidt van Frankfort                         |
|       | 28 "    |                   |                                        | Jacob Harneschmecher                          |
|       |         | 7)                | n                                      |                                               |
| 77 7  | /2 Y 2  | 20                | <b>37</b>                              | Arnt Goldsmidt                                |
| י מי  | -       | "                 | n                                      | Thillmann Bildersnider                        |
| 20 2  |         | 77                | 37                                     | Casper meler                                  |
| 70 7  | 11 "    | 77                | ~ n                                    | Heinrich proeker Goldsmidt                    |
| 27) 7 | - ,     | 27                | <i>n</i>                               | Johann steymeter                              |
| 77 7  | 19 "    | 27)               | מ                                      | Johann van Brunessel                          |
|       |         |                   |                                        | Harneschmecher                                |
| 79 9  | 30 "    | 27                | 27)                                    | Arnt zer Dannen har-                          |
|       |         |                   |                                        | neschmecher                                   |
| 77 7  | 37 27   | 27                | n                                      | Goedert Steynmet                              |
|       | 31. ,   | 77                | n                                      | Peter van Buyren Sar=                         |
| ., .  | •       | **                | */                                     | nischmecher                                   |
| 27 7  | 11 Aug. |                   |                                        | Rommelt Wapenstider                           |
|       | 16 n    | "                 | <b>n</b> ,                             | Johann Bertholt Gold=                         |
| ית    | 10 n    | n                 | 27                                     | smid et sygen                                 |
|       | 23 "    |                   |                                        | Hermann slogmecher                            |
|       | 0.00    | n                 | <b>n</b>                               | Euert Steynmey                                |
|       |         | מ                 | n                                      |                                               |
| **    | 1 Sept. | <b>n</b> .        | 77                                     | Bartholomeus Goldsmidt                        |
| 7) 1  | 7 "     | "                 | <b>n</b>                               | Thönis Wilde harnesch=<br>mecher              |
| ז מ   | 29 "    | n                 | <b>n</b> .                             | Hermann Burchgreve Soltsmidt                  |
| 1517  | Scab. P | arat. Thoma       | s von Molenheim                        | Harnischmacher et Stina                       |
| 1519  | n       | " Johann          | Tasche paternosteri                    | necher (Rosenfranzmacher)                     |
| 1522  |         |                   | Neefgen Goldschm                       |                                               |
| 1524  | n<br>n  |                   |                                        | darnischmacher u. Geirtgen                    |
| 1537  | " C     | olumb. Gotte      | halk van der Marl                      | Bappenschmied u. Ailheit                      |
| 1001  | n 0.    | A CHANGE OF CHEST | THE CONTRACT MANY                      | - Lappenjujunev u. Aimen                      |

| 1549 | Scab.    | Parat.    | Jacob von Neuss Glasmörter u. Catharina                      |
|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1553 | 27       | 27        | Tillmann von Haen Schwertfeger u. Elsgen                     |
| 1589 | 27       | 77        | Wilhelm von Dülken Schlogmecher                              |
| 1592 | "        | <b>77</b> | Meister Peter von Brüell Glaswörter u. Marga-<br>retha Bentz |
| 1594 | 77       | 22        | Cornelius Strakh Goldschmied et Elisabeth Melem              |
| 1595 | <b>n</b> | 77        | Meister Hupert Kinkars Mügenstider von Mästricht             |
| 1596 | n        | 27        | Johann Overath Harnischmacher et Gütgen Reckmann             |
| 77-  | 77       | n         | Johann Wulfrath Spornmacher et Catharina von Dalen           |
| 1598 | *        | *         | Matheis Vogel Harnischmacher                                 |
| 1608 | Apost.   | Nov.      | for. Heinrich vom Horn Schwertfeger                          |
|      | Testan   |           | Schrein. Michael von Werden Steinmet und Anna                |



### Berichtigungen.



| Seite | e 6 | Beile | 14 | von      | oben  | statt   | ber                               | lies            | ben                      |
|-------|-----|-------|----|----------|-------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 27    | 27  | n     | 7  | 22       | unten | n       | C. J.                             | 27              | J. C.                    |
| 2)    | 32  | ,,    | 8  | 77       | oben  | 23      | Vonn                              | 27              | Bonn                     |
|       | 43  | 27    | 4  | 27       | 27    | 27      | porgestellt                       | 27              | vorstellt                |
| 27    | 46  | n     | 28 | 27       | unten | 27      | 11 3.                             | 27              | 11 &.                    |
| 27    | 75  | 77    | 19 | 39       | 22    | n       | in                                | 27<br>27        | inb                      |
|       | 88  |       | 5  | 27       | oben  | n       | indentisch                        | n<br>n          | ibentisch                |
| 27    | 91  | n     | 14 |          | unten | 27      | ein                               |                 | eines                    |
| 22    | 106 | 77    | 10 | 27<br>27 | oben  | מ       | Columba                           | 27              | Columba                  |
| 27    | 133 | 37    | 15 |          | unten |         | ipse                              | 27              | ipsi                     |
| 77    |     | 37    | 1  | 77       |       | 23      | concedendum                       | 27              | concedendam              |
| η     | 134 | 22    | 19 | 23       | oben  | 37      | obtinebit                         | 27              | optinebit                |
| 37    | 136 | n     | 3  | 23       |       | 22      | eonvent                           | 27              | convent                  |
| 77    | 147 | n     | 2  | 27       | unten | 27      | Ein                               | 23              | Eine                     |
| 27    | 153 | 33    | 9  | 27       | oben  | 77      | Reschreibung                      | 27              | Beschreibung             |
| 97    | 242 | n     | 10 | 77       |       | fire in | he die Worte:                     | Ga Star         |                          |
| 27    | 258 | 27    | 15 | 27       | 2224  | Batt    | pe die 200tie:                    |                 |                          |
| 77    |     | 22    | 5  | 27       | ahon  | *       | eingehauen                        |                 | eingegraben              |
| 97    | 297 | 27    | 15 | 77       | oben  | 3)      | Marzellenstraße                   | 27              | Johannisstraße           |
| 77    | 204 | 33    |    | 29       | 27    | 33      | rimiserunt                        | 27              | remiserunt               |
| 39    | 304 | 77    | 1  | 23       | 27    | 27      | xe,                               | 77              | ex                       |
| 27    | 27  | 77    | 3  | 22       | 72    | nam     | obtinuit fehlt e                  | m,              | C24 10 1 . 2             |
| 27    | 314 | 27    | 10 | "        | 22    | tatt    | Dresben                           | lies            |                          |
| 17    | 319 | 27    | 13 | 22       | 97    | "       | dom oAvstria                      | 27              | domo Avstria             |
| 22    | 322 | 77    | 1  | 22       | unten | 99      | eines                             | * 22            | feines                   |
| 29    | 333 | . n   | 24 | 23       | oben  | 23      | Duab                              | 22              | Quab                     |
| 22    | 334 | 27    | 16 | 37       | unten | 27      | Duaben                            | 2)              | Quaben                   |
| 37    | n   | n     | 5  | "        | *>    | n       | Lebensperhätnis<br>hältnisse ersc | Je er<br>beinen | schienen lies Lebensver- |
| 66    | 400 | 23    | 21 | 23       | 27)   | 2)      | Overstolz                         | lies            | Dverstolz                |
| n     | 432 | "     | 19 | 27       | 22    | 33      | meoa quam                         | 37              | meo aquam                |
| **    | 476 |       | 5  | **       | oben  |         | habebat                           |                 | habebant                 |
| ",    |     | 97    | 13 | 12       |       | 77      | itaque                            | 22              | ita quod                 |
| 17    | 73  | 22    | 10 | 27       | 37    | 77      | madao                             | n               | in quou                  |

Auf ber ersten Monogrammentafel müssen bie Nrn. XXXII bis XXXIV als Nrn. XXX bis XXXII — bie Nrn. XXX u. XXXI hingegen als Nrn. XXXIII u. XXXIV gelten.

Kleine Bersehen, die sich bem Leser sogleich als solche zu erkennen geben, sind bier nicht angezeigt.

Bemerkung. Bei Urkunden, Inschriften, Titeln und Auszügen aus Büchern wurden die Eigenthümlichkeiten und felbst die Unrichtigkeiten der Schreibweise genau beibehalten.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |        | 1           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-------------|
| I.                         | П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ш       | IV.           | V.     | VI.         |
| XX                         | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A.      | A             | ₽B     | I&B         |
| VII.                       | VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IX.     | <b>X</b> .    | XI.    | XII.        |
| I&B                        | ÐВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /BI     | Æ             | B      | ₽B          |
| XIII.                      | XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XV.     | XVI.          | XVII.  | XVIII.      |
| B                          | ₽B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B       | € September 1 | ECC    |             |
| XIX.                       | XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXI.    | XXII.         | XXIII. | XXIV.       |
| $\mathbf{c}^{4}\mathbf{D}$ | Œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . DE    | Æ,            | D.L.E  | Æf          |
| XXV.                       | XXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXVII.  | XXVIII.       | XXIX.  | XXX.        |
| Ŧ                          | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | MF            | CAV    | GGF         |
| XXXI.                      | XXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXIII. | XXXIV.        | XXXV.  | XXXVI.      |
| GF.                        | ÆGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KGF     | JGF           | Œ      | 3           |
| XXXVII.                    | XXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXXIX.  | XL.           | XII.   | XLII.       |
| B                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G       | $\mathcal{G}$ | Œ      | K           |
| XLIII.                     | XLIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XLV.    | XLVI.         | XLVII  | XIVIII.     |
| 4                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IG.     | <b>\$</b>     | [·C.   | (L          |
| XLIX.                      | <b>L</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LI.     | LII.          | TIII.  | LIV.<br>GAF |
| M                          | Account of the second of the s |         | H             | H      | M           |
| LV.                        | LVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LVII    | LVIII.        | LIX.   | LX .        |
| Al <sub>o</sub> F          | AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A       | H             | H      | НВ          |

|                          |         |                |               |          | 2            |
|--------------------------|---------|----------------|---------------|----------|--------------|
| LXI.                     | LXII.   | LXIII.         | LXIV.         | LXV.     | LXVI.        |
| HH                       | SH      | ISF            | SHF           | SIF      | sif          |
| LXVII.                   | LXVIII. | LXIX.          | LXX.          | LXXI.    | LXXII.       |
| $\mathcal{I}\mathcal{F}$ | J.H.F.  | H.F.           | J.H.          | E·I·     | I ₩ C        |
| EXXIII.                  | LXXIV.  | LXXV.          | EXXVI.        | LXXVII.  | LXXVIII.     |
| PJs:                     |         | R*K            |               |          | Ck.F.        |
| JXXIX.                   | LXXX.   | LXXXI.         | LXXXII.       | LXXXIII. | LXXXIV.      |
| WK.                      | Ж.      |                | X             |          | Æ            |
| LXXXV.                   | LXXXVI. | LXXXVII.       | LXXXVIII      | LXXXIX.  | XC.          |
| P.L                      | 3       | SY             | M             | P.M      | sold.        |
| XCI.                     | XCII.   | XCIII.         | XCIV.         | XCV.     | XCVI.        |
| DIM                      | west .  | · vM           | roM           | Ů        |              |
| XCVII.                   | XCVIII. | XCIX.          | C.            | CI.      | CII.         |
| <b>₹</b>                 | V       | W <sup>2</sup> | M             | Q        | 2            |
| сш.                      | CIV.    | CV.            | CVI.          | CVII.    | CVIII.       |
| Qo                       | 0       | Q              | Q             | 2        | 2            |
| CIX.                     | CX.     | CXI.           | схи.          | CXIII.   | CXIV-CXV.    |
| <b>2</b>                 | M       | M              | $\mathcal{R}$ | IR       | \$ \$        |
| CXVI.                    | CXVII.  | схуш.          | CXIX.         | CXX.     | EXXI.        |
| NS                       | A       | A.MS           | BSF.          | A        | <b>I</b> \$. |

----

## Nachrichten

### von dem Leben und den Werken

# Kölnischer Künstler.

Bon

Ioh. Iac. Merlo.



#### Erste Fortsetzung:

Die Meister der altkölnischen Malerschule.

Urkundliche Mittheilungen.

Mit einer lithographirten Abbildung und fünf Original-Holzschnitten von Anton von Worms.



Commissions-Verlag von 3. M. Beberle (g. Lempert).

Druck von 3. S. Steven, Gruderftrafie.

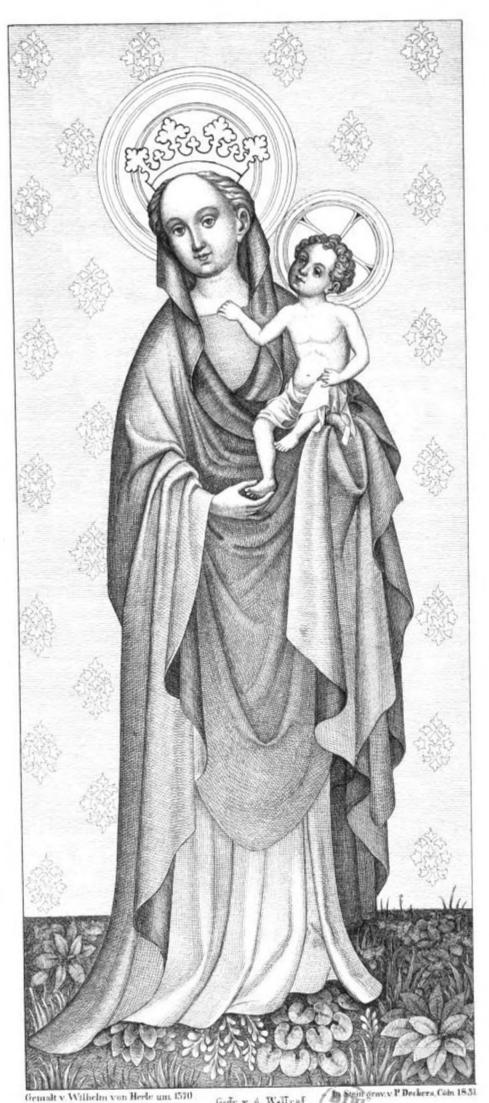

Hax Gregoral, auf Holz. h. 2F 115 Z. be 1F 3 Z. th. in der Sammlung der S. J. Merlo in Coln.

